

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BUHK A a39015 01808781 0b





.

. .

·

•

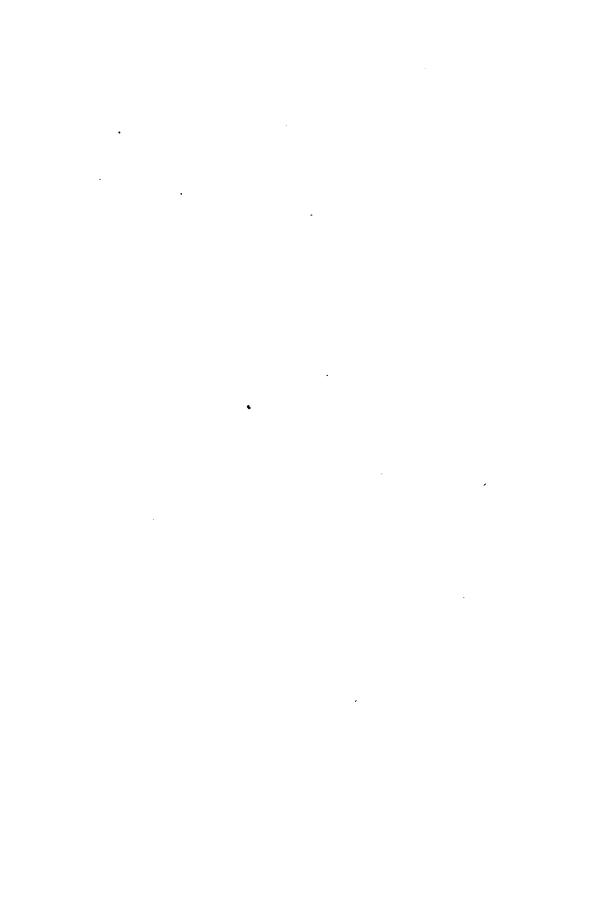

# Deutsche geschichte

vom

Tobe Friedrichs des Großen

bis

zur Gründung des beutschen Bundes.

Von

Ludwig Sauffer.

Dritte verbefferte und vermehrte Auflage.

Dritter Band.

Berlin.

Weibmanniche Buchhanblung.
(A. Reimer.)

DD 197 .H14 1861 V.3

# Inhalt.

| Seite                                   | Selte                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Junftes Juch.                           | Die Frangosen in Berlin 32             |
| Die Unfänge ber Erhe-                   | Die Scene mit hatfelb 33               |
| bung 1807—1812                          | Die Ginbrude ber Rataftrophe 34        |
|                                         | Abfall Joh. Müllers 35                 |
| <b>S.</b> 3 — 578.                      | Das Berliner Decret gegen ben Ber-     |
| Erfter Abschnitt. Der Friede            | fehr mit England (21. Nov.) . 37       |
| zu Tilsit S. 3—119.                     | Blüchers Zug nach Lübeck 37            |
| Ueberficht ber folgenben Entwide-       | Die Capitulation von Rattau 40         |
| lung 3—7                                | Uebergabe von Rüstrin 41               |
| Lage nach bem 14. October 1806 7-8      | - Magbeburg 42                         |
| Flucht und Auflösung bes preuß.         | - Sameln u. Nienburg 43                |
| Deeres 9                                | Fruchtlose Unterhandlung mit Na-       |
| Uebergabe von Erfurt 10                 | poleon 44                              |
| Der Rückzug 11                          | Die Wittenberger Bebingungen . 45      |
| Senbung an Napoleon (18. Oct.) 12       | Senbung Luchefini's und Zaftroms 46    |
| Nieberlage ber Referve bei Halle        | Ueberspannte Forderungen Napo-         |
| (17. Oct.) 13                           | leons 47                               |
| Der Rückzug auf Magbeburg 14            | Der Charlottenburger Bertrag (16.      |
| - an die Oder 15                        | Nov.) 48                               |
| Capitulation von Spandau 17             | Derfelbe vom König verworfen . 49      |
| Der Rückzug nach Stettin 17             | Haugwit nimmt seine Entlassung . 50    |
| Capitulation von Prenzlau (28. Oct.) 21 | Unterhandlungen mit Stein 51           |
| Uebergabe von Stettin (29. Oct.). 23    | Er lehnt ab 52                         |
| Andere Capitulationen 24                | Er wird in Ungnaben entlaffen . 54     |
| Unterbrückung Norbbeutschlands . 25     | Lage Preußens zu Enbe bes              |
| Die Bonaparte'schen Bulletins 26        | Jahres 1806 55                         |
| Berfahren gegen Beffen 27               | Berhältniß zu Defterreich 55           |
| Gegen Braunschweig 29                   | Die ruffische Billfe 58                |
| Napoleon und Karl August von            | Die Ruffen weichen zurfid 60           |
| Weimar 29                               | Die Franzosen an ber Weichsel . 61     |
| Die Franzosen in Hannover und           | Napoleon in Bosen 61                   |
| Braunschweig 30                         | Erweiterung bes Rheinbunbes 61         |
| Berlin nach ber Nieberlage 31           | Die Ruffen geben bie Beichsel preis 63 |

|                                            | Seite |                                    | Scite |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Die ruffifchen Felbherren                  | 63    | Der Rrieg in Oftpreußen beginnt    |       |
| Riidzug; Gefecht bei Czarnowo .            | 64    | wieber                             | 100   |
| Ereffen bei Bultust u. Golymin             |       | Treffen bei Beilsberg (10. Juni) . | 101   |
| (26. Dec.)                                 | 65    | Schlacht bei Friedland (14.        |       |
| Bennigfen erhält ben Oberbefehl .          | 66    | Juni)                              | 103   |
| Napoleon bezieht Winterquartiere .         | 67    | Rückzug ber Ruffen                 | 105   |
| Die Ruffen entschließen fich jum           |       | Die Friebenspolitit im Lager       | 105   |
| Angriff (Jan. 1807.)                       | 67    | Einbruck ber Schlacht              | 106   |
| Napoleons Aufbruch                         | 68    | Der Waffenstillstand Auflands (21. |       |
| Rückzug ber Russen                         | 69    | Juni)                              | 107   |
| Schlacht bei Enlau (7. 8. Febr.)           | 70    | Die preußische Waffenruhe          | 108   |
| Einbritce ber Schlacht                     | 74    | Alexanders Zusammenkunft mit Ra-   |       |
| Napoleon bietet Preußen Frieben an         | 74    | poleon (25. Juni)                  | 108   |
| Der König weicht aus                       | 75    | Napoleons Politit                  | 109   |
| Rapoleons Ruftungen                        | 75    | Seine Gefprache mit bem Czaren .   | 109   |
| Der Rampf in Schlefien                     | 76    | Alexander läßt fich gewinnen       | 110   |
| Uebergabe von Glogau                       | 78    | Breugens troftlofe Lage            | 111   |
| . von Breslau (Jan.) .                     | 79    | Die Berabrebungen ber beiben       |       |
| von Breslau (Jan.) . von Brieg u. Schweib- |       | Raiser                             | 113   |
| niţ                                        | 79    | Raiser                             | 118   |
| Biberftanb von Rofel und Reiffe .          | 80    | Ronigin Luife in Tilfit            | 114   |
| Graf Göten in Schleften                    | 80    | Rufland ichließt Frieben (7. Juli) | 115   |
| Der Rampf in Bommern                       | 81    | Die Bertrage von Tilfit (7.        |       |
| Colberg                                    | 82    | 9. Juli)                           | 115   |
| Lieutenant von Schill                      | 82    | Der preußische Bertrag über bie    |       |
| Joachim Rettelbed                          | 83    | Räumung                            | 118   |
| Die Belagerung von Colberg                 | 84    | Lage ber Welt                      | 119   |
| Gneifenau                                  | 85    |                                    |       |
| Die Stadt gliicklich vertheibigt .         | 85    | Bweiter Abschnitt. Die Reform      |       |
| Die Bertheibigung von Graubeng .           | 86    | in Preußen S. 120 — 254.           |       |
| Die Belagerung von Dangig                  | 87    | Die alten Buftanbe                 | 120   |
| Berfuch eines Entfates                     | 89    | Bauerliche Berhaltniffe            | 121   |
| Danzig fällt (25. Mai)                     | 90    | Die Bermaltung                     | 123   |
| Bebeutung bes Ereigniffes                  | 91    | Druck ber Franzosen                | 124   |
| Die Breugen und bie Ruffen                 | 91    | Das neue Minifterium               | 125   |
| Ankunft Raifer Alexanders                  | 92    | Freiherr vom Stein                 | 125   |
| Berhältniß ju Defterreich (Früh-           |       | Sein Gintritt in bie Berwaltung .  | 128   |
| jahr 1807)                                 | 92    | Ibeen ber Reform                   | 128   |
| Schwankungen ber Wiener Politit            | 94    | Aufhebung ber Erbunterthanigfeit . | 180   |
| Blan einer Bermittelung                    | 95    | Bermanbte Dagregeln                | 131   |
| Bechfel im preuß. Minifterium .            | 96    | Berfahren ber Frangofen            | 132   |
| Barbenberg erhalt bas auswärtige           |       | Die Räumung bes Lanbes abficht-    |       |
| Ministerium                                | 97    | lich vergögert                     | 133   |
| Der Bertrag ju Bartenftein (26.            |       | Immer nene Forberungen             |       |
| <b>April</b> )                             | 98    | Finanzielle Rothmittel             | 135   |



|                                     | Seite |                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Beräußerung ber Domainen            | 136   | Neue Ansinnen Napoleons             | 186   |
| Steins einheimische Gegner          | 136   | Alexander räth zur Nachgiebigkeit . | 187   |
| Senbung bes Prinzen Wilhelm .       | 137   | Ungebulb ber beutschen Partei       | 187   |
| Steins Abkommen mit Darn            | 137   | Steins Brief an Fürft Wittgenftein  | 187   |
| Fortgang ber Reformen               | 138   | Der Bertrag vom 8. Sept. aufge-     |       |
| Die neue Berwaltung                 | 138   | brungen                             | 188   |
| Die Stäbteorbnung                   | 141   | Stein bietet feine Entlaffung an .  | 189   |
| Steins Ansicht über Provinzial-     |       | Sein Rechenschaftsbericht           | 190   |
| stände                              | 144   | Rrifis in Königsberg                | 190   |
| Die reichsstänbische Frage          | 146   | Steins Rathschläge zur That         | 191   |
| Reform bes Deerwesens               | 149   | Die Lage im Oct. 1808               | 192   |
| Das Publicandum vom 1. Dec.         |       | Der Congreß zu Erfurt               | 193   |
| 1806                                | 150   | Zweck bes Congresses                | 194   |
| Die Männer ber Reform               | 150   | Napoleons Fürsten-Beerschan         | 195   |
| Scharnhorst                         | 151   | Romöbien und Festlichkeiten         | 196   |
| Gneisenau                           | 154   | Goethe bei Napoleon                 | 197   |
| Grolman und Boyen                   | 156   | Die Feierlichkeiten in Weimar       | 198   |
| Anfänge ber Reform                  | 157   | Berhandlungen zu Erfurt             |       |
| Scharnhorsts Borschläge zur Na-     |       | Desterreichs Stellung               |       |
| tionalbewaffnung                    | 158   | Preußens Stellung                   |       |
| Gneifenau für milit. Erziehung bes  |       | Berichte aus Erfurt                 | 203   |
| Bolfes                              | 160   | Der Bertrag vom 12. Oct             |       |
| Reubilbung bes Beeres               | 161   | Ausgang bes Congresses              |       |
| Die Berordnungen vom August         |       | Thätigkeit ber beutschen Partei     | 206   |
| 1808 ,                              | 163   | Preufische Emiffaire in Wien        | 206   |
| Umidwung bes öffentlichen Geiftes   | 164   | Desterreichische Stimmungen         | 208   |
| Johann Gottlieb Fichte              | 166   | Borbereitungen jur Erhebung         | 208   |
| Seine Reben an die deutsche Nation  | 168   | Die Lage in Königsberg              | 212   |
| Schleiermacher                      | 172   | Stein wieberholt fein Entlaffungs-  |       |
| Die neue Universität                | 174   | gefuch                              | 213   |
| E. M. Arnbt                         | 175   | Innere Gegenminen gegen ibn         | 214   |
| Das Turnen                          | 175   | Stein entlassen (24. Rov.)          | 215   |
| Der Tugendbund                      | 175   | Das neue Ministerium                | 215   |
| Biele ber Reform                    | 178   | Steins "politisches Testament"      | 215   |
| Die beutsche Partei und ihre Gegner | 178   | Bebeutung von Steins Rudtritt .     | 216   |
| Die Erhebung Spaniens               | 179   | Ein Schreiben Scharnhorfts          | 217   |
| Einbrud ber fpanischen Greigniffe . | 180   | Umschlag ber Stimmungen             | 218   |
| Lage Preußens                       | 181   | Stein von Napoleon geachtet         | 219   |
| Stein und Scharnhorst für ben       |       | Rheinbunbifche Buftanbe             | 220   |
| Kampf                               | 181   | Allgemeine Lage im Rheinbunde .     | 220   |
| Bebenken bes Königs                 | 183   | Baiern                              |       |
| Senbung Götzens nach Schlefien .    | 184   | Die Constitution im Mai 1808 .      |       |
| Napoleon bietet bie Räumung an .    | 184   | Rene Organisationen                 |       |
| Rathichläge Steins und Scharn-      | 40-   | Einzelne Blige                      |       |
| horsts                              | 185   | Die neue Berwaltung                 | 226   |

|                                      | Seite |                                     | Seite       |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| Finanzielle Lage                     | 227   | Seine Berwaltung und Politit        | 257         |
| Thatigfeit für geiftige Cultur       | 227   | Kriegerüftungen                     | 258         |
| Die "Ausländer" in Baiern            | 228   | Die Landwehr                        | <b>2</b> 58 |
| Clericale Opposition                 | 228   | Einbrud ber fpanifchen Greigniffe . | 260         |
| Die bojoarifche Selbstgentigsamfeit. | 229   | Diplomatifche Erörterungen im       |             |
| Die Aretin'iche Schrift              | 229   | Sommer 1808                         | 261         |
| Buftanbe in Burttemberg              | 230   | Napoleons Anrebe an Metternich .    | 261         |
| König Friedrich                      | 230   | Berhalten zu Erfurt                 | 262         |
| Umfturg bes alten Rechtszuftanbes .  | 230   | Gründe bes Zögerns                  | 262         |
| Terrorismus gegen Abel und Cor-      |       | Die Stimmung im Bolfe               | 264         |
| porationen                           | 231   | Anknüpfungen nach Außen             | 264         |
| Die neue Bureaufratie                | 232   | Defterreich fonbirt Rugland         | 265         |
| Berschwendung und Jagdwuth           | 232   | Ruffifche Geständniffe              | 265         |
| Die Conscription                     | 233   | Berhältniß mit Englanb              | 266         |
| Einzelne Büge                        | 233   | Hoffnungen auf Breußen              | 267         |
| Die Dinge in Baben                   | 234   | Charafter bes brobenben Rrieges .   | 268         |
| Finanzielle Bebrangniffe             | 236   | Napoleon in Spanien (Enbe 1808)     | 269         |
| Andere rheinbündische Gebiete        | 236   | Seine raiche Rudfehr nach Baris .   | 270         |
| Das neue Konigreich Weft-            |       | Der Rrieg entschieben (3an.         |             |
| falen                                | 237   | 1809)                               | 270         |
| hieronymus Bonaparte                 | 237   | Seine Riffungen                     | 270         |
| Charafter seines Regimentes          | 239   | Anzeichen bes nahen Bruches         | 271         |
| Die westfälische Berfassung          | 240   | Lette Berhanblungen                 | 272         |
| Die provisorische Regierungscom-     |       | Napoleons militärifche Lage         | 273         |
| mission                              | 241   | Lage ber Oesterreicher              | 274         |
| Rath Napoleons an feinen Bruber      | 242   | Ihr Kriegsplan                      | 274         |
| Beftfalen foll ein Bonaparte'fcher   | -12   | Der Ausbruch verschoben             | 275         |
| Diusterstaat werden                  | 243   | Aenberung bes Kriegsplanes          | 276         |
| Reue Einrichtungen                   | 243   | Declaration vom 27. März            | 276         |
| Einbruck biefer Dinge                | 244   | Manisest und Broclamationen         | 277         |
| Das frühere Regiment in Beffen .     | 244   | Die Bölter jum Aufftand gerufen .   | 278         |
| Einzug Jerome's und seiner Ge-       |       | Bebeutung bes öfterr. Rampfes .     | 278         |
| nossen (Dec. 1807)                   | 244   | Der Aufstand in Tirol               | 279         |
| Das neue Ministerium                 | 246   | Land und Bolf in Tirol              | 279         |
| Billow. Malchus. Joh. Miller .       | 246   | Der Uebergang an Baiern             | 280         |
| Organisatorische Fruchtbarkeit       | 249   | Die Montgelas'sche Berwaltung.      | 281         |
| Die westfälischen Reichsstände       | 250   | Kirchliche Wirren                   | 282         |
| Schlußrede Joh. Müllers              | 250   | Berfahren ber bair. Beamten         | 283         |
| Das Treiben in Cassel                | 251   | Die alte Berfaffung beseitigt       | 285         |
| Dus Eteiven in Euffet                | 21/1  | Materielle Beschwerben              | 285         |
| Britter Abschnitt. Der Rrieg         |       | Einverständniffe mit Desterreich .  | 286         |
| von 1809 S. 255-467.                 |       | Sendung nach Wien                   | 286         |
| Caffarraidilda Duskuha fait          |       | Sicherheit ber Baiern               | 287         |
| Desterreichische Zustände seit 1806  | 955   | Die Borbereitungen bes Aufftanbes   | 287         |
| Graf Joh. Ph. Stadion                | 256   | Militärische Lage bes Lanbes        | 288         |
| min and the Common                   | 200   | mentatilihe enfle nes cannes        | 400         |



|                                    | Geite       |                                       | Seite       |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Alles ift gerüftet                 | 289         | Shilberheb. Dörnbergs                 | 323         |
| Anbreas hofer                      | 289         | Schill und feine Berbin-              |             |
| Aufruf zur Erhebung                | 290         | bungen                                | 328         |
| Ginmarich ber Defterreicher        | 291         | Sein Aufbruch a. Berlin (28. Apr.)    | <b>33</b> 0 |
| Aufstand im Bufterthale (9. April) | 291         | Gefecht bei Dobenborf (5. Mai) .      | 332         |
| Rampf an ber Labriticher Brüde .   | 292         | Bugug aus Berlin                      | 33 <b>2</b> |
| Rampf auf bem Sterzinger Moos      |             | Schill von ber Regierung besavouirt   | 333         |
| (11. April)                        | 293         | Seine Berlegenheiten                  | 333         |
| Der Aufftanb im Innthal            | 293         | Aufbruch nach Dömit und Stralfund     | 334         |
| Innebrud genommen (12. April)      | 295         | Stralfund befett                      | 335         |
| Die Bauern in Innsbruck            | 296         | Schills Rataftrophe (31. Mai)         | 336         |
| Capitulation v. Wiltau (13. April) | 297         | Schicffal ber Schill'ichen Freischaar | 337         |
| Einzug ber Defterreicher in Inns-  |             | Blutiger Terrorismus gegen bie        |             |
| bruck                              | 299         | Gefangenen                            | 338         |
| Raiserliches Dankschreiben         | <b>300</b>  | Einbrücke ber Ereigniffe              | 339         |
| Tirol befreit                      | <b>300</b>  | Rapoleon auf bem Maric                |             |
| Ausbruch bes Rrieges am            |             | nach Wien                             | 339         |
| Inn (9. April)                     | 301         | Erzherzog Rarl jum Frieben ge-        |             |
| Manifeste ber Rheinbunbsfürsten .  | 302         | stimmt                                | 341         |
| Gefährliche Lage ber Frangofen .   | <b>3</b> 03 | Treffen bei Ebelsberg (3. Mai) .      | 342         |
| Rapoleons Beforgniffe              | 303         | Napoleon in Wien (13. Mai)            | 345         |
| Langfamteit ber Defterreicher      | 304         | Seine politifche Taktik               | 345         |
| Antunft Napoleons (17. April) .    | 305         | Bereinigung ber Defterreicher am      |             |
| Ansprache an bie Truppen           | 306         | linken Ufer ber Donau                 | 347         |
| Seine Anordnungen                  | 306         | Napoleon rüftet fich jum Uebergang    | 347         |
| Die Thätigkeit bes Erzherzogs      | 307         | Schlacht bei Aspern (21. u.           |             |
| Gefechte bei Baufen ober Tann      |             | 22. Mai)                              | 348         |
| (19. April)                        | 308         | Berluste                              | 354         |
| Beränberte Lage                    | 309         | Einbriide ber Schlacht                | 355         |
| Treffen bei Abensberg (20. April)  | <b>3</b> 09 | Tirole zweite Befreiung               | 356         |
| Regensburg von ben Defterreichern  |             | Situation nach ben Nieberlagen        |             |
| befetzt                            | 311         | an ber Donau                          | 356         |
| Landshut von ben Franzosen ge-     |             | Officielle Berbeißungen               | 357         |
| nommen (21. April)                 | 312         | Anmarsch ber Baiern                   | 357         |
| Treffen bei Eggmühl (22. April) .  | 314         | Unglückliche Führung in Tirol         | 358         |
| Gefecht um Regensburg (23. April)  | 317         | Der Strubpaß genommen (11. Mai)       | 358         |
| Regensburg erfturmt                | 318         | Brutalität ber Sieger                 | 359         |
| Rudjug ber Defterreicher .         | 318         | Treffen bei Wörgl (13. Mai)           | 359         |
| Rückblick auf bie Rämpfe an ber    |             | Schrecken in Innsbrud                 | 360         |
| Donau                              | 319         | Die Baiern in Schwatz                 | 361         |
| Folgen ber Nieberlage              | 321         | Rüdzug ber Desterreicher              | 363         |
| Treffen bei Sacile (16. April) .   | 321         | Chastelers Berwirrung                 | 363         |
| Borbereitungen jum Aufstand in     |             | Unterhandlungen über bie Unter-       |             |
| Nordbentschland                    | 321         | werfung                               | 364         |
| Unternehmen Katts                  | 322         | Unzeitiger Uebermuth ber Baiern .     | 364         |

# VIII

|                                     | Seite |                                    | Seite |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Ihr Einzug in Innsbruck (19. Mai)   | 364   | Erzherzog Johann zieht sich nach   |       |
| Rathlofigkeit im öfterreich. Saupt- |       | Ungarn                             | 388   |
| quartier                            | 365   | Die italische Armee mit Napoleon   |       |
| Sofer in Bruneden                   | 365   | vereinigt                          | 388   |
| Borboten neuen Aufstandes           | 366   | Lage ber Desterreicher             | 388   |
| Angriff hofers auf bem Brenner      |       | Die beiben Ergherzöge              | 389   |
| (25. Mai)                           | 366   | Schlacht bei Raab (14. Juni)       | 391   |
| Treffen am Berge Ifel (29. Mai)     | 367   | Erzherzog Karl nach ber Schlacht   |       |
| Innsbrud geräumt                    | 369   | bei Aspern                         | 391   |
| Tirol abermals frei                 | 370   | Thätigkeit Napoleons               | 394   |
| Befreiung von Borarlberg            | 370   | Borbereitungen jum Flufübergang    | 395   |
| Gefecht bei hohenems (28. Mai) .    | 370   | Unficherheit ber Defterreicher     | 396   |
| Gefahren für ben Rheinbunb          | 371   | Uebergang ber Franzosen über bie   |       |
| Friedrich Bilhelm von               |       | Donau                              | 397   |
| Braunschweig                        | 371   | Napoleon auf bem Marchfelb         | 398   |
| Sein Freicorps                      | 372   | Schlacht bei Bagram (5. u.         |       |
| Der Bergog in Zittau                | 373   | 6. Juli)                           | 399   |
| Ein öfterreichisches Stilfscorps    | 373   | Riidzug ber Desterreicher          | 407   |
| Zug nach Sachsen                    | 374   | Anfunft bes Erzherzogs Johann .    | 408   |
| Die Desterreicher in Baireuth       | 375   | Seine Berfpätung                   | 408   |
| Aufstände in Mergentheim und        |       | Ergebnisse ber Schlacht            | 410   |
| Heffen                              | 375   | Rückjug nach Mahren                | 411   |
| Einbriide auf Napoleon              | 377   | Baffenftillftanb von 3naim         |       |
| Stellung Breugens                   | 377   | (12. Juli)                         | 412   |
| Steins Nachfolger                   | 377   | Erzherzog Karl bankt ab            | 414   |
| Einwirfung Ruflands                 | 378   | Bug bes Bergogs v. Braun-          |       |
| Unterrebung mit Oranien             | 379   | schweig                            | 414   |
| Desterreichische Unterhandlungen .  | 379   | Die Borgange in Sachsen            | 415   |
| Einbrücke von Aspern                | 379   | Junot in Franken gefchlagen        | 416   |
| Senbung von Steigentefch            | 381   | Die Lage nach bem Baffenftillftanb | 416   |
| Stimmungen in Breufen               | 381   | Entichluß bes Bergogs              | 417   |
| Ein Brief Bliichers                 | 382   | Bug nach bem Rorben                | 418   |
| Berfuche, Breufen jum Rriege gu     |       | Halberstabt erftürmt (29. Juli)    | 419   |
| amingen                             | 383   | Friedrich Wilhelm in Braun-        |       |
| Ausgang von Steigentefchs Sen-      |       | schweig                            | 420   |
| bung                                | 383   | Gefecht bei Delper (1. Aug.)       | 421   |
| Die Enticheibung b. Rrieges         | 384   | Rühmlicher Bug nach ber Norbsee    | 422   |
| Lage nach Aspern                    | 384   | Einschiffung nach England          | 423   |
| Erzherzog Johanns Aufbruch aus      |       | Einbrilde bes Bugs                 | 424   |
| Italien                             | 384   | Dritte Befreiung v. Tirol .        | 424   |
| Rückzug burch Inneröfterreich       | 385   | Lage Tirols im Juni und Juli .     | 425   |
| Rämpfe bei Malborghetto unb         |       | Einbrud ber faiferlichen Berbei-   |       |
| Predil                              | 386   | gungen                             | 426   |
| Jellachich bei St. Michael gefchla- |       | Berlaffenheit bes Landes           | 427   |
| gen (25. Mai)                       | 887   | Treiben ber Regierung              | 427   |
|                                     |       |                                    |       |



|                                    | Seite        |                                                    | Seite |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| Der Waffenstillstand               | <b>428</b>   | Hofers Enbe                                        | 465   |
| Anmarsch ber Feinbe                | 429          | Theilung von Tirol                                 | 467   |
| Rathlofigkeit und Berwirrung       | <b>429</b>   | Miautam Abichmitt Obenetagns                       |       |
| Schreiben bes Erzh. Johann         | <b>43</b> 0  | Vierter Abschnitt. Rapoleons                       |       |
| Abmarsch ber Truppen               | 431          | Döhepunkt und Rataftrophe (1810—1812.) S. 468—578. |       |
| Lefebore in Junsbrud (30. Juli) .  | 431          | (1610—1612.) 9. 466—576.                           |       |
| Täuschung über bie Lage            | . 432        | Rucklick auf ben Krieg                             | 468   |
| Rener Aufstanb                     | 432          | Beränberte Lage Napoleons                          | 469   |
| Gefechte bei Oberau (4. 5. Aug.) . | 433          | Hoffnungen bes Umschwungs                          | 469   |
| Lefebore bei Sterging              | 434          | Napoleon nach bem Rriege                           | 470   |
| Nieberlagen im obern Innthal       | 435          | Chescheibung                                       | 471   |
| Gefecht bei Brut                   | 436          | Bermählung mit Marie Luife                         | 472   |
| Lefebores Rückzug                  | 437          | Die legitime Beirath                               | 473   |
| Rampf am Ifel                      | <b>43</b> 8  | Defterreich 1810-1811                              | 473   |
| Abzug ber Feinbe                   | <b>43</b> 8  | Graf Metternich                                    | 474   |
| Schicffal Borarlbergs              | 438          | Annäherung an Napoleon                             | 475   |
| Bewegungen im Norben               | 439          | Finanzielle Noth                                   | 476   |
| Britische Landung auf Walcheren .  | 439          | Fruchtlose Bersuche                                | 476   |
| Boffnungen und Plane Steins        | 441          | Das Wallis'sche Finanzpatent                       | 479   |
| Der Friebe                         | 442          | Stimmungen in Defterreich                          | 480   |
| Unterhandlungen zu Altenburg       | 443          | Berhaltniß ju Breugen                              | 480   |
| Rapoleons Tattit                   | 444          | 28. v. Humbolbt in Wien                            | 480   |
| Dynaftie und Sof in Defterreich .  | 445          | Beziehungen zu Desterreich unb                     |       |
| Stimmungen jum Frieben             | 446          | Preußen                                            | 481   |
| Senbung Bubna's (Sptbr.)           | 447          | humbolbt über ben Anschluß an                      |       |
| Unterhandlungen in Schönbrunn .    | 448          | Frankreich                                         | 483   |
| Entscheibung für ben Frieben       | 450          | Seine Charafteriftit Detternichs .                 | 483   |
| Das Attentat von Staps (12. Oct.)  | 453          | Die Lage Breufens                                  | 485   |
| Der Friede ju Bien (14. Oct.)      | 455          | Acte ber Nachgiebigkeit                            | 486   |
| Einbriide in Breugen               | 456          | Neue Forberungen                                   | 486   |
| Briefe Blüchers                    | 456          | Das Ministerium Altenftein                         | 487   |
| Charafter bes Krieges              | <b>458</b> - | Sein Borichlag, Schlefien abzu-                    |       |
| Soffnungen ber Batrioten           | 458          | . treten                                           | 488   |
| Die Rataftrophe in Tirol           | 459          | Harbenberg Staatstanzler (Juni                     |       |
| hofers Statthaltericaft            | 459          | 1810)                                              | 488   |
| Ruhe im Lande                      | 460          | Anfänge seiner Berwaltung                          | 489   |
| Rafcher Anmarsch ber Feinbe (Oct.) | 460          | Steins Rathichläge                                 | 489   |
| Hofer zur Unterwerfung gestimmt    | 461          | Die Reformen vom Oct. 1810 .                       | 491   |
| Daspinger brangt jum Rampfe .      | 461          | Eindruck ber Reformen                              | 492   |
| Hofer unterwirft fich (Anf. Rov.)  | 462          | Harbenberg und die Privilegirten                   | 493   |
| Treiben ber Exaltirten             | 462          | Berufung ber Notabeln (Febr.                       |       |
| Hofers Aufruf vom 8. Nov           | 463          | 1811)                                              | 494   |
| Neue Unruhen bei Meran             | 463          | Conflict mit ben Privilegirten                     | 495   |
| Hofers Antheil                     | 464          | Neue Umgestaltungen                                | 496   |
| Letzte Rämpfe                      | 464          | Unficherheit Harbenbergs                           | 496   |
| refer armubit                      | TO#          | authorities & accounted                            | 200   |

|                                         | Seite      |                                    | Geite  |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| Unglückliche Stimmung                   | 497        | Napoleone Ungeftum und Kriegeluft  | 529    |
| Tob ber Königin Luise                   | 497        | Russische Rüstungen                | 531    |
| Der Rheinbund 1810—1811.                | 498        | Die Verbiinbeten                   | 532    |
| Gebietsveränberungen                    | 498        | Die Stimmungen ber Bölfer          | 532    |
| Gebritchte Lage ber Berblinbeten .      | 498        | Desterreich und Preußen            | 533    |
| hannover mit Westfalen vereinigt        | 499        | Metternich hofft auf Neutralität . | 534    |
| Das Großherzogthum Frankfurt .          | 500        | Preugen und Rapoleon feit          |        |
| Unsichere Lage ber Rheinbunds-          |            | 1811                               | 535    |
| fürsten                                 | 501        | harbenberg bietet ein Blindniß an  |        |
| Drud und Migbehagen                     | <b>502</b> | Rath ber beutschen Partei          | 537    |
| Kinanzielle Noth                        | 503        | Besorgtheit über Napoleons Ru-     |        |
| Die Continentalsperre                   | 504        | ftungen                            | 537    |
| Decrete von 1806 und 1807               | 504        | Drohende Kriss                     | 537    |
| Geringer Erfolg                         | 505        | Annäherung an Rufland              | 538    |
| Die Licenzen                            | 506        | Peinliche Lage                     | 538    |
| Tarif von Trianon (Aug. 1810).          |            | Napoleon umftellt Preußen          | 538    |
| Wirtungen bes neuen Spftems .           | 508        | Er forbert ein Bündniß             | 539    |
| Schreckensmaßregeln                     | 508        | Schwankenbe Situation              |        |
| Rlagen eines Rheinbundsfürften .        |            | Senbung Anefebecks                 |        |
| Despotie und Spionage                   | 509        | Das französische Bunbnif           | 541    |
| Einzelne Büge                           | 510        | Der Bertrag vom 24. Februar        |        |
| Die Prefipolizei seit 1810              | 511        | 1812                               | 542    |
| Bücherverfolgungen                      |            | Defterreich und Rapoleon .         | 543    |
| Die Erfolge?                            |            | Grünbe gegenseitiger Annaherung .  | 543    |
| Napoleons Bruch mit bem Papfte          |            | Die Bolitif Metternichs            | 544    |
| Lage feiner Lebenskönige                |            | Das Bünbniß vom 14. März 1812      |        |
| Abbankung Ludwigs von Holland           |            | Der Bruch mit Ruflanb              |        |
| (Juli 1810)                             |            | Napoleon in Dresben (Mai 1812)     |        |
| Manifest ber Bonaparteschen Fami-       |            | Der Riemen fiberschritten          |        |
| lienpolitit                             |            | Ein prophetisches Wort             | 548    |
| Die anbern Filialfonige                 | 516        | Der Feldzug von 1812               | - 40   |
| Der fpanische Krieg                     |            | Napoleous Waffenmacht              | 548    |
| Stimmungen in Frankreich                |            | Die Clemente seines Beeres         | 548    |
| Politischer und materieller Druck .     |            | Schwierigkeiten bes Krieges        |        |
| Die Rennionen vom Dec. 1810 .           |            | Napoleons Ansicht ber Lage         | 549    |
| Gin Theil von Norbbeutschlanb           |            | Der Weg nach Indien                |        |
| bem Kaiserreich einverleibt             |            | Rapoleon und die Polen             | 550    |
| Bebeutung bes Ereigniffes               |            | Rufland im Bunde mit Schweben      |        |
| Napoleon und Ruglanb                    |            | Friede mit den Türken              |        |
| 1810—1811                               |            | Die russischen Rüftungen           |        |
| Die polnische Frage                     | 526        | Die Führer                         |        |
| Die Handelssperre in Rufland .          |            | Der ruffische Kriegsplan           |        |
| Der Ukas vom Dec. 1810                  | 528        | Vorbringen in Rufland              |        |
| Einbruck ber Reunionen                  |            | Rückzug ber Russen                 |        |
| Diplomatische Berhältnisse              | 529        | Das Lager an ber Driffa            | 555    |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |                                    | .,,,,, |



| Seite                                  | @eite                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Napoleon in Wilna 556                  | Stein                                    |
| Erste Wirkungen bes Krieges 556        | Seine Thätigkeit für Deutschlanb . 569   |
| Bug auf Witepst 557                    | Gruner 569                               |
| Gebanken an Winterquartiere 558        | Deutsche Legion 570                      |
| Entschluß vorwärts zu gehen 559        | Steins Buverficht 570                    |
| Berhältniffe im ruffischen Lager . 559 | Einbrud ber Ereigniffe in Petersburg 570 |
| Bereinigung Barclay's mit Ba-          | Alexander jum Rampf entschloffen. 571    |
| gration 560                            | Napoleon wartet auf Frieden 572          |
| Kämpfe bei Smolensk (1719.             | Der große Rechnungsfehler 572            |
| August) 560                            | Aufbruch von Mostan 573                  |
| Berminberung ber Armee 561             | Treffen bei Malojaroslawecz 573          |
| Marsch auf Moskan 561                  | Rückzug gegen Wjasma 574                 |
| Barclay's Rücktritt 562                | Beginnenbe Auflösung ber Armee . 574     |
| Kutusow sein Nachfolger 562            | Der Winter 574                           |
| Schlacht bei Borobino (7.              | Einzug in Smolenst 574                   |
| Sept.) 568                             | Ungliickbotschaften 575                  |
| Früchte und Opfer 564                  | Aufbruch von Smolenst 575                |
| Einzug in Moskan 566                   | Die Refte ber Armee an ber Bere-         |
| Mostau in Flammen 566                  | fina 576                                 |
| Napoleons Lage 567                     | . Der Uebergang 577                      |
| Berhältniffe in Petersburg 568         | Das 29 ste Bulletin 578                  |

• · · · · · . 

# Fünftes Buch.

Die Anfänge ber Erhebung. 1807-1812.

III. 1

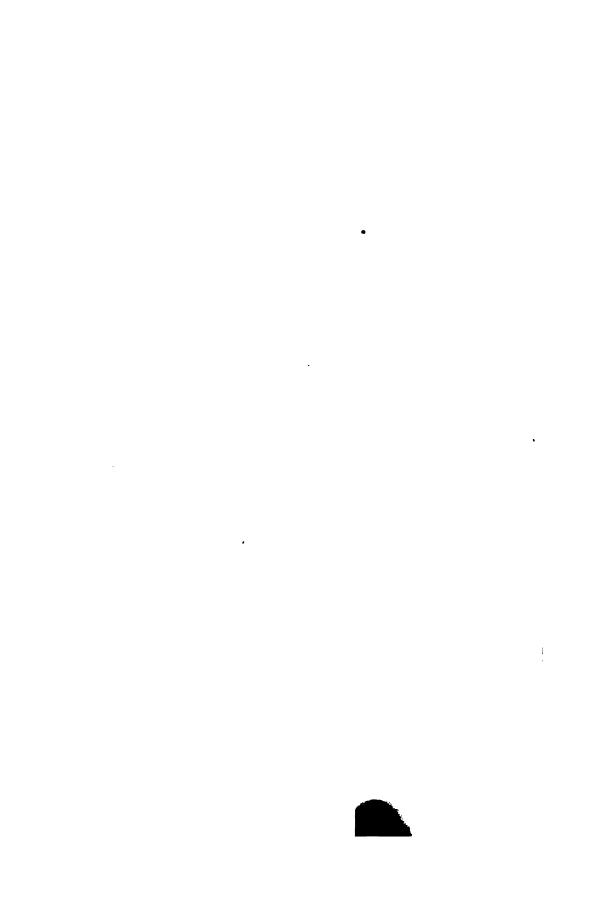

## Erfter Abschnitt.

### Der Friede zu Tilfit.

Die traurigfte Epoche unserer vaterländischen Geschichte ist in den vorausgegangenen Abschnitten erzählt; wir treten in eine bessere Zeit ein: in die Zeit zwar der bittersten Prüfungen, aber auch des ersten Erwachens eines nationalen Widerstandes. Das unerquickliche Gemälde der inneren Zersehung Deutschlands und seiner äußeren Ohnmacht, das widrige Spiel schlechtester diplomatischer Künste, die Unsähigkeit oben und die dumpfe Gleichgültigkeit unten, die Verwahrlosung aller staatlichen und kriegerischen Kräfte einem Feinde gegenüber, der nicht nur der genialere, sondern die jetzt allenthalben der wachsamere, thätigere und vorsichtigere war, diesen ganzen peinlichen Verlauf der Dinge hat das frühere Buch geschildert die zum erschütternden Ausgange, die zu den Tagen von Ulm und Austerlit, von Sena und Auerstädt.

Das Aeußerste war damit erreicht; was weiter noch an Schmach und Unheil Deutschland begegnen konnte, war nur eben die unabwendbare Wirkung der letzten Ercignisse. Wohl hat es auch in der nächsten Zeit an traurigen Probestücken der inneren Fäulniß, der Feigheit und Desertion nicht gesehlt; aber Eines war doch gewonnen, der Aberglaube an eine eingebildete Ueberlegenheit war dahin, die tiese Krankheit des Staatsledens lag enthüllt vor Aller Augen. Ie unverantwortlicher die Schwäche der Einen die Reste des erschütterten Staates dem Feinde preisgab, desto glänzender hebt sich der Muth und die Entschlossenheit der Anderen auf diesem trüben hintergrunde hervor. Blüchers tapferer, ausdauernder Widerstand, Lestoca's Kampf bei Eylau, Gneisenau's Vertheidigung von Colberg, diese ächten Jüge alten preußischen Ruhmes übten eine doppelt erhebende Wirkung inmitten der traurigen Abwechslung von Flucht und Desertion, von übereilten Rückzügen und Capitulationen. Die Demüthigung zwar unter einen harten, erbarmungs.

losen Sieger war nicht abzuwenden, Dank ber unzulänglichen, halb wider Willen und ohne Ausdauer geleisteten Sulfe, die der mostowitische Berbundete brachte. Aber eben biefe niederschlagende Bereitlung ber letten Soffnung, an bie man fich angeklammert, Ruflands Abfall von einer Sache, der bis jum Tode anzugeboren ber Caar in ben feierlichsten Betheuerungen gelobt hatte, bes Caren Freundschaftsbund mit dem gemeinsamen Feinde, burch Beraubung bes eignen Berbundeten in bezeichnendfter Beife befiegelt - bies gange Unglud von Tilfit ward erft ber Unfang befferer Tage. Es erschütterte ben trügerischen Glauben an die Allmacht dynastischer Freundschaften und Alliangen, es erneuerte in eindringlichster Beise bie vergeffene Lehre, daß nur in der eigenen Rraft der Nation die errettende Bulfe zu suchen fei, es entwaffnete die Politik ber kurgfichtig Schlauen, die zur Unterwerfung unter ben Gewaltigen riethen, es überwand bie Bedenken, die noch nach dem Rudzug über die Weichsel den preußischen Monarchen abgehalten hatten, mit bem alten Wefen und seinen Trägern offen und entschieden zu brechen. Damals war Stein noch in bitterer Ungnade entlaffen und feine Forderung innerer Reformen der Verwaltung wie ein keckes Attentat auf das königliche Vorrecht zurudgewiesen worden; jest, im Juli 1807, waren die Mufionen, womit man fich feche Monate zuvor getragen, erschüttert ober zerstört, und man rief Stein wie ben einzigen Mann gurudt, ber ben Staat erretten und wiederherstellen konnte.

An ihn und Scharnhorst — zwei beutsche Männer, die dem alten preußischen Staate durch Geburt und Abstammung nicht angehörten — knüpft sich dann die Epoche innerer Umgestaltung Preußens, deren erster und höchster Zweck sein sollte, die Kraft zum Widerstande gegen den Unterdrücker zu gewinnen und Preußen zum Kern und Mittelpunkt einer Erhebung der deutschen Nation zu machen. Schon ein Jahr nach dem Tilsiter Frieden schien die Zeit dazu gekommen; während das rheinbündische Deutschland, französisch organisirt und für Bonaparte'sche Interessen ausgebeutet und bedrückt, Keime der Gährung in Masse enthielt, zum Theil des Ausbruchs ungebuldig harrte, Desterreich einen Kampf der edelsten Kräfte und des schönsten Ausschwaß vorbereitete, traute das umgestaltete Preußen sich die Kräfte zu, die vorderste Reihe einzunehmen in dem bevorstehenden Wassengange um die deutsche Unabhängigkeit.

Der erzwungene Rücktritt Steins hat dies vereitelt und einen der koftbarften Augenblicke für Deutschland verlieren machen. Denn zu keiner Zeit waren in Desterreich und Preußen die Interessen harmonischer gestaltet und die Einsicht in diese natürliche Gleichheit der Lage allgemeiner als damals; zu keiner Zeit war die alte Rivalität und der unselige haber beider nicht nur in den Dynastien und Sabineten, sondern in den Bölkern selbst durch ein höheres Interesse soweit zurückgedrängt wie jest. Niemals war Desterreich von einem frischeren und edleren Geiste bewegt und gehoben, wie da-



mals; zu keiner Zeit hatte Preußen seine ganze materielle und sittliche Kraft so wirksam nach einem Ziele hin vereinigt, nie — auch 1813 nicht — war in den kleinen und mittleren Gebieten das Gefühl des Unheils, das Deutschland getroffen, allgemeiner, als unter dem frischen Eindruck der eben erlebten Katastrophen. Wenn zu irgend einer günstigen Stunde, so wäre jetzt die Befreiung Deutschlands durch seine eigene Kraft möglich gewesen; den Ruhm wie den Lohn des gelungenen Werkes brauchten wir mit keinem selbstssüchtigen Verbündeten zu keilen.

Unfer beutsches Berhältniß ift aber auch hier sich gleich geblieben; wie 1805 Defterreich, 1806 Preußen allein ben Kampf auf fich genommen, fo ftand jest 1809 Desterreich allein in ben Waffen, Preußen zauberte, ber Rheinbund blieb bem fremben Sieger treu. Bohl wurden glanzende und ruhmvolle Thaten vollbracht, die Unüberwindlichkeit des Gegners erschüttert, allenthalben gab fich ein frischer, magnigvoller, opferbereiter Beift im Bolte fund, es war fichtbar ein anderes Deutschland im Werben, als bas von Bonaparte überwundene und in drei Theile gerriffene. Indeffen, fo fehr biefer frische, thatendurftige Geift auch burch bas Miglingen ungebrochen blieb und Die Despotie des Feindes, durch den Widerstand nur mehr erhipt, immer neuen Bundftoff in die ftille Gahrung der Gemuther hineintrug, junachft war der große Anlauf doch verfehlt, die edelsten Anstrengungen führten vorerft nur zu neuem Druck bes Ueberwinders, und mas in einer weitverzweigten Bolkererhebung Mitteleuropas als nothwendiges Glied zur Entscheidung mitwirken follte, entlud fich in einzelnen Ausbrüchen ohne rechten Bufammenhang und ohne Erfolg für das Ganze. Wohl blieb der Ruhm des Jahres wie fein Miggeschick unvergeffen; die Eindrücke ber glorreichen einzelnen Kämpfe übten eine stählende und erhebende Kraft, zumal der Unterdrücker nichts unterließ, ben Stachel seiner herrschaft mit jedem Tage schonungslofer zu icharfen. Aber es ging auch manche Begeifterung zum Befferen in Gleichgültigkeit unter, ober es fand das muthlose Ertragen des Joches in dem Miglingen der Erhebung eine erwünschte Entschuldigung bafür, jede Unftrengung zu meiben.

Doch ist dies die Zeit, an die sich die Anfänge eines neuen deutschen Lebens knüpsen, und darum für den geschichtlichen Darsteller ein erwünschterer Stoff als die Tage der Verwesung, die vorausgegangen waren. Die dreimalige Befreiung von Tirol und der Tag von Aspern zogen den Muth des Widerstandes groß, dem mit der Zeit auch sein bleibender Sieg werden sollte. An den Persönlichkeiten des Kampfes von 1809, dessen helden zum Theil die ersten Märtyrer der deutschen Sache wurden, erhob und nährte sich mit allem Recht die Begeisterung des überlebenden Geschlechts; es kam ja nicht darauf an, wie viel der Einzelne geleistet oder vermocht, sondern daß es überhaupt wieder Männer gab, die ihr Alles an eine große Sache sehten und das treffende Wort: "besser ein Ende mit Schrecken als ein

Schrecken ohne Ende" burch die That bewährten. Es war Erfolg genug, daß ein phlegmatisches, buchgelehrtes und schreibendes Bolf, das der großen politischen Thätigkeit völlig entwöhnt war, aus seiner trüben Contemplation aufgerüttelt ward und einmal Triebe des Kampfes und Widerstandes anfinsen in ihm zu erwachen.

Bunächst blieben zwar die unmittelbaren Wirkungen nicht aus, die jeder fehlgeschlagenen Erhebung auf bem Buße folgen. Die siegreiche Gewalt hatte an Macht gewonnen, statt geschwächt zu fein; sie verfuhr gewaltthatiger, dreifter und in ihren bespotischen Mitteln erfinderischer als zuvor. Was fie hatte warnen follen, erschien ihr nur als ein Sporn zu gesteigertem Druck; in dem ftraff angezogenen Bogen erfolgte kein Nachlaß, er ward vielmehr gefpannt bis jum Brechen. Gben bies freilich war in biefer ichmulen Beit ber lette Grund, auf den die hoffnungen aller freien Seelen fich ftutten. Die wachsende Unnatur bes Spftems, an bas ber Imperator feine eigenen Rrafte und die feiner Nation fette, ber immer klaffendere Biberfpruch, in den er fich mit dem eignen Bolke, mit feinen Kamilien- und Fendalkönigen, mit seinen Rriegsgenoffen und heeresfürsten begab, der täglich grellere Begenfat, in welchem die von ihm aufgedrungenen kunftlichen Ordnungen gu den natürlichen Rechten der Menschen wie der Nationen, zu ihren ökonomis ichen wie ihren fittlichen Bedürfniffen ftanden, Dies Alles ließ die hoffnung boch nie gang sinken, daß beffere Tage wiederkehren wurden. Aber fo lange der Bund des abendlandischen Raiserthums mit dem Czaren im Often ungestört war, reichte die vereinte Kraft Beiber boch bin, das übrige Europa in Feffeln zu halten. Drum ift den Muthigften felbst die Beforgniß wohl aufgestiegen, es konne biefer Zustand ber Gewalt lange genug bauern, um alle edleren Gefinnungen einzuschläfern und ein Geschlecht heranwachsen zu laffen, dem diefe aufgedrungene Knechtschaft schon die gewohnte und erträgliche Form des Lebens war. Drum haben felbft Charaktere wie Stein bamals einen Augenblick verzagen und baran benken mogen, biejem gealterten Belttheil den Rucken zu wenden und den Nachkommen eine neue heimath jenfeits bes Oceans zu gründen; auch der fast siebenzigfährige Blücher schrieb damals einem Manne gleicher Denkart: Silft Alles nichts, jo gehe ich über Land und Meer.

Der Bruch mit Aufland und die große Bölferwanderung nach Often wandelten diese verzweifelnden Stimmungen rasch zur frischesten Hoffnung um. Wie electrisch ging es durch die Gemüther der Muthigsten und Besten, daß jett oder nie der Augenblick des Sieges gekommen sei. Während die riesige Heeressäule den Niemen überschritt und der Imperator mit den gewohnten Siegesbotschaften die Welt in Betäubung zu halten suchte, erörterten unser Stein und Gneisenau schon die künftige Gestaltung Deutschlands, wie sie nach dem nun unzweiselhaften Umsturz des westlichen Kaiserthums erfolgen musse. Als der Imperator fast an den Grenzen Aliens



stand, die alte Hauptstadt des moskowitischen Landes in Besit hielt und das übermüthigste Aussenhum verzagt nach Frieden rief, war es ein beutscher Mann, der die weiche Seele Alexanders zu einem großen und kühnen Entschlusse geftählt hat. So ist die Katastrophe eingetreten, von der die Wiedergeburt der Welt abhing: nicht wie der gewöhnliche Umsturz einer rasch und glücklich aufgeblühten menschlichen Macht, sondern eine Katastrophe, so ungeheuer und gewaltig, wie der Mann, dessen Schöpfung von ihr getrossen war, ein Gottesgericht auf Erden, wie die Geschichte kein zweites aufzuweisen hat.

Die letten Tage bes großen, verhängnisvollen Jahres 1812 geben bann ben Anstoß zur Erhebung Preußens, zur Befreiung Deutschlands. Bis babin, bis zur That Yorks, soll bies fünfte Buch bie Ereignisse führen.

Um 14. October 1806, bem Tage ber Doppel-Nieberlage für das preußische heer, war erst ber kleinere Theil des Unglücks, dem Preußen jest entgegeneilte, zu überschauen; zu Jena wie zu Auerstädt sah man zunächst nur das Mißgeschick der Waffen und eine verlorene Schlacht. Erst die nächsten Tage brachten das Größere: die Auslösung der geschlagenen Armee, die Zertrümmerung aller Kräfte des Widerstandes, auf die man für den Krieg gerechnet, den Verlust der Monarchie bis zur Elbe, bald bis zur Oder und Weichsel.

Napoleon selbst war überrascht über die Größe und Schnelligkeit seiner Erfolge; weniger als je war er jest gesonnen, in ber Berfolgung seines Sieges, fei es aus Grofmuth ober kluger Mäßigung, innezuhalten. übermüthige und unversöhnliche Geift, den seine ersten Ansprachen und Bulletins athmeten, bestimmte fortan feine Politit gegen Preugen. barum ein fruchtloses Bemühen, wenn Friedrich Wilhelm III. am Tage nach ber Nieberlage, als Antwort auf das Schreiben, das ihm im Augenblick ber Schlacht zugekommen, ben Con früherer Freundschaft anschlug und, indem er bie Friedensliebe und hochberzigkeit bes Gegners anrief, einen Baffenftillstand zu erlangen hoffte. "Ihr hoffer Sinn und Ihre Loyalität", hieß es darin wie zur bitteren Verspottung der kunftigen Lage, "find mir im Boraus eine fichere Burgichaft, daß Sie nichts verlangen werben, was gegen meine Ehre und bie Sicherheit meiner Staaten geht." pfing ben Abgefandten zu Weimar am Morgen bes 16. October im Cone ftolzer Siegeszuversicht; ben Waffenftillstand lehnte er ab, benn die erfochtenen Bortheile feien ju groß, um fie nicht bis Dresben und Berlin ju verfolgen. Der Ronig moge die Opfer bezeichnen, die er dem Frieden zu bringen gebenke, Rapoleon werbe aber seinen Marich barum nicht anhalten, er werde fruher an ber Elbe fein als bie Preugen und hoffe bann eber in Berlin als in Weimar bem Krieg ein Enbe zu machen.

Den stolzen Worten entsprach sein rasches, unermudetes Sandeln. 3wei feiner Armeecorps, die von Soult und Ney, mit einem großen Theil von Murats Reiterei, hatten fich dem geschlagenen Feinde an die Fersen zu hangen und ihm unabläffig zu folgen, um fo die Schrecken ber Rieberlage ju verlängern, die Auflösung zu beschleunigen. Mit den übrigen Theilen ber Urmee wollte er selber nach ber Elbe, nach Berlin, nach ber mittleren Ober pordringen und bem Feinde feine Zeit laffen, fich zu fammeln ober Athem au ichopfen. Bugleich follte Sachfen überfluthet und ber Rurfürst gezwungen werben, feiner Berbindung mit Preugen zu entfagen. Bas bevorftanb, bas ließen die Worte ahnen, die er noch zu Jena an die gefangenen fächsischen Officiere richtete\*). Er habe nur die Waffen ergriffen, um die Unabhangigkeit ihres Landes zu sichern und zu verhindern, daß Sachsen nicht Preugen einverleibt werde. Sachsen solle dem Rheinbunde unter Frankreichs Schut beitreten; biefer Schutz sei teineswegs neu, vielmehr waren ohne ihn die Sachfen feit zwei Sahrhunderten eine Beute Defterreichs ober Preugens geworben. Gegen bas Ehrenwort, nicht wider Frankreich zu kampfen, murben bie gefangenen Sachsen, sechstaufend an ber Bahl, in die Beimath entlaffen; von benen, die noch bei ber geschlagenen preußischen Armee waren, löften fich balb einzelne Gruppen eigenmächtig ab und suchten ben Weg nach bause. Acht Bochen nach ber Jenaer Schlacht war Sachsen bem Rheinbunde beigetreten.

Indessen hatte das traurigste Geschick die heere ereilt, die bei Sena und Auerstädt überwunden waren; verhängnisvoller fast als der Tag des 14. October war der preußischen Monarchie die Nacht geworden, die folgte. Auf den Rückzug so unvorbereitet wie auf die Schlachten, beide heere getrennt und ohne Kunde von einander, ohne sichere Führung, ohne Kundschafter, ohne Ortskenntnis, wurden die Reste preußischer heeresmacht in einzelne lose Colonnen auseinander gerissen oder auf versehlten Wegen im Kreise umhergetrieben. Der Anblick dieser Verwirrung, der Gedanke, daß kein sesten Magazin in der Nähe sei, ließ die Strapazen noch bitterer empfinden und steigerte die Sorge vor dem Mangel und den Mühen, denen man entgegenging. Bei den Führern wich die Geistesgegenwart und der besonnene Muth, bei den Soldaten ward Gehorsam und Vertrauen mit jeder Stunde tieser untergraben\*\*).

Der Befehl, den der König zu Auerstädt gegeben, den Rudzug auf Beimar und den Ettersberg zu nehmen, war durch die auf dem andern Schlachtfelde eingetretenen Ereignisse schon nicht mehr ausführbar. Es ward

<sup>\*\*)</sup> S. (Rühle's) Bericht eines Angenzeugen I. 214.



<sup>\*)</sup> S. Vlième bulletin in Goujons Sammlung I. 139. 140. Damit ift zu vergleichen: Montbe, die dursächsischen Truppen im Feldzuge 1806. II. 145 f. 262 f. insbesondere der a. a. O. mitgetheilte Bericht bes Major von Kund.

wohl versucht, in den Ruckzug Plan und Zusammenhang zu bringen, aber schon wälzten sich in wildem Knäuel die Reste der Heere dahin und dorthin, wohin sie Instinct oder Zufall führte.

So war ein großer Theil der Truppen, die vor Sassenhausen hatten weichen müssen, in buntem, karavanenartigem Zuge gegen Buttelstädt gezogen. Wagen, Geschüße, Fußgänger und Reiter, Alles schob sich im Wirrwarr weiter, die Einzelnen waren in Dörser und Sauser zerstreut, um Hunger und Durst zu stillen, die Hausen hemmten und durchkreuzten sich gegenseitig, ungangbare Wege und die einbrechende Dunkelheit mehrten die Verwirrung ins Unbeschreibliche. Zu dem, was so nach Buttelstädt gelangte, fand sich ein sächsische Reiterregiment und das kleine Corps unter Holzendorss, das am Morsgen der Jenaer Schlacht gegen Apolda geworfen worden war; auch die Kriegstasse und das Gepäck des Königs kam hinzu. General Wartensleben, der über diese Schaaren die Leitung übernahm, ließ Geld und Bagage nach Magbeburg bringen; was von Truppen beisammen war, brachte er in angestrengten Märschen am 15. und in der Nacht zum 16. October über die Unstrut nach Frankenhausen und Nordhausen.

Die Saupttheile bes Seeres, bas fich bei Auerstädt geschlagen, führte ber Ronig in ber Richtung auf Weimar; bort fand fich freilich nicht, wie er gehofft, die Sobenlobe'iche Armee, ftatt ihrer nur wirre, widersprechende Beruchte, die ben Rückzug bes Fürften gegen Erfurt vermuthen ließen. am Abend, als ber König eben dahin aufbrechen wollte, tam die erfte genauere Botschaft über die Schlacht bei Jena und bas Schicksal ber unter Sobenlobe und Rüchel vereinigten Truppen. Nun ward der Marich gegen Sommerba eingeschlagen. Im Dunkel ber Racht, ftets in Gefahr, auf Colonnen bes Feindes zu ftogen, jum Theil an feinen Bivouace vorüber, bie und ba auch durch aufgelöste Saufen ber bei Jena geschlagenen Armee vergrößert, fo tam bie Maffe am Morgen nach bem verhangnifvollen Schlachttage in Ein Theil freilich war am Abend vorher schon gegen Er-Sömmerba an. furt aufgebrochen und hatte manch flüchtigen Trupy nach fich gezogen; anderen gelang es nicht mehr, ben großen Strom ber Rudgiehenden zu erreichen, fie waren in der Dunkelheit davon getrennt oder irre geführt worden und geriethen maffenweise in die Gefangenschaft des Feindes. Dagegen kamen Tauenzien und einzelne Refte ber bei Jena geschlagenen Armee am Morgen des 15. in Sömmerda an; den Zurückgebliebenen ward dieser Ort als Sammelpunkt bezeichnet. Es gehörte wohl auch zur Berwirrung dieser Tage, daß in Sömmerda ftatt des geraden Weges nach Magdeburg (über Artern, Sangerhausen, hettstedt), wie es heißt auf Zastrows Rath, die Straße nach Sonbershaufen eingeschlagen und damit der verderbliche Umweg über den harz veranlakt ward.

In Sondershausen, wohin der König am 15. aufbrach, traf auch nach manchen Irrfahrten Fürst Hohenlohe mit einem Rest der Reiterei ein und ersuhr dort, daß der König mit dem Gros der Armee sich nähere. Am Morgen des 16. Oct. traf der Monarch ein und übergab dem Fürsten das Commando über die Truppen, die bei Jena und Auerstädt gesochten hatten, nur die Arrièregarde unter Kalkreuth ausgenommen. Der Fürst sollte die Armee bei Magdeburg sammeln, die Reserve unter Herzog Eugen von Bürttemberg an sich ziehen, Magdeburg mit einer hinlänglichen Besahung versehen, die Residenzen gegen einen Angriff sichern und, wenn dies unthunlich sei, sich mit den im Marsch begriffenen oftpreußischen Truppen hinter der Oder vereinigen. Der König selbst eilte, nur von einer Schwadron Reiter begleitet, über den Harz nach Magdeburg voran.

Bon den feindlichen Maffen gingen indeffen (15. October) Murat und Ney gegen Erfurt vor, Soult drangte ber gurudziehenden Maffe über Buttelstädt nach, Bernadotte und Davoust suchten bie Saale und Unftrut ju gewinnen, ber Raifer felbst schlug fein Sauptquartier in Weimar auf, wo gannes, Augerean und die Garben vereinigt ftanden. Die unglückliche Stadt war nach ber Schlacht burch eine Feuersbrunft heimgesucht und von ben Franzosen geplündert worden. Der Imperator ichien nicht gesonnen, bem Einhalt zu thun, ber herzog ftand ja als General im preufischen Lager, bas erschien in ben Hugen bes Siegers wie ein Berbrechen beleidigter Majeftat. Die Berzogin trat dem tropigen und heftigen Gebahren mit ruhiger Burbe und Entichlossenheit gegenüber, ihre Haltung machte auch Eindruck auf ben Kaifer, doch gewann fie ihm nicht mehr als die Versicherung ab: "wenn ber Bergog binnen 24 Stunden die preußische Armee verlassen, nach Beimar heimkehren und fein Contingent gurudtrufen wurde, folle ihm vergiehen und feine Souverainetat nicht vernichtet werden "\*).

Der herzog felbst war indessen Zeuge eines neuen Ungluds ber preußiichen Baffen geworben. Er war auf bie Runde von ber Niederlage aus bem Thüringer Walde gegen Erfurt zurnckgegangen und fand bort Tausende von Blüchtlingen, an ihrer Svipe ben Maricall Möllenborf und ben Prinzen von Dranien, die von den Schlachtfelbern des 14. October sich bahin zu retten fuchten. Erfurt war für eine ernfte Belagerung nicht gerüftet, aber boch ftark genug, um dem erften Anprall bes Feindes zu widerftehen und ben Geftuchteten bie Beit zu gonnen, ben beften Theil ber Borrathe wegguichaffen und freien Ruckzug zum Bros ber Armee zu gewinnen. Der Bergog, an ber Spite feiner noch frifchen Truppen, traf bie Anordnungen gu biefem Rud. jug (über Langenfalza, wo ber Weg noch frei mar) und gabite barauf, bag man die Maffe, bie fich in die Festung gedrängt, bereit halten werde, in gleider Richtung abzumarichiren. Aber ber greife Feldmarichall erlag faft unter ber Laft ber Jahre und forperlichen Leiden; ber Pring von Dranien hatte, wie so viele Führer jener Tage, die Fassung verloren. Als am Mittag des

<sup>\*)</sup> S. Friedrich v. Muller, Erinnerungen aus ben Kriegszeiten. 1851. S. 3.



gesandt; es ward beschlossen, eine zweite Sendung zu versuchen. Lucchesini ging mit einem königlichen Schreiben in's französische Hauptquartier, um schleunigst einen Wassenstillstand zu erlangen; auf hohe Contributionen, auf die Forderung, die preußischen Gebiete links von der Weser, Hannover, Baireuth abzutreten, war man gefaßt. Der Brief schlug, wie der frühere, den Ton alter vertraulicher Freundschaft an und liebkoste den Sieger mit Schmeichelreden in einem Augenblick, wo dieser seine schmähenden Bulletins schrieb! Was sollten diese alten Künste Haugwißischer Politik? Sie dienten nur dazu, dem unversöhnlichen Feinde den Mangel an Hülfsquellen und an Entschlossenheit vollends zu enthüllen, seine Geringschätzung wie seinen Uebermuth zu steigern\*).

In diesem Augenblick war eine neue Niederlage erfolgt, die bereits die hoffnung, an der Elbe wieder Fuß zu faffen, zum guten Theil vereitelte: Herzog Eugen von Württemberg war mit ber Refervearmee bei halle völlig geschlagen worden. Dem Herzog, der 18 Bataillone und 20 Schwadronen unter seinem Commando vereinigte, war vor den Schlachten vom 14. ber Befehl ertheilt, nach Leipzig vorzuruden, um Sachfen zu beden; furz nachber ward er angewiesen, eine feste Stelle bei Merseburg zu nehmen. Durch die Niederlagen von Jena und Auerstädt verloren diese Anordnungen ihren Sinn und es blieb für den Bergog nichts Befferes zu thun, als nach ber mittleren Elbe zu eilen, fich bort ber Uebergange zu verfichern und ben Feind jo lange aufzuhalten, bis die geschlagene Sauptarmee fich unter ben Mauern von Magdeburg gesammelt und geordnet hatte. Der Führer der Reserve beschränkte sich aber darauf, seine vorgeschobenen Corps heranzunehmen und ein Lager bei Salle zu beziehen. Als er einfah, daß diefe Stellung unhaltbar fei, und sich am Morgen des 17. Octobers zum Ruckzug entschloß, brangte Bernadotte ichon mit drei Divisionen heran. In einer unglucklichen Aufstellung und an Zahl nicht gewachsen (etwa 11,000 gegen 16,000), nahmen die Preußen einen Kampf an, der für die Tapferkeit der Truppen ein rühmliches Zeugniß gab, aber zu einer völligen Niederlage ausschlug. Um mehr als 5000 Mann geschwächt, gerieth bie Reservearmee in regellosen Ruckzug und war kaum mehr als eine Stute zu gablen für das geschlagene hauptheer. Was noch zu retten war, das ward verdorben durch die verkehrte Rich-

<sup>\*)</sup> Der Brief steht bei Höpfner II. 62. 63. V. M. J. heißt es barin, a trop relévé la dignité des trones par l'éclat de ses vertus et Elle connoît trop bien le prix de l'honneur en Sa qualité du premier capitaine de Son siècle, pour attendre du chef d'une nation généreuse et d'une armée, qui vient de faire ses preuves de valeur, des sacrifices incompatibles avec la sûreté de mes peuples et l'honneur de mes armes. Man vergleiche mit diesem cajolirenden Tone die Bulletins (VII. VIII. IX.), die Napoleon am 16. und 17. October betannt machen ließ. S. auch (Schladen) Preußen in den Jahren 1806 und 1807. Ein Tagebuch. 1845. S. 13.

traf die Referve in Sondershausen ein und brach nach kurzer Rast gegen Nordhausen auf.

Dorthin war auch am Tage zuvor die Masse ber stüchtigen Armee unter Hohenlohe gezogen. Der Fürst hatte sich aus der tiesen Abspannung und Stumpsheit, in die man ihn am Tage nach der Niederlage versunken sahk), wieder etwas aufgerasst, allein die von ihm geführten Truppen boten ein abschreckendes Bild. Ein wüster, verworrener Menschenknäuel, sast ohne Geschütz, Viele ohne Gewehre und Munition, die Ordnung der Regimenter so aufgelöst, daß an eine regelmäßige Einquartierung und Verpstegung nicht zu denken war, allenthalben Selbsthülse, um Hunger und Durst zu stillen, die Reste von Disciplin und Vertrauen auf die Führer vollends zerstört, so sah die Armee aus, die sich seit dem Mittag des 16. October in Nordhausen sammelte, und der am anderen Tage auch die Nachhut unter Kalkreuth folgte.

Da ber Feind theils schon auf dem Fuße nachdrängte, theils nach der Saale vorging, mußte man eilen, wenn man die Elbe noch ungefährdet erreichen wollte. Drum entschloß man sich, ohne Rast durch den Harz nach Magdeburg zu ziehen, wo der Gouverneur, General Kleist, angewiesen war, die Anstalten zur Aufnahme und Verpflegung der Flüchtigen zu treffen. Von größeren Truppenabtheilungen stand nur noch der Herzog von Weimar zurück; er hatte von Mühlhausen den Weg durch das Eichsseld eingeschlagen, suchte dort die einzelnen Colonnen, die noch in Hannover und Westfalen standen, an sich zu ziehen und wollte sich dann an der Elbe zur Vereinigung mit Hochenlohe wenden.

Während Soult und Ney den Spuren des sliehenden heeres folgten, rückten (15—17. October) Bernadotte, Cannes, Davoust und nach ihnen Augereau in der Richtung auf Halle und Leipzig, bedrohten also schon die Hauptverbindung des rückziehenden Gegners. Nur die größte Besonnenheit und ein kräftig ordnender, organisirender Geist vermochte hier zu hindern, daß nicht an der Elbe das Schicksal von der Saale sich wiederholte und man dem Feinde statt einer neugesammelten heeresmacht nichts weiter entgegenzustellen hatte, als diesen wüsten Brei einer gewesenen Armee.

Aber wie unter ben Felbherren ber Ruf nach Capitulation heimisch ward, so dachten auch die Diplomaten bes Hauptquartiers — es waren ja immer noch Haugwiß und Lucchesini — nur an Frieden und Unterwerfung. Der Schlag vom 14. October hatte sie nur betäubt, nicht aufgeklärt über die wirkliche Lage. Sie begriffen auch jett noch nicht, daß es keinen anderen Weg der Rettung gäbe, als den des äußersten, verzweiselten Widerstandes. Um 18. October erhielt der König in Magdeburg die Antwort Napoleons auf jenes erste Friedensgesuch, das er vom Schlachtfeld aus an den Sieger

<sup>•)</sup> S. Marwit II. 15. Bgl Rüble I. 227 f.



gesandt; es ward beschlossen, eine zweite Sendung zu versuchen. Lucchesini ging mit einem königlichen Schreiben in's französische Hauptquartier, um schleunigst einen Wassenstillstand zu erlangen; auf hohe Contributionen, auf die Forderung, die preußischen Gebiete links von der Weser, Hannover, Baireuth abzutreten, war man gefaßt. Der Brief schlug, wie der frühere, den Ton alter vertraulicher Freundschaft an und liebkoste den Sieger mit Schmeichelreden in einem Augenblick, wo dieser seine schmähenden Bulletins schrieb! Was sollten diese alten Künste Haugwig'scher Politik? Sie dienten nur dazu, dem unversöhnlichen Feinde den Mangel an Hülfsquellen und an Entschlossenheit vollends zu enthüllen, seine Geringschähung wie seinen Uebermuth zu steigern\*).

In diesem Augenblick war eine neue Niederlage erfolgt, die bereits die hoffnung, an der Elbe wieder Sug zu faffen, zum guten Theil vereitelte: Berzog Eugen von Bürttemberg war mit der Reservearmee bei halle völlig geschlagen worden. Dem Herzog, der 18 Bataillone und 20 Schwadronen unter feinem Commando vereinigte, war vor ben Schlachten vom 14. ber Befehl ertheilt, nach Leipzig vorzuruden, um Sachien zu beden; turz nachher ward er angewiesen, eine feste Stelle bei Merseburg zu nehmen. Durch die Riederlagen von Jena und Auerstädt verloren diese Anordnungen ihren Sinn und es blieb fur den Bergog nichts Befferes zu thun, als nach ber mittleren Elbe zu eilen, fich bort ber Uebergange zu verfichern und ben Feind jo lange aufzuhalten, bis die geschlagene hauptarmee sich unter den Mauern von Magdeburg gesammelt und geordnet hatte. Der Führer der Reserve beschränkte sich aber darauf, seine vorgeschobenen Corps heranzunehmen und ein Lager bei Salle zu beziehen. Als er einfah, daß diefe Stellung unhaltbar fei, und sich am Morgen bes 17. Octobers zum Rudzug entschloß, brangte Bernadotte ichon mit brei Divisionen beran. In einer unglucklichen Aufstellung und an Zahl nicht gewachsen (etwa 11,000 gegen 16,000), nahmen die Preußen einen Kampf an, der für die Tapferkeit der Truppen ein rühmliches Zeugniß gab, aber zu einer völligen Niederlage ausschlug. Um mehr als 5000 Mann geschwächt, gerieth die Reservearmee in regellosen Ruckzug und war kaum mehr als eine Stute zu zählen für das geschlagene Hauptheer. Was noch zu retten war, das ward verdorben durch die verkehrte Rich-

<sup>\*)</sup> Der Brief steht bei Höhfner II. 62. 63 V. M. J. heißt es barin, a trop relevé la dignité des trones par l'éclat de ses vertus et Elle connoît trop bien le prix de l'honneur en Sa qualité du premier capitaine de Son siècle, pour attendre du chef d'une nation généreuse et d'une armée, qui vient de faire ses preuves de valeur, des sacrisces incompatibles avec la sûreté de mes peuples et l'honneur de mes armes. Man vergleiche mit biesem cajolirenden Tone die Bulletins (VII. VIII. IX.), die Napoleon am 16. und 17. October bestannt machen ließ. S. auch (Schladen) Preußen in den Jahren 1806 und 1807. Ein Tagebuch. 1845. S. 13.

tung des Rückzuges. Statt die mittlere Elbe zu gewinnen, die Uebergänge bei Roßlau und Wittenberg dem Feinde zu verderben, eilte der Rest des Corps in unauschaltsamer Hast gegen Magdeburg. So lag der kürzeste Weg nach Berlin dem Feinde schon offen.

Die Refte ber hauptarmee befanden sich noch auf ihrem muhevollen und aufreibenden Marich über ben harz; am 18. war Fürst hohenlohe in Quedlinburg angelangt; in der Nacht ward Kriegerath barüber gehalten, was weiter zu thun fei. Die Mehrzahl ber Officiere neigte noch zum Marich auf Magbeburg, um dort bie Truppen zu sammeln und ausruhen zu laffen. Der Major v. d. Anefebeck verfocht eine andere Meinung. Er wies auf ben schlechten Geift hin, der fich überall zeige, auf die Neigung, bas Sichere zu fuchen, und weiffagte von dem Aufenthalt in Magdeburg ftatt der gehofften Rettung nur wachsende Verwirrung. Der Feind werbe gleichzeitig bort eintreffen; es bleibe bann nichts übrig, als abermals auf bem Bogen nach ber Ober zu eilen, mahrend ber Feind auf ber Gehne marschire. Er rieth baher, mit den noch kampffähigen Truppen sich nach Hameln zu wenden, alle einzelnen Corps, namentlich bas bes Berzogs von Weimar und bes Generals Lecog an fich zu ziehen, badurch den Feind zu beschäftigen und dem Ronig Zeit zur Ruftung neuer Streitfrafte ju gewinnen. Dem Furften ichien biefer Plan einzuleuchten, doch fragte er erst Maffenbach, und beffen Drakelfpruch lautete: auch er halte Anesebecks Vorichlag strategisch betrachtet für zweckmäßig, man muffe aber unter ben jegigen Umftanden boch fuchen bie Dber zu gewinnen. Dabei blieb es benn auch. Noch mar es allerbings Beit, por dem Feinde an die Oder zu gelangen, allein die Unentschloffenheit des Fürsten und das verworrene Treiben Maffenbachs thaten das Meifte bazu, baß Zeit und Gelegenheit verloren ging.

Freilig zeigten sich überall, neben den muthigen Thaten der Einzelnen, Symptome der allgemeinen Auslössung. So war es dem Lieutenant Hellwig mit einem Detachement von 50 Husaren des Pletzichen-Regiments nicht weit von Eisenach gelungen, die Escorte der gefangenen Erfurter Besatung zu überfallen, sie großentheils niederzuhauen und die Gefangenen, 8 — 10,000 Mann an der Zahl, zu befreien. Es ward ihnen Göttingen als Sammelpunkt angewiesen. Aber es kam Keiner zur Armee; nachdem sie Löhnung und Brod empfangen, waren sie hundertweise auf und davon gegangen!

So war auch ber Traum, in Magdeburg Ruhe und Haltung zu finden, rasch zerstoben. Wie der Fürst (20. October) in der Festung anlangte, war nichts vorbereitet, das Nothwendige unverantwortlich versäumt, das lebersstüsse und Berkehrte geschehen. Es konnte Sedermann herein und hinaus; kein Wunder, wenn sich französische Officiere in Verkleidung ungestört umhertrieben und aus dem sünnlosen Chaos die Ueberzeugung schöpften, daß der Plat mit geringem Krastauswand zu überwältigen sei. Ein unermesslicher Wagentroß versperrte die Straßen; von regelmäßiger Einquartierung



war so wenig die Rede, wie von Bewassnung und Verpstegung. Es war mit den Vorräthen so sorglos gewirthschaftet worden, daß der Gouverneur sich geradezu weigerte, sich auf die Verpstegung der flüchtigen Armee Hohenlohes einzulassen. Wie konnte man also hier auf Sammlung und Ruhe zählen? Versichern doch Augenzeugen, es sei schon jest nicht schwer gewesen, durch einen keden Handstreich die Festung mit Allem, was darin war, wegzunehmen!\*)

Es bachte auch Niemand mehr baran, hier bie erjehnte Raft zu finden; icon erschien ben Meisten, wie früher Magdeburg, jo jett Stettin als der nachfte Punkt ruhiger Buflucht und Wiederherstellung. Auch ber Fürst entichloß fich borthin zu geben, um fich hinter ber Ober mit ben oftpreußischen Truppen und ben Ruffen zu vereinigen. Ueber Burg, Genthin, Rathenow, Ruppin, Zehdenik und Prenglau wollte er den Marich nach der Oderfestung antreten. Roch war es Zeit, ungefährdet dorthin zu gelangen. Was jest am 21. October Magdeburg verließ, beftand aus 41 Bataillonen, 155 Schwadronen und den freilich fehr verringerten Reften von 5 Fusilierbrigaden. Benn man dieje Macht zusammenhielt, mit der gahlreichen Reiterei ben Feind abwehrte, immer die fürzesten und schnellsten Märsche machte und namentlich im Anfang keine Zeit verlor, bamit nicht in ben letten Stunden ber Enticheidung die Truppen, zu übergroßen Anstrengungen genöthigt, erlagen, so war Stettin vor dem Feinde ju erreichen und mindeftens die Dber feste bem jähen Rudzug vorerft ein Biel. Noch hatte man benken follen, ein Beer könne nicht verloren sein, von dem jest eine Colonne, die Blüchers, in kaum fieben Tagen 35 Meilen zurücklegte, ohne auch nur einen Pulverwagen stehen zu laffen, ober wo fich beim Elbübergang eine Truppe jo helbenmuthig folug, wie Vork mit feinen Jagern bei Altenzaun; aber nicht alle Führer waren wie dieje und an ben Goldaten war raich ju fpuren, wie auf fie bas entmuthigte und unentschlossene Thun ihrer Führer zurückwirkte. Auch auf diefem Marich sind Taujende besertirt, nicht von den geworbenen und gepreß. ten Auslandern allein, fondern auch die Landeskinder ichlichen fich, wenn fie ihre Cantone berührten, heimlich aus den Nachtquartieren weg und liefen heim. Der Geift der Aufopferung und des Gemeinfinns, der dies Land einft groß gemacht, mar allerwärts gewichen in biejer morichen Staatsordnung; Jeber dachte nur an sich und den eigenen Heerd.

Den aus Magdeburg aufgebrochenen Colonnen näherte sich noch die Division des Herzogs von Weimar, der sich trot Napoleons Grollen nicht entschließen konnte, gerade jett die Armee zu verlassen. Er führte seine Leute — gegen 15 Bataillone und 36 Schwadronen noch unverbrauchter Truppen — über Heiligenstadt und Lutter gegen Magdeburg, als ihm die Meldung kam, daß Magdeburg schon verlassen sei. Im Einverständniß mit

<sup>\*)</sup> S. Marwit II. 42. Bgl. außer Söpfner II. 76 f. Rühle I. 236 f.

Blücher, ber 40 Geschüße und ein paar hundert Reiter glücklich über ben harz gebracht, um nun bei Sandau über bie Elbe zu gehen, wandte fich auch der herzog in angestrengten Marichen nordöstlich, um über Bolfenbuttel, Konigslutter, Garbelegen bie Elbe ju erreichen; am 25. October mar er bis Stendal gekommen und feste fich gegen Sandau in Bewegung. hing sich ihm aber ber Feind schon an die Ferfen. Bahrend Davoust und Augeregu (20-21. October) bei Wittenberg, Cannes und die Garden bei Deffau angelangt maren, Nep fich vor Magbeburg aufftellte, mar Soult ben rudziehenden feindlichen Colonnen nachgeeilt und suchte jest ben Uebergang über die Elbe zu hindern. Die Vortiden Jager und einige Fufilierabtheilungen, die fich bei des Herzogs Corps befanden, erhielten den Auftrag, in dem burchschnittenen Terrain bei Altenzaun den Feind fo lange aufzuhalten, bis die Masse der Division das rechte Ufer der Elbe erreicht hätte. Oberst Vork löfte die Aufgabe (26. October) mit anerkannter Meisterschaft. Indem er fich bes ganzen Bortheils feiner Stellung und feiner Baffe geschickt bebiente, hielt er den Feind, der ansehnlichen Berluft erlitt, bis zum Abend auf, mahrend die andern Truppen ungeftort die Elbe überschritten; bei Unbruch der Nacht führte er bann felbst, den Feind durch ausgedehnte Bachtfeuer taufchend, feine Leute über ben Strom. \*)

Indessen hatte am 21. October unter peinlichen Schwierigkeiten und Bögerungen der Auszug der Hohenloheschen Truppen aus Magdeburg begonnen; wie sich denken läßt, verworren genug. Da für Verpstegung nur unvollkommen gesorgt war, wuchs die Desertion und der Ungehorsam. Vom Feind aber hatten die Gorps von Lannes, Davoust und Murat am 23. October schon Treuenbrieten erreicht, näherten sich also Berlin. Die preußischen Truppen breiteten sich an diesem Tage von Genthin bis Rathenow aus und es war der Plan des Fürsten, rasch nordöstlich zu ziehen, um in zwei Colonnen getheilt über Friesack, Ruppin, Gransee in drei Tagemärschen etwa dis Templin zu gelangen. Der unglückseige Massenbach trat auch hier wieder hemmend dazwischen und wußte, trotz alles Widerstrebens der Uedrigen, den Fürsten, der ihm stets zu willig nachgab, zu bestimmen, daß der Umweg über Neustadt eingeschlagen und damit ein voller Tag verloren ward.

Bunderlich stach von dieser weitläufigen Bedächtigkeit die brangende Gile bes Feindes ab. Lannes, Murat und die Garden näherten sich am 24. October schon Potsdam, Davoust rückte auf Berlin. Alles mahnte zur angestrengtesten Thätigkeit, um den kleinen Borsprung zur Oder nicht an den Feind zu verlieren. Man hatte an Blücher, der spät am Abend dieses Tages zu Neustadt beim Fürsten eintraf und nun die Nachhut bildete, ein erhebendes Exempel, was eine tüchtige Leitung vermochte. Aber das Beispiel war für einen Kopf wie Massendach verloren; er häufte Fehler auf Fehler,

<sup>\*)</sup> Das Gefecht ift ausführlich geschilbert von Dropfen, Leben Ports I. 151 ff.

als hätte er es bem Feind recht leicht machen wollen, noch vor Stettin sich bem rückziehenden heere in den Weg zu werfen. Bald waren die Märsche zu klein für die drängende Noth des Augenblicks, bald wurden die Truppen wieder ermüdet durch unnütze Umwege oder durch extemporirte Quartiere, in denen für Nichts recht Sorge getragen war.

Schon hing bas Gelingen bes Ruckzugs nach ber Ober nicht mehr von Tagen, sondern von Stunden ab. Am 25. hielt Davouft in Berlin feinen Einzug und ein Theil von Murats Reiterei war bereits auf dem Marich nach Oranienburg, um die Preußen zu verfolgen. Am gleichen Tage mar - Dant ber Kaulnig bes alten Wefens - ben Frangofen ein neuer Triumph geworden. Spandau hatte, ohne einen Schuß zu thun, cavitulirt. Festung war freilich vernachlässigt und erst nach dem Tage von Jena Maßregeln zu ihrem Schute getroffen worden, aber fie war boch gegen einen Sanbstreich sicher. Noch am 23. schrieb ber Commandant, Major Benekenborf, an den König, er werbe die Citadelle halten und dem Feinde nur die Trümmer überlaffen. Am andern Tage näherten sich die Franzosen; die erften Aufforderungen zur Uebergabe ichienen erfolglos, fie trafen Auftalten zum Angriff. Da berief der Commandant einen Kriegsrath, und ber fprach fich bis auf eine Stimme — die bes Ingenieurhauptmanns Mennert — für die Uebergabe aus. Die Werke, fo hieß es, seien schlecht, die Munition und Besatung reiche nicht aus, auch wurde das Interesse des Königs und ber Einwohner bei einer Beschießung leiben. So ward am 25. October unterhandelt; die Officiere follten auf Chrenwort entlassen, die Besatung friegsgefangen werden. Bahrend man noch unterhandelte, traten Murat, Lannes, Bictor und andere Officiere über die offene Bugbrude herein, Solbaten brangen nach und verjagten bie Preugen von den Ballen. Go war ber Plat icon in den Sanden des Feindes, ehe die Capitulation noch unterzeichnet war. Nach ber Versicherung eines Franzosen\*) hatte ber Commandat auch jett noch keine bringendere Sorge gezeigt, als feinen Suhnerhof in Sicherbeit zu bringen!

Nun schoen Lannes und Murat ihre Reiterei schon gegen Dranienburg und Zehdenick vor, während Soult und Bernadotte sich an die preußische Nachhut, Blücher und das Weimarsche Corps, anhingen, Ney Magdeburg einschloß. Nur die äußerste Rascheit konnte jest noch die flüchtige Armee vor einem Zusammenstoß bewahren, dessen Ausgang unter diesen Umständen kaum mehr zweiselhaft war. Statt dessen überreichte Massenbach in Neuruppin dem Fürsten eine Abhandlung, worin vorgeschlagen war, die Armee ein oder zwei Tage hinter dem Rhinbruch Halt machen zu lassen, um die verschiedenen Colonnen zu sammeln, das Blüchersche und Weimarsche Corps beranzuziehen und die Truppen militärisch neu zu organisiren! Es scheint in

<sup>\*)</sup> Bignon VI. 12. 13.

ber That, als wenn ber Oberst, bessen sire Ibee das Bündniß Preußens mit Napoleon war, durch diese Taktik den König hätte nöthigen wollen, die Freundschaft der Franzosen als letten Rettungsanker zu ergreisen. Doch blieb der Fürst diesmal dabei, daß man durch angestrengte Märsche Stettin erreichen und lieber einen Theil der Zurückbleibenden als das Ganze opfern müsse. In ernster Anrede ermahnte er zu Neuruppin die Officiere zur Ausdauer und traf seine Anordnungen für den raschen Marsch nach der Oder. Am andern Tage (26. October) sollte die Spize die Zehdenick, das hauptquartier nach Gransee, die Nachhut bis in die Gegend von Lindow und Ruppin gelangen, ein Reiterbetachement unter General Schimmelpfennig gegen Soachimsthal streisen und seine Posten die an den Finow-Canal vorschieben. So hoffte der Fürst, die Hauptcolonne am 27. zwischen Templin und Prenzlau, am 28. alle einzelnen Abtheilungen bei Prenzlau vereinigen zu können.

Indessen hatten die Franzosen einen Theil der Nacht benutzt, und ihre Reiter schwärmten schon in der Flanke der rückziehenden Preußen. Um Mittag des 26. war die Spiße von Murats Reiterei dei Zehdenik. Es wäre Schimmelpfennigs Ausgabe gewesen, den Marsch des Heeres von dieser Seite zu sichern, aber der General, ein alter und unbeholsener Mann, hatte auch nicht einmal die gewöhnlichen Pflichten der Wachsamkeit augewandt, um seiner Aufgabe zu genügen. In einem Gescht, das sich bei Zehdenik entspann, erlag die preußische Reiterei, troß alles tapfern Widerstandes, der Uebermacht; es war ein unfruchtbarer Erfolg, daß gleichzeitig Oberst von Wiersbisk mit 15 Escadrons bei Liebenwalde die wiederholten Versuche des Feindes, über die Havel zu sehen, zurückwies. Auch er mußte nun zurück. Die Reste der Reiterei schlugen dann ohne Ausenthalt den Weg nach Stettin ein, wo sie auch ungehindert zwei Tage später anlangten.

Der Kürst hatte auf die Nachricht von der Annäherung des Feindes an Blücher gesendet, damit er mit der Nachhut sich so rasch wie möglich anschließe: die Kriegscasse und das Gepäck wurden nach Stettin vorausgesandt, die Infanterie vereinigte sich um Schönermark bei Gransee. Noch ward die ermuthigende Anrede des Fürsten, die Truppen möchten nur noch wenige Tage aushalten, jenseits der Oder würden sie Ruhe und Verpstegung sinden, günstig aufgenommen; der Soldat hatte den Muth nicht verloren, einzelne Bataillone zeigten den besten Geist. Auf das Gerücht hin, daß der Feind sichon in Zehdenik sei, wurde dann wieder mehrere Stunden nutzlos gewartet, um sichere Nachricht einzuziehen; abermals ließ sich hier Massendach vernehmen: es sei gefährlich, den Marsch auf Zehdenik fortzusehen und ohne Cavallerie sich einem feindlichen Reiterangriff auszusehen, man solle lieber links nach Fürstenderg ausdeigen. Der Fürst ging leider darauf ein. Also ein neuer Umweg in einem Augenblick, wo schon jede Stunde kostbar war, und neue Besehle, die nach allen Seiten Verwirrung und Ermüdung verursachten!

Wie die Colonne am Abend (26. October) nach Fürstenberg kam, fand sie zwar die Einwohner noch gut gesinnt, aber natürlich auf nichts vorbereitet. Blücher hatte kaum seinen Truppen die nöthige Rast gegönnt, als der Besehl des Fürsten zum Aufbruch und zu einem neuen Nachtmarsch kam, den der tapsere General mehr fürchtete als den Feind. "E. D. ersuche ich, schrieb er dem Fürsten, mein Corps lieber zu exponiren, als es durch allzusorcirte Märsche und den damit verbundenen Mangel an Kräften und Lebensunterhalt in einen Zustand zu bringen, in dem es gar nicht mehr sechten kann."

Um frühen Morgen des 27. Octobers führte der Fürst die Truppen von Fürstenberg nach Lychen; sie waren hungrig ausgezogen und fanden auch hier kaum nothburftige Nahrung. Bergebens wartete man auf eine Reiterabtheilung unter General Bila, fie blieb aus und es ward gegen Boizenburg aufgebrochen. Schon zeigten fich feindliche Streifvarthien, Die freilich ein muthiger Angriff hatte gurudwerfen konnen; aber bie unentichloffene Leitung zog es vor, die hungrigen Truppen halten zu laffen und ruhig zuzusehen, wie die Franzosen bas Boizenburger Schloß plünderten und die dort vorhandenen Lebensmittel verzehrten; Maffenbach geberdete fich wie ein Berzweifelnder und gab jedem, der es horen wollte, zu verfteben, daß Alles verloren sei. Statt, wie es seine Pflicht war, mit ber Avantgarde rasch bas Defilee von Prenglau zu befegen, trieb er unnuge Dinge oder ließ hochstens burch eine Patrouille erforschen, ob Prenglau schon vom Feinde genommen fei?! Ermubet ichleppten fich bann bie Truppen weiter bis nach Schonermark, wenige Stunden von Prenglau; die Reiterei auf der rechten Klanke gerieth jum Theil schon mit bem Feinde jusammen und ward genothigt ju cavituliren. Auch Blücher, ber am Morgen von Altruppin im angeftrengtesten Mariche nach Fürstenberg und Lychen aufgebrochen mar und den weiten Weg zurucklegte, ohne irgendwo Lebensunterhalt zu finden, ftieß mit bem Beind, der auf der Seite und im Rucken brangte, zusammen; er schlug aber zu und warf ihn zurück.

Die Hauptcolonne hatte in Schönermark nur dürftige Rast gefunden; als sie am Morgen des 28. Octobers wieder aufbrechen sollte, waren die Stimmungen sehr niedergeschlagen. Ermattet lagen die Soldaten am Weg; Nahrung hatten sie keine gefunden, vielmehr nach einem 14 stündigen Marsche schlet bekleidet die kalte Nacht auf freiem Felde zubringen müssen. Ge kostete Mühe, sie in Bewegung zu bringen. Die Unsicherheit der Maßregeln, das stete Ausweichen gegenüber dem Feinde, der Wechsel zwischen nutlosem Warten und den angestrengtesten Märschen hatte natürlich das Verträuen auf die Führung tief erschüttert und die Borstellung von der Furchtbarkeit des Gegners ungemein gesteigert. Schon fragten sie ängstlich, ob noch durchzukommen, ob das heer nicht abgeschnitten sei. So hatte, wie der kundigste Darsteller dieses Krieges

Seinem personlichen Gefühl nach wurde er lieber mit den Baffen in der Hand sterben, als in seinem Alter noch seinen Ruhm mit der Schande einer Capitulation besteden; er habe genug gelebt, da er diesen Tag habe sehen mussen, der die Arbeit so vieler Jahre zerstöre; aber wenn um seines Ruhmes willen das Leben so vieler Leute geovsert werden sollte, sei es redlich gehandelt, den persönlichen Ruhm der allgemeinen Bohlfahrt nachzusen. Bie zur Unterstützung dieser Ansicht kam in demselben Woment die Meldung des Obersten hüser, es fange an die Munition zu sehlen. Der Fürst bezeichnete dann als Bedingungen: Abzug der Officiere mit Baffen und Gepäck gegen Ehrenwort nicht zu dienen, Verlegung der Garden nach Potstam, nur die Unterofsiciere und Gemeinen sollten kriegsgefangen sein, die Gewehre übrigens nicht gestreckt, sondern nur zusammengesett werden.

Darüber verlangte er die Meinung der Officiere zu hören; er selbst fand die Bedinzungen annehmbar. Wer aber anderer Ansicht sei, solle es offen sagen. "Er trete auf und ich will seine Meinung im Boraus adoptiren." Es sehlte unter den versammelten Officieren nicht an Männern von Muth und Chrgefühl, aber sie dachten an die Ermüdung, an den hunger der Truppen, sie waren irre geleitet durch Massenbachs Schilderung, die sie für wahr nehmen mußten. So blieb es still im Kreise, als die Frage an sie gerichtet ward. Hohenlohe selber wußte wohl was er that, und tröstete sich nur mit dem Gedanken, seinen Namen für die Rettung der Andern hinzugeben. Als ihn Murat vor dem Abschluß der Capitulation mit Lobsprüchen zu bestechen suchte und an den früheren Kriegsruhm Hohenlohes erinnerte, unterbrach ihn der Fürst rasch mit den Worten: "er endet mit dem heutigen Tage."

So war kein Widerspruch mehr erfolgt. Die Officiere begaben sich zu ihren Abtheilungen, die Gewehre wurden zusammengesetzt, während die Franzosen gegenüber mit wilder Musik und dem Geschrei "Vive l'Empereur" die Luft erfüllten. Dies brach wohl den Meisten das Herz; aber es war zu spät. Der Fürst ritt mit seinem Gesolge schweigend nach der Stadt.

Es waren im Ganzen 10,000 Mann und 1800 Pferde, die durch die Capitulation von Prenzlau dem Feind in die Sand sielen. Der moralische Nachtheil überstieg aber weit diesen materiellen Berlust. Die Capitulation des Kürsten Hohenlohe schien alle ähnlichen Acte zu entschuldigen; sie lähmte seden Gedanken des Widerstandes und pflanzte den Kleinmuth in alle Serzen. Selbst der völlige Unterzang dieser Truppen hätte den sicheren Nuten gehabt, die Stimmungen zu heben, die Gedanken des Hasses und Widerstandes zu schäfen; aus der llebergabe zog sich Seder nur die eine Lehre: daß Alles verloren sei. Denn wie einer der Muthigsten, die der Katastrophe beigewohnt, tressend sagt: so wie eine zroße mannhafte That fortwirkend Größeres erzeugt und aus Männern Helden macht, so sind auch mit Bollbringung einer schwächlichen That deren Folgen nicht abgeschlossen; sie bleibt verdammt, fort-

Auf den Fürsten machte bas Alles tiefen Gindruck\*). Er wußte, daß um den Frieden unterhandelt ward, und hatte darum auch am Morgen dem Franzosen leicht geglaubt, der ihm erzählte, Lucchefini sei bei den französischen Vorposten. Die Truppen waren durch den raschen Verlust von Prenzlau abermals um ihre Berpflegung gekommen, weitere Anftrengungen schienen nicht mehr möglich. Dann wollte ber Fürft bie foniglichen Barben, von benen er wußte, daß fie dem Ronig besonders werth waren, nicht opfern in einem Moment, wo ber Friede schon geschlossen sein konnte. Auch die Saite, die Maffenbach anschlug, daß er um feines Chrgeizes willen die Leute nicht nuplos preisgeben folle, klang ftark bei ihm an. Wie oft hatte der Bergog von Braunschweig früher den tapfern Erbprinzen von Sohenlohe darum getadelt, daß er um des friegerischen Ruhmes willen zu Bieles verwegen aufs Spiel fete! Bielleicht, fo mochte er fürchten, ward auch jest eine folche Unklage gegen ihn laut. Es war aber ganz in der Art des Fürsten, es als ein besonderes Opfer anzusehen, wenn er nun bei diesem Anlasse seinen eigenen militärischen Namen für das allgemeine Befte bingab.

So suchte er eine Unterredung mit Murat, der auch Lannes beiwohnte. Murat ichilberte mit greller Uebertreibung, wie besperat die Lage der Preufien sei; "ich gebe mein Ehrenwort — konnte man mehrmals von ihm hören - daß Sie von 100,000 Mann eingeschloffen find." Und dabei bezeichnete er, lebhaft mit den Sanden gesticulirend, die Gegenden, wo die frangofische Armee steben follte: "da ist Lannes, dort sehen Sie Bernadotte, dort findet fich das Corps von Soult und hier stehe ich selber mit so und so viel taufend Mann." Er wollte barum keine andere Capitulation zustehen, als Nieberlegung ber Waffen und Rriegsgefangenschaft. Roch ließ fich ber Fürft auf nichts Beftimmtes ein, aber die Schilberungen machten ihn boch befangen. Muthigere Stimmen widersprachen zwar. Der Rittmeister von Marwit meinte, man folle auf den kleinen vorstehenden haufen losgehen und ihn zu "Da steht der Marschall Soult", antwortete der Fürst. Boben werfen. Marwit erwiederte richtig: Was konnen uns die Franzosen nicht Alles vorlugen? Aber ber Fürft wandte ein, er muffe boch glauben, was fein Generalguartiermeister felbst gesehen habe. Dag Massenbache kranke Ginbildungsfraft fich fo grob getäuscht, konnte freilich Niemand voraussetzen. Dazu verftanden es die Franzofen meifterlich, die Illufionen zu nähren. Wie während ber Unterredung ein preußischer Pulverkaften aufflog, fagte einer aus Murats Umgebung breift: Ah, bas ift bas Signal Soults, daß er angekommen ift und den Preußen den Rückzug abgeschnitten hat.

Der Fürst trat mit ben Stabsofficieren in eine Berathung ein und schilberte ihnen die Lage, wie die Franzosen und Massenbach sie ihm dargestellt.

<sup>\*)</sup> S. Marwit II. 52 f. 56. Hohenlohes eigener Bericht findet sich bei Rühle I. 280. 281.

Seinem persönlichen Gefühl nach wurde er lieber mit den Waffen in der Hand sterben, als in seinem Alter noch seinen Ruhm mit der Schande einer Capitulation besteden; er habe genug gelebt, da er diesen Tag habe sehen muffen, der die Arbeit so vieler Jahre zerstöre; aber wenn um seines Ruhmes willen das Leben so vieler Leute geopfert werden sollte, sei es redlich gehandelt, den persönlichen Ruhm der allgemeinen Bohlfahrt nachzusehen. Wie zur Unterstützung dieser Ansicht kam in demselben Moment die Meldung des Obersten hüfer, es sange an die Munition zu sehlen. Der Fürst bezeichnete dann als Bedingungen: Abzug der Officiere mit Baffen und Gepäck gegen Ehrenwort nicht zu dienen, Verlegung der Garden nach Potsdam, nur die Unterofficiere und Gemeinen sollten kriegsgefangen sein, die Gewehre übrigens nicht gestreckt, sondern nur zusammengeseht werden.

Darüber verlangte er die Meinung der Officiere zu hören; er selbst fand die Bedingungen annehmbar. Wer aber anderer Ansicht sei, solle es offen sagen. "Er trete auf und ich will seine Meinung im Boraus adoptiren." Es fehlte unter den versammelten Officieren nicht an Männern von Muth und Ehrgefühl, aber sie dachten an die Ermüdung, an den Hunger der Eruppen, sie waren irre geleitet durch Massenbachs Schilderung, die sie für wahr nehmen mußten. So blieb es still im Kreise, als die Frage an sie gerichtet ward. Hohenlohe selber wußte wohl was er that, und tröstete sich nur mit dem Gedanken, seinen Namen für die Nettung der Andern hinzugeben. Als ihn Murat vor dem Abschluß der Capitulation mit Lobsprüchen zu bestechen suchte und an den früheren Kriegsruhm Hohenlohes erinnerte, unterbrach ihn der Fürst rasch mit den Worten: "er endet mit dem heutigen Tage."

So war kein Widerspruch mehr erfolgt. Die Officiere begaben sich zu ihren Abtheilungen, die Gewehre wurden zusammengeseht, während die Franzosen gegenüber mit wilder Musik und dem Geschrei "Vive l'Empereur" die Luft erfüllten. Dies brach wohl den Meisten das Herz; aber es war zu spät. Der Fürst ritt mit seinem Gesolge schweigend nach der Stadt.

Es waren im Ganzen 10,000 Mann und 1800 Pferbe, die durch die Capitulation von Prenzlau dem Feind in die Hand fielen. Der moralische Nachtheil überstieg aber weit diesen materiellen Berlust. Die Capitulation des Fürsten Hohenlohe schien alle ähnlichen Acte zu entschuldigen; sie lähmte jeden Gedanken des Widerstandes und pflanzte den Kleinmuth in alle Herzen. Selbst der völlige Untergang dieser Truppen hätte den sicheren Nuten gehalt, die Stimmungen zu heben, die Gedanken des Hasse und Widerstandes zu schärfen; aus der Uebergabe zog sich Jeder nur die eine Lehre: daß Alles verloren sei. Denn wie einer der Muthigsten, die der Katastrophe beigewohnt, tressend sagt: so wie eine große mannhafte That fortwirkend Größeres erzeugt und aus Männern Helden macht, so sind auch mit Bollbringung einer schwächlichen That deren Folgen nicht abgeschlossen; sie bleibt verdammt, fort-



während Mattes und Schwaches zu erzeugen; fie wirkt wie ein schleichenbes Gift und macht Manner zu Beibern.

Einzelne kleine Abtheilungen waren nach Stettin entkommen. Prinz August, dessen Anwesenheit in Prenzlau vielleicht dem Fürsten seine Haltung wiedergegeben und Massenbachs Einfluß gebrochen hätte, schlug sich auf dem Wege nach Prenzlau mit einem zusammengeschmolzenen Grenadierbataillon gegen eine Reihe von überlegenen feindlichen Reiterangriffen aufs tapferste herum; ungeachtet der Ermüdung und des Hungers wehrten die braven Grenadiere, vom kührer angeseuert, einen sechssach überlegenen Keind lange Zeit glücklich ab und erlagen erst, als sie in den Morästen stecken blieben, außer Stand sich länger zu wehren.

Sonst ließ sich rasch die ansteckende Wirkung der Muthlosigkeit spüren. Die Infanteriebrigade Hagen und einige Reiterabtheilungen waren am Tage der Prenzlauer Capitulation in Pasewalk eingetrossen; der Weg nach Stettin lag ihnen also, so erschöpft sie auch sein mochten, noch offen und einzelne Abtheilungen sind auch ungestört dahin gekommen. Aber die Kunde von Prenzlau lähmte den Muth und die Einsicht der obersten Kührer; statt die Stellung des Feindes zu erkunden, den guten Willen der Bewohner zu nützen und mit der letzten Kraft aus dem noch offenen Netze zu entrinnen, sandten sie Officiere aus, um den Feind aufzusuchen und sich ihm zur Uebergabe anzubieten! Ueber 4200 Mann mit 2000 Pferden und acht Kanonen streckten so die Wassen, ohne einen Widerstand zu versuchen (29. Oct.).

Bahrend man hier furchtsam an ber Möglichkeit verzweifelte, Stettin noch zu erreichen, war bort felbst noch Schmachvolleres geschehen. Stettin war zwar erst in den letten Tagen in Rampfbereitschaft gesetht worden, aber es war ficher gegen einen Sandstreich und konnte mit einer Besatung von 5000 Mann, zureichendem Geschüt, Munition und Lebensmitteln im Ueberfluß ben Feind wenigstens ein paar Bochen beschäftigen. Freilich war ein Invalide, ber 81jabrige General von Romberg, Gouverneur. Am Mittaa bes 29. Oct. erschienen einige Erupps feindlicher Reiterei im Angesicht ber Beftung; ber commandirende Sujarenofficier war dreift genug, zur Uebergabe aufzuforbern, indem er auf Hohenlohes Capitulation und jene Hunderttaufend hindeutete, mit benen auch Murat in seinen Unterredungen so freigebig gewefen. Romberg lehnte mit tropigen Worten ab, aber feine Gedanken waren nicht so muthig wie feine Reden. Er ließ eben im Ginverständniß mit den anderen höheren Officieren ben Entwurf einer Capitulation aufjegen, als ein zweiter Parlamentar erschien, den Anmarsch von Murats und Cannes Armeecorps melbete und mit Brandschapung der Stadt brohte, wenn die Ueberaabe nicht binnen zwölf Stunden erfolge. Run verloren die Führer vollends ben Ropf; in Gegenwart des Frangosen fand eine verworrene Berathung statt, beren Ergebniß der Ruf nach Uebergabe war. Es war eine eitle hoffnung, auf die Bedingung freien Abzugs zu gablen; die Franzojen verwarfen

biese Forberung des Entwurfs, und ihre Reiter trieben sich schon in der Stadt umher, ehe der Bertrag unterzeichnet war. Bor 800 Mann seindlicher Reiterei und zwei Geschützen streckte die Besatzung ihre Waffen; Murat hatte Recht, wenn er prahlend an Napoleon schrieb: E. M. Husaren werden von der Festung Besitz nehmen.

Indeffen hatte auch die Capitulation von Pasewalk ihr Seitenstück gefunden. General Bila II. war am 28. Oct. einen Marich hinter Prenglau raftend gurudgeblieben; wie er bann bas Schiefen von Prenglau hörte, wandte er fich nördlich, um auf dem Umweg über Pasewalk nach Stettin durchzukommen. Durch einen angeftrengten Marsch war er am andern Mittag bis in die Nähe der Feftung gelangt; dort erfuhr er die Prenzlauer Capitulation und ber Gouverneur erklarte ihm, er konne ihn nicht mehr nach Stettin bereinlaffen. Da zog er benn nördlich nach Schwedisch-Pommern und hoffte bei Anklam die Kahre zu gewinnen zur Ueberfahrt nach der Insel Usedom. In Anklam traf er am Morgen des 31. Dct. mit feinem Bruder, dem Infanteriegeneral Bila I., zusammen, ber eine Truppenabtheilung aus bem Sannöverschen heranführte und nach manchen Kreuz- und Querzügen hier angelangt war, um die aus hannover und Oftfriesland geretteten Raffen und Archive nach ben öftlichen Provinzen zu bringen. Schon in ber Nacht waren biefe Gelber und Aften gludlich nach Ufedom eingeschifft worden; bie Truppen aber wagte man, wie fich jest am Morgen eine feindliche Reiterabtheilung zeigte, nicht mehr hinüberzubringen. Es hatte Beniges hingereicht, den Feind, ber ohne Geschütz war, an ber Peene aufzuhalten; aber die Muthlofigkeit wußte fich eine Menge von Grunden einzureden, aus denen jeder Biderftand vergeblich sei. Es ward cavitulirt.

Aehnlich ließ sich auch zwei Tage später ein Zug Truppen mit Gepäck, ber durch Mecklenburg nach Schwedisch-Pommern gezogen war, um sich nach Usedom überzuschiffen, bei Wolgast zur Capitulation bestimmen; die Officiere waren zum größten Theile entmuthigt, die Soldaten ohne Eiser und ohne Zucht. Der Artilleriepark, den Blücher so glücklich um den Harz geführt, hatte (30. Oct.) bei Boldekow, einem Dorfe auf dem Wege nach Unklam, das gleiche Schicksal gehabt.

So löste sich ber ganze Rest bes heeres, ber nach ben Niederlagen an ber Saale noch gesammelt worden war, bruchstückweise und entmuthigt auf; von dem Allem, was man in Thüringen dem Feinde entgegengestellt, kam nur das Wenigste über die Ober. Der tapfere Widerstand eines Mannes, wie Blücher, vermochte in dieser allgemeinen Ausschlage den Lauf der Dinge nicht aufzuhalten, er konnte nur die Wassenchre retten.

Doch ehe wir von Blüchers Zug berichten, muffen wir einen Augenblick bei den Thaten des Siegers verweilen.

Die Katastrophe ber preußischen Armee hatte das mittlere und nördliche Deutschland bem frangösischen Raifer rettungelos preisgegeben. Friede, beffen Behagen man viele Jahre kurzsichtig pries, war jest bahin; bie Lanbichaften, die fich recht weise bunkten, als fie ber Nicberlage bes beutichen Gubens thatlos jugeschaut, empfanden nun beren Druck und Leiben in erhöhtem Maße. Ueberall herrichte militärische Occupation, das Gebot ber Bajonette, die ichrankenlose Requisition und Verachtung aller göttlichen und menschlichen Rechte. Die Regierungen wie die Regierten seufzten unter ber gleichen Bucht eines erbarmungslosen Siegers; Die Dynaften wurden Ein Spftem, bas verjagt, die Bevölkerungen mighandelt und ausgesogen. Die Strenge eines militärischen Eroberers mit den Barten jakobinischer Ginschüchterung verband, war allenthalben rücksichtslos ins Werk gesetzt, ber Bohlstand ganger Länder wie einzelner Städte der fremden Billfur geopfert. So wurde vier Tage nach bem Siege von Jena und Auerstädt die bedeutenoste handeloftadt bes mittleren Deutschlands, Leipzig, ichwer heimgesucht, obwohl Napoleon eben den fächsischen Officieren in Jena erklart, er werbe Sachsen gegen die ehrgeizigen Entwürfe der Nachbarn beschirmen. Leipzig wurde - zugleich ein Wink für die Sandelsstädte an der Nordund Oftfee - als "hauptnieberlage ber englischen Baaren und barum als gefährliche Feindin Frankreichs" gezüchtigt, alle englischen Baaren aufgespurt und für die Armee confiscirt. Gleich darauf ward die nahegelegene Universität halle von einem ähnlichen Schlage getroffen. Salle hatte kein anderes Unrecht begangen, als daß es preußisch gefinnt war. hier wie in ben meisten andern Städten war man in dem Traum preußischer Unüberwind. lichkeit befangen gewesen und Manche sahen in dem anrückenden Feinde nichts als ein versprengtes Corps, das der Niederlage nicht entgehen könne. furchtbare Umschlag traf nun die arglose Universität um so erschütternder; man konnte ben entseklichen Bechsel anfangs nicht faffen. Bon einer thatfräftig feindseligen Gesinnung war freilich hier jo wenig, wie anderwärts in Deutschland die Rede; auch unter der Jugend regte sich noch nichts von jenem patriotischen Grolle, der fpater dem fremden Sieger verderblich geworden ist\*). Gleichwohl zog die Hochschule jest die volle Ungnade des Imperators auf sich. Als er zwei Tage nach bem unglücklichen Gefecht ber preußischen Reserve in die hart mitgenommene und zum Theil geplünderte Stadt einzog, misfiel ihm die burichikofe Ungenirtheit ber Studenten, Die sich an ihn herandrängten, ihn neugierig betrachteten, von benen auch ein Saufe nach einem tapfer durchzechten Abend fich ju bem Wageftuck verftieg, bem fiegreichen Raifer ein Pereat zu bringen\*\*). Bur Strafe ward die Universi-

<sup>\*)</sup> S. Steffens, Bas ich erlebte V. 192. 193. 211.

<sup>\*\*)</sup> So berichtet Barnhagen, Denkwiltbigkeiten I. 405. Steffens erwähnt bavon nichts.

tät geschlossen, die Studirenden mußten sie sofort verlassen; es fehlte nicht viel, so wären auch die Professoren weggejagt worden.

Um icharfften pragte fich ber übermuthige, unritterliche Beift bes Giegers in ben Bulletins aus, die Napoleon selbst bictirte und vor dem Druck burch Talleprand burchsehen lieg. Der lette Troffnecht ber Armee konnte nicht ungroßmuthiger fein, als ber Krieg war, ben ber große Raifer barin gegen die ungludliche Königin Luife von Preugen führte. Gleich in einem ber ersten ward fie als die Furie des Krieges geschilbert, die überall zum Kampfe getrieben, den König und die Feldherren angespornt, und das einfältige Märchen erzählt, sie sei als Amazone zu Pferd vor ber Front ber Dann war fie als eine "Frau von artiger Figur, Megimenter ericbienen. aber wenig Beift " bezeichnet, Die jest wohl um des Unheils willen, das fie angeftiftet, Gewiffensbiffe empfinden werde; oder es ward die Luge berichtet, es fei im gangen gande nur eine Stimme ber Erbitterung gegen bie Ronigin, als die Anftifterin bes Rrieges. Die trivialften Stragenflatichereien maren beitt großen Manne nicht zu niebrig, um fie, mit bem faiferlichen Stempel versehen, in die Belt zu fenden. Das wilde, zuchtlose Treiben ber Garbeofficiere ward ber Konigin jur Laft gelegt, "biefer Schonheit, bie ben Preufen fo verberblich geworben fei, wie helena ben Trojanern." Die bekannte Scene am Grabe Kriedrichs bes Großen war in frivolfter Beife ausgebeutet und von einer Zeichnung erzählt, welche die Königin in ähnlich burchfichtiger Drapirung barftelle, wie die durch ihr Leben und ihre Sitten beruchtigte Laby Samilton\*). Ja, noch fpater ließ ber große Mann einen Rupferftich anfertigen, auf welchem bie Konigin in Schill'scher hufarenuniform abgebildet war\*\*)!

Die Natur bes Korsen und bes revolutionären Soldaten war hier mächtiger in ihm, als selbst seine politische Berechnung, sonst hätte er jetzt und später die nicht mit Koth bewerfen durfen, in deren gesalbten Kreis als ebenbürtig einzutreten doch sein eifrigstes Bestreben war. Freilich war auch unter den gebornen Fürsten die monarchische Solidarität so sehr in Bergessenheit gekommen wie bei dem Sohne der Revolution. Ließ doch der neue König von Württemberg den ehrenwerthen Gensor, der jene Wachtstubenausfälle gestrichen, in aller Ungnade von seinem Amte entfernen!\*\*\*)

Neben ber Königin von Preußen waren es besonders zwei Fürsten, die ber übermuthige hohn der Napoleonischen Bulletins zur Zielscheibe der bittersten Angriffe machte: ber Kurfürst von hessen und der unglückliche herzog von Braunschweig, der jest zum Tode verwundet und des Augenlichts

<sup>\*) &</sup>amp; Bulletin VIII. IX. XIII. XIV. XV. XVII. XVIII. u. XXII bei Goujon I, 141 f. 148. 151 f. 160. 166. 174. 181.

<sup>\*\*)</sup> Bendel von Donnersmart, Erinnerungen, S. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungefriege I. 399.

beraubt wie ein flüchtiger Berbrecher von Ort zu Ort gebracht warb, um erft unter banischem Schutz ein ungestörtes Grab zu finden.

Der Kurfürst von hessen zum Abgrunde geführt hatten. Wir erindern und, wie zäh und kleinlich er sich gegen jedes bescheidene Opfer und jede rasche thätige hülfe auch noch in dem Augenblick gewehrt, wo die mäßigste Einsicht ihm sagen konnte, daß sein eignes Schicksal unlösbar an die Geschiede des preußischen Staates geknüpft sei. Noch in der letzten Stunde vor dem Ausbruch hatte ihn Preußen vergebens zu thättiger Hülfe gedrängt; er hatte ins Lager nach Naumburg (2. Oct.) nichts als die schale Aussicht auf eine bewassnete Neutralität gebracht, that sehr ungehalten, als Blücher ein paar Tage später durch Cassel marschirte, und ermannte sich auch auf das letzte Drängen Preußens zu nichts Weiterem, als zu vagen Versicherungen, daß er sich nie von der preußischen Sache trennen werde. Dem französsischen Gesandten gegenüber nahm er aber die Miene strengster Neutralität an und in diesem Sinne berichtete derselbe auch an seinen Raiser.

Napoleon war natürlich keinen Augenblick in Zweifel darüber, daß die Sympathien des Aurfürsten zu Preußen neigten, daß nur sein Geiz und die selbstjüchtige Klügelei jener Tage ihn abhielten, dafür die Wassen zu ergreifen. Er nahm diese verspätete Copie der Haugwißschen Politik ganz so, wie er früher Preußen behandelt hatte. Er versparte die Züchtigung auf einen gelegneren Moment und wiegte den Kurfürsten in seine Neutralitätsträume ein, so lange dessen offener Uebertritt zu Preußen und die unbequeme Bereinigung der hessischen Armee mit der preußischen dadurch gehindert ward. Noch am 30. September ließ er ihn durch den Kürsten Primas in seiner Neutralität bestärken und äußerte in gnädigem Tone: "Ich habe keine Ursache, mich über Kassel zu beklagen." So blieb der Kurfürst ruhig, während der Schlag bei Jena und Auerstädt erfolgte.

Jett wechselte auf einmal der Ton. Zwei Tage nach ben beiben Schlachten erhielt Mortier, ber in Mainz und Frankfurt ein Armeecorps organifirte, den Befehl, nach Fulda aufzubrechen, und der Ronig von Solland ward angewiesen, mit der "Nordarmee" sich von Wesel nach Westfalen in Bewegung zu jegen, um Mortiers Operationen zu unterftugen. letin, das Napoleon am 20. von Salle aus erließ, sprach noch deutlicher; es enthielt einen höhnischen Ausfall gegen ben Rurfürften. Indeffen naberten fich die Frangojen dem helfischen Gebiet. Schon am 28. October machte Mortier Miene, von Kulda aus einzurucken; boch gogerte er noch, inden bie Armee, die Louis Bonaparte führte, von Paderborn her anrückte. Am 30. October verbarg ber frangösische Marschall nicht mehr, daß er Befehl habe, Caffel zu befeten; am andern Tage ruckte er näher und lagerte fich anderthalb Stunden weit von der hessischen hauptstadt. Dort war Alles in

größter Rathlosigkeit; balb wollte ber Kurfürst seine Armee auslösen, balb bei Cassel concentriren, kam aber weder zu dem einen noch zu dem andern. Nur seine Kostbarkeiten und das geheime Archiv ließ er einpacken und verstecken.

In der Nacht zum 1. November überreichte bann ber frangofische Legationsfecretar Saint-Genest eine Note, welche bie durchsichtige Maske vollends abnahm. Es waren barin bie Ruftung bes heeres, ber Durchmarich ber Preußen und ber freundliche Empfang, den ihnen ber Rurpring zu Theil werden ließ, ale Beweise angeführt, daß ber Rurfürst nur feindliche Gefinnungen gegen Napoleon gehegt habe. Nachdem die Preußen an die Ober zurudgeworfen feien, mare es unfinnig, die heffische Urmee im Ruden ber Frangofen zu laffen; die Sicherheit bes frangofischen Beeres gebiete baber, Beffen zu befegen, Waffen und Zeughäufer wegzunehmen und alle Magregeln zu ergreifen, um die Rlanken der Frangofen gegen die ftete Feinbseligfeit zu ichnigen, welche bas Caffeler Fürstenhaus gegen Frankreich an ben Tag gelegt habe. Es stehe übrigens dem Kurfürsten frei, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Eine an Mortier gefandte Deputation brachte nur ben troftlofen Bescheid zurud: bag er Befehl habe, Stadt und Land zu besetzen und den Rurfürsten und Rurpringen als Rriegsgefangene zu behandeln. Beide entschloffen fich nun zur Flucht; taum gelang es ihnen, ben fcon anrudenden feindlichen Boltigeurs zu entrinnen und über Arolfen und Sameln ben Weg nach Schleswig zu finden. Noch am Morgen rudten bie Frangofen ein; bie hessischen Truppen wurden entwaffnet und entlassen, alle Raffen und das kurfürstliche Eigenthum in Beschlag genommen, ein Generalgouverneur trat bie Verwaltung des Landes im Namen des frangofischen Raifere an. Ein letter Berfuch bes Rurfürsten, ben Groll bes Gewaltigen qu befänftigen, ichlug fehl. Er ichickte die herren von Malsburg und von Lehften ins frangofische Sauptquartier, bas indeffen nach Berlin verlegt mar, und erklärte fich bereit, eine Contribution zu gahlen, die festen Plage ben Franzosen einzuräumen und 12,000 Mann zu den Franzosen stoßen zu lasfen, nur die Souverainetät folle man ihm laffen. Von Talleprand zu Berthier und von diesem wieder an Talleyrand gewiesen, brachten die beiden Albaefandten es endlich babin, bag Bignon, ber frubere Gefandte in Caffel, bem Kaifer ihr Unliegen vortrug. Napoleon schien fich einen Augenblick zu befinnen, ob er die Unterwerfung annehmen jolle, brach aber dann plötlich mit den Worten ab: "Ach was, Braunschweig, Nassau, Cassel, alle tiefe fleinen herren find englisch gefinnt, fie werben nie unfere Freunde fein "\*). Um 6. November erichien bann bas siebenundzwanzigste Bulletin, erfüllt mit ben bitterften Borwurfen gegen ben Aurfürsten. Er werde, hieß es, jeine Tollheit mit bem Berluft feiner ganber bugen. Das heffische Saus fei bas

<sup>\*</sup> Bignon VI. 34. 35.

feindseligste gegen Frankreich gewesen; seit vielen Jahren habe es seine Unterthanen an England verkauft zum Kriege gegen Frankreich, und damit die Schähe erworben, die es angehäuft habe. Diese schmubige habsucht habe die Katastrophe einer Dynastic veranlaßt, deren Existenz an den Grenzen des Kaiserreichs unverträglich sei mit der Sicherheit Frankreichs. Dem hessischen Bolke war eine neue glücklichere Zeit verheißen.

Benige Tage vor dem Einmarsch in Cassel waren Braunschweig, Fulda, die westfälischen Abteien besetzt, am 30. October Ostfriesland und Jever von dem König von Holland occupirt worden. Der Fürst von Dranien-Fulda hatte das gleiche Schicksal wie sein hessischer Nachbar. Als die preußischen Unterhändler, die den Waffenstillstand einleiten sollten, ein Wort der Verwendung für den Schwager ihres Königs einlegten, erhielten sie die barsche Antwort, es sei das nur die verdiente Züchtigung für die Anstisster und Mitsichuldigen des gegenwärtigen Krieges.

Am brutalsten gab sich dieser Krieg der Rache gegen den unglücklichen Herzog von Braunschweig kund. Das sechszehnte Bulletin verkündete unter der Form einer angeblichen Unterredung mit einem Abgesandten des Herzogs das Schicksal dieses Fürsten und seines Hauses. "Wenn ich die Stadt Braunschweig, sagte Napoleon, zerstörte und keinen Stein auf dem andern ließe, was würde euer Kürst sagen? Erlaubt mir nicht das Vergeltungsrecht an Braunschweig zu üben, was er meiner Hauptstadt anthun wollte? Der Wahnsinn, zu dem dieser alte General das Beispiel gab, hat die stürmische Jugend zu Gleichem berechtigt und den König wider seine eigene Ueberzeugung fortgerissen. Sagt dem General Braunschweig, er werde mit aller der Rücksicht behandelt werden, die man einem preußischen Officier schuldet, aber für einen Souverain kann ich einen preußischen General nicht ansehen. An ihn, den Urheber zweier Kriege, mag sich das Haus Braunschweig halten, wenn es den Thron seiner Väter verliert."

Es fehlte nicht viel, so hätte auch den trefflichen Karl August von Beimar das gleiche Geschick getroffen. Auch er war in den Augen des Allgewaltigen ein Berbrecher, denn er hatte es gewagt, seinem alten Berhältniß zu Preußen treu zu bleiben, sein Contingent zum Kriege zu stellen und eine preußische Division zu führen. Als die Katastrophe erfolgt war, hielt er es für Soldatenpslicht, auszuharren, und auch wie der König ihn von Küstrin aus aufforderte, die Armee zu verlassen, ignorirte er dies anfangs noch und wich erst dann, als das längere Bleiben Preußen nichts mehr helfen, wohl aber ihm und seinem Lande schweren Nachtheil bringen konnte. Der spätere Kanzler Müller war inzwischen von der Herzogin abgesandt worden, um den Imperator zu begütigen. Die Haltung der Herzogin hatte schon in Beimar dem Sieger Achtung abgenöthigt; er schien auch jest für ihre Berwendung zugänglich, doch regte das Bleiben des Herzogs im preußischen Dienst seinen kaum beschwichtigten Groll von Neuem auf. Man muß sich von dem Kanz-

ler Müller felbst ergablen laffen, \*) welch ein bornenvolles Geschäft es war, für beutsche Fürften bie Amnestie bes corfifchen Zwingherrn zu erfleben. Es bauerte einige Zeit, bis endlich Talleprand fich nur herabließ zu erklären, daß der Kaifer "tief verlett" sei, und wenn er sich vielleicht für das Schickfal von Beimar intereffire, bies lediglich der Achtung für die herzogin und für das verwandte badische Haus und keiner andern Rücksicht in der Welt auguschreiben sei. Dit folbatischer Seftigkeit fuhr bann Rapoleon selbst ben weimarischen Abgefandten an. "Es ift jest die befte Zeit, rief er, feine Staaten im Ru zu verlieren. Sie sehen, wie ich's mit bem Bergog von Braunschweig gemacht habe. Ich will diese Belfen in die Gumpfe Italiens zurudigen, aus benen sie hervorgegangen. Wie biefen hut - hier warf er ihn zornig zur Erbe - will ich fie zertreten und vernichten, bag ihrer in Deutschland nie mehr gedacht werde. Und große Luft habe ich, es mit Ihrem Kürften auch fo zu machen." Doch gelang es biesmal noch, freilich nicht ohne brudenbe Opfer, ben Schlag von Beimar abzuwenden. "Machen Sie es aber Ihrem Bergog recht einleuchtend, fügte Navoleon bingu, daß er fein gand und feine politische Eriftenz einzig und allein ber Achtung verbankt, die ich fur feine Gemahlin und beren Schwefter, die Markgräfin von Baden, hege."

In hannover hatte man sich nach ber Katastrophe von Sena einen Augenblick der Alusion hingegeben, unbemerkt bleiben zu können. Das hannoversche Ministerium hatte die preußischen Abler abnehmen lassen und Plakate angebracht, auf denen deutsch und französisch geschrieben stand: "neutrales Land". Natürlich hielt das die Franzosen nicht ab, einzuziehen und das Land zu besetzen. Die schmähliche Art, wie Preußen dies Land erworben, war im Bolke noch nicht vergessen; man sah mit einer gewissen Schadenfreude die ephemere preußische Herrschaft beseitigt und begrüßte die Franzosen als "Befreier"\*\*). Die Preußen, das war der stille Gedanke der Hannoveraner, hätten uns behalten, die Franzosen werden uns im Frieden mit England zurück geben und so die hannoversche "Selbskändigkeit" ihre Wiedergeburt seiern. So waren Alle in Deutschland von kleinen engherzigen Anschauungen bestimmt, die die harte Schule gemeinsamen Leidens eine besesere Gesinnung erzog.

Auch über Braunschweig ward der Druck der Fremdherrschaft verhängt; der neue Generalgouverneur, General Biffon, gehörte zu den berüchtigsten Dieben der französischen Armee und beutete in Verbindung mit einem Elsaffer Juden das kand in schamloser Weise aus.\*\*\*) Was die Franzosen in

<sup>\*\*\*)</sup> S. Nieberfachs. Archiv 1845. S. 377 ff.



<sup>\*)</sup> Erinnerungen aus ben Rriegszeiten von F. von Müller, 1851. S. 26 ff. 41. 52 f. 61 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Erinnerungen aus hannover u. f. w., 1843. S. 29. 30.

biefen letten Monaten des Jahres 1805 aus ben besetzten nordbeutschen Gebieten im Ganzen erpresten, läßt sich nicht berechnen; die Contributionen allein, die auf officielle Anordnung Preußen bis zur Weichsel, Sachsen, hannover, hessen und Braunschweig auferlegt wurden, beliefen sich auf 159 Millionen Franken.

Indessen war auch die preußische hauptstadt vom Feinde besett worben. Dort hatte am Morgen bes 17. Octobers ein Abjutant Möllenborfs die Nachricht von der Niederlage überbracht; je größer bis dahin die Buverficht bes Sieges gewesen, besto erschütternder wirkte jest ichon bas erfte bumpfe Gerücht von einer Niederlage. Der Gouverneur, der Minister Graf von ber Schulenburg-Rehnert, zerftreute bann jeden Zweifel burch bas berühmt gewordene Plakat: "Der Konig hat eine Bataille verloren, die erfte Bürgerpflicht ift Rube. Ich forbere hierzu alle Einwohner Berlins auf. Der Konig und feine Bruder leben." In der Bevolkerung regte fich boch etwas vom alten preugischen Beifte, es wollte fich eine Freischaar bilben, ja es melbeten fich junge Leute jum freiwilligen Gintritt ins heer, aber bas paßte naturlich nicht zu einer Staatsanschauung, nach welcher Rube bie erfte Bürgerpflicht mar. Der Gouverneur wies die Anerbietungen patriotischen Eifers verdrieglich jurud. Gin Aufruf vom 19. Oct., ben Schulenburgs Schwiegerjohn, Fürst Satjeld, als Stellvertreter erließ, sprach biese Wefinnung noch charafteristischer aus. Es ward darin ber Abzug bes Gouverneurs und ber Befatung angefündigt und auf die Möglichkeit eines naben Einrudens der Frangofen vorbereitet. Den Ginwohnern wurde als Beispiel die Bevölkerung von Wien vorgehalten; ber Ueberwinder werbe nur ruhige, mannliche hingebung ehren! "Denn ruhige Fassung ift bermalen unfer Loos, unfere Aussichten muffen fich nicht über basjenige entfernen, mas in unfern Mauern vorgeht, dies ift unfer einziges höheres Interesse, mit weldem wir uns allein beichaftigen muffen." Naiver kounte die Staatskunft jener Tage fich felber kaum charakterifiren.

Im Bolke waren die Stimmungen besser als in den leitenden Regionen. Wie Gent nachher schrieb: \*) "Berzweislung gehört nur für die Todten, und die Lebendigen könnten noch äußerst viel, wenn sie wollten. Aber das Wollen, das rechte, wahre Wollen ist heute so selten geworden, daß man es fast nur noch da sindet, wo die Zerskörer hausen". Nicht nur in Berlin regten sich Gedanken des Wiberstandes, aus Pommern berichtete Nieduhr Nehnliches. "Wit einem großen Sinn geleitet, schrieb er, ware dies Volk immer der ganzen Welt unbezwingdar geblieben, und wie sturmschnell auch

<sup>\*)</sup> An Graf Göten, d. d. Brag 4. Dec.

bie Fluth unser Land überschwemmt, noch jest brängte ein solcher Geist sie wieder zurudt. Aber wo ist der große Geist, der es vermochte?"

Das bewunderte Gebäude der einheitlichen Berwaltung und Regierung erwies fich freilich als durchaus hohl; aus den Kormen war der frische, lebenöfräftige Beift entflohen; nirgends wohnte mehr die Kähigkeit eines freien. felbstthätigen Entschlusses. Wie die Maschine ber legitimen Gewalt gehorchte, fo biente fie auch der fremden und feindseligen. "Allenthalben, ichrieb Schlaben treffend, tragen unfere Magregeln benjelben Charafter; nirgends ift ein Ueberblick, eine Spur von Confequeng ober von der Beifteskraft fichtbar, die uns allein vom Abgrunde retten kann." Go verließ jest Schulenburg, den ber Konig jum Gouverneur ernannt, ohne Befehl feinen Poften und fette seinen Schwiegersohn als Stellvertreter ein. Das Zeughaus zu räumen ober wenigstens das Rostbarfte wegzuführen, fiel Diefen Leuten nicht ein. Sakfeld benahm fich icon fo, wie wenn er "frangofischer Gouverneur der hauptftadt" ware; er bulbete kaum, daß man das Geichut wegbrachte, benn es könne bas der Stadt Berdruß bereiten! Nur Stein hatte die Kaffung nicht verloren. Dbwohl leidend, hatte er die ansehnlichen Geldvorräthe der Kassen seiner Verwaltung über Stettin nach Königsberg schaffen lassen, mit beren bulfe ber Krieg bis zum Frieden von Tilfit geführt ward.

Man durfte sich über die Muthlosigkeit der Organe nicht wundern, wenn man sah, wie in der Umgebung des Königs, trot aller erschütternden Eindrücke, die alten Elemente noch dominirten. Nach Schladens glaubwürdigem Bericht der der der einflußreichen Personen gegen längeren Widerstand und wollten lieber dem König rathen, sich selbst den härtesten Bedingungen des Siegers zu unterwersen. Man hielt es selbst für Pslichterfüllung, nicht die letzten Hismittel aufzubieten, damit dadurch die größere Gesahr eines längeren Widerstandes nicht herausbeschworen werde, und man suchte dies vorzüglich durch die Behauptung zu unterstützen, alle Kräfte seien bereits erschöpft. So war es auch bezeichnend für die Lage, daß, wie sich damals gegen den Cabinetsrath Lombard in Berlin und Stettin die Volkswuth richtete, der Vedrohte nicht nur, wie es sich gebührte, geschützt, sondern durch ein "höchst schmeichelhaftes Handsschein" des Königs geehrt ward. Noch suhren auch Haugwiß und Lucchessin fort, die höchsten Interessen der preußischen Monarchie zu vertreten.

Indessen waren am Mittag des 24. October die ersten Franzosen in Berlin eingerückt, am andern Tage folgten größere Massen; dem Marschall Davoust ward als Lohn für den Auerstädter Sieg die Ehre, mit seinem Armeecorps zuerst die preußische Hauptstadt zu betreten. Napoleon selbst hatte sich zunächst nach Potsdam begeben; er besuchte dort den Palast und die Grabstätte des großen Königs, dessen Schen Sch

<sup>\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch, S. 15 f. 18. 20.



ger als Beute mitgenommen und dem Invalidenhaus in Paris zum Geschenkt gemacht wurden. Erst am Mittag des 27. October hielt er selber, wie die Casaren der alten Zeit bei ihren Triumphen, unter größtem militärischen Pomp seinen Einzug in Berlin. Die Stadt glich jetzt einem großen Geerlager; im Lustgarten und am Schloßplatz hatten die kaiserlichen Garden, bei hellstammenden Wachtseuern, ihr nächtliches Bivouac.

Wie im vorigen Jahre Wien, so schien sett die preußische Hauptstadt rasch zu einer französischen Präfectur geworden. Sieben Minister des Königs und die Beamten leisteten ohne Widerstreben dem Feind den Eid der Treue, die Maschine ging ungestört ihren Gang; es wäre kaum ausgesallen, daß statt eines preußischen Gouverneurs ein französischer General, Hullin, in Berlin regierte und die preußischen Gebiete, in Departements eingetheilt, französischen Commandanten unterstellt waren, wenn nicht in dem Druck der Ginquartierung, der Requisitionen und der schrankenlosen Ausbeutung des Landes sich nur alzu fühlbar die Gewalt des fremden Siegers kundgegeben hätte. Das Zeughaus wurde ausgeleert, aus den Schlössern die besten Kunstwerke fortgeführt, vom Brandenburger Thore die Siegesgöttin weggenommen.

Napoleons persönliche Haltung entsprach dem Tone der Bulletins. "Ich will biesen Hofabel, sagte er bei einer Audienz, so klein machen, daß er sein Brod erbetteln muß." Dem Grafen Neale rief er zu: "Nun, Ihre Weiber haben den Krieg gewollt, da sehen Sie nun die Frucht davon." Auch jest schonte er die Königin nicht, die das Unheil ihres Landes geworden sei, wie Marie Antonie in Frankreich und Marie Caroline zu Neapel, und indem er sich zum türkischen Gesandten wendete: "Ihr Demanen habt Recht, daß Ihr die Weiber einsperrt."

Aber die Welt sollte zugleich an die Großmuth des Kaisers glauben. Wer kennt nicht die rührende Geschichte von dem Fürsten Satzeld, der, wegen verrätherischer Briefe verhaftet, vor ein Kriegsgericht gestellt und mit dem sichern Tode bedroht, scin Leben den Bitten seiner Gemahlin und der Generosität des Kaisers verdankte? Wer hat nicht erst in den Bulletins, dann bei Bignon, Thiers und unzähligen Anderen die bewegende Schilderung gelesen, wie Napoleon, voll Kührung über den Schmerz der unglücklichen Gemahlin, ihr den strafbaren Brief hinreichte und ausrief: "Nehmen Sie den Brief und wersen Sie ihn ins Feuer; ist er vernichtet, dann kann ich Ihren Mann nicht mehr verurtheilen lassen." "Schon war, so fügte das officielle Bulletin bei"), die Willitärcommission versammelt, der Brief allein reichte hin, den Kürsten Hatte man ihn füsstlirt."

Die ganze Geschichte ließe fich im besten Falle als eine lebereilung beu-

<sup>\*)</sup> Das XXII. bei Goujon I. 178.

ten, die man dann mit scheinbarer Großmuth gut zu machen suchte, wenn nicht Alles dafür spräche, daß hier eine berechnete Komödie gespielt ward. Der Fürst hatseld hatte vermöge seiner amtlichen Stellung jeden Morgen einen Bericht ins königliche hauptquartier zu senden und hatte dies auch am frühen Morgen des 24. October, sieben Stunden vor dem Einrücken der Branzosen gethan. Der Brief enthielt weder Anstößiges, noch Strasbares; er war sogar von einer in dieser Situation ungewöhnlichen harmlosigkeit\*), und selbst ein Bonaparte'sches Kriegsgericht, wie das, welches an Enghien und an Palm den Justizmord verübt, würde Mühe gehabt haben, hier eine Schuld nachzuweisen. Es war auch Napoleon nicht Ernst mit der Schuld und Strase des als Franzosensteund bekannten Fürsten\*\*); es galt nur, die Welt mit einer Großmuthsseene zu täuschen, und den Zweck hat die in Schrift und Bildern vervielkältigte Farce auch erreicht.

Die ersten Einbrücke, welche die Anwesenheit des fremden Siegers in der Bevölkerung der preußischen Hauptstadt weckte, waren zwischen dem natürlichen Schmerz über das Geschehene und zwischen Neugierde und Erstaunen getheilt. Willig ließ man sich das neue Schattenspiel einer Municipalität und einer Bürgerrepräsentation gefallen, womit Napoleon die Hauptstadt beschenkte, gehorsam bildete man die Nationals oder Sicherheitsgarde, wozu er die Berliner Bürger berief. Nun folgten rasch auf einander die Schläge, welche die ganze Käulniß des alten Heeres und Staatswesens enthüllten: die schmachvolle Uebergade der Festungen und die meist muthlosen Capitulationen der Reste des großen Heeres. Das entsesselte zugleich den verhaltenen Groll gegen die stolzen Privilegirten, die jeht tief gedemüthigt im Staube lagen, und legte jene Zuchtlosigkeit der Gesinnung, welche die Stimmungen dieser Tage beherrschte, völlig zu Tage. Begreislich war es wohl, daß der Bürger einige Schadensreude empfand, als jeht das übermüthige Junkerthum der

<sup>\*)</sup> S. ben Brief, ben bie Bonapartistischen Geschichtschreiber wohlweislich nirgenbs mitgetheilt haben, im preuß. Militärwochenblatt. Jahrg. 1829. S. 4173. Nachbem ber Fürst erst berichtet, baß bie einem Officier aufgetragene Zerstörung ber Savelibergänge wohl nicht mehr auszusühren sei und bie noch stehenden Brücken wohl auch "bei der dermaligen Lage" zur Berpsiegung der Hauptstadt nöthig seien, sährt er wörtlich sort: "Officiell weiß ich von der französischen Armee nichts, als daß ich gestern eine Ausschreibung, unterzeichnet d'Aultanne, gesehen habe, welche an den Magistrat zu Potsdam gerichtet war. Die Franzosen sagen, ihr Corps sei 80,000 Mann start, Andere versichern, es seien nicht 50,000 Mann, auch sollen die Pferde der Cavallerie äußerst ermildet sein. Ich habe die Ehre 2c. Fürst von Hahseld." Der Brief war von Murats Reiterei ausgesangen worden.

<sup>\*\*)</sup> Als nach bem Frieben Satfelb, wie alle anbern, zur Rechenschaft liber sein Berhalten gezogen warb, rief bies, wie wir aus ber biplomatischen Correspondenz seben, heftige Reclamationen von Paris hervor; Napoleon erklärte, jede Maßregel gegen S. als eine Beleibigung gegen sich selber betrachten zu muffen!

Garbe, bas einst Alles und Jebes gegen ihn für erlaubt hielt, in kläglichem Zuftande, beschmutt und abgeriffen, gefangen burch die Hauvistadt transvortirt ward; die Schmach von Spandau, Stettin, Ruftrin, Prenglau ftand ju grell ab von ber Borftellung, die bis babin mit bem Namen eines preußischen Officiers verknupft war und mit ber Stellung, Die er gefellichaftlich eingenommen, als daß nicht die frühere Unterwürfigkeit in die bitterften Anklagen hätte umichlagen sollen. Sett gab es auf einmal keinen schmählichen Borwurf, ben man nicht ben bisher fo bewunderten Officieren nachfandte; man schien sich zu freuen über die Siege des Feindes, weil der Uebermuth und die Brutalität bes militarifchen Junkerthums tadurch vorerft gebrochen mar. "Wer es nicht erlebt hat, fagt ein Augenzeuge"), kann es kaum noch glaublich finden, in welchen Ausbrucken ber Ingrimm preußischer Patrioten gegen bas Militar wuthete, mit welcher haßerfüllten Verachtung die einft gepriefenen Namen, auf benen der Borwurf bes Verraths haftete, genannt wurden." Bald tauchte auch eine Fluth von Schmutz und Schmähschriften auf; Jeder wußte nun neues Aergerniß aufzudeden, am vorlautesten folche, die ber alten Ordnung bereitwillig gebient, fo lange ber Zauber ihrer Gewalt noch ungebrochen war. Gin nichtswürdiger Bube, Namens Lange, ließ unter bem Titel "ber Telegraph" ein Blatt erscheinen, worin nicht nur alle Ereigniffe feinbfelig und hämisch zum Nachtheil Preußens erzählt, sondern auch die niedrigsten Schmähungen, namentlich gegen die Königin, ausgestoßen waren. hafter Mann fpurte eifrig nach verftecttem preugischen Staatseigenthum, um es den Frangofen anzuzeigen und die dafür versprochene Belohnung zu gewinnen. Es kam jest erst an den Tag, wie viel faulen, nichtsnutigen Stoff bie gleifende bulle ber alten Buftande verbedt hatte.

Unter den Abfällen jener Tage hat keiner größere Sensation gemacht, als der Johannes Müllers. Daß ein Mann, der zu den lautesten Kriegsrufern gehört, der mit den erdittertsten Gegnern Bonaparte's im engsten Bunde gestanden, durch ein Lächeln des Siegers von Jena bekehrt ward, das war ein Wechsel, der selbst in dieser Zeit unerhörter Ueberraschungen und Enttäuschungen das Erstaunen und den Groll herausgesordert hat. Noch im Herbst 1805 hatte Müller einen neuen Jesuitendund gegen die Napoleonische Despotie gründen wollen und nach der Ulmer Katastrophe an Gentz geschrieben: "Bruder, laß einen Bund sein zwischen dir und mir, daß wir uns nicht verlassen; fällt Europa, laßt uns nach Kasan gehen!" Er wollte nichts als eine Handbruckerei, "um täglich Demosthenisches in die Welt gehen zu lassen", er möchte bald an die Newa oder Wolga, dald in ein Kloster sliehen; sein Gedanke geht nur "auf eine Freistätte, den Rest seiner Tage zu Niederlegung

<sup>\*)</sup> Barnhagen a. a. D. I. 417 f. Ein treues Bilb bes elenben Zustandes giebt bie bamalige Berliner Preffe, die während ber ganzen Occupationszeit aus bem Lange'ichen Telegraphen ihre Spalten füllen mußte.

feiner Protestation und Aufruf und Lehre für ein einst unverderbteres Geschlecht zu verwenden.\*). Es haben sich sehr gescheibte und kaltblütige Menschen damals von diesem überreizten Pathos täuschen lassen und in Müller den Mann von antiker Kraft gesehen, dessen Charakter so groß sei wie sein Wissen und sein Talent. Aber zum Kampse gegen Bonaparte bedurfte es mehr, als dieser rhetorischen Salbung und der selbstgefälligen Autoreneitelkeit, wie sie bei Müller von den literarischen Cameraderien, den Salons und den Weibern groß gehätschelt worden war.

So hatte auch Müller seit Anfang des Jahres 1806 angefangen, sich statisstisch zu trösten. "Meines Orts, schrieb er im Januar an Gentz, folge ich dem Beispiel des weisen Königs David. Nun das Kind gestorben ist, stehe ich auf dem Jammer, arbeite und esse." Im Sommer, wie dann der Rheinbund gestistet ward, meinte er, es sei keine Zeit mehr, Philippiken zu verfassen, man müsse sich ruhig in seinem Auskulum halten und Officien schreiben; er sing an, neue, umfassende literarische Pläne zu machen, sprach wohl gelegentlich schon von dem "großen Stifter des Rheinbundes" und fand in diesem letzteren "den Keim einer tresslichen Verfassung für Deutschland", auch wenn er die Acten der Auslösung des deutschen Reichs "nicht ohne Rüherung" lesen konnte.

So fand ihn die Katastrophe der preußischen Monarchie und der Einzug des siegreichen Imperators in Berlin. Die Franzosen wußten den eiteln Mann richtig zu behandeln. Es wurde ihm die Einquartirungslast abgenommen, Berthier und Maret machten ihm den hof, bei Daru konnte er sich rühmen "mehrmals gespeiset" zu haben\*\*). Der "beutsche Tacitus", der noch neun Monate vorher in Bonaparte einen "kleinen Menschen" sah, welcher nur durch "die Niedergeworfenheit Anderer groß" ward, fand jetzt, daß dem Imperator Gott das Reich gegeben, und pries es "als das höchste Glück, daß der Sieg ihm und einer Nation gegeben ward, welche doch milde Sitten und für Wissenschaften, mehr als andere, Empfänglichkeit und Schätzung hat."

<sup>\*)</sup> S. Gentz Schriften, herausg. von Schlefier, IV. 82. 135. 152. 171. 185. Ueberaus charakteristisch ist babei ein abkühlendes Wort von Gentz, a. a. D. 167: "Sie sprechen so oft von ber Wolga und Newa; aber hierin sympathistire ich nun gar nicht mit Ihnen; benn für's Erste hasse ich bie Kälte wie den Tod, und nach Kälte, Tod und ben Franzosen hasse ich nichts so berzlich, als die Russen." Auch den Gang in's Kloster hätte Gentz wohl schwerlich mitgemacht.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften IV. 185. Joh. Müllers Berke (Ansg. in 40 Bänben) XXXIII. 109. 111 ff. Bgl. ben Brief 3. Dillers bei Gent S. 267 f. Nach Barnhagen, Denkvürdigk. I. 419. 420 hätte Müller anfangs gefürchtet, wegen seiner antibonaparte'schen Thätigkeit zur Berantwortung gezogen zu werben, und Alexander v. humbolbt, Müllers Gartennachbar, von der unruhigen Angst des Mannes getrieben, habe bann Gelegenheit genommen, ihn Maret und anderen einflufreichen Franzosen zu empfehlen.

Er hielt es nun für eine "unaussprechlich erhebende Beschäftigung des Geiftes, von den Trümmern des gefallenen Europa den Blick auf den ganzen Zusammenhang der Universalgeschichte zu werfen, die Ursachen der Dinge aufzusuchen und kuhn den Schleier ein wenig zu lüften, der die wahrscheinliche Zukunft beckt."

Am 20. November, wenige Tage vor seiner Abreise nach Polen, ließ ihn Napoleon zur Aubienz bescheiben. Er sprach mit ihm über "fast alle Länder und Nationen"; je interessanter die Unterhaltung wurde, so erzählt Müller selbst, immer leiser, so daß ich mich ganz bis an sein Gesicht bücken mußte und kein Mensch verstanden haben kann, was er sagte, wie ich denn auch Berschiedenes nie sagen werde. Ganz unparteissch und wahrhaft wie vor Gott muß ich sagen, daß die Mannigsaltigkeit seiner Kenntniß, die Feinheit seiner Beobachtungen, der gediegene Berstand, die große umfassende Uebersicht mich mit Bewunderung, sowie seine Manier, mit mir zu sprechen, mit Liebe für ihn erfüllte . . . . Durch sein Genie und seine unbefangene Güte hat er auch mich erobert.

An Böttiger schrieb dann ber Bekehrte: er sei über die preußische Monarchie zu seiner Tagesordnung übergegangen. Die an das morsch geworbene Alte nutlos verschwendeten Kräfte müßten auf das Neue übertragen werden; man musse sich umbenken!

Neben dieser Eroberung, die Napoleon vor seinem Aufbruch nach Polen (am 25. November) gemacht hat, bezeichnete er die letten Stunden seiner Anwesenheit durch einen inhaltschweren Act, der eine neue Phase Bonapartescher Zwingherrschaft verkundete. Am 21. Nov. erschien ein Decret, das allen Handel und allen brieflichen Berkehr mit Großbritannien verbot, alle Waaren, die aus britischen Manufacturen oder Colonien kamen, der Consiskation unterwarf, allen Schiffen, die in einem französischen oder Frankreich unterworfenen Hasen einlaufen wollten, die unmittelbare Berührung mit den Küsten der drei Königreiche und ihrer Colonien untersagte und jeden Engländer als Kriegsgefangenen zu ergreisen befahl.

Es war ber Anfang ber Continentalfperre. Der Bernichtungsfrieg gegen England, ber ohne Flotte und ohne Colonien für Napoleon hoffnungslos war, follte auf diesem neuen Wege zum Ziele geführt werden; die Beherrschung und Ausbeutung des europäischen Festlandes erschien fortan nur wie das Mittel zum Zweck der Neberwältigung des britischen Inselreichs. —

Von ber Armee, die bei Sena und Auerstädt gesochten, war nach den Capitulationen von Prenzsau, Pasewalk, Anklam, Wolgast nur noch ein größeres Corps übrig: das, welches Blücher führte. Es war auch das einzäge, welches Widerstand bis zum Aeußersten leistete und sich erst dann für

überwunden gab, als die lette Möglickeit des Gelingens abgeschnitten war. Bezeichnend für die Stimmung jener Tage hat die ganze kleinmüthige Sorge um haus, heerd und Schornstein sich damals gegen Plücher empört, als er um einer großen Sache willen die Sicherheit einer deutschen Stadt aufs Spiel setze. Es ist über die seigen Festungskommandanten in Spandau, Stettin, Küstrin und Magdeburg kaum bitterer geurtheilt worden, als über Blüchers Zug auf Lübeck, und selbst Verständigere meinten, es sei nicht räthlich gewesen, die Dinge so auf die Spitze zu treiben. Mit dieser kleinen Weltklugheit wäre es freilich Blücher niemals gelungen, sieben Jahre später die deutschen Waffen siegreich von der Kathach die auf den Montmartre zu tragen.

Am Tage, bevor Fürst Hohenlohe bei Prenzlau capitulirte, am 27. Oct. stand Blücher noch einige Märsche zuruck zwischen Lychen und Kürstenberg. Trot der Erschöpfung seiner Leute setzte er sich am frühen Morgen in Bewegung, warf im Walbe von Lychen seindliche Cavallerie zuruck und ließ, wie er jenseits Boizenburg einen Ort vom Feinde schon besetzt fand, seine Reiter frisch einstürmen und die Franzosen mit Verlust von einigen Dutzend Gefangenen herauswerfen. Da kam am 29. früh die unerwartete Kunde von dem, was am Tage zuvor bei Prenzlau geschehen war. Blücher berieth sich mit Scharnhorst, was zu thun sei. Mit etwa 10,000 Mann konnte man sich, von einem überlegenen Feinde schon auf drei Seiten umdrängt, einen Weg mit Gewalt nicht bahnen; wohl aber ließ sich hossen, wenn man nach der Elbe umkehrte, daß der Feind dadurch beschäftigt und die Rüstung neuer Kräfte jenseits der Ober erleichtert würde.

So wurde der Weg nach Medlenburg eingeschlagen, wo Blücher, wie er gehofft (30. October), auch auf das Corps des herzogs von Weimar stieß; dasselbe war gleichfalls, in der sichtbaren Unmöglichkeit, Stettin noch zu erreichen, nach Medlenburg eingebogen. Erst jest verließ der herzog das Corps und übergab den Oberbefehl an General Winning, in der Hoffnung, es werde zunächst in Stralsund bei den Schweden eine sichere Stätte sinden. Es waren etwa 21,000 Mann, die sich jest an der Grenze von Medlenburg-Schwerin und Strelit unter Blücher vereinigten. Bernadotte leitete vorerst ihre Verfolgung; balb näherten sich auch die Corps von Soult und Murat.

General Winning hatte am liebsten gesucht sich an ber mecktenburgischen Kuste einzuschiffen, und bann in Colberg ober Danzig zu landen\*), allein Blücher entschied für die Richtung auf Lauenburg; er wollte ben Feind von der Oder abziehen und ben preußischen Reserven, wie dem russischen hülfsheere die Zeit zum Marsch an die Oder gewinnen. Schon bei

<sup>\*)</sup> Ueber bie Bersuche, sich Rostocks zu bemächtigen und bort einzuschiffen, berichtet Reiche 1. 178.



Waren ward die Nachhut der Preußen vom Feinde erreicht. Aber wie anders war hier die Wirkung, als bei den Kührern, die bei der ersten Annäherung des Feindes nur noch Uebergabe und Capitulation begehrt hatten! Oberst York führte die Infanterie der Nachhut, mit seinen trefflichen Jägern lieserte er (1. November) ein Gesecht, das in der trüben Geschichte jener Tage einen der schönsten Lichtpunkte bilbet.

Der Marich murbe fortgesett, vom Feinde vielfach bedrängt und burch eine Menge einzelner Gefechte und Plankeleien unterbrochen, aus benen ber Ruf ber alten Armee mit Ehren hervorging. Die wiederholte Aufforderung Bernadottes, zu capituliren, war kurz abgewiesen. Bedenklich war aber die Lage gleichwohl. Die Erschöpfung war zu groß; von der Infanterie blieben Biele völlig entfraftet und mit wunden gufen liegen, die dem Keinde in die Sand fielen; einzelne Abtheilungen wurden ermattet eingeholt und gefangen. Drum gab es auch Bluder auf, bei Boizenburg, wie er anfangs gewollt, die Elbe zu überschreiten; er zog sich (3. 4. Nov.) auf Gabebusch zurud. hier, fo war die Meinung Bieler im heere, muffe man in gunstiger Stellung eine Schlacht annehmen. Man hatte 4—5000 Mann größ. tentheils burch Ermüdung und Defertion verloren, ein entscheidender Kampf ichien kaum mehr Opfer zu forbern; mit beinahe 100 Beichüten, gablreicher Reiterei und einem gunftigen Terrain ichien Alles mehr jum Kampfe ju mahnen, als zu bem aufzehrenden, verluftvollen Rudzug. Unter ben hobe. ren Officieren war es namentlich York, der bie Dinge fo anfah. Im Sauptquartier überwog bagegen die Meinung, daß Mannschaft und Pferbe zu erschöpft feien, um eine Schlacht anzunehmen; als bas Dringenbfte erschien es dort, bei dem Mangel an Geld, Lebensmitteln und Munition vor Allem eine Stellung zu suchen, die ben Truppen einige sichere Rube schaffte.

Dazu schien Lübeck der rechte Ort. In einer natürlich festen Lage, reich an Geld, Borräthen und Allem was man brauchte, konnte die alte Hansestadt dem Soldaten am besten die Erholung geben, deren er so sehr bedurfte. Am 5. November rückten die ersten preußischen Colonnen dort ein. Blücher schilderte dem Magistrat seine Lage; er habe sich nach Lübeck gewandt, um einige Tage der Ruhe zu pflegen und sich für den Fall des Angriffs ins Holsteinische zu ziehen; jeht bitte er nur, daß man seinen Truppen helse. Sie wurden einquartirt und so gut es ging verpstegt; nicht alle geforderten Bedürsnisse freilich waren in der Eile herbeizuschaffen.

Die Franzosen waren indeß entschlossen, dem weichenden Feinde die Zeit zur Raft nicht zu gönnen; als sie (5. Nov.) die Stellung bei Gadebusch geräumt fanden, rückte Bernadotte in gerader Richtung auf Lübeck nach, während Murat und Soult sich über Rateburg ebendahin wandten. So rasch war in Lübeck der Angriff nicht erwartet und darum war man nech wenig darauf vorbereitet.

Wie die Preußen sich am Morgen bes 6. November kampffertig mach.

ten und die Balle besetten, brangte auch der Feind schon beran. fanden fich, nachdem der Troß hinausgeschafft, noch 1 Regiment, 14 Bataillone und 6 Jägercompagnien mit 52 Geschüten in der Stadt; ber Bitte ber Bürgerichaft, Blücher moge abziehen, war natürlich jest, wo ber Feind ichon an ihn herankam, kaum mehr zu entsprechen. Vielmehr begann alsbald der hikige Kampf an den Thoren. Nach hartnäckigem Ringen gelang es bem Feind, am Burgthor querft Bortheile zu erlangen, in ben Rucken ber Preußen zu kommen und fie durch die Bucht seiner Ueberlegenheit in bie Stadt zurückzuwerfen. Bald drang — es war um die Mittagszeit ber Feind mit ansehnlichen Kräften nach; die frangofischen Boltigeurs waren rasch an bem Gasthof, wo bas preußische Hauptquartier mar, und kaum entging der General felbst sammt seinem Stabe der plöglichen Gefangenschaft. Es entsvann fich nun ein wilber blutiger Kampf in ben Strafen, felbst in ben Saufern. Die Rufiliere und Jager, an ber Spite ber Letteren york und Wisleben, ichlugen fich mit außerster hartnäckigkeit und es fehlte nicht an edlen Bugen helbenmuthiger Aufopferung, die an die besten Tage altpreußischen Kriegeruhmes erinnerten; Blücher brang einen Augenblick wieber bis an fein Quartier vor, aber bort hielt fich ber Keind hartnäckig, Die zurudgebliebenen Officiere bes hauptquartiers mußten fich als Gefangene ergeben, Jort und Wigleben lagen verwundet am Boden. Gelbft die tap. fern Jäger wankten einen Augenblick, bis Blüchers Zuruf: "Wollt ihr euern blutenden Oberft verlaffen?" sie zu neuem Widerstande ermuthigte. mußte man endlich ber Nebermacht weichen. Schon war der General genöthigt, von den Querftragen aus beschoffen, fich burch den Feind durchquschlagen. Die Infanterie hatte ftark gelitten. Die Artillerie mar großentheils verloren. Noch gab Blücher die hoffnung nicht auf, die Stadt burch einen neuen Angriff wieder zu gewinnen, denn auch an den andern Thoren schlug man sich hartnäckig, aber freilich war ber Berluft überall fehr groß, bie Munition zum Theil verbraucht. Zwischen brei und vier Uhr waren bie Feinde im Besitz der Stadt. Der gemeine Franzose sah Lübeck als einen eroberten Plat an und verübte trot Bernadottes Berfprechen, Die Stadt zu schonen, unerhörte Ercesse. Wer sich nicht willig plündern ließ, ward mißhandelt, ja gemordet; was man nicht mitnehmen konnte, wurde zerschlagen und vernichtet. Selbst die Pforten bes Irrenhauses wurden — nach bem Bericht eines unbefangenen Franzosen — erbrochen und die dort verwahrten wahnsinnigen Frauen von Solbaten bes Soultschen Corps mighraucht! Ungeachtet wiederholter Bitten an die Marschälle bauerten Dieje Bestialitäten bis zum andern Tag.

Blücher suchte alle zerstreuten Abtheilungen an sich zu ziehen und unter dem Schutze ber Reiterei ben Rückzug nach Ratkau zu gewinnen. Die Cavallerie war freilich hier nicht gut zu gebrauchen, ein neuer Angriff auf Lübeck bot keine Aussicht bes Gelingens; die lette Hoffnung ftand noch auf



Travemunde. Dorthin wollte Blücher fich werfen, unter ben Kanonen ber Werke seine Cavallerie zum Angriff führen und fich so lange wehren, als er noch Munition befag. Schon wurden indeffen bie gurudigebliebenen Ab. theilungen abgeschnitten und von allen Seiten tamen Unglucksbotschaften, auch die irrige Nachricht, Travemunde sei vom Feinde schon befett. schien die tapfere Schaar, die 14-15,000 Mann ftark nach gubeck einzog und jest etwa noch 8000 gahlte, völlig eingeschlossen, ber größte Theil bes Kuftvolkes und der Reft der Artillerie entbehrte der Munition wie der Nahrung. 3mar blieb Blücher bem Feinde gegenüber ungebeugt, aber bie tuch. tigften Officiere erklarten es fur unmöglich, auf bem Terrain zwischen Ratkau und Travemunde die Reiterei zu gebrauchen und auch nur kurze Zeit gegen bie Corps von brei frangösischen Marichallen Biberftand gu leiften. Run ließ Bernadotte anbieten: Die Preugen follten Die Baffen niederlegen und fich friegsgefangen ergeben, bagegen alles Eigenthum behalten. Bedingungen waren wohl nicht zu erlangen. Go mußte benn auch Blucher ber unvermeiblichen Nothwendigkeit weichen und capituliren (7. Nov.), aber wie er unter die Acte der Uebergabe ju fchreiben fich ausdrücklich ausbedungen hat: "Ich capitulire, weil ich kein Brod und keine Munition habe."

Für die muthlose Weltklugheit jener Tage waren folche Manner und Sie emporte fich über Blüchers eigenmächtiges Ginfolde Thaten nicht. bringen in "die freie Reichsftadt", nahm aber baneben die frangofischen Bubenstreiche ruhig wie etwas hin, bas sich von selbst verstehe. Sie warf Bluder vor, daß er weber Lübeck, noch die eigene medlenburgifche Beimath gefcont; fie wollte ihn, wie Blucher felbft in feiner Bertheidigungefchrift fic ausdruckt, dem Commandanten einer Feftung gleichstellen, ber die ihm auf Ehre, Pflicht und Gemiffen vertraute Feftung aus mahrer Bergensgute übergiebt, damit fein und feiner Verwandten Saufer nicht zerschoffen werden. Für biefe Alugen freilich waren Maffenbach, Romberg, Rleift und Ingeroleben bie rechten helben; aber alle biejenigen, die an ber Bukunft noch nicht verzweifelten, erbauten und hoben sich an den Thaten eines Führers, der jeder Ungunft ber Lage in jugendfrischem Muthe neue Mittel bes Widerstandes entgegengestellt, ber mit einem unglucklichen Berhangniß hartnäckig gerungen hat, um erst im letten, äußersten Fall der Noth — und auch da grollend und mit Ehren — die Waffen niederzulegen. Nach diesem moralischen Erfolge, nicht nach bem augenblicklichen Gelingen ober Miglingen, bemift fich aber ber Werth folder Thaten.

Es war leiber die einzige Episode dieser Art, welche die Geschichte des Rückzugs an die Ober auszeichnet; überall sonst überwog die muthlose Nachgiebigkeit oder die kurzsichtige Betrachtung, daß weiterer Widerstand nur nutslose Opfer koste und den Abschluß des Friedens hindere. Eben jett ward an Küstrin eine neue schmachvolle Probe dieser Kriegführung geliesert. Die Festung war kurz zuvor noch ausreichend versorgt worden, Geschütze und

Munition genug vorhanden, dazu eine widerftanbefähige Befatung von 2400 Mann. Es war eine einzige frangofische Division, die fich am 31. Dctober am Brudenkopfe ber Feftung zeigte und unter Androhung eines Bombarbements die Uebergabe forberte. Auch biese Division ward in ber Nacht abgerufen und es blieb nur ein Infanterieregiment zurud. Gleichwohl fuchte ber feige Commandant, Oberft Ingersleben, Die Stabsofficiere gur Uebergabe ju ftimmen und fand wenigftens bei ben alteren williges Behör. Er begab fich (1. Nov.) zum Beind und ließ fich dort die Capitulation dictiren. Auch unter ben Solbaten fehlte es nicht an folden, die bachten wie ihr Commanbant und jest mit Jubel Gewehre und Sabel wegwarfen; aber die fungeren Officiere und ein Theil ber Gemeinen waren boch poll Unwillen und überhäuften den feigen Führer mit schmähenden Vorwürfen. noniere auf den Ballen mußte man mit Gewalt von ihren Geschützen entfernen. Um Mittag ruckte ber Feind ein; Ruftrin und Stettin boten ihm eine treffliche Bafis für die weiteren Operationen nach der Beichfel. Noch in der erften Boche bes Novembers rudten Davouft, Augereau und gannes nach der Warthe und Nete hin; Davoust nahm seine Aufstellung um Pofen.

In biefem Augenblick fiel auch Magdeburg, mit einer Befatung von über 24,000 Mann und 6563 Pferben, 600 Stud Gefchüten, Munition und Lebensmitteln im Ueberfluß. Die Festung war seit Frühjahr 1806 so weit im Stande, daß nur ein ernfter Angriff fie hatte überwältigen konnen. Aber auch hier commandirte ein Invalide, ber 73jährige General Kleift, einft ein tüchtiger Solbat, aber jett burch Alter und Rrankheit niebergebeugt, qubem burch ben Gindruck ber letten Greignisse tief erschüttert. Marschall Nep hatte zur Belagerung kaum so viel Truppen, als in ber Festung waren; er konnte fie nicht einmal ganz einschließen und bie Blokabe machte nur fehr geringe Fortschritte. Allein dem Gouverneur fehlte der Entschluß einer thatkräftigen Bertheibigung, und wie zu Spandau, Stettin und Kuftrin ward von vornherein mehr an Uebergabe als an Widerstand gedacht. Wie nun die Rachricht von der Uebergabe bei Prenglau eintraf, diente dies hier wie fonft als erwünschte Bemantelung ber eigenen Muthlofigfeit. Rleift verfammelte (6. Nov.) die Generale und Commandanten, theilte ihnen das bei Prenglau Geschehene mit und erklärte ihnen, ohne eine Berathung ober einen Widerspruch zuzulassen, kurzweg seinen Entschluß, zu capituliren. Bergebens widerfetten fich Gingelne ber boberen Officiere; die große Festung mit ihrer ftattlichen Befatung, ihren reichen Borrathen, ihren glanzenden Trophaen wurde am 8. November ben Frangofen überliefert\*).

Bar es zu wundern, wenn diefem Beispiel kleinere Plate eilig folgten? So lagen in ber Plaffenburg in Franken 600 Mann, die fich wohl eine

<sup>\*)</sup> Außer Sopfner f. "Aus bem Tagebuch bes General v. Bachboly", S. 182.



Zeit lang hätten halten können und gegen die es der Feind bis jeht nur zu fruchtlosen Neckereien gebracht hatte. Wie nun die Nachricht von dem Kall Magdeburgs kam, beeilte sich der alte, schwächliche Commandant, Generalmajor von Uttenhoven, die Festung zu übergeben (25. Nov.), ehe noch der Feind ein Geschütz abgeseuert hatte.

Auch hameln und Nienburg waren inzwischen gefallen. Nach den Ereignissen an der Saale war es die Absicht des dort commandirenden Generals Lecoq gewesen, mit den Truppen in hannover und Westfalen die Elbe zu gewinnen; er hatte sich aber durch hindernisse, deren Stärke wohl überschätzt ward, von der Aussührung abhalten lassen und beschloß dann, eine verschanzte Stellung bei hameln zu beziehen. Hameln war in leidlicher Versassung, enthielt eine Besatzung von 5000 Mann, Geschütze und Munition, so viel nöthig war; auch hier freilich commandirte ein Invalide, der 75jährige Generalmajor von Schöler, körperlich und geistig gleich unfähig, dieser Stelle zu genügen.

Am 7. und 8. November näherte fich der Feind und breitete fich an beiden Beserufern aus; es waren Truppen ber Nordarmee unter Louis Bonaparte und Theile bes Mortier'schen Corps, das eben heffen besetzt hatte. Louis Bonaparte ließ unter ber Bedingung freien Abzugs zur Capitulation auffordern, ein Anerbieten, bas bem General Lecoq und den meiften Officieren annehmbar vorfam; ichien es doch beffer, bem Ronig 9000 Mann unverfehrt auzuführen, als die entlegene Festung au vertheidigen. Aber wie es zum Abichluß tommen follte, lauteten die Bedingungen ber Krangofen vielfach anbere, als erwartet war; man entschloß fich zum Widerstand, zumal der Feind, burch neue Siegesnachrichten übermuthiger geworben, jest auf ber lebergabe mit Kriegsgefangenichaft beftand. Noch war kein Grund, an bem Erfolg Ein Theil der feindlichen Truppen war nach der Elbe au veraweifeln. abgezogen; es mochten (Mitte November) nicht über 6000 Mann in der Nähe der Feftung fteben. Einzelne Streifzüge ber leichten Truppen bewiefen, daß die Befatung die volle Ueberlegenheit befaß und nur ein fraftiger Entschluß bazu gehörte, um bem Feinde recht empfindlichen Berluft beizubringen.

Jest kam General Savary an, von Napoleon geschickt, um mit den anderwärts erprobten Künsten eine rasche Uebergabe zu erzwingen. In höflichen Borten lud er die preußischen Generale zu einer Zusammenkunst ein; als sie erschienen (20. November), erklärte er ihnen barsch und in hohem Tone: es sei jetzt der letzte Moment zur Capitulation, die Lage Preußens ganz vezweiselt, an Rettung nicht zu denken. Dabei ward die Lüge nicht verschmäht, Glogau und Breslau hätten schon capitulirt. Nicht nur der alte Schöler, sondern auch rüstigere Soldaten, wie Lecoq, ließen sich durch diese terrorisirende Taktik betäuben; es wurde eine Capitulation entworfen und unterzeichnet, wonach die Festung am 22. November übergeben, die

Garnison kriegsgefangen sein sollte. Aber die Besatung selbst, voran die meisten Officiere, wollten sich das so ruhig nicht bieten lassen. Stürmisch ward eine Zurücknahme der Capitulation gefordert. Es kam zu Auftritten, in denen sich der gerechte Schmerz über das Geschehene energisch kundgab, aber auch zu Zerwürfnissen zwischen den Officieren selbst, unter deren Wirkung die erschütterte Disciplin der alten Zeit zusammenbrach. Die Soldaten wurden rasch von der Zerrüttung ergriffen; sie meuterten und verließen hausenweise die Vestung, nachdem sie Wassen und Munition weggeworfen. Dem Feinde blieb der schutzlese und halbverlassen Platz, der mit 10,000 Mann Besatung vor einer Colonne von 6000 mit wenigen Geschützen die Wassen gestreckt.

Am 26. Nov. fiel Nienburg, eine sonst unbedeutende Festung, die jedoch mehr als hinreichend besetzt war; die allgemeine Hoffnungslosigkeit wirkte auch hier wie betäubend und ließ einen kraftvollen Entschluß des Widerstandes nicht mehr aufkommen.

Ueberall rächte sich an dem unglücklichen Staate die Praxis, alte körperlich und geistig stumpfe Leute an wichtige Pläte zu stellen; gewohnt, nur mechanisch zu gehorchen, zu ängstlich, irgend eine ungewöhnliche Berantwortlichkeit auf sich zu nehmen, gaben sie allerwärts das Beispiel muthloser Nachgiebigkeit und rissen selben selber und Kraftvollere auf dieser abschüssigen Bahn mit fort. Die jüngeren Officiere, aus denen nachher zum guten Kheil die siegreiche Armee der Freiheitskriege rekrutirt worden ist, hatten allein ein lebendiges Gefühl der Schmach, die ihnen angethan ward; aber man hatte, wie ein competenter Richter sich ausdrückt\*), mit eiserner Consequenz in ihnen das Gefühl der Unselbständigkeit genährt und konnte daher auch von dem Kühnsten nicht erwarten, daß er gegen die ihm so entfernt gehaltenen höheren Vorgesetzen auftreten würde.

Wie in der burgerlichen Staatsordnung das jelbstsuchtige Streben nach Erwerb und Genuß den Gemeinsinn abgestumpft und jeden höheren sittlichen Aufschwung gelähmt hatte, so waren im heere alle besseren Kräfte von dem gleichen Druck niederzehalten und der Geift selbstthätigen handelns durch den starren Mechanismus einer Friedenszeit in Fesseln gelegt.

Selten ift eine Berechnung bitterer getäuscht worden, als bie: man werbe burch Nachgiebigkeit und Unterwerfung den Frieden rascher herbei-

<sup>\*)</sup> S. Höpfner a. a. D. II. 377. 378. Bei Reiche, Memoiren I. 207 finden wir außerdem die richtige Bemerkung, daß nach der damaligen Anschauung die Armee als die einzige Mauer galt, die den Staat beschiltte und es daher Glaubensartikel war, der Staat muffe untergeben, wenn die Armee einmal vernichtet sei. Welch tilchtiger Stoff von Bradeit und Ausdauer in manchen Jüngern vorhanden war, zeigen namentlich die Auszeichnungen von General Ledebur (Erlebnisse. Berlin 1855).



führen. Bielmehr entfernte biese Reihe von unerhörten Erfolgen Napoleons mit jedem Tage mehr bie Aussicht auf einen raschen Frieden. Seine Forderungen steigerten sich so ins Ungemessen, daß auch der nachgiebigste Friedenseiser im preußischen Lager allmälig zum äußersten Widerstande genöthigt ward.

Bir erinnern uns, wie im Rathe Friedrich Wilhelms III. auch nach ben ftolzen Erklärungen bes Siegers von Jena bie Friedenshoffnung noch nicht erloschen war; mit einem Schreiben bes Königs, bas ben vertraulich freundschaftlichen Ton von früher anschlug, wurde Lucchefini ins frangosische hauptquartier geschickt (18. Oct.), um wegen eines Waffenstillstandes zu verbanbeln. Napoleon, ber feine erften Siege raich verfolgen, nicht aber ben Preugen die Beit gonnen wollte, fich zu erholen und die Ankunft ber Ruffen abzuwarten, ließ Lucchesini nicht einmal vor. Duroc erhielt den Auftrag, die Sachen mit ihm abzumachen. Deffen erftes Wort war, als er in der Nacht zum 22. October ben preußischen Diplomaten zwischen Wittenberg und Salle traf: einen Waffenstillstand werde Napoleon nur eingehen, wenn Magdeburg und hameln übergeben, die Ober als Grenzlinie zwijchen beiben Armeen angenommen wurde. Lucchefini ging nach Wittenberg zurud. Dort traf am gleichen Tage auch Navoleon ein, und am Abend brachte Duroc beffen Friedensbedingungen. Sie lauteten: die Elbe als Grenze, Magdeburg follte preunisch bleiben. Dreunen eine Rriegosteuer von bundert Millionen France gablen und allen Verbindungen mit den deutschen Staaten entsagen, ba diefelben alle eine Confoberation unter Navoleons Schute bilben wurben. Das wagte boch Lucchefini nicht zuzugeben, in einem Augenblick, wo Sohenlohe's Armee fich noch fammeln und erholen konnte, wo von ben preu-Bischen Festungen noch keine an den Feind übergegangen war. Die Unterhandlung blieb daher fruchtlos. Um andern Morgen erklärte Duroc als letstes Wort Napoleons: es bleibe dem König nichts übrig, als entweder alle feine Rrafte hinter ber Ober zu fammeln und fich auf bie Ruffen gurudtzugieben, ober augenblicklich durch Ginraumung ber Elbgrenze (außer ber Altmark und Magdeburg), durch Zahlung von hundert Millionen, durch Aufopferung der Säuser Braunschweig und Dranien und durch Zustimmung zu einer französisch-beutschen Conföderation ben Frieden zu erkaufen. Der Raifer, ward tropig hinzugefügt, wünsche nicht einmal ben Frieden, damit er Belegenheit erhalte, die Ruffen zu ichlagen, auf die er besonders erzurnt sei. Die Gegenvorschläge Lucchefini's wurden gurudgewiesen und in durren Borten erklärt: auch diese letten Forderungen wurden nur jo lange fteben bleiben, bis neue Erfolge bem Raifer bas Recht gaben, fie noch weiter auszudehnen. Am 24. October war die Unterhandlung abgebrochen und Lucchefini kehrte gurud, langjamer, als er wollte, benn die Frangojen hielten ihn abfictlich auf. \*)

<sup>\*)</sup> Die Actenstlicke über biefe und bie folgende Berhandlung enthält ein Fascikel

Indessen hatte der König von seinem Gesandten keine Nachricht erhalten, dagegen war ihm eine Antwort Napolcons (vom 19. Oct.) auf jenes Schreiben zugekommen, das er am Tage nach der Niederlage von Auerstädt an den Kaiser gerichtet hatte. Darin war nicht der Friede, wohl aber der Waffenstillstand abgekehnt, da derselbe nur den Russen Zeit gebe, heranzukommen. Der König, in peinlicher Ungewißheit über den Erfolg von Lucchesini's Sendung, beantwortete einstweilen von Küstrin aus (26. Oct.) das Schreiben seines Gegners; er sprach in kleinlautem Tone von seiner Friedensliebe, beklagte, noch nichts zu hören über die Aufnahme seines Abgesandten, und äußerte den Wunsch, aus dem Zustande der Ungewißheit herauszukommen, der auf ihn drücke, und in Verpslichtungen einzutreten, die, wie er hosse, der Ansang neuer und unveränderlicher Freundschaft zwischen Frankreich und Preußen werden sollten.

Sett kam ein Bote Lucchesini's und brachte die ersten wenig tröstlichen Nachrichten über die Verhandlungen zu Wittenberg. Der Eindruck war je nach den Leuten verschieden. Die Männer des Widerstandes sahen in diesen Forderungen nur eine Mahnung mehr, nicht nachzugeben, sondern die letten Kräfte anzuspannen; die Friedenspolitiker meinten, man durfe sich über die Annahme kaum mehr lange besinnen, da jeder Augendlick die Fülle des Unglücks mehren und die Forderungen des Siegers steigern könne. Ihr Rath trug den Sieg davon; es wurde beschlossen, kucchesini und Zastrow ins seindliche Hauptquartier zu senden, zum lebhaften Schmerz der Franzosengegner, die durch diese Wahl die Politik der unbedingten Unterwerfung verkündigt sahen. "Wie wenig, sagte Schladen über Zastrow,") kennt er die Absüchten und Plane unseres mächtigen Gegners, den nur der beharrlichste Widerstand zur Mäßigung bestimmen kann und der, sobald er nichts mehr fürchten muß, auch nichts mehr schont!"

Die Beisungen beider Unterhändler lauteten allerdings auf Unterwerfung. Sie sollten zwar jedes Mittel versuchen, besser Bedingungen zu erhalten, namentlich Halberstadt, Hildesheim, den Saalkreis und Aehnliches wo möglich retten; aber wenn Alles vergeblich sei, waren sie ermächtigt, die Bittenberger Bedingungen zu unterzeichnen. Am 27. Oct. trasen die Abgesandten in Berlin ein; es schien anfangs, als würden die Franzosen das, was sie fünf Tage vorher angeboten, nicht zurücknehmen, wenigstens ließ sich Duroc darauf ein, die Wittenberger Bedingungen, zwar in Sinzelnem modificirt, als Grundlage der Verhandlung beizubehalten. Die preußischen Unterhändler erklärten sich bereit (30. Oct.), sie anzunehmen. Aber vergebens warteten sie auf eine Antwort aus dem Napoleonischen Hauptquartier.

<sup>\*)</sup> Bgl. S.'s Tagebuch S. 22. 23.



bes f. pr. Staatsarchivs: Pièces rélatives à la négociation de paix entamée à Charlottenburg au mois d'octobre 1806.



poleon nicht mehr existirten. Erst am 8. November ließ sich Duroc vernehmen, aber nicht mit Friedensbedingungen, sondern mit dem Entwurse eines Wassensteilsstandes, der sosort unterzeichnet und schon am 12. Nov. ratisscirt sein mußte. Der König solle die Russen zum Rückmarsch bewegen, Magdeburg, Hameln, Nienburg, Glogau, Danzig den Franzosen sofort geräumt werden, dafür wollten die Letteren vorerst an der Beichsel Halt machen! Napoleon ging also keine irgend nennenswerthe Verpstichtung dafür ein, daß ihm der größte Theil von Preußen sammt allen wichtigeren Plätzen überliefert und volle Zeit gegönnt werden sollte, sich zu verstärken, den Rücken zu becken, Polen zu insurgiren und alle die Vorbereitungen zu treffen, die etwa die Fortsetung des Krieges jenseits der Weichsel gebieten konnte. Es zeichnet besser als Alles die hossnungslose Stimmung der Friedenspolitiker, daß sie sich auch nur im Ernste besinnen konnten, ob ein solcher Vorschlag anzunehmen sei.

Aber schon steigerten neue Erfolge die Forderungen des Siegers. Magbeburg fiel, Blücher capitulirte, ber Weg nach ber Beichsel lag ben Frangofen offen. Jest genügten bie eben vorgelegten Bedingungen nicht mehr; auch Thorn, Grauben; und Praga follten nun geräumt werben. waren die preußischen Bevollmächtigten bereit. Talleprand beutete zu ihrer Einschüchterung unverblumt auf den Untergang ber preußischen Monarchie hin, wenn die Weichsel einmal überschritten und der polnische Aufstand in voller Entwicklung begriffen jei. So wenig es ber Bonaparte'ichen Politik jemals Ernst mar, die Soffnungen ber leichtgläubigen Volen zu erfüllen, fo rührig ward jett die Krisis in Volen benutt, um der preufischen Diplomatie ben letten Rest von Selbstvertrauen zu rauben. Die Theorie, Preußen als Pfand für die von England eroberten Colonien zu behalten, ward jest officiell verkundigt. "Die frangofische Urmee, bieft es am 10. Nov. im breißigsten Bulletin, wird Polen und Berlin nicht verlaffen, che die Pforte in ihrer Unabhängigkeit wieder hergestellt und die Moldau und Wallachei ihrer Dherherrlichkeit wieder unterworfen find. Die frangofifche Armee wird Berlin nicht verlaffen, bevor die Colonien Spaniens, Hollands und Frankreichs nicht zurückgegeben und ber allgemeine Friede geschlossen ift." Ganz die gleiche Erklärung ward eilf Tage fpater in einer officiellen Botichaft bes Kaisers an den Senat abgegeben.

Alle diese Eindrücke wirkten zusammen, die preußischen Unterhändler zur Unterwerfung zu stimmen. Alls ihnen am 16. Nov. Duroc zu Charlottenburg einen neuen Entwurf vorlegte, unterzeichneten sie ohne Zögern. Danach ward ein Wassenstillstand abgeschlossen, der spätestens am 21. November zu Graudenz ratificirt sein sollte. Die preußischen Truppen zogen sich nach dem nordöstlichen Winkel der Monarchie zurück, den Franzosen wurden Thorn, Graudenz, Danzig, Colberg, Lenczyk, Glogau, Breslau, Hameln und Nienburg überliesert; Preußen verpflichtete sich, die Russen, wenn sie sich

näherten, zur Rückfehr auf ihr Gebiet zu bestimmen. Sollten bie Friedensunterhandlungen zu keinem Ergebniß führen, so ward zehn Tage vor dem Anfang der Feindseligkeiten gekündigt.

Es ist schwer zu begreifen, wie preußische Staatsmänner solch ein Actenstück unterzeichnen konnten! Der Vertrag lieferte ohne weiteren Kampf und Belagerung Preußen machtloser gebunden in die hände des Siegers, als es diesem nachber durch einen mühevollen und im Ganzen glücklichen Winterseldzug gelungen ist. Mit diesen Bedingungen konnte Napoleon einen Frieden dictiren, wie er ihn wollte; denn Preußen hatte alle seine wichtigsten Schutz- und Vertheibigungsmittel aus der hand gegeben, seinen letzen Allisirten verstoßen, und alles Sträuben gegen unbillige Korderungen kam dann zu spät. Drum hat denn auch einer der Unterzeichner sich mit der Ausflucht entschuldigt, es sei nicht Ernst gewesen mit dem Vertrag, man habe nur Napoleons Ausbruch nach Polen um wenige Tage verzögern wollen. \*)

In jedem Kalle hatte diefe Charlottenburger Uebereinkunft bas Gute. daß fie die Musionen der preußischen Friedenspartei auf ihr richtiges Maß zuruckführte und der Ueberzeugung Bahn brechen half, daß hier nur ber äußerste Widerstand helfen konnte. Der König hatte sich indessen von Graubenz nach Ofterode begeben; bort erschien am 21. Nov. Duroc, um die Ratification bes Vertrags zu holen. Der König berief sofort bie anwesenden Staatsmänner und Militars, um ihren Rath zu hören. Noch ftimmten Saugwit, Pring heinrich, Minister Schrötter, die Generale Kalkreuth und Geufau, felbst ber Oberft Kleift für bie Annahme bes Bertrags; Die Plate, Die man preisgebe, hieß es, seien doch nicht mehr lange zu halten, bagegen rette man durch beren Auslieferung die Garnisonen, die frei nach Ronigsberg abziehen und dort eine neue gahlreiche Armee gum Widerstande bilben konnten\*\*). Gegen die Annahme stimmten vornehmlich die Minister Bog und Stein und ber Cabineterath Beyme, also brei Manner, die sonst wenig mit einander gemein hatten. Sie erinuerten daran, daß, wenn der Czar seine Truppen doch marschiren laffe, man durch den Bertrag nur die Festungen fruchtlos preisgebe, die Mittel der Frangofen verstärke und die Ruffen im Widerstande lahme; man ichaffe bem Feinde nur ungeftorte Beit, Preugen gang wehrlos gu machen und den Aufftand in Polen vollends zu organifiren, während auch nicht die geringste Burgichaft eines Friedens gegeben fei, der wenigftens Preu-Bens Erifteng ficherftelle.

Auch der König war dieser Ansicht und entschied sich für die Verwerfung. Duroc begab sich nach Posen, wo der Kaiser selbst am 28. Nov. eintraf. Dem General Zastrow erklärte Napoleon in der Abschiedsaudienz: das ganze Gewicht der Begebenheiten werde nun auf Preußen fallen; wenn die

<sup>\*)</sup> Lucchefini, Ursachen und Wirkungen bes Rheinbundes II. 183.

<sup>\*\*)</sup> S. Haugwitz, Fragment des mémoires inédits S. 49.

Franzosen über die Russen siegten, gebe es keinen König von Preußen mehr. Ein Schreiben, das er dem preußischen Abgesandten bei dessen Abreise (8. Dec.) mitgab, schlug denselben vornehm zurechtweisenden und warnenden Ton an. "Die Zukunft wird zeigen, ob E. M. den bessern und wirksamern Weg eingeschlagen hat. Sie waren im Stante, mit einigen Opfern Alles ins Reine zu bringen, Sie haben nach dem Würfelbecher gegriffen, die Würfel werden nun entscheiben."

Seine Heere ftanden damals an der Warthe und näherten sich der Weichsel; mit den erbeuteten Wassen und Pferden waren die Lücken gedeckt, die Truppen besser equipirt, durch ungeheure Requisitionen alle Hüssemittel vorbereitet, deren man für den neuen Feldzug bedurfte, ein Gürtel von Festungen, die man besser zu nützen verstand als der alte Besitzer, deckte den Rücken, für Magazine, Hospitäler und Depots seder Art war mit gewohnter Meisterschaft gesorgt. In Polen aber war der Aufstand in vollem Zuge. Die kleinen preußischen Truppenabtheilungen waren dort überfallen und abgeschnitten, die königlichen Cassen weggenommen, ein Insurrectionsheer im Werden und eine national-polnische Behörde an der Spitze der Regierung. Am 16. Nov. war die kleine Feste Lenczyk weggenommen worden; drei Tage später wurde Czenstochau mit ansehnlichen Vorräthen den Polen überliefert.

Doch waren das nur Vorspiele des benkwürdigen polnischen Feldzuges, der jest bevorstand.

Indessen war in den leitenden Regionen der preußischen Politik eine bemerkenswerthe Beränderung eingetreten, zwar zu spät, um die Katastrophe dieses Jahres zu hindern, aber immer noch früh genug, um wenigstens die äußerste Schmach von Preußen abzuwehren. Haugwiß hatte seine Entlassung erbalten.

In den letzten Wochen, bevor man sich ermannte und den Charlottenburger Vertrag verwarf, hatte die Niedergeschlagenheit in der Umgebung des Königs den äußersten Grad erreicht. Es war ein erschütteruder Schlag auf den andern gesolgt und nirgends zeigte sich eine Aussicht der Rettung. Von Wien kam kein tröstendes Wort, von Petersburg war man seit dem 20. Oct. ohne alle Nachricht, man konnte sich nicht einmal vorstellen, welchen Eindruck dort die Katastrophe des preußischen Seeres machen werde. Drum sah man in dieser hoffnungslosen Situation die Wittenberger Bedingungen wie ein Nothbret im Schiffbruch an und Lucchesini erhielt mit Zastrow die Volmacht, selbst das Aeußerste, den Eintritt Preußens in den Rheinbund zu unterzeichnen.

Die Stimmung hatte sich seit Mitte November etwas gehoben, vielleicht weil bas Trügerische und Haltlose ber Bonaparteschen Friedensanträge sich immer handgreislicher herausstellte, vielleicht auch weil um diese Zeit die er-



sehnten Nachrichten aus Petersburg kamen, wonach der Gar seine unwandelbare Freundschaft aufs Neue betheuerte und durch das Unglück der preußischen Wassen eher zu größerer Thätigkeit angespornt, als entmuthigt schien. Die Partei des Widerstandes faßte wieder Muth; die größte Gefahr einer muthsosen Unterwerfung unter die Napoleonischen Dictate war vorüber. Es galt am Hofe für wahrscheinlich, daß Haugwiß sofort seinen Rücktritt nehmen werde, sobald statt des Friedens mit Frankreich der Krieg im Bunde mit Rußland gewählt würde\*).

Am 21. Novbr. war zu Osterode die Entscheidung gefallen; der König hatte das Charlottenburger Abkommen verworsen und damit den ersten entscheidenden Schritt gethan, sich von den Personen und der Politik loszumachen, die Preußen zum Abgrund geführt hatten. Haugwitz verlangte jetzt seinen Abschied. Die patriotischen Männer schöften neue Zuversicht, zumal es an Zeugnissen besserer Gesinnung, als sie zu Küstrin, Magdeburg und Prenzlau sich bethätigt, nicht mehr fehlte. Aus Ponmern sand sich eine große Anzahl der Conscribirten jenseits der Weichsel ein, die Ausstorderung der Franzosen an den Gouverneur von Colberg, sich zu ergeben, ward vom Oberst Loucadou kalt abgelehnt, in Graudenz hatte der greise General Courbière das gleiche Ansinnen mit solbatischem Stolze zurückgewiesen, in Thorn war die dreiste Drohung der Franzosen, man werde im Falle längerer Vertheidigung die strenssten Strasen verhängen, von Lestocq entsprechend erwiedert worden. Aus Schlesien kamen Abgesandte, welche erklärten, daß die Provinz zu jeglichem Opfer bereit sei.

Es kam nun Alles darauf an, daß diese Regungen ebleren Eisers richtig benutzt, der faule Stoff gründlich ausgetrieben und allen Besseren im Bolke selbst wie den Verbündeten draußen eine klare Bürgschaft geleistet ward, daß man entschlossen sein Rampf für die Eristenz und die Ehre des Staates aufs Aeußerste zu treiben. Die Ernennung des Nachfolgers von Haugwitz hatte darum eine weitreichende Bedeutung; sie war das Programm einer neuen Politik in Preußen.

Es war im Kreise der Patrioten und Franzosenhasser nur eine Meinung darüber, daß der Freiherr vom Stein der einzige Mann sei, der die Einsicht und den Willen besitze, zu helsen. Auch der König schien zu ihm das meiste Bertrauen zu hegen, denn er ließ ihm am 20. Novbr. durch Köckeritz und Beyme das Ministerium des Auswärtigen andieten. Der Rücktritt von Haugwitz war also beschlossen, freisich unter dem Vorwande seiner leidenden Gesundheit und, wie es schien, nur vorübergehend, denn die Leute von der französischen Partei hatten nichts unterlassen, dem König die unbedingte Entsernung des Ministers als eine Nachgiebigkeit gegen die Umstände darzustellen, die dem monarchischen Ansehn schädlich sei.

<sup>\*)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 51. 52.

Munition genug vorhanden, dazu eine widerstandsfähige Besatung von 2400 Mann. Es war eine einzige frangofifche Divifion, die fich am 31. Detober am Brudentopfe ber Feftung zeigte und unter Androhung eines Bombardements die Uebergabe forderte. Auch diese Division ward in der Nacht abgerufen und es blieb nur ein Infanterieregiment zurud. Gleichwohl fuchte ber feige Commandant, Oberst Ingersleben, die Stabsofficiere zur Uebergabe au ftimmen und fand wenigstens bei ben alteren williges Gehor. Er begab fich (1. Nov.) zum Feind und ließ fich bort bie Capitulation dictiren. Auch unter ben Solbaten fehlte es nicht an folden, die bachten wie ihr Commanbant und jest mit Jubel Gewehre und Gabel wegwarfen; aber bie jungeren Officiere und ein Theil der Gemeinen waren doch poll Unwillen und überhäuften den feigen Führer mit schmähenden Vorwürfen. noniere auf ben Ballen nußte man mit Bewalt von ihren Beschüten entfernen. Um Mittag ruckte ber Feind ein; Ruftrin und Stettin boten ihm eine treffliche Basis fur die weiteren Operationen nach ber Beichsel. Noch in ber erften Boche bes Novembers rudten Davouft, Augereau und gannes nach ber Warthe und Nete bin; Davoust nahm seine Aufstellung um Pofen.

In diefem Augenblick fiel auch Magdeburg, mit einer Befatung von über 24,000 Mann und 6563 Pferben, 600 Stud Geschüten, Munition und Lebensmitteln im Ueberfluß. Die Keftung war feit Krühjahr 1806 fo weit im Stande, daß nur ein ernfter Angriff fie hatte überwältigen konnen. Aber auch hier commandirte ein Invalide, ber 73jährige General Rleift, einft ein tuchtiger Solbat, aber jest burch Alter und Rrankheit niebergebeugt, gubem burch den Eindruck der letten Greigniffe tief erschüttert. Marichall Nep hatte zur Belagerung kaum so viel Truppen, als in der Festung waren; er konnte fie nicht einmal gang einschließen und bie Blokade machte nur fehr geringe Fortschritte. Allein bem Gouverneur fehlte ber Entschluß einer thatfraftigen Bertheibigung, und wie zu Spandau, Stettin und Ruftrin ward von vornherein mehr an Uebergabe als an Widerstand gedacht. Wie nun die Nachricht von der Uebergabe bei Prenglau eintraf, diente dies hier wie fonst als erwünschte Bemantelung ber eigenen Muthlofigfeit. Rleift versam= melte (6. Nov.) die Generale und Commandanten, theilte ihnen bas bei Prenglau Geschehene mit und erklärte ihnen, ohne eine Berathung ober einen Widerspruch zuzulaffen, kurzweg feinen Entschluß, zu capituliren. Bergebens widersetten fich Ginzelne ber boberen Officiere; die große Festung mit ihrer ftattlichen Befagung, ihren reichen Borrathen, ihren glangenden Trophaen wurde am 8. November ben Frangofen überliefert\*).

Bar es zu wundern, wenn biefem Beifpiel fleinere Plate eilig folgten? So lagen in ber Plaffenburg in Franken 600 Mann, die fich wohl eine

<sup>\*)</sup> Anger Böpfner f. "Aus bem Tagebuch bes General v. Bachholy", S. 182.

Zeit lang hätten halten können und gegen die es der Feind bis jeht nur zu fruchtlosen Neckereien gebracht hatte. Wie nun die Nachricht von dem Fall Magdeburgs kam, beeilte sich der alte, schwächliche Commandant, Generalmajor von Uttenhoven, die Festung zu übergeben (25. Nov.), ehe noch der Feind ein Geschütz abgeseuert hatte.

Anch hameln und Nienburg waren inzwischen gefallen. Nach ben Ereignissen an der Saale war es die Absicht des dort commandirenden Generals Lecoq gewesen, mit den Truppen in hannover und Westfalen die Elbe zu gewinnen; er hatte sich aber durch hindernisse, deren Stärke wohl überschätzt ward, von der Aussührung abhalten lassen und beschloß dann, eine verschanzte Stellung bei hameln zu beziehen. Hameln war in leidlicher Versassung, enthielt eine Besatung von 5000 Mann, Geschütze und Munition, so viel nöthig war; auch hier freilich commandirte ein Invalide, der 75jährige Generalmajor von Schöler, körperlich und geistig gleich unfähig, dieser Stelle zu genügen.

Am 7. und 8. November näherte sich der Feind und breitete sich an beiden Beserufern aus; es waren Truppen ber Nordarmee unter Louis Bonaparte und Theile des Mortier'ichen Corps, bas eben heffen befett hatte. Louis Bonaparte ließ unter ber Bedingung freien Abzugs zur Capitulation auffordern, ein Anerbieten, bas bem General Lecoq und ben meiften Officieren annehmbar vorkam; ichien es boch beffer, bem Ronig 9000 Mann unversehrt juguführen, als die entlegene Festung ju vertheidigen. Aber wie es zum Abschluß kommen follte, lauteten die Bedingungen der Kranzofen vielfach aubere, als erwartet war; man entschloft fich jum Widerstand, jumal ber Keind, burch neue Siegesnachrichten übermuthiger geworden, jest auf ber Nebergabe mit Rriegsgefangenichaft bestand. Noch war kein Grund, an bem Erfolg zu verzweifeln. Ein Theil der feindlichen Truppen war nach der Elbe abgezogen; es mochten (Mitte November) nicht über 6000 Mann in der Einzelne Streifzüge ber leichten Truppen be-Nähe der Festung fteben. wiesen, daß die Besatung die volle Ueberlegenheit besag und nur ein fraftiger Entschluß bazu gehörte, um dem Feinde recht empfindlichen Berluft beizubringen.

Jest kam General Savary an, von Napoleon geschickt, um mit ben anderwärts erprobten Künften eine rasche Uebergabe zu erzwingen. In höflichen Worten lub er die preußischen Generale zu einer Zusammenkunft ein; als sie erschienen (20. November), erklärte er ihnen barsch und in hohem Tone: es sei jett der lette Moment zur Capitulation, die Lage Preußens ganz vezweiselt, an Rettung nicht zu benken. Dabei ward die Lüge nicht verschmäht, Glogau und Breslau hätten schon capitulirt. Richt nur der alte Schöler, sondern auch rüstigere Soldaten, wie Lecoq, ließen sich durch diese terrorisirende Taktik betäuben; es wurde eine Capitulation entworfen und unterzeichnet, wonach die Festung am 22. November übergeben, die

Garnison friegsgefangen sein sollte. Aber die Besatung selbst, voran die meisten Officiere, wollten sich das so ruhig nicht bieten lassen. Stürmisch ward eine Zurücknahme der Capitulation gefordert. Es kam zu Auftritten, in denen sich der gerechte Schmerz über das Geschehene energisch kundgab, aber auch zu Zerwürfnissen zwischen den Officieren selbst, unter deren Wirkung die erschütterte Disciplin der alten Zeit zusammenbrach. Die Soldaten wurden rasch von der Zerrüttung ergrissen; sie meuterten und verließen hausenweise die Festung, nachdem sie Wassen und Munition weggeworsen. Dem Feinde blieb der schutzlose und halbverlassen Platz, der mit 10,000 Mann Besatung vor einer Colonne von 6000 mit wenigen Geschützen die Wassen gestreckt.

Am 26. Nov. siel Nienburg, eine sonst unbedeutende Festung, die jedoch mehr als hinreichend besetzt war; die allgemeine Hoffnungslosigkeit wirkte auch hier wie betäubend und ließ einen kraftvollen Entschluß des Widerstandes nicht mehr aufkommen.

Ueberall rächte sich an dem unglücklichen Staate die Praxis, alte körperlich und geistig stumpse Leute an wichtige Plate zu stellen; gewohnt, nur mechanisch zu gehorchen, zu ängstlich, irgend eine ungewöhnliche Berantwortlichkeit auf sich zu nehmen, gaben sie allerwärts das Beispiel muthloser Nachgiebigkeit und rissen selbst Besser und Kraftvollere auf dieser abschüssigen Bahn mit fort. Die jüngeren Ofsiciere, aus denen nachher zum guten Kheil die siegreiche Armee der Freiheitskriege rekrutirt worden ist, hatten allein ein lebendiges Gesühl der Schmach, die ihnen angethan ward; aber man hatte, wie ein competenter Richter sich ausdrückt\*), mit eiserner Consequenz in ihnen das Gesühl der Unselbständigkeit genährt und konnte daher auch von dem Kühnsten nicht erwarten, daß er gegen die ihm so entsernt gehaltenen höheren Borgesetten auftreten würde.

Wie in der bürgerlichen Staatsordnung das selbstsüchtige Streben nach Erwerd und Genuß den Gemeinsinn abgestumpft und jeden höheren sittlichen Aufschwung gelähmt hatte, so waren im heere alle besseren Kräfte von dem gleichen Druck niedergehalten und der Geist selbstthätigen Handelns durch den starren Mechanismus einer Friedenszeit in Fesseln gelegt.

Selten ift eine Berechnung bitterer getäuscht worden, als bie: man werde burch Nachgiebigkeit und Unterwerfung ben Frieden rascher herbei-

<sup>\*)</sup> S. Höpfner a. a. D. II. 377. 378. Bei Reiche, Memoiren I. 207 finden wir außerbem die richtige Bemerkung, daß nach der damaligen Anschauung die Armee als die einzige Mauer galt, die den Staat beschlichte und es daher Glaubensartikel war, der Staat muffe untergehen, wenn die Armee einmal vernichtet sei. Welch tichtiger Stoff von Bradheit und Ausdauer in manchen Jüngern vorhanden war, zeigen namentlich die Auszeichnungen von General Lebebur (Erlebnisse. Berlin 1855).

führen. Bielmehr entfernte diese Reihe von unerhörten Erfolgen Napoleons mit jedem Tage mehr die Aussicht auf einen raschen Frieden. Seine Forderungen steigerten sich so ins Ungemessen, daß auch der nachgiebigste Friedenseiser im preußischen Lager allmälig zum äußersten Widerstande genöthigt ward.

Wir erinnern uns, wie im Rathe Friedrich Wilhelms III. auch nach den ftolzen Erklärungen bes Siegers von Jena die Friedenshoffnung noch nicht erloschen war; mit einem Schreiben bes Rönigs, bas ben vertraulich freundschaftlichen Ton von früher anschlug, wurde Lucchefini ins frangösische Sauptquartier geschickt (18. Oct.), um wegen eines Waffenstillstandes ju verhandeln. Napoleon, der feine ersten Siege rafch verfolgen, nicht aber ben Preugen die Zeit gonnen wollte, fich zu erholen und die Ankunft der Ruffen abzuwarten, ließ Lucchefini nicht einmal bor. Duroc erhielt ben Auftrag, bie Sachen mit ihm abzumachen. Deffen erftes Wort war, als er in ber Nacht zum 22. October den preußischen Diplomaten zwischen Wittenberg und Salle traf: einen Baffenstillstand werde Napoleon nur eingehen, wenn Magbeburg und Sameln übergeben, Die Dber als Grenglinie zwischen beiden Armeen angenommen wurde. Lucchefini ging nach Wittenberg zurud. Dort traf am gleichen Tage auch Napoleon ein, und am Abend brachte Duroc beffen Friedensbedingungen. Sie lauteten: die Elbe als Grenze, Magdeburg follte preußisch bleiben, Preugen eine Kriegesteuer von hundert Millionen Francs gablen und allen Berbindungen mit den beutschen Staaten entjagen, da diefelben alle eine Confoderation unter Napoleons Schute bilden wurben. Das wagte boch Lucchefini nicht zuzugeben, in einem Augenblick, wo Sohenlohe's Urmee fich noch fammeln und erholen konnte, wo von ben preu-Bischen Festungen noch keine an den Feind übergegangen war. Die Unterhandlung blieb baher fruchtlos. Um andern Morgen erklärte Duroc als lettes Wort Napoleons: es bleibe bem König nichts übrig, als entweder alle feine Rrafte hinter ber Oder zu fammeln und fich auf die Ruffen gurudtzugieben, oder augenblidlich durch Ginraumung ber Elbarenze (aufer ber Altmark und Magdeburg), durch Zahlung von hundert Millionen, durch Aufopferung der Säuser Braunschweig und Dranien und durch Zustimmung zu einer französisch-deutschen Conföderation den Frieden zu erkaufen. Raijer, ward tropig hinzugefügt, wunsche nicht einmal ben Frieden, damit er Belegenheit erhalte, die Ruffen zu ichlagen, auf die er besonders erzürnt sei. Die Wegenvorschläge Luchefini's wurden zurudgewiesen und in durren Worten erklärt: auch diese letten Forderungen wurden nur jo lange stehen bleiben, bis neue Erfolge dem Raifer bas Recht gaben, fie noch weiter auszudehnen. Am 24. October war die Unterhandlung abgebrochen und Lucchefini febrte zurud, langfamer, als er wollte, denn die Franzosen hielten ihn abfictlich auf. \*)

<sup>\*)</sup> Die Actenstlicke über biefe und bie folgende Berhandlung enthält ein Fascikel

Indessen hatte der König von seinem Gesandten keine Nachricht erhalten, dagegen war ihm eine Antwort Napolcons (vom 19. Oct.) auf jenes Schreiben zugekommen, das er am Tage nach der Niederlage von Auerstädt an den Kaiser gerichtet hatte. Darin war nicht der Friede, wohl aber der Waffenstillstand abgekehnt, da derselbe nur den Russen Zeit gebe, heranzukommen. Der König, in peinlicher Ungewißheit über den Erfolg von Lucchesini's Sendung, beantwortete einstweilen von Küstrin aus (26. Oct.) das Schreiben seines Gegners; er sprach in kleinlautem Tone von seiner Friedensliebe, beklagte, noch nichts zu hören über die Aufnahme seines Abgesandten, und äußerte den Bunsch, aus dem Zustande der Ungewißheit herauszukommen, der auf ihn drücke, und in Verpflichtungen einzutreten, die, wie er hosse, der Ansang neuer und unveränderlicher Freundschaft zwischen Frankreich und Preußen werden sollten.

Sett kam ein Bote Lucchesini's und brachte die ersten wenig tröstlichen Nachrichten über die Berhandlungen zu Wittenberg. Der Eindruck war je nach den Leuten verschieden. Die Männer des Widerstandes sahen in diesen Forderungen nur eine Mahnung mehr, nicht nachzugeben, sondern die letzten Kräfte anzuspannen; die Friedenspolitiker meinten, man dürfe sich über die Annahme kaum mehr lange besinnen, da jeder Augenblick die Fülle des Unglücks mehren und die Forderungen des Siegers steigern könne. Ihr Rath trug den Sieg davon; es wurde beschlossen, kucchesini und Zastrow ins seindliche Hauptquartier zu senden, zum lebhaften Schmerz der Franzosengegner, die durch diese Wahl die Politik der unbedingten Unterwerfung verkündigt sahen. "Wie wenig, sagte Schladen über Zastrow,") kennt er die Absichten und Plane unseres mächtigen Gegners, den nur der beharrlichste Widerstand zur Mäßigung bestimmen kann und der, sobald er nichts mehr fürchten muß, auch nichts mehr schont!"

Die Weisungen beiber Unterhändler lauteten allerdings auf Unterwerfung. Sie sollten zwar jedes Mittel versuchen, bessere Bedingungen zu erhalten, namentlich Halberstadt, hildesheim, den Saalkreis und Aehnliches wo möglich retten; aber wenn Alles vergeblich sei, waren sie ermächtigt, die Wittenberger Bedingungen zu unterzeichnen. Am 27. Oct. trasen die Abgesandten in Berlin ein; es schien anfangs, als würden die Franzosen das, was sie fünf Tage vorher angeboten, nicht zurücknehmen, wenigstens ließ sich Duroc darauf ein, die Wittenberger Bedingungen, zwar in Sinzelnem modificirt, als Grundlage der Verhandlung beizubehalten. Die preußischen Unterhändler erklärten sich bereit (30. Oct.), sie anzunehmen. Aber vergebens warteten sie auf eine Antwort aus dem Napoleonischen Hauptquartier.

bes f. pr. Staatsarchivs: Pièces rélatives à la négociation de paix entamée à Charlottenburg au mois d'octobre 1806.

<sup>\*)</sup> Bgl. S.'s Tagebuch S. 22. 23.

Dort war eben jest die Nachricht von dem Schickal Hohenlohe's und von den ersten Festungscapitulationen angelangt; man fühlte sich nun als Herrn der Oder, und auch schon jenseits dieses Stromes regten sich ungeduldige Verbündete — die Polen, an deren Spitze Dombrowski die nationale Agitation gegen die verhaßte preußische Herrschaft leitete. Tett schien es dem französischen Kaiser nicht mehr genügend, Preußen zu schwächen und es auf seine Gebiete rechts von der Elbe zu beschränken; es bot sich vielmehr die Aussicht, die ganze Monarchie, in deren östlichen Theilen schon der Ausstand gährte, in Besitz zu nehmen. Man musse, lautete nun die Losung, so viel Eroberungen als möglich in der Hand behalten, um an ihnen Pfänder zu besitzen, durch die man die Engländer zur Herausgabe der weggenommenen Colonien zwingen könne.

In Graudenz, wohin fich ber Ronig indeffen gurudgezogen, wußte man von diefer neuesten Wendung noch nichts; die lette Botschaft war dort die vom 30. October gewesen, wonach Lucchesini und Zastrow bereit waren zu unterzeichnen. Um 6. Nov. fand eine große Berathung ftatt, zu welcher ber König außer den Prinzen Beinrich und Wilhelm die Manner der verschiedenen Anficht — Saugwiß, Bog, Ralfreuth, Schulenburg, Schrötter neben Rleift und Stein — zuzog. Doch war die Friedenspartei in der Mehrheit; Preußen, so lautete das Ergebniß, könne den Krieg nicht fortsetzen und sei bereit, die am 30. Oct. vorgelegten Bedingungen zu unterzeichnen; nicht annehmbar erschien nur die Zumuthung, den Krieg gegen Rugland zu erklaren und bem Rheinbunde beizutreten. Saugwiß und Schulenburg hielten auch den Beitritt jum Rheinbunde fur fein ju ichweres Dyfer. Der Brief, ben ber König unter dem Eindruck dieser Berathung (7. Nov.) an Napoleon schrieb, legte benn auch den dringenoften Bunich nach einem raichen Friedensabichluß nur zu aufrichtig an ben Tag; Lucchesini ward zugleich benachrichtigt: ber Rönig werde die Ruffen zur Preisgebung ihrer Plane gegen die Türkei zu beftimmen fuchen und ihr weiteres Vorruden anhalten. Auch fur den Beitritt zum Rheinbund war ihm im Nothfall Vollmacht gegeben! Damit glaubte man zu Graudenz den Frieden gefichert; es gingen Botichaften nach Bien und nach Petersburg ab, um die Lage Preugens vorzuftellen und ben Czaren zu bewegen, daß er fich bem Abschluß eines Friedens auf diese Bedingungen nicht widersete. \*) Nur wenn diese äußerste Nachgiebigkeit erfolglos bliebe, dachte man wohl daran, fich Rufland vollends in die Urme zu werfen und auf Desterreich zu wirken, damit es, so lange es noch Zeit wäre, fich an dem Kampfe betheiligte. Doch hofften die Friedensmänner, es werde mit den Unterhandlungen gelingen.

Sie wußten nicht, daß Lucchefini und Zastrow indessen vergebens auf einen klaren Bescheid warteten und die Wittenberger Bedingungen fur Na-

<sup>\*)</sup> Lefebvre II. 421 ff. Söpfner II. 388 ff. Schlaben S. 30 ff. 34, 35.

poleon nicht mehr existirten. Erst am 8. November ließ sich Duroc vernehmen, aber nicht mit Friedensbedingungen, sondern mit dem Entwurse eines Waffenstillstandes, der sosort unterzeichnet und schon am 12. Nov. ratiscirt sein mußte. Der König solle die Russen zum Rückmarsch bewegen, Magdeburg, Hameln, Nienburg, Glogau, Danzig den Franzosen sofort geräumt werden, dafür wollten die Letzteren vorerst an der Weichsel Halt machen! Napoleon ging also keine irgend nennenswerthe Verpslichtung dafür ein, daß ihm der größte Theil von Preußen sammt allen wichtigeren Pläten überliesert und volle Zeit gegönnt werden sollte, sich zu verstärken, den Rücken zu becken, Polen zu insurgiren und alle die Vorbereitungen zu tressen, die etwa die Fortsetung des Krieges jenseits der Weichsel gebieten konnte. Es zeichnet besser als Alles die hossnungslose Stimmung der Friedenspolitiser, daß sie sich auch nur im Ernste besinnen konnten, ob ein solcher Vorschlag anzunehmen sei.

Aber schon steigerten neue Erfolge die Forderungen des Siegers. Magbeburg fiel, Blücher capitulirte, der Weg nach der Weichsel lag den Frangofen offen. Sett genügten die eben vorgelegten Bedingungen nicht mehr; auch Thorn, Graudenz und Praga follten nun geräumt werden. waren die preußischen Bevollmächtigten bereit. Talleprand beutete zu ihrer Einschüchterung unverblumt auf den Untergang ber preußischen Monarchie hin, wenn die Weichsel einmal überschritten und der polnische Aufstand in voller Entwicklung begriffen sei. So wenig es der Bonaparte'schen Politik jemals Ernft mar, die hoffnungen ber leichtgläubigen Polen zu erfüllen, fo rührig ward jest die Rrisis in Polen benutt, um der preußischen Diplomatie den letten Rest von Selbstvertrauen zu rauben. Die Theorie, Preußen als Pfand für die von England eroberten Colonien zu behalten, ward jest officiell verkundigt. "Die frangofische Urmee, bieß es am 10. Nov. im breifigsten Bulletin, wird Polen und Berlin nicht verlaffen, che die Pforte in ihrer Unabhängigkeit wieder hergestellt und die Moldau und Wallachei ihrer Dberherrlichkeit wieder unterworfen find. Die frangofifche Urmee wird Berlin nicht verlaffen, bevor die Colonien Spaniens, Sollands und Frankreichs nicht zurückgegeben und ber allgemeine Friede geschlossen ift." Bang die gleiche Erklärung ward eilf Tage später in einer officiellen Botichaft bes Kaifers an den Senat abgegeben.

Alle diese Eindrücke wirkten zusammen, die preußischen Unterhändler zur Unterwerfung zu stimmen. Alls ihnen am 16. Nov. Duroc zu Charlottenburg einen neuen Entwurf vorlegte, unterzeichneten sie ohne Zögern. Danach ward ein Wassenstillstand abgeschlossen, der spätestens am 21. November zu Graudenz ratissiert sein sollte. Die preußischen Truppen zogen sich nach dem nordöstlichen Winkel der Monarchie zurück, den Franzosen wurden Thorn, Graudenz, Danzig, Colberg, Lenczyk, Glogau, Breslau, Hameln und Nienburg überliefert; Preußen verpflichtete sich, die Russen, wenn sie sich

näherten, zur Rückfehr auf ihr Gebiet zu bestimmen. Sollten bie Friedensunterhandlungen zu keinem Ergebniß führen, so ward zehn Tage vor dem Anfang der Feindseligkeiten gekündigt.

Es ist schwer zu begreifen, wie preußische Staatsmänner solch ein Actenstück unterzeichnen kounten! Der Bertrag lieferte ohne weiteren Kampf und Belagerung Preußen machtloser gebunden in die hande des Siegers, als es diesem nachter durch einen mühevollen und im Ganzen glücklichen Winterseldzug gelungen ist. Mit diesen Bedingungen konnte Napoleon einen Frieden dictiren, wie er ihn wollte; denn Preußen hatte alle seine wichtigsten Schutz- und Bertheidigungsmittel aus der hand gegeben, seinen letten Allisirten verstoßen, und alles Sträuben gegen unbillige Forderungen kam dann zu spät. Drum hat denn auch einer der Unterzeichner sich mit der Ausflucht entschuldigt, es sei nicht Ernst gewesen mit dem Bertrag, man habe nur Napoleons Ausftruch nach Polen um wenige Tage verzögern wollen. \*)

In jedem Kalle hatte dieje Charlottenburger lebereinkunft bas Gute, baß fie bie Illusionen ber preußischen Friedenspartei auf ihr richtiges Maß gurudführte und ber Ueberzeugung Bahn brechen half, daß bier nur ber äußerfte Biderftand helfen fonnte. Der Konig hatte fich indeffen von Graubeng nach Ofterode begeben; bort erichien am 21. Nov. Duroc, um bie Ratification bes Vertrags zu holen. Der König berief sofort bie anwesenden Staatsmänner und Militars, um ihren Rath zu hören. Noch ftimmten Saugwit, Pring Beinrich, Minifter Schrötter, die Generale Kalfreuth und Beufau, felbst ber Oberst Rleift für die Annahme bes Vertrags; die Plate, Die man preisgebe, bieß es, seien boch nicht mehr lange zu halten, bagegen rette man durch beren Auslieferung die Garnisonen, die frei nach Ronigeberg abziehen und bort eine neue gahlreiche Armee zum Widerftande bilben könnten\*\*). Gegen die Annahme ftimmten vornehmlich die Minifter Bog und Stein und ber Cabineterath Beyme, also brei Manner, die jonft wenig mit einander gemein hatten. Sie erinuerten baran, bag, wenn ber Gar feine Truppen boch marschiren laffe, man burch den Bertrag nur die Festungen fruchtlos preisgebe, die Mittel ber Frangofen verftarte und die Ruffen im Widerftande lahme; man ichaffe bem Keinde nur ungeftorte Beit, Preugen gang wehrlos gu machen und den Aufftand in Polen vollends zu organifiren, mahrend auch nicht die geringfte Burgichaft eines Friedens gegeben fei, ber wenigftens Preu-Rens Erifteng ficherftelle.

Auch der König war biefer Ansicht und entschied sich für die Verwerfung. Duroc begab sich nach Posen, wo der Kaiser selbst am 28. Nov. eintraf. Dem General Zastrow erklärte Napoleon in der Abschiedsaudienz: das ganze Gewicht der Begebenheiten werde nun auf Preußen fallen; wenn die

<sup>\*)</sup> Lucchefini, Ursachen und Wirkungen bes Rheinbundes II. 183.

<sup>\*\*)</sup> S. Haugwitz, Fragment des mémoires inédits S. 49.

Franzosen über die Russen, siebe es keinen König von Preußen mehr. Gin Schreiben, das er dem preußischen Abgesandten bei dessen Abreise (8. Dec.) mitgab, schlug denselben vornehm zurechtweisenden und warnenden Ton an. "Die Zukunft wird zeigen, ob E. M. den bessern und wirksamern Weg einzeschlagen hat. Sie waren im Stande, mit einigen Opfern Alles ins Reine zu bringen, Sie haben nach dem Würfelbecher gegriffen, die Würfel werden nun entscheiden."

Seine heere standen damals an der Warthe und näherten sich der Weichsel; mit den erbeuteten Wassen und Pserden waren die Lücken gedeckt, die Truppen besser equipirt, durch ungeheure Requisitionen alle hülfsmittel vorbereitet, deren man für den neuen Feldzug bedurfte, ein Gürtel von Festungen, die man besser zu nützen verstand als der alte Besitzer, deckte den Rücken, für Magazine, hospitäler und Depots seder Art war mit gewohnter Meisterschaft gesorgt. In Polen aber war der Ausstand in vollem Zuge. Die kleinen preußischen Truppenabtheilungen waren dort übersallen und abgeschnitten, die königlichen Cassen weggenommen, ein Insurrectionsheer im Werden und eine national-polnische Behörde an der Spitze der Regierung. Um 16. Nov. war die kleine Feste Lenczyk weggenommen worden; drei Tage später wurde Czenstochau mit ansehnlichen Vorräthen den Polen überliefert.

Doch waren das nur Vorspiele des denkwürdigen polnischen Feldzuges, der jest bevorstand.

Indessen war in den leitenden Regionen der preußischen Politik eine bemerkenswerthe Beränderung eingetreten, zwar zu spät, um die Katastrophe
dieses Jahres zu hindern, aber immer noch früh genug, um wenigstens die
äußerste Schmach von Preußen abzuwehren. Haugwiß hatte seine Entlassung
erhalten.

In den letten Wochen, bevor man sich ermannte und den Charlottenburger Vertrag verwarf, hatte die Niedergeschlagenheit in der Umgebung des Königs den äußersten Grad erreicht. Es war ein erschütternder Schlag auf den andern gesolgt und nirgends zeigte sich eine Aussicht der Rettung. Von Wien kam kein tröstendes Wort, von Petersburg war man seit dem 20. Oct. ohne alle Nachricht, man konnte sich nicht einmal vorstellen, welchen Eindruck dort die Katastrophe des preußischen Heeres machen werde. Drum sah man in dieser hoffnungslosen Situation die Wittenberger Bedingungen wie ein Nothbret im Schiffbruch an und Lucchesini erhielt mit Zastrow die Vollmacht, selbst das Aeußerste, den Eintritt Preußens in den Rheinbund zu unterzeichnen.

Die Stimmung hatte sich seit Mitte November etwas gehoben, vielleicht weil bas Trügerische und Haltlose ber Bonaparteschen Friedensanträge sich immer handgreislicher herausstellte, vielleicht auch weil um diese Zeit die er-

sehnten Nachrichten aus Petersburg kamen, wonach ber Gar seine unwandelbare Freundschaft aufs Neue betheuerte und durch das Unglück der preußischen Waffen eher zu größerer Thätigkeit angespornt, als entmuthigt schien. Die Partei des Widerstandes saßte wieder Muth; die größte Gefahr einer muthlosen Unterwerfung unter die Napoleonischen Dictate war vorüber. Es galt am Hose für wahrscheinlich, daß haugwiß sofort seinen Rücktritt nehmen werde, sobald statt des Friedens mit Frankreich der Krieg im Bunde mit Rußland gewählt würde\*).

Am 21. Novbr. war zu Ofterobe die Entscheidung gefallen; der König hatte das Charlottenburger Abkommen verworfen und damit den ersten entscheidenden Schritt gethan, sich von den Versonen und der Politik loszumachen, die Preußen zum Abgrund geführt hatten. Haugwiß verlangte jett seinen Abschied. Die patriotischen Männer schöpften neue Zuversicht, zumal es an Zeugnissen besserer Gesinnung, als sie zu Küstrin, Magdeburg und Prenzlau sich bethätigt, nicht mehr fehlte. Aus Pommern sand sich eine große Anzahl der Conscribirten jenseits der Weichsel ein, die Ausstorderung der Franzosen an den Gouverneur von Colberg, sich zu ergeben, ward vom Oberst Loucadou kalt abgelehnt, in Graudenz hatte der greise General Courbière das gleiche Ansinnen mit soldatischem Stolze zurückzewiesen, in Thorn war die dreiste Drohung der Franzosen, man werde im Falle längerer Vertheidigung die strengsten Strasen verhängen, von Lestocq entsprechend erwiedert worden. Aus Schlesien kamen Abgesandte, welche erklärten, daß die Provinz zu jeglichem Opfer bereit sei.

Es kam nun Alles darauf an, daß diese Regungen edleren Eisers richtig benutt, der faule Stoff gründlich ausgetrieben und allen Besseren im Bolke selbst wie den Berbündeten draußen eine klare Bürgschaft geleistet ward, daß man entschlossen sein Rampf für die Existenz und die Ehre des Staates aufs Aeußerste zu treiben. Die Ernennung des Nachfolgers von Haugwithatte darum eine weitreichende Bedeutung; sie war das Programm einer neuen Politik in Preußen.

Es war im Kreise der Patrioten und Franzosenhasser nur eine Meinung darüber, daß der Freiherr vom Stein der einzige Mann sei, der die Einsicht und den Willen besitze, zu helsen. Auch der König schien zu ihm das meiste Vertrauen zu hegen, denn er ließ ihm am 20. Novbr. durch Köckeritz und Beyme das Ministerium des Auswärtigen anbieten. Der Rücktritt von Haugwitz war also beschlossen, freilich unter dem Vorwande seiner leidenden Gesundheit und, wie es schien, nur vorübergehend, denn die Leute von der französischen Partei hatten nichts unterlassen, dem König die unbedingte Entsernung des Ministers als eine Nachgiedigkeit gegen die Umstände darzustellen, die dem monarchischen Ansehen schädlich sei.

<sup>\*)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 51. 52.

Stein zeigte keine Reigung, feine Stellung mit einem ihm neuen und ungewohnten Berufekreise zu vertauschen; er schlug ben General Golz ober : ben Gefandten gleichen Namens vor, ba beide mit ben ruffifchen Berhaltnissen wohl vertraut seien. Die Antwort war die wiederholte Aufforderung (29. Nov.) des Königs, das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten zu übernehmen, und zwar nur interimiftisch, da Graf Saugwiß genöthigt fei, fich "eine Zeit lang ben Geschäften gang zu entziehen." Der Rönig hoffte, mit diefer nur provijorischen Uebertragung Steins Bedenken ju überwinden. Allein Stein lehnte abermals ab und schlug hardenberg vor, der damals in tieffter Stille und Burudgezogenheit zu Königsberg lebte. Bugleich hielt er ben Augenblick jest für gekommen, die verderbliche Organisation der Cabinetsregierung zu beseitigen. Durch fie waren Menschen wie Combard machtig geworden, mit ihrer Sulfe hatte Saugwiß sich behauptet, ben Ginflug ber tüchtigeren Collegen im Ministerium aufgehoben und den Monarchen selbst durch eine unwürdige Schreiberclique von feinen verantwortlichen Rathgebern abgesperrt. Begen diese Einrichtung hatte Stein vor ber Kataftrophe nachbrudlich, wenn auch erfolglos, gefampft\*); vielleicht gelang es jest beffer, nachdem Saugwig und der eine Combard entfernt, aber freilich noch Beyme, der jungere Lombard und einige andere Reliquien der haugwitichen Zeit übrig geblieben waren. Stein richtete eine Denkichrift an ben Konig, worin die Abschaffung der Cabineteregierung beantragt und die Bereinigung fammt. licher Minifter in einem Staatsrathe vorgeschlagen war. Nur auf biefem Wege, versicherte er, konne ber einzelne Minister gegenüber bem Konig bas nöthige Gewicht, im Verhältniß zu den Untergebenen Ansehen, und bas Bange ber Beichafte wieder Ginheit und Rraft erlangen. Daburch wurde bas Bertrauen ber Bundesgenoffen befestigt, ber Muth unterbruckter Nationen geftärtt, die abgeriffenen Provinzen jum Entichluß gefahrvoller Unftrengung aufgerichtet und in ben behaupteten bem Beifte truber Soffnungs. lofigkeit gewehrt werden, welcher allem edlen und guten Willen und jeber Unftrengung feind fei.

Dem König war bies sehr peinlich; einerseits hing er zäh an der hergebrachten Einrichtung und war nur zu leicht versucht, in der vorgeschlagenen Reform eine Beschränkung der eigenen Autorität zu sehen; auf der andern Seite war der Zustand, wie er war, unhaltbar, denn thatsächlich war nun Cabinetsrath Benme der einflußreichste Mann am hofe, er leitete, seit haug-witz abgereist war, die auswärtige Politik. Der anwesende russische Gefandte, Baron Krüdener, verbarg denn auch nicht, wie unangenehm er von diesem Interim berührt sei; er schien selbst den Abgang von haugwitz jest zu bedauern. Gleichwohl konnte sich der König nicht entschließen, das Cabinets-

<sup>\*)</sup> S. oben Band II. S. 703. 704. Die Actenstitide itber Steins jetige Berbaltniffe bei Bert I. 359-396. Bgl. Schlabens Tagebuch S. 55 f. 62 ff.

egiment und feine Trager fallen ju laffen; es murbe noch einmal ein Mitteiting versucht. Um 7. December murbe General Muchel gum Generalagu. remeur von Preugen mit unbeschränfter Vollmacht ernannt und burch Berme ein Plan entworfen, wonach bie brei wichtigften Minifter in einer Confereng rneinigt wurden, baneben jeboch bas Cabinet beibehalten werben follte. Ce mar Stein nicht ichwer, ben Wiberipruch nadgumeifen, ber barin lag: "einen Staaterath zu errichten und neben bemielben Die Cabineteregierung ale beigertnete, im Grunte aber rivalifirente und nad Wiebererlangung ihrer ro. rigen Macht ftrebente Gewalt bestehen zu laffen." 3m Finverständnig mit Ruchel und harbenberg arbeitete er bie Grundzuge einer Organisation aus, wenach bas Cabinet gang verschwinden und ein Minifterium an bie Stelle treten follte, bas bem Ronig ftete berathend gur Geite ftant und bie gange Berantwortlichfeit ber Beichafte trug. Schon um bas Bertrauen bes Auslantes jur preugischen Politif wieber ju beleben und bie Buverficht bes Bolfes felbft auf ein enticbiebenes Berlaffen ber Sangwig-Lombartiden Babnen ju erwecken, ichien bas bringend nothig. Stein war mit harbenberg barüber einig, bag ohne eine aufrichtige Unnahme biefer neuen Organisation, ohne tie formliche Entlassung von Saugwiß und Lembard und me möglich auch von Benme eine Befferung nicht erzielt werben fonne; gubem machte Stein feine eigene Theilnahme an bem jo umgeftalteten Minifterium von bem Gintritt Bartenberge abhängig, beffen Kenntniffe und Erfahrung ihn auf einem noch ungewohnten Gelbe unterftüten follte.

Der König nahm bas mit unverhohlenem Migvergnugen auf. Er ichien in ben Bedingungen, Die Stein machte, eine Berabjepung feiner koniglichen Autorität zu erblicken und außerte fich unwillig über bas Migtrauen, bas man gegen bie Fortbauer bes Cabinets in einem Augenblick bege, wo er toch eine neue Ginrichtung bes Ministeriums ichaffen wolle. "Salt man mich für eine Schlafmute, fagte er, baß, wenn ich mich aus Ueberzeugung ju etwas entichließe, ich mich bestimmen laffen wurde, mein eigenes Werk gu rernichten?" Auch mar er nicht geneigt, Sarbenberg wieder anzustellen, ber jeit feinem Rudtritt im Fruhjahr in offener Feindichaft mit Beyme ftand. Benme felbst klammerte fich aber mit aller Zähigkeit an jeinen Plat und ichlug jest, um fich zu behaupten, bem König — ben General Zaftrow als Leiter ber auswärtigen Politik vor, benfelben Zaftrow, ber eben mit Lucchefini die Charlottenburger Convention unterzeichnet, bei dem es politischer Glaubensfat mar, nur durch hingebung an Napoleon tonne Preufen gerettet werben! Ein folder Mann, judem ein Neuling in tiefen Beicaften, mußte naturlich bei bem Cabineterath Stupe und Rath juchen; Es bedurfte fürmahr feines ftarferen Benme's Macht war bann gefichert. Beweises, um Steins Migtrauen in die halben Magregeln und seinen Miderwillen gegen ben letten Reft bes alten Cabinets vollständig zu rechtfertigen.

Um 19. December erfolgte ein königlicher Befehl, wonach Rüchel, Stein und Zastrow, der erstere für das Militärwesen, der zweite für Inneres und Binanzen, der dritte als Leiter der äußeren Politik, den neuen Ministerrath bilden und Beyme dessen Berathungen als Protokollführer beiwohnen sollte. Stein sah darin nur in einer andern Umkleidung das alte Wesen erhalten und lehnte für sich den Eintritt ab; Rüchel war mit dieser Auffassung im Wesentlichen einverstanden, nur Zastrow nahm die ihm übertragene Stelle unbedenklich an.
Friedrich Wilhelm III. war seit neun Jahren zu sehr gewohnt gewesen, daß seine Rathgeber auf die Stelle und nicht auf Grundsähe den Haupt-nachbruck legten, als daß er sich in die Anschaung eines ungehängigen und

daß feine Rathgeber auf die Stelle und nicht auf Grundfate ben Sauptnachdruck legten, als daß er sich in die Unschauung eines unabhängigen und charakterfesten Mannes wie Stein hätte versetzen können. Daß man eben jest folder Manner bedürfe, nachdem ber alte Mechanismus geiftlefen Befehlens und Gehorchens jo ichmählich Bankerott gemacht, war bem König noch nicht beutlich geworden. Sonst hatte er nicht den wunderlichen Gedanfen haben konnen, Stein wider Willen gleichsam zum Minister zu pressen. Bie wenn Alles in befter Ordnung ware, wurden auch nach seiner Ablehnung Beijungen an ihn gegeben (30. Dec.) und als Stein auf feine Erklärung Seine ftanbhafte Beigerung, ju einem verwies, murben fie wiederholt. Werke mitzuwirken, das er für fruchtlos und zweckwidrig aufah, wurde vom König ale Trop und Ungehorsam angesehen. Sichtbar erhittert, schrieb er am 3. Januar 1807 an den Minifter eine Cabinetsorbre, deren Inhalt jo "Mit großem Leidwefen habe ich frankend für Stein war, wie ihre Form. erfeben muffen, daß ich mich leiber nicht in Ihnen geirrt habe, fondern bag Sie vielmehr als ein widerspenftiger, trotiger, hartnactiger und ungehorsamer Staatsdiener anzuschen find, ber auf fein Benie und feine Talente pochend, weit entfernt, bas Befte bes Staates vor Augen zu haben, nur burch Capricen geleitet, aus Leidenschaft und aus perfonlichem bag und Erbitterung handelt". -- "Da Sie vorgeben, ein mahrheitslichender Mann zu fein, jo habe ich Ihnen auf gut Deutsch meine Meinung gesagt, indem ich noch hinzufügen muß, baß, wenn Sie nicht ihr respectwieriges und unanständiges Betragen zu andern Willens find, der Staat feine große Rechnung auf Ihre ferneren Dienste machen fann."

Stein bat sofort um feinen Abschied; er ward ihm sakonisch in zwei Beilen ertheilt (4. Januar). Offenbar hatte bie Katastrophe vom 14. October mit allen ihren erschütternden Folgen noch nicht hingereicht, den Abgrund aufzudecken, an welchem der Staat angelangt war; der Zauber des alten Wesens war am hofe noch nicht gebrochen; man glaubte dert neuer Formen und neuer Männer nicht zu bedürsen, da man ja der rufsischen Gulfe sicher war. Es dauerte freilich nur wenige Monate und auch diese Illusien war auf das bitterste zerstört; dem setzt in Ungnade entlassenen Staatsmanne wart bann die schmerzliche Genugthung, zurückgerusen zu werden,

te, Me ug. erm ģΓ 107 111 )Cnb :f# er es H. ђе ez en un ig, n, Ht. ZÍS 'en er ê T :c etnat 1

æ

nit

20

nd

:st

)er

RD. lu in

bere

TE-TO i en

ti as

hind

de st ber to.

ett

-De

Te,

nide

11g

a)es

en

githm pal-

gigt

end (:f8 er

> es 200

fre

er

en

un

ig.

₽IJ, Tft.

eil

er

en

en

di

ent

in

htd

±t.

rn Por-

ret

(1,25 M.), für jeben Boll weiter 1/4 B. mehr. 3m Durchichnitt tommen Die Leute am Behnftunden. tag auf 2 Shilling. (Fortfebung folgt.)

## Die Lehren des Jahres 1806/07.

8. ")

Ronig Friedrich Wilhelm III. in Ofterobe.

Unter bem überwältigenden Ginbrud ber Dieberlagen bon Jena und Auerstedt hatte König Friedrich Wilhelm ichon am 15. Oftober mit Rapoleon Unterhandlungen auzuknüpfen versucht, um womöglich Ein folder einen Baffenftillftand herbeiguführen. mirde für die geschlagene preußische Armee viel vorteilhafter gemefen fein, freilid die siegreiche frangösische; aber gerade darum hatte der Versuch von vornherein als ziemlich aussichtslos gelten follen, zumal einem Rapoleon gegenüber, der das bezeichnende Wort "In der Politit ift Großmut eine Dummheit" gesprochen hatte. Der König glaubte indes an den Waffen-stillstand und gab seinen Generalen auf, jeden weiteren Rampf tunlichst zu bermeiden, - ein Gebot, bas gewiß nicht geeignet war, die Tatfraft der preußischen Führer und Truppen neu zu beleben, und bas barum bei ben traurigen Borgangen ber nun folgenden Wochen nicht ohne Miticuld gewesen ift.

Die Hoffnung auf sicheren Erfolg mag ben König auch bagu veranlagt haben, feine geschlagene Armee am 16. Ottober gu berlaffen, in einem Beitpuntt, wo fein perfonliches Eingreifen bringend nötig war, um der eingetretenen Auflösung und Berwirrung abguhelfen. Er reifte in Etappen über Magbeburg, Rüftrin, Graudens nach Ofterode in Oftpreußen; dort traf er am 16. November ein. An demfelben Tage hatten seine Unterhändler, der Marquis Lucchefini und der General von gaftrom, in Berlin Baffenstillstandsbedingungen unterzeichnet, die bazu angetan waren, ben preugifden Staat bem Sieger

gleichsam gebunden zu überliefern.

Die Verhandlungen waren nämlich inzwischen weitergeführt worben, preugischerseits mit großem unendlicher Rachgiebigfeit, Gifer und mit mohlberechnetem Bogern feiten Rapoleons unter itets madifenden Forderungen. Der Einstuß des Grafen Haug with, Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, auf den König hatte sich noch einmal in unheilvollster Bei gemacht. Dieser Berderber der preußit

gn 11en

inigender Abeile geigildert:"", "Ein ileiner Wannermog er einigen do Jahren, mit freundichem Geifich und berdindlichem Weifen, aber dem Ausdeut der Oberflächlichkeit, des Beinninieren und der hollschieden, doch alles in genen Weitnichter nurd der hollschieden, doch alles ichnelken, des einigtes Kanifamiräbnliches dabei dorflame, je war des nichts Kanifamiräbnliches dabei dorflower und jein Inneres. Peringen haugen pober Bolieter Prieden die gen seiner Kalairaphe trägt den Enletze Brieden die zu seiner Kalairaphe trägt den Eharatter der Schwäche, Jackinigert, Gorgiologisch übaratter der Schwäche, Jackinigert und ir dig en übaratter der Schwäche, Jackin wir die den ind in manchen Ausgendichen eines in dem Charatter des Sewand haufen hare Bilge, die in dem Charatter

Die Bertzeuge dieses Konnes hatten sich ohne Jandern solgenden, von Napoleon diltserten Bedingungen gestigt: Die vreußischen Truppen werden bei Königsderg zusammengezogen; die sranzöliste Urmes beseigt die Gegend um Thorn und den weitlichen Teil von Neu-Olypreußen (vechis der weichsel). Der König von der preußischen Grenzen ihm verdünderen Inspen von den preußischen Grenzen den verdünderen Inspen und des schallen Grenzen die Ausgeschlen der Grinflung dieser Verhölichung Sich er heit su solventager Umtehr zu verwilligen. Alle Sich er heit zu des Erfüllung dieser Verpflichtung Eichert er den größeren Zeil Schleifens und neun nach in seinem Besta bestabilde Felungen an die

He diese Esdingungen in Osterade bekonnt wurden, Arangosen aus Benthung an. Sie sand aur dieste dedingungen in Osterade bekonnt wurden.

Al. Nadember statt; els Mönner nahmen darun teil und — sie den stimmten sitz Unterwerspings ... De kan den Auben und den Atligt, "der die Mittel zur Fersteung des Arteges, unch den Kiligder Mittel zur Fersteung des Arteges, nach Ostereiung des Vertreges, nach Ostereiung des Vertreges einstellen wieder deiter wieder darie des Entre Welters des Meinles auf dies des Vertregens Osteres des Arches Weitles, der diese Vertregen Welter Peutlegensu Ostereiteit Gereiter Welter der Vertregensu Ostereiteit Gereiter Welter Beutlegensu Ostereiteit Gereiter Gereiter der Gereiter Gereiter der Gereiter Gereiter der Gereiter Gereiter Gereiter Gereiter der Gereiter Gereiter der Gereiter Gereite

91

ø

ei

10

40

新

ñé

Œ

3

BL

003

155

120

採

290

durch sedie entsestide Jahre den Gedanten feite

Dagl. "Adnl. Mundichau" Ar Mit den 28. November. einer großen Klaufewig, Rockeichten über Preisene in kinz großen Klaislichte — Das um 1828 enklaubene Beit in von Geogen Geneinflude in den "Kriegsgelchichtellensen. Einfahrlichten beschlientlichte werden.

um auf ben Trummern ber alten preugliden Monardie Retter unt Bieber-berfieller einer neuen zu fein.

Der nächste Eintruck von Steins Entlassung mar ichtimm genng. Die auswärtigen Verbündeten waren lan und mißtrausich; es murte ben Ergätlungen gern geglaubt, baß ber neue Minifter bes Unswärtigen fertwährent bemübt fei, beimtich mit Napoleon anzufnüpfen\*). Die russische wie bie britische Divlematie war noch ichwieriger als zuver. Aber and im Innern batte Steine Ungnade eine lähmende Wirfung. Alle eifrigen und patrietischen Männer waren tief entmuthigt; ibre Soffnung, die bereichende Stumpfbeit und Apathie burch ten frischen Impuls, ben Stein ber Regierung geben konnte, überwunden zu sehen, war vereitelt, die träge Stagnation und ber grundsaglese Kleinmuth batten bas Kelt bebauptet.

Die preugische heeresmacht mar jest, beim Beginn bes Binterfeltzuges, nur noch in Trummern verhanden; fur fid attein fennte fie tem Reinde nicht mehr miterfteben. Was jenfeits ber Beidelet übrig mar, ftuste fic allein auf Dantig und Grauteng; ber Witerftant um Gelberg und ber in Ecbleffen fennte eine großere Bebentung nur bann geminnen, menn bert eine britifde ganbung, bier bie Theilnabme Defterreiche erfolgte. Die ron ber Antaftrephe in Thuringen unberührten Referven, Die am rechten lifer ber Beichiel ftanten, beliefen fich faum auf 25,000 Mann. Die Ginberufung ber Canteniffen batte nur wenig Erfolg; in manden Landeetbeilen, wie im ebemaligen Poten, mar gar nichte baren ju ermarten. Ben ben grifden ber Eibe und Der gefangenen und geriprengten Gerpe indten mobl einzelne Refte über Die Weichiel ju fommen (vom Regiment Bluder führten ; B. brei tapfere Wachtmeifter eine geichloffene Colonne von breihundert Mann bis nach Preufien), aber fold mutbige Beifpiele blieben boch felten. Ergicbiger mar bie Bernfung ber ausgebienten Golbaten, allein es feblte an Dfncieren, an Waffen, an Befleitung unt ber Geint brang gu raid per, als bag bie Reerganifation batte ungeftort vor fich geben fonnen.

Se mar Preußen in bem weiteren Kampfe wesentlich auf fremte Gulfe angewiesen, und zwar fam es. bei Englands fichtbarer Unentschleffenbeit, bei Schwebens Schwäche, vorzugsweise auf tie Unterftupung Desterreichs und Ruslands an.

Defterreiche Stimmungen waren lebbafter als je gegen Benaparte aufgeregt, und ber gangen inneren Pritits seit bem Presburger Frieden lag ber Gebanke bes Widerstandes gegen ibn zu Grunde, aber es blieb barum bech zweifelbaft, ob man fich zum raiden, fraftvollen Gintritt in die Coalitien entickließen werbe. Gin erklärtiches Migtrauen gegen bie Stantbaftigkeit

<sup>\*)</sup> Schlaben e. 101, 105.

Preußens, die geringe Sympathie für Rußland und das eigne unentschlossene Schwanken, welches die Wiener Politik jener Tage charakterisirt, das Alles wirkte zusammen, daß Desterreich das Schwert in der Scheibe behielt und der Katastrophe des preußischen Staates unthätig zusah, wie ein Jahr zuvor Preußen die Zertrümmerung der österreichischen Macht ruhig hatte geschehen lassen. Das Verdienst der österreichischen Staatsmänner beschränkte sich darauf, daß sie wenigstens den Verlockungen Napoleons standhaft widerstanden.

Napoleon hatte schon in Würzburg in den ersten Tagen des Octobers bei dem Großherzog, dem Bruder des Kaisers Franz, den Gedanken einer engeren Berbindung beider Kaiserstaaten hingeworfen und in einer Note an das Wiener Cabinet das gleiche Thema angeregt. Einige Wochen später, nach dem Schlage von Jena und Auerstädt, ließ er durch seinen Gesandten in Wien den Vorschlag einer Allianz dringender erneuern; Preußen ward jest als Beute für Desterreich, die Abwehr der russischen Pläne gegen die Pforte als ein gemeinsames österreichisch-französisches Interesse bezeichnet.\*)

Doch wollten diefe Runfte bei dem Biener Cabinet nicht verfangen; es fuhr fort zu ruften und eine Truppenaufftellung in Bohmen vorzubereiten. Im Grolle darüber berief Napoleon seinen Gesandten, einen Diplomaten vom altfrangösischen Abel, ab und ersette ihn burch einen seiner Generale, Andreoffy, der gleich bei der feierlichen Empfangeaudienz den Ton übermuthigen Selbstvertrauens anschlug, womit sein Raifer die Schwankenben und Schwachen einzuschüchtern gewohnt war. Aber ohne Sorge über Desterreiche Stellung in feiner rechten Flanke mar Napoleon boch nicht, zumal feit fich ber Rrieg bis an die Weichsel und weiterhin ausspann. Auch konnte er sich nicht verhehlen, bag burch ben polnischen Aufstand Defterreich ein fehr begründeter Unlag ber Beschwerbe gegeben war; Baligien fonnte bavon ergriffen und Defterreich um feiner Selbstvertheidigung willen genothigt werden, zu den Waffen zu greifen. Das Drohen und Troben konnte bier nichts beffern; er entschloß fich baber ben Verfuch eines Bundniffes eindringlicher zu erneuern. In einer Beifung, die er am 1. December an Undreoffy ichiefte, war ber Aufftand in Polen als ein Greignig bargeftellt, bem er nicht habe gebieten konnen, und dem Wiener Cabinet wurde als lockente Beute ein Stuck von Preugen bingehalten. "Wenn Defterreich bie Schwierigkeit fühlt, Galigien inmitten biefer Bewegungen zu behaupten, und als Entichabigung einen Theil von Schlesien annehmen will, fo konnen Sie barüber in Unterhandlungen eintreten. Mein Benehmen fann nicht frieb. fertiger jein. Will Defterreich Galigien behalten, ich mische mich in Nichts; will es geheim, will es öffentlich unterhandeln, ich bin bereit zu thun, was es wünscht."

<sup>\*)</sup> S. Bignon VI. 86. Lefebvre III. 5.

So weit waren die Erfahrungen der jungften Zeit boch fruchtbar geworden, daß in Desterreich auch nicht einmal die Versuchung erwachte, sich burch folch ein Danaergeschenk seine natürlichen Berbindungen zu zerstören und fich völlig in Napoleons Gewalt zu begeben. Der alte Saf gegen ben Rivalen fing in der Roth der Zeit an, einer hoheren Auffaffung ju weichen; nur konnte man fich noch nicht zu bem kuhnen Entschlusse einer raschen That ermannen. Preugens unsichere Saltung, die Entfernung ber ruffischen Armee und dazu die Ungewißheit, wie sich Rugland nach der Katastrophe vom October verhalten werde, mußten allerdings zur Vorsicht ftimmen. Nachbem ber Entschluß, die Charlottenburger Bedingungen abzulehnen, gefaßt war, erging ein bringendes Ersuchen um Gulfe nach Wien, dem ein Schreiben Friedrich Wilhelms an Kaiser Franz (22. Nov.) perfönlichen Nachdruck gab. Noch ehe diese Botschaft ankam, hatte der Gesandte in Wien eine Unterredung mit Ich halte es für meine Pflicht, außerte biefer, Guch nicht mit falichen hoffnungen hinzuhalten und will gang offen reden. Unfere Berlufte im Kriege und die Zerstörung unserer Gulfsmittel legen mir die Pflicht auf. mich ruhig zu halten. Doch gab der preufische Diplomat bie Soffnung des Gelingens noch nicht auf; wenigstens glaubte er zu bemerken, bag feine Anbeutung, nach Preußens Fall werde auch Defterreichs Lage hülflos sein, auf ben Raiser Gindruck machte.

Aber über die Ruffen war man in Bien nicht außer Sorge; ihr Ginmarich in die Moldau machte dort einen peinlichen Eindruck und unterftutte bie Politif bes Abwartens. Auch über die Stärke ihrer Streitkräfte hegte man Zweifel und vertraute ihrer Ausdauer im Kriege feineswegs unbedingt. Dies lette Bedenken zwar überwand bie Ankunft Pozzo di Borgos, allein fo fehr fich ber rührige Corje bemühte, im Ginklang mit ber britischen und preußischen Diplomatie eine Entscheidung herbeizuführen, das Wiener Cabinet verharrte in seiner zuwartenden Stellung. Es verwies auf die Unzulanglichkeit fowohl ber eigenen Ruftungen, als ber ruffischen Streitkrafte und verhehlte auch sein Migvergnügen nicht über Ruglands Vorgeben gegen bie Pforte. Daneben fiel freilich die Andeutung, daß, wenn Rugland eine Starte von 300,000 Mann ins Beld ftelle, man bereit fei, zu den Waffen zu greifen. In den letten Tagen des Jahres ward barüber verhandelt, aber ohne Ergebniß; es wurden immer neue Bebenten wach, immer neue Grunde fur bie Politik bes Zuwartens aufgefunden. Die hoffnungen ber britisch-ruffischen Diplomatie murben nicht völlig niedergeschlagen, aber auch feine feste Bufage für eine rasche Action eingegangen \*). Die Thätigkeit Napoleons mar wohl nicht ohne Ginfluß auf biefen Bang ber Dinge. Um Defterreich in guter

<sup>\*)</sup> S. Adair, historical memoir of a mission to the court of Vienna S. 152. 156 f. 160—165. 177. Außerbem Finkensteins Depeschen vom 23. Rov. und 12. Dec.

Stimmung zu erhalten, ließ er (Ende Januar) ausdrücklich erklären, daß der Aufstand in Polen nichts als ein Kriegsmittel gegen Rußland ohne politische Hintergedanken sei, und gab auch durch seine Haltung gegen die Polen eine gewisse Bürgschaft, daß es ihm nicht allzusehr Ernst war, die dort angeregten Hoffnungen zu erfüllen. Das unselige Beginnen Rußlands, im Augenblick eines Krieges mit Frankreich zugleich mit der Pforte Händel zu suchen, war ohnedies ein ergiediger Anlaß für Napoleon, das Mißtrauen Desterreichs gegen die moskowitische Invasion an der untern Donau fortwährend wach zu erhalten. So war im Augenblick, wo der Winterseldzug von 1806—7 begann, über Desterreichs Stellung nichts entschieden; gewiß war nur, daß es sich an Napoleon nicht anschließen werde; wie weit es seinen Sympathien für die Coalition Nachdruck zu geben entschlossen war, hing wahrscheinlich von dem Gange des weiteren Krieges ab.

Es blieb also für Preußen für jett nur die Gulfe von Rufland. Der Caar hatte gleich auf die erste verworrene Runde von der Niederlage feine Unterftutung von Neuem verheißen. "Doppelt an E. M. gebunden, ichrieb er, als Berbundeter und durch die Bande gartlichfter Freundschaft, giebt es für mich fein Opfer und feine Unftrengung, die ich nicht zu bewähren bereit ware. Bei bem glucklichen Einverstandniß, das ftets unter uns beftanden hat, schmeichle ich mir, daß E. M. mir die Gerechtigkeit wird widerfahren laffen, niemals an der Unwandelbarkeit meiner Grundfate und Befühle zu zweifeln". \*) Bei Friedrich Wilhelm III. hatte bies mit den Ausschlag gegeben, die letten Unterhandlungen mit Napoleon abzuhrechen; er betheuerte bem Czaren, unwandelbar zu ihm zu ftehen und mit ben let. ten bulfequellen ben Rampf bis jum Meugerften ju führen. tereffen, schrieb er an feinen Gefandten in Wien, find fortan unwandelbar mit denen Ruglands verknüpft; ich habe gegen den Raifer Alexander die heilige Verpflichtung übernommen, die Waffen nur mit seiner Zustimmung niederzulegen. 3ch nehme ohne Bedenken die gleiche Verpflichtung gegen Defterreich, wenn biefes, wie ich hoffe, barin einen Beweggrund mehr findet, fortan gemeinsam zu handeln". Bei der Persönlichkeit Friedrich Wilhelms III. war barauf zu gablen, daß er biefer Berheifzung treu bleiben werbe; am wirkfamften mar es freilich, wenn er durch die Bahl jeiner Rathgeber qugleich die Bürgschaft gab, daß an eine Umkehr nicht mehr zu benken sei. Der Name Zastrow war aber nicht bazu angethan, solch eine Garantie zu geben.

<sup>\*)</sup> Achnlich Kangen auch die Aeußerungen gegen Golt und weitere Schreiben bes Czaren vom 30. Oct. und 16. Nov. In einem späteren Briefe (18. Nov.) bittet Alexander bringend: de ne pas desesperer de voir ses affaires reprendre une tournure plus favorable et de se rappeler toujours, que la guerre la plus désastreuse peut devenir moins fatale dans ses résultats qu'une paix dictée par l'ennemi le plus implacable.

Raifer Alexander verwarf damals jede Unterhandlung mit Napoleon; nur in ausdauerndem Kampfe fah er die Rettung. Er hatte barum auch mit sichtbarem Berdruft die Leitung ber Politik in haugwit und Lucchefinis Sand gefehen; jum Theil auf fein Drangen war die Entlaffung bes Erfte-Die neuen Rathgeber Friedrich Wilhelms III. ren angenommen worden. traten bem Gebanken bes Rampfes nicht entgegen, aber fie zweifelten, ob man hinreichende Mittel habe. Benigftens erschien es ihnen dringend nöthia. fich mit England und Defterreich zu verftandigen, Danemark zu gewinnen, fich mit der Pforte zu verständigen. Die Erklarungen, die Rufland barüber gab, waren nicht fehr troftlich. Es ftellte eine Aussöhnung mit ben Türken in Aussicht, wenn dieselben "billige Genugthuung" gaben, es hoffte aber meber von Desterreich noch von Danemark rafche Sulfe, höchstens glaubte es fich von England Subsidien versprechen zu durfen. Unter diefen Umftanben kam Zaftrow auf ben Gebanken zurud, die Unterhandlung mit Napoleon nicht gang abzubrechen. Beim Abschied in Pofen hatte ihm ber franaöfische Raifer brohend angekündigt: jest werde die ganze Schwere des Rrieges auf Preußen fallen und wenn die Frangofen noch einen Sieg über bie Ruffen erfämpften, werbe es feinen Ronig von Preugen mehr geben. Aber er zeigte fich doch zugleich bereit, eine gemeinfame Friedensverhandlung mit Rufland, England und Preugen anzuknupfen, was er vorher verweigert hatte. Erwäge man nun, war Baftrows Meinung, die Berlaffenheit, in ber man fich befand, die geringe Aussicht auf rasche Sulfe, Napoleons Macht und unberechenbare Thätigkeit bazu, die polnische Insurrection, dann scheine es boch rathsam, auf solch ein Anerbieten einzugehen, natürlich ohne bie Ruftungen zu verfaumen und ohne bie enge, unauflösbare Verbindung zwiichen Rugland und Preugen irgendwie zu lockern. Es folle eine Unterhand. lung fein mit ben Baffen in ber Sand. Um den Czaren bafur zu beftimmen ward Krusemark an ihn geschickt, aber er richtete nichts aus. Alexanber blieb babei, daß nur ber außerfte, ruckfichtslofe Widerftand die Lage bef. fern fonne.\*)

Borerst freilich war Rußlands hülfe noch fern und unfertig, seine Kräfte zudem durch den Conflict mit der Pforte zwischen der Donau und Weichsel getheilt. Die Armee, die Bennigsen jeht nach Preußen führte, überstieg nicht 60,000 Mann; ein zweites heer unter Burhöwden, das noch weiter zurückstand, zählte 55,000. Die Truppen waren den Franzosen nicht an Gewandtheit, aber an zäh ausdauernder Tapferkeit gewachsen, die Führung freilich mangelhaft und die Verpslegung, Dank der eingewurzelten Corruption, so kläglich, daß die rohe Selbsthülfe, die das verbündete Land grauen-

<sup>\*)</sup> Aus preußischen Actenstücken vom 25. Rov., 22. u. 31. Dec., wozu auch bas précis ber Unterrebung Napoleons mit Zastrow gehört, und aus einer Depesche Bubbergs d. d. 9. December.

voll vermuftete, zu einer Art von Nothwehr ward. Guten Billen fur die preusische und beutsche Sache durfte man nicht viel erwarten. feine Bereitwilligkeit zu helfen betheuerte, war nur die erfte Kunde von einer preußischen Nieberlage nach Often gebrungen; seitbem mar Schlag auf Schlag gefolgt, die preußische Armee aufgelöst, die Kestungen dem Keinde überliefert, bie polnischen Gebiete im Aufftand, bas Land bis zur Beichsel verloren, die Macht Preußens vorerst auf einen Rest von 25,000 Mann und auf den Raum von Thorn und Graudenz bis Königsberg eingeschränkt. nern uns, wie verderblich im vorigen Sahre die Niederlage von Ulm auf bas Einvernehmen der Verbundeten und auf die Beurtheilung der Ochterreicher gewirkt hatte; schwerlich wurde jest bas größere Miggeschick von Jena, Auerftadt, Prenglau, Magdeburg u. f. w. milber angesehen. War es zu mundern, wenn der ruffische Sochmuth über die Preufen noch wegwerfender urtheilte, als über die Defterreicher von Aufterliß? Mußte nicht die Luft an diesem Kriege gewaltig erschüttert werden durch die Siobsposten, die von der Saale, ber Elbe, ber Befer, ber Dber fich in überfturzender Gile gufammen. brangten? Die Ruffen waren als Sulfemacht ausgezogen, und jest war bie Urmee nicht mehr vorhanden, der fie helfen follten. Auf fie felber fiel nun die ganze Bucht bes Kampfes. Der Krieg gegen Frankreich, ben fie im Innern von Deutschland zu führen bachten, war jest schon an die Beich. fel vorgeschoben, bald brangte er vielleicht bis an die Grenzen Ruflands und auf bas eigene Bebiet. Den Stockruffen erichien barum biefer Kampf wie eine Laft, die man fobald wie möglich abichutteln munte. Diefer Zwiespalt ruffischen und deutschen Intereffes follte fich gleich im erften Augenblick enthullen.

Der Vorschlag Prengens mar, öftlich von ber Beichsel bas Corps Bennigfens und ben Rest ber Preußen fo zu concentriren, daß man entweber bem Reinde entgegengeben und ihn guruckwerfen, ober, wenn er zu überlegen fei, fich mit Burhöwden vereinigen konne, um fo wenigstens eine Starte von 100,000 Mann zu erreichen. Bennigfen hielt es bagegen für den hauptaweck, die ruffischen Grengen zu becken; er faßte biefe Aufgabe im engften Sinn des Wortes und vereinigte baber gegen Mitte November feine Streitfrafte bei Pultust. Die Preußen konnten sich natürlich nicht entschließen, bem Rudzug an bie ruffifche Grenze ju folgen; fie fuchten wenigstens bie lette Proving bes preußischen Staates zu halten. Ihre Berbundeten hatten aber ichon von Anfang an kein besonderes Vertrauen in den Erfolg; Die Borte, die Burhöwden noch Ende December an Bennigsen schrieb - "wir konnen nichts Befferes thun als gurudweichen, um Beit zu gewinnen fur unfere Combinationen" - diese Worte find bezeichnend für die Rathlofigkeit Damit war von vornherein die Sache halb verim ruffifden Lager. loren. Denn mit bem Rufe: "rudwarts an die ruffifche Grenze" burfte man niemals hoffen, England zu einer gandung im Norben, Defterreich zu einer Diverfion im Guben zu beftimmen.

So ward nichts als die Avantgarde des preußischen Corps unter General Leftocq, eine kleine tapfere, aber burch Defertionen ber eingebornen Polen beträchtlich gelichtete Schaar, jur Deckung ber Beichsel aufgestellt, indeß Napoleon alle disponibeln Kräfte, junachst die Corps von Davouft, Lannes und Augereau, gegen den Strom in Bewegung fette. November hatte die Vorhut von Lannes Bromberg erreicht, der Marschall follte fich bes Ueberganges von Thorn bemächtigen und Augereau an fich ziehen, mahrend Davouft von Pofen in der Richtung auf Gnesen aufbrach. Bei Thorn wurden die gleichen Runfte versucht, die Stettin, Ruftrin, Dag. deburg u. f. w. zum Fall gebracht hatten. Am 18. Nov. erschien Cannes vor der Stadt, forderte fie unter Drohungen jur Uebergabe auf und erklärte, jeder Widerstand sei nutlos. Sa, der taufere Marschall verschmähte auch den plumpen Kniff nicht, den Savary bei hameln mit Erfolg gebraucht; er betheuerte, Danzig fei gefallen, Die Beichsel bei Plott ichon überschritten, Warschau besett. In der allgemeinen Entmuthigung dieser Zeit mar es eine feltene rühmliche Ausnahme, daß Leftocq, einer ber wackerften Solbaten aus der Zeit des fiebenjährigen Rrieges, fich nicht bethören lieg. Die unwürdige Taktik der Franzosen, abwechselnd zu drohen und zu schmeicheln, bald eine Waffenruhe zuzusagen, bald im Widerspruch damit die Stadt zu beschießen, alle diese Runfte, in denen nicht einmal die gewöhnlichsten Gefete militarifder Lopalität beobachtet wurden, pralten an bem unerichrockenen Veteranen ab; es gelang ben Feind porerft nicht, die Beichsel zu überschreiten. Doch waren jest schon, der schwachen preußischen Bewachung gegenüber, etwa 70,000 Mann am linken Ufer bes Stromes versammelt, beren Oberbefehl feit 20. November Murat übernahm; die andern Corps, Nev, Soult, Bernadotte und der Reft der Muratichen Reiterei, ber ben Zug nach Lübeck mitgemacht, waren im Unmarich.

In den letten Tagen des Novembers war Napoleon selber in Posen eingetroffen und vollendete dort feine Unftalten für den Binterfeldzug. Außer den hulbigungen der Polen nahm er hier auch die Unterwerfung einer Anzahl beutscher Fürsten entgegen. Un ber Spite ber Verföhnten und Amneftirten ericbien Kurfachsen. Jene lockende Ansprache, die Napoleon zu Jena an die fachfischen Officiere gerichtet, hatte nicht fo rasch, wie er gehofft, jum Frieden geführt. In Dresben war man freilich geneigt bazu, zumal ben gewinnenden Worten fehr bald die Drohung gefolgt mar, bas Land feindfelig zu behandeln, aber bei Navoleon mar burch aufgefangene Briefe Mißtrauen und Groll gegen Sachsen neu geweckt worden. Der Rurfürst eilte felbft nach Berlin; es bedurfte jedoch der Vermittelung Gagerns und manches muhevollen, koftspieligen Schrittes, bis fich die Mienen ber Sieger wieber anfingen aufzuheitern. Der Rurfürst war so bankbar bafür, bag er gegen Gagern außerte: "Zweimal ftand es in ber Sand biefes machtigen Mannes, mich zu verderben, und er that es nicht. Deffen werde ich immerbat eingebenk sein. "). Sest zu Posen ward am 11. Dec. der Friedensvertrag abgeschlossen, durch den Aursachsen den Königstitel annahm, dem Mheinsbunde mit einem Contingent von 20,000 Mann beitrat und auch zu dem gegenwärtigen Kriege ein Hülfscorps von 6000 Mann stellte. Für ein Stück Land, das es in Thüringen abtreten sollte, ward ihm der Cottbuser Kreis auf Kosten Preußens zugesagt; außerdem sollten in Sachsen beide Religionen, die katholische wie die lutherische, in bürgerlichen und politischen Rechten vollkommen gleichgestellt sein; eine Bestimmung, die dem Kurfürsten ohne Zweisel das neue Bundesverhältniß noch werther machte.

Benige Tage später schlossen Beimar, Gotha, Meiningen, Hilburghausen, Coburg einen ähnlichen Vertrag (15. Dec.); sie traten dem Rheinbunde bei und versprachen, im Kriegsfalle ein Contingent von 2800 Mann zu stellen. Den Gesandten wurde von Duroc der Vertrag einsach vorgelegt und nach sehr kurzer Verhandlung angenommen; für Coburg, wo der Herzog in diesen Tagen starb, während der Erbprinz im preußischen Lager war, unterzeichnete auf eigene Faust der Weimarische Bevollmächtigte. Sachsen-Weimar mußte die preußische Gesinnung seines Herzogs mit harten Requisitionen und einer Kriegssteuer von 2,200,000 Franken büßen und auch die Unterzeichnung des Bundesvertrages milberte das drückende Loos nicht. Der Herzog verdarg zu wenig, wie peinlich es ihm war, bei Napoleon persönlich zur Huldigung zu erscheinen, und doch legte man gerade auf sein Kommen großen Werth, vielleicht weil die geheime Absicht war, ihn als Vermittler für Unterhandlungen mit Rußland zu gebrauchen\*\*).

Der Aufenthalt in Posen wurde zugleich meisterhaft benutt, große Depots und Magazine anzulegen, das Land zu recognosciren, überhaupt allen ben Schwierigkeiten nach Kräften zu begegnen, die ein Krieg in dunn bevölkerten, wenig cultivirten Gegenden im Gefolge mit sich führte. Wie stach gegen diese schöpferische Thätigkeit einer zugleich kühnen und umsichtigen Kriegführung das scheue, uncntschlossene Thun des russischen Feldherrn ab! Ihm hatte, um die Einheit der Operationen zu fördern, der König von Preußen (26. Nov.) den Oberbesehl über die vereinigten Truppen gegeben; das preußische Contingent, bisher von Kalkreuth commandirt, ging nun an den Kührer der Avantgarde, an Lestocq, über, während Kalkreuth seine Stelle als

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an ber Politit I. 158-161.

<sup>\*\*)</sup> S. v. Miller, Erinnerungen S. 70 f. 85 f. 89—97. 100. 108. 116. 129. Als Miller bei Daru insbesondere die Unerschwinglichkeit einer von der Stadt Jena verlangten großen Fleischlieferung vorstellte und hinzusigte, daß selbst die Prosessoren dort dem empfindlichken Mangel ausgesetzt seien, erwiederte der Uebersetzer des Horaz: mais je ne vois pas du tout la nécessité, que ces messieurs mangent de la viande. Dersetde Daru benahm sich auch gegen Dohm so unartig, (S. Gronau S. 442 f.) daß selbst ein Franzose, dem er davon Mittheilung machte, ihm äußerte: Monsieur, je vous en prie pardon au nom du peuple franzais.

Gouverneur von Danzig antrat. In muthigem Widerstand beschäftigte des kleine Corps Wochen lang die nachdringenden französischen Marschälle und gab dadurch den Russen Zeit, sich zu sammeln und zu ordnen. Bennigsen weihte sein Commando damit ein, daß er das preußische Corps von der Weichsel zum Abmarsch commandirte, um weiter rückwärts eine Aufstellung zu nehmen; Lestocq suchte den Entschluß zu hindern, aber er mußte gehorchen. Die Franzosen beeilten sich, die nun freigewordenen Weichselübergänge zu besetzen; in den ersten Tagen des Decembers überschritten Davoust und Lannes den Strom, Ney zog nun ohne Widerstand in Thorn ein.

Der Rückzug der Preußen hatte kaum begonnen, als man im russischen Lager die Meinung änderte und nun den Befehl ertheilte, das freiwillig aufgegebene Thorn wieder zu nehmen. Die neue Anordnung führte nur zu zwecklosen hin- und Hermärschen; der Feind trat schon jetzt auf dem rechten Ufer der Weichsel in voller Neberlegenheit auf. Man mußte sich hinter die Wkra und den Narew zurückziehen, indeß auch hier der Feind schon nachdränzte. Zwischen Angriff und Rückzug hin- und herschwankend nahm der russische Feldherr lauter halbe Maßregeln, deren Wirkung so verderblich war, wie der verwegenste Angriff. Das hin- und hermarschiren in grundlosen Wegen, das Bivouakiren im Freien ohne Lebensmittel rieb die Truppen nicht weniger auf, als ein angestrengter Kampf. Endlich nahmen sie (18. Dec.) ihre Ausstellung um Pultusk; so näherte man sich der zweiten Armee unter Burhöwden, von der einzelne Divisionen schon dis Ostrolenka vorgeschoben waren. Bon den feinblichen Streitkräften hatten jetzt auch Augereau, Soult und Bernadotte die Weichsel überschritten.

Die obere Leitung bei den Ruffen war indeffen vorerft eber schlimmer, als beffer geworden. Bennigfen befag militarisches Talent und Rriegserfahrung, aber er war als Deutscher im Beere nicht populär und als einer der Mörder Raifer Pauls auch bei hofe ohne Zweifel mehr mit Furcht und Schen als mit Zuneigung und Vertrauen angesehen. Der eigentliche Zweck biefes Rrieges war ihm fremb; Glanz und Ehren zu erringen und fich mit allen Mitteln in seiner Stellung zu behaupten, mar ihm bas höchste Biel. Un fich nicht befonders verträglich, zeigte er einen angeborenen Sang zur Intrique, den die ruffische Atmojphäre natürlich nur noch mehr ausgebildet. Bei Burhöwdens Unkunft fürchtete er biefem alteren General untergeordnet ju werden und manche feiner Bewegungen mochte fich eben nur aus diefer Beforgnig erklaren. Indeffen wollte ber Raifer feinem biefer beiden Ausländer die oberste Leitung geben, sondern berief den 76jährigen Feldmarschall Raminskoi an die Spite, einen Stockruffen, den Alter und ein schmerzliches forperliches Leiden offenbar unfähig machten, diefe Stelle auszufullen. Uebellaunig und frankelnd kam er an (21. Nov.), erklarte ichon nach zwei Tagen bem Raifer, "er fei zu alt, konne nicht mehr feben und faft nicht mehr reiten", und bat um feinen Abschiet. Es lägt fich benten, daß Bennigfen

ihm seine Stellung nicht erleichterte, aber auch einem andern Manne ware es kaum möglich geworben, mit dem verworrenen Alten fich zu vertragen. \*)

Während dieser Verwirrung traf Napoleon Anstalt, die Russen weiter zurückzuwersen, um seinem Geere ruhige Winterquartiere zu schaffen. Zunächst galt es, den Uebergang über die Wkra zu gewinnen; schon hatten die Franzosen, von den Russen nicht gehindert, eine nahe, dicht bewachsene Insel beseitzt und mit Batterien versehen, unter deren Schutz der schmale Arm des Flusses zu passiren war. Alles, was die Russen vermochten, war, das rasche Vordringen des Feindes zu hindern, damit ihr eigner Rückzug möglichst ungestört geschehen konnte. In der Nähe von Czarnowo nahm es General Ostermann mit etwa 5000 Mann, die unter Hunger und Kälte litten, aus sich, dem überlegenen Feinde ein blutiges Nachtgesecht (23—24. Dec.) zu liefern, das dem Gros des Heeres ruhigen Rückzug verschaffte.

Unter den Preußen freilich machte dieser Anfang der russischen Kriegsführung den peinlichsten Eindruck. Bennigsens Haltung ward von ihnen richtig durchschaut; er ist, schrieb Knesebeck über ihn, ein falscher Berichtschreiber, in dem keine Wahrheit ist; Gott bewahre uns vor seinen Siegen, mit dem dritten ist er vor Petersdurg. Die Uneinigkeit der Feldherren, die Frechheit, der Ungehorsam und die Raubsucht der Soldaten, dazu die unverkennbare Neigung der moskowitischen Verbündeten, Preußen vollends dem Feinde preiszugeben, das Alles weckte im preußischen Lager die düstersten Sorgen und man war fast in Zweisel, wer schlimmer sei, der Feind oder der Alliirte?\*\*)

Die Russen hatten sich unter unsäglichen Mühen auf Pultusk gezogen; in der Nähe von Golymin, Makow, Popowo war Burhöwden aufgestellt. Während sie mit der Noth der Verpstegung und einem verworrenen, zwiespältigen Oberbefehl zu ringen hatten, entwarf Napoleon seinen Plan zum Angriff. Er wollte Pultusk, als wichtigsten Uebergangspunkt am Narew, wegnehmen, dann mit den Hauptkräften über Golymin nach Oftrolenka vordringen und durch die Trennung der russischen Streitkräfte ihre Vernichtung herbeisühren. Lannes sollte auf Pultusk losgehen und den Ort nehmen, Davoust mit einigen Reiterdivisionen dem Feinde über Strzegocin und Golymin folgen, Augereau bei Golymin ihm in die rechte Flanke fallen, Soult gegen Ciechanowo vorgehen, um die dort wahrscheinlich aufgestellten russischen Weferven über den Haufen zu werfen. Die Bewegungen gingen

<sup>\*)</sup> Marwitz I. 211 ff. sucht (nach Knesebecks Mittheilungen) einer günstigeren Ansicht über K. Geltung zu verschaffen und ihn als ein Opfer Bennigsen'scher Cabalen hinzustellen; mochte ber Letztere nicht ohne Schulb sein, so geht doch aus ben authentischen Mittheilungen bei Höpfner III. 83. 84. 95 hervor, daß K. weber seiner törperlichen noch seiner geistigen Kräfte mehr Meister war. Damit stimmt auch Perzog Eugen von Wilrttemberg überein, Memoiren I. S. 102 f. 129 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch S. 81-85, 90. 93. Sendel v. Donnersmart, Erinnerungen S. 413 ff.

freilich nur sehr langsam von Statten; Thauwetter hatte die Wege ganz bodenlos gemacht und kaum gelang es mit größter Anstrengung, in tagelangem Marsch wenige Stunden zurückzulegen.

Der russische Oberfeldherr war auch jetzt für den Rückzug und wenn seine Weisungen an Bennigsen und Burhöwden vollzogen wurden, so ging die Armee ungesäumt aufs russische Gebiet zurück. Diesmal war es Bennigsen, der diese verzweiselte Kriegsührung bekämpste. Er wollte sich schlagen, nicht weil er die Hossung gehabt hätte, mit Erfolg wieder die Offensive zu ergreisen und vorzudringen, sondern nur um etwas Frist zu gewinnen zum ungestörten Kückzug. Zeht gleich unaushaltsam zurückzuweichen, schien ihm den sicheren Berlust des Geschützes und des übrigen Materials, und damit die rasche Auslösung der Armee herbeizusühren. So vereinigte er seine Streitkräfte, etwa 40,000 Mann, bei Pultust und ließ Burhöwden ersuchen, daß er ihm als Kückhalt diene; ein Bunsch, der allerdings schwerlich erfüllt ward, da dieser General von Kaminskoi die dringende Beisung erhalten: heimzugehen, es sei doch Alles verloren.

Gegen die Aufstellung Bennigsens rückte Lannes mit etwa 20,000 Mann (26. Dec.) heran und sah sich mit Ueberraschung einem überlegenen Feinde gegenüber. Aber es war ihm befohlen, Pultusk zu nehmen; Grund genug für einen Napoleonischen Marschall, trot der Stärke des Gegners und ohne Aussicht auf Verstärkung, frischweg anzugreisen. So begann um Pultusk ein hartnäckiger, mörderischer Kampf; die Russen waren im Vortheil der Zahl und Stellung, die Franzosen griffen hitzig an und erhielten auch durch eine Division von Davousts Corps eine erwünschte Unterstützung, aber es gelang ihnen nicht, einen irgendwie entscheidenden Erfolg zu erringen. Mit Erbitterung schlug man sich, die die Nacht dem Kampf ein Ende machte; der französische Angriff war in seinem Zweck mitslungen, die Russen ruhten die Nacht hindurch in der von ihnen behaupteten Ausstellung und traten gegen Morgen den Rückzug an.

Am gleichen Tage, wo man sich bei Pultust so hartnäckig schlug, war auch bei Golymin ein Kampf entbrannt, den die durch Entbehrung und Strapaten schwer heimgesuchten Truppen mit Ehren bestanden. Fürst Galizin war eben nach breizehnstündigem mühevollem Marsche am Morgen des 26. Dec. dort angelangt, als sich Abtheilungen von Murats Reiterei zeigten.

Dieselben wurden zwar geworfen, aber schon trasen die ersten Divisionen von Augereau's Armeecorps ein; auch von Davoust kam eine Unterstützung. Zum Glück traten diese Truppen nur allmälig ins Gefecht ein, so daß es den Russen möglich war, gegen die überlegene Macht Stand zu halten. Nach einem heißen, an einzelnen rühmlichen Episoden reichem Kampse, der die in die Nacht fortgesetzt ward, aber den Franzosen keinen entscheidenden Vortheil brachte, konnten die Russen ihren Rückzug unversolgt fortsetzen. Hätten sie nur nicht ihre Tapferkeit durch unerhörte Gewaltthaten geschändet! Durch

Noth und Anftrengung vollends bemoralisirt, begingen sie barbarische Excesse und Räubereien. Es kam so weit, daß die Einwohner auf den Anieen die Ankunft der Franzosen herbeislehten!\*)

Der Versuch, die Ruffen auf ihrem Rudzug fo zu bedrängen, daß ihre Auflösung bie Folge sein mußte, war also Napoleon mißlungen; muhevolle Märsche auf abscheulichen Wegen und hartnäckige Kampfe, Die viel Blut tofteten, ohne rechte Entscheibung, waren bas einzige Ergebniß. Auch für bie Frangofen war die Ruhe ein Bedürfniß und ein raftlofes Vorwartsbringen in die Wildniffe Volens nicht zu wagen. Bennigfen hatte am 29. December Oftrolenta erreicht und hielt bort Rafttag. hier erschien benn auch wieber Raminskoj und wollte sein wunderliches, verwirrtes Commando fortseten. aber die Generale weigerten ihm den Gehorfam. Sie vereinigten fich ju bem verständigen Entschluffe, ben Ruckzug mehr nach Preußen als nach ber ruffischen Grenze bin zu richten und die Verbindung mit dem preußischen Corps wiederherzustellen. In den ersten Tagen bes Januars 1807 begann ber Marsch dahin. Raminokoi hatte sich entfernt und von Petersburg erfolgte jest die Ernennung Bennigfens jum Oberbefehlshaber. Der Rampf bei Pultust, ben Bennigsen als einen großen Sieg zu schilbern wußte, vielleicht auch ber Borwurf ber Unordnungen, ben man, wie es scheint, mit Unrecht Burhöwden zur Laft legte, war die Urfache, daß diefer altere General übergangen ward. Go erwünscht es war, daß endlich ftatt ber Anarchie ein wirklicher Oberbefehl eintrat, für die preunische und deutsche Sache bot Bennigsen nicht die Bürgschaft, die Burhöwden nach der Schilderung Aller, die ihm näher ftanden, gegeben hatte.

Die preußische Seerekabtheilung hatte unterdeffen unter größten Entbebrungen hartnäckig gefochten gegen den Feind\*\*), und es war ihr nur mit Mühe gelungen, ihre Berbindung mit den Ruffen zu erhalten. Zwei Gefechte, bei Biezun und Soldau (23. und 25. Dec.), waren trop aller verzweifelten Tapferkeit nicht glücklich gewesen und das Corps mußte gegen Neidenburg zurückgehen. hier kam die Nachricht von den Ereignissen an der Wkra und dem Narew, zugleich mit dem Befehle Kaninskoi's, den Rückzug

<sup>\*)</sup> Söpfner III. 127.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ans einem Dorf ober einer Stadt hinausgeworfen und bann mit dem Bajonnet die Ortschaften wieder gewonnen und sich dort eingenistet, mußten wir uns, im
wahren Sinne des Bortes, durch nächtliche Ueberfälle aus den Feldsesseln der ausgetriedenen Franzosen mit ernähren. Bas sie bei Tage requirirt und beigeschleppt
hatten, das nahmen wir ihnen durch Nachtgesechte, die sie nicht lieben, wieder ab, denn
an ein geordnetes Berpflegungswesen war damals nicht zu benken. Jedes Regiment,
Bataillon, Escadron, Batterie sorgte sür sich, tried sein ausgerafftes Bieh neben sich
her, schlachtete nach Zeit und Gelegenheit und das noch Leben enthaltende, unabgekühlte Fleisch mit Schießpulver gesalzen, wurde sogleich abgesocht und verspeist." S.
v. Schachtmeyer, die Schlacht bei Preußisch-Eylau, Berlin 1857. S. 12.

anzutreten. Leftocq zog sich daher hinter die preußischen Seen und vereinigte in den ersten Tagen des neuen Jahres seine Truppen bei Angerburg; dort, hoffte er, werde es ihm auch mit seinen schwachen Streitkräften gelingen, die Berbindung mit den Russen zu erhalten und die Hauptstadt Oftpreußens einigermaßen zu beschützen.

Napoleon war zunächst nicht geneigt, die Offensive fortzuseten; er ließt seine Truppen im Anfang Januar die wohlverdienten Winterquartiere begiehen. Die Corps von Soult, Davoust, Lannes, Augereau, Bernadotte, Nev und Murat behnten fich hinter ber Linie von Pultust, Chorzel und Neibenburg bis nach bem linken Ufer ber Beichsel aus; bas hauptquartier bes Raifers mit seinen Garben war in Barschau. Mortier hatte ben Befehl, Stralfund zu blokiren, in Schlefien mar - burch bas bairifche Contingent verftarkt - eine Macht von etwa 30,000 Mann vereinigt; ju ben polnischen Infurgenten, die auf mehr als 10,000 Mann angewachsen waren und benen die weitere Entwickelung bes Aufftandes noch Zuwachs verhieß, follten frangösische Truppen und bas badische Contingent stoßen, um fo ein neues Armeecorps unter Lefebore bilben, beffen Aufgabe bie Ginfcliefung von Dangig und Colberg war. Bas für Verstärkung der ruckwärts liegenden Verbinbungen, namentlich ber Flußübergange, fur Berpflegung ber Soldaten, überhaupt jur Bekampfung ber Schwierigkeiten eines Feldzuges auf biefem Terrain geschah, wird von ben Mannern bes Saches als mufterhaft angeseben. Im Gangen vereinigte Napoleon an ber Beichsel und auf bem preufischpolnischen Kriegeschauplate eine Stärke von 140,000 Mann; Die Macht ber Berbundeten wird von den beften Quellen auf 105,000 angegeben.

Da es Napoleon zunächst barum zu thun war, seinem Beere ungestörte Winterruhe zu sichern, so kam es ihm fehr unerwünscht, daß Ney in bem Augenblick, wo die Armee in ihre Quartiere zog, glaubte auf seine Fauft einen Sandstreich gegen Ronigeberg ausführen zu konnen (Mitte Januar). Aber ebe er noch Gefahr lief, mit ber vereinigten Macht bes Gegners gufammenzuftofen, erreichte ihn ein Befehl Napoleons, fcbleunigft wieder umzukehren. In der That hatte Bennigsen die Absicht gehabt, gegen ben unvorfichtig vorgeschobenen linken Flügel ber Frangofen einen energischen Streich zu führen, durch ben er die Beichselniederung gewinnen, die freie Berbindung mit Danzig herftellen und Graudeng entfeten konnte. Der Plan wird von Rennern gerühmt, nur war es etwas viel gefordert, mit diesen erschöpften und ausgehungerten Truppen etwas auszuführen, das die höchste Raschheit und Energie erforberte. Doch fette fich ber ruffifche Felbherr, wohl gegen 80,000 Mann ftark, in Bewegung, und mar (18-19. Jan.) nur noch einen Tagemarich von Nep's leichtfinnig vorgeschobenem Armeecorps entfernt, als dieser eben noch rechtzeitig, burch ben taiferlichen Befehl gewarnt, feinen Ropf aus ber Schlinge gog. Auch Bernadotte fuchte feine Divifionen gwifchen Ofterobe und Preugifch-Solland enger zusammenzuziehen.

Bennigsen ging vorwärts; am 25. Januar näherte sich ber Vortrab seines rechten Flügels Mohrungen, hatte bort einen heftigen Ausammenstoß mit bem Feinde, der, anfangs im Bortheil, durch die Diversion einer andern russischen Abtheilung gegen Mohrungen zum Rückzug gedrängt ward und bis gegen Liebenühl und Löbau zurückwich. Von der Stellung und Stärke des Beindes hatte der russische General keine Kenntniß, er besorgte, hier der ganzen seindlichen Armee entgegenzustehen. Statt durch rasches Nachdringen über den schwächeren Gegner einen entschiedenen Bortheil zu gewinnen, traf er zögernde und unentschlossene Maßregeln und nahm, in den letzten Tagen des Januars, zwischen Saalfeld und Guttstadt eine weitläusige Stellung, ohne den Marschall Bernadotte, der mit 20,000 Mann um Löbau stand, ernstlich zu bedrohen. So schloß die kühn begonnene Offensive mit einer Rast an den Ufern der Vassarge.

Indessen hatte sich Napoleon entschlossen, ben brohenden Augriff der Ruffen mit einem entscheidenden Schlage zu erwiedern. Die Anordnungen bazu wurden fo rafch wie zweckmäßig getroffen (27. San.). Bahrend Cannes mit etwa 20,000 Mann zur Rechten am Narew den Feind im Schach hielt, auf der Linken Lefebore mit fast gleicher Stärke Thorn und Bromberg becte, wozu auch Bernadotte mitwirken konnte, wollte ber Raifer felbst die Corps von Davouft, Murat, Soult, Augereau und Ney, im Ganzen wohl 90,000 Mann, in eine Daffe vereinigen, fich auf ben linken Flügel der im Marich begriffenen Ruffen werfen, fie in der Mitte fprengen und dem einen Theile wo möglich ten Ruckzug abichneiben. Schon vier Tage nach dem Aufbruch aus den Winterquartieren stand biese Beeresmasse an der oftpreußischen Grenze, auf ber Linie von Gilgenburg, Reidenburg und Billenberg. Berborgen freilich blieben biefe Bewegungen ben Ruffen nicht und Bennigsen traf schon am 30. Januar die Anordnungen, um feine Streitfrafte bei Jontowo in der Umgegend von Allenstein zu concentriren. Nun fiel eine Depesche Napoleons an Bernabotte, die ben Marschall anwies, fich an die Sauptarmee anjufchließen, ruffischen Vorpoften in die Bande; fie mard Bennigfen (1. Febr.) ausgeliefert und enthullte vollends ben Plan bes Gegners.

In ben ersten Tagen bes Februars rudten die Franzosen gegen Allenstein und Passenkeim vor und warfen die russischen Bortruppen zuruck. Um 3. Febr. kam es bei Bergfried zu einem Zusammenstoß zwischen Soult und einer Abtheilung Russen, worin diese nach hartnäckigem Widerstand den stärkeren Gegnern den Uebergang überlassen mußten; da auch Guttstadt von den Franzosen genommen war, hielt es Bennigsen für rathsam, den Rückzug anzutreten. Die Franzosen drängten nach, in der Hoffnung, die Russen zu einer Schlacht zu nöthigen; Ney ging gegen Liebstadt, um die Preußen unter Lestocq von ihren Berbündeten abzuschneiden. Die Preußen, bis gegen die Beichsel vorgeschoben und am 2. Februar auf dem Marsch von Freystadt gegen Deutsch-Eylau und Ofterode, waren in der That in Gefahr, ihre Ber-

bindung mit den Russen zu verlieren. Am 5. trafen sie bei Liebstadt mit Ney's Vorhut zusammen, machten sich gegen Wormditt und Mehlsack Bahn, aber eine Abtheilung von sechs Bataillonen und zehn Schwadronen, die zurückgelassen war\*), stieß bei Waltersdorf mit dem viel zahlreichern Feinde zusammen und bestand ein ungleiches Gesecht, in welchem der größere Theil des Kußvolkes zersprengt oder gesangen ward. Fruchtles freilich war der Rampf nicht; er hat Ney aufgehalten und das Meiste dazu keigetragen, daß derselbe auf dem Schlachtfeld von Eylau zu spät eintras. Bennigsen ging indessen (5—7. Febr.) von Frauendorf über Landsberg zurück und zog sich, der Schlacht immer ausweichend, auf Preußisch-Eylau, um dort eine Stellung zu nehmen. Seine Nachhut ward (6. Febr.) bei hoff von Murats Neiterei und einzelnen Abtheilungen Soults angegriffen und mit beträchtlichem Verlust auf die hauptmasse zurückgebrängt.

Den Preugen war Ney ohne Raft gefolgt; unter hipigen Gefechten und mit großer Anstrengung gelangten sie aber nach Althoff, wohin der ruffische Dberfelbherr fie gewiesen hatte. Es waren, nach Entsendung verschiedener Abtheilungen, kaum 6000 Mann, die fich fo vor dem Tage bes Kampfes mit den Ruffen vereinigten; aber auch in biefer bescheidenen Babl hat das Corps bedeutungsvoll auf die Entscheidung bes blutigen Tages von Eplau eingewirkt. An biefem fleinen Sauflein war zu feben, bag ber Beift muth. lofer Unentschloffenheit, ber bie Ratastrophe bes Staates und heeres fo furchtbar beschleunigt, allmälig überwunden war. Diese Truppen hatten in der erften Boche bes Februars auf ichlechten, verschneiten Begen die angeftreng. teften Tag- und nachtmärsche gurudgelegt, felten ordentliche Quartiere und Berpflegung gefunden, oft nach ihren furchtbaren Strapaten im Freien auf bem Schnee campiren muffen und boch hielten fie fest zusammen, ungebeugt durch die Bucht von Ungluck und Ungeschick, das ten preußischen Baffen seit Monaten jeden Erfolg versagt hatte. Auf den Solbaten wirkte vielmehr die besperate Stimmung, die fich in ben oberen Regionen feftgesett, viel weniger; er fühlte fich von bem Uebergewicht bes Gegners keineswegs fo imponirt, wie viele der Führer; im Gegentheil, der einzelne Reiter 3. B. war fich auch jest noch vollkommen feiner individuellen Ueberlegenheit bewußt\*\*). Bas mit biesem trefflichen Stoffe zu leiften war, bas zeigte eben jest der brave Leftocg, der keineswegs den Ruf eines militärischen Genies beanspruchte, aber ein einfichtiger, entschloffener und unerschrockener Golbat war. An feiner Seite ftand freilich Oberft Scharnhorft als General. quartiermeister.

<sup>\*)</sup> Schachtmeher a. a. D. 30 versichert, ber Zwed ber Concentrirung bieser Abtheilungen sei ben Chefs berselben völlig unbekannt geblieben. Ebenbort finden sich ausführliche Mittheilungen über bas Gesecht.

<sup>\*\*)</sup> S. Söpfner III. 219.

Bis Preußisch-Eylau war Bennigsen, der Schlacht immer ausweichend, zurückgegangen; wollte er nicht die lette Hauptstadt Preußens, Königsberg, dem Feinde überlassen, so mußte er sich jett schlagen. Nach einem Nachtmarsche waren am Morgen des 7. Februar die Russen vor Eylau eingetroffen und stellten sich hinter der Stadt, zwischen Schloditten und Serpallen auf. Noch war die Arrieregarde unter Fürst Bagration zurück; sie war auf dem Marsche zwischen Landsberg und Eylau, von Soult und Murat heftig gedrängt; doch ward der Nückzug im Ganzen geordnet vollzogen. Bor dem Städtchen Eylau nahm dann Bagration seine Aufstellung; er sollte, so lautete die Weisung des Oberfeldherrn, sich bort aufs Aeußerste behaupten, damit das Gros der Armee jenseits der Stadt Zeit gewinne, sich in Ruhe aufzustellen und zu ordnen.

Um Nachmittag hatten die Frangofen die Aufftellung ber Ruffen erreicht; es entspann fich ein beftiger und blutiger Rampf, in welchem bas frangofische Ungeftum lange Beit vergeblich rang, ber ruffifchen Babbeit Boben abzugewinnen. Erft nach mehreren Stunden gelang es ben Frangofen, Die ruffifche Nachhut nach Eplau gurudguwerfen; mit frifden Truppen brangen fie bann in die Stadt, beren Strafen jum Schanplat eines morberifchen Kampfes wurben. Bagration begann fie icon ju raumen, ale ihm Bennigfen ben Befehl aufandte, fie gurudguerobern, es tofte mas es wolle. Go mard bie Abendftunde des Tages durch einen letten blutigen Att bezeichnet; ein erneuerter Ungriff, von den Ruffen mit außerfter Beftigkeit ausgeführt, gab ihnen bas Städtchen wieder in die Sande. Nachdem die Ginnahme Eplau's mit folchen Opfern erkauft mar, mar es feltsam genug, bag Bennigsen fie wieder freiwillig raumen ließ; er wollte nach feiner eigenen Berficherung bei ber bevorftebenden Schlacht "ben Feind auf fein Centrum loden", bas ihn am portheilhaftesten aufgestellt ichien. Der Berfuch, Dies Centrum zu burchbrechen, mußte nach feiner Unsicht dem Feind gewaltige Opfer toften; ein Ungriff auf feine linke Flanke ichien ibm viel eber ju fürchten.

In der Nacht nahmen dann die Ruffen auf den sanft abfallenden Sohen jenseits der Stadt ihre Aufstellung; sie zählten im Ganzen gegen 60,000 Mann. Ihr rechter Flügel lehnte sich an das Dorf Schloditten; Eylau gegenüber bis gegen die Dörfer Sausgarten und Serpallen stand in dichten haufen das Gentrum; daran schloß sich der linke Flügel, durch zahlreiche Reiterei gedeckt. Eine mächtige Artillerie, vor der ganzen Linie aufgestellt und durch einige ansehnliche Batterien unterstützt, gab der russischen Position eine nicht zu verachtende Stärke.

Bom Feinde waren in der Nacht Soult und Murat in der Nahe der Stadt aufgestellt; die Garde stand unter Bessières auf einer hobe zur Rechten, Augereau auf der Linken; Davoust und Ney waren im Anmarsch, der lettere auf dem rechten Flügel des Feindes bemuht, die Bereinigung der Preußen mit den Russen zu hindern, Davoust gegen die linke feindliche

Flanke gewendet. Die Angaben über bie gesammte Stärke, die auf bem Schlachtfelde gegenwärtig war, schwanken bei ben Franzosen seibst zwischen 54 und 68,000 Mann, die Gegner berechnen sie bis zu 80,000; in jedem Falle erscheint die erste Angabe zu niedrig.

Mit grauendem Morgen begann der Kampf auf dem schneebedeckten Schlachtfelde; die Ruffen eröffneten ihn mit einer mächtigen Kanonade aus ihrer Batterie von sechstig Geschützen. Napoleon, nun nicht mehr im Zweifel, daß die Ruffen eine entscheidende Schlacht annehmen wollten, traf rasch seine Anordnungen. Auf seinem rechten Flügel, so war sein Plan, sollte Davoust, der im Anmarsch war, gegen die linke Flanke und den Rücken der Ruffen operiren und sie auf ihr Gentrum zurückbrängen, das dann, vorher nur beschäftigt, mit Macht angegriffen und geworfen werden sollte. Die Bewegungen Ney's, der auf die rechte Flanke des Feindes fallen und ihm den Rückzug gegen Königsberg abschneiden sollte, mußten die Niederlage rollenden.

Die Ranonade hatte mehrere Stunden lang, mit ansehnlichem Berlufte, aber ohne irgend eine Entscheidung, gedauert. Auf dem linken Flugel bes Feindes ward Davoust jeden Augenblick erwartet; die verschneiten Bege vergogerten feine Ankunft. Um in Gemeinschaft mit ihm zu agiren, lieft Rapoleon die Division St. hilaire gegen ben linken feindlichen Flügel vorgeben. Rechts an diese angelehnt, follte Augereau's Corps den Feind angreifen. war gegen neun Uhr, als fich biefe Maffen in Bewegung festen. tiges Schneegestöber hüllte das ganze Schlachtfeld ein; es war nicht möglich, weit vorwarts zu feben und fich zu orientiren. Go geriethen St. Silaire und Augereau aus einander, der Marschall fab fich, als ber himmel fich etwas flarte, ploglich vor dem Centrum und bem rechten Flugel des Feindes. Ein furchtbares Kartatichenfeuer wuthete mit einem Male in ben Reihen ber Frangofen; bann brach eine ruffifche Colonne mit bem Bajonet in bie Trummer bes feindlichen Armeecorps ein und trieb fie nach blutigem Sandgemenge bis unter die Mauern ber Stadt gurud. Im hitigen Gifer bes Rampfes und gleichfalls von bem Schneegeftober irre geführt, drang eine ruffifche Abtheilung verfolgend bis vor die Bobe des Rirchhofes, von wo Napolcon die Schlacht leitete. Indeffen mar auch die Divifion St. Silaire ben ftarten Stellungen bes Feindes entgegengetrieben und mit hartem Ber-Die Position des frangofischen Centrums fing lufte gurudaeworfen worben. an, ernstlich bedroht zu werden. Napoleon ließ die Glite seiner Reiterei unter Murat vereinigen, um bas Vordringen bes Feindes aufzuhalten. entspann fich ein furchtbarer, verworrener Kampf, lange im Erfolg fcwantend und verluftvoll fur beide Theile, durch ben es aber doch ber frangofifchen Reiterei gelang, die Ruffen in ber weiteren Verfolgung ihres Vortheils aufzuhalten. Aber ber Berluft ber Frangofen mar ungeheuer. Bier Generale und eine Maffe von Officieren lagen verwundet ober tobt; von Augercau's

Corps waren ungefähr 5000 Mann verloren, einzelne Bataillone hatten fammtliche Officiere eingebüßt.

Der Rampf beschränkte fich wieder auf eine heftige Ranonade, bis Davouft gegen Mittag auf bem Schlachtfelbe eintraf und ben linken Flügel bes Von Molwitten ging er gegen Serpallen vor; auch Keindes bedrobte. St. Hilgire und mehrere Reiterdivifionen rudten zu feiner Unterftugung an. Die Ruffen wichen aus Serpallen; ber Zeind brangte auf Sausgarten nach. Um dies Dorf ward heftig hin und her gestritten, doch wichen am Ende die Ruffen bis hinter die Sohen des Arcegebergs, die Franzosen drängten mit Macht nach, besetzten die Sohen mit Geschütz und wiesen die Versuche der Ruffen, wieder Terrain zu gewinnen, zurud. Die ganze Schlacht concentrirte fich jest auf biefem Flügel; mabrend Bennigfen von feinem Centrum und ber Rechten Abtheilungen berbeigog, brangten auch vom frangofischen Gentrum ftarte Abtheilungen beran, ben Angriff Davoufte gu verftarten. Ueberlegenheit der Franzofen wuchs; icon wich der linke Flügel des Feindes bis jum Vorwerk Auflappen, aber auch hier vermochte er fich nicht zu behaupten; einzelne Colonnen ber Divisionen Gubin und Friant brangen bereits in bas Dorf Rutschitten ein und bedrohten damit die ruffische Ruckjugelinie. Die Ruffen litten furchtbar unter bem Kreugfeuer ber Geschütze bes Centrums und Davoufts; ihre Reiben fingen an ju manken, icon fab man Maffen von Flüchtigen die Straße nach Königsberg suchen. Ratastrophe schien kaum mehr abzuwenden. Freilich hatte auch Davoust fich im hipigen Angriff zu weit vorgewagt und ein kräftiger Stoß mit frischen Truppen konnte ihm rasch die ganze Frucht der bereits erfochtenen Bortheile entreißen. Es war bem fleinen preußischen Corps ber Ruhm vorbehalten, biefen entscheibenben Stoff zu führen.

Nach einem mühevollen Marsch von vier Meilen auf verschneiten Wegen war Lestocq in der Nacht und zum Theil erst am Morgen des 8. Februars bei Rossitten, einige Meilen von dem Schlachtselde weg, angelangt; zur Austührung der Ordre Bennigsens, gegen Preußisch-Sylau zu marschiren und sich auf dem rechten Flügel der Russen bei Althosf aufzustellen, wurden noch in der Nacht die Anstalten getroffen. Auch diese letzte Strecke mußte noch kämpsend durchschritten werden; man stieß auf Ney's Avantgarde und eine tapsere Schaar von wenigen Füsiliercompagnien und einem häussein Reiter löste die mühevolle Aufgabe, den Feind zu beschäftigen, indeß der Rest des Corps den beschlenen Marsch vollführte\*). Um Mittag kamen die Preußen bei Althosf an; bort erhielten sie die Weisung, den linken Flügel der Russen zu ver-

<sup>\*)</sup> Außer ben angeführten Quellen s. auch: General W. J. v. Krauseneck. 1851. S. 28. 29 und Erinnerung an das L'Estocq'sche Corps. Königsb. 1856. Die Berwirrung auf russtscher Seite und die Wirkung von L'Estocq's Ankunst schilbert anschaulich Herzog Eugen I. 172 ff.

starten. Als ber Befehl tam, fprachen bie Ruffen noch von einem erfochtenen Siege; wie aber Lestocz weiter jog, fab er überall ichen in ben flüchtigen und aufgelöften Colonnen ber Ruffen bas Ergebniß eines ungunftigen Rampfes vor Augen. Durch einige ruffiche Abtbeilungen verftarft, ging er über Schmoditten auf Rutichitten vor, beffen Befig ben lesten Ausgang ber Schlacht entschieb.

In einem raichen Angriff wurde ber geint aus Antiditten geworfen und wie er fich vor bem Dorfe von Reuem ju ftellen fucte, völlig zerivrengt und niedergemacht. Run wandten fich tie Preugen gegen ein nabes Gebolz, bas bie Division Friant besett bielt. Mit flingendem Sviel gingen fie unter bem Geschützener in bochfter Ordnung vor und warfen auch bier ben Feind nach turzem, blutigem Rampfe. Best erhob fich auch ber zurückzedrängte linke Flügel ber Ruffen wieder zum Angriff; bie Frangofen wurden aus Anflappen vertrieben und von bem Kreegeberg mit bem Berluft ibres Geschützes weggedrängt. Kaum gelang es Darouft, seine flücktigen Reiben zum Steben zu bringen und, von ber einbrechunden Dunkelbeit unterführt, bas weitere Bordrivgen ber Berbündeten zu bemmen. Erft als bie Nacht fam, traf Rey auf bem Schlachtselbe ein; die zurückzelassienen preusischen Abtheilungen hatten ihn ben größten Theil bes Tages beschäftigt.

So endete die furchtbare Schlacht obne bestimmte Enricheitung; unzweifelhaft war nur die Erschöpfung beiter Theile. Bon ten Russen, die seit seche Tagen unter hunger und Beichwerten unausbörlich marichirt und gestochten, waren nach glaubwurdigen Berichten noch etwa 30,000 Mann famvisähig unter tem Gewehr; ihr Berlust betrug kaum unter 20,000 Mann. Die neueren Franzoien geben die Jahl ihrer Kampfunsähigen auf 10,000 an, eine Angabe, die kaum glaublich erscheint, wenn man die Furchtbarkeit und Anstehnung bes Kampfes bedenkt, oder sich erinnert, daß eines ihrer Armeecorps, das Augereau's, völlig zersprengt war. Aber sie besagen noch frischere Kräfte; die Infanterie der Garde und das Ney'iche Corps waren unverbraucht, Bernadottes Ankunft war zu erwarten. Das war es, was Bennigsen bestimmte, dem Andringen mehrerer Generale auf eine Erneuerung bes Kampfes sich zu widersehen und den Rückzug auf Königeberg anzutreten. Bon Berfolgung des Feindes war keine Rede; der Abmarich geschab unbehindert. Das preußische Gorps ist erst am Morgen des 9. abgezogen ").

Schon biefer Ausgang ber Verfolgung ließ erkennen, wie es mit ben Franzosen stant; fie bedurften ber Rube und Erbolung so sehr, wie bie retirirenben Ruffen. Rur um als ber Sieger zu ericheinen, ber bas Schlachtfelb behauptete, wandte sich Rapoleon nicht alsbalt in bie Binterquartiere zurud. Im heere war bie Stimmung gebrudt und freudlos; ber "Sieg"

<sup>\*)</sup> Rach Schachtmever (S. 54), ber Augenzeuge war, erfolgte um fünf Uhr früh ber Anfbruch von Autschitten.

erschien bort in feiner berben Birklichkeit, nicht fo, wie bie Bulletins ibn rühmten. Seit Jahren hatte die Armee in reichen, dichtbevölkerten ganbern, wo es an Nichts fehlte, ben Rrieg geführt; was wollte, bamit verglichen, biefer rauhe und obe Boden bedeuten, ben man mit fo enormen Opfern erkaufen mußte? Auch in Paris war, trop bes Siegesbulletins, nur ein Ginbrud bes Schreckens; Die Papiere an ber Borfe fielen wie nach einer Niederlage. Die glanzende Sauptftadt machte einen traurigen Gindruck; Induftrie und Lurus litten, Rapoleon befahl ben Geinen, glanzende Fefte zu geben, um ben Eindruck von Bohlftand und Freude wieder zu wecken. Bitter klagte er über die Allarmgerüchte, die aus bem Lager nach der Hauptstadt drangen, und über die Parifer "Schwäher", die fie bereitwillig glaubten\*). Benn in Paris ber Eindruck fo machtig war, fo burfte man fich nicht wundern, bag 3. B. in Wien die Freude über die "Niederlage" der Frangofen faft in lauten Demonstrationen nich kund gab. Noch waren es vorschnelle hoffnungen, Die durch den Tag von Eylau die Macht bes Imperators tief erschüttert faben; aber die verwundbare Seite mar boch aufgededt. Es war wie ein warnender Fingerzeig bes Schicksals, beffen Sinn erft burch bas Verhangniß von 1812 Allen deutlich ward.

Much auf Napoleon felbst mar ber Gindruck gewaltig genug; jene fubnen Gedanken, den Rrieg fortzuseben bis jum Meußerften, Polen ju revolutioniren, Preugen zu gertrummern und an bem eroberten Festland ein Taufchobject für die verlorenen Colonien zu erhalten, traten vor der herben Birklichkeit in den hintergrund. Er wies den Frieden nicht mehr fo übermuthig zuruck, wie zu Berlin und Charlottenburg. Schon vor bem Tage von Eplau war ihm die Schwierigkeit bes Rrieges und die Gefahr einer Niederlage größer, bie Sulfemittel, die ber polnische Aufstand gab, geringer erschienen; Tallegrand bot abermals (29. Jan.), wie früher Napoleon zu Posen, bem General Zastrow Frieden und Alliang an, freilich mit ber Drohung, im Falle man bice berweigere, werde ber Rrieg bis jum Meufersten geführt werden und mit ber Bernichtung der preußischen Dynastie enden. Jett, fünf Tage nach der Eplauer Schlacht, marb Bertrand mit einem fehr freundlich und höflich klingenden Briefe an den König von Preußen gefandt, um ihm Frieden und Bundniß anzutragen. Der Raiser munsche ben König in seine Staaten zuruckjuführen, Polen (bavon habe er fich überzeugt) konne eine unabhangige Erifteng nicht ertragen, bagegen folle Preußen den ihm gebührenden Rang unter ben europäischen Dachten wieder einnehmen. Es brauche ben Freunden und Allierten Napoleons fein Opfer zu bringen; gleich nach geschloffenem Frieden wurden die Frangofen das prengifche Gebiet raumen.

Friedrich Bilhelm III. empfing zu Memel am 16. Febr. die Mitthei-

<sup>\*)</sup> S. Mém. du Duc de Rovigo III. 65 f. Lefebvre III. 48. Thiers VII 334 f. Schlaben S. 138.

lungen Bertranbe; es bedurfte ber ruffischen Abmahnungen nicht, um in ihm jeben Gebanken an eine treulose Desertion niederzuschlagen. Diese Schmach war bem ruffifchen Berbundeten vorbehalten! Dhne Bogern entschloß fich ber König, ben gleifinerischen Antrag, ber Preugen von seiner letten Alliang trennen und zur Creatur ber Bonaparteichen Politit machen follte, abzuleh. nen und in Condon wie in Petereburg bie bundigfte Erflarung ju geben: baß ber Ronig feft und treu bei ber gemeinsamen Sache verbleiben werbe. Die Friedensfreunde, unter benen Baftrow auch jest noch von einer Unterhandlung mit ben Frangofen fich guten Erfolg verfprach, hatten Diefen letten Moment noch rubrig zu benuten gefucht, aber fie maren aus bem Felbe gefdlagen worben\*). Dberft Rleift murbe mit ber ablehnenden Untwort und bem Auftrage an Napoleon geschickt, wo möglich ben Gegner etwas hinzuhalten, bamit Bennigfen Beit gewinne, fein Beer zu erholen und zu fammeln. In Diterobe traf er Napoleon. In einer langen Unterredung fuchte diefer ben preufischen Abgefandten von ber Aufrichtigkeit feiner Befinnung für Preußen ju überzeugen und ihn jum Abfall von Rugland ju ftimmen. Er hatte, wie Aleist sich ausdrückte, Die Effronterie, ihm zu verfteben zu geben, daß es fehr mohl möglich fei, die preußischen Eruppen fo gurudzuhalten, bag fie nichts thaten ale figuriren. Aus Allem leuchtete ber bringende Bunich bervor, durch Preugens Rücktritt ben Krieg zu beendigen; bestimmte Untrage machte er nicht, toch ichien bie Elbgrenze ihm im Sinne zu liegen\*\*). Ein Brief an den Konig fprach wiederholt den Bunfch aus (20. Febr.), die preugische Monarchie, beren Mittelftellung fur die Rube Europas nöthig fei, rasch wiederherzustellen. Der Rönig antwortete barauf erft nach Monaten; nachdem der Entichluft gefaßt mar, im Rampfe auszuharren, konnten biefe Erörterungen zu nichts führen.

Indessen hatte Napoleon nichts versäumt, um den Kampf mit durchgreisendem Ersosse wieder aufnehmen zu können. Es wurden Verstärkungen herangezogen, um die Lücken zu decken, dann der Rückmarsch in die Winterquartiere begonnen, um den Truppen die nöthige Ruhe und Sammlung zu gönnen. Die Zeit der Winterruhe sollte nur zu einer größeren Unternehmung benutt werden: zur Belagerung von Danzig. Mit dieser Festung im Rücken wollte Napoleon, zumal wenn die Jahreszeit die Schiffsahrt auf der Ostsee öffnete, den neuen Feldzug nicht beginnen. Hinter der Passage bezog die Armee ihre Stellungen; Bernadotte, Soult, Ney, Davoust und die Garden breiteten sich hier von der unteren Passage bis Osterode, Löbau und Neumark aus; Ney war gegen die Alle hin vorgeschoben. Das Corps Augercau's war aufgelöst und unter die übrigen vertheilt, Murats Reiterei divissonsweise den Marschällen überwiesen. Dieselben hatten Befehl, sich

<sup>\*)</sup> Schlaben S. 120. 122—129.

<sup>\*\*)</sup> Außer Böpfner III. 333 f. ben ausführlichen Bericht bei Schlaben S. 134-136.

nicht in ernste Rampfe einzulaffen; bas heer follte ber Ruhe pflegen und nur eben burch seine Stellung die Belagerung von Danzig becken.

Much Bennigfen fuchte fein Beer zu ergangen und zu erholen. Aber die Verstärkungen kamen langfam, die Verpflegung war schlecht durch die unzeitige Sparfamteit ber ruffifchen Rriegeverwaltung; ber Solbat erging fich in beispiellofen Plünderungen und Gewaltthaten und hungerte am Ende boch. Es mochte bas Alles zusammenwirken, um Bennigfens Abneigung gegen ben Rrieg zu fteigern, überhaupt bie Friedensfreunde im ruffischen Lager zu vermehren. Doch begann in ber zweiten Galfte bes Februar bie Armee vorwarts zu geben und bie Stellungen wieder aufzusuchen, Die fie por ber Schlacht eingenommen. Bom Schlachtfelbe von Eplau ward ein ftolzer Aufruf an die Truppen erlaffen, der freilich gleich darauf durch eine bei Braunsberg (26. Febr.) erlittene Schlappe einen bittern Beigeschmad erhielt. Die Bewegungen, bie weiter folgten, hatten auf beiben Seiten nur ben 3med, die Stellung bes Gegners aufzuklaren; eine größere Unterneh. mung ward nicht mehr versucht. Die Franzosen blieben feit Marg ruhig in ihren Binterquartieren; es trat auf biefem Kriegsschauplate eine Paufe von Monaten ein.

Auf den beiden Flügeln der großen Armee, in Schlesien, in Pommern und Westpreußen, war indessen der Festungskrieg fortgesetzt worden, an einzelnen Stellen freilich mit nicht größerem Ruhme, als vorher an der Oder, Elbe und Weser, doch hie und da auch mit so unbestrittenen Ehren, daß selend dieser Zeit nicht vermocht hat, die Erinnerung der Thaten, die sich z. B. an die Namen Colberg und Gneisenau knupfen, zu verwischen oder auch nur ihren Glanz zu trüben.

Die Proving Schlefien war auf ben Rampf, wie er fich geftaltet, fo wenig gerüftet, als die übrigen Theile ber Monarchie. Gine heeresinacht von etwa 18,000 Mann war über bas Land verbreitet und hatte acht Festungen zu beden; von anderen Magregeln war nichts Rennenswerthes vorbereitet, tas blinde Gelbstvertrauen lähmte hier wie fonft jede machfame und Run tam die Rataftrophe vom 14. October; ihr fürsoraliche Thätiakeit. Eindruck mar um fo betäubender, je tiefer man fich bisher in bas Gefühl vollkommener Sicherheit eingewiegt. Der Minifter ber Proving, Graf hopm, machte es nicht beffer, als die Schulenburg, Satfeld und Andere; laut erklarte er, es fei Alles verloren und jede Anftrengung vergeblich. jener berüchtigten Mahnung, "bag Ruhe bie erfte Bürgerpflicht fei", wurden auch hier bie Ginwohner aufgeforbert, "im Fall einer feindlichen Invafion ben fremden Truppen mit Bereitwilligfeit und höflichem Betragen guvorzufommen und, fo weit möglich, ihre Forberungen zu befriedigen." commandirende General Lindener, ber anfangs beffere hoffnungen erwedte, nahm nur halbe Magregeln und zeigte fo geringes Bertrauen auf den Erfolg eines hartnädigen Biderftandes, daß die muthlofe Nachgiebigkeit nur ju febr versucht mar, fich mit feinem Beifpiele zu rechtfertigen. Gerade in Schlefien war aber unter bem Bolte ein frifcherer, thatfraftigerer Beift gu fpuren, als in ben alten preußischen Gebieten; es hat fich kaum irgendwo in diefer Beit ber Enttaufdungen ber Gifer, die Aufopferungefabigfeit und Die hingebung an König und Vaterland in reicheren Erempeln kundgegeben, als in diefer fast jungften Erwerbung bes preufischen Staates. wie die Dinge hier beschaffen waren, ließ sich ber fraftvollfte Wiberftand mit ben vorhandenen Rraften organisiren; daß es nicht von Anfang an verfucht warb, war lediglich die Schuld ber alten burgerlichen wie militarischen Bureaufratie; fie labinte, mo fie batte forbern follen, ja fie binberte in finnlosen und verworrenen Anordnungen die Wehrbarmachung der Proving auf alle erbenkliche Beife. Gin denkwürdiges Beispiel war der patriotische Graf Pudler, ber fich mit ahnlichen Gebanken trug, wie fie 1813 zur Erfüllung gekommen find: mit ber Ginberufung aller Ausgedienten, mit ber militariichen Organisation ber Förster und Jager, mit ber Bilbung einer Landwehr. Die geiftlofe Pedanterie, womit die hochften Behorden erft feinem Thun widerwillig zusaben, bann offen entgegenwirkten, brachte ben muthigen Mann zur Berzweiflung; er nahm fich felbft bas Leben\*).

Es waren nur etwas über 22,000 Mann Baiern und Bürttemberger, Die Napoleon unter feinem Bruber Sieronnmus gegen Schlefien verwendete; gegen diefe Macht reichte auch die unvollkommene Ruftung Schlestens porerft aus. Aber gleich ber erfte Act bes Feldzuges begann mit einer Schwäche schlimmsten Beispiels: mit der Uebergabe von Glogau. Der Plat hatte zwar nur etwas über 3000 Mann, barunter viele Polen, als Befatung, aber es waren Geschut, Munition und Vorrathe genug ba, um wenn ein entichloffener Mann bie Dinge leitete, eine langwierige Belagerung ju besteben. Unter ber Burgerschaft war ein vortrefflicher Beift; sie jorgte, als ber Feind fich naberte, mit Aufopferung fur die bienftthuende Befatung. Gleichwohl war ein breiwöchentliches Beschießen, bas, ohne Belagerungsarbeiten und ohne Sturm unternommen, wenig nachhaltigen Schaden anrichtete, jest hinreichend, den Muth der leitenden Officiere ju brechen. 2. Dec. ward capitulirt; hier wie fonft entschulbigte man fich mit der gelaufigen Betrachtung jener Tage, es belfe ja boch nichts mehr, wozu folle man bas Leben und Gigenthum ber Ginzelnen noch branfeten?

Indeffen war es doch bis ju ben Ohren bes Ronigs gedrungen, welch

<sup>\*)</sup> Manso, Gesch. bes preuß. Staates II. 271. 272. Ueber bie Ereignisse in Schlesien im Allgemeinen s. außer ben andern Quellen noch: Schmölzl, ber Feldzug ber Bapern von 1806—7. München 1856. Und von bemselben Berfasser: ber kleine Krieg in Oberschlesten. Leipzig 1854.

Bis Preußisch-Sylau war Bennigsen, ber Schlacht immer ausweichend, zurückgegangen; wollte er nicht die letzte hauptstadt Preußens, Königsberg, dem Feinde überlassen, so mußte er sich jetzt schlagen. Nach einem Nachtmarsche waren am Morgen des 7. Februar die Aussen. Nach einem Nachtmarsche waren am Morgen des 7. Februar die Aussen vor Eylau eingetroffen und stellten sich hinter der Stadt, zwischen Schloditten und Serpallen auf. Noch war die Arridregarde unter Fürst Bagration zurück; sie war auf dem Marsche zwischen Landsberg und Eylau, von Soult und Murat heftig gedrängt; doch ward der Nückzug im Ganzen geordnet vollzogen. Vor dem Städtchen Eylau nahm dann Bagration seine Ausstellung; er sollte, so lautete die Weisung des Oberfeldherrn, sich dort aufs Aeußerste behaupten, damit das Gros der Armee jenseits der Stadt Zeit gewinne, sich in Ruhe aufzustellen und zu ordnen.

Um Nachmittag hatten die Frangofen die Aufftellung ber Ruffen erreicht; es entspann sich ein heftiger und blutiger Rampf, in welchem bas frangofische Ungeftum lange Beit vergeblich rang, ber ruffifchen Babbeit Boden abzugewinnen. Erft nach mehreren Stunden gelang es ben Frangofen, Die ruffifche Nachhut nach Eylau zurudzuwerfen; mit frischen Truppen brangen fie bann in die Stadt, deren Straßen zum Schauplat eines mörderischen Kampfes wurben. Bagration begann fie icon ju raumen, als ihm Bennigfen ben Befehl aufandte, sie gurudzuerobern, es koste mas es wolle. Go mard die Abendftunde des Tages durch einen letten blutigen Akt bezeichnet; ein erneuerter Angriff, von den Ruffen mit augerfter Beftigfeit ausgeführt, gab ihnen bas Städtchen wieder in die Sande. Nachdem die Ginnahme Eplau's mit folchen Opfern erkauft mar, mar es feltsam genug, bag Bennigsen fie wieder freiwillig raumen ließ; er wollte nach feiner eigenen Berficherung bei ber bevorftehenden Schlacht "den Feind auf fein Centrum locken", bas ihn am vortheilhaftesten aufgestellt ichien. Der Berfuch, Dies Gentrum zu durchbrechen, mußte nach feiner Unficht bem Keind gewaltige Dyfer toften; ein Ungriff auf feine linke Flanke ichien ihm viel eber ju fürchten.

In der Nacht nahmen dann die Auffen auf den fanft abfallenden Höhen jenseits der Stadt ihre Aufftellung; sie zählten im Ganzen gegen 60,000 Mann. Ihr rechter Flügel lehnte sich an das Dorf Schloditten; Eylau gegenüber bis gegen die Dörfer Sausgarten und Serpallen stand in dichten hausen das Centrum; daran schloß sich der linke Flügel, durch zahlreiche Reiterei gedeckt. Eine mächtige Artillerie, vor der ganzen Linie aufgestellt und durch einige ansehnliche Batterien unterstützt, gab der russischen Position eine nicht zu verachtende Stärke.

Bom Feinde waren in ber Nacht Soult und Murat in ber Nahe ber Stadt aufgestellt; die Garbe stand unter Bessieres auf einer hohe zur Rechten, Augereau auf ber Linken; Davoust und Ney waren im Anmarsch, ber lettere auf bem rechten Flügel bes Feindes bemuht, die Vereinigung ber Preußen mit ben Ruffen zu hindern, Davoust gegen die linke feinbliche

Flanke gewendet. Die Angaben über bie gesammte Stärke, die auf bem Schlachtfelbe gegenwärtig war, schwanken bei ben Franzosen selbst zwischen 54 und 68,000 Mann, die Gegner berechnen sie bis zu 80,000; in jedem Falle erscheint die erste Angabe zu niedrig.

Mit grauendem Morgen begann ber Kampf auf dem schneebebeckten Schlachtfelde; die Ruffen eröffneten ihn mit einer mächtigen Kanonade aus ihrer Batterie von sechszig Geschützen. Napoleon, nun nicht mehr im Zweifel, daß die Ruffen eine entscheidende Schlacht annehmen wollten, traf rasch seine Anordnungen. Auf seinem rechten Flügel, so war sein Plan, sollte Davoust, der im Anmarsch war, gegen die linke Flanke und den Rücken der Russen operiren und sie auf ihr Gentrum zurückbrängen, das dann, vorher nur beschäftigt, mit Macht angegriffen und geworfen werden sollte. Die Bewegungen Ney's, der auf die rechte Flanke des Feindes fallen und ihm den Rückzug gegen Königsberg abschneiden sollte, mußten die Niederlage rollenden.

Die Kanonade hatte mehrere Stunden lang, mit ansehnlichem Berlufte, aber ohne irgend eine Enticheidung, gedauert. Auf bem linken Flugel bes Keindes ward Davoust jeden Augenblick erwartet; die verschneiten Bege vergögerten seine Ankunft. Um in Gemeinschaft mit ihm zu agiren, ließ Rapoleon die Divifion St. Silaire gegen ben linken feindlichen Flügel vorgeben. Rechts an diese angelehnt, sollte Augereau's Corps den Feind angreifen. war gegen neun Uhr, als fich biefe Maffen in Bewegung festen. tiges Schneegestöber hüllte das ganze Schlachtfeld ein; es war nicht möglich, weit vorwarts zu feben und fich zu orientiren. Go geriethen St. Silaire und Augereau aus einander, ber Marschall fah fich, als ber himmel fich etwas flärte, plöplich vor dem Centrum und dem rechten Flügel des Feindes. Ein furchtbares Rartatschenfeuer wuthete mit einem Male in den Reihen ber Frangofen; bann brach eine ruffische Colonne mit bem Bajonet in bie Trummer bes feindlichen Armeecorps ein und trieb fie nach blutigem handgemenge bis unter die Mauern ber Stadt gurud. Im hitigen Gifer bes Rampfes und gleichfalls von bem Schneegeftober irre geführt, drang eine russische Abtheilung verfolgend bis vor die Sohe des Kirchhofes, von wo Napolcon bie Schlacht leitete. Inbessen war auch die Division St. bilaire ben ftarten Stellungen bes Feindes entgegengetrieben und mit hartem Ber-Die Position bes frangofischen Centrums fina lufte zurückgeworfen worden. an, eruftlich bebroht zu werben. Napoleon ließ die Glite feiner Reiterei unter Murat vereinigen, um bas Vorbringen bes Feindes aufzuhalten. entspann fich ein furchtbarer, verworrener Rampf, lange im Erfolg ichwanfend und verluftvoll fur beide Theile, durch den es aber boch ber frangofifchen Reiterei gelang, die Ruffen in der weiteren Berfolgung ihres Bortheils aufzuhalten. Aber ber Berluft ber Frangofen mar ungehener. Bier Generale und eine Maffe von Officieren lagen verwundet ober todt; von Augereau's

Corps waren ungefähr 5000 Mann verloren, einzelne Bataillone hatten fämmtliche Officiere eingebüßt.

Der Rampf beschränkte fich wieder auf eine heftige Ranonade, bis Davouft gegen Mittag auf bem Schlachtfelbe eintraf und ben linken Flugel bes Bon Molwitten ging er gegen Serpallen vor; auch Feindes bedrohte. St. hilaire und mehrere Reiterdivifionen rudten zu feiner Unterftutung an. Die Ruffen wichen aus Gerpallen; ber Feind brangte auf Sausgarten nach. Um bies Dorf marb heftig bin und ber geftritten, boch wichen am Ende bie Ruffen bis hinter die Bohen bes Arcegebergs, die Frangofen brangten mit Macht nach, besetzten die Sohen mit Geschüt und wiesen die Versuche ber Ruffen, wieber Terrain zu gewinnen, zurud. Die ganze Schlacht concentrirte fich jest auf biefem Flügel; mahrend Bennigfen von feinem Centrum und ber Rechten Abtheilungen berbeigog, brangten auch vom frangofischen Centrum ftarte Abtheilungen beran, ben Angriff Davoufts zu verftarten. Ueberlegenheit der Frangofen wuche; icon wich ber linke Klügel bes Keindes bis jum Borwert Autlappen, aber auch hier vermochte er fich nicht zu behaupten; einzelne Colonnen ber Divisionen Gudin und Friant drangen bereits in das Dorf Rutichitten ein und bedrohten damit die ruffische Rudaugelinie. Die Ruffen litten furchtbar unter bem Rreugfeuer ber Beichute bes Centrume und Davouste; ihre Reihen fingen an ju manken, ichon fab man Maffen von Flüchtigen die Strafe nach Ronigeberg fuchen. Rataftrophe ichien kaum mehr abzuwenden. Freilich hatte auch Davoust fich im bigigen Angriff zu weit vorgewagt und ein fraftiger Stoß mit frifchen Truppen konnte ihm rafch die gange Frucht der bereits erfochtenen Bortheile Es war bem fleinen preugischen Corps ber Ruhm vorbehalten, entreißen. biefen entscheibenben Stoß zu führen.

Nach einem mühevollen Marsch von vier Meilen auf verschneiten Begen war Lestocq in ber Nacht und zum Theil erst am Morgen des 8. Februars bei Rossitten, einige Meilen von dem Schlachtselbe weg, angelangt; zur Ausführung der Ordre Bennigsens, gegen Preußisch-Sylau zu marschiren und sich auf dem rechten Flügel der Russen bei Althoff aufzustellen, wurden noch in der Nacht die Anstalten getroffen. Auch diese letzte Strecke mußte noch kämpfend durchschritten werden; man stieß auf Ney's Avantgarde und eine tapsere Schaar von wenigen Füsiliercompagnien und einem häussein Reiter löste die mühevolle Aufgabe, den Feind zu beschäftigen, indeß der Rest des Corps den befohlenen Marsch vollführte\*). Um Mittag kamen die Preußen bei Althoff an; bort erbielten sie die Weisung, den linken Klügel der Russen zu ver-

<sup>\*)</sup> Außer ben angeführten Quellen s. auch: General W. J. v. Krausened. 1851. S. 28. 29 und Erinnerung an das L'Eftocq'sche Corps. Königsb. 1856. Die Berwirrung auf russtscher Seite und die Wirtung von L'Estocq's Ankunft schilbert anschaulich Herzog Eugen I. 172 ff.



ftarken. Als ber Befehl kam, sprachen bie Russen noch von einem ersochtenen Siege; wie aber Lestocq weiter zog, sah er überall schon in ben flüchtigen und aufgelösten Colonnen ber Russen bas Ergebniß eines ungunstigen Kampfes vor Augen. Durch einige russische Abtheilungen verstärkt, ging er über Schmoditten auf Rutschitten vor, bessen Besit ben letzten Ausgang ber Schlacht entschied.

In einem raschen Angriff wurde der Feind aus Autschitten geworfen und wie er sich vor dem Dorfe von Neuem zu stellen suchte, völlig zersprengt und niedergemacht. Nun wandten sich die Preußen gegen ein nahes Gehölz, das die Division Friant besetzt hielt. Mit klingendem Spiel gingen sie unter dem Geschützener in höchster Ordnung vor und warfen auch hier den Feind nach kurzem, blutigem Kampse. Setzt erhob sich auch der zurückzedrängte linke Flügel der Russen wieder zum Angriff; die Franzosen wurden aus Auklappen vertrieben und von dem Kreegeberg mit dem Verlust ihres Geschützes weggedrängt. Kaum gelang es Davoust, seine stüchtigen Reihen zum Stehen zu bringen und, von der einbrechenden Dunkelheit unterstützt, das weitere Vordringen der Verbündeten zu hemmen. Erst als die Nacht kam, traf Rey auf dem Schlachtselbe ein; die zurückzelassenen preußischen Abtheilungen hatten ihn den größten Theil des Tages beschäftigt.

So endete die furchtbare Schlacht ohne beftimmte Entscheidung; unzweifelhaft war nur die Erschöpfung beider Theile. Bon den Russen, die seit sechs Tagen unter Hunger und Beschwerden unaushörlich marschirt und geschten, waren nach glaubwürdigen Berichten nech etwa 30,000 Mann kampfähig unter dem Gewehr; ihr Berlust betrug kaum unter 20,000 Mann. Die neueren Franzosen geben die Zahl ihrer Kampfunsähigen auf 10,000 an, eine Angabe, die kaum glaublich erscheint, wenn man die Furchtbarkeit und Außbehnung des Kampfes bedenkt, oder sich erinnert, daß eines ihrer Armeecorps, das Augereau's, völlig zersprengt war. Aber sie besaßen noch frischere Kräfte; die Infanterie der Garde und das Ney'sche Corps waren unverbraucht, Bernadottes Ankunst war zu erwarten. Das war es, was Bennigsen bestimmte, dem Andringen mehrerer Generale auf eine Erneuerung des Kampfes sich zu widersehen und den Rückzug auf Königsberg anzutreten. Bon Berfolgung des Feindes war keine Rede; der Abmarsch geschah unbehindert. Das preußische Corps ist erst am Morgen des 9. abgezogen\*).

Schon bieser Ausgang ber Verfolgung ließ erkennen, wie es mit ben Franzosen stand; sie bedurften ber Ruhe und Erholung so sehr, wie die retirirenden Russen. Nur um als der Sieger zu erscheinen, der das Schlachtfelb behauptete, wandte sich Napoleon nicht alsbald in die Winterquartiere zurudt. Im heere war die Stimmung gedrückt und freudlos; der "Sieg"

<sup>\*)</sup> Rach Schachtmeber (S. 54), ber Augenzeuge mar, erfolgte um fünf Uhr früh ber Aufbruch von Rutschitten.

erschien bort in seiner berben Birklichkeit, nicht fo, wie Die Bulletins ibn rühmten. Geit Jahren hatte die Armee in reichen, dichtbevölkerten ganbern, wo es an Nichts fehlte, ben Rrieg geführt; mas wollte, bamit verglichen, biefer raube und obe Boden bedeuten, ben man mit fo enormen Opfern erkaufen mußte? Auch in Paris war, trop bes Siegesbulletins, nur ein Ginbrud bes Schreckens; bie Papiere an ber Borfe fielen wie nach einer Nieberlage. Die glanzende Sauptftadt machte einen traurigen Gindruck; Induftrie und Lurus litten, Napoleon befahl ben Geinen, glangende Fefte gu geben, um ben Eindruck von Bohlftand und Freude wieder zu wecken. Bitter klagte er über die Allarmgerüchte, die aus bem Lager nach der hauptstadt brangen, und über die Parifer "Schwäher", die fie bereitwillig glaubten\*). Wenn in Paris ber Eindruck so machtig war, so durfte man sich nicht wundern, daß 3. B. in Wien die Freude über die "Niederlage" der Frangofen faft in lauten Demonstrationen nich kund gab. Noch waren es vorschnelle hoffnungen, die durch den Tag von Eylau die Macht bes Imperators tief erschüttert faben; aber die verwundbare Seite war doch aufgedeckt. Es war wie ein warnender Kingerzeig des Schicksals, dessen Sinn erft durch das Verhängniß von 1812 Allen deutlich ward.

Much auf Napoleon felbst mar ber Gindruck gewaltig genug; jene fubnen Gedanken, den Krieg fortzusegen bis jum Meußersten, Polen zu revolutioniren, Preußen zu zertrummern und an bem eroberten Festland ein Tauschobject für die verlorenen Colonien zu erhalten, traten vor der herben Birklichkeit in den hintergrund. Er wies den Frieden nicht mehr fo übermuthig jurud, wie zu Berlin und Charlottenburg. Schon vor bem Tage von Eplau war ihm die Schwierigkeit bes Krieges und die Gefahr einer Niederlage größer, bie Sulfsmittel, die ber polnische Aufstand gab, geringer erschienen; Talleyrand bot abermals (29. Jan.), wie früher Napoleon zu Pofen, bem General Baftrow Frieden und Alliang an, freilich mit ber Drohung, im Falle man bice verweigere, werbe der Rrieg bis jum Meußersten geführt werden und mit ber Bernichtung ber preußischen Dynaftie enden. Jest, funf Tage nach der Eplauer Schlacht, ward Bertrand mit einem fehr freundlich und höflich klingenden Briefe an ten König von Preußen gefandt, um ihm Frieden und Bundniß anzutragen. Der Raifer muniche ben König in feine Staaten zurud. auführen, Polen (davon habe er fich überzeugt) konne eine unabhängige Erifteng nicht ertragen, dagegen folle Preugen den ibm gebührenden Rang unter ben europäischen Dachten wieder einnehmen. Es brauche ben Freunden und Allierten Napoleons fein Opfer zu bringen; gleich nach geschloffenen Frieden murden die Frangofen das prengifche Gebiet raumen.

Friedrich Bilhelm III. empfing zu Memel am 16. Febr. die Mitthei.

<sup>\*)</sup> S. Mém. du Duc de Rovigo III. 65 f. Lefebvre III. 43. Thiers VII 334 f. Schlaben S. 138.



lungen Bertranbe; es bedurfte ber ruffifchen Abmahnungen nicht, um in ihm leben Bebanten an eine treulofe Defertion niederzuschlagen. Dieje Schmach war bem ruffischen Berbundeten porbehalten! Dhue Bogern entschloß fich ber Ronig, ben gleifnerischen Antrag, ber Preugen von feiner letten Alliang trennen und gur Greatur ber Bonaparteichen Politit machen follte, abzuleh. nen und in Condon wie in Petereburg bie bundigfte Erflarung ju geben: daß ber Ronig feft und treu bei ber gemeinfamen Sache verbleiben werbe. Die Friedensfreunde, unter benen Baftrow auch jest noch von einer Unterhandlung mit ben Frangofen fich guten Erfolg verfprach, batten biefen letten Moment noch rührig zu benuten gefucht, aber fie maren aus bem Felbe geschlagen worden\*). Dberft Rleift murbe mit ber ablehnenden Untwort und bem Auftrage an Napoleon geichickt, wo möglich ben Gegner etwas hinzuhalten, bamit Bennigfen Zeit gewinne, fein Beer zu erholen und zu jammeln. In Diterode traf er Napoleon. In einer langen Unterredung fucte Diefer ben preußischen Abgefandten von ber Aufrichtigkeit feiner Befinnung für Preußen zu überzeugen und ihn jum Abfall von Rufland zu ftimmen. Er hatte, wie Rleift fich ausbruckte, Die Effronterie, ibm ju verfteben zu geben, bag es fehr wohl möglich fei, Die preugischen Eruppen fo gurudzuhalten, daß fie nichts thaten ale figuriren. Aus Allem leuchtete ber bringende Bunich bervor, durch Preugens Rücktritt ben Krieg zu beendigen; bestimmte Untrage machte er nicht, toch ichien bie Elbgrenze ihm im Ginne zu liegen\*\*). Ein Brief an den König sprach wiederholt den Bunsch aus (20. Febr.), die preugische Monarchie, beren Mittelftellung fur die Rube Europas nothig fei, rafch wiederherzustellen. Der Konig antwortete barauf erft nach Monaten; nachdem der Entichlug gefaßt war, im Kampfe auszuharren, tonnten diefe Erorterungen zu nichts führen.

Indessen hatte Napoleon nichts versäumt, um den Kampf mit durchgreisendem Erfolge wieder aufnehmen zu können. Es wurden Verstärkungen herangezogen, um die Lücken zu decken, dann der Rückmarsch in die Winterquartiere begonnen, um den Truppen die nöthige Ruhe und Sammlung zu gönnen. Die Zeit der Winterruhe sollte nur zu einer größeren Unternehmung benutt werden: zur Belagerung von Danzig. Mit dieser Festung im Rücken wollte Napoleon, zumal wenn die Jahreszeit die Schiffsahrt auf der Ostsee öffnete, den neuen Feldzug nicht beginnen. hinter der Passage bezog die Armee ihre Stellungen; Bernadotte, Soult, Ney, Davoust und die Garden breiteten sich hier von der unteren Passage bis Osterode, Löbau und Neumark aus; Ney war gegen die Alle hin vorgeschoben. Das Corps Augercau's war aufgelöst und unter die übrigen vertheilt, Murats Reiterei divissonsweise den Marschällen überwiesen. Dieselben hatten Befehl, sich

<sup>\*)</sup> Schlaben S. 120. 122—129.

<sup>\*\*)</sup> Außer Söpfner III. 333 f. ben ausführlichen Bericht bei Schlaben S. 134-136.

nicht in ernste Rampfe einzulaffen; bas heer follte ber Rube pflegen und nur eben burch seine Stellung die Belagerung von Danzig beden.

Nuch Bennigfen suchte sein heer zu erganzen und zu erholen. Aber die Verstärkungen tamen langfam, die Verpflegung mar folecht durch die unzeitige Sparfamteit ber ruffifchen Rriegsverwaltung; ber Solbat erging fich in beispiellofen Plunderungen und Gewaltthaten und hungerte am Ende boch. Es mochte bas Alles zusammenwirten, um Bennigfens Abneigung gegen ben Rrieg zu fteigern, überhaupt bie Friedensfreunde im ruffifchen Lager zu vermehren. Doch begann in ber zweiten Galfte bes Februar die Armee pormarts zu gehen und bie Stellungen wieber aufzusuchen, bie fie por ber Schlacht eingenommen. Bom Schlachtfelbe von Eplau marb ein ftolzer Aufruf an die Truppen erlaffen, der freilich gleich barauf durch eine bei Braunsberg (26. Febr.) erlittene Schlappe einen bittern Beigeschmad erhielt. Die Bewegungen, die weiter folgten, hatten auf beiben Seiten nur ben 3weck, die Stellung bes Begnere aufzuklaren; eine größere Unterneh. mung ward nicht mehr versucht. Die Frangofen blieben feit Marg ruhig in ihren Binterquartieren; es trat auf biefem Rriegsschauplate eine Paufe von Monaten ein.

Auf ben beiben Flügeln ber großen Armee, in Schlesien, in Pommern und Westpreußen, war inbessen ber Festungskrieg fortgesetzt worden, an einzelnen Stellen freilich mit nicht größerem Ruhme, als vorher an der Ober, Elbe und Weser, doch hie und da auch mit so unbestrittenen Ehren, daß selend dieser Zeit nicht vermocht hat, die Erinnerung der Thaten, die sich z. B. an die Namen Colberg und Gneisenau knupfen, zu verwischen oder auch nur ihren Glanz zu trüben.

Die Proving Schlefien war auf ben Kampf, wie er fich geftaltet, fo wenig gerüftet, als bie übrigen Theile ber Monarchie. Gine Beeresmacht von etwa 18,000 Mann war über bas Land verbreitet und hatte acht Feftungen zu beden; von anderen Magregeln war nichts Nennenswerthes vorbereitet, tas blinde Gelbstvertrauen lähmte hier wie fonft jede machsame und Run tam die Rataftrophe vom 14. October; ihr fürsoraliche Thätiakeit. Eindruck mar um fo betäubender, je tiefer man fich bisher in das Gefühl vollkommener Sicherheit eingewiegt. Der Minister ber Proving, Graf boum, machte es nicht beffer, als die Schulenburg, Satfelb und Andere; laut erklarte er, es fei Alles verloren und jede Anftrengung vergeblich. jener berüchtigten Mahnung, "bag Rube die erfte Burgerpflicht fei", wurden auch hier bie Ginwohner aufgeforbert, "im Sall einer feindlichen Invafion ben fremden Truppen mit Bereitwilligkeit und höflichem Betragen guvorzu. fommen und, fo weit möglich, ihre Forberungen zu befriedigen." commandirende General Lindener, ber anfange beffere hoffnungen erwedte, nahm nur halbe Magregeln und zeigte fo geringes Bertrauen auf ben Erfolg eines hartnadigen Widerstandes, daß die muthlose Nachgiebigkeit nur gu febr versucht mar, fich mit feinem Beispiele zu rechtfertigen. Gerade in Schlesien war aber unter bem Bolle ein frifcherer, thatfraftigerer Beift gu fpuren, als in ben alten preugischen Gebieten; es hat fich taum irgendwo in diefer Beit ber Enttaufdungen ber Gifer, die Aufopferungefähigteit und die hingebung an Ronig und Vaterland in reicheren Erempeln kundgegeben, als in dieser fast jungsten Erwerbung des preußischen Staates. wie die Dinge hier beschaffen waren, ließ sich ber fraftvollfte Widerstand mit ben vorhandenen Rraften organisiren; daß es nicht von Anfang an verfucht ward, mar lediglich die Schuld ber alten burgerlichen wie militarischen Bureaufratie; fie labinte, wo fie batte forbern follen, ja fie hinderte in finnlosen und verworrenen Anordnungen die Wehrbarmachung der Proving auf alle erdenkliche Beife. Gin denkwürdiges Beispiel war der patriotische Graf Pudler, ber fich mit ahnlichen Gebanten trug, wie fie 1813 gur Erfüllung gekommen find: mit ber Ginberufung aller Ausgebienten, mit ber militarifchen Organisation ber Förster und Jager, mit ber Bilbung einer Landwehr. Die geiftlofe Pedanterie, womit die hochften Behorden erft feinem Thun widerwillig zusaben, bann offen entgegenwirkten, brachte ben muthigen Mann zur Berzweiflung; er nahm fich felbst bas Leben\*).

Es waren nur etwas über 22,000 Mann Baiern und Burttemberger, die Navoleon unter feinem Bruder hieronymus gegen Schlefien verwendete; gegen diefe Macht reichte auch die unvolltommene Ruftung Schleftens porerft aus. Aber gleich ber erfte Act bes Feldzuges begann mit einer Schwäche schlimmften Beispiels: mit der Uebergabe von Glogau. Der Plat hatte zwar nur etwas über 3000 Mann, barunter viele Polen, ale Befatung, aber es waren Geschut, Munition und Vorrathe genug ba, um wenn ein entichloffener Mann die Dinge leitete, eine langwierige Belagerung ju bestehen. Unter ber Burgerschaft war ein vortrefflicher Geist; sie jorgte, als der Feind fich naberte, mit Aufopferung fur die bienstthuende Befatung. Gleichwohl war ein breiwöchentliches Beschießen, bas, ohne Belagerungsarbeiten und ohne Sturm unternommen, wenig nachhaltigen Schaben anrichtete, jest hinreichend, den Muth ber leitenden Officiere ju brechen. 2. Dec. ward capitulirt; hier wie sonst entschuldigte man fich mit ber gelaufigen Betrachtung jener Tage, es helfe ja boch nichts mehr, wozu folle man bas Leben und Gigenthum ber Ginzelnen noch branfeten?

Inbeffen war es boch bis zu den Dhren des Königs gedrungen, welch

<sup>\*)</sup> Manso, Gesch. bes preuß. Staates II. 271. 272. Ueber bie Ereignisse in Schlesien im Allgemeinen s. außer ben anbern Quellen noch: Schmölzl, ber Feldzug ber Bapern von 1806—7. München 1856. Und von bemselben Berfasser: ber kleine Krieg in Oberschlessen. Leipzig 1854.

tüchtige Elemente in Schlesien vorhanden und zum Widerstande bereit waren; es hatten sich patriotische Männer aufgemacht und waren durch das aufständische Polen nach Preußen gegangen, um dem König die Opferbereitschaft der Provinz zu betheuern. Solche Gesinnung war jest doppelt willstommen, nach den bittern Enttäuschungen, wie man sie überall erlebt. Der Prinz von Anhalt-Pleß ward zum Generalgouverneur von Schlesien ernannt und ihm der Flügeladzutant des Königs, Major Graf Gögen, beigegeben; sie sollten die Angelegenheiten dort in frischen Zug bringen. Gögens Anstunft im Anfang December machte denn auch der trägen Lethargie der Behörden ein Ende. Es wurde gerüstet, die Truppen verstärkt, für Vorräthe und Geld gesorgt, überall zur Thätigkeit und zum Widerstande ermuthigt.

Schon machte fich aber ber Feind den rafchen Fall von Glogau zu Rute und naberte fich Breslau, um mit bem Gefchut und bem Pulver, bas ibm Glogau geliefert, die ichlesische hauptstadt zu bezwingen. Befatung von 5-6000 Mann, Geschüte und Munition waren in Menge, Lebensmittel wenigstens für 5-6 Wochen vorhanden, und wenn auch die Berte mangelhaft maren und eine größere Befatung erforberten, bem Feinde und feinen Rampfesmitteln gegenüber mar der Plat jedenfalls im Stande, sich geraume Beit zu behaupten. Seit bem 7. December mar bie Stadt eingeschloffen; ter Feind beichof fie und begann bie regelmäßige Arbeit ber Belagerung. Doch waren die Mittel der Belagerer offenbar unzulänglich, um einen raschen Erfolg zu gewinnen; ihr Feuer richtete manche Verwüftung an, minderte aber die Biderstandsfähigkeit der Festung nicht; ein Versuch, durch einen nächtlichen Sturm ben Plat zu überraschen, miftlang. Indeffen mar ber neue Generalgouverneur von Schlesien eifrig bemubt, die Mittel jum Entfate ber wichtigen Stadt zu fammeln. Er hatte eine Macht von beinabe 7000 Mann zusammengebracht und rückte von Guden ber nach Breslau; aber bie eine Colonne feines Corps beftand (24 Dec.) bei Strehlen ein verfrub. tes ungludliches Gefecht, bas ben Entfat vereitelte. Ein zweiter Berfuch, feche Tage fpater unternommen, blieb ohne wirkfame Unterftukung von ben Belagerten und icheiterte gleichfalls, fo gunftigen Erfolg auch ber erfte überraschende Angriff verheißen hatte. Das entschied über bas Schickfal ber Reftung. Es fehlte auch in Breslau nicht an Rleinmuthigen; Die höheren Df. ficiere waren von der Mattherzigkeit jener Tage angesteckt und fürchteten Mangel und Defertion; im Magiftrate und ber Raufmannschaft gewann allmalig auch die Meinung Raum, man folle die Stadt nicht nuglos opfern. Nach bem Miglingen bes erften Entfages machte fich biefe Unficht laut genug geltend, und es tam ju einem Baffenftillftand, ber bem Feinde ber Borbote ber Uebergabe ichien. Aber bie madere haltung ber Burgerichaft, namentlich aus bem Gewerbstande, die in den entschiedenften Worten bagegen protestirte, vereitelte biesmal die Unterwerfung. Die Bevolkerung fubr fort,

im ruhmlichsten Wetteifer zur Berpflegung ber Mannichaft, die auf ben Ballen thatig war, mitzuwirken. Das Scheitern bes zweiten Entsages gab bagegen den nachgiebigen Stimmungen rafc bas Uebergewicht. Der Bouverneur Generallieutenant Thile und ber Commandant Generalmajor Rraft galten fur tapfere und entichloffene Golbaten; auch Lindener, ber freilich jest überall das Thema von der nuplosen Aufopferung predigte, hatte seine kräftigeren Tage gehabt. Nun fcbienen ihnen die Werke zu fcwach, die Befatung unzuverläffig und zu flein, die Lebensmittel unzulänglich; fie furchteten, daß anhaltender Froft die Graben gefrieren mache, bann ein Sturm erfolge und die Stadt dem barteften Schickfal preisgebe. Go mard (5, San.) die Capitulation verabredet, die dem Feinde die Sauptstadt Schlefiens auslieferte und die Befatung friegsgefangen übergab. Daß jett bei ber Befatung fich Bucht und Gehorfam lofte und widrige Auftritte, wie zu bameln, erfolgten, wer wollte fich barüber munbern ? Wo follte ber gemeine Mann, ben nur mechanischer Gehorfam zusammenhielt, bie moralische Rraft hernehmen, wenn er sah, wie man in den höheren Regionen des Selbstvertrauens und ber Entschloffenheit völlig vergaß?

Die schmachvolleren Beispiele ließen nicht lange auf fich warten. Nachbem Brieg, einer ber ichwächeren Plate und auch unvolltommen armirt, nach einer Beschiefung von wenig Stunden übergegangen war (16. San.), gab bas wohlbefestigte Schweidnit das Beispiel einer Capitulation, die an die ichmählichsten Vorgange an ber Elbe und Ober erinnerte. Die Keftung war in gutem Stande, hatte über 6000 Mann Besatzung, Vorräthe in Ueberfluß, und ihre Commandanten waren ausbrudlich angewiesen, den Plat aufs Meuferfte zu halten. Um 10. Januar war der Feind vor der Festung erschienen und begann fie einzuschließen. In den erften Tagen des Februars (3. bis 5.) ward die Stadt bombardirt, doch war ber Schaben unbedeutend und überhaupt eine Birtung ber Belagerung hochstens barin ju fpuren, bag unter bem polnischen Theile ber Befatung die Defertion ftart um fich griff. Da ericien (6. Febr.) ein Parlamentar; wie es größtentheils beutsche Trup. pen waren, welche ben Rampf gegen bie beutsche Sache in Schlefien führten, fo gab fich auch ein beutscher Surft, ber Pring von Sobenzollern, bagu ber, ale Abjutant hieronymus Bonapartes bie Unterhandlung zu führen und burch gefälschte Schilderungen ber friegerischen Situation ben Muth ber Commanbanten zu erichuttern. Diefe erfanden fich benn eine Menge von Grunden, um ihre Verzagtheit zu bemanteln. Das Geschut follte nicht brauchbar, die Garnifon gang unguverläffig fein, Lebensmittel und Beld fehlen, Erfat nicht zu hoffen fein; auch mußte bas geläufige Mitleid mit bem Schickfal ber Stadt, die bis jest keinen Laut des Migvergnugens gezeigt, als Vorwand bienen. Go capitulirte am 7. Febr. die Feftung, die vormals im fiebenjährigen Rriege - viel mangelhafter befestigt - fich über zwei Monate bebauptet, jest nach einem Bombarbement von brei Tagen; ber Fall reihte fich

würdig an Kuftrin, Stettin und Magbeburg an, und die beiben Commanbanten, Oberstlieutenant hade und Major hombold, traf auch das gleiche Schicksal, wie die Führer bort; sie wurden von dem nach dem Frieden eingesetzen Kriegsgerichte zum Tode verurtheilt und vom König zu lebenswieriger Festungsstrafe begnadigt.

Es war in folder Lage auch ber eifrigften Thatigkeit bes Generalgouvernements nicht möglich, große Erfolge zu erringen; Graf Goben, Die eigentliche Seele beffelben, war unermublich, erfindungereich, entschloffen und befaß, wie wir fpater feben werben, ausgedehnte Berbindungen unter allen patriotisch gefinnten Mannern in Deutschland, aber ber Rreis feiner Birffamteit ward immer mehr verengert, die Mittel der Ruftung gefchmalert; es konnte nach den letten Unfallen nur eine machtige Diverfion, wie ber Butritt Defterreichs jum Rriege, einen Umichwung berbeiführen. Gin Theil ber neu ausgerufteten Streitkrafte ward bald von der überlegenen Macht bes Feindes auf das öfterreichische Gebiet gedrängt; der Rampf im freien Felde beschränkte fich auf ben kleinen Rrieg, ben einzelne Streifcorps mit verwegenem Muthe fortführten. Auch von den Festungen zeigte namentlich eine, was ber entschloffene Muth eines ehrliebenden Soldaten auch unter ben ungunftigften Umftanden vermochte. Rojel, bas nur eine mäßige, jum Theil aus Polen bestehende Besatzung hatte, ward erft von Ende Januar bis Unfang Marz belagert und beschoffen, bann feit April von Neuem blokirt. Defertion und Mangel an Mitteln erschwerten hier eben fo fehr die Bertheidigung, wie fie anderwärts durch die gunftigften Berhaltniffe erleichtert war; zudem war die Festung vom Nervenfieber beftig beimgesucht. Der greife Commandant, Oberft Neumann, obwohl felber leidend, bielt aber ftandhaft aus, und wie er bem Leiden erlag, behauptete fein Nachfolger, Dberft Puttkammer, den Plat bis in den Sommer und ichloß auch dann, durch hunger genothigt, nur bie Capitulation: daß bie Festung am 18. Juli übergeben werden folle, falls bis babin tein Entjag getommen fei. Inzwischen war aber ber Friede unterzeichnet und bie Feftung ward fo bem Ronig erhalten.

Auch Neisse leiftete nicht unrühmlichen Widerstand. Seit März vom Feinde eingeschlossen, hielt es die Belagerung und Beschießung fast hundert Tage aus; die Besatung war an Zahl kaum ausreichend und tief erschöpft, die Werke mangelhaft, Lebensmittel und Geld fingen an zu sehlen. Es war vom Generalgouvernement ein Entsatversuch gemacht worden, aber geschetert. So ward am 1. Juni ein Waffenstillstand mit der Bedingung geschlossen, den Plat am 16. zu übergeben, wenn bis dahin keine hülfe von Außen kame. Sie kam nicht und am sestgesetzen Tage ward die Festung geräumt.

Seit Enbe Marz war Graf Gogen zum Generalgouverneur von Schlefien ernannt worden. Mit feiner unermudlichen Thatigkeit und feinen Berbindungen hatte er funf Monate fruher Außerordentliches leiften muffen; jest freilich litt er unter der Ungunst der ganzen Situation und unter den Kehlern ber Andern, die alle nothigen Magregeln verfaumt, Glogau, Breslau und Schweidnig faft ohne Biderstand überliefert und einen großen Theil bes Canbes bem Feinde preisgegeben hatten. Fur die große Enticheibung ber Dinge mar burch Schlefien allein nicht mehr viel zu thun; wohl aber hatte es noch immer eine Bedeutung, wenn fich die Preugen in einem Theile von Schlefien behaupteten, denn es wurden baburch nicht nur feindliche Rrafte beschäftigt, sondern es konnte die Proving wieder eine große militarische Wichtigfeit erhalten, sobald Defterreich dem preugischerufischen Bundnig beitrat. Graf Goben ftand mit ber Wiener Rriegspartei im engften Busammenhange, und feine Thatigkeit, in ber er fich felber faft aufrieb, knupfte fich wefentlich an die hoffnung eines öfterreichischen Umschwunges. Dafür fuhr er fort auszuheben und zu ruften, wie wenn ber Rampf erft recht beganne; bie feige Alugheit jener Tage mar für ihn nicht vorhanden. Wir werden feben, wie hoffnungevoll noch Mitte Juni fich das Berhaltniß ju Defterreich geftaltet hatte; damals kam dem Grafen die sichere Meldung zu, daß man in Wien auf bem Puntte ftehe, ben Rrieg ju ertlaren, und barum viel barauf ankomme, die preußischen Kräfte in Schlesien zu sparen und den Feind so lange hinzuhalten, bis die Entscheidung von bort her erfolge. Bon diesem Bedanken ift denn auch seine lette Thätigkeit bis zum Frieden bestimmt gewe-Auch die Festung Glat mar hart bedrangt, die Stadt mit ihren Magazinen kaum mehr zu halten, Munition fing an zu mangeln; bazu war burch Berratherei der Feind von Allem unterrichtet, mas in der Feftung porging. Gleichwohl hatte man die Bertheidigung bis aufs Aeuferfte fortgefett, ohne jene politischen Ermägungen. Es ward (25. Juni) ein Baffenftillstand abgeschloffen, wonach die Befatung fich am 26. Juli ergeben follte, falls fie nicht vorher entjett mare. Bis babin, hoffte Goben, werde Defterreich den Rrieg erklärt, oder die begonnene Friedensverhandlung jum Biele geführt haben. Es geschah bas Lettere, und Glat wie Rofel ward bem Ronig gerettet.

An keiner Stelle hatte sich in dieser trüben Zeit der alte preußisch Geldensinn glänzender bewährt, als an den Ufern der Oftsee, in dem getreuen Pommern. Dort lag, nach dem unwürdigen Falle Stettins, als lette Stüte preußischer Macht in der Provinz, die Festung Colberg, an Bedeutung kaum vergleichbar mit den großen Plätzen an der Elbe und Oder, die so ruhmlos dem Feinde ihre Thore geöffnet. So wie jetzt die Dinge standen, schien Colberg eine größere militärische Wichtigkeit nur dann erlangen zu können, wenn die Engländer oder Schweden durch eine wirksame Diversion von der See her den Krieg auf dem Festlande unterstützten. Dann vermochte es wohl der Stützpunkt eines verschanzten Lagers für die Landungstruppen zu werden.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber Colberg f. außer ben sonft angeführten Quellen: Tagebuch ber BelaIII.

Als ber Krieg ausbrach, war Colberg so unzulänglich gerüstet, wie die übrigen Festungen; erst nach der Niederlage vom October waren die nothwendigsten Maßregeln getroffen worden. Commandant war der Oberst Lucadou, ein Soldat der alten Schule, etwas langsam und pedantisch, von beschränktem Gesichtskreis und ohne kühnen Unternehmungsgeist, aber tapser, gewissenhaft und in seiner Weise entschlossen, den Platz, an den er gestellt war, pslichtgetreu auszufüllen. Als zweiter Commandant stand neben ihm der Hauptmann Walbenfels, ein rüstiger, tapserer Soldat im kräftigsten Mannesalter, voll Ehrgeiz und Kühnheit, und darum nicht immer in Harmonie mit seinem bedächtigen und methodischen Vorgeseten.

Ein gang eigenthumliches Element in Diefem Berhaltniß war ber Dragonerlieutenant Ferdinand von Schill, ber, bei Auerftat verwundet und ber Gefangenschaft gludlich entronnen, in Colberg eine Buflucht gefunden hatte. Mit kleinen Streifzügen, auf denen ihn anfangs nur ein halb Dupend Reiter begleiteten, begann er im Ungesichte des Feindes Nachrichten einzuziehen, bedrohte Caffen zu retten, Pferde, Baffen, Transporte von Schlachtvieh ben Frangofen abzutreiben, auch gludliche Ueberfalle bes überlegenen Gegners aus. zuführen. Gin tapferer, verwegener Soldat, voll von kuhnem Unternehmungsgeift, ein trefflicher Fuhrer einer kleinen Truppe, die er eben fo ficher ju leiten wie zu begeiftern verftand, dabei von leibenschaftlichem Saffe gegen die fremden Zwingherren erfult und mit ungedulbigen Planen gur Abichuttelung bes Joches fich tragend - war Schill wie geboren zum kleinen Rriege Sein patriotischer Bag gegen bie ber Streifcorps und Parteiganger. Beinde ließ ihn freilich die Dinge oft gunftiger beurtheilen, als fie waren, und lodte ihn zu manch phantaftischem Beginnen, in beffen Noth und Befahr bann fein Muth und feine Beiftesgegenwart bie fcwerften Proben beftanden; auch täuschte ibn balb bas freigebige Lob und die Bewunderung ber Menge über bas, mas er konne, und über ben Anklang, ben es im Bolle fande. Er vergag bann wohl zu leicht bas Nachste und Mögliche, was innerhalb feines Bermogens lag, und feste mit forglofem Muthe feine Rraft an bas Bermegene und Abenteuerliche, wozu bie Zeit und bie Mittel noch nicht vorbereitet maren. In der Mattherzigkeit und feigen Rlugheit jener Zeiten durfte man Fehler dieser Art milder beurtheilen; besser ein verwegenes Uebermaß von wagniftvollem Muthe, als jenes Maghalten ber "Befonnenen", beren ichlechter Troft: "es hilft ja boch nichts mehr", überall auch bas Befte und Größte verdarb. Ueberschätt hat darum wohl die patriotische Meinung jener Tage ben fuhnen Reitersmann und ihn auch burch biefe Ueberichatung über sich jelbst geirrt; aber warum hatte sie sich nicht erbauen follen an bem

gerung von Colberg im Jahre 1807. Berlin 1857. Eine populäre Darfiellung giebt die gleichfalls im Jahre 1857 erschienene Jubelschrift von Horftig: Colberg im Jahre 1807.

ritterlichen Soldaten, dem die Seinen durchs Feuer folgten, der überall der Erste am Feinde war, der nie verzagte, immer sich selbst und sein Leben daran gab? So unerschrockene Manner thaten Deutschland Noth, und es war ein hoffnungsvolles Zeichen besserer Tage, daß man ihren Werth wieder erkannte und an ihrem Beispiele sich erhob.

Un keiner Stelle hatte bie Burgerichaft einen fo regen, bebeutungevollen Antheil an bem Ruhme ber Vertheibigung, wie ju Colberg. Ber kennt nicht ben braven Joachim Nettelbeck, ber, faft fiebzigfahrig, mit fugendlichem Feuer die Saumigen anspornte, die Schwankenben aufrichtete, ben begabten Leitern mit Rath und That unverbroffen an die Sand ging? Das war eine von ben fuhnen, germanischen Seemannonaturen, wie fie bie und ba in ber Frembe in großen geschichtlichen Lagen zu Bebeutung und Ruhm gelangt find, in ber beutschen Seimath freilich unter Rleinlichkeit und Armuth ber Berhaltniffe meift verkummerten. Man muß bas leben biefes berben, ehrenfeften Pommern ftubiren, um ju erkennen, was fur ein trefflicher Stoff noch in biefem beutschen Burgerthume verstedt war. In Abenteuern und Gefahren mannigfaltigfter Urt umbergetrieben, in der Seeluft aufgewachsen und gestärkt, in herben Launen des Schicksals erprobt und gehärtet, überfprudelnd von verwegenem Muthe, oft genug noch von jugendlicher Abenteuerlust verlockt, dabei ein ganzer Mann und ein rechter Preuße alter guter Beit, der am Tajo, an der Goldkufte und in den oftindischen Meeren seines Ronigs und feiner heimathlichen Ehre nie vergaß, fo mar er heimgekehrt in die Baterftadt, das väterliche Gewerbe, eine Brauerei und Branutweinbrennerei, zu führen. Er brachte in diese kleinen Berhaltniffe eine reiche Lebenberfahrung, feinen entichloffenen Muth und einen Gemeinfinn, ber jebe Probe beftand.

Bu biefen kuhnen, wagnisvollen Mannern, ihrer Ungedulb und ihrem Feuereifer bilbete ber alte Lucadou mit seiner Langsamkeit und seinen Bebenken allerdings einen wunderlichen Gegensah. Ihm ging der Guerillaskrieg eines Schill eben so sehr gegen die Natur, wie es ihm als eine Unikehrung der Welt erschien, daß der Bürger hier mitreden und mithandeln wollte. Die ganze Exclusivität des alten Soldatenthums, die tiefe Verachtung gegen Alles, was nicht Uniform trug, emporte sich dagegen.). Auf der andern Seite waren dem Bürger und gerade dem eifrigsten Patrioten die Officiere alten Schlages sammt und sonders verdächtig, und er war nur zu leicht versucht, in ihnen Verräther zu sehen — ein Vorurtheil, das durch die Ersahrungen von Magdeburg, Kuftrin, Stettin u. s. w. freilich nur allzusehr gerechtsertigt schien. Daraus entstanden Misverhältnisse, die auch in die gegenseitige Beurtheilung übergegangen sind. Einem genialen, überlegenen Geiste, der zugleich zu gebieten und zu begeistern verstand, konnte es wohl gelingen, diese

<sup>\*)</sup> S. Rettelbed's Lebensbeschreibung III. 41. 44. 45.

verschiedenen Kräfte zu einem gedelblichen Liete zu kenken. Drum beginnt bie eigentliche Ruhmeszeit von Colberg mit dem Augenblick, mo Major Graffenan dort die Leitung übernahm.

Bon fleinen Streifereien mar Schill zu verwegenen Streichen worneichritten, nicht ohne Widerstreben Des alten Colbenger Commandanten, bem Die Entwürfe des fühnen Reiters zu van und weitaussehend erfchienen. Wie es ihm bann in der Nacht vom 7-8. December gelang, mit zehn Reitenn und gehn Infanteriften gegen einen doppelt bie breifach überlegenen Beind einen glücklichen Neberfall auszuführen, bemielben Gepack, Baffen und Gelb wegzunehmen, wuchs das Vertrauen zu ihm, und auch Lucadou's Widerstreben gegen die Unternehmungen außerhalb ber Feitung ließ nach. Der zweite Commandant, der raiche und tapfere Balbenfels, betrieb nun einen Neberfall gegen Wollin, der mit größeren Kräften unternommen, aber mit ansehnlichem Verlusie (6. Jan.) zuruckgeichlagen wart. Schill, baburch nicht entmutlicht, fuhr fort. Leute au jammeln, namentlich aus Solcben, Die fich aus ber Kriegsgefangenichaft befreit hatten; einzelne gelungene Bagitude feuerten baren wieder das Interesse an, und er konnte balb feine Streifzuge in einen niemlich weiten Umfreis um Colberg ausbehnen. Im Bolke und zumeift aunter den eifrigen Patrioten muche für ihn die Theilnahme. Ihrer Amegung wur es zuzuschreiben, daß eine königliche Cabinetsorbre vom 12. Junuar ihn ermächtigte, ein Freicorps in Pommern zu organifiren und nach Gemeffen ber Umftande und in Uebereinftimmung mit ber Commandantur zur Deffenn bes landes mitzuwirken. Die Zeit war zwar bem nicht mehr fo gunftig, da der Zeint eben Berftarkungen nach Pommern beranzog; auch ftellten fic ber Organisation und Bewaffnung gabllofe Schwierigfeiten entgegen, bie indeffen Schill mit unvertroffener Ausbauer übermant. Es gelang ihm benn body, ein fleines Bataillon Infanterie, ein paar ichwache Schwabronen Reiterei, eine Jagercompagnie und erwat Artillerie ju formiren; Die Bemaffung war gum Theil mangelhaft, Aleidung und außere Ausruftung nicht einmal nothdurftig, aber ber Beift ber Truppe mar tuchtig. In Tapferkeit und And tauer gaben Schill wie tie übrigen Officiere felbft bat befte Beifpiel; feine Leute ju begeistern und fortzureifen verftant er eben jo gut, wie burch firenge Bucht fold einen lojen, bunten Korper aufammenguhalten. Bobl rif ibn fein ungeduldiger Gifer ju manchem verfehlten Unternehmen bin, und je verwegener er es trieb, befto migvergnugter marb ber alte Colberger Commandant; es fehlte auch nicht an herben Berluften, wie in bem unglucklichen Rampfe um Raugartt (17-18. Februar), aber im Gangen ging boch ber Eindruck ber Ruhnheit bes Mannes tiefer als fein einzelnes Diflingen, und bas gab feinem Thun eine Bedeutung, bie feine militarifchen Erfolge weit überftleg.

Indeffen war ein feinbliches Corps herangetommen und fing an, Colberg ju blotiren. Es waren etwa 4000 Mann in ben ziemlich unbolltommenen

ŧ

Werken, als gegen Ende Februar die allmälige Einschließung begann. Die Monate März und April verliefen ohne irgend eine Entscheidung. Einen mächtigen Schlag zu führen, schien der Feind noch nicht stark genug, und die Belagerten waren unermüdlich, theils die Blößen des Gegners zu benutzen, theils in raschen Streifzügen und Ausfällen ihm bittere Verluste zu bereiten. So ward am 18., am 21. März, am 12. April hitig gesochten, immer zum entschiedenen Nachtheile der Franzosen, die beiden letzten Male unter rühmlicher Theilnahme des Schill'schen Freicorps.

Best tam Gneisenau, um an Loucadou's Stelle, ber in ehrender Beise gur Disposition gestellt mar, das Commando in Colberg zu übernehmen. Die Garnison war vermehrt, so bag fie nach Abzug eines Theils ber Schillschen Reiterei, die nach Schwedisch-Pommern beordert mar, gegen 6000 Mann betrug; fie mar von den unzuverläffigen Elementen gereinigt, ihre Bewaffnung vervollständigt. Aber die Sauptfache blieb immer, daß ein genialer, ichopferifder Mann an bie Spite trat, ber überall anregte und erwedte, ber bie Soldaten zu begeiftern, bie Burger mit Vertrauen an fich zu feffeln verftand, ber alle Migverhaltniffe burch imponirende Ueberlegenheit ausglich. Die Ausruftung und Bewaffnung, Munition und Borrathe wurden mit bewunderungs. wurdiger Thatigkeit ergangt, die Berke ausgebeffert, die Unftalten gur Ueberschwemmung vorbereitet. Gein Plan mar, bem Feinde neue Berichanzungen in ben Beg zu werfen, fo bag es geraumer Zeit bedurfte, bis die eigentliche Belagerung beginnen tonnte, durch Ausfalle und Streifzuge bie Begner gu beschäftigen, die eignen Truppen ju beben und zu ermuthigen. Go follte ben Belagerern durch Berte, wie fie der Augenblick erschuf, jeder Schritt vorwarts theuer genug vertauft und burch fortgefette Angriffe feine Rraft geriplittert und gelahmt werden. Gleich die erfte Probe bewies den Meifter. Es ward auf dem fogenannten Bolfsberge, in leichtem Boben, mit elendem Material, binnen wenig Bochen eine Verschanzung errichtet, an welche ber Feind 25 Tage lang bie gange Rraft feines Angriffs wendete, um auch bann, nachbem er 8000 Rugeln und Granaten abgefeuert und bedeutenden Berluft erlitten, ber braven Befatung freien Abzug mit ihrem Gefchut zu bewilligen (11. Juni). Nun erft begann bie eigentliche Belagerung. Der Muth ber Soldaten, die freiwillige hingebung ber Burgerschaft, die Aufopferung Aller machten es möglich, mit ber ichon ftart gelichteten Befagung, trop aller Strapapen und Berlufte, die heftigen Angriffe von 14,000 Feinden glucklich auszuhalten. Es lag ben Franzofen Alles baran, noch vor bem Baffenftillftande und bem Frieden bie Stadt zu bezwingen. Am 1. Juli eröffneten fie ein furchtbares breifigftundiges Bombardement; bei ber Beschaffenheit ber Berte war es nicht zu hindern, daß fie Fortschritte machten und die Stadt gewaltig litt. Riemals hatte fich aber der Muth der Befatung, die unverdroffene, hülfreiche Thatigkeit der Burger glanzender bewährt, als in diesen Stunden bes Brandes und ber Bermuftung, wo ein Theil ber Stadt in Flammen

stand und die Gefangenen aus dem Stockhause ausbrachen und ansingen die Häuser zu plündern. Alle Andern aber übertraf an kalter Ruhe und Besonnenheit der Commandant; überall gegenwärtig, griff er rathend und helsend ein, galt es, der Berwirrung in der Stadt zu steuern oder das Andringen des Feindes abzuwehren. Da erschien im höchsten Drange des Kampses und der Noth, als der entscheidende Sturm schon vorbereitet war, ein preußischer Officier und brachte die Nachricht vom Waffenstillstande. Colberg war gerettet.

Glanzend mar auch bie Vertheibigung von Graubenz. Dort commanbirte, mit einer Befatung von 4500 Mann, ein Beteran bes fiebenjährigen Rrieges, ber 73 jabrige General L'homme be Courbiere, von Geburt ein Sollander, aber bem preufischen Staate und feiner Ehre mit ganger Seele hingegeben. Schon Mitte December naberte fich ber Feind; feit Anfang bes neuen Jahres begann er ju blokiren. Die Greigniffe in Ditpreugen veranlagten eine vorübergebende Aufhebung ber Belagerung, die bann nach einigen Bochen von Neuem begonnen und mit Gifer fortgefett mard. Die Borgange bort, fo wenig fie auf die allgemeine Kriegelage einwirkten, boten boch ein charafteristisches Interesse, weil die Frangosen Diefelben Runfte anwendeten, die vor Ruftrin, Stettin, Magbeburg, Sameln u. f. m. jum Biele geführt hatten; an bem alten Courbière prallten fie fläglich ab. Ihre erfte Aufforderung gur lebergabe, mit ber Prablerei unterftugt, daß Dangig und Konigoberg in Diefem Augenblicke (23. Jan.) mahricheintich ichon gefallen, eine Gulfe alfo nicht bentbar fei, ward von Courbiere erft mundlich, bann fchriftlich bamit beantwortet: Diefe Forderung fei fo unbescheiben, baf fie gar teine Antwort verdiene. Gine wiederholte Aufforderung, von Savary mit bekannter Dreiftigkeit an ihn gerichtet, ward von dem tapferen Degen mit ber Bitte erwiedert: "Sochdieselben möchten fich nicht bie Mube geben, bierüber zu correspondiren, weil er in diefem Falle genöthigt fein murbe, ungefahr die namliche Antwort wie fruber ju geben." Es wurde alle Beredfamfeit aufgeboten, ben mannlichen Ginn bes Generals ju erschuttern; Schmeideleien wechselten mit Drohungen, ja Savary hatte Die Frechheit, ihm gu ichreiben: "Sie geben vor, einem herrn gu bienen, ber uns alle feine Rechte überlaffen, indem er uns feine Staaten preisgegeben hat"; worauf Courbiere, nach einer vielverbreiteten Ueberlieferung, bem Ueberbringer munblich ertlarte: "Nun, wenn es feinen Konig von Preugen mehr giebt, fo bin ich Ronig von Graudeng." Bezeichnend mar es auch, daß Savary vergeblich bat, ber Gouverneur moge feine Briefe frangofifch beantworten; Courbiere, obwohl ber frangofifchen Sprache mehr machtig als ber beutschen, blieb babei, beutich ju fchreiben. Go hielt Courbiere bie Feftung, bis ber Friede tam.

Der große Gang ber Ereignisse war durch die tapferen Thaten von Colberg und Graudenz nicht aufzuhalten, er ward von Anderem bestimmt; aber Muth und Gelbstvertrauen ward burch fie wieder geweckt, und baburch

inmitten aller Zerruttung und bes grenzenlosen Glends bie hoffnung auf eine beffere Zeit aufrecht erhalten.

Auf bem großen Kriegsschauplate war nach ben blutigen Tagen von Eplau eine Pause eingetreten; Napoleon war entschlossen, sie zur Bezwingung von Danzig zu benußen und nicht eher eine neue Offensive zu ergreisen, als bis durch den Fall dieses Plates ihm Rücken und Flanke gesichert waren. Seben darum hing für die preußisch-russische Kriegführung Alles davon ab, Danzig um jeden Preis zu halten, schon damit man den Russen Beit gab, ihre Berstärkungen heranzuziehen und Oesterreich Muth machte, sich endlich zu einem entscheidenden Schritte zu entschließen. So lange man diese Festung besaß, war nicht zu fürchten, daß Napoleon — nach der Erfahrung von Eplau — noch einmal wagte, gegen die russische Grenze vorzudringen; ebenso war die die zieht verzögerte oder unzulängliche Mitwirkung der Seemächte, Englands und Schwedens, wesentlich durch den Besit von Danzig bedingt.

Der wichtige Plat mar nicht fo ftart befestigt, als er es batte fein tonnen, vielmehr am Unfang des Rrieges, wie alle preußischen Feftungen, ungenugend verforgt, aber es war boch feitdem mit bem Aufwande aller Rrafte burch bie geschickte Leitung bes Platingenieurs Pullet genug geschehen, um einen feindlichen Angriff gefaßt erwarten ju tonnen\*). Im Marg hatte General Raltreuth feine Stelle als Gouverneur angetreten; er war hier mehr an feis nem Plate, als wenn er die Leitung mit Andern zu theilen hatte, wo ihn bann fein Stolg ober feine Gifersucht zu einem fehr unbequemen Untergebenen, feine politische Anficht ju einem gefährlichen Rathgeber machte. In biefer unabhängigen Stellung entfaltete er Energie und Gifer; fur Borrathe ward ausreichend geforgt, in ber Stadt felbst herrschte ein guter bereitwilliger Beift. Am mangelhafteften war immer noch die Besatung. Bon 3000 Mann (mehr hatte fie im Anfang bes Rrieges nicht gezählt) war fie zwar bis auf 15-16,000, barunter freilich viele Polen, vermehrt worden, aber auch dies reichte taum nothburftig bin, Dangig felbft, Beichselmunde und Reufahr-3mei wichtige Puntte, die feste Insel in ber Beichsel, maffer zu befegen. ber bolm genannt, und bie Nieberung nach ber Geefufte gu (Dangiger Rehrung) blieben dabei nur mangelhaft beschütt. Im Marg langten noch einige Pults Rofaten, fpater 3000 Mann ruffifcher Infanterie und Gneifenan mit brei Refervebataillonen an; fie verftartten die Befatung bis auf 20,000 Mann, tamen aber allerbinge ju fpat, um ben Befit ber Nehrung au fichern.

Bas ber Feind zur Ginschließung bes Plates anfangs verwendete, be-

<sup>\*)</sup> Außer Böpfner a. a. D. f. barüber E. Friccius, Geschichte ber Besestigungen und Belagerungen Danzigs. Berlin 1854. S. 38 ff. 134.

stand aus einigen 20,000 Mann Franzosen, Polen, Sachsen und Babenern; sie führte Lesebvre, in der Belagerungskunft ein Fremdling, überhaupt ein oft drolliger Naturalist in dieser Art Kriegführung, aber tapfer, thätig und unermüblich wie einer. Zu ihm kamen im Mai von Lannes' Corps über 12,000 Mann und aus Pommern von Mortier ein gemischtes Contingent von etwa 8000 Mann.

Am 12. März begann die Einschließung. Den ersten Schlag wollte ber Feind gegen die Nehrung führen; so hieß die nordöstlich von der Stadt gelegene Niederung, die, durch die Weichsel vom festen Lande getrennt, die Berbindung mit Pillau und der Hauptarmee in Ostpreußen ungestört vermittelte. Es war versäumt worden, diesen wichtigen Punkt tüchtig zu verschanzen; um so eher hätte aus Danzig selbst oder von der Hauptarmee in Ostpreußen eine tüchtige Truppenmacht dort ausgestellt werden müssen, aber weder das Eine noch das Andere war geschehen. So reichte ein glücklich geleiteter Ueberfall hin, den Feind in den Besit der Nehrung zu bringen (20. März).

Der Angriff ber Belagerer wandte sich bann gegen ben Sagelsberg und Bischofsberg, zwei ansehnliche Werke, die auf ben vor der Stadtbefestigung gelegenen Göhen erbaut waren. In der ersten Gälfte des April wurden die erste und zweite Parallele eröffnet; am 25. begann die Beschießung. Die Belagerten suchten durch Verschanzungen und Ausfälle das Vordringen des Gegners zu hindern und zeigten den besten, unverdrossensten Muth; obwohl den Franzosen an Gewandtheit und Kriegsübung nicht völlig gewachsen, auch in den ängstlichen Pedanterien des Friedensdienstes etwas eingerostet, wusten sie doch dem Gegner sein Vorrücken gewaltig zu erschweren und auch jeder kleine Vortheil, den seine Ueberlegenheit erzwang, war durch Opfer erkauft. Der rasche, an diese Kriegsart nicht gewöhnte Lesebvre hätte in seiner Ungebuld gern einen Sturm gewagt, wenn ihm Napoleon nicht ausdrücklich besohlen hätte, die regelmäßige Belagerung fortzuseten.

Bebeutenber als biese langsame Arbeit war der Erfolg, ben die Franzosen in der Nacht zum 7. Mai durch lleberraschung erkampften. Durch einen glücklichen Ueberfall überwältigten sie den Holm, die früher erwähnte Beichselinsel, die von 1500 Mann, größtentheils Russen, besetzt war. Damit waren sie auf beiden Ufern des Stromes herren geworden und bedrohten die Berbindung des belagerten Plates mit dem Meere.

Es war Zeit, baß etwas geschah zum Entsatze ber Festung. Es bestand im Sauptquartier ber verbundeten Armee durchaus kein Zweifel über die Wichtigkeit der Festung, und Bennigsen hatte wenige Tage vor dem Anfang der Blokabe das "unbedingte" Versprechen gegeben (6. Marz), den Platz, wenn er sich zwei Monate lang hielte, bis dahin zu entsetzen. Die Zeit war da, aber im rufsischen Lager klagte man jetzt, die Armee sei noch nicht erganzt, ihre Verpflegung mangelhaft. Bennigsen gab zu, daß der Fall von Danzig

ein großes Unglud ware, aber er meinte, nur eine Offensive, welche die Franzosen über die Weichsel zurüdwerfe, könne helfen, und diesen Angriff könne er nicht unternehmen, bevor sein heer verstärkt und erholt sei. Er bekämpfte aus Entschiedenste die preußische Ansicht, durch ein Unternehmen auf der Nehrung Danzig zu entsetzen, und willigte endlich nur mit Widerstreben und mit der Prophezeiung eines unglücklichen Erfolges dazu ein, daß zur See ein Entsatzersuch unternommen ward.

Es ward ein Corps von 5300 Ruffen und 1300 Preußen ausgerüftet unter Führung des Generals Kaminstoi, des Sohnes vom Feldmarschall; ce sollte sich in Pillau sammeln und von dort nach Neufahrwaffer eingeschifft werden. Napoleon erkannte sofort den Zweck der Expedition und sandte mit gewohnter Raschheit Berstärkungen nach Danzig. Bei dem Entsatzorps gingen die Vorbereitungen langsam von Statten, die Absahrt verzögerte sich, die Landung ward durch widrige Winde gehindert, so daß der ganze Vortheil der Ueberraschung verloren ging und man auf einen harten Kampf mit einem gerüsteten und überlegenen Feinde gefaßt sein mußte. Um 14. Mai waren die letzten Truppen bei Neusahrwasser gesandet; am andern Tage sollte ber Angriff von Weichselmunde aus erfolgen, Ausfälle von Danzig und Neusahrwasser ihn unterstüßen, die englischen Schiffe, neun an der Zahl, die an der Weichselmundung sagen, sollten den Strom hinausseseln und die Stellungen des Feindes, namentlich auf dem Golm, beschießen.

So begann am 15. Mai der ungleiche Rampf; ber erwartete Ausfall aus der Festung erfolgte nicht, weil der Gouverneur den Angriff Kaminskri's von vornherein als einen Bersuch ansah "ber verunglückte und verunglücken nungte". Die Tapferkeit der Angreifer ließ nichts zu wünschen übrig; doch mußten sie nach einem sechsstündigen mörderischen Kampfe den Rückzug antreten. Sie hatten 1530 Mann, darunter 61 Officiere, verloren.

Dies Mißlingen entschied auch über ben Erfolg eines Angriffs, ben gleichzeitig Oberst Bulow — ber Sieger von Großbeeren und Dennewiß — von der frischen Rehrung her versuchen sollte. Er harrte dort mit kaum 3000 Mann junger, meist ungeübter Truppen seit Ansang Mai des Augenblicks, wo Kaminskoi's Landung ihm das Zeichen zum Borrücken geben sollte. Am 9. rückte er langsam vor, schob die französischen Posten zurück und rüstete sich zum Angriff, als ihm der Kanonendonner am Morgen des 15. die begonnene Attake verkündete. Auch das unverkennbare Mißlingen hielt ihn nicht ab, weiter vorzugehen; seine Reiterei wagte sich bis in die Nähe von Danzig. Schon war aber auf Rapoleons Besehl die überlegene Macht des Veindes im Anzug, um die kecke Schaar ins Meer zu werfen. Die vorgeschobene Reiterei ward überfallen und auf das Corps zurückgedrängt; eine Reihe von ungünstigen Gesechten, die nach Bülows eigener Angabe 700 Mann kosteten, zwang ihn zum Rückzug und erst an der östlichen Spike der frischen Nehrung gelang es ihm, seine Truppen wieder zu sammeln und zu ordnen.

Bülows eigene Haltung war bei allem Mißgeschick bes höchsten Lobes werth. Er habe, sagte damals General Stutterheim, eben so sehr richtige Einsicht als große Tapserkeit bewiesen, aber er habe kein Glück! Das Gleiche konnte man auch von Blücher nach der Lübecker Katastrophe sagen. Doch war es diesen Männern beschieden, dereinst den schönsten Sieg zu ernten: durch die Prüfung des Mißgeschicks gestählt und geläutert, von keiner Glückeslaune verwöhnt, vielmehr in Druck und Elend gehärtet und verbittert, voll Demuth gegen Gott, aber ungebeugt vor den Thrannen, so sind sie wieder in den Kampf gezogen, um ihn dann nur als glückliche Sieger zu verlassen.

Der Führer des Entsatzorps, Kaminskoi, verzweifelte an dem Erfolg seines Unternehmens; doch wollte er noch einen Bersuch wagen, die Besatung in Danzig mit Munition zu versehen. Gin englisches Schiff follte sie hindringen. Das Schiff kam trot eines heftigen Feuers ziemlich weit vor, gerieth aber dann auf den Grund und damit in die Gewalt des Feindes. Mit der Munition waren zugleich die Depeschen des Königs an Kalkreuth aufgefangen, welche den Franzosen die hoffnungslose Lage der Festung enthülten.

Dieselbe hatte in ben letten Tagen ihren Biderftand hartnädig fortgefest, freilich nur in ber hoffnung auf raichen Entfat. Der geinb traf bie Anftalten zum Sturm; in der Festung waren noch 325 Centner Pulver vorhanten, was taum auf acht Tage ausreichte, die Befatung war auf zwei Drittheile verringert und tief erschöpft, Die Lebensmittel fingen an auszugeben. Lefebore hatte gleich, nachbem die Depefchen in feine Bande gekommen maren, am 21. Mai anfragen laffen, ob ber Gouverneur, wenn bis jum 27. fein Entfat eingetroffen fei, beabsichtige, in Unterhandlung ju treten. Ralfreuth lebute bas nicht ab, doch erklarte er, nur auf Bedingungen einzugeben, wie er sie selber 1793 ber Garnison von Maing verwilligt\*). Lefebore getraute fich nicht, ohne Napoleons Genehmigung bas zuzugeben; fo wurden vorläufig nur die Feindfeligkeiten eingeftellt. Es lag bem Raifer ju viel baran, raich in den Befit von Dangig zu gelangen; er gab baber feinem Marfchall Bollmacht, nach feinem Ermeffen abzuschließen. Ralfreuth blieb feft und fand fich lebhaft unterftugt durch ben trefflichen und ungebeugten Beift bes Officiercorps. Die Officiere bes ichwer bedrangten Sagelsberges erklarten, fic lieber unter bem Schutte Diefes Forts begraben ju laffen, als eine unehrenhafte Capitulation einzugeben. Auf Entfat war nicht mehr zu hoffen; es blieb Raminetoi nichts übrig, als mit bem Refte feines Corps fich einaufdiffen.

So ward am 25. Mai die Capitulation beschloffen. Die Franzosen willigten ein, daß die Besatung gegen das Versprechen, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen, freien Abzug erhielt; Kalkreuth versprach, die

<sup>\*)</sup> S. Banb I. S. 472.

Thore ber Festung zu öffnen, wenn bis zum anbern Mittag kein Entsat gekommen sei. Wie dann die Nachricht kam, daß das Entsatzorps sich eingeschifft, wurde am 26. Mai ein Theil der Festung den Franzosen übergeben. Am andern Morgen rückte die Besatzung, noch etwas über 12,000 Mann, worunter etwa 1000 Russen, mit Waffen und Gepäck, sliegenden Fahnen, klingendem Spiele, brennenden Lunten und zwei bespannten Geschützen nach der Nehrung ab, um in Pillau ihre weitere Bestimmung zu erwarten.

Lefebore erhielt ben Herzogstitel; für die Stadt begann eine lange Zeit 'harten willfürlichen Druckes.

Der Fall von Danzig gab erft Napoleon die freie Bewegung und ben vollständigen Gebrauch feiner Mittel gurudt: barum hatte Alles verfucht merben muffen, die Festung zu retten. Daß es nicht geschehen ift, hat ein ausgezeichneter Militar als ein "wahres Pasquill auf Die Rriegekunft" bezeich. net\*), ein Urtheil, das ichon damals im prengischen Lager das allgemein gel-Der Unmuth ber Preufen mar um fo machtiger, als fie das unverzeihliche Berfaumnig nicht Bennigfens Unfahigkeit zuschrieben, fondern feinem Mangel an gutem Billen. Ihre Erbitterung mußte fich aber taglich schärfen beim Unblid ber ruffischen Kriegeart, Die ftatt ber Bulfe nichts als Greuel und Berwuftung brachte. "Das Glend, ichreibt Rnefebeck an Charnhorft am 10. Dlarg, ift jest auf einen Grad geftiegen, bag es nicht ärger fteigen tann, und nichts als bie mostowitischen Graufamteiten geben noch darüber, ja, Sie konnen es mir glauben, man benkt jest an nichts Underes, als bas Cand zu verwuften und durch biefe Bufte fich felbft gu beden. - - Bollen die Defterreicher nicht losichlagen, fondern gogern fie noch immer fort, und will England auch nichts mehr thun, als was es bisber gethan hat, so bitte ich Sie doch um des himmels willen, machen Sie, daß der Friede, wenn er nur unter irgend erträglichen Bedingungen geboten wird, nicht ausgeschlagen werde. Wir werden durch biefe Menichen boch nicht befreit von bem Joche, bas wir zu tragen unvermeiblich bestimmt scheinen. Gesetzt selbst, daß ein anderer Feldherr als der jetige mit befferem Willen nach feinen Siegen ebenfo vorwarts marfchirt, als diefer rudwarts, fo murben wir boch fein gand burch ihn wieber befommen, fonbern eine Bufte. - - Gie felbft, mein wurdigfter Freund, konnen diefe ruffifche Birthichaft und biefe Politit - fo wie ich fie jest burch meinen langen Aufenthalt bei biefer Armee tenne - unmöglich gang fo glauben! Aber mas ich Ihnen fage, ift die reinfte Bahrheit! Die Menschen wollen, so wie sie da sind, sie wollen nichts thun, als unser Land

<sup>\*)</sup> Bendel von Donnersmart, Erinnerungen S. 394.

verwüsten und aussaugen, um sich selbst durch diese Wüste zu becken. Der eble Alexander mag befehlen da hinten, was er will, es wird doch nichts geschehen! Wir hier mögen uns zu Tobe schreiben und schreien; es wird nichts helfen!"\*)

Benige Tage später schrieb Anesebeck an Scharnhorst: "Die Noth und Druck des Landmannes unter dem Kantschu überschreitet alle Grenzen. Die Leute in den mehrsten Dörfern sind so rein ausgeplündert, daß sie sich das Wenige, wovon sie leben, von den Kosaken erbetteln muffen. Biele sterben dabei vor Hunger und man hat in mehreren Dörfern, wo Truppen eingerückt sind, unbegrabene Leichen in den häusern gefunden. Kein Dorf existit mehr, wo nicht mehrere häuser rein abgetragen worden wären, und manche hat das Schicksal ganz getroffen. — Was soll aus dem Allem werden? Man wird selbst dabei der Sache satt und sieht keine hülse."

Dieser herben Wirklichkeit gegenüber gewährte es wenig Troft, daß Raiser Allexander persönlich den größten Eifer für Preußen an den Tag legte. Er hatte gleich nach der Kunde von Eylan Bennigsen zu fräftigerem handeln angetrieben und die auf dem Marsch begriffenen Berstärkungen zur Eile angespornt; um die Stimmung der Soldaten zu heben und so manches Misverhältniß auszugleichen, entschloß er sich jetzt, selbst ins Lager zu gehen. Um 1. Upril ward er vom König in Polangen empfangen und begab sich mit ihm nach Memel. In den nächsten Tagen besichtigten dann beide Monarchen zu Kydullen die erste Division Verstärkungstruppen, die, 17,000 Mann stark, an der ostpreußischen Grenze eintras. Als Alexander dem König diese Truppen vorführte, umarmten sich beide und der Kaiser rief unter Thränen aus: "Nicht wahr, keiner von uns Beiden fällt allein? Entweder Beide zusammen oder Keiner von Beiden!"\*\*)

Aber es geschah nichts; Danzig wurde preisgegeben, das land entsetzlich verwüstet. Immer nachdrucklicher brach im prenfischen Lager die Ueberzeugung durch, daß man seine hoffnungen noch auf andere hulfe stellen muffe, als auf die Ruglands. Mehr als je sehnte man sich nach einem offenen, thatkräftigen Anschusse Desterreichs.

Bir haben oben die österreichische Politif in ihrem Schwanken kennen gelernt; von Napoleon zum Bundnisse gelockt, von der russischen und preußischen Diplomatie eifrig bedrängt, verbirgt sie allerdings nicht, wem ihre Sympathien gehören, aber sie vermag sich doch auch nicht zu dem Entschlusse aufzuraffen, ben die Coalition von ihr verlangt. So hatte Kaiser Franz schon im December dem preußischen Gesandten erklärt: er hege die

<sup>\*)</sup> Aus ber handschriftlichen Correspondenz Knesebeds. Bgl. das Leben Kraufeneds S. 33. 38. Tagebuch bes Generals Wachholtz S. 155. Ebenso Lebebur S. 365.

<sup>\*\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch S. 173.

aufrichtigsten Bunsche für das Gelingen der verbundeten Waffen, aber helfen könne er nicht. Es war seitdem keine wesentliche Aenderung eingetreten. Als Preußen zu Ende des Sahres 1806 daran dachte, den thätigen und gewandten Gößen, den wir aus Schlesien kennen, nach Desterreich zu senden, lehnte Graf Stadion dies ab, weil es "den Kaiser sehr in Berlegenheit sehen wurde." Damals schrieb Finkenstein ziemlich trostlos: "Auf hülfe von Desterreich rechnen Sie nicht. Man kennt hier den ganzen Umfang der Gesahr, möchte handeln, kann aber vor lauter Furcht zu keinem Entschluß kommen und man wird ihn dann erst fassen, wenn es zu spät sein wird.")

Einige Wochen später ward von Neuem in Wien angeklopft. Wir wissen, die Lage war damals in Schlesien so, daß Gögens Hoffnung lediglich darauf gestellt war, durch eine österreichische Diversion dem Widerstande der Provinz eine Bedeutung zu geben. Gögen wollte selbst nach Wien, um die Situation zu schildern und die einzelnen Schritte zu verabreden. Die Antwort lautete wieder ablehnend; es sei, hieß es\*\*), so indiscret darüber gesprochen worden, daß Gögens Ankunft in Wien nur Aufsehen machen und Desterreich compromittiren werde. "Ein nichtsbedeutender Vorwand, meinte Gent\*\*\*), um schmähliche Poltronerie zu bemänteln. Nur Geduld! sie werden es noch bitter bereuen, daß sie diese einzige Gelegenheit nicht benutzen. Ich weiß aber, daß sie schwächer und unentschlossener sind als je, und es ist nicht abzusehen, wie das Alles enden wird."

Doch gab man in Wien am Ende nach und am 17. Febr. traf Göten bort ein. Nach dem Plan, von dem damals die einsichtigsten Patrioten in Preußen ausgingen, sollte eine große öfterreichische Armee an der obern Weichsel erscheinen und die Operationen der Verbündeten gegen Warschau unterstützen; ein kleineres öfterreichisches Corps hätte dann, in Verbindung mit einem englisch-schwedischen Landungszorps, sich der Elblinie zu bemächtigen gesucht und im Rücken der Franzosen wären die Volkserhebungen zu hülfe gekommen, auf die man in hessen, hannover, Westfalen und Oststriesland glaubte rechnen zu dürfen. in Sa, die nach Franken hin waren

<sup>\*)</sup> Die Aeußerung bes Kaisers aus einem Bericht Finkensteins vom 12. Dec.; bas andere aus einem Schreiben an Göten d. d. Wien 16. Dec. 1806. (Letteres in ber interessanten Correspondenz bes Grafen Göten, welcher wir für die Geschichte ber Jahre 1807—1809 eine Fülle anziehender und charakteristischer Mittheilungen verdanken.)

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Finkensteins d. d. 28. Jan. 1807 in ber angeführten Correspondenz.

\*\*\*) Schreiben an Götzen d. d. 13. Febr. 1807. In den Tagebüchern S. 59 spricht Gentz von Berhandlungen mit Götzen über die provisorische Besetzung der schlessischen Festungen durch Desterreicher. Aus Finkensteins Berichten ersehen wir, daß es damit seine Richtigkeit hatte. Der Plan wurde von Abair und Pozzo eifrig unterstützt, aber in Wien abgesehnt. Die erste Idee scheint Finkenstein anzugehören.

<sup>†)</sup> Rach einem hanbschriftl. Memoire Scharnhorfts vom Anfang bes Sahres 1807.

Berbindungen angeknüpft; man dachte Nürnberg, Rothenburg, Rulmbach und Kronach zu überrumpeln und von da durch den Thuringer Bald den Zusammenhang mit heffen und Westfalen herzustellen.

Freilich eilten die patriotischen Bunfche Diefer Manner und ihre porbereitende Thatigkeit ber Situation weit voraus. Weber England noch Defterreich maren fo eifrig, wie es Scharnhorft, Boben und ihre Freunde hofften. Mit England war zwar am 28. Jan. endlich ber Friede unterzeichnet und barin Preugens Bergicht auf hannover ausgesprochen, aber ein rechtes Vertrauen war nicht hergestellt, vielleicht weil die britische Politik in Baftrow feine beffere Burgichaft fab als in Saugwis. So dauerte es benn auch geraume Zeit, bis man fich zu einer Gubfibienleiftung entschloß; bis jest beschränkte fich die Gulfe Englands auf die Anweisung von 80,000 Ducaten für ben Zweck ber Bewaffnungen und Ruftungen, bie Goten betrieb, und auf einzelne Sendungen von Baffen und Munition, Die bas Beschwader in der Oftfee vermittelte. Gine mit Macht und Rachdrud unternommene gandung ward wohl erwartet, allein es war zweifelhaft, ob fie noch zeitig genug tam, um in bie Entscheibung ber Dinge einzugreifen. In England felbft trat (Marg 1807) ein Cabinetswechsel ein, ber zwar einen Mann von hobem Beift und gaber Energie, Georg Canning, an bie Leitung der auswärtigen Angelegenheiten führte; aber die Wirkung biefes Umichwungs konnte erft fväter fühlbar werden, vorerft ward burch ben Bechfel die Thatigkeit der britischen Politik eine Beit lang paralpfirt\*).

In Defterreich war die Politik des Krieges und des Friedens in einem noch unentschiedenen Ringen begriffen. Rrieg wollte die Armee und bas Bolt, in welchem ber frifche, heroifche Beift bes Jahres 1809 fich anfing anzukundigen; auch der leitende Minifter, Graf Stadion, neigte zum Rriege. Als das haupt ber Friedenspartei galt ber Erzherzog Rarl und ein ihm naheftehender Rreis, als beffen einflugreichfte Perfon in ben une vorliegenden Berichten Graf Philipp Grunne bezeichnet wird. Zwischen beiben fcwantte bamals in Wien die Entscheidung. Die Runde von Eplau war mit popularem Jubel aufgenommen worben und machte auch in ben officiellen Rreifen tiefen Gindruck, aber es ließ fich boch felbst jest die fleinmuthige Auf. faffung vernehmen, daß es nicht viel zu bebeuten habe, wenn man Napoleon bie Leitung bes Rheinbundes überlaffe; diefelbe werbe ibm nicht mehr Dacht geben, als zulet Defterreich aus ber beutschen Raifermurbe gezogen habe! "Mit folden Leuten, fcrieb damale ber unermubliche Abair\*\*), ift es hoffnungelos ju ftreiten; es hilft nichte, ihnen vorzuftellen, bag fie in einer Do-

Nach Silbbeutschland murbe im Frilbjahr Rriegsrath Beguilhen geschickt, von bem uns ein Bericht d. d. 11. Mary vorliegt.

<sup>\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch S. 171. 172. 187.

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Historical memoir etc. S. 193.

litik befangen find, ganz ähnlich ber, welche ben Umfturz ber preußischen Monarchie verursacht hat." Doch wurden baneben die Ruftungen eifrig betrieben und eine Menge von Magregeln vorbereitet, wie fie nur bem Kriege voranzugeben pflegen.

Bar man im Lager ber Verbunbeten ungedulbig und mißtrauisch gegen Defterreich, so war es Napoleon nicht weniger. Er hatte fich eine Zeit lang ber hoffnung hingegeben, baffelbe fefter an fich ju knupfen, und barum theils manche kleine Nachgiebigkeit gegen bas Wiener Cabinet geubt, theils es burch Ausficht auf Schlefien ju loden gesucht. Sest überzeugte er fich, bag er um feinen Schritt weiter war; ber Einbruck von Eylau zeigte wenigstene, wohin in Bien die überwiegenden Sympathien neigten. "Schlagt die Frangofen noch zweimal, foll Raifer Frang gefagt haben, und ich erklare mich." Der frangofifche Gefandte ichrieb bie beforglichften Berichte und hielt es fur gang hoffnungelos, die österreichische Politit für bas Bonapartesche System zu gewinnen.\*) In der That erfolgte jest ein Schritt, den Napoleon als den ersten Anfang einer Action Defterreichs betrachtete, und auf den die Berbunbeten einige Soffnung festen. General Bincent warb an ben frangofischen Raifer gefchickt, um die Bermittelung Defterreichs anzubieten; ward fie abgelehnt, fo hoffte bie Rriegspartei, murben bie letten Bebenten Defterreichs gegen eine thatige Mitwirkung übermunden werben. \*\*) Um 11. Marz hatte Bincent im Schloffe zu Finkenstein eine Unterredung mit Napoleon; noch einmal bot ber Raifer alle Grunde und Lockungen auf, die fur die frangofisch-ofterreichische Alliang fpracen; auch klang aus feinen Gefprachen bie charakteristische Drobung beraus: wenn Defterreich nicht wolle, wurden fich Frankreich und Ruffland verftandigen.

Desterreich blieb aber bei seiner Vermittelung. Am 3. April machte es ben friegführenden Machten die Gröffnung, daß es bereit sei, einen allgemeinen Frieden zu vermitteln, worin die beutschen Angelegenheiten neu geordnet, ber Zustand Italiens einer Revision unterworfen, die Angelegenheiten ber Türkei im Ginklang mit den früheren Verträgen geordnet werden, Pilen in dem Zustande, in dem es vor dem Kriege war, verbleiben, Englannatürlich an ben Unterhandlungen Theil nehmen sollte. \*\*\*) Napoleon tehnen

<sup>\*)</sup> S. Lesebyre a. a. D. III. 44 f. 70. 71.

<sup>\*\*)</sup> Adair, Historical memoir S. 200 f. in einem Bericht vom 11. 200

Rad einer Depeiche Bozzo's an Bubberg d. d. 12. März war viese vennum tere Form ber Bermittelung das Ergebniß von Berhandlungen zwizien ihm unt Stadion. Beibe sofften damit die Dinge einer Action näher zu venngen, venn von Rapoleons Singeben auf die Bermittelung erwarteten sie nichts. 2012 Stadion sagter il no s'attendair qu'a des tergiversations et de faux tuyants us im part de Boupparte. And Finkenkein hatte jeht mehr Hoffnung, da Raponson sons Die versuchen werde, dieser Bermittelung andzweichen; die Bervanveren zusten mit voller Anfricksisseit und Billigleit Desterreich annagemeenmen.

die Vermittelung nicht ab, weil eine Ablehnung wahrscheinlich Desterreich nur um so eher der Coalition in die Arme trieb. England gab eine ausweichende Antwort; Rußland wünschte die Grundlagen zu kennen, auf denen Napoleon unterhandeln wollte; Preußen war wohl bereit, die Vermittelung anzunehmen, versprach sich aber keinen Erfolg davon. Vielmehr forderte der König den österreichischen Monarchen auf, einer Uebereinkunft beizutreten, die er eben mit Rußland geschlossen. "Das wird, schrieb Friedrich Wilhelm, das Ziel, wonach Sie streben, besser erreichen, als eine Vermittelung, die zu vereiteln Napoleons List tausend Mittel sinden wird."

Bu Wien ichienen fich aber die Aussichten ber Gegner Napoleons mit einem Male gunftiger zu gestalten. Geit Ende Marz lauteten bie Berichte aus Wien hoffnungevoller; auch Gent erklarte jest, fein Unglaube fange an ju weichen. "Db ich gleich immer nicht urtheilen will, bis ich weiß, ju welchem Thore es eigentlich hinausgeht, fo fehe ich doch, daß bem öfterreichiichen Syftem eine Menderung bevorfteht. Die Truppen ziehen fich jufam. men und machen Diene, bei Rrakau und bei Brunn betrachtliche Corps ju formiren. Der Erzherzog Karl foll umgestimmt fein. Der Raifer, ichon in guter Disposition, scheint durch den Tod der Raiserin und felbst durch die Betrübniß über ihren Verluft in eine gewiffe mannliche Gemuthebewegung gerathen ju fein, die fur große Entichluffe vortheilhaft ift." \*) Bon Goben freilich erfuhr er in demfelben Augenblick, daß ihm zwar in Wien mit Achtung und Theilnahme begegnet werbe, die Sache felbft aber um feinen mesentlichen Schritt vorgeruckt sei. Drum erwachte von Reuem in ihm bie Sorge, daß die Unentschlossenheit das Feld behaupte. "Defterreich, schrieb er, wird fich, wenn es boch fommt, zu einer illuforischen Friedensvermittelung verstehen, fur die ich keinen Rreuger gebe, und doch ift es mir klarer als je, daß ohne Defterreich kein Beil und feine Rettung gedacht werden kann."

In so gespannter Lage machte das einen tiefen Eindruck, was in demfelben Augenblick in Preußen geschehen war. Die Erben der Haugwiß'schen Tradition waren dort gefallen und Harbenberg hatte die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernommen. Harbenberg hatte schon im Januar wiederholt um seine Entlassung gebeten, da er sich seit seiner Entsernung im Frühjahr 1806 wie absichtlich ignorirt und vernachlässigt sah; doch gab der König in gnädigen Worten seinem Verlangen nicht nach. Indessen danerte die Leitung der auswärtigen Politik durch Zastrow fort; er wie seine Freunde verbargen kaum, wie sehr sie den Frieden wünschten und wie wenig Gutes sie von einer Verlängerung des Kampfes erwarteten.\*\*) Die Früchte dieser Politik zeigten sich in dem fortgesetzen Mißtrauen Euglands und seinem unthätigen

<sup>\*)</sup> Schreiben von Finkenstein d. d. Wien 27. März, und von Gent d. d. Prag 22. u. 24. April, in ber Göten'ichen Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> S. Schlaben S. 141 f. 153. 174. 175.

Zuwarten; auch auf Defterreichs Zaudern übte diese Unzuverläffigkeit ber preufischen Politit einen unverkennbaren Ginfluß. Daneben dauerte Benme's Einfluß im Cabinet fort, beffen fich jest auch Baftrow und Roderit gern entledigt batten. Es tam die Schlacht von Eplau und jene Sendung Napoleone, durch die er Preugen jum Abfall zu verführen meinte, wie er fruber und fpater Defterreich durch die Abtretung Schlefiens zu locken fuchte. Diesmal zog es der Konig vor, harbenberg ftatt Zaftrow zu fragen; bas Bonaparteiche Anfinnen ward abgelehnt. Nun faßte Sarbenberg Muth und brachte von Neuem die Verderblichkeit ber Cabinetseinrichtung zur Sprache. Der Ronig versuchte, wie fruher Stein gegenüber, burch eine halbe Menterung zu genügen (Mitte Marz), und jog hardenberg als Minifter ohne Portefeuille in einen neu gebildeten Ministerrath, in dem Baftrow und Bof blieben, Beyme mit Aleift ben Bortrag behielt. Sarbenberg verhehlte nicht, daß er auf dieje Beije außer Stande fei, Gutes auszuführen, und boch in ben Augen des Landes eine große Berantwortlichkeit übernehme. Um diese Zeit fam Raifer Alexander; es ward allgemein bemerkt, daß er gleich beim erften Erscheinen Zastrow ignorirte, Bardenberg mit fichtbarer Absicht auszeichnete. Seiner Einwirkung ichrieb man es wohl mit Recht zu, daß der König nun Sarbenberg mit fich ins Lager nahm und ihm bas Meußere, Innere und die Beeresverpflegung zugleich übergab, alfo Zaftrow thatfachlich beseitigte. Auch Blücher, aus ber Rriegsgefangenschaft ausgewechselt und mit Auszeichnung empfangen, mar in diefem Sinne thatig. Das konnte eine wichtige Bendung porbereiten; benn harbenberg übernahm bie Laft ber Gefchafte nur in ber erklarten Abficht, fie mit Stein zu theilen. Roch waren nicht alle Schwierigkeiten geebnet; Zaftrow und feine Freunde waren unermudet, bem neuen Minister hindernisse zu bereiten; fie steckten fich binter Rockerit, deffen Beichranktheit ibn leicht jum Opfer folder Intriguen machte. Balb murbe gegen feine Kinanzmagregeln agitirt, bald die Berpflegung, Die er zu leiten hatte, durch Chifanen durchfreugt, überhaupt nichts verfäumt, mas die Thatigkeit des neuen Minifters labmen konnte. Doch behauptete fich Sardenberg im Vertrauen des Königs; die Intriguen feiner Gegner führten nur bagu, bag mit Zaftrow auch Bog und Schrötter ihren Abichied bekamen. Politit bes Biberftantes gegen bie Bonapartefche Politit und bes ausbauernden Rampfes bis zum Meugerften hatte alfo den Plat behauptet; es beftand jest fur Defterreich und England tein Bormand mehr, ihr Zaubern mit ber Berufung auf die Unguverläffigkeit des preugischen Minifteriums ju entidulbigen. \*)

III.

<sup>\*)</sup> Ueber biese inneren Borgänge s. außer Perty, Steins Leben I. 440 ff. Schlabens Tagebuch S. 148 f. 155. 167—169. 181 ff. 189 f. 193. 196—201. 204. 210—212. Zur Characteristif ber von Bonaparte inspirirten preußischen Presse führen wir die Worte an, in benen der "Telegraph" den Wechsel ankündigte: "Man zweis

Der erste bedeutsame Act bes neuen Ministers war der Vertrag, der am 26. April zu Bartenstein abgeschlossen ward. Noch waren die Verhandlungen nicht abgebrochen, die Napoleon nach dem Schlage von Eylau angeknüpst, aber Preußen hatte sich darin nur zum Organ der vereinigten Mächte gemacht und jede schielende Neigung zu einer Sonderpolitik vermieden. Es handelte sich um einen Congreß, an dem, außer Frankreich, England, Rußland, Preußen und Schweden gemeinsamen Antheil nehmen, Oesterreich das Vermittleramt führen solle; darüber fand, ohne bestimmtes Ergebniß, eine Correspondenz statt, die dann bald von dem rascheren Lause der Ereignisse überholt ward.

Das Bündniß zu Bartenstein, wo sich auch britische und schwedische Bevollmächtigte eingefunden hatten, ward zunächst von Preußen und Rußland unterzeichnet; sein Zweck sollte nicht Eroberung, sondern nur die Selbständigkeit und das Gleichgewicht der europäischen Staaten, die Aufrichtung fester Schranken gegen Napoleons Uebergewicht sein. Man wandte sich also, nach einem Krieg ohne Nerv und ohne Einheit, zu dem zurück, was Richtiges und Fruchtbares in den Grundsätzen der Coalition von 1805 enthalten war. Zett freilich, wie damals, war es Rußland, das nach der ersten unglücklichen Entscheidung vom Rampfplat besertirte und sich zudem mit den Spolien seines Berbündeten beschenken ließ. Nach dem Vertrage vom 26. April verpstichtete es sich, alle seine Kräfte zur Wiederherstellung der preußischen Monarchie anzuwenden, ihr die seit 1805 verlorenen Besitzungen oder Ersat dafür zu sichern, überhaupt Preußen eine Abrundung zu schaffen, die den Werth einer besseren militärischen Grenze bot.

Auch über Deutschland enthielt ber Bartensteiner Vertrag im fünften Artikel zuerst Bestimmungen, aus benen eine richtigere Anschauung ber beutschen Politik herausspricht. Es sollte unabhängig sein, Frankreich nicht herr ber Rheinlinie bleiben ober seine heere auf beutschem Boben halten. Die alte Reichsverfassung herzustellen, war mit Recht als ein gefährlicher Irrthum bezeichnet, da sie sich zu schwach erwiesen, dem geringsten Stoße zu widerstehen. Es solle darum in Deutschland eine versassungsmäßige Köderation gebildet werden mit guten militärischen Grenzen. An diesem Systeme solle auch Desterreich Theil nehmen; überhaupt jeder Gegenstand der Eisersucht zwischen Desterreich und Preußen beseitigt, zwischen beiden eine innige und dauernde Eintracht hergestellt und auf Grundlage der beiderseitigen Interesen die Grundsäße festgestellt werden, nach denen beide Mächte, sede innerhalb bestimmter Grenzen, die Leitung des deutschen Bundes zur gemeinsamen Ver-

felt zwar nicht, bag ber Rönig von Preugen bem Raifer von Rugland, in beffen Suite er fich befindet, bamit eine Gefälligkeit habe erzeigen wollen; allein man begreift nicht, wie er und ber preußische Abel noch länger biefen Stand ber Herabwürdigung ertragen konnen."

theibigung führen wurden. So brachte die Noth der Zeit endlich tie Principien zur Geltung, von beren Durchführung jetzt allein die Macht und Unabhängigkeit der mitteleuropäischen Staaten zu erwarten war.

Auch Defterreich, deffen Macht und Sicherheit als eine Grundbedingung ber Unabhangigkeit Deutschlands und Guropas bezeichnet mar, follte bem Bunde beitreten; es war ihm in diefem Falle Die Biedererwerbung Tirols, Die Minciolinie u. f. w. jugefichert. England mar beftimmt, burch Subfidien, Baffen- und Munitionsfendungen mitzuwirken und nutliche Diverfionen im Ruden ber Frangofen vorzunehmen; Die beutschen Besitzungen bes britischen Monarchen follten erweitert, ein dauerndes Devensivbundnig mit Preugen abgeschloffen werden. Man gablte ferner auf Schwedens und Danemarts Beitritt; bas baus Dranien follte entschäbigt, unter Desterreichs und Englands Mitwirkung Stalien neu organisirt, insbesondere die italische und frangösische Krone getrennt werben. Auch die Integrität und Unabhängigkeit ber Pforte ward festgestellt. In biesem großen Sinne, ohne Sonderintereffen, vielmehr ftets mit Rudficht auf einen allgemeinen, bauerhaften Frieden, follte ber Rrieg geführt, die Waffen nur gemeinfam niedergelegt, über alle politiichen und militärischen Angelegenheiten bie vollste Gintracht und gegenseitige Berftandigung festgehalten werben.

England und Schweben traten ben Grundsätzen bes Bartensteiner Abkommens bei; England schloß mit Preußen und Schweben (Juni) Subsidienverträge, Schweben hatte schon zu Bartenstein selbst (20. April) mit Preußen
ein Bündniß unterzeichnet. Preußen wollte ein Corps von 5000 Mann auf Rügen landen lassen und dasselbe bort bis auf 12,000 Mann vermehren; in Berbindung mit dem schwedischen Corps sollten diese Truppen das preußische Pommern befreien und die Festungen entsetzen. Schweden versprach ferner, den Wassenilstand, den es mit Frankreich geschlossen, zu kündigen und mit allen Kräften dahin zu wirken, daß Danzig gerettet werde.\*)

Es liegen uns mehrere Arbeiten von russischen und preußischen Officieren vor, welche die militärische Durchführung des großen Planes, insbesondere den Antheil Desterreichs im Einzelnen erörtern. Nach einer interessanten Denkschrift von Knesebeck sollte namentlich im Rucken des Feindes, in hannover, Westfalen und hessen eine Diversion eingeleitet, Verbindungen in Süddeutschland angeknüpft, überhaupt der Volkstrieg aufs Thätigste organisirt werden.\*\*) Es sehlte nur Eins: der Beitritt Desterreichs. Die letzten

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Actenstiicke f. bei Schoell, hist. des traités IX. 130 ff.

<sup>\*\*)</sup> d. d. Bartenstein, 28. April 1807. Am Schlusse beißt es: "Ensin il faudra influencer l'opinion et de l'armée ennemie et des peuples qu'elle opprime en répandant avec profusion pamphlets, gazettes etc. conçus dans le sens le plus propre à produire cet esset. C'est par l'opinion publique, que Bonaparte soutient l'édifice de sa puissance; mais cet édifice tombera, si on peut perdre Bonaparte dans l'opinion publique. (Aus den Kneseccificen Correspondenzen.)

Nachrichten aus Wien gaben hoffnung, daß bies eher gelingen werbe als bisher. Anefebeck follte fich in Begleitung eines ruffischen Officiers nach Wien begeben und bort bie militärisch-politischen Erklärungen geben, bie Defterreichs Bebenken vollends überwinden konnten\*).

In der That gab fich jest zu Wien eine entschiedenere Neigung kund, bem Bartensteiner Bunde sich mit thatkräftiger Gulfe anzuschließen. Freilich reichte ein einziger unglucklicher Schlag hin, dies wie bas ganze Bartensteiner Bundniß zu vereiteln.

Die Zeit der Ruhe war von den Franzosen nicht unbenutt gelassen worden; die Mannschaften waren ergänzt, besser verpstegt und versorgt, als es in den Wintermonaten möglich gewesen war. In Frankreich waren neue Aushebungen gemacht, der Rheinbund, Italien, selbst Spanien beigezogen worden zur Aufstellung von Hülfstruppen. Bas jett außer den Corps, die bei Graudenz und Colberg, in Schlessen und zwischen der Ems und Weser standen, zur Wiedereröffnung des Kampses bereit war, betrug etwa 200,000 Mann; die Russen und Preußen hatten dem 120,000 entgegenzustellen.

Es war in biefer Lage nichts rathlicher, ale fich in ber Defenfive zu halten, bis die Verftartungen aus bem inneren Rufland ankamen, England und Schweden ihre Diversionen machten, vielleicht ber Beitritt Defterreichs bas ganze Berhaltniß der Streitfrafte gunftiger geftaltete. Das war auch Bennigsens Meinung. Es wibersprach bem nicht, wenn er in den letten Tagen bes Mai feinem Raifer vorschlug, ben Feind durch einen raschen Streich zu treffen, bevor Napoleon alle feine Rrafte vereinigt und die Belagerungsarmee von Danzig an fich herangezogen hatte. Namentlich hatte Rep's Corps eine jo vorgeschobene Stellung, daß es nicht schwer schien, ihn mit einem rafchen Streiche empfindlich zu treffen. Um 4. Juni follte ber Maricall angegriffen, Soult und Bernadotte durch andere Heeresabtheilungen beichäftigt werben. Der Angriff ward um einen Tag verschoben, auch im Ginzelnen Manches verändert. So verdarb man fich den Bortheil der Ueberraschung; verworren und zusammenhanglos, durch einzelne Anordnungen der Unterfelbherren vollende verdorben, icheiterte der Plan an der Schnelligkeit und Gewandt. heit der Franzojen. Man schlug sich (5. 6. Juni) hartnäckig und blutig an der Paffarge, aber ohne Erfolg. Bennigfen warf die Schuld auf Sacen, ber abberufen und in eine vielfährige Untersuchung verwickelt ward. Nur burch bie Gnade bes Raifers mard er fpater wieder jum activen Dienfte ju-

<sup>\*)</sup> Schreiben Sarbenbergs an Graf Götzen d. d. Bartenstein 8. Dai, wozu eine Depefche vom 11. Mai gebort.

gelaffen, wo wir ihm 1813 und 1814 unter glücklicheren Berhältniffen wieber begegnen werden.

Indessen war Napoleon aufgebrochen, überschritt die Passarge und folgte bem Feinde, der sich auf Guttstadt und heilsberg zurückzog. Er wollte die Weichenden zu einer Schlacht zwingen, die ihnen wo möglich Königsberg und die Verbindungen mit der See entriß. Die Corps von Murat, Soult, Lannes und ein Theil der Garden, zusammen einige 50,000 Mann, sollten gegen heilsberg vorgehen und Bennigsen in der Front bedrängen; Bernadottes, jest Victors, Corps hatte die Preußen an der Passarge festzuhalten und von den Russen zu trennen, die Davousts und Mortiers die Umgehung des rechten seindlichen Flügels vorzunehmen. New blieb als Reserve zurück.

Es ftanden bei Beilsberg an der Alle in guter Stellung über 70,000 Mann, bis auf einige Reiter- und Artillerieabtheilungen ber Preußen, lauter Ruffen. Am Morgen des 10. Juni trafen die Corps von Soult und Murat dort ein, griffen die am linken Ufer ber Alle vorgeschobenen ruffischen Abtheilungen an und drangten fie, wiewohl nach fehr hartnäckigem Biberftande, jurud. In ben fpaten Nachmittagestunden waren biefe Colonnen auf Beileberg gurudgewichen, wo bie vereinigte Armee fie aufnahm. Der erfte Erfolg hatte die Frangosen fed gemacht; ohne die übrigen Corps abzuwarten, entichloffen fie fich, noch am Abend die überlegenen Stellungen bort anzugreifen. Gie mußten biefe Berwegenheit theuer bezahlen. ber erfte Unlauf feste fie bem Teuer ber ruffifchen Batterien aus; es gelang ihnen zwar, eine der vorliegenden Schanzen zu nehmen, aber ein heftiger Angriff ber Ruffen warf fie heraus, fie mußten weichen, indeft bas ruffifche Fußvolk hißig nachdrängte. Zugleich ward eine französische Reitercolonne von preufischer Cavallerie (es maren hauptfachlich Zieten-Dragoner), Die fich an biefem Tage mit Ruhm bedecte, in blutigem Sandgemenge geworfen, und ein französisches Infanterie-Regiment von zwei Schwadronen Prittwithufaren in einem mörderischen Angriff aufgerieben. Alle Stellungen, welche bie Frangofen vorher gewonnen, mußten wieder verlaffen werden, die preußiichen Officiere im Sauptquartier hielten ben Zeitpunkt für gunftig, mit ben unverbrauchten Rraften ben geworfenen Feind rollig ju übermaltigen. Doch Bennigfen jog bie Truppen in die Berichanzungen jurud. Das Ericheinen von gannes, der am Abend noch auf dem Schlachtfelbe eintraf, brachte feine neue Wendung hervor. Die Ruffen gahlten 9000 Rampfunfähige, die Frangofen hatten nach eigenen Angaben 7000, nach Auficht ber Gegner gegen 12,000 Mann Berluft.

So gab auch biefer blutige Tag kein bestimmtes Ergebniß. Wie bei Eplau war ein heftiger Stoß mit kaltblutiger Ausdauer glücklich parirt, aber ter theuer erkaufte Bortheil nicht verfolgt worden. Es waren mehr politische als militärische Grunde, die diese Unfruchtbarkeit verschuldeten. Schon regte sich im rufsischen Lager laut genug der Widerwille gegen den Krieg "für

Berbindungen angeknüpft; man dachte Nürnberg, Rothenburg, Rulmbach und Kronach zu überrumpeln und von da durch den Thüringer Bald den Zusammenhang mit heffen und Westfalen herzustellen.

Freilich eilten bie patriotischen Buniche biefer Manner und ihre porbereitende Thätigkeit ber Situation weit voraus. Weber England noch Desterreich waren so eifrig, wie es Scharnhorft, Gogen und ihre Freunde hofften. Mit England war zwar am 28. Jan. endlich ber Friede unterzeichnet und barin Preugens Bergicht auf hannover ausgesprochen, aber ein rechtes Vertrauen mar nicht hergestellt, vielleicht weil die britische Politik in Baftrow feine beffere Burgichaft fab ale in Saugwit. So dauerte es benn auch geraume Zeit, bis man fich ju einer Subsidienleiftung entschloß; bis jest beschränkte fich bie Gulfe Englands auf die Anweisung von 80,000 Ducaten für ben 3med ber Bewaffnungen und Ruftungen, die Goten betrieb, und auf einzelne Sendungen von Waffen und Munition, die bas Beschwader in ber Oftfee vermittelte. Gine mit Macht und Nachbruck unternommene gandung ward wohl erwartet, allein es war zweifelhaft, ob fie noch zeitig genug tant, um in bie Entscheibung ber Dinge einzugreifen. In England felbft trat (Marg 1807) ein Cabinetswechsel ein, ber zwar einen Mann von hobem Beift und gaber Energie, Georg Canning, an bie Leitung der auswärtigen Angelegenheiten führte; aber die Wirkung biefes Umichwungs konnte erft fpater fühlbar werden, vorerft ward burch ben Bechfel bie Thatigkeit ber britischen Politik eine Beit lang paralpfirt\*).

In Defterreich war die Politik des Krieges und des Friedens in einem noch unentschiedenen Ringen begriffen. Krieg wollte die Armee und das Bolk, in welchem der frische, heroische Geist des Jahres 1809 sich anfing anzukundigen; auch der leitende Minister, Graf Stadion, neigte zum Kriege. Als das Haupt der Friedenspartei galt der Erzherzog Karl und ein ihm nahestehender Kreis, als dessen einstufreichste Verson in den uns vorliegenden Berichten Graf Philipp Grünne bezeichnet wird. Zwischen beiden schwankte damals in Wien die Entschedung. Die Kunde von Eylau war mit populärem Jubel aufgenommen worden und machte auch in den officiellen Kreisen tiesen Eindruck, aber es ließ sich doch selbst jest die kleinmuthige Auffassung vernehmen, daß es nicht viel zu bedeuten habe, wenn man Napoleon die Leitung des Rheinbundes überlasse; dieselbe werde ihm nicht mehr Macht geben, als zulest Desterreich aus der deutschen Kaiserwürde gezogen habe! "Mit solchen Leuten, schrieb damals der unermübliche Abair\*\*), ist es hosfnungslos zu streiten; es hilft nichts, ihnen vorzustellen, daß sie in einer Po-

Nach Subbeutschland wurde im Frühjahr Ariegsrath Beguilhen geschickt, von bem uns ein Bericht d. d. 11. Marz vorliegt.

<sup>\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch S. 171. 172. 187.

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Historical memoir etc. S. 193.

litit befangen find, gang ahnlich ber, welche ben Umfturz ber preußischen Monarchie verursacht hat." Doch wurden baneben bie Ruftungen eifrig betrieben und eine Menge von Magregeln vorbereitet, wie fie nur bem Kriege voranzugeben pflegen.

Bar man im Lager ber Berbundeten ungedulbig und mißtrauisch gegen Defterreich, fo war es Napoleon nicht weniger. Er hatte fich eine Zeit lang ber hoffnung hingegeben, baffelbe fester an fich zu knupfen, und barum theils manche kleine Nachgiebigkeit gegen bas Wiener Cabinet geubt, theils es burch Ausficht auf Schlesien zu locken gesucht. Jest überzeugte er fich, daß er um feinen Schritt weiter war; ber Einbruck von Eplau zeigte wenigstens, wohin in Bien die überwiegenden Sympathien neigten. "Schlagt die Franzosen noch zweimal, foll Raifer Franz gefagt haben, und ich erkläre mich." Der frangofifche Gefandte ichrieb bie beforglichften Berichte und hielt es fur gang hoffnungelos, die öfterreichifche Politit fur bas Bonapartefche Syftem ju gewinnen.\*) In ber That erfolgte jest ein Schritt, ben Napoleon als ben erften Anfang einer Action Defterreichs betrachtete, und auf ben bie Berbunbeten einige hoffnung festen. General Bincent warb an ben frangofifchen Raifer geschickt, um die Bermittelung Defterreichs anzubieten; ward fie abgelehnt, fo hoffte bie Rriegspartei, murben bie letten Bedenken Defterreichs gegen eine thatige Mitwirkung überwunden werben. \*\*) Um 11. Marz hatte Bincent im Schloffe zu Finkenftein eine Unterredung mit Napoleon; noch einmal bot ber Raifer alle Grunde und Codungen auf, Die fur Die frangofifch-ofterreichische Alliang fprachen; auch klang aus feinen Gesprächen bie carakteristische Drohung heraus: wenn Defterreich nicht wolle, wurden fich Frankreich und Rufland verftandigen.

Desterreich blieb aber bei seiner Vermittelung. Am 3. April machte es ben kriegführenden Mächten die Eröffnung, daß es bereit sei, einen allgemeinen Frieden zu vermitteln, worin die beutschen Angelegenheiten neu geordnet, ber Zustand Italiens einer Revision unterworfen, die Angelegenheiten der Türkei im Einklang mit den früheren Verträgen geordnet werden, Polen in dem Zustande, in dem es vor dem Kriege war, verbleiben, England natürlich an den Unterhandlungen Theil nehmen sollte. \*\*\*) Napoleon lehnte

<sup>\*)</sup> S. Lefebyre a. a. D. III. 44 f. 70. 71.

<sup>\*\*)</sup> Adair, Historical memoir S. 200 f. in einem Bericht vom 11. Marg.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einer Depesche Bozzo's an Bubberg d. d. 12. März war biese bestimmtere Form ber Bermittelung bas Ergebniß von Verhandlungen zwischen ihm und Stadion. Beibe hofften bamit die Dinge einer Action näher zu bringen, benn von Napoleons Eingehen auf die Bermittelung erwarteten sie nichts. Wie Stadion sagte: il no s'attendait qu'à des tergiversations et de faux kuyants de la part de Bonaparte. Auch Finkenstein hatte jeht mehr Hoffnung, da Napoleon ohne Zweisel Alles versuchen werbe, dieser Bermittelung auszuweichen; die Berbündeten sollten barum nur mit voller Anfrichtigkeit und Billigkeit Oesterreich entgegenkommen.

die Vermittelung nicht ab, weil eine Ablehnung wahrscheinlich Desterreich nur um so eher ber Coalition in die Arme trieb. England gab eine ausweichende Antwort; Rußland wünschte die Grundlagen zu kennen, auf benen Napoleon unterhandeln wollte; Preußen war wohl bereit, die Vermittelung anzunehmen, versprach sich aber keinen Erfolg davon. Vielmehr forderte der König den österreichischen Monarchen auf, einer Uebereinkunft beizutreten, die er eben mit Rußland geschlossen. "Das wird, schrieb Friedrich Wilhelm, das Ziel, wonach Sie streben, besser erreichen, als eine Vermittelung, die zu vereiteln Napoleons List tausend Mittel sinden wird."

Bu Wien ichienen fich aber die Aussichten ber Gegner Napoleons mit einem Male gunftiger zu gestalten. Seit Ende Marz lauteten bie Berichte aus Wien hoffnungevoller; auch Gent erklarte jest, fein Unglaube fange an ju weichen. "Db ich gleich immer nicht urtheilen will, bis ich weiß, ju welchem Thore es eigentlich hinausgeht, fo fehe ich boch, daß dem öfterreichiichen Spftem eine Menberung bevorfteht. Die Truppen ziehen fich gufam. men und machen Miene, bei Rrakau und bei Brunn betrachtliche Corps ju formiren. Der Erzberzog Karl foll umgestimmt fein. Der Kaifer, schon in guter Disposition, scheint durch den Tod der Raiserin und selbst durch die Betrübniß über ihren Verluft in eine gemiffe mannliche Gemuthebewegung gerathen ju fein, die fur große Entichluffe vortheilhaft ift." \*) Bon Goben freilich erfuhr er in bemfelben Augenblick, daß ihm zwar in Bien mit Achtung und Theilnahme begegnet werbe, die Sache felbft aber um feinen mefentlichen Schritt vorgerückt fei. Drum erwachte von Neuem in ihm bie Sorge, daß die Unentichlossenheit das Feld behaupte. "Defterreich, schrieb er, wird fich, wenn es boch fommt, zu einer illusorischen Friedensvermittelung verstehen, fur die ich keinen Rreuger gebe, und boch ift es mir klarer als je, daß ohne Defterreich fein Beil und feine Rettung gedacht werden tann."

In so gespannter Lage machte das einen tiefen Eindruck, was in demfelben Augenblick in Preußen geschehen war. Die Erben der haugwiß'schen Tradition waren dort gefallen und hardenberg hatte die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernommen. hardenberg hatte schon im Januar wiederholt um seine Entlassung gebeten, da er sich seit seiner Entsernung im Frühjahr 1806 wie absichtlich ignorirt und vernachlässigt sah; doch gab der König in gnädigen Worten seinem Verlangen nicht nach. Indessen danerte die Leitung der auswärtigen Politif durch Zastrow fort; er wie seine Freunde verbargen kaum, wie sehr sie den Frieden wünschten und wie wenig Gutes sie von einer Verlängerung des Kampfes erwarteten.\*\*) Die Früchte dieser Politik zeigten sich in dem fortgesetzen Mißtrauen Euglands und seinem unthätigen

<sup>\*)</sup> Schreiben von Finkenstein d. d. Wien 27. Märg, und von Gent d. d. Prag 22. u. 24. April, in ber Götzen'ichen Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> S. Schlaben S. 141 f. 153. 174. 175.

Ruwarten: auch auf Defterreiche Zaudern übte biefe Unzuverläffigkeit ber preufifden Politit einen unvertennbaren Ginflug. Daneben dauerte Benne's Ginfluß im Cabinet fort, beffen fich jest auch Baftrow und Roderit gern entledigt hatten. Es fam die Schlacht von Eplau und jene Sendung Napoleone, durch die er Preugen jum Abfall zu verführen meinte, wie er fruber und fpater Defterreich burch bie Abtretung Schlefiens zu locken fuchte. Diesmal jog es ber Ronig vor, harbenberg ftatt Baftrow ju fragen; bas Bonaparteiche Anfinnen ward abgelehnt. Nun faßte Sarbenberg Muth und brachte von Neuem die Verderblichkeit ber Cabineteeinrichtung gur Sprache. Der König verfuchte, wie fruber Stein gegenüber, burch eine halbe Menterung zu genügen (Mitte Marz), und jog hardenberg ale Minister ohne Dortefeuille in einen neu gebildeten Minifterrath, in dem Zaftrow und Bof blieben, Benme mit Kleist den Bortrag behielt. Sardenberg verhehlte nicht, daß er auf bieje Beije außer Stande fei, Butes auszuführen, und boch in ben Augen des gandes eine große Berantwortlichkeit übernehme. Um biefe Beit fam Raifer Alexander; es ward allgemein bemerkt, daß er gleich beim erften Ericheinen Zaftrow ignorirte, hardenberg mit fichtbarer Abficht auszeichnete. Seiner Ginwirkung ichrieb man es wohl mit Recht zu, daß der Konig nun Sarbenberg mit fich ins Lager nahm und ihm bas Meußere, Innere und die Beeresverpflegung zugleich übergab, alfo Zaftrow thatfachlich beseitigte. Auch Blucher, aus ber Rriegsgefangenschaft ausgewechselt und mit Auszeichnung empfangen, mar in biefem Sinne thatig. Das konnte eine wichtige Ben-Dung vorbereiten; benn harbenberg übernahm bie Laft der Befchäfte nur in ber erklarten Abficht, fie mit Stein zu theilen. Noch waren nicht alle Schwierigkeiten geebnet; Baftrow und feine Freunde waren unermudet, bem neuen Minister hinderniffe zu bereiten; fie ftedten fich hinter Roderit, beffen Beichranktheit ihn leicht dum Opfer folder Intriguen machte. Bald murbe gegen seine Finanzmaßregeln agitirt, bald die Berpflegung, die er zu leiten hatte, durch Chikanen durchkreugt, überhaupt nichts verfäumt, was die Thätigfeit bes neuen Minifters lahmen konnte. Doch behauptete fich Sarbenberg im Bertrauen des Konigs; die Intriguen feiner Gegner führten nur dazu, baß mit Zaftrow auch Boß und Schrötter ihren Abschied bekamen. Politit bes Wiberftantes gegen bie Bonapartefche Politit und bes ausbauernden Rampfes bis zum Neugerften hatte also den Plat behauptet; es beftand jest für Defterreich und England tein Vorwand mehr, ihr Zaudern mit ber Berufung auf bie Unguverläffigkeit bes preugischen Minifteriums ju entichuldigen. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber diese inneren Borgänge st. außer Perty, Steins Leben I. 440 ff. Schlabens Tagebuch S. 148 f. 155. 167—169. 181 ff. 189 f. 193. 196—201. 204. 210—212. Zur Characterifil ber von Bonaparte inspirirten prensischen Presse führen wir die Worte an, in benen ber "Telegraph" ben Wechsel ankündigte: "Man zwei-

Der erste bebeutsame Act bes neuen Ministers war der Vertrag, der am 26. April zu Bartenstein abgeschlossen warb. Noch waren die Verhandlungen nicht abgebrochen, die Napoleon nach dem Schlage von Eylau angeknüpft, aber Preußen hatte sich darin nur zum Organ der vereinigten Mächte gemacht und sede schielende Neigung zu einer Sonderpolitik vermieden. Es handelte sich um einen Congreß, an dem, außer Frankreich, England, Nußland, Preußen und Schweden gemeinsamen Antheil nehmen, Desterreich das Vermittleramt führen solle; darüber fand, ohne bestimmtes Ergebniß, eine Correspondenz statt, die dann bald von dem rascheren Laufe der Ereignisse überholt ward.

Das Bündniß zu Bartenstein, wo sich auch britische und schwedische Bevollmächtigte eingefunden hatten, ward zunächst von Preußen und Rußland unterzeichnet; sein Zweck sollte nicht Eroberung, sondern nur die Selbständigkeit und das Gleichgewicht der europäischen Staaten, die Aufrichtung sester Schranken gegen Napoleons Uebergewicht sein. Man wandte sich also, nach einem Krieg ohne Nerv und ohne Einheit, zu dem zurück, was Richtiges und Bruchtbares in den Grundsätzen der Coalition von 1805 enthalten war. Zetz freilich, wie damals, war es Nußland, das nach der ersten unglücklichen Entscheidung vom Kampsplatz besertirte und sich zudem mit den Spolien seines Berbündeten beschenken ließ. Nach dem Vertrage vom 26. April verpslichtete es sich, alle seine Kräfte zur Wiederherstellung der preußischen Monarchie anzuwenden, ihr die seit 1805 verlorenen Besitzungen oder Ersatz dafür zu sichern, überhaupt Preußen eine Abrundung zu schaffen, die den Werth einer besseren militärischen Grenze bot.

Auch über Deutschland enthielt ber Bartensteiner Bertrag im fünften Artikel zuerst Bestimmungen, aus benen eine richtigere Anschauung ber beutschen Politik herausspricht. Es sollte unabhängig sein, Frankreich nicht herr ber Rheinlinie bleiben ober seine heere auf beutschem Boden halten. Die alte Reichsversassung herzustellen, war mit Recht als ein gefährlicher Irrthum bezeichnet, ba sie sich zu schwach erwiesen, dem geringsten Stoße zu widerstehen. Es solle tarum in Deutschland eine versassungsmäßige Föderation gebildet werden mit guten militärischen Grenzen. An diesem Systeme solle auch Desterreich Theil nehmen; überhaupt jeder Gegenstand der Eifersucht zwischen Desterreich und Preußen beseitigt, zwischen beiden eine innige und dauernde Eintracht hergestellt und auf Grundlage der beiderseitigen Interesen die Grundsäße festgestellt werden, nach denen beide Mächte, jede innerhalb bestimmter Grenzen, die Leitung des deutschen Bundes zur gemeinsamen Ver-

felt zwar nicht, bag ber König von Preugen bem Kaifer von Rugland, in beffen Suite er fich befindet, bamit eine Gefälligkeit habe erzeigen wollen; allein man begreift nicht, wie er und ber preußische Abel noch länger biefen Stand ber Perabwürdigung ertragen können."

theibigung führen wurden. So brachte bie Noth ber Zeit endlich bie Principien zur Geltung, von beren Durchführung jest allein die Macht und Unabhängigkeit ber mitteleuropäischen Staaten zu erwarten war.

Auch Desterreich, dessen Macht und Sicherheit als eine Grundbedingung ber Unabhangigkeit Deutschlands und Europas bezeichnet mar, follte bem Bunde beitreten; es war ihm in biefem Falle die Wiedererwerbung Tirols, die Minciolinie u. f. w. zugesichert. England war bestimmt, durch Subfibien, Baffen- und Munitionsfendungen mitzuwirken und nutliche Diverficnen im Ruden ber Frangofen vorzunehmen; Die beutschen Besitzungen bes britischen Monarchen follten erweitert, ein dauerndes Devensivbundnig mit Preugen abgeschloffen werben. Man gahlte ferner auf Schwedens und Danemarts Beitritt; bas Saus Dranien follte entichabigt, unter Desterreichs und Englands Mitwirkung Stalien neu organisirt, insbesondere die italische und frangöfische Krone getrennt werden. Auch die Integrität und Unabhängigkeit ber Pforte ward festgestellt. In biesem großen Sinne, ohne Sonderintereffen, vielmehr ftets mit Ruckficht auf einen allgemeinen, bauerhaften Frieden, follte ber Krieg geführt, die Waffen nur gemeinfam niedergelegt, über alle politiichen und militarischen Ungelegenheiten bie vollfte Gintracht und gegenseitige Berftanbigung festgehalten werben.

England und Schweben traten den Grundsähen des Bartensteiner Abkommens bei; England schloß mit Preußen und Schweden (Juni) Subsidienverträge, Schweden hatte schon zu Bartenstein selbst (20. April) mit Preußen
ein Bündniß unterzeichnet. Preußen wollte ein Corps von 5000 Mann auf Rügen landen lassen und dasselbe dort bis auf 12,000 Mann vermehren; in Berbindung mit dem schwedischen Corps sollten diese Truppen das preußische Pommern befreien und die Festungen entsehen. Schweden versprach ferner, den Bassenstüllstand, den es mit Frankreich geschlossen, zu kündigen und mit allen Kräften dahin zu wirken, daß Danzig gerettet werde.\*)

Es liegen uns mehrere Arbeiten von russischen und preußischen Officieren vor, welche die militärische Durchführung des großen Planes, insbesondere
ben Antheil Desterreichs im Einzelnen erörtern. Nach einer interessanten
Denkschrift von Anesebeck sollte namentlich im Rucken des Feindes, in hannover, Westfalen und helsen eine Diversion eingeleitet, Verbindungen in
Süddeutschland angeknüpft, überhaupt der Bolkskrieg aufs Thätigste organisirt werden.\*\*) Es sehlte nur Eins: der Beitritt Desterreichs. Die letzten

<sup>\*)</sup> Sammtliche Actenftlicke f. bei Schoell, hist. des traites IX. 130 ff.

<sup>\*\*)</sup> d. d. Bartenstein, 28. April 1807. Am Schlusse heißt es: "Ensin il faudra influencer l'opinion et de l'armée ennemie et des peuples qu'elle opprime en répandant avec profusion pamphlets, gazettes etc. conçus dans le sens le plus propre à produire cet effet. C'est par l'opinion publique, que Bonaparte soutient l'édifice de sa puissance; mais cet édifice tombera, si on peut perdre Bonaparte dans l'opinion publique. (Aus den Anesechéschichen Correspondenzen.)

Nachrichten aus Wien gaben hoffnung, daß dies eher gelingen werde als bisher. Anefebeck follte fich in Begleitung eines ruffischen Officiers nach Wien begeben und dort die militärisch-politischen Erklärungen geben, die Desterreichs Bedenken vollends überwinden konnten\*).

In der That gab sich jest zu Wien eine entschiedenere Neigung kund, dem Bartensteiner Bunde sich mit thatkräftiger Gulfe anzuschließen. Freilich reichte ein einziger unglücklicher Schlag hin, dies wie bas ganze Bartensteiner Bundnift zu vereiteln.

Die Zeit der Ruhe war von den Franzosen nicht unbenutt gelassen worden; die Mannschaften waren ergänzt, besser verpflegt und versorgt, als es in den Wintermonaten möglich gewesen war. In Frankreich waren neue Aushebungen gemacht, der Rheinbund, Italien, selbst Spanien beigezogen worden zur Aufstellung von hülfstruppen. Was jett außer den Corps, die bei Graudenz und Colberg, in Schlessen und zwischen der Ems und Weser standen, zur Wiedereröffnung des Kampses bereit war, betrug etwa 200,000 Mann; die Russen und Preußen hatten dem 120,000 entgegenzustellen.

Es war in diefer Lage nichts rathlicher, als fich in ber Defenfive zu halten, bis die Verftarkungen aus bem inneren Rugland ankamen, England und Schweden ihre Diversionen machten, vielleicht ber Beitritt Desterreichs bas gange Berhaltniß der Streitfrafte gunftiger geftaltete. Das mar auch Bennigfens Meinung. Es wiberfprach bem nicht, wenn er in ben letten Tagen des Mai feinem Raifer vorschlug, ben Feind durch einen raschen Streich zu treffen, bevor Napoleon alle feine Rrafte vereinigt und die Belagerungsarmee von Danzig an fich berangezogen hatte. Namentlich hatte Ren's Corps eine jo vorgeschobene Stellung, daß es nicht ichwer schien, ihn mit einem raschen Streiche empfindlich ju treffen. Um 4. Juni follte ber Maricall angegrif. fen, Soult und Bernadotte durch andere Beeresabtheilungen beschäftigt werben. Der Angriff ward um einen Tag verschoben, auch im Ginzelnen Manches verandert. Go verdarb man fich den Bortheil der Ueberraschung; verworren und zusammenhanglos, durch einzelne Unordnungen der Unterfeldherren vollends verdorben, icheiterte ber Plan an der Schnelligkeit und Gewandt. heit der Franzosen. Man schlug sich (5. 6. Juni) hartnäckig und blutig an ber Paffarge, aber ohne Erfolg. Bennigfen marf die Schuld auf Saden, ber abberufen und in eine vielfahrige Untersuchung verwickelt warb. Nur burch bie Gnabe bes Raifers marb er fpater wieder jum activen Dienfte gu-

<sup>\*)</sup> Schreiben Sarbenbergs an Graf Goben d. d. Bartenftein 8. Mai, wozu eine Depefche vom 11. Mai gebort.

gelaffen, wo wir ihm 1813 und 1814 unter glücklicheren Berhaltniffen wieber begegnen werden.

Indessen war Napoleon aufgebrochen, überschritt die Passarge und folgte bem Feinde, der sich auf Guttstadt und heilsberg zurückzog. Er wollte die Weichenden zu einer Schlacht zwingen, die ihnen wo möglich Königsberg und die Verbindungen mit der See entriß. Die Corps von Murat, Soult, Lannes und ein Theil der Garden, zusammen einige 50,000 Mann, sollten gegen heilsberg vorgehen und Bennigsen in der Front bedrängen; Bernadottes, jest Victors, Corps hatte die Preußen an der Passarge festzuhalten und von den Russen zu trennen, die Davousts und Mortiers die Umgehung des rechten seinblichen Flügels vorzunehmen. New blieb als Reserve zurück.

Es standen bei Beilsberg an der Alle in guter Stellung über 70,000 Mann, bis auf einige Reiter- und Artillerieabtheilungen ber Preußen, lauter Ruffen. Am Morgen bes 10. Juni trafen die Corps von Soult und Murat dort ein, griffen die am linken Ufer ber Alle vorgeschobenen ruffischen Abtheilungen an und drangten fie, wiewohl nach fehr hartnäckigem Biderftande, jurud. In den fpaten Nachmittageftunden maren biefe Colonnen auf Beilsberg guruckgewichen, wo bie vereinigte Armee fie aufnahm. Der erfte Erfolg hatte die Franzosen ked gemacht; ohne die übrigen Corps abjuwarten, entichloffen fie fich, noch am Abend die überlegenen Stellungen bort anzugreifen. Gie mußten biefe Berwegenheit theuer bezahlen. ber erfte Unlauf feste fie bem Teuer ber ruffifchen Batterien aus; es gelang ihnen amar, eine ber vorliegenden Schangen au nehmen, aber ein heftiger Ungriff ber Ruffen warf fie beraus, fie mußten weichen, indef bas ruffische Fuftvolk hipig nachdrangte. Bugleich ward eine frangofische Reitercolonne von preufischer Cavallerie (es maren hauptfächlich Zieten-Dragoner), Die fich an biefem Tage mit Ruhm bedecte, in blutigem Sandgemenge geworfen, und ein frangofisches Infanterie-Regiment von zwei Schwadronen Prittwighufaren in einem mörderischen Angriff aufgerieben. Alle Stellungen, welche bie Frangofen borber gewonnen, mußten wieder verlaffen werden, die preufiichen Officiere im Sauptquartier hielten ben Zeitpunkt für gunstig, mit ben unverbrauchten Rraften ben geworfenen Feind völlig zu übermaltigen. Doch Bennigfen jog bie Truppen in bie Berichangungen jurud. Das Ericheinen von gannes, der am Abend noch auf dem Schlachtfelbe eintraf, brachte feine neue Bendung hervor. Die Ruffen gahlten 9000 Kampfunfähige, die Franzofen hatten nach eigenen Angaben 7000, nach Auficht ber Gegner gegen 12,000 Mann Berluft.

So gab auch dieser blutige Tag kein bestimmtes Ergebniß. Wie bei Eplau war ein heftiger Stoß mit kaltblutiger Ausdauer glücklich parirt, aber ter theuer erkaufte Bortheil nicht verfolgt worden. Es waren mehr politische als militärische Gründe, die diese Unfruchtbarkeit verschuldeten. Schon regte sich im russischen Lager laut genug der Widerwille gegen den Krieg "für

Preußen"; es schien genug, wenn man burch einen letten tapferen Wiberstand die Baffenehre mahre und bann nach ber ruffischen Grenze zurudgebe. Nur zu bald gewann biefe Anficht die Oberhand; Bennigfen felbft machte fich zu ihrem Organe. Am Schlachttage von Heilsberg war er heftig erkrankt und icon barum zu einer energischen Leitung nicht geftimmt. Den Tag nachber hielt er seine Truppen fur zu ichwach, ben Rampf zu erneuern; um die Berbindung mit den Preugen unter Leftocq zu erhalten und Königsberg nicht ungebeckt zu laffen, entichloß er fich zum Rudzuge. Gin Theil ber Armee unter Raminekoi brach noch am 11. Juni auf, um in einem angeftrengten Mariche Rönigsberg zu erreichen und in Verbindung mit Lestocg die lette bedeutende Stadt der preußischen Monarcie zu schüten. In der Nacht und am Morgen bes 12. Juni trat bann bas Gros ber ruffischen Armee feinen Rudaug an von beileberg gegen Bartenftein. Bennigfens Gebante mar, Lefocg die Bertheidigung von Königsberg zu überlaffen, mahrend er felbst fich am Pregel halten wollte, bis die Berftarkungen eintrafen. Um die Berbinbung mit bem preußischen General nicht zu verlieren, eilte er in ber Racht vom 12-13. Juni von Bartenftein nach Schippenbeil, gonnte fich auch bier nur turge Raft und brach gegen Friedland auf.

Die Frangofen maren indeffen gegen Preugifch. Eplau vorgegangen, um ben Ruffen auf bem furzeften Wege am Pregel zuvorzukommen; von Eplau aus brach ber gröfte Theil von Murats Corps mit Davouft und Soult gerabeswegs nach Ronigsberg auf, um Leftocg, von ben Ruffen getrennt, ju überwältigen. Doch gelang es bem preugischen General noch, bie Berbindung mit Königeberg zu gewinnen und die Bereinigung mit Raminetoi berzuftellen. Aber ichon brangte ber Feind bicht auf ben Ferfen nach, als bie Preugen (13. 14. Juni) Konigeberg erreichten, und es fcbien nicht rathlich, feiner Ueberlegenheit im freien Felde entgegenzutreten. Bom Beinde lebhaft verfolgt, jog fich Leftocq hinter die Balle der preußischen Sauptstadt; der verspatete Berfuch, eine Brude ju gerftoren, führte ju einem ungunftigen und verluftvollen Gefechte; auch die Borpoftenbrigade, die fich verfaumt, ward vom Feinde abgeschnitten. Königeberg felbft war zwar por einem Sandstreiche ficher, und von Rüchel, der dort commandirte, eine muthlose Unterwerfung nicht zu fürchten, aber ber Solbat fühlte fich durch ben Wedanken, auf ben letten Binkel preußischer Erbe gurudgeschoben ju fein, tief berabgestimmt und von ber Sorge eines Rudzuges nach Rufland niebergebrudt. Das Gerücht, vielleicht burch unbesonnene Meußerungen ruffischer Officiere genahrt, man werde bie Preugen jenfeits ber Grenze in ruffifchen Regimentern unterfteden, trieb bon ben fonft tuchtigen Truppen Biele gur Defertion.

Bennigsen hatte nach angestrengten Marschen am 13. Juni Friedland erreicht; hier hoffte er fur sein tief erschöpftes heer einen Ruhetag zu finden und genauere Runde einzuholen über die Bewegungen des Feindes. Den Kampf zu suchen, war nicht seine Absicht; doch fügten es die Umstände jo, daß er statt der gehofften Rast in eine Entscheidungsschlacht verwickelt warb.

In der Nacht vom 13—14. Juni war nur das kanned'sche Corps im Anmarsch auf Friedland; Mortier, Ney und Victor nebst einigen Reiterdivisionen standen noch zuruck, konnten aber im Laufe des Tages eintreffen; welches die Stellung und der Plan des Feindes waren, wußten sie nicht. So näherte sich bei Tagesanbruch die Lannes'sche Vorhut Friedland; Bennigsen zog einen Theil seiner Kräfte vom rechten Ufer der Alle auf das linke, dem Beinde entgegen. Es entspann sich ein nicht heftiges, aber anhaltendes Gesecht. Lannes, in den frühen Morgenstunden nicht viel über 12,000 Mann stark, wußte durch seine geschickte Aufstellung, die jede Senkung des Terrains, jedes Ackerselb und jeden Baum benutzte, seine Schwäche gut zu verbergen und den Feind festzuhalten, die Verstärkung kam.

Bennigsen zeigte weber rechte Luft zum Ungriff, noch wich er bem Kampfe entschieden aus. Indem er freilich den größten Theil seiner Streitkräfte, gegen 50,000 Mann, allmälig auf das linke Ufer der Alle zog, näherte er sich unwillfürlich der Schlacht, die er vermeiden wollte. Es war auch jett noch seine Absicht, sich auf Behlau zuruckzuziehen und den Feind nur eben aufzuhalten; falsche Nachrichten hatten ihn zu dem Irrthume gebracht, Napoleon sei mit dem Gros der Armee nach Königsberg aufgebrochen.

Indessen gewannen die Franzosen mit jeder Stunde an Stärke; noch im Laufe des Bormittags trafen Mortiers Corps, der Rest von Lannes und einzelne Reiterabtheilungen ein, und schon standen sie den Aussen in fast gleicher Zahl gegenüber. Diese selbst machten keine Miene, lebhaft vorzugehen oder mit Nachdruck anzugreifen. Bald wuchs das Plänkeln zu einem anhaltenderen Gesecht, bald ließ es nach und schien völlig zu ruhen. Wie der russische Feldherr selbst nachher erklärte, schien es ihm nur die Wassenehre nicht zu gestatten, daß er das Schlachtseld räume. "Ich füge hinzu, sagt er, in der Unwissenheit von der Annäherung der ganzen französsischen Armee."

Jest kamen auch Ney und Victor heran; Napoleon selbst, voraneilend, traf kurz vor Mittag auf dem Schlachtselde ein. Er entschloß sich zu einem entscheidenden Schlage. Der linke Flügel der Russen — so war sein Plan — sollte mit Ueberlegenheit angegriffen, auf Friedland zurückgeworsen und Friedland selbst genommen werden; dann blied dem rechten Flügel des Feindes kein Rückzug als die Alle, die hinter ihm lag. Die Stärke des Gegners höher schäpend als sie war, wartete er die Ankunst aller seiner Kräfte ab; als ihm das Uebergewicht ganz gesichert war, griff er etwa um 5 Uhr Rachmittags an.

Die Ruffen hatten teine Anftalt getroffen, ihre bebentliche Stellung aufzugeben; erft als bie Franzosen im vollen Anzuge waren, ordnete Bennigsen ben Rudzug an. Aus einem an fich ehrenwerthen, aber jett unzeitigen Solbatenstolze folgten Officiere und Solbaten bem Befehle nur langfam; ber Rührer bes rechten Flügels, ber zuerft hatte baran benten muffen, ben Ruckjug ju fichern, ebe ibn ber fiegreiche Feind in die Alle warf, weigerte fich Die Entscheidung fiel, wie offen, im Ungefichte bes Feinbes gurudgugeben. es Napoleons Anordnung erwarten ließ, auf bem linken Flügel ber Ruffen. Dort griff bas Ney'iche Corps an und brangte aus bem Balbe bei Sortlad gegen bie Alle vor. Anfangs fcwankten wohl bie Angreifer; es empfing fie ein heftiges Geschützeuer vom andern Ufer ber Alle und die ruffifche Reiterei warf fich in die gelichteten Reihen. Berftarkungen gaben ihnen die Saltung wieber; fie gingen von Neuem jum Angriff vor. Abermals von verheerendem Feuer empfangen und von der feindlichen Reiterei bedrangt, ward bas Corps vollständig geworfen. Schon hatte aber Navoleon die Division Dupont und ansehnliche Reiterabtheilungen berangeschickt; fie kamen eben recht, die geschlagenen Colonnen Ney's aufzunehmen, den Rampf ichnell und gludlich zu erneuern und die überraschten Ruffen nach einem hitigen Gefechte in Unordnung auf Friedland gurudzuwerfen. Gin furchtbarer Artillerieangriff vollenbete nun bie Entscheibung. Der Chef ber Artillerie von Victors Corps, General Senarmont, nahm alles Geschut seines Armeecorps zusammen, eilte rafch auf den Punkt des Gefechtes, brachte die ruffifche Artillerie jenfeits ber Alle zum Schweigen und richtete mit heftigem Rartatichenfeuer in ben gebrangten Reihen ber Begner eine furchtbare Bermuftung an. Diefem Stofe erlag bie Biderftandetraft ber Ruffen; von ben Frangofen heftig gebrangt, mußten fie nach Friedland und über bie Alle guruck; bie Stadt felbft mar nicht mehr zu halten und fiel bem Feinde in die Bande.

Auf bem rechten Flügel war nichts geschehen, was diese Katastrophe hatte abwenden können. Der Kührer dort, Fürst Gortschakoff, war, statt den Rückgug vorzubereiten, zum Angriff gegen Lannes und Mortier vorgegangen, aber auf Friedland zurückgedrängt worden. Dier war schon der Durchgang nicht mehr offen; der größte Theil der Truppen suchte bei einbrechender Nacht den Weg durch eine Furth unterhalb Friedland, vom Feinde lebhaft bedrängt und, wie sich denken läßt, mit empfindlichem Verluste. Der blutige Tag war zu Ende. Er hatte den Ruffen sedenfalls mehr, als sie angaben (8000 Mann), gekostet, wenn auch die Jahlen der Franzosen — 25,000 Kampfunfähige — wohl zu hoch gegriffen sind; die Sieger selbst geben, wahrscheinlich etwas zu niedrig, den Verlust von 7 – 8000 Mann zu. Aber selbst wenn er vielleicht auch 12,000 betrug, es war nicht zu viel für den Erfolg dieses Tages. Man hatte damit den Frieden erkämpst.

Bennigsen gab nun ben Plan auf, sich am Pregel zu halten und sette ben Ruckzug nach ber Meinel fort. Sett war auch bie Stellung bes preugisch-rufsischen Corps in Königsberg bedenklich geworden; ohne eine Offensive ber hauptarmee schien die Stadt nicht zu behaupten und boch erklärte Bennigsen, höchstens in acht Tagen zur Unterstützung heranmarschiren zu konnen. Die Besorgniß, sich ganz abgeschnitten und ben letten Rest ber preußischen Armee von einem überlegenen Feinde bewältigt zu sehen, gab den Ausschlag dafür, Königsberg zu räumen und bem Rückzug der Russen zu folgen. Es geschah nicht ohne Verlust; durch das Voraneilen der Russen übermäßig gehetzt, zudem mißtrauisch über den Rückzug nach der russischen Gronze, verlor das Corps durch Erschöpfung und Desertion eine Menge Leute. Der angestrengte Marsch in furchtbarer Site, ohne Ruhe und Verpstegung, brachte Vielen den Tod und eine noch größere Zahl blieb ermattet liegen, um dem Feind in die hände zu fallen.

Bereinigt überschritten bann (18. 19. Juni) Russen und Preußen bei Eilsit bie Memel; bort, so hieß es im hauptquartier, wurden neue Berstärkungen aus bem Innern eintreffen, mit benen ber Kampf erneuert werben sollte. Uber es war kein Ernst mehr mit bem angeblichen Rampfeseiser; bie Friedenspolitif hatte im russischen Lager ben Sieg bavongetragen.

Schon vor ber Schlacht vom 14. Juni nahmen einflugreiche Ruffen eine Saltung an, aus welcher ber Biberwille gegen bie Fortbauer bes Rrieges deutlich herauszuhören war. Der Bruder Alexanders, Großfürst Conftantin, ber fich, wie ein kundiger Beuge fagt, bei allen Gelegenheiten bes Feldzuges als Poltron bewiesen, war zwei Tage vor bem Treffen nach Tilsit geeilt und drangte ben Raifer mit zudringlicher Saft zum Frieden; bas gange Stodruffenthum war gleicher Unficht\*). Im Beere brudte fich bie berrichende Stimmung in ber migmuthigen Frage aus: "Warum follen wir uns fur bie perfonliche Freundschaft unseres Raifers mit dem König von Preußen noch ferner ichlagen?" Der ruffische Dberfeldherr jelbst ward von allen patriotisch gefinnten Preußen zu ben Führern biefer Meinung gezählt. Gine große Auffaffung ber Dinge, bie über bas gemeine perfonliche Interesse binausging, ließ fich ohnehin von ihm nicht erwarten. Bielmehr icheint es taum zweifelhaft, daß er eines Krieges jatt war, in dem große Lorbeeren nicht mehr zu gewinnen schienen und aus dem er sich boch gern den Ruhm unverkümmert hinweggetragen hätte: bei Eplau bem Stoke Napoleons glücklich Erop geboten zu haben. Ungeblich ober wirklich frank, suchte er ichon früher im Ernfte feine Entlassung, um mit dem Nimbus eines siegreichen Feldherrn den Commandoftab niederlegen zu konnen. Dem Raifer war die Unluft jeines Generals fein Geheimniß; er juchte ihn ju überwachen, tabelte fein unthatiges Zuwarten, fpornte ibn zu eifriger Thatigkeit an, aber konnte fic nicht entschließen, ihn abzurufen.\*\*) Die Patrioten fahen darum in Bennigfen

<sup>\*)</sup> S. Wolzogen, Memoiren S. 43.

<sup>\*\*)</sup> Bolzogens Memoiren S. 41. 42. Schlabens Tagebuch S. 223 — 225. 227. 233 f.

bas größte Hinderniß des Gelingens; sie verhehlten sich nicht, daß eine anfehnliche Partei des Abels und heeres in gleicher Richtung steuere, und blickten mit Sorgen auf die Künste, womit man den Czaren zu umspinnen trachtete. Und konnte man es den Russen sehr verargen, daß sie so selbstjüchtig dachten, wenn man die kleinmuthige Schwäche der preußischen Friedenspartei selber sah? In diesen Tagen jammerte Köckeriz wieder lauter als je nach Frieden. Er beklagte es als ein Unglück, daß die Garnison von Danzig nicht lieber kriegsgefangen sei, statt daß setzt der preußische Staat sie ernähren müsse; er predigte es als Grundsah, daß der König nicht einmal das Recht habe, das Neußerste auße Spiel zu sehen und die letzte Hütte seiner Unterthanen dranzuwagen! Und dieser Mann war seit vielen Jahren der Vertrauteste unter denen, die den König umgaben!

Nach bem Schlage von Friedland war barum faum etwas Anderes ju erwarten, als daß jest bie Friedenspartei in beiden Lagern die Oberhand gewann. Bennigfens Bericht über bie Schlacht übertrieb fichtbar bie Große ber Nieberlage, nicht etwa unter bem Ginbrud ber erften Befturjung, fondern in ber Absicht, tadurch ben letten Widerstand feines taiferlichen Geren gu überwinden. Schon bie Sendung Conftantins nach bem Treffen von Beilsberg war nicht darauf berechnet, muthvolle Entschluffe bes Widerstandes ju weden. Jest nach ber Niederlage tam die preußische Friedenspartei feiner Taktik gludlich zu hulfe. Die erfte Runde ber Schlacht erregte panischen Schreden; der König ichien zwar noch fest und Barbenberg gablte auf feine Ausdauer, aber die Friedensfreunde erhoben icon laut ihre Stimmen und brachten es auch dabin, daß Ralfreuth in der Rabe blieb, damit man gleich ben rechten Unterhandler fur Napoleon bei ber Sand babe. Bon allen Geiten brangten fich Allarmgeruchte; bie Entmuthigung, bieß es, fei allgemein, bie Bugellofigkeit und Frechheit ber Aeußerungen ruffifcher Officiere wahrhaft emporend. Es herriche die außerfte Unordnung und Raubjucht; man gertrummere Bohnungen, plundere die Bauern vollende aus, fuhre ihnen Pferbe und heerben weg und vergebens fuche man Schut bei den Anführern. Dagegen seien bie ersten Friedensgerüchte im ruffischen Lager mit unbeschreiblicher Freude aufgenommen worden; ber Oberfeloberr felbst wolle nichts Unberes ale Rube und Frieden, er ftelle fich trant und bringe ben größten Theil bes Tages im Bette zu.

Von folden Stimmungen umdrängt, empfing Alexanber am 16. zu Georgenburg Bennigsens Schlachtbericht von Friedland, ber mit dem Antrag zu unterhandeln schloß; ber im hauptquartier anwesende Nowosilzoff war gleicher Ansicht. Noch traute der Kaiser nicht ganz; er sandte dem Minister Popow die Berichte zu; ber sollte, wenn er zum gleichen Ergebniß komme, ben Oberfeldherrn zu Unterhandlungen ermächtigen. "Benn Ihr", schrieb der Czar an Bennigsen, "außer einem Waffenstillstand kein anderes Mittel kennt, um aus dieser drückenden Lage zu kommen, so erlaube ich Euch,

bazu zu schreiten, aber nur unter ber Bebingung, daß Ihr in Eurem Namen unterhandelt. Ich sende zugleich den Fürsten Labanow Rostoweti, den ich in allen Beziehungen für diese mistliche Unterhandlung geeignet sinde. Ihr könnt urtheilen, wie schwer ich mich zu diesem Schritte entschlossen habe."

Am 19. Juni sanbte Bennigsen an Berthier wegen eines Waffenstillstandes und fand bereitwillige Aufnahme; gleich nachher traf auch Labanow ein und die Verhandlung begann. Labanows Beisung lautete zunächst nur auf einen Waffenstillstand; doch durfte er sich auch in Friedensverhandlungen einlassen, wenn die Franzosen damit entgegenkämen. Am 21. Juni ward die Waffenruhe mit vierwöchentlicher Kündigung verabredet; Napoleon hatte als Preis dafür erst die Uebergabe von Graudenz, Colberg und Pillau gesorbert, die Russen lehnten es indessen für jest noch ab, Festungen auszuliesern, über welche sie nicht zu verfügen hatten. Aber der Waffenstillstand ward nur zwischen Russen und Franzosen abgeschlossen; mit den Preußen wollte Napoleon besonders verhandeln. Außerdem sollten in kurzester Frist Bevollmächtigte zu ben Friedensverhandlungen zusammentreten.

In biefem erften Schritte ber Berhandlung kundigte fich bezeichnenb bie Trennung ruffifder und breufischer Interessen an. Wenn auch Alexanber noch gesonnen ichien, Preußen nicht zu verlaffen, und Bennigfen in wortreichen Berficherungen eine garte Gorge fur Preufen affectirte, Die Niemanben mehr taufchte\*), fo war es doch jest ichen klar genug, bag bas Schickfal dieses Landes und seines Königs hülflos dem Uebermuthe Bonapartes preisgegeben mar. Auf ben letten Bintel ber Monarchie mit einer fleinen Schaar erschöpfter Truppen gurudgebrangt, zwischen einen unerhittlichen Sieger und einen Berbundeten eingekeilt, der mit niedriger Brutalität fublen ließ, wie unbequem ihm eingegangene Berpflichtungen feien - mas konnte Preugen in diefer Lage viel hoffen! Bohl tamen jest vielversprechende Botschaften von ten zweifelhaften Berbundeten; England, fo ward berichtet, habe Baffen und Munition abgefandt; werbe Subsidien bewilligen und fei voll bes beften Gifers; Defterreich werbe mahricheinlich bem Bartenfteiner Bertrage beitreten und thätigen Antheil am Rriege nehmen. Bas halfen biefe verspäteten Aussichten jest! Sie weckten höchstens die bittere Empfindung, daß bie Coalition von 1806-7, durch die Erfahrung bes vorangegangenen Sabres gang unbelehrt, fich burch benfelben Mangel an Entichlug und Gintracht verbarb, wie ber große Rriegebund von 1805.

Die preußische Friedenspartei suchte diese hülflose Lage nach Rräften auszubeuten; vor Allem galt es ihr, harbenberg von der Verhandlung zu entfernen. Sie erlangte einen ersten entscheidenden Erfolg, als am 24. Juni Kalfreuth nach Tilsit geschickt warb; zwar sollte ber zunächst nur ben Waffen=

<sup>\*)</sup> S. Schlaben S. 241. 242.

ftillstand abschließen, aber doch auch bei ben Frangofen anklopfen, ob die Bulaffung hardenberge ale Friedensunterhandler möglich fei. Gin folder Auftrag in folden banden ließ über die Antwort taum einen Zweifel. bauerte benn auch nicht 24 Stunden und es kam ein Abjutant Ralfreuths Burud, ber in ben grellften Ausbruden Napoleons Abneigung gegen barbenberg schilberte; lieber, hieß es, wolle ber frangofische Raifer noch vierzig Sahre Krieg führen, als mit dem unterhandeln. Mit schabenfrober Gilfertigkeit ward biefe Botichaft von ben Friedensmännern rafch im Lager ausgebreitet. Bas fonft Kalkreuth, ber "leichtfinnige, alte Schwäßer", wie ihn Schladen nennt, meldete, das lautete nicht befonders troftlich. Gein Rath mar, auch die letten Festungen herauszugeben und burch Nachgiebigkeit ben Feind gu verfohnen. Daß die Feftungen in dem Baffenftillftande, der am 25. Juni unterzeichnet ward, nicht gleich ausgeliefert wurden, war, wie es icheint, mehr bem ruffifchen Raifer zu banken, ale bem preußischen Unterhandler; batte boch ber Lettere gang vergeffen, einen Termin zur Erneuerung ber Feinbfeligkeiten ju beftimmen, dagegen eingewilligt, bag die Plate mabrend ber Baffenrube nicht mit Lebensmitteln versehen werden burften. ren — gegen bes Königs ausbrucklichen Befehl — bie Befatungen bort bem ungewiffen Bufall preisgegeben und ihre Unterwerfung burch Sunger ermöglicht.

Auch Alexander war nicht mehr berfelbe, wie damals, wo er unter Thränen ausgerufen: "Nicht wahr, Reiner von uns Beiden fällt allein? Entweder Beide zusammen oder Keiner von Beiden!" Am Tage, wo der Baffenstillstand abgeschloffen ward, holte man seinen Rath ein wegen der Berwendung hardenbergs. Da rieth er ebenfalls zur Nachgiebigkeit und schien von Kalkreuths Bahl sehr erbaut. Man durfe, meinte er, Napoleon nicht erbittern; er selber wolle Alles aufbieten, um den König wieder in den Besitz seiner Staaten zuruckzusuhren und recht start zu machen.

Alls Alexander so redete, war sein innerer Abfall bereits erfolgt. Zwar hat er es jest und nacher an den wärmsten Versicherungen seiner Liebe und Aufopferung nicht fehlen lassen, aber das hatte doch nicht viel mehr zu bedeuten als die kampflustigen Phrasen Bennigsens, oder die neuen Kriegsprojecte, die man gestissenlich herumtrug, während weniger als je an Krieg gedacht ward. Noch immer ware es kein vermessense Unternehmen gewesen, die Verstärkungen abzuwarten, durch britische und schwedische Landungen den Feind im Rücken zu bedrohen und vielleicht durch einen glücklichen Schlag Desterreich zur Action zu bestimmen: allein es war keine Aussicht mehr für so muthige Entschlüsse, weder bei den russischen Feldherren und Diplomaten, noch beim Kaiser selbst.

In den Mittagsftunden bes 25. Juni fand die verhängnigvolle Bufammenkunft statt, von welcher der offene Abfall Ruglands und der Anfang einer neuen Politik in Europa datirt. Nach frangösischen Berichten hatte ber Czar burch Labanow seinen Wunsch einer solch persönlichen Begegnung ausdrücken lassen, nach den russischen Quellen war eine Einladung Napoleons durch Duroc an Alexander überbracht worden. Auf der Memel bei Tilst war auf zwei mit einander verbundenen Fahrzeugen ein Pavillon errichtet; dort traf zur festgesetzten Stunde Napoleon, von Murat, Berthier, Duroc, Bessiers und Caulaincourt begleitet, mit Alexander zusammen, in dessen Gesolge außer dem Großfürsten Constantin besonders Bennigsen und Labanow zu bemerken waren. Im Pavillon hatten dann beide Monarchen eine Conferenz ohne Zeugen.

Es wird nie möglich fein, ben Inhalt biefer benkwürdigen Unterredung in urtundlicher Treue wiederzugeben, doch hat fich über den allgemeinen Bang bes Gefpraches eine ziemlich übereinstimmenbe Trabition gebilbet, bie auch bem Gange ber folgenden Dinge entspricht. "3ch haffe die Englanber fo fehr wie Sie und werbe Sie unterftuten in Allem, mas Sie gegen biefe thun" - mit biefem Borten foll nach einem besonnenen frangofischen Berichterstatter Alexander die Unterredung eröffnet haben. "In diesem Falle, habe Napoleons Antwort gelautet, kann sich Alles ordnen und ber Friede ist geschlossen"\*). Nach anderen Berichten habe fich ber Czar bitter beklagt über ben turgfichtigen Beig, womit bas britische Ministerium ihm die verlangte Garantie eines Anlehens verfagt, über die Bergogerung ber versprochenen bulfe und über die Brutalitat, womit es fein Fauftrecht gur Gee auch gegen ruffifche Schiffe geubt. Bewiß hat Napoleon diefe Berftimmung über England eifrigst geschürt, dem Caren und feiner Armee geschickt geschmeichelt und ibm ftatt bes "unnaturlichen" Rampfes, ben er fur fremte Intereffen beftehe, als die rechte Politik einen andern verlockenden Weg gezeigt: Bund mit Frankreich, Theilung ber europäischen Diktatur zwischen bem bonaparteichen und moskowitischen Ginflug. Truppen, die bei Eplau und Friedland fo tapfer gegen einander gefochten, mußten vereinigt die Welt bemeiftern; wozu sich unter einander zerfleischen, da fie ein gemeinsames Interesse der herrschaft im Abend- und Morgenlande mit einander verbande? sprach bas im Tone vertraulicher hingebung, mit der ganzen Ueberlegenheit eines Mannes, der gewohnt ift, durch den Schrecken wie durch die Künfte ber Berführung Menfchen zu beherrichen. Bir werden uns beffer gufammen versteben, foll er in feiner Schmeichelei bem Czaren gesagt haben, wenn wir ohne unfere Minifter verhandeln; wir werben bie Dinge in einer Stunde weiter bringen, als unfere Diplomaten in vielen Tagen. Es bedarf keines Mittelsmannes zwischen Ihnen und mir.

Napoleon war in gewiffem Sinne aufrichtig. Was konnte ihm bie Fortsetzung des Krieges bieten? Trot Friedland waren die Erfahrungen

<sup>\*)</sup> Lefebvre III. 102. Bergl. Schoell, hist. des traités VIII. 426 ff. 433, wo bie russischen Beschwerben gegen England näher motivirt sind.

bes Feldzuges nur bazu angethan, zum Frieden zu rathen. Benn ber Krieg zwischen Beichfel und Riemen, zum Theil noch in fehr fruchtbaren und wohlangebauten Landstrichen, solche Opfer forderte, ben Soldaten erschöpfte und mit Mikmuth erfüllte, was follte ein Rampf jenfeits bes Niemen? Der konnte vielleicht im Bunde mit einer Maffenerhebung bes gangen alten Dolens größere Dimensionen annehmen, aber wann ware es Napoleon mit Dolen Ernst gewesen! Dagegen gebot ihm ber fortgesetzte Rampf mit England, einen ftarten Berbundeten zu fuchen, der ihm die Frucht ber Siege von 1805-1807 erhalten half. Das konnte jest weder Defterreich noch Preußen sein, nur Rufland. Gine enge Allianz mit biefer Macht entzog ber Politik und tem Sandel Britanniens ein ungeheures Terrain, bielt bie deutschen Staaten in Unterwürfigkeit, beugte bie fkanbinavischen unter bies Uebergewicht ber neuen Weltbiftatur. Gin folder Bund forberte freilich Opfer; Napoleon war auch bereit, fie auf fremde Roften zu bringen. Go große Opfer zwar nicht, wie bie ruffische Unerfattlichkeit verlangte und hoffte, aber wenn es auch nur Finnland und die Donaufürstenthumer maren, gerade groß genug, um Ruflands Unangreifbarkeit zu vollenden und Befteuropa ein bleibendes Bermächtniß Bonapartefcher Politik zurudzulaffen.

Ift es zu wundern, daß Alexander zugänglich war fur biefe Berführung? Seit fechs Sahren haben wir ben Czaren in einer Politit verfangen gefeben, an der nichts consequent erscheint, als ber unftete Ehrgeig, überall und jeberzeit eine leitende Rolle zu fpielen. Mit Bonaparte bald befreundet, bald bitter entzweit, erft mit Frankreich gemeinsam thatig zur Theilung Deutschlands, bann wieder die treibende Kraft ber Coalition von 1805, balb geschmeibig, balb tropig, immer zu großen Worten fertig und boch allezeit unjulanglich an Thaten und Mitteln, beute vom eingewurzelten Beifte ruffiicher Eroberung vorwarts getrieben, morgen die Friedensstiftung und Bieberberftellung ber gertrummerten europäischen Ordnungen ankundigenb, aber immer, wie auch die Karbe wechseln mochte, voll ungeduldiger Berrichsucht. immer, felbst im philanthropischen Gewante, begierig nach Ginfluß, Bortheil. Vorrang - fo und nicht anders hatte fich ja Alexanders Politik von bem Tage an gezeigt, wo er über bie Leiche bes Baters hinweg war jum Throne gerufen worden. Bei biefem unfteten und nirgends befriedigten Chrgeis fante ibn jest ber größte Mann ber Beit, ichmeichelte ibm, zeigte ibm als lodenben Preis bie Galfte der Beltherrichaft, wie hatte der junge Caar wiberfteben follen, jumal nach ben Erfahrungen von Aufterlit und Friedland? Bas mog ba Preugens Schicffal gegenüber ber weltgeschichtlichen Miffion. au der ihn der neue Cafar bes Abendlandes einlud! Und war es nicht bie traditionelle ruffifche Politit, ju welcher ihn napoleon gurudtrief, jene Politit faltester Gelbstfucht, ber nichts frember war, als bie uneigennutige Groß. muth und Aufopferung in einem Rampfe fur Ideen?

Es waren freilich erft zwei Sahre verfloffen, feit Alexander fic ben

4

entschiedensten Manisesten einer entgegengesetzen Richtung angeschlossen. Aber es gab der Borwände viele, um die lästigen Berpslichtungen von damals abzuschätzteln. Hatte doch Desterreich 1805 das Borbild des "Abfalles" gegeben, truz doch sein Schwanken auch jetzt wieder zum Miglingen bei. Hatte doch England die große Sache knausernd und engherzig behandelt, war doch Preußens unerwartete Schwäche mitschuldig für das fruchtlose Opfer russischen Blutes.

Bewiß vergaß Alexander auch in diefer Stunde feiner Bekehrung ber Bufagen unwandelbarer Freundschaft nicht, Die er wiederholt und in feierlichfter Beife verheißen hatte; ja er hat es auch jest noch an ben "rührendften Verficherungen seiner gartlichsten Freundschaft und Sorgfalt" nicht feb. len laffen,\*) und war in Worten fo freigebig, wie in Thaten karg, aber die wirklichen Freundschaftsbienfte beschränkten fich doch auf Die Berwendung, bie er bei feinem neuen Berbundeten für den alten eintreten lief. Berhalten gab eine lehrreiche Probe bafür, wie wenig bas Bohlwollen beweglicher fentimentaler Menschen werth ift. Der ruffische Kaijer war ohne Zweifel ritterlichen und generofen Anwandlungen zugänglich und befaß eine gewiffe Empfänglichkeit für große und kubne Ideen, aber es hat doch ber Bortheil, die Gelbstfucht, der überlieferte Beift ruffischer Politik in allen entscheibenden Situationen bei ihm bas Uebergewicht behauptet; feine angeborne Grazie und Gefchmeidigkeit ber Formen biente ihm bann fehr gut, bie grellen Uebergange geschickt zu milbern. Es ift ein allzu berbes Wort von Napoleon gewesen, ben Czaren einen Griechen ber byzantinischen Beit zu nennen, aber dies Wort widerspricht doch der geschichtlichen Wahrheit nicht mehr, als bas immer wiederholte Gerede von Alexanders Grofmuth, das auch nach ben Erfahrungen von Tilfit, Paris und Wien noch nicht verftummt ift.

Bu ben Freundschaftsdiensten, die der Czar dem König von Preußen in bem Pavillon auf der Memel erwies, gehörte zuerst die Zusammenkunft der brei Monarchen, die er auf den folgenden Tag veranlaßte; er hoffte damit eine günstigere Stimmung für Preußen bei Napoleon zu erwecken. Der Bersuch schlug völlig sehl. Es war Friedrich Wilhelm III. nicht gegeben, seine Empsindungen zu verbergen oder wie so Viele unter den Großen jener Tage durch Unterwürfigkeit die Gunst des Mächtigen zu erbetteln. Die Zusammenkunft führte zu peinlichen Erörterungen; der König kam tief verstimmt und mit der Ueberzeugung zurück, daß es ein Irrthum Alexanders sei, auf die Großmuth des Siegers von Jena zu hoffen.

Preußens Lage war dadurch trostlos genug geworden. Die entscheidenden Unterhandlungen wurden durch Napoleon und Alexander persönlich geführt; für das, was Preußen selbst zur Berhandlung übrig blieb, hatte man den

<sup>\*)</sup> Schlaben S. 245. 246.

Franzosen zu Gefallen Kalkreuth statt Hardenberg gewählt. Nach seinem ersten Probestück, dem Waffenstillstand, gab ihm der König den Grasen Golz als Wächter an die Seite, was Kalkreuth nur mit großem Widerstreben ertrug. Seine Haltung zeigte, daß er nicht einmal ein Gefühl der Situation hatte, in der sich Preußen befand. Seine Berichte waren mit Erbärmlichkeiten angefüllt; er freute sich der Complimente, die ihm die Franzosen machten, und erzählte Klatschereien, statt von Staatsangelegenheiten zu reden. Die Friedenspartei dot gleichwohl Alles auf, jeden andern Einsluß fern zu halten. Nachdem Alexander bei der ersten Zusammenkunft in Napoleons Wunsch, seinen Sit nach Tilsit zu verlegen, eingewilligt, blieb auch dem König nichts übrig, als dem zu folgen; er ging nach Tilsit, eilte aber jeden Abend in seine bisherige Wohnung zurück. Die Friedensmänner suchten ihn vergeblich zu bestimmen, daß er ganz nach Tilsit übersiedle, um ihn so dem Einstusse harbenbergs und anderer gleichgesinnter Männer völlig zu entziehen.

Indeffen ließ fich ber ruffifche Raifer von Napoleon mit militarifchen Schaufpielen amufiren und befah mit ihm die um Tilfit liegenden frango. sischen Divisionen, beren Baracken von den Trummern verheerter preußischer Dörfer erbaut waren. Er fpeifte bei ihm und war fein faft unzertrennlicher Begleiter. Bas in ben täglichen Unterredungen besprochen ward, betraf bie tunftige Geftaltung ber Welt. Die Erwerbung Finnlands und ber Donaulander burch Rugland war ber nachste Preis fur die Napoleonische Freund. schaft, im hintergrunde lag die Theilung bes osmanischen Reiches. Es tam Napoleon nicht gang ungelegen, daß eben jest eine Palaft- und Janiticharenrevolution ben Gultan Gelim gefturzt und damit bas frangofische Spftem in Conftantinopel vorerft verdrangt hatte; er glaubte fich badurch jeder Berbindlichkeit gegen bie Pforte entledigt. Go ward benn bie Auflosung ber osmanischen herrschaft in Europa ernftlich besprochen, Alexander mit der ftolzen hoffnung geloctt, es werde ibm gelingen, die fühnften Plane Peters und Ratharinens zu erfüllen. 3mar über den Befit von Conftantinopel hütete sich Napoleon wohl irgend eine bindende Zusage zu geben, aber er war boch geneigt, die ruffische Grenze bis jum Balkan vorzuschieben. bies Alles follte Alexander gang in bas frangofifche Spftem eintreten, Eng. land erft als Vermittler die Friedensbedingungen Napoleons vorlegen und, wenn fie verworfen wurden, mit ben frangofischen Baffen vereinigt ihre Annahme den Briten aufdringen. Db Alexander wirklich fich bie philan. thropische Illusion gemacht hat, auf biese Beise ber Belt ben Frieben gu bringen, ift schwer zu fagen; in jedem Falle schmeichelte es seinem Chrgeiz, mit Napoleon Schieberichter ber Welt zu fein und nach ben Nieberlagen von Aufterlit und Friedland im Norden und Guten feines Reiches die fconften Provinzen zu gewinnen. Indem er fo Allem entfagte, was feit 1804 und 1805 laut als ber heiligste Grundfat feiner Politit vertundigt

Í

war, half er mit lufterner hand bie Ketten fester schmieben, gegen bie er wenige Jahre zuvor Europa zum Rampf gerusen. Denn jest erst näherte Napoleons Macht ihrem höchsten Gipfel; während Rußland, mit türkischen und schwebischen Spolien bereichert, ihm Deutschland und Standinavien in Knechtschaft halten half und mit ihm vereint seine Wassen gegen England wandte, war ihm die herrschaft über das Abendland gesichert und der Gedanke, durch Absperrung des Festlandes England zu isoliren, war kein Traumbild mehr.

Für Preußen sette Napoleon jett als Bedingungen fest: Berlust bes Bebietes weftlich von ber Elbe, fowie aller polnifchen Erwerbungen; aus ben letteren follte ein neuer polnischer Staat fur die fachfische Dynaftie, aus dem ersteren ein neues Rheinbundsfürstenthum für den jungsten Bruber des Imperators geschaffen, nur hannover als Ausgleichungsobject für den fünftigen Frieden mit England jurudbehalten werden. Bang anders hatten die erften ruffifchen Berheißungen nach bem Baffenftillstand gelautet. Da war noch von Erhaltung ber Lande bis zur Befer (hannover ausgenommen) die Rede gewefen; Silbesheim, die Altmart, Magdeburg, das Eichsfeld und Erfurt waren preugisch geblieben. Es ift nicht gang ermittelt, wer dabei ber getäuschte Theil war; eine fonft gut unterrichtete Quelle verfichert, Napoleon habe bei ber erften Unterrebung wirklich folche Bufagen gethan, wie man ihn aber nachher baran erinnert, fpottifch geaußert: Alexander muffe ihn wohl feines schlechten Bebors wegen nicht recht verstanden haben. Im ruffifchen Lager erftictte aber die Lufternheit nach ber neuen Eroberer- und Schiederichterrolle jedes Gefühl von Ehre und Treue. Drum war es auch fruchtlos, wenn ber König (28. Juni) einen vertrauten Mann an Budberg nach Tilfit fandte: einmal um genau ju erfahren, wie est ftebe, bann um mit ausbrucklichen Worten bie Erfullung bes Bartenfteiner Bertrages zu forbern, ber ein gemeinfames Sandeln als unverbruchliche Regel vorfdrieb. Der preußische Abgefandte erhielt nichts als vage, ausweichende Redensarten.\*)

Die Versuche Alexanders, den Sieger zu milberen Bedingungen zu stimmen, wurden trocken genug abgewiesen. Napoleon nahm die Miene au, als sei auch dies Wenige nur ein Opfer, das er seiner Großmuth und seiner Freundschaft für den Czaren bringe; er deutete an, er habe auch Schlesien losreißen und an Desterreich oder Sachsen geben wollen, ja daß überhaupt noch ein preußischer Staat fortbestand und die Hohenzollern nicht "aufhörten zu regieren", sollte wie ein Act Bonapartescher Gnade angesehen werden. Auf den Czaren wirkte diese Taktik; wenigstens gab er nach nur leichtem Widerstande den Diktaten des Siegers nach. Der Versuch des Königs war nicht glücklicher. Seine zweite Unterredung mit dem Uebermüthigen

ú.

<sup>\*)</sup> S. Schlabens Tagebuch S. 249. 256. Wolzogen, Memoiren S. 43.

führte wie die erste nur zu gereizten Erörterungen, die mehr entfremdeten als annäherten. Klang es doch wie bitterer Hohn, wenn Napoleon ihn am Ende an Alexander verwies, der ihm mit den Ländern der oldenburgischen und mecklenburgischen Fürsten — seiner nächsten Verwandten! — Ersat für das Verlorene geben solle.

Mit Recht waren alle Männer von Ehre und Gewissen im preußischen Lager empört über die "Schwäche und Gefühllosigkeit" des Czaren, zumal eine Demüthigung der andern folgte. Am 3. Juli ließ Napoleon als Borbedingung des Friedens fordern, daß Harbenberg aus dem Ministerium aussicheide und ihm nicht gestattet sein solle, sich der Hauptstadt auf vierzig Stunden zu nähern. Der König mußte den Minister entlassen und gab ihm den Grafen Golz zum Nachfolger. Noch hatte man auf preußischer Seite erwartet, an der Elbe wenigstens Magdeburg zu erhalten und die untere Weichsel uneingeschränkt als Grenze zu retten; selbst einzelne Erklärungen Bonapartes ließen das hossen. Aber Magdeburg und Danzig sollten — die eine als Festung des neuen westsälischen Königreichs, die andere unter dem leeren Titel einer "freien Stadt" — Stützunkte der französsischen Kriegsmacht in Deutschland sein, und die Bemühungen des Königs, sich wenigstens Magdeburg zu retten, waren fruchtlos.

Den Wiberstand Napoleons zu besiegen, kam man auf einen verzweifelten Ausweg. Die tiefgebeugte Königin Luise — so riethen der Szar oder in seinem Namen die preußischen Friedensinänner — sollte von Memel nach Tilsit kommen, um durch ihre rührende Bitte den harten Sieger zu bewegen. Es war in Wahrheit eine fast übermenschliche Zumuthung, nach allem Schimps, den ihr Bonapartes Soldatenrohheit angethan, und Niemand hätte es der Königin verdenken mögen, wenn sie dies Ansinnen von der Hand wies. Aber sie scheute auch vor diesem Opfer nicht zurück, wo es Preußens Macht und Ehre galt.\*) Am 6. Juli fand zu Tilsit ihre Zusammenkunft mit Napoleon statt. Die Königin benahm sich fein, gewandt, in ihren Antworten tressend, Napoleon in den Formen nicht unhöslich, aber in den Sachen unzugänglich, rauh und im Tone des übermüthigen Siegers. Aus seinen

<sup>\*)</sup> Die Meisten nennen Alexander als Urheber des Borschlags, was nicht unwahrscheinlich ist; nach Schladen S. 256 hatten Kalkreuth und Genossen die Sache eifrig betrieben und den Namen des Kaisers dabei misbraucht. Ueber die Zeit der Anwesenheit der Königin herrscht in den französischen Berichten viel Berwirrung; selbst der sorgfältige Lefebvre III. 104 f. läßt sie gleich nach dem 26. Juni eintressen, was sich aus Schladens Tageduch widerlegt. Ueber den Inhalt der Unterredung, worüber die Franzosen sehr freigedig sind, wagen wir keine genauere Mittheilung; die Berichte stiltzen sich auf das Memorial de St. Helden, dessen Glaubwürdigkeit in diesem Falle nicht schwerer wiegt, als die der Bulletins. Bon deutschen Berichten ist wohl der zuverlässigte der, den Frau von Berg giebt. S. Luise, Königin von Preußen. Zweite Aufl. Berlin 1849. S. 307 ff. Bgl. Schladen S. 260.

Gesprächen, die er viele Jahre später hielt, spricht noch die unritterliche Schadenfreude darüber, daß er die Bitten ber tiefgebeugten Fürstin abgelehnt. Doch scheint die Königin nicht ohne die hoffnung eines Erfolges geschieden zu sein; aber sie sollte nur zu bald enttäuscht werden.

Napoleon brängte jest auf raschen Abschluß und zwar unter Formen, Die zeigten, daß Preugen teine Demuthigung erspart werden wurde. Magbeburg ward westfälisch, bas unbeftimmte Versprechen, wenn hannover ben Franzosen bleiben sollte, Preußen mit einem Stuck gand an der Elbe zu entschädigen — eine Zusage, die natürlich nie erfüllt ward — war Alles, wozu er fich verftand. Dagegen beharrte er barauf, daß der Friede mit Rußland zwei Tage vor dem preußischen unterzeichnet und alle für Preußen kränkende Bestimmungen darin aufgenommen werden sollten. Auch diese, so follte es im Bertrage heißen, seien nur gewährt "aus Achtung für den Kaiser aller Reußen." Und der Kaifer aller Reußen, der einst am Grabe Friedrichs des Großen ewige Freundschaft geschworen, der nach dem Tage von Jena die Unwandelbarkeit seiner Gefühle betheuert, der dann bei der heerschau zu Kydullen unter Thranen ausgerufen, er wolle mit feinem Verbundeten fiegen ober untergeben, ber noch julest ju Bartenftein enge, unlösbare Freundschaft gelobt — ber Raifer aller Reußen erröthete nicht, auch biefe Schmach gu unterzeichnen.

So ward am 7. Juli der französisch-russische Friede abgeschlossen. Am gleichen Tage ließ Napoleon den Grafen Golz kommen und wiederholte noch einmal, nur seiner Nachsicht und Rußlands Freundschaft habe Preußen und das Königshaus seine Eristenz zu verdanken. Er sandte ihn dann zu Talleyrand, der aus seiner Brieftasche mehrere Stückhen Papier holte, worauf die einzelnen Artikel des Bertrags verzeichnet standen; er las sie dem Grafen mit der Erklärung vor: ein Nachlaß der Bedingungen sei nicht zu erwarten. Da Napoleon so schnell als möglich nach Paris zurückzukehren wünsche, müsse das Friedenswerk binnen zwei Tagen vollendet sein.

"Aus Achtung für ben Raifer aller Reußen und um den aufrichtigen Wunsch zu bethätigen, beibe Nationen durch unauslösliche Bande der Freundschaft und des Vertrauens zu verbinden" — so hieß es in dem Friedenswertrag mit Rußland — willigt der Raiser Napoleon ein, dem König von Preußen, dem Verdündeten S. M. des Raisers aller Reußen, alle nachbenannten eroberten Gebiete zurückzugeben: den am rechten Elbuser gelegenen Theil des herzogthums Magdeburg, die Marken rechts von der Elbe, mit Ausnahme des Cottbuser Kreises, der dem König von Sachsen gehören wird; das herzogthum Pommern, Ober-, Nieder- und Neu-Schlessen mit der Grafschaft Glatz, den Theil des Netzebistricts, der nördlich von der Straße von Driesen nach Schneidemühl gelegen ist, ferner Pomerellen, die Nogatinsel, das Land rechts von der Nogat und der Weichsel, westlich von Altpreußen und nördlich vom Culmer Kreise, und endlich das Königreich Preußen, so wie

es am 1. Jan. 1772 beftand, bas Alles mit ben Plagen Spandau, Stettin, Ruftrin, Glogau, Breslau, Schweidnit, Neiffe, Brieg, Kofel, Glat und Graudeng. Die früheren polnischen Gebiete follten mit Ausnahme der ichon genannten ober noch zu nennenden Candftriche als "Berzogthum Barfcau" an den König von Sachsen übergeben; Danzig mit einem Umkreise von zwei Lieues follte eine freie Stadt unter dem Schute von Preußen und Sachfen werden. Fur tie Berbindung zwischen Sachsen und Polen zog fich eine Militärstraße burch Preußen. Um "so viel wie möglich eine natürliche Grenze zwischen Rufland und dem Herzogthum Barschau herzustellen", sollte der Grenzbiftrict Bialpftot auf ewige Zeiten mit Rugland vereinigt werben. Diefer gandstrich mare freilich unter allen Umftanben für Preußen verloren gewesen, aber es mußte boch auch nach ben Erfahrungen ber jungsten Tage Erstaunen erregen, daß der Czar fich nicht scheute, selbst noch aus ben Spolien des niedergeworfenen Verbundeten sich ein Stud Landes schenken zu laffen.\*) Die herzöge von Coburg, Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin sollten in den Besit ihrer gander wieder eingesett werden, die hafen der beiden Letteren bis zum Frieden mit England von den Franzosen besetzt bleiben. Für den Frieden mit England nahm Napoleon die ruffische Bermittelung an, falls auch England, einen Monat nach Ratification diefes Friedens, sich dazu verftehe. Rufland erkannte die Brüder Napoleons als Könige von Neapel und Solland, dann den Rheinbund mit feinen gegenwärtigen wie kunftigen Bundesgliedern an. Es trat ferner das Jeversche an Solland ab und erkannte auch den neuen Ronig von Beftfalen, Sierony. mus Bonaparte, an, beffen Monarchie aus den links von ber Elbe gelegenen preugischen Besitzungen und andern von Napoleon occupirten Gebieten gebildet werden follte. Die ruffischen Truppen follten die Moldau und Ballachei raumen, aber bie turkischen erft einrucken nach der Ratification eines Friedens zwischen Rufland und der Pforte, deffen Bermittelung Napoleon übernahm. Außerdem verbürgten sich Frankreich und Rußland ihre gegenfeitigen Befigungen.

Der Fricde, ben die preußischen Bevollmächtigten am 9. Juli ohne weitere Berhandlungen unterzeichnen mußten, enthielt im Besentlichen dieselben Bedingungen in gleicher Fassung. Außerdem sollte Danzig während ber Dauer des Seekrieges dem handel und der Schiffsahrt der Englander verschlossen sein; ebenso mußte Preußen allen Berkehr mit England abbrechen.

<sup>\*)</sup> Im Friedensmanisest (j. Plotho, Tagebuch des Krieges von 1807 S. 300 ff.) rühmte sich Russland noch, alle Plane zur Erweiterung der Grenzen "besonders von den Erbländern unsers Bundesgenossen" als nicht übereinstimmend mit "der Gerechtigseit und seiner Bürde" angesehen zu haben, pries es aber denn doch als einen Borzug des Friedens: die bisherige Grenze Russlands nicht nur in ihrer ganzen Unversetzlichseit gesichert, sondern auch durch die Bereinigung einer vortheilhaften und natürlichen Grenzlinie verbessert zu haben.

Eine sofort abzuschließende Convention sollte Alles ordnen, was sich auf die Zurudgabe der noch besetzen Plate, so wie auf die burgerliche und militärische Berwaltung der zurudzustellenden Gebiete bezog. Die Kriegsgefangenen sollten ohne Austausch und in Masse so bald als möglich freigelassen werden.

Dem russischen Bertrage waren als geheime Artikel angehängt: eine Bestimmung über die Ruckgabe von Cattaro an die Franzosen, über die förmliche Abtretung der sieben ionischen Inseln und die von Russland ausgesprochene Anerkennung Joseph Bonapartes als Königs beider Sicilien, sobald für die Bourbons eine Entschädigung geschaffen sei. Dann war darin die schon erwähnte Zusage enthalten: Preußen an der Elbe ein Gebiet mit 3—400,000 Einwohnern abzutreten, falls hannover den Franzosen verbleibe. Dagegen sollte Preußen an England den Krieg erklären, falls nicht bis zum 1. Dec. ein britisch-französischer Friede abgeschlossen sein. Für die häupter der hessischen, braunschweigischen und oranischen häuser waren Jahrgehalte zugesagt.

Getrennt von diefen Friedensichluffen war ein geheimer Bunbesvertrag zwischen Rufland und Frankreich, beffen Wortlaut bis jest noch nicht veröffentlicht, beffen Inhalt nur ben hauptzugen nach bekannt ift. Derfelbe ftellte die Modalitäten der ruffifch-bonapartefchen Diftatur über Europa fest. Rufland und Frankreich machten barin gemeinschaftliche Sache in allen Conflicten zu gande und zur See. Benn England ben angebotenen Frieden - auf Grundlage der Freiheit der Meere und Rudgabe ber Eroberungen feit 1805 — zur angegebenen Frist schloß, so follte ihm hannover zuruckgegeben werben; wenn nicht, fo vereinigte Rugland feine Waffen mit den frangösischen und half Schweden, Danemark, Portugal, Desterreich zum Eintritt in bas frangofische Continentalfpftem beftimmen. Benn die Pforte die Bermittelung Napoleons nicht annahm oder binnen drei Monaten nach Anfang der Unterhandlung kein befriedigendes Ergebnig erzielt war, fo unterftutte Frankreich bie Ruffen gegen die Turken und half die in "Europa ben Demanen unterworfenen Gebiete, mit Ausnahme von Rumelien und Conftan-Möglich, baß, wie eine Quelle verfichert, tinopel, ihrem Soche entreißen." für diefen Sall bereits ein betaillirter Theilungsplan feftgeftellt war.

Damit schloß sich das Werk wurdig ab, von dem selbst ein gemäßigt benkender Franzose, Lefebvre, gesagt hat: nie habe die materielle Gewalt keder über die Grundsähe von Recht und Billigkeit verfügt, nie eine menschliche Macht willkurlicher über die Geschicke der Völker disponirt, niemals mit schrecklicherem Cynismus jene gemeine Moral verletzt, welche es verbietet, den Freund, der sich und hingegeben und unsern Eiden vertraut hat, zum Opfer der Selbstsucht zu machen.

Es klang wie eine bittere Ironie des Schicksals, daß am Tage, wo Preußen seine Demüthigung unterzeichnete, der österreichische General Stutterbeim in Tilsit eintraf, um die bewaffnete Vermittlung seines Kaisers anzubieten! Seit Juni waren in Wien die Chancen des Krieges gestiegen; Kaiser

Franz äußerte jett in einer Aubienz gegen ben Fürsten Radziwill: er sehe wohl ein, das bie Ruhe in Europa nicht gesichert sei, wenn man Napoleon gewähren lasse. So ward denn beschlossen, Stutterheim ins verbündete Hauptquartier zu senden. Auch die Mißtrauischen waren jett der Zuversicht, Desterreich könne nicht mehr zurück, schon weil es sich Napoleon gegenüber zu tief compromittirt habe. Da kam die Nachricht von Friedland — nachdem eben noch Anesebeck versichert, man werde nichts Entscheidendes wagen, bevor Desterreichs letzter Entschluß bekannt sei. Es klang wie eine Wiedersholung des Mißgeschicks von Austerlite. Hoffentlich, sagte Stadion, kommt Stutterheim noch zeitig genug, um seden Abschluß zu hindern. Aber wie er kam, war die Entscheidung gefallen\*).

Auch die britische hulfe tam zu spät; jest erst, am 5. und 9. Juli, landeten die ersten Truppen auf Rügen. Nun kündigte auch Schweden den Waffenstillstand. So war die Coalition der Cabinete durch Zwietracht und Verworrenheit gelähmt, wie im Jahr 1805. All dieser nachhinkende gute Wille konnte Preußen nun nicht mehr helsen. Bon 5570 Duadratmeilen mit 9,743,000 Einwohnern behielt es noch 2877 mit 4,938,000 Seelen — und auch dies nur "aus Gnade!"\*\*). So erklärte wenigstens Napoleon bei seiner Rückehr zwei preußischen Deputationen aus der Mark und ebenso ward dem kaiserlichen Senat einige Wochen später verkündigt: Wenn das haus Brandenburg, das sich zuerst gegen unsere Unabhängigkeit verschwor, noch regiert, so verdankt es das nur der aufrichtigen Freundschaft, welche uns der mächtige Kaiser des Nordens eingeslößt hat.

Noch stand ein inhaltschweres Geschäft bevor: jener Bertrag, welcher die Zeit und die Art der Räumung der zurückgegebenen Gebiete festseten sollte. Am 12. Juli schloß Kalkreuth zu Königsberg eine Convention, nach welcher vom 21. Juli bis zum 20. August die Provinz Preußen bis zur Beichsel, am 1. Oct. ganz Preußen bis zur Elbe geräumt werden sollte, mit Ausnahme des Herzogthums Magdeburg auf dem rechten Elbuser und des Prenzlauer und Pasewalker Kreises, deren Räumung erst am 1. Nov. stattsinden sollte. Wegen der Räumung von Stettin waren weitere Unterhandlungen vorbehalten; die Rückgabe der übrigen Festungen sollte am 1. Oct. erfolgen. Alle diese Termine sollten jedoch nur inne gehalten werden für den Fall, daß die dem Lande auferlegte Contribution zur rechten Zeit bezahlt, oder genügende Sicherheit für deren Zahlung geleistet sein würde, und diese Sicher-

<sup>\*)</sup> Aus ben Berichten Finkensteins. In Königsberg klagte man, Stutterheim habe sich nur unbestimmt geäußert (Minist. d. d. 26. Juli), was sich wohl burch die Lage erklärte; Finkenstein bagegen blieb babei (d. d. 12. Aug.), daß er weiter gehenbe Aufträge gehabt habe.

<sup>\*\*)</sup> Dabei find Ansbach, Neuenburg, Cleve mitgezählt, Hannover nicht. Rechnete man ftatt jener Abtretungen hannover mit, so fiellte sich natürlich ber Berluft noch beträchtlich böber.

heit von Daru, bem Generalintendanten ber französischen Armee, als solche anerkannt war. Bom Tage ber Ratisication an sollten die Landeseinkunfte wieder in die königlichen Cassen stiegen, aber nur in der Voraussehung, daß die Contributionen, deren Zahlung vom 1. Nov. 1806 bis zur Auswechslung der Ratisicationen auferlegt worden, abbezahlt sein wurden. Alle französischen Truppen und Kriegsgefangenen sollten bis zur erfolgten Räumung vom Lande ernährt werden.

Ob Kalkreuth auch geschickter und glücklicher hatte unterhandeln können, für die Entscheidung der Dinge war das doch bedeutungslos. Der Vertrag war ein Blatt Papier, wie so viele andere. Wie er umgangen ward, wie man neue, unerhörte Forderungen erhob, das Land beispiellos aussog, aus dieser Räumungsangelegenheit eine dauernde Last für Preußen machte, sie zum Vorwand nahm, auch den Schatten von Selbständigkeit, den der Friede gab, zu zerstören, Preußen nie zu Athem kommen zu lassen, es vielmehr mit immer neuen Forderungen zu erdrücken von diesen und ähnlichen Gewaltthaten ohne Zahl und ohne Maß wird die folgende Geschichte zu berichten haben. Preußen brauchte nicht wie sener Perserkönig sich täglich erinnern zu lassen. Preußen brauchte nicht wie jener Perserkönig sich täglich erinnern zu lassen: "vergiß der Athener nicht"; die ganze Geschichte der nächsten sechs Jahre mahnte in immer gesteigertem, unerträglichem Grade an die Schmach und an die Knechtschaft von Tilsit.

Bann ber Tag ber Errettung kommen wurde, wer konnte bas jest auch nur hoffen! Zwar maren es allenthalben fünftliche und gewaltsame Ordnungen, die der Sieger aufgerichtet, Ordnungen, in denen ftatt bes Friedens nur ber Reim neuer unermeglicher Rriege verstedt lag; überall mar fcon bie Tragtraft des eigenen riesenhaften Reiches auf die außerste Probe gestellt, und nicht die Dynastien nur, auch die Boller immer mehr zu feindfeligem Biberfpruch aufgeregt, überhaupt bas bisber Gefchiebene und Entzweite gur Eintracht gegen ben gemeinsamen Feind verbunden worben. Aber vorerft brobte bie Bucht bes öftlichen Barbarenthums im Bunde mit bem neuen abendlanbifchen Cafarismus bas Schicffal Europas auf lange bin zu enticheiben; ein Bund gewaltigfter Urt durch bie materiellen Rrafte, über bie er gebot, wie durch die damonische Ueberlegenheit des Mannes, ber ihn ftif-Ihm waren jest die natürlichen und geschichtlichen Rechte tete und leitete. ber Staaten und Nationen, ihre angeborene Art, ihre Freiheit und ihre Befittung ohne Schranten preisgegeben. Nicht ein wilder Berwuftungszug barbarifcher horben, wie er in alter Zeit bie abendlandische Belt erschüttert, brobte bier, fondern viel Größeres: zugleich die ordnende und geftaltende Macht eines Ginzigen, ber biefem naturwidrigen Buftande Dauer zu geben Bu keiner Zeit ftand bas Dafein ber abendlandifchen Welt in ihrer eigenthumlichen und mannigfaltigen Art ernfter in Frage, als jest; es war wie eine furchtbare Probe, die der innern Lebenskraft biefes Belttheils geftellt marb.

## Imeiter Abschnitt.

## Die Reform in Preugen.

Der jähe Umfturz des alten preußischen Staates hatte nicht nur die Täuschung einer eingebildeten Unüberwindlichkeit für jett zerstört, es wich auch der frivole Sinn der letten Zeiten vor dem furchtbaren Eindruck der Niederlagen und des fortgesetten Druckes, es kam der Werth ernster, vaterländischer Gesinnung wieder zu Ehren. Vor Allem aber wurde die Betracktung aller Patrioten darauf hingeleitet, die tieferen Gründe der Katastrophe zu erforschen.

Noch während des Kampfes hatten Männer wie Stein in den Formen der obersten Staatsverwaltung, in der Stellung des Cabinets und der Minister eine Hauptquelle des Uebels gesucht und damit gewiß eine der Ursachen berührt, welche die Staatsmaschine stocken machte, alle besseren Kräfte lähmte und den niedrigsten und verwerstichsten Einstüssen freien Spielraum gab. Aber es war damit eines doch nicht erklärt: die starre Gleichgültigkeit, womit der größte Theil des Bolkes und der Armee das Bestehende zu Grunde gehen sah wie Etwas, das der Theilnahme und der Opfer nicht mehr werth war. Die Desertion im heere, die selbstsüchtige Apathie im Bolke, die Gefügigkeit der Beamten, der schadenfrohe hohn über die Besiegten und Erniedrigten, das Alles wies auf eine Krankheit hin, die den alten Staat die in seine Grundlagen ergriffen und unterwühlt haben mußte.

Noch lastete allerdings ein guter Ueberrest feubaler Unfreiheit auf diefem Bolte und seinen unteren Ständen. In der Mark Brandenburg z. B., über die wir besonders genaue Auskunft haben,\*) befand sich das platte Land theils als unmittelbares, theils als mittelbares Eigenthum in den handen

<sup>\*)</sup> S. (v. Baffewit) bie Kurmart Brandenburg, ihr Zustand und ihre Berwaltung im October 1806. Leipzig 1847.

ber taum vierthalbhundert Rittergutsbefiger, welche bie Proving gablte. Ihnen ftand bie Gerichtsbarkeit und Ortspolizei zu, fie übten meift bas Patronats. recht über Rirchen und Schulen, ihnen gehörte noch die mittlere und niebere Jagb, ihnen blieben bie Gutseingeseffenen zu Geld- und Naturalleiftungen verpflichtet. Die Rittergutsbefiger felbft maren von allen diretten Abgaben, bis 1799 auch von den Zöllen befreit, sie waren dem gezwungenen Militärbienft nicht unterworfen, fie vertraten bie übrigen Stande bes platten Canbes in allen land- und freisständischen Angelegenheiten. Die Bewohner ber Dorffchaften gruppirten fich nach ber Art und bem Umfang ihres Besites auf eigenthumliche Beise. Bauern nannte man biejenigen, die ihre Grundstücke im Umfang von einer bis ju vier hufen (bie bufe ju 30 Morgen) bewirthschafteten; je nach bem Berhaltnig unterschied man wohl in einem Dorfe Bollbauern, Dreiviertels-, Balb- und Biertelsbauern. Gehr klein war ichon bas Ackergut bes fogenannten Roffathen; es betrug bochftens ein Biertel von bem Befite eines Bauern, ward felten mit Pferben, fonbern mit Ochfen, Ruben, ober auch mit ber hand bearbeitet. Die Kathner oder Budner vollends hatten nur fleine Stude Landes bei ihrer Wohnung und nahrten fich meift von ber handarbeit. Daneben gab es noch Ginlieger, d. h. kleine Sandwerter und Tagelöhner, welche in den herrschaftlichen ober Bauernhaufern zur Miethe wohnten, und fogenannte Altfiber, welche dem Uebernehmer eines Bauern- ober Roffathenhofes jur Berforgung auf Lebenszeit überlaffen waren. Faft ein Drittheil ber gangen mannlichen Bevolkerung in ber Mark geborte ju biefen letten Bruppen, nicht ein Gechstheil bestand aus Bollbauern, die Bahl ber bevorrechteten Rittergutsbefiger betrug etwas über breibundert. \*)

Das rechtliche Verhältniß zu ben Gutsherren war natürlich verschieden. Reben benen, die persönlich frei waren, ohne richterliches Erkenntniß ihrer Grundstüde nicht entäußert werden konnten, oder überhaupt in mäßigen und milben Bedingungen lebten, bestanden in der Mark die Laßbauern oder Laßkoffathen, frühere Leibeigene, die den Besit und den Genuß ihrer Grundstüde zwar gegen Leistung der bestimmten Dienste und Abgaben vererben konnten, aber kein wirkliches Eigenthum besaßen. Ihre Kinder unterlagen dem Dienstzwange und mußten drei Jahre bei der Gutsherrschaft als Gesinde dienen. In ähnlicher Lage befanden sich die erkunterthänigen oder gutspssichtigen Bauern; sie waren für ihre Person und ihre Kinder dem Rittergute unterthänig, und es stand in der hand der Gutsherrschaft, die Nachfolge in dem Gute auf die Wittwe oder auf ein Kind zu übertragen.

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1804 rechnete man auf 88,000 mannliche Einwohner in ber Proving Brandenburg 334 abelige Rittergutsbesitzer, 14,202 ganze, 2991 halbe Bauern, 8593 ganze, 1022 halbe Kossäthen, 10,860 Käthner und Bübner, 27,381 Einlieger und Altsitzer.

Auch in Schlesien konnte der unterthänige Bauer genöthigt werden, an dem Orte, wo er unterthänig war, sich häuslich niederzulassen; seine Verheirathung bedurfte der herrschaftlichen Erlaubniß, seine Kinder konnten ohne die gleiche Genehmigung sich nicht einem andern Geschäfte als der Landwirthschaft widmen und waren zum Gesindedienst eine bestimmte Zeit verpslichtet. Und doch rühmten dort die Vertheidiger der alten Zustände, daß die Lage der Erbunterthänigen in Schlesien viel besser sie anderswo. ") Im Kürstenthum Minden, sagten sie, bestehe noch das Recht des Grundherrn, nach dem Tode des Leibeigenen sein Mobiliar mit ihm zu theilen und beim Antritt der Stelle die großen Laudemiengelder zu sordern. In den polnischen Ländern habe der Bauer nichts Eigenthümliches, selbst sein haus, sein Biel, sein Ackergeräth gehöre dem Gerrn, seine Dienste seien ungemessen von Sonnenaufgang dis Sonnenuntergang. In andern Provinzen könne der Grundherr die Bauern "legen", d. h. ihnen ihre Necker nehmen und Andern nach Belieben anweisen.

Die Unficherheit bes Befites und die Laft ber Naturalleiftungen ließen einen frifchen, aufftrebenden Thatigkeitetrieb nicht auftommen. Die kundigften Beobachter unter ben Zeitgenoffen rugen bie Unwiffenheit ber Bauern, ihr gabes Festhalten an bem einmal Gewohnten, ihre Reigung ju Tragbeit, Rachläffigkeit, Unreinlichkeit und felbft ju Lieberlichkeit. \*\*) Es fehlte wohl nicht an reger Thatigkeit einzelner gebildeter Gutsbefiger und Dachter, aber ihr Beifpiel wirkte wenig auf die Maffe. Die Ronige von Preugen felbft hatten, getreu der Ueberlieferung seit dem großen Rurfürsten, unermudet an der hebung biefer niederen Boltetlaffen gearbeitet. Friedriche Thatigteit für Unbau und Berbefferung großer Streden Landes, fur Beranziehung von freien Colonisten, fur Bebung ber Birthichaft, fur Forberung bes Uderbaues und ber landlichen Industrie mar unvergeffen; auch unter Friedrich Bilhelm III. war Manches geschehen, um wenigstens auf ben Domainen beffere und behaglichere Buftante vorzubereiten. Aber fo rafch und fruchtbar wie unter ben beiden größten Furften bes hohenzollernichen Saufes maren bie Erfolge nicht gewesen; vom Bollen war ein weiter Beg bis zum Gelingen, und es bauerte g. B. mehrere Sahre, bis eine wohlmeinende Cabinetsorbre von 1799, welche die Regulirung ber Dienfte und Laften auf den Domainen befahl, nur anfing, langfam in Vollzug gefett zu werden. Dagegen war in ber Bevolkerung felbst die alte fatglistische Ergebung in diese Ordnung ber Dinge gewichen; neue Anschauungen und Ansprüche waren auch in biefen Kreisen laut geworden und nährten das stille Migvergnügen über ben bestehenden Buftand.

Die Vorfechter der feudalen Politik, wie der herr von Marwit, rühmen

<sup>\*)</sup> S. Archenholz, Minerva 1804. II. 299 f. 320.

<sup>\*\*)</sup> S. Baffewit S. 409 f.

es an "biefer von Gott eingeführten Ordnung", daß burch fie "bas Gigenthum, ber Aderbau, bas Recht, bie Gemeinschaftlichkeit ber Stanbesgenoffen und bas Princip ber Tugend und Ehre" aufrecht erhalten worden feien. Gie fprechen von ber "bisherigen Sicherheit ber Bauern in ihrem Grundbefit,", bie burch bie spateren Reformen geftort worden; fie feben in dem unzweifelhaft bemoralifirenden Gefindezwang bas rechte Mittel, "die Erziehung ber Bauerntinder ju vollenden." Gie preifen bas gegenseitige Behagen ber Berechtigten wie ber Verpflichteten und bas fittlich patriarcalische Verhaltniß, burch welches fich Beibe vertnüpft fühlten. \*) Bu biefem lodenben Bemalbe fteben freilich bie Schilberungen ber anbern Beitgenoffen in grellem Begenfat. Rach bem Berichte bes fruber genannten Beamten, ber viele Sahre an ber Spite ber Proving Brandenburg ftand, waren nicht nur die freien Coloniften und bie Erbpachter, fondern felbst bie "Landbewohner, welche vom Taglobn lebten", beneibet und beneibenswerth im Vergleich mit einem großen Theil ber eigentlichen Erbunterthanigen. Wegen bie Butsbefiger wie gegen bie Domainenbeamten, verfichert berfelbe, bestand im Bauernstande ein tiefes Mißtrauen; letterer glaubte, Jene behandelten ihn als lediglich zu ihrem Nuten porbanden. Beidwerben über Drud und Prozeffe über unverhaltnifmäßige Anforderungen mit und oft auch ohne Grund waren baber haufig, und von dem ichonen patriarchalischen Verhaltniffe ber Bauern zu ihrem Gutsherrn, wie es fpaterhin manche Bertheibiger ber alten Buftanbe barzuftellen ober auszumalen fuchten, maren nach feiner Erfahrung nur feltene Beispiele vorhanden. Burben boch, mitten in ber furchtbaren Noth bes Sommers 1807, auf bem eignen Gute bes genannten Freiherrn von ber Marwit von beffen Bruder die murrenben Bauern von der Feldarbeit aufgescheucht und trot ihres Biberftrebens genothigt, die altherkommliche "Zangfuhre" ju liefern, b. h. bie Gafte bes Barons vierfpannig beimgufahren !\*\*)

Wie auf der bauerlichen Bevölkerung die feudalen Ordnungen, so lastete auf den Städten das Uebermaß der Privilegien von Gilden und Innungen, und wie verschieden sich auch später die Ansichten über das Zunftwesen unter den einstugreichsten Männern selbst abgestuft haben, damals überwog nach glaubwürdigen Berichten durchaus die Ueberzeugung, daß nur die vollkommene Freiheit der Gewerbe retten und helsen könne. Nahm man hinzu, daß das Acciswesen mit seiner lästigen und kleinlichen Steuererhebung, mit seinen hundertsachen Verkehrsbeschränkungen auf dem Bürgerthum drückte, so wird die Klage wohl erklärlich, daß es nur wenigen Städten gelingen wollte, zu einiger Blüthe und einem regeren Verkehr zu gelangen.

Die Berwaltung in diesen Provinzen war nicht dazu angethan, biesem

<sup>\*)</sup> S. Marwit I. 292. 294, 295.

<sup>\*\*)</sup> Barnhagen, Dentwiirb. I. 468.

Mangel abzuhelfen. Ueberall herrichte eine mubfelige Controle, ftrenge Unterordnung, ber Rreis ber leitenben Perfonen war eng gezogen, von Babl, von wirklicher Bertretung, von den Anfangen einer burgerlichen Gelbstregie-Bas von ftanbischen Ginrichtungen in biefen rung war nicht die Rebe. alten ganben eriftirte, war bafur teine Stute und teine Bilbungsftatte. Die Stände, aus den adeligen Rittergutsbefitern und den geiftlichen Stiftungen, welche Guter und Dorfer besagen, gebilbet, beschäftigten fich mit ihrem Creditwefen und ben bamit zusammenhangenden Instituten, mablten ihre Standesbeamten, ftellten ihre Deputationen zu einzelnen Berwaltungszweigen, an benen ihnen ein mitberathender Antheil gegonnt mar, und murben auch wohl bei einzelnen Fragen ber Gesetzebung zu Rathe gezogen. Aber über den Rreis biefer ftanbischen und körperschaftlichen Beziehungen ging weber ihre Wirksamkeit noch ihr Interesse hinaus. In ihrem Berufe lag es mehr, bas Standesvorrecht zu schützen, als in uneigennutzigem Bemeinfinn die hand zu bieten zur Ausgleichung der vorhandenen Uebel. Daß es einer folden ausgleichenden Staatstunft namentlich auf bem ötonomischen Gebiete bedurfte, konnten hochstens diejenigen leugnen, benen ihr feubales Privilegium und ber Staat eins und baffelbe mar, und bie turzweg alles Gemeinwohl als eine Chimare revolutionarer Erfindung von sich abwiefen. Das Steuerwesen in Preußen hatte fich allmälig fo geftaltet wie es war, weniger nach einem zusammenhängenden staatswirthschaftlichen System, als nach ben oft fehr brangenden Bedürfniffen bes Augenblicks. Es fam nicht immer barauf an, ben richtigften und billigften Weg ber Befteuerung ju finden, ale einen möglichft großen Ertrag für die gesteigerten Bedurfniffe bes Staates zu gewinnen. Die Accife und die Salzsteuer gaben ben Beweis, daß die Rucksicht auf die mittleren und unteren Rlaffen babei nicht vorwog; baneben hatten fie bie Laften ber Cantonspflichtigkeit ju tragen, beren ökonomische Nachtheile fo groß waren wie die militärischen.

Bu ben alten Schäben kamen nun die neuen, unerhörten Bedrückungen, die ein erbarmungslofer Sieger über das Land verhängte. Ganz Preußen war allmälig dieser Geißel verfallen; mit beispielloser Brutalität hausten die fremden Sieger, Führer wie Soldaten, Franzosen wie Rheinbundler, in dem unglücklichen, ausgesogenen Staate. Selbst die gültigen Verträge, die man nachher drückend genug abschloß, um einmal ein Ende vor sich zu sehen, wurden nur die Duelle neuer Mißhandlungen; Beschwerden wurden mit Sohn oder mit gesteigerten, oft ganz unerfüllbaren Ansinnen beantwortet, überhaupt die planmäßige Taktik kaum mehr verhehlt, das Land auszupressen bis zum äußersten Grad der Verarmung und Ohnmacht. Der grenzenlose llebermuth, die Raubsucht, die unritterliche, wüste Sitte und Art der Sieger ließen diesen Justand mit sedem neuen Tage wie eine frische Peinigung empfinden. Auch wo der Feind am frühesten abzog, am rechten Beichseluser, waren die Kräfte des Landes erschöpft, der Vies- und Pferdeskand zer-

ftort, Dorfer und Stabte in Menge abgebrannt, viele Taufende von Familien ins Clend getrieben. Fanden sich doch in einem einzigen Orte fünfhundert Kinder armer, verschollener, oder am Faulsieber gestorbener Eltern, die durch Sammlungen und auf öffentliche Rosten ernährt werden mußten.

Es war zu begreifen, wenn Viele anfingen, an der Möglichkeit einer Hülfe zu verzweifeln. Der König selbst war aufs Tiefste niedergebeugt und glaubte sich vom Unglück dazu ausersehen, Alles, was er beginne, zerstört und mißlingen zu sehen. Aber es war auch der zähe Widerstand überwunden, den er noch in den letzten Tagen des Jahres 1806 jeder durchgreisenden Umgestaltung des alten Staatswesens entgegengesetz; er war jetzt bereit, dem Manne, den er vorher ungnädig von sich stieß, die Reorganisation des Staates in die Hand zu legen.

Der Kreiherr vom Stein war damals im Januar 1807 nach seiner rheinischen Beimath zurudgekehrt, tief entruftet über die Behandlung, Die ihm geworben, auch ohne jedes Bertrauen auf die Umgebungen bes Königs. "Ich verspreche mir nichts, schrieb er, von ben Ingredienzien de la Cour de Memel; es ist eine geistlose, geschmacklose Zusammensetzung, keiner als ber faulenben Bahrung fähig. herr von hardenberg icheint noch einiges Bunftige zu erwarten; ich bewundere feine Langmuth, wunsche, daß fie gegrundet fei, erwarte mir aber von leeren, tragen und platten Menschen nichts." Doch auch in feiner Ginfamkeit beschäftigte ihn nur der Bedanke, wie Preugen wieder aufzurichten fei; gerade dieser Zeit unfreiwilliger Muße gehört eine feiner intereffanteften Arbeiten an, eine Denkichrift über die zwedmäßigste Bildung der oberften und der Provincialbehörden in der preunischen Monarchie. Nun tam ber Friede mit feinen furchtbaren Bedingungen und feiner noch furchtbareren Deutung und Bollziehung. Sardenberg ins Minifterium gurudgurufen, erlaubte bas Berbot bes Siegers nicht; bie Unhanger ber kleinmuthigen Friedenspolitik wollte der König jelbst nicht mehr, ober fie suchten, wie Schulenburg, Dienst im Rheinbunde bei dem neuen König hieronymus Bonaparte. In allen Befferen lebte bas Bewußtsein, bag nur ein Mann jest helfen konne - Stein. Napoleon selbst kannte ihn noch nicht fo genau, um ihn ju fürchten; "nehmt ben herrn vom Stein, bas ift ein geistreicher Mann", soll er, um die Bahl befragt, beifällig erwiedert haben. Der König sette keinen Wiberstand entgegen. Wenige Wochen nach bem abgeschloffenen Frieden erhielt Stein zu Nassau die bringenoften Schreiben von der Prinzeffin Luife, von Sardenberg, von Blücher; fie alle forderten ihn auf, die erlittene Unbill ju vergeffen und die Sulfe nicht ju verfagen in biefer Noth bes Baterlanbes, biefer Berlaffenheit bes Königs. Stein schwankte keinen Augenblick; obwohl ihn unter bem Eindruck des Tilsiter Friedens ein Fieber ans Rrankenbett fesselte, raffte er fich auf, gehoben und ermuthigt burch ben Gebanken, mit frischer Rraft und befreit von bem alten Wiberftande längft Entworfenes vollenben und bem Staate bie Rraft wiebergeben zu können, an der jett die Meisten, selbst unter den Besseren Viele, verzweiseln wollten. Um 30. September traf er in Memel ein. An seinen Wiedereintritt in das öffentliche Leben knüpft sich eine neue Epoche unserer beutschen Entwickelung.

Seit mehr als zwanzig Jahren in verschiedenen Geschäften, als diplomatischer Unterhändler, Verwaltungsbeamter und Minister gebraucht und in jeder dieser Stellungen bewährt, brachte Stein die glückliche Verbindung von Theorie und Praxis, jene Harmonie reicher Geistesbildung und Geschäftserfahrenheit mit, die sich in unserem Staatsleben so selten zusammensindet. In einer Zeit, wo nur zu häusig die geistlose, mechanische Routine mit der erperimentirenden Unersahrenheit um die Herrschaft stritt, war es an sich sichon ein Ereignis, einen Mann an der Spize zu sehen, der Ideen und Ideale besaß, ohne doch der Praxis fremd zu sein, dessen Genialität ihn nicht hinderte, die vorhandenen menschlichen Dinge und Bedürfnisse aus ihrer Wirklichseit im Leben zu erkennen und barnach zu handeln. Aber es trat mit ihm zugleich eine Persönlichkeit in den Vordergrund, an deren Beispiel sich die ganze Nation aufrichten und erbauen konnte.

Es wohnte in biesem Manne ein schlichter, gerader Sinn, den keine Selbstsucht und keine Sophistik irrte, eine scharfe, durchdringende Einsicht, ein warmes, begeistertes herz für alles Edle und Große und eine durch die Probe furchtbarer Zeiten gestählte Kraft des Charakters. Der Leik, in welchem diese Feuerseele wohnte, war nach der Schilderung seines Biographen'd von mittlerer Größe, untersetzer, stämmiger Gestalt, starken Gliedern, breiter Brust und Schultern, und hat im Laufe eines langen, heftig bewegten Lebens seine zähe, ausdauernde Kraft bewährt. Aus der breiten, gewölbten Stirn und der mächtigen Nase, den starken Kinnbacken und dem festgeschlossenen Munde sprach der scharfe, durchdringende und umfassende Geist und die mächtige Willenskraft; rasch und bestimmt wie sein ganzes Sein, war seine Bewegung, seine Rede kurz und entschieden, wie er sie auch bei Anderen liebte, sein Gang sest und kräftig.

In Stein ist noch einmal das alte Ritterthum des deutschen Reiches zum schönsten und kraftvollsten Ausdruck gekommen. Bon altväterischer Art und Strenge, treu seinem Glauben und dem frommen, schlichten Sinne früherer Tage, trug er noch ganz den stolzen, ungebeugten Freiheitssinn eines Rittermannes alter Zeit in sich und war voll Eifersucht gegen zeden Bersuch, der das selbständige Dasein auf dem eigenen freien Boden zu beschränken trachtete. Der neuen Fürstensouverainetät war er so wenig geneigt, wie die tapferen Reichsritter im sechszehnten Jahrhundert es der neu aufstrebenden Landeshoheit waren; dagegen that er es an hochberzigem Gemeinsinn und lebendigem Gefühl für deutsche Ehre und Unabhängigkeit den Fürsten-

<sup>\*)</sup> Bert, Leben Steins. VI. S. 1217.

geschlechtern bieser Tage weit zuvor. Nicht in bem mußigen Borrecht einer Rafte sach er bie Prärogative bes Abels, sondern in dem Berufe, die Besten und Tüchtigsten zu sein in ber Nation.

Bas uns in Deutschland seit lange gefehlt, war nicht das Biffen, die reiche Bilbung, die Bielfeitigkeit ber Ibeen; bas Alles hatten wir in Fulle, aber es mangelten uns Charaftere. Wie Stein felbst einmal fagte, entscheibet aber in allen großen Situationen Charafter mehr als Beift und Biffen : benn man fann wohl Anderer Geift und Biffen benuten, aber ben Charatter eines Anderen kann man fich nicht aneignen.\*) In Stein war eine Perfonlichkeit erschienen, welche biefe gude auszufullen verhieß. lebte ber Ernft und bie Energie des Wollens, bie ben Begner bis jest unbezwinglich gemacht; ihm fehlten auch bie fcroffen und herben Buge nicht, bie einem verweichlichten Geschlecht fo Noth thaten. Auch streng bis zur barte, herrifch und leidenschaftlich konnte er sein, gleich bem korfischen Smperator, bem er entgegen ftand; nur bezog fich all fein Thun und Wollen nicht auf Gelbstfucht und herrschbegier, sondern es wurzelte in tiefem, fittlichem Grunde.

Konnte Napoleon troß alles Strebens, mit den legitimen Dynaftien zu verwachsen und die Formen des alten Despotismus herzustellen, seine durch und burch revolutionare Art nie verleugnen, jo war Stein, bei allen feinen tuhnen, burchgreifenden Bedanten politischer Umgeftaltung, im beften Sinne bes Wortes eine erhaltende Natur. Das Geschichtliche und Ueberlieferte war ihm ehrwurdig und er ftrebte es zu bewahren, fo lange es noch einen Reim eigener Lebenstraft befaß. Bon durch und burch germanischer Art, schätte er bas eigenthumliche Leben ber Stämme und Nationen ebenso hoch, wie es von dem neuen Cafarismus migachtet und mighandelt ward; mahrend bie moberne Staatskunft nivellirte und uniformirte, pflegte er mit warmem Gifer bas Individuelle und Mannigfaltige im Leben; im Gegensat zu ber Centralisation, wie fie von Westen hergebracht ward, strebte er auf dem lebenbigen Organismus ber Gemeinden und Körperschaften bie neuen politischen Ordnungen aufzubauen. Go war er in Allem der bewußte Gegner bes Bonaparteschen Staatsmechanismus und seiner Eräger in Deutschland; die Orbnungen, bie er fouf, pragten biefen beutschen Gegensatz gegen bas Frembe bezeichnend aus.

Als er jest im herbst 1807 vom Rhein nach ber Memel eilte, fand er Alle höchst niedergeschlagen und erbittert, die Kräfte des Landes ausge-

<sup>\*)</sup> Das ist es, was uns namentlich die unerquickliche Kritik Steins von Schön, die nenerlich in die Oeffentlichkeit gelangt ist (s. Allg. Zeit. 1857 Nr. 257 Beil.) zu übersehen scheint. Es gab gewiß gründlichere Geschichtskenner als er, oder gelehrtere nationalökonomische Theoretiker und seinstunigere Beurtheiler von Goethes Faust, allein das Alles konnte der Nation die Hülse nicht bringen, die ihr Stein gebracht hat.

fogen durch die fremden Truppen; jeder Tag brachte Nachrichten von neuen Bedrückungen und Kränkungen, jede Stadt ward durch die Anmagungen eines frangösischen Commandanten gepeinigt. Dazu kam das individuelle Ungluck fo vieler Taufend gehaltlos gewordener Officiere, die das tiefe Gefühl ihrer Schmach und Demuthigung peinigte, ein Gefühl, bas durch ben Unwillen ber Bürger über bas pflichtwidrige Benehmen fo vieler höheren Officiere und burch die bittern Ausfalle in ben Zeitschriften täglich neu gereizt wurde. In ihnen und in der größten Mehrzahl der Bevölkerung glühte ein tiefes Gefühl ber Rache, eine Sehnsucht nach Gelegenheit, die Keffeln zu gerbrechen und den alten Baffenruhm fammt der Unabhängigkeit wieder zu erringen; nur wenige Feige und Beichlinge fanden ben Buftand erträglich und hofirten den französischen Machthabern. Der König jelbft war niedergedruckt von der Ueberzeugung, daß ihn ein unerbittliches Berhängniß verfolge, und darum geneigt, um das Schickfal zu verföhnen und von feinem gande abzuwenden, lieber in ben Privatftand gurudgutreten. Die Königin war weich, wehmuthig, voll Besorgnisse und voll hoffnung.\*)

Es war nicht zu besorgen, daß in dieser Noth Steins Wünsche wie früher abgelehnt wurden; die Verwaltung wurde jetzt ganz in seinem Sinne zusammengesetzt. Es bestand schon, von Hardenberg gebildet, eine Immediatcommission für die bürgerlichen und eine für die militärischen Geschäfte; in der ersten saßen Schön, Stägemann, Niebuhr, Klewitz und Altenstein, in der andern Scharnhorst, Gneisenau, Grolman. Steins Stellung gab ihm zunächst so außerordentliche Bollmachten, wie es die Ausnahmslage des Staates mit sich brachte. Ihm war die Immediatcommission, die Commission zur Bollziehung des Friedens, das preußische Provinzialministerium und das der Justiz untergeordnet, an den Berathungen des militärischen Aussichusses hatte er Antheil, in den Conferenzen für die auswärtigen Angelegenheiten führte er den Vorsitz. Die Generalkassen, Von allen Behörden des Landes Auskunft zu fordern.

Als die Grundidee seines Strebens bezeichnet er selber den Gedanken: einen sittlichen religiösen, vaterländischen Geist in der Nation zu heben, ihr wieder Muth, Selbstvertrauen, Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für die Unabhängigkeit und für die Nationalehre einzuslößen und die erste günstige Gelegenheit zu ergreisen, den blutigen, wagnißvollen Kampf für Beides zu beginnen. Daß mit der alten Einrichtung des Staates solch ein Ziel nicht mehr zu erreichen sei, hatten die letzen Ereignisse auf erschütternde Beise darzethan, und doch hing von der Erreichung dieses Zieles die geschichtliche Eristenz Preußens ab. Die Alternative war, ob Preußen oder die alten Kormen fortbestehen sollten. Die Bahl konnte da nicht zweiselhaft sein.

<sup>\*)</sup> S. Steins Selbstbiographie bei Bert im Anhang jum 6. Bb. S. 164 f.

Noch vor Steins Anfunft hatte hardenberg am 12. Sevtember eine Tensischrift für den König geschrieben, welche die Grundzüge der Kerrzanistism Preußens vorzeichnete. Es war barin auf die Ummilianz von 1706 verwiesen: wie die Revolution in Frankreich alle ichtummeraten Krifte zewellt das Alte und Abgelebte zerstört habe, wie aller Biderstand dersten fractios gewesen sein, die neuen Grundzähe vielmehr eine selde Seweit enrieden, das der Staat, der sie nicht annehme, unterzeben oder ich die Auszime aufzwingen lassen müsse. "Eine Revolution im zuwen Sinne, zerzien Seges hinführend zu dem großen Iwed der Beretlung der Residier durch Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsamen Anzeit von Innen nachlischen war daher als das Ziel, demokratische Grundzige in eine nachlischen Regierung als die der Zeit allein entirteckende Fran deseckne

Auch Stein hatte fich in feiner Ginfamteit in Raffan mat buffen Grogen beschäftigt. Die Denkschrift von ihm, teren wir aben errier, mur que nächst auf eine einfache und zusammenhängente Ginridinn ber einen behörben, auf collegiale Einrichtung ter Bermaltungefreilen, auf ummung und ftanbifche Inftitutionen. Damit fich in tie Collerien ter Prorumale verwaltung nicht ein Diethlingsgeift, ein Beten in Germen und Dents mechanism" eindrange, follte ber Gigentbumer nicht von ben Antelenerieder feiner Proving ausgeschloffen bleiben: intem man ibn extient ind. nerte ber Gemeingeift getöbtet, ber Unwille gegen bie Regierung gentler bie Soamtenftellen vervielfältigt und tie Kriten ter Bernattung gemeinen fa zweitmäßig gebilbeten Stanten fab Stein ein fraffiger Bemet. ib Regie rung burch bie Kenniniffe unt bas Anieben aller gemilieren Ermer ge berftarfen, diese alle burch lleberzengung, Theilmarme unt Memmenn gu ber Nationalangelegenheiten an ten Staat in fnurfen, ten Anleten ber Amar eine freie Thatigfeit und eine Richtung auf tat Gemeinnungen an geben in bom mußigen finnlichen Genuffe ober ron teeten hirngefrenafter ter Mend phyfit, ober von Berfolgung blot eigennutgiger Imede abgulenter und ein gut gebilbetes Organ ber öffentlichen Meinung au erfraben, tie und fenft aus Aeuferungen einzelner Ranner ober einzelner ichefellechter is bergebilch an errathen bemubt fei. Sat eine Rintien, fante Stein in einer untern Aufgeichnung aus jenen Tagen, fich über ben Buffant ber Ginnafichen erfober bat fie fich eine bebeutente Dane von Kenminiffen erworben, genieft is einer mäßigen Grad von Denffreibeit, fo richtet fie ibre Animerframbeit aus ibre eignen National- unt Communalangelegenheiten. Raumt man tie nac eine Theilnahme baran ein, fo geigen fich bie wohlte frieften Meuberungen ber Bu terlandeliebe und bes Gemeingeiftes: verweigert man ibr alles Weitwirten, fe entsteht Migmuth und Unwille, ber emmeter auf mannigfnitige ichabilde Art ausbricht, ober burch gewaltsame, ten Geift labmende Magregeln unter brudt werden muß. Die arbeitenten unt bie mittleren Stante ter burgerlichen Gefellschaft werten alstann vernnebelt, intem ibre Mittigleit untschließend auf Erwerb und Genuß geleitet wird, die oberen Stände sinken in der öffentlichen Achtung durch Genußliebe und Müßiggang, oder wirken nachtheilig durch wilden, unverständigen Tadel der Regierung. Die speculativen Wissenschaften erhalten einen usurpirten Werth, das Gemeinnüßige wird vernachlässigt und das Sonderbare, Unverständliche zieht die Ausmerksamkeit des menschlichen Geistes an sich, der sich dann einem müßigen hinbrüten überläßt, statt zu einem kräftigen Handeln zu schreiten.

In diesen Worten, die mit kurzen Meisterzügen die Gründe deutscher Berrüttung zeichneten, hat Stein zugleich die Umrisse seignen Bauplanes niedergelegt. Nicht einen Soldaten- oder Beamtenstaat, nicht die bonapartisirende Bureaukratie, oder das casarische Schattenspiel mit erlogenen Kormen demokratischer Repräsentation galt es hier aufzurichten, sondern ein wahrhaft deutsches Staatswesen, gegründet auf ein freies Bürgerthum, gestützt und getragen durch die Selbstregierung der Gemeinden und Provinzen, vergeistigt durch die ächte Freiheit auf den Fundamenten des Gesetzes.

Schon vor Steins Ankunft, unmittelbar nach dem Abschlug des Friebens, war im Kreise der Immediatcommission die Frage von der Aufhebung der Erbunterthänigkeit angeregt worden; der Konig hatte mit der Erklärung beigeftimmt, es sei bas feit seinem Regierungsantritt fein unverrucktes Biel gewesen, bas er allmälig habe erreichen wollen, beffen raschere Durchführung jest burch die unglückliche Lage des Landes zugleich gerechtfertigt und abgenöthigt werbe. Stein hatte bann an die von verschiedenen Seiten burchgesprochenen Gutachten bie lette Sand gelegt, und der fo modificirte Entwurf erhielt die Genehmigung des Monarchen. Go erichien am 9. Oct. bas Ebict über "ben erleichterten Besitz und den freien Gebrauch bes Grundeigenthums". Danach war fortan zum eigenthumlichen und zum Pfandbefit unbeweglicher Grundftucke jeder Einwohner bes Staates berechtigt; ber perfonliche Stand bes Besitzers jollte bie Suspension guteberrlicher Rechte nicht mehr veranlaffen. Jeder Ebelmann war befugt, burgerliche Gewerbe zu treiben; Burger und Bauern konnten nach Belieben aus bem Burger- in ben Bauernstand treten, und umgekehrt. Unter Borbehalt ber Rechte ber Realgläubiger, konnten nach geschehener Anzeige bei ber Landesbehörde alle veraußerlichen Grundftude getheilt, die Privatguter in Erbpacht gegeben werben; Busammenziehung einzelner Bofe u. f. w. war fur zuläsfig erklart; bie Lehnsverbindung, Kamilien- und Kideicommifstiftungen, die keinem Obereigenthümer unterworfen waren, konnten durch einen Familienschluß beliebig abgeandert ober aufgehoben werden. Nach Beröffentlichung bes Gefetes follte das Unterthänigkeitsverhältnig alles erblichen Grundbefiges aufhören, neue nicht mehr entstehen konnen. Es waren bamit, wie eine fpatere Berordnung erläuterte, aufgehoben die Loslassungsgelber, das 3mangerecht jum Gefindebienft, bas Schutgelb, bas Recht, bie vollfährigen Unterthanen jur Annahme Dienstpflichtiger Stellen zu nöthigen. Der Bauer konnte fortan erbliche

Grundstüde ohne gutsherrliche Genehmigung veräufern und verpfanden, sich verheirathen und ein burgerliches Gewerbe treiben.

Ergänzend schloß sich baran eine Cabinetsorbre vom 28. Oct., worin der König die für das Königreich Preußen schon im achtzehnten Jahrhundert ausgesprochene Ausbebung der Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit der Domaineninsassen auf das ganze Staatsgebiet ausdehnte. "Auf meinen sämmtlichen Domainen soll schlechterdings keine Gigenbehörigkeit, Leibeigenschaft, Erbunterthänigkeit oder Gutspflicht vom 1. Juni 1808 an stattsinden und die daraus unmittelbar entspringenden Verbindlichkeiten auf meine Domaineninsassen in Anwendung gebracht werden; ich erkläre solche vielmehr hiermit ausdrücklich für freie, von allen der Erbunterthänigkeits-Verbindung anhängenden gesetlichen Folgen unabhängige Menschen, in der Urt, daß sie auch von dem Gesindezwang und Loskaufsgeld beim Verziehen entbunden werden."

Der Einbruck dieser Maßregeln war groß; nach langer Bedrängniß war es das Erste, was wieder ermuthigend und aufrichtend wirkte. Die Wegräumung der seudalen Ständeunterschiede, der Leibeigenschaft, der beengenden Schranken zwischen Stadt und Land, der erste große Schritt, einen freien Bauernstand zu schaffen und an die Stelle der kastenartigen Trennung ein vor dem Gesetz gleichberechtigtes Bürgerthum herzustellen — dies Alles ward in seiner erweckenden Bedeutung für das ökonomische wie für das sittliche Leben des Volkes dankbar erkannt. Bezeichnend sprach sich zunächst in den öffentlichen Aeußerungen die Hossinung aus, daß auf der betretenen Bahn weiter vorgeschritten werden und besonders das bisherige Militärspstem mit seinen Exemtionen fallen möge. \*)

Es folgte im Sommer bes nächsten Jahres ein weiterer Schritt, ber mit diesen ersten Reformen für die Freimachung des Bauernstandes eng zusammenhängt. Am 27. Juli 1808 verlieh der König sämmtlichen Immediatinsassen in seinen Domainen von Oftpreußen, Litthauen und Westpreußen das volle, uneingeschränkte Eigenthum ihrer Grundstücke; es sollte, wie das Gesch sagte, ihre bisher so ungewisse und kreditlose Lage, die ihren Wohlstand zurückhielt und der Ackercultur im Allgemeinen nachtheilig war, gebesert, ihre eigene Betriehsamkeit angespornt, ein Ersak wegen der erlittenen Kriegsbrangsale gegeben und ihnen zugleich die Mittel zu einem bleibenden Wohlstand gewährt werden. \*\*) Der Segen dieser hochherzigen Aenderung traf 47,000 bäuerliche Familien auf einem Gebiet von 195 Quadratmeilen. Ausdrücklich war zugleich in der Verordnung gesagt: wir behalten uns vor, sie den Umständen nach auf die übrigen Provinzen auszubehnen.

<sup>\*)</sup> S. Bolit. Journ. 1807. S. 1245 f. Eine Brobe von ber anberen Seite ift in ber jurift. Monatsschrift von Matthis V. 465. 466 besprochen.

<sup>\*\*)</sup> S. Matthis VI. 288 ff.

Indessen drängten unmittelbare Sorgen der peinlichsten Art. Die Räumung des Landes, auf die alle Reorganisation gestellt war, erfolgte nicht; die Lasten und Ansprüche steigerten sich mit jeder Stunde und es ward immer offenbarer, daß es im Plane des erbarmungslosen Siegers lag, dem überwundenen Staate alle selbständige Lebenskraft zu entziehen und jede Hossnung frischen Ausathmens zu zerstören. Die Art, wie es geschah, zeigt die neue Diktatur des Abendlandes in dem Lichte unbändiger, zügelloser Gewaltthat und frevelhaftesten Uebermuthes, der weder göttliche noch menschliche Ordnungen achtet.

Die bestehenden Berträge wurden nicht erfüllt, immer neue, höhere Forberungen im Widerspruch mit ihnen ertrogt. \*) Hatte z. B. der Tilster Friede dem Königreich Sachsen und Herzogthum Warschau eine Militärstraße durch das preußische Gebiet bewilligt, so forderte jest Marschall Soult zugleich eine Handelsstraße auf dieser Strecke, Errichtung sächsischer Postamter und beträchtliche Besteiungen für den Durchgang fremder Erzeugnisse. Im Gefühl der Ohnmacht, das zu hindern und um jedem Vorwande, der die Räumung verzögern konnte, zu begegnen, gab Preußen in dem Elbinger Vertrage vom 13. Oct. 1807 die Forderung zu. Sensso hatte der französische Marschall im Widerspruch mit dem Tilster Frieden die Abtretung des Michelauer Kreises an Warschau verlangt, und man fügte sich gleichfalls, um nur der Hauptlast, der längeren Occupation, sich zu kntledigen. Man ließ sich serner die Schenkungen gefallen, die Napoleon noch vor dem Frieden aus preußischen Domainen für seine Marschälle genommen, obwohl der Friede bieselben nicht sanctionirt hatte.

Doch was wollte das heißen gegenüber den neuen Opfern, welche Bonapartes Gewaltthätigkeit in grellster Berletzung des Friedens erpreßte? Zu Tilsit war Neuschlessein ausdrücklich als eines der Gebiete bezeichnet, die Preußen verbleiben sollten; jetzt erzwangen die Franzosen einen Vertrag (Nov. 1807), wonach auch dieser Landstrich an Warschau abgetreten ward. Der Tilsiter Vertrag hatte der Stadt Danzig ein Gebiet von zwei Stunden (lieues) im Durchmesser von ihrer Ringmauer an (enceinte) eingeräumt. Indessen hatte General Rapp als Gouverneur mit den Abgeordneten der Stadt ohne Zuziehung Preußens eine Art von Uebereinkunst abgeschlossen, wodurch das Danziger Gebiet auf zwei deutsche Meilen, und zwar nicht von den Ringmauern der Stadt, sondern von den äußersten Spitzen ihrer Außenwerke an gerechnet, ausgedehnt ward! Auch hier war der Friedensschluß machtlos; der Privatvertrag des Generals mußte in einer Convention vom 6. Dec. gutgebeißen werden.

<sup>\*)</sup> Die preußischen Beschwerben find einzeln aufgezählt und genau belegt in ber 1813 erschienenen aus amtlichen Quellen geschöhrten Schrift: "bas Benehmen ber französischen Regierung gegen Preußen seit bem Tilfiter Frieden."

Alle diese Nachgiebigkeiten mochten den Uebermuth des Imperators und feiner Creaturen fteigern; bas Bichtigfte von Allem, bie gehoffte Raumung bes Landes erfolgte nicht, fondern ward burch bie nichtswurdigften Runfte verzögert. Nach ber Königsberger Uebereintunft vom 12. Juli, jenem Berte Ralfreuths, das gewiß tein Meisterstück preußischer Diplomatie war, follte boch bis jum 1. Dct. gang Preugen bis jur Elbe und Schlefien vom Reinde geräumt und alle Plate außer Stettin gurudgegeben werben, falls bie bem Lande auferlegten Contributionen bezahlt feien. "Die Contributionen, hieß es wörtlich, follen als bezahlt angesehen werden, wenn bafur eine genügende Bürgschaft gegeben und bieselbe burch ben Generalintenbanten ber Armee als aultia anerkannt ift. Jede Contribution, die nicht vor ber Auswechslung ber Ratificationen anerkannt ift, foll null und nichtig fein." Giner Commiffion, die ichon am 25. Juli zu Berlin zusammentreten follte, war bie Aufgabe auferlegt, die noch ftreitigen Punkte "freundschaftlich" zu ordnen. Bis zur Raumung wurden naturlich bie Truppen und Rriegsgefangenen vom Lande verpflegt; auch ftanden bie Landeseinkunfte vom Tage ber Ratification an dem Konig nur insoweit zur Verfügung, als die fällige Contribution bezahlt war.

Der König fandte Knobeledorff an Napoleon, um eine Milberung ju Der preußische Abgefandte ward trocken erlangen; natürlich ohne Erfolg. an Daru gewiesen und diefer hatte ben Auftrag, die Forderungen aufs Aeuferfte zu fpannen. Daru felbst schien anfangs ber Meinung, mit einer Summe von 33 Millionen Francs werbe bie Sache erlebigt fein; Napoleon befahl ihm, 150 oder felbft, wenn es ginge, 200 Millionen zu fordern\*). In ber That gelang es Daru, burch allerlei Manipulationen eine Summe von 154 Millionen herauszurechnen. Die Preußen waren bereit, wie auch Stein rieth, es mit ber Berechnung nicht fo genau zu nehmen, wenn nur Erleichterung in ber Urt ber Zahlung eintrate. Aber fie wollten boch, wie bie Bertrage ausbrudlich beftimmten, nur die öffentlich ausgeschriebenen Contributionen anerkennen und bavon sowohl die bezahlten Summen als auch, wie Napoleon früher zugegeben, die geschehenen Lieferungen in Abzug bringen. Dann tam ein Ruckstand von 19 Millionen heraus. Daru verwarf aber

<sup>\*)</sup> Bei Bignon VI. 371 f., ber selber bei ber Sache thätig war, ist bieselbe aufrichtig genug erzählt. Si on peut kaire monter cette somme à 200 millions, schrieb Rapoleon am 22. Juli, tant mieux. Dann erklärte er allen ben Rechnungen zum Trotz, die selbst Leute wie Daru und Bignon als richtig ansahen: Tous ces calculs me conduisent à penser que le roi de Prusse me doit 150 millions. Bas habe man, kagt Bignon, gegen solch einen Besehl ausrichten können? "C'était une mesure de haute politique, un ordre de cabinet. Que pouvait kaire l'intendant général?" Aktenmäßige Auskunst s. bei Bassewitz: Die Kurmark Branbenburg vom Oct. 1806—1808. I. 491 fs. Das Ganze sindet dann seine Ergänzung und Bestätigung in den Berichten Brockhausens, des Gesandten in Paris.

bergeben zu können, an der jett die Meisten, selbst unter den Besseren Viele, verzweiseln wollten. Am 30. September traf er in Memel ein. An seinen Wiedereintritt in das öffentliche Leben knüpft sich eine neue Epoche unserer deutschen Entwickelung.

Seit mehr als zwanzig Jahren in verschiedenen Geschäften, als diplomatischer Unterhändler, Berwaltungsbeamter und Minister gebraucht und in jeder dieser Stellungen bewährt, brachte Stein die glückliche Berbindung von Theorie und Praxis, jene Harmonie reicher Geistesbildung und Geschäftserfahrenheit mit, die sich in unserem Staatsleben so selten zusammensindet. In einer Zeit, wo nur zu häusig die geistlose, mechanische Routine mit der experimentirenden Unersahrenheit um die Herrschaft stritt, war es an sich schon ein Ereignis, einen Mann an der Spize zu sehen, der Ideen und Ibeale besaß, ohne doch der Praxis fremd zu sein, dessen Genialität ihn nicht hinderte, die vorhandenen menschlichen Dinge und Bedürfnisse aus ihrer Wirklickeit im Leben zu erkennen und darnach zu handeln. Aber es trat mit ihm zugleich eine Persönlichkeit in den Vordergrund, an deren Beispiel sich die ganze Nation aufrichten und erbauen konnte.

Es wohnte in biesem Manne ein schlichter, gerader Sinn, den keine Selbstsucht und keine Sophistik irrte, eine scharfe, durchdringende Einsicht, ein warmes, begeistertes herz für alles Edle und Große und eine durch die Probe furchtbarer Zeiten gestählte Kraft des Charakters. Der Leik, in welchem diese Feuerseele wohnte, war nach der Schilderung seines Biographen\*) von mittlerer Größe, untersehter, stämmiger Gestalt, starken Gliedern, breiter Brust und Schultern, und hat im Laufe eines langen, heftig bewegten Lebens seine zähe, ausdauernde Kraft bewährt. Aus der breiten, gewölbten Stirn und der mächtigen Nase, den starken Kinnbacken und dem festgeschlossenen Munde sprach der scharfe, durchdringende und umfassende Geist und die mächtige Willenskraft; rasch und bestimmt wie sein ganzes Sein, war seine Bewegung, seine Rede kurz und entschieden, wie er sie auch bei Anderen liebte, sein Gang sest und kräftig.

In Stein ift noch einmal das alte Nitterthum des deutschen Reiches zum schönften und kraftvollsten Ausdruck gekommen. Bon altväterischer Art und Strenge, treu seinem Glauben und dem frommen, schlichten Sinne früherer Tage, trug er noch ganz den stolzen, ungebeugten Freiheitssinn eines Rittermannes alter Zeit in sich und war voll Eifersucht gegen zeben Bersuch, der das selbständige Dasein auf dem eigenen freien Boden zu beschränken trachtete. Der neuen Fürstensouverainetät war er so wenig geneigt, wie die tapferen Reichsritter im sechszehnten Jahrhundert es der neu aufstrebenden Landeshoheit waren; dagegen that er es an hochherzigem Gemeinsinn und lebendigem Geschihl für beutsche Ehre und Unabhängigkeit den Fürsten-

<sup>\*)</sup> Bert, Leben Steins. VI. S. 1217.

geschlechtern bieser Tage weit zuvor. Nicht in bem mußigen Borrecht einer Rafte sach er bie Prärogative bes Abels, sondern in dem Berufe, die Besten und Tüchtigsten zu sein in der Nation.

Bas uns in Deutschland seit lange gefehlt, war nicht bas Biffen, bie reiche Bilbung, die Bielfeitigkeit ber Ibeen; bas Alles hatten wir in Fulle, aber es mangelten uns Charaftere. Wie Stein felbst einmal fagte, enticheibet aber in allen großen Situationen Charafter mehr als Beift und Wiffen; benn man kann wohl Anderer Geift und Wiffen benuten, aber den Charafter eines Anderen kann man fich nicht aneignen.\*) In Stein war eine Perfonlichkeit erfcbienen, welche biefe gude auszufullen verhieß. lebte ber Ernft und bie Energie bes Wollens, bie ben Begner bis jest unbezwinglich gemacht; ihm fehlten auch die schroffen und herben Buge nicht, bie einem verweichlichten Geschlecht fo Roth thaten. Auch ftreng bis zur barte, herrisch und leidenschaftlich konnte er sein, gleich bem korfischen 3m. perator, dem er entgegen ftand; nur bezog sich all fein Thun und Wollen nicht auf Selbstsucht und herrschbegier, sondern es wurzelte in tiefem, fittlichem Grunde.

Ronnte Napoleon trot alles Strebens, mit den legitimen Dynastien zu verwachsen und die Formen des alten Despotismus berzuftellen, seine durch und durch revolutionare Art nie verleugnen, jo mar Stein, bei allen feinen kuhnen, durchgreifenden Gedanken politischer Umgestaltung, im besten Sinne bes Wortes eine erhaltende Natur. Das Geschichtliche und Ueberlieferte mar ihm ehrwürdig und er strebte es zu bewahren, fo lange es noch einen Reim eigener Lebenstraft befaß. Bon durch und durch germanischer Art, schätte er bas eigenthumliche Leben ber Stämme und Nationen ebenfo hoch, wie es von dem neuen Cafarismus migachtet und mighandelt ward; wahrend bie moberne Staatstunft nivellirte und uniformirte, pflegte er mit warmem Gifer bas Individuelle und Mannigfaltige im Leben; im Gegenfat zu ber Centralisation, wie fie von Besten hergebracht ward, strebte er auf dem lebenbigen Organismus ber Gemeinden und Rörperschaften bie neuen politischen Ordnungen aufzubauen. So war er in Allem der bewufite Gegner des Bonaparteschen Staatsmechanismus und seiner Träger in Deutschland; die Ordnungen, die er ichuf, pragten biefen beutschen Gegensatz gegen bas Frembe bezeichnend aus.

Als er jest im Herbst 1807 vom Rhein nach der Memel eilte, fand er Alle höchst niedergeschlagen und erbittert, die Kräfte des Landes ausge-

<sup>\*)</sup> Das ist es, was uns namentlich die unerquickliche Kritik Steins von Schön, die neuerlich in die Oeffentlichkeit gelangt ist (s. Allg. Zeit. 1857 Nr. 257 Beil.) zu übersehen scheint. Es gab gewiß gründlichere Geschichtstenner als er, ober gelehrtere nationalökonomische Theoretiker und seinstnnigere Beurtheiler von Goethes Faust, allein das Alles konnte der Nation die Hilse nicht bringen, die ihr Stein gebracht hat.

fogen burch die fremden Truppen; jeder Tag brachte Nachrichten von neuen Bedrückungen und Kränkungen, jede Stadt ward durch die Anmagungen eines frangösischen Commandanten geveinigt. Dazu tam das individuelle Ungluck fo vieler Taufend gehaltlos gewordener Officiere, die das tiefe Gefühl ihrer Schmach und Demuthigung peinigte, ein Gefühl, das durch ben Unwillen ber Bürger über das pflichtwidrige Benehmen so vieler höheren Officiere und durch die bittern Ausfälle in den Zeitschriften täglich neu gereizt wurde. In ihnen und in der größten Mehrzahl der Bevölkerung glühte ein tiefes Gefühl ber Rache, eine Sehnsucht nach Gelegenheit, Die Keffeln zu zerbrechen und den alten Waffenruhm fammt der Unabhängigkeit wieder zu erringen; nur wenige Feige und Beichlinge fanden ben Buftand erträglich und hofirten ben französischen Machthabern. Der König selbst war niedergedruckt von der Neberzeugung, daß ihn ein unerbittliches Berhängniß verfolge, und barum geneigt, um bas Schickfal zu verfohnen und von seinem gande abzuwenden, lieber in ben Privatstand gurudzutreten. Die Königin war weich, wehmuthig, voll Besorgnisse und voll hoffnung.\*)

Es war nicht zu besorgen, daß in dieser Noth Steins Bunsche wie früher abgesehnt wurden; die Berwaltung wurde jett ganz in seinem Sinne zusammengesett. Es bestand schon, von Hardenberg gebildet, eine Immediatcommission für die bürgerlichen und eine für die militärischen Geschäfte; in der ersten saßen Schön, Stägemann, Nieduhr, Klewitz und Altenstein, in der andern Scharnhorst, Gneisenau, Grosman. Steins Stellung gab ihm zunächst so außerordentliche Bollmachten, wie es die Ausnahmslage des Staates mit sich brachte. Ihm war die Immediatcommission, die Commission zur Bollziehung des Friedens, das preußische Provinzialministerium und das der Justz untergeordnet, an den Berathungen des militärischen Ausschwisse hatte er Antheil, in den Conferenzen für die auswärtigen Angelegenheiten führte er den Borsitz. Die Generalkassen, Bank und Seehandlung standen unter ihm; er war überhaupt berechtigt, von allen Behörden des Landes Auskunft zu fordern.

Als die Grundidee seines Strebens bezeichnet er selber den Gedanken: einen sittlichen religiösen, vaterländischen Geist in der Nation zu heben, ihr wieder Muth, Selbstvertrauen, Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für die Unabhängigkeit und für die Nationalehre einzuslößen und die erste günstige Gelegenheit zu ergreisen, den blutigen, wagnißvollen Kampf für Beides zu beginnen. Daß mit der alten Einrichtung des Staates solch ein Ziel nicht mehr zu erreichen sei, hatten die letzten Ereignisse auf erschütternde Beise darzethan, und doch hing von der Erreichung dieses Zieles die geschichtliche Existenz Preußens ab. Die Alternative war, ob Preußen oder die alten Kormen fortbestehen sollten. Die Bahl konnte da nicht zweiselhaft sein.

<sup>\*)</sup> S. Steins Selbstbiographie bei Bert im Anhang jum 6. Bb. S. 164 f.

Noch vor Steins Ankunft hatte hardenberg am 12. September eine Denkschrift für den König geschrieben, welche die Grundzüge der Reorganisation Preußens vorzeichnete. Es war darin auf die Ummälzung von 1789 verwiesen: wie die Revolution in Frankreich alle schlummeruden Kräfte geweckt, das Alte und Abgelebte zerstört habe, wie aller Widerstand dagegen fruchtlos gewesen sei, die neuen Grundsätze vielmehr eine solche Gewalt entfalteten, daß der Staat, der sie nicht annehme, untergehen oder sich die Annahme auszwingen lassen müsse. "Eine Revolution im guten Sinne, geraden Weges hinführend zu dem großen Zweck der Beredlung der Menschheit durch Beisheit der Regierung und nicht durch gewaltsamen Antrieb von Innen und Außen" war daher als das Ziel, demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung als die der Zeit allein entsprechende Korm bezeichnet.

Much Stein hatte sich in seiner Ginjamkeit zu Naffau mit biefen Fragen beschäftigt. Die Denkichrift von ihm, beren wir oben erwähnt, ging gunachft auf eine einfache und zusammenhangende Ginrichtung ber oberften Beborben, auf collegiale Ginrichtung ber Berwaltungsstellen, auf communale und ständische Institutionen. Damit fich in die Collegien ber Provinzialverwaltung nicht "ein Miethlingsgeift, ein Leben in Formen und Dienstmechanism" einbrange, follte ber Eigenthumer nicht von den Angelegenheiten feiner Proving ausgeschloffen bleiben; indem man ihn entfernt halte, werbe ber Gemeingeift getöbtet, ber Unwille gegen bie Regierung genahrt, Die Beamtenftellen vervielfältigt und bie Roften der Verwaltung vertheuert. In zwedmäßig gebilbeten Ständen fah Stein ein fraftiges Mittel, bie Regierung durch die Renntniffe und bas Unseben aller gebildeten Glaffen zu verftarten, diese alle durch Ueberzeugung, Theilnahme und Mitwirtung zu ben Nationalangelegenheiten an ben Staat zu knupfen, ben Rraften ber Nation eine freie Thatigkeit und eine Richtung auf das Gemeinnütige ju geben, fie vom mußigen finnlichen Genuffe ober von leeren hirngespinnften ber Metaphyfit, oder von Verfolgung blos eigennütziger 3mede abzulenken und ein gut gebilbetes Organ ber öffentlichen Meinung au erhalten, bie man fonft ans Meufierungen einzelner Manner ober einzelner Gefellichaften vergeblich au errathen bemuht fei. hat eine Nation, jagte Stein in einer andern Aufzeichnung aus jenen Tagen, fich über ben Buftant ber Sinnlichkeit erhoben, bat fie fich eine bebeutende Masse von Kenntnissen erworben, genießt fie einen mäßigen Grad von Denkfreiheit, fo richtet fie ihre Aufmerkjamkeit auf ihre eignen National- und Communalangelegenheiten. Räumt man ihr nur eine Theilnahme baran ein, jo zeigen fich bie wohlthätigften Meußerungen ber Baterlandsliebe und bes Gemeingeiftes; verweigert man ihr alles Mitwirken, fo entsteht Migmuth und Unwille, der entweder auf mannigfaltige, schädliche Art ausbricht, ober burch gewaltsame, den Geift lahmende Magregeln unterbrudt werden muß. Die arbeitenden und die mittleren Stände ber burger. lichen Gefellschaft werben alsbann verunebelt, indem ihre Thatigkeit aus.

schließend auf Erwerb und Genuß geleitet wird, die oberen Stände sinken in der öffentlichen Achtung durch Genußliebe und Müßiggang, oder wirken nachtheilig durch wilden, unverständigen Tadel der Regierung. Die speculativen Wissenschaften einen usurpirten Werth, das Gemeinnüßige wird vernachlässigt und das Sonderbare, Unverständliche zieht die Ausmerksamkeit des menschlichen Geistes an sich, der sich dann einem müßigen hindrüten überläßt, statt zu einem kräftigen Handeln zu schreiten.

In diesen Worten, die mit kurzen Meisterzügen die Gründe beutscher Berrüttung zeichneten, hat Stein zugleich die Umrisse seignen Bauplanes niedergelegt. Nicht einen Soldaten- oder Beamtenstaat, nicht die bonapartisirende Bureaukratie, oder das casarische Schattenspiel mit erlogenen Formen demokratischer Repräsentation galt es hier aufzurichten, sondern ein wahrhaft deutsches Staatswesen, gegründet auf ein freies Bürgerthum, gestützt und getragen durch die Selbstregierung der Gemeinden und Provinzeu, vergeistigt durch die ächte Freiheit auf den Fundamenten des Gespess.

Schon vor Steins Ankunft, unmittelbar nach dem Abschluß des Friedens, war im Kreise der Immediatcommission die Frage von der Aufhebung der Erbunterthänigkeit angeregt worden; ber Konig hatte mit der Erklärung beigestimmt, es sei bas feit feinem Regierungsantritt fein unverrudtes Biel gewesen, das er allmälig habe erreichen wollen, beffen raschere Durchführung jest burch bie unglückliche Lage bes Landes zugleich gerechtfertigt und abgenöthigt werbe. Stein hatte bann an die von verschiedenen Seiten burchgesprochenen Gutachten bie lette Sand gelegt, und ber fo modificirte Entwurf erhielt bie Genehmigung bes Monarchen. Go erichien am 9. Dct. bas Edict über "den erleichterten Besit und den freien Gebrauch des Grundeigenthums". Danach war fortan zum eigenthümlichen und zum Pfandbefit unbeweglicher Grundstücke jeder Einwohner bes Staates berechtigt; der perfonliche Stand bes Befitere jollte Die Suspenfion guteherrlicher Rechte nicht mehr veranlaffen. Jeber Ebelmann war befugt, burgerliche Gewerbe zu treiben; Burger und Bauern konnten nach Belieben aus dem Burger- in ben Bauernstand treten, und umgekehrt. Unter Vorbehalt ber Rechte ber Realgläubiger, konnten nach geschehener Anzeige bei ber Landesbehörde alle veräußerlichen Grundftude getheilt, die Privatguter in Erbpacht gegeben werben; Busammenziehung einzelner Bofe u. f. w. war fur zuläffig erklart; bie Lehnsverbindung, Familien- und Fibeicommifftiftungen, die teinem Obereigenthumer unterworfen waren, konnten burch einen Kamilienschluß beliebig abgeandert ober aufgehoben werden. Nach Beröffentlichung bes Gefetes follte bas Unterthänigkeitsverhältniß alles erblichen Grundbefiges aufhören, neue nicht mehr entstehen konnen. Es waren bamit, wie eine fvatere Verordnung erläuterte, aufgehoben die Loslaffungogelber, bas 3mangerecht jum Gefinde. bienft, bas Schutgelb, bas Recht, bie volljährigen Unterthanen jur Annahme bienstpflichtiger Stellen zu nöthigen. Der Bauer konnte fortan erbliche

Grundstüde ohne gutsherrliche Genehmigung veräußern und verpfänden, sich verheirathen und ein burgerliches Gewerbe treiben.

Ergänzend schloß sich baran eine Cabinetsorbre vom 28. Oct., worin ber König die für das Königreich Preußen schon im achtzehnten Jahrhundert ausgesprochene Aussehung der Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit der Domaineninsassen auf das ganze Staatsgebiet ausdehnte. "Auf meinen sämmtlichen Domainen soll schlechterdings keine Gigenbehörigkeit, Leibeigenschaft, Erbunterthänigkeit oder Gutspflicht vom 1. Juni 1808 an stattsinden und die daraus unmittelbar entspringenden Verbindlichkeiten auf meine Domaineninsassen in Anwendung gebracht werden; ich erkläre solche vielmehr hiermit ausdrücklich für freie, von allen der Erbunterthänigkeits-Verbindung anhängenden gesetlichen Folgen unabhängige Menschen, in der Urt, daß sie auch von dem Gesindezwang und Loskaufsgeld beim Verziehen entbunden werden."

Der Eindruck dieser Maßregeln war groß; nach langer Bedrängniß war es das Erste, was wieder ermuthigend und aufrichtend wirkte. Die Weg-räumung der seudalen Ständeunterschiede, der Leibeigenschaft, der beengenden Schranken zwischen Stadt und Land, der erste große Schritt, einen freien Bauernstand zu schaffen und an die Stelle der kastenartigen Trennung ein vor dem Geset gleichberechtigtes Bürgerthum herzustellen — dies Alles ward in seiner erweckenden Bedeutung für das ökonomische wie für das sittliche Leben des Bolkes dankbar erkannt. Bezeichnend sprach sich zunächst in den öffentlichen Aeußerungen die hoffnung aus, daß auf der betretenen Bahn weiter vorgeschritten werden und besonders das bisherige Militärspstem mit seinen Exemtionen fallen möge. \*)

Es folgte im Sommer des nächsten Jahres ein weiterer Schritt, der mit diesen ersten Resormen für die Freimachung des Bauernstandes eng zusammenhängt. Am 27. Juli 1808 verlieh der König sämmtlichen Immediatinsassen in seinen Domainen von Ostpreußen, Litthauen und Westpreußen das volle, uneingeschränkte Eigenthum ihrer Grundstücke; es sollte, wie das Geset sagte, ihre bisher so ungewisse und kreditlose Lage, die ihren Wohlstand zurückhielt und der Ackercultur im Allgemeinen nachtheilig war, gebesert, ihre eigene Betriebsamkeit angespornt, ein Ersat wegen der erlittenen Kriegsdrangsale gegeben und ihnen zugleich die Mittel zu einem bleibenden Wohlstand gewährt werden. \*\*) Der Segen dieser hochherzigen Aenderung traf 47,000 bäuerliche Familien auf einem Gebiet von 195 Quadratmeilen. Ausdrücklich war zugleich in der Verordnung gesagt: wir behalten uns vor, sie den Umständen nach auf die übrigen Provinzen auszubehnen.

<sup>\*)</sup> S. Polit. Journ. 1807. S. 1245 f. Eine Probe von ber anberen Seite ift in ber jurift. Monatsschrift von Matthis V. 465. 466 besprochen.

<sup>\*\*)</sup> S. Matthis VI. 288 ff.

Indessen des Landes, auf die alle Reorganisation gestellt war, erfolgte nicht; die Lasten und Ansprüche steigerten sich mit jeder Stunde und es ward immer offenbarer, daß es im Plane des erbarmungslosen Siegers lag, dem überwundenen Staate alle selbständige Lebenskraft zu entziehen und jede Hoffnung frischen Aufathmens zu zerstören. Die Art, wie es geschah, zeigt die neue Diktatur des Abendlandes in dem Lichte unbändiger, zügelloser Gewaltthat und frevelhaftesten Uebermuthes, der weder göttliche noch menschliche Ordnungen achtet.

Die bestehenden Verträge wurden nicht erfüllt, immer neue, höhere Forderungen im Widerspruch mit ihnen ertrogt.\*) Hatte z. B. der Tilsiter Friede dem Königreich Sachsen und Herzogthum Barschau eine Militärstraße durch das preußische Gebiet bewilligt, so forderte jeht Marschall Soult zugleich eine Handelsstraße auf dieser Strecke, Errichtung sächsischer Postämter und beträchtliche Befreiungen für den Durchgang fremder Erzeugnisse. Im Gefühl der Ohnmacht, das zu hindern und um jedem Borwande, der die Räumung verzögern konnte, zu begegnen, gab Preußen in dem Elbinger Bertrage vom 13. Oct. 1807 die Forderung zu. Ebenso hatte der französsische Marschall im Widerspruch mit dem Tilsiter Frieden die Abtretung des Mickelauer Kreises an Barschau verlangt, und man fügte sich gleichfalls, um nur der Hauptlast, der längeren Occupation, sich zu kntledigen. Man ließ sich serner die Schenkungen gefallen, die Napoleon noch vor dem Frieden aus preußischen Domainen für seine Marschälle genommen, obwohl der Friede bieselben nicht sanctionirt hatte.

Doch was wollte das heißen gegenüber den neuen Opfern, welche Bonapartes Gewaltthätigkeit in grellster Berletung des Friedens erpreßte? Zu Tilsit war Neuschlesien ausdrücklich als eines der Gebiete bezeichnet, die Preußen verbleiben sollten; jett erzwangen die Franzosen einen Bertrag (Nov. 1807), wonach auch dieser Landstrich an Warschau abgetreten ward. Der Tilsiter Bertrag hatte der Stadt Danzig ein Gebiet von zwei Stunden (lieues) im Durchmesser von ihrer Ningmauer an (enceinte) eingeräumt. Indessen hatte General Rapp als Gouverneur mit den Abgeordneten der Stadt ohne Zuziehung Preußens eine Art von Uebereinkunst abgeschlossen, wodurch das Danziger Gebiet auf zwei beutsche Meilen, und zwar nicht von den Ringmauern der Stadt, sondern von den äußersten Spitzen ihrer Außenwerte an gerechnet, ausgedehnt ward! Auch hier war der Friedensschluß machtlos; der Privatvertrag des Generals mußte in einer Convention vom 6. Dec. gutgeheißen werden.

<sup>\*)</sup> Die preußischen Beschwerben find einzeln aufgezählt und genau belegt in ber 1813 erschienenen aus amtlichen Quellen geschöpften Schrift: "bas Benehmen ber französischen Regierung gegen Preußen seit bem Tilfiter Frieden."

Alle biefe nachgiebigkeiten mochten ben Uebermuth des Imperators und feiner Creaturen fteigern; bas Bichtigfte von Allem, bie gehoffte Raumung bes Landes erfolgte nicht, fondern ward burch bie nichtswürdigsten Runfte verzögert. Nach ber Königsberger Uebereinkunft vom 12. Juli, jenem Berke Ralfreuths, bas gewiß kein Meifterftud preußischer Divlomatie war, follte boch bis jum 1. Oct. gang Preugen bis jur Elbe und Schlefien vom Feinde geräumt und alle Plage außer Stettin zurudgegeben werden, falls bie bem Lande auferlegten Contributionen bezahlt seien. "Die Contributionen, hieß es wörtlich, follen als bezahlt angesehen werben, wenn bafür eine genügende Bürgichaft gegeben und biefelbe burch ben Generalintenbanten ber Armee als gultig anerkannt ift. Jede Contribution, die nicht vor ber Auswechslung ber Ratificationen anerkannt ift, foll null und nichtig fein." Giner Commission, die schon am 25. Juli zu Berlin zusammentreten follte, war die Aufgabe auferlegt, die noch streitigen Punkte "freundschaftlich" zu ordnen. Bis zur Raumung wurden natürlich die Truppen und Rriegsgefangenen vom Lande verpflegt; auch ftanden bie Landeseinkunfte vom Tage ber Ratification an bem Konig nur insoweit zur Berfügung, als die fällige Contribution bezahlt war.

Der König fandte Knobeledorff an Napoleon, um eine Milberung gu erlangen; natürlich ohne Erfolg. Der preußische Abgefandte ward troden an Daru gewiesen und biefer hatte ben Auftrag, die Forderungen aufs Neu-Daru felbst schien anfangs ber Meinung, mit einer kerfte zu fbannen. Summe von 33 Millionen Francs werbe die Sache erledigt fein; Napoleon befahl ihm, 150 ober felbft, wenn es ginge, 200 Millionen zu fordern\*). In der That gelang es Daru, durch allerlei Manipulationen eine Summe von 154 Millionen herauszurechnen. Die Preugen waren bereit, wie auch Stein rieth, es mit ber Berechnung nicht fo genau ju nehmen, wenn nur Erleichterung in der Art der Zahlung eintrate. Aber fie wollten boch, wie bie Bertrage ausdrucklich bestimmten, nur die öffentlich ausgeschriebenen Contributionen anerkennen und bavon fowohl die bezahlten Summen als auch, wie Napoleon früher zugegeben, die geschehenen Lieferungen in Abzug bringen. Daru verwarf aber Dann kam ein Ruckstand von 19 Millionen heraus.

<sup>\*)</sup> Bei Bignon VI. 371 f., ber selber bei ber Sache thätig war, ist dieselbe aufrichtig genug erzählt. Si on peut kaire monter cette somme à 200 millions, schrieb Rapoleon am 22. Juli, tant mieux. Dann erklärte er allen ben Rechnungen zum Trotz, die selbst Leute wie Daru und Bignon als richtig ansahen: Tous ces calculs me conduisent à penser que le roi de Prusse me doit 150 millions. Bas habe man, klagt Bignon, gegen solch einen Besehl ausrichten können? "C'était une mesure de haute politique, un ordre de cabinet. Que pouvait kaire l'intendant général?" Aktenmäßige Auskunst s. bei Bassewitz: Die Kurmark Brandenburg vom Oct. 1806—1808. I. 491 fs. Das Ganze sindet dann seine Ergänzung und Bestätigung in den Berichten Brochhausens, des Gesandten in Paris.

jebe Gegenrechnung, weigerte sich, die Lieferungen abzuzählen, bezog dagegen bas Wort Contribution ober Kriegssteuer auch auf die gewöhnlichen Steuern und forderte demnach die Nachzahlung aller directen und indirecten Landesabgaben die zum 12. Juli 1807! Einwände des Rechts und der Billigkeit halfen hier nicht; der Bonapartesche Intendant hatte die Stirne zu erklären: er würde die Forderungen aufs Doppelte steigern, wenn man sie so nicht annähme; es handle sich hier um eine Rechnung der Politik, nicht der Arithmetik. Dem entsprach denn auch sein Anerbieten im October, das Land zu räumen, unter dem Borbehalt der Besetung von fünf Festungen mit 40,000 Franzosen, die Preußen verköstigen mußte, und der Bezahlung von 112 Milslionen Francs, halb in Domainen, halb in baarem Gelbe.

Wie die preußische Regierung sich außer Stande erklärte, diesen Antrag anzunehmen, wurde das öffentliche Einkommen in den zurückgegebenen Gebieten für französische Rechnung eingezogen, die Landesverwaltung vom Feinde übernommen und an der Stelle der königlichen Behörden trieben französische Intendanten ihr freches, gewaltthätiges Spiel. Kein rechtliches Bedenken, keine menschliche Schen trat milbernd dazwischen; es wurde ausgepreßt und geplündert, so lange es ging, um das 157,000 Mann starke französische Besahungsheer zu ernähren. Borstellungen in Paris wurden entweder nicht gehört, oder mit bitteren Ausfällen gegen den König und die Königin beantwortet.

Eine solche Lage hätte jeden andern Mann als Stein zur Verzweislung gebracht; ihn spornte dies nur um so mehr an, Alles aufzubieten, um den Beind und seine Armee aus dem Lande zu bringen\*). Es galt vor Allem, die äußersten Mittel anzuwenden, um die Zahlungsfähigkeit des Landes zu sichern. So ward (29. Oct.) verordnet, daß die Tresorscheine nach dem Curse als gesetzliches Zahlungsmittel bei allen öffentlichen und Privatcassen aner-

<sup>\*)</sup> Wenn Marwit (Nachlaß I. 290) gegenliber biesen erwiesenen Thatsachen es sitt unzweiselhaft erklärt, baß man im Herbst 1807 die Franzosen mit einigen 20 Millionen Thalern hätte absinden können, was nur Stein gehindert habe, weil derselbe "gar nicht Willens war", die Contribution zu bezahlen, sondern nur nach Napoleons Sturz getrachtet und zu diesem Zweck den Tugendbund gefördert habe — so ist diese eben ein Beweis, wie weit Parteisucht blenden kann. Derselbe Borsechter der Feudalund Junkerinteressen sindet auch, die "Nevolution", die Stein ins Land gedracht, habe demselben so viel gekostet, "daß die Erpressungen Napoleons dagegen verschwänden wie ein Gautelspiel vor einer schreckenvollen Wirklickseit." Nach der gleichen Autorität war der Justand der Erbunterthänigkeit dem Bauer nichts weniger als undehaglich, und es "ist nie ein Fall bekannt geworden, daß irgend Einem von ihnen sein Recht im weitesten Sinne des Wortes nicht geworden sei." Bekanntlich waren aber selbst unter Friedrich, troß seiner Wachsankeit, die Bauernplackereien arg genug. (S. Stenzel, preuß. Gesch. IV. 310—318.) Diese Züge Marwitzscher Zuverlässissen hier genügen; sie ließen sich indessen noch beträchtlich vermehren.

kannt sein sollten; wenige Wochen später wurde für die Landbesitzer, die der Krieg zu Grunde gerichtet, eine allgemeine Zahlungsfrist von längerer Dauer seftgestellt. Eine Berordnung vom 24. Nov. 1807 bewilligte nämlich sämmtlichen Grundbesitzern in den Städten und auf dem Lande bis zum 24. Juni 1810 einen allgemeinen Indult in Ansehung ihrer Capitalszahlungen. Nicht ohne Widerspruch, selbst aus dem Kreise von Steins Freunden, ward diese kühne Maßregel durchgesett. Allein es war ihm nicht gleichgültig, ob der Stand der bisherigen Grundbesitzer ganz verschwinde und jeder Beliebige durch besseren Credit oder größeres Bermögen an die Stelle geschoben werde. Den verschuldeten Besitzern wollte er eine Frist geben, damit sie sich erholen konnten, ohne daß die Gläubiger an Sicherheit für die Bestriedigung ihrer Ansprüche verloren.

Zugleich ward in allen Theilen der Verwaltung die strengste Sparsamkeit eingeführt; der königliche Hof selbst beschränkte seine Ausgaben aufs Knappste, die Brüder des Königs verzichteten auf ein Drittheil ihrer Apanagen, das goldene Taselservice, Friedrichs II. Nachlaß, wanderte in die Münze. Aber das Alles reichte nicht hin, eine durchgreisende Erleichterung zu schaffen. Der Handel mit England hörte auf, das Land war mit falscher Scheidemünze überschwemmt. Die Preise der nothwendigsten Bedürfnisse hatten eine ungeheuere höhe erreicht, viele Tausende von entlassenen Beamten (allein aus den abgetretenen polnischen Gebieten über siebentausend) und Officieren irrten umher, außer Stande, sich den bescheidensten Lebensunterhalt zu schaffen. Dazu nun die Alles erdrückende Fortdauer der fremden Occupation!

Bei biefer prekaren Lage war nicht zu hoffen, daß es gelingen wurde, ein Anleben im Auslande zu contrabiren; es mußte, jo peinlich die Situation war, doch die Erhebung neuer Auflagen versucht und durch Auflegung von Einkommen- und Vermögensfteuer bas Dringenofte herbeigeschafft werden. In Oftpreußen und Litthauen waren freilich ichon die Sommerfelber nicht mehr gehörig befaet worden; die Winterfaat mußte auf einem guten Theile Auch in Pommern fehlte es an Saatkorn, und es der Felder unterbleiben. iprach fich wohl im Bolfe bie befperate Anficht aus, Alles gehen zu laffen, wie es gehe, ber völlige Mangel werbe ben Feind bann zwingen, bas land au raumen. Der Feind aber fette fein Plunderungswerk unverbroffen fort. Auf der Nogatinfel mußte man einem frangofischen General täglich über 70 Pferde, Rindvieh, Rorn, Lebensmittel, Gelb, Thaler Tafelgelber auszahlen. Alles ward weggenommen, Fefte und Balle von den Franzosen angeordnet, wozu die Einwohner sich aus Danzig oder Elbing bie kostbarften Speisen burch Gelbanleihen beischaffen mußten!

Aus dieser furchtbaren Bedrängniß sprach freilich die immer erneuerte Aufforderung, um jeden Preis die fremden Truppen aus dem Lande zu bringen. Darum griff Stein zu einem neuen Mittel ungewöhnlicher Art: der Beräußerung ber Domainen. Ihre Unveräußerlichkeit war zwar in ben alten preußischen Saus- und Staatsgeseben zweifellos ausgesprochen, aber die zwingende Noth ließ auch hier die rechtlichen und politischen Bedenken schweigen. Anlehen zu erträglichen Bebingungen waren nicht zu machen und boch mußte man größere Gelbfummen haben, um ber furchtbaren Ausfaugung bes Landes endlich einmal ein fichtbares Biel zu feten. Im Rreise ber Manner, Die Preußen jest regierten, erschien ber Schritt auch nicht als fo bedenklich, wie er von manchen Seiten bargestellt warb. Es schien ihnen nicht allein vortheilhafter, ein Eigenthum, bas nur brei bis vier Procent trug, abzutreten, als Anlehen zu 10-12 Procent aufzunehmen, sondern nach ber Erfahrung anderer gander auch volkswirthschaftlich richtiger, die Domainen in freies Gigenthum zu verwandeln. Stein und Schon waren nicht in Zweifel darüber, daß auf das Nationalvermögen, auf die Berwaltung und Landesgesetzgebung ber Einfluß ein günftiger sein werde. Es war nur schwierig, bei ber Ericopfung des Landes und dem Mangel an baarem Gelbe ben Berkauf fo eintreten zu laffen, daß der Bortheil nicht verloren ging. Man mußte febr porfichtig zu Berke geben und reiche fremde Capitaliften beiziehen, wenn man nicht, wie die Franzosen eifrig begehrten, ihnen felbst die Domainen ausliefern wollte.

Noch immer gelang es aber nicht, die Unterhandlung mit Frankreich zum raschen Abschluß zu bringen, und die Commission in Berlin, deren Seele ber trefsliche Sack war, kam nicht von der Stelle. Es lag die Schuld weber an ihm noch an den Männern, die Preußen regierten, nicht einmal an Daru's härte und Unzugänglichkeit; es war Napoleons eigene Taktik, Preußen hinzuhalten und ihm vollends die letzten Lebenssäfte auszusaugen. Bergebens that die Königin den schweren Schritt, persönlich an ihn zu schreiben; es war so fruchtlos wie die Berwendung Alexanders. Dachte doch der Imperator an eine neue Beraubung Preußens, indem er eben damals (12. Nov.) Rußland die Donaufürstenthümer anbot, wenn es zulasse, daß Schlesien von Preußen losgerissen und mit Sachsen vereinigt werde — ein Ansinnen, das der Czar schon im eigenen Interesse zurückwies.).

Diese peinliche Ungewißheit gab ber Partei, welche die Erbschaft von Haugwiß antreten zu wollen schien, neuen Muth gegen die Personen und die Grundsähe der neuen Regierung. Sie warfen auf Sack die Schuld, sie wühlten gegen Stein und die ihm Gleichgesinnten, sie boten sich als Bermittler an für die Unterhandlung mit Frankreich. Die Summe ihrer politischen Weisheit war auch jest: Unterwerfung unter die französischen Dittate

<sup>\*)</sup> Anch Brochausen in Paris stirchtete bas Ansinnen einer neuen Abtretung. Zu ihm sagte Napoleon bamals brohend: On verra qu'au bout de deux ans je serai obligé à faire de nouveau la guerre à la Prusse, car les jeunes officiers y seront le loi, comme avant la guerre. (Bericht vom 1. Rod.)

und unbedingte hingebung an die Bonaparteiche Politit; fo, hofften fie. werbe Preugen burch Napoleons Gnabe wieber gewinnen, was burch beffen Ungnade verloren war. Zaftrow, Roderit und einige Andere waren bie eif. rigften Bortführer diefer Richtung. Neben ihnen waren auch die Privilegirten in offener Opposition gegen bas neue Syftem ber inneren Politik. Daß ber Bauer und Bürger furchtbar gelitten, jum Theil an ben Bettelftab gebracht waren, focht fie wenig an, wenn nur die eigenen Borrechte ungeschmälert blieben. In manchen Rreifen, namentlich ber hauptstadt Preugens, gab fich biefer Beift bes Wiberftandes unbandig genug kund, und patriotische Manner, wie Niebuhr, fprachen ihre bittere Rlage aus über ben Sinn, wie er fich nach allen biefen Zuchtigungen noch zu Anfang bes Jahres 1808 in Berlin geäußert hat. Man ichien abgeftumpft gegen das Gefühl ber Ehre und Gelbständigkeit; eine kurzsichtige und egoistische Rlugelei beherrichte bas Denken ber Menschen. Das "faule Laftern" - leiber ein beutscher und befonders ein Berliner Bug - war an ber Tagesordnung. Die Meiften hatten zu tabeln an dem, mas geschah, und boch wußte Niemand zu etwas Unberem zu rathen, als zu ben niedrigften Entschluffen. Gie tabelten, bag ber Ronig nicht burch ben Beitritt jum Rheinbunde Napoleons Gunft erfaufe, fie priefen auch jest noch die Politik eines Saugwiß ober Baftrow als die eigentlich heilbringende. Zaftrow felbft, Ralfreuth und Andere unterftutten biefe unwürdige Opposition; das Murren ber Privilegirten, wenn gleich unter ihnen fich viele Frangofenhaffer fanden, arbeitete ihr in die Sande. Auch bas charakterlose Erempel eines Mannes wie Johannes Müller wirkte freilich zum Berberben und war nicht bazu angethan, ben blafirten und herzlofen Beift, ber vor ber Katastrophe bie Bevölkerung ber hauptstadt beherrichte, au überwinden. Es bedurfte, wie es schien, noch einer harteren Schule bes Unglude, bie ber fittliche Ernft und bie patriotische Selbstverläugnung über alle verweichlichten und niederen Gefinnungen die Herrschaft gewonnen hatten.

Um die Contributionsfrage einmal zu Ende zu bringen, hatte man sich in Königsberg entschlossen, es mit der außerordentlichen Sendung eines königsken Prinzen zu versuchen. Prinz Wilhelm, der Bruder des Königs, ward (Ende 1807) dazu bestimmt, in Begleitung Alexanders von Humboldt nach Paris zu reisen. Er sollte den Imperator versöhnlicher stimmen, ihn überzeugen, daß Preußen seine Berpflichtungen treu erfüllen werde, vor Allem aber eine Ermäßigung der Forderungen zu erreichen suchen. Sa man war bereit, in eine engere Verbindung mit Frankreich zu treten und zu dem drohenden Kriege mit der Pforte ein preußisches Hülfscorps anzubieten. Mochte es an sich nicht unerwünscht sein, in einem Kriege, der keinem natürlichen und historischen Interesse Preußens widersprach, die Armee selbst wieder zu heben, so überwog doch vorzugsweise die Hossnung, durch dies bittere Opfer eine Revision des Tilsiter Friedens, vielleicht Danzig, Magdeburg und einen Theil von Südpreußen wieder zu erlangen.

Der Prinz war in seiner Sendung nicht glücklicher, als seine Vorgänger. Er sand (Jan. 1808) Napoleon ungünstig gestimmt; sein ganzes Wesen war jetzt wie immer ohne Großmuth und ritterliche Milbe\*). Selbst das edle Opfer, zu dem sich Prinz Wilhelm mit seiner trefflichen Gemahlin dem fremben Zwingherrn darbot — Geisel und Gesangener zu sein, bis die Zahlung erfolgt wäre — selbst dies seltene Opfer überraschte ihn wohl, allein es änderte seinen Willen nicht. Er verwies ihn wegen der Geschäfte an den Minister des Auswärtigen, und dieser erklärte, er könne die Unterhandlungen nicht eher beginnen, als die die Gelbsache mit Daru geordnet sei. So stand man, wo man begonnen; es mußte wieder in Berlin mit Daru angeknüpst werden.\*\*)

Diese Wendung bewog Stein, die Unterhandlung mit dem französischen Intendanten selbst in die Hand zu nehmen. Er ging zu Ende Februars nach Berlin; durch seine Persönlichkeit gelang es ihm eher, Daru zugänglich zu machen. Schon in der ersten Woche des März war ein Vertrag abgeschlossen, wonach die Franzosen Wechsel und Pfandbriese als Sicherheit annahmen und das Land zu räumen versprachen. Damit war freilich die Sache noch nicht zu Ende; vergebens ward auf die Bestätigung des Abkommens geharrt. Erst kam von Napoleon kein Bescheid, dann ward größere Sicherheit gesordert, und als auch diese gewährt war, hüllte sich der Imperator wieder Monate lang in Schweigen, um dann mit neuen unbilligen Forderungen hervorzutreten.

Diefer unerträgliche Druck, der, wie Stein schrieb, alles häusliche und öffentliche Glück zerstörte, ermüdete so wenig wie die Cabalen der Gegner die eifrige Thätigkeit der Staatsmänner, welche mit der Reorganisation Preußens beschäftigt waren. Während die Existenz des Staates in Frage gestellt war, arbeiteten sie unverdrossen für dessen bessere und glücklichere

<sup>•)</sup> Nach einem Bericht bes Minist. vom 29. Jan. hatte er ihn zwar mit perstönlicher Zuvorsommenheit behandelt, aber quant aux affaires il l'a renvoyé à traiter avec le ministre Champagny; mais celui-ci s'est borné au langage précédent, en présentant toujours l'objet des contributions comme exclusivement réservé au Sieur Daru.

<sup>\*\*)</sup> Die Lage schischert ber Gesandte in Baris, von Brochausen, mit den Borten: le moindre faux-pas nous coûterait cher. Une correspondance particulière sur des affaires politiques ou tel subalterne soit à Berlin, soit ici et qu'on saisiroit, seroit mise sur le compte de l'état et le ressentiment tomberoit sur lui. Une notion divulguée de telle ou telle depêche de Paris écrite dans l'intention la plus pure et par suite de devoir, seroit considérée comme un crime irremissible et puiroit encore infiniment aux affaires de l'état. (Bericht vom 17. März 1808.)

Bukunft. Gerade in biefer Zeit ber Noth und bes Dranges ward eine ber wichtigften Angelegenheiten, von beren befriedigender löfung Stein jederzeit feine Mitwirfung abhängig gemacht, die Organisation ber oberften Berwaltung, dem Abichluffe entgegengeführt. Bald nach feinem Biedereintritt in bie Beichafte war eine Form bes Uebergangs hergeftellt worben, beren 3wed ju nachst war: die Geschäfte zu vereinfachen und abzukurzen, alle Angelegenheiten der collegialen Berathung regelmäßiger Conferenzen zu unterbreiten und fammtliche Berwaltungezweige in einem Mittelpunkte, dem Cabinet, unter bem Borfite bes Konigs, ju vereinigen. Steins perfonliche Stellung entfprach ber ungewöhnlichen Lage; fein Ginfluß erstreckte fich auf alle Zweige der Berwaltung, überall hatte er die Macht, einzugreifen, zu leiten und anzuspornen. Aehnlich den Gesetgebern und Diktatoren des Alterthums, nur ber Autorität jeines Königs unterstellt, vermittelte er ben Uebergang aus ber alten in die neue Ordnung und war der perfonliche Träger und Leiter der Gebanken, von denen die Umbildung des Staates ausging. Aber es galt zugleich, für die Zeit normaler Zuftände eine dauernde Organisation zu gründen. Schon in den ersten Monaten seines Wiedereintritts hatte er dem König als die leitenden Grundfate für die künftige Berwaltung bezeichnet: vor Allem möglichste Ginheit und Rraft in der oberften Leitung durch beren Bereinigung in einem Punkte, indem die dem Konig verantwortlichen Minifter unter beffen Augen beriethen, bann Behandlung ber Geschäfte nach Gegenständen, nicht nach Provingen, ferner Bugiehung berathender wiffenschaft. lich-technischer Deputationen, endlich Bildung ftandischer Elemente mit zwedmäßiger Theilnahme und Einwirkung auf die Berwaltung. Der alte Cabineterath, noch im Unfang 1807 so gab festgehalten, war jest vollständig beseitigt, ber lette Reprafentant deffelben, Beyme, war in einen anderen Geschäftszweig versetzt und damit eine Organisation gefallen, der die patriotische Partei mit Recht einen guten Theil der Katastrophe von 1806 zuschrieb. hatte doch Beyme felbst einmal geäußert: ein jeder Rönig muffe einen Gunftling haben, dem er sein völliges Vertrauen schenke und durch den er sowohl die Verhältniffe ihrer Wahrheit nach kennen lerne, als die Buniche und Rlagen des Bolkes erfahre.\*) Damit hatte Lombards ehemaliger College die beste Kritik ber alten Cabinetsregierung gegeben.

Bas Stein an die Stelle setzen wollte, sindet sich in der "Verordnung über die veränderte Verfassung der obersten Verwaltungsbehörden" niedergelegt, die erst in den letzten Bochen seines Ministeriums zum Abschluß gedieh und am 24. November 1808 die königliche Sanction erhielt. Kaum ist in einem andern Werke die organisatorische Kraft des Mannes so glänzend hervorgetreten wie in diesem. Von dem Staatsrath an, dem die oberste Leitung und Controle der ganzen Verwaltung zustand, die zu den kleinen Abzweigun-

<sup>\*)</sup> Steffens, Bas ich erlebte V. 114.

gen ber einzelnen Ministerien, ihren Geschäftstreisen, ihrer gegenseitigen Begrenzung, der Art, die Geschäfte zu behandeln, ift allem Großen und Rleinen in mufterhafter Rlarbeit und Logit feine rechte Stelle angewiesen und all bies Einzelne wieder zu einer in fich lebenbig wirkenden Ginheit verbunben. Man fieht, es ift hier ein Mann thatig gewesen, bem die meiften eingelnen Zweige ber innern Berwaltung aus langer Geschäftserfahrung vertraut waren und ber boch über biefer Fulle von abminiftrativen Details keinen Augenblid ben großen ftaatsmannischen Gesichtspunkt, in bem bie neue Berwaltung geordnet sein sollte, aus den Augen verlor. "Der hauptzweck, fagte er felbst, bei ber neuen Verfaffung ift, ber Geschäftsverwaltung bie größt. möglichste Einheit, Rraft und Regsamkeit zu geben, fie in einem oberften Punkte zusammenzufassen und alle Rrafte ber gangen Nation und bes Gingelnen auf die gwedmäßigste und einfachfte Urt für folde in Unspruch gu nehmen." Bu diesem Ende follte die Verwaltung kunftig von einem, dem Ronig unmittelbar untergeordneten, oberften Punkte ausgehen, von diefem Punkte aus das Ganze nicht blos übersehen, sondern auch zugleich kräftig auf die Abminiftration unmittelbar eingewirkt werden. Gine möglichst kleine Bahl oberster Staatsdiener sollte an der Spite nach hauptzweigen natürlich abgetheilter Behörden fteben; fie leiteten im genaueften Bufammenhange mit bem Regenten nach beffen unmittelbar ihnen ertheilten Befehlen felbstandig und selbstthätig ihre Geschäftszweige und wirkten so auf die Administration ber unteren, in gleicher Art gebilbeten Behörden ein. "Die Nation erhalt eine ihrem wahren Beften und bem 3weck angemeffene Theilnahme an ber Regierungsverwaltung, indem dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Verhältniß Gelegenheit eröffnet wird, jum Beften ber Berwaltung bavon Gebrauch zu machen, und indem neu angeordnete Stände bes Reichs und beren Repräsentanten allein ober gemeinschaftlich mit Staatsbienern zugezogen werden, Erfteres in verfaffungsmäßig gebildeten ftandifchen Berfammlungen, Letteres in den untergeordneten Behörden des Staates. Die Ausbildung ber Nation wird so befördert, Gemeingeist erweckt und die ganze Geschäfts. pflege einfacher, fraftiger und weniger kostbar."

So wie der Urheber den Entwurf geschaffen, ist er freilich nicht in Wirksamkeit getreten. Es war die Erstlingsarbeit von Steins Nachfolgern im December 1808, dies Werk zu verdünnen und zu verstümmeln, den Staatsrath und seine Organisation auf die Zukunft zu vertagen, die wissenschaftlich technischen Deputationen zu beseitigen, die bestimmte Zusage einer reichsständischen Versassung wegzulassen. Doch war auch in ihrer dürftigeren Nachbildung das ursprüngliche Original nicht ganz verwischt und die großen Grundsähe nicht verloren, von welchen die von Stein entworfene Organisation ausging. Obwohl anfangs nur in wenigen Exemplaren gedruckt, dann absichtlich verborgen, bilbet doch, wie Steins Viograph sagt, diese Verordnung den Kern, aus welchem sich sast Alles entwickelt hat, was seit jener Zeit die

preußische innere Berwaltung in vieler hinficht vor anderen Regierungen ausgezeichnet hat.\*)

Bieberholt ward es als leitender Grundsatz ber neuen Verwaltung ausgesprochen, Niemanden in dem Genusse seigenthums, seiner Gerechtsame und seiner Freiheit, so lange er in den gesetzlichen Grenzen bleibe, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen Bohles nöthig sei; einem Jeden innerhalb der gesetzlichen Schranken die möglichst freie Entwickelung und Anwendung seiner Anlagen, Kähigkeiten und Kräfte in moralischer und physischer hinsicht zu gestatten und alle dagegen noch obwaltenden hindernisse baldmöglichst auf gesetzmäßige Beise hinwegzuräumen.

Die hemmende Fessel des Mercantilspstems ward zum Theil schon durch die Zeitverhältnisse gelöst und es war nicht Steins Absicht, sie wiederherzustellen. Vielmehr war er bestissen, so viel wie möglich allenthalben die Grundsätze freien Verkehrs zur Geltung zu bringen. Der Mühlenzwang ward in den östlichen Landestheilen aufgehoben, der Zunftzwang der Bäcker, Fleischer und höfer beseitigt, ohne vorerst die körperschaftliche Verfassung dieser Zünfte vollständig aufzugeben. Vielmehr sollte in sedem Kreise Thätigkeit, Einsicht und Selbstgefühl geweckt, und durch Zuziehung zu den öffentlichen Rechten und Psiichten Gemeingeist und Vaterlandsliebe erzeugt werden.

Nachdem gleich anfangs die entscheidenden Schritte geschehen waren, den Bauer zum freien Eigenthümer zu machen, lag es weiter im Plane, die durch langen Druck jeder selbständigen Stellung entwöhnten Landgemeinden allmälig zur Selbstregierung zu erziehen. Es war Steins Gedanke, die in der Grafschaft Mark, in Cleve und Geldern hergebrachten Gemeindeversasungen zum Borbilde zu nehmen; doch ist ihm die Zeit zur Ausführung nicht gegönnt gewesen. Nur bei den Städten gelang es ihm noch, sein Werk zu vollenden.

Ein selbständiges Gemeindeleben hatte in den Städten, so lange die alte Form der Staatsverwaltung bestand, nicht aufkommen können. Die Magistrate waren von den Regierungsbehörden völlig abhängig; seit der Errichtung des Generaldirectoriums, der Kriegs-, der Domainenkammern und der Steuerräthe war ihnen beinahe jede unabhängige Thätigkeit entzogen. Seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts war es dann üblich geworden, die obrigkeitlichen Stellen mit Invaliden zu besetzen; die Berwaltung wurde nun vollends zum todten Mechanismus und der letzte Schatten einer Selbständig-

<sup>\*)</sup> Der Stein'sche Entwurf ist von Perty II. S. 689 — 739 mitgetheilt; zur Beurtheilung beffen, was die Nachfolger baraus machten, ist es dann nothwendig, die Berordnung vom 16. Dec. 1808 damit zu vergleichen. S. Matthis, Jurist. Monatsschr. VII, 252—272.

Wie die Magistrate in großen und kleinen teit nach oben ging verloren. Dingen ber Beauffichtigung ber Beamten unterworfen waren und jeder freien Action entbehrten, fo bestand auf ber anderen Seite kein lebendiger Busam-Nur die Bunfte griffen bie menhang awischen Magistrat und Burgerschaft. und da in die Verwaltung ein, felten mit fruchtbarem Erfolge und jum ge-Wie hatte unter folden Umftanden Renntnig und Erfahrung ber eigenen Angelegenheiten, Bemeinfinn und Aufopferungsfähigkeit ent. fteben follen? Wie in allen Rreisen bes alten Staates hatte man fich auch bier gewöhnt, in ftarrer Gleichgültigkeit babin gu leben, Alles von ben Befehlen ber Regierung, nichts von ber eigenen Thätigkeit zu erwarten. Satte die jungfte Rataftrophe gezeigt, mas in ben Stunden ber Gefahr biefer Dechanismus werth war, so waren auf ber andern Seite an den wenigen Stellen, wo die alten Keffeln von der Roth der Zeit durchbrochen und der Burgergeift zur Selbstthätigkeit gerufen worben mar, wie in Colberg, die Fruchte die allerbeften gewesen.

Senen Mißständen abzuhelfen und die städtische Bevölkerung zum Gemeinsinn und zur Kenntniß ihrer eigenen Angelegenheiten zu erziehen, war die Städteordnung bestimmt, die, hauptsächlich unter Steins und Schrötters Mitwirkung ausgearbeitet, am 19. November 1808 als Geseh verkündet ward. Der Mangel an angemessenen Bestimmungen, hieß es im Eingang, das jeht nach Klassen und Jünsten sich theilende Interesse der Bürger und das dringend sich äußernde Bedürsniß einer wirksameren Theilnahme an der Berwaltung des Gemeinwesens überzeugen Uns von der Nothwendigkeit, den Städten eine selbständigere und bessers und bessers, in der Bürgergemeinde einen selbständigere und besserslich zu bilden, ihnen eine thätige Einwirkung auf die Berwaltung des Gemeinwesens beizulegen und durch biese Theilnahme Gemeinsinn zu erregen und zu erhalten.

In dem neuen Gesetz behielt sich der Staat nur das oberste Aufsichtsrecht vor, der Unterschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Städten war aufgehoben, dem Gutsherrn nicht mehr gestattet, über mittelbare Städte Rechte und Besugnisse auszuüben, die der neuen Ordnung widersprachen. Nach der Zahl ihrer Bewohner zersielen die Städte fortan in drei Gruppen, in große, mittlere und kleine. In jeder Stadt stand ein Magistrat an der Spitze und ihm zur Seite eine von der Bürgerschaft gewählte Vertretung, die Stadtverordneten. Es gab fortan nur ein Bürgerrecht, das Niemanden versagt werden konnte, welcher sich in der Stadt häuslich niedergelassen hatte und von unbescholtenem Wandel war\*). Die Bürger hatten alle städtischen

<sup>\*)</sup> Rach ber Bersicherung von Marwit mußte nach ber Städteordnung "jedem Bagabunden", wenn er auch "mit Schulden und selbst mit Berbrechen belastet war", bas Blirgerrecht gegeben werden. Die Städteordnung sagt das gerade Gegentheil. An Proben ähnlicher Wahrhaftigkeit in Schilderung der Reorganisationszeit läßt es aber der Repräsentant der slavischen Staatsanschauung überhaupt nicht sehlen.

Laften verbaltnifmagig ju tragen, öffentliche Stadtamter ju übernehmen und fich ben Aufträgen, bie ihnen gegeben murben, ju unterzieben. von perfonlichen Leiftungen fant nicht ftatt; bieber genoffene perfonliche Befreinngen follten obne Unterfchieb aufboren. Die Stattrererbneten, je nach ber Große ber Statte an Babl vericbieben, murten nicht mehr nach Ortnun. gen, Bunften und Corporationen, fondern burch die Babl aller ftimmfähigen Burger bestellt; ebenjo batten fie teine einzelne Bunft oder Körperichaft, fonbern nur die gange Stadt zu vertreten. Es ftand ihnen gu, in allen Angelegenheiten bes Gemeinwejens bie Burgergemeinde ju vertreten, fammtliche Gemeindeangelegenheiten zu bejorgen, Leiftungen und Laften auf Die Burgerichaft zu vertheilen. Sie bedurften bagu weber einer bejonderen Bollmacht und Inftruction, noch maren fie verpflichtet, über ihre Beschluffe Rechenschaft zu geben. "Das Gejes und ihre Bahl find ihre Bollmacht, ihre Ueberzeugung und ihre Anficht vom gemeinen Beften der Stadt ihre Inftruction, ihr Gewiffen aber bie Beborbe, ber fie beshalb Rechenschaft zu geben baben." Die Stelle bes Stadtverordneten war ein Chrenamt und mußte unentgeltlich verwaltet werden. Der Magiftrat warb Namens ber Stadtgemeinbe von ben Stadtverordneten gemählt und von ber Provinzialbeborbe bestätigt; nur für die Stelle tes Dberburgermeisters beschränkte fich ihre Thatigkeit auf bie Prajentation von drei Candidaten, von denen einer die landesherrliche Beftatigung erhielt. Die größere Bahl ber Magistratepersonen war unbejolbet, nur diejenigen wurden für ihre Amtsführung entschädigt, welche ihre Beit berfelben gang zu wihmen hatten. Der Magistrat war die ausführende Behörde; alle Angelegenheiten, womit Administration verbunden war, ober Die wenigstens anhaltender Aufsicht und Controle bedurften - wie die Rirchen- und Schulfachen, bas Armenwejen, Die Baufachen, Die Sicherheits: anftalten u. j. w. - wurden durch Deputationen und Commissionen beforgt, welche aus einigen Magistratsgliedern und einer größeren Bahl von Stadtverordneten und Bürgern beftanden, die von ber Stadtverordneten. versammlung gewählt und vom Magiftrat bestätigt wurden. biefen öffentlichen Aemtern Theil zu nehmen, war jeder Burger verpflichtet und nur burch gewichtige Entschuldigungsgrunde bispenfirt; beharrliche Beigerung, ju ben öffentlichen Dingen ber Gemeinde mitzuwirken, jog ben Berluft bes Stimmrechtes und ftartere Beigiehung zu ben Gemeinbelaften nach fich\*).

Einer jo umgestalteten Berwaltung, wie das alte Cabineteregiment be-

<sup>\*)</sup> S. bie Urkunde bei Matthis VII. 96 ff. Stein selbst vermiste an bem Geset später, wo man zwei Jahrzehnte ber Ersahrung vor sich hatte, besonders die Bilbung eines Wahlverbandes ber in den Städten wohnenden angesehenen, gebildeteren Männer (Notabeln) und die Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Stadtverordneten und Magistrat durch Obmanner. Bgl. die Denkschriften des Ministers Freih. vom Stein, herausgegeben von Pert S. 247 ff.

seitigte, die Erbunterthänigkeit aufhob, freie Bauern zu schaffen, den Städten ihre Selbstregierung wiederzugeben trachtete, die alle künstlichen Schranken der freien Bewegung aufhob, um überall Wohlstand und Selbstthätigkeit wieder zu erwecken, einer solchen Verwaltung entsprach die alte absolute Korm des Staates nicht mehr; die Selbstregierung der Gemeinden gebot naturgemäß die herstellung ständischer Ordnungen in den Kreisen und Provinzen und als Schlußstein des Ganzen eine Repräsentation des gesammten Volkes. Diese Consequenzen freilich kamen viel schwerer und langsamer zur Anerkennung, als die Nothwendigkeit einer freisinnigen Umgestaltung in den unteren Kreisen der Staatsordnung. Noch zehn Jahre später hat Stein vergebens daran gemahnt, daß die rein bureaukratische Verwaltung kostspielig, einseitig, langsam, in ihren Systemen wechselnd und dem Gemeingeist verderblich sei; es war und blieb leichter, das Privilegium des Abels, als das der Beamten zu überwinden.

Schon in ber Dentichrift, Die Stein in feiner Burudgezogenheit gu Naffau (Juni 1807) ausgearbeitet, war die ftandische Angelegenheit nach ibren Grundzügen erörtert. Die Provinzialftande follten nach Steins Unficht aus allen bedeutenderen Grundbefigern, ohne Unterschied des Standes, berufen werden, auch wenn fie fich bei ber Berathung nach ftanbischen Gruppen fchieden. Rur Eines mußte unter allen Umftanden vermieben werden: nämlich die ausschließliche Bevorzugung des abeligen Grundbefiges; an die Stelle ber Bureaufratie, fagte er, barf nicht eine auf kummerlichen und ichwachen Fundamenten beruhende herrichaft weniger Grundbefiger gesett werden, sondern es kommt die Theilnahme an der Berwaltung der Provinzialangelegenheiten fammtlichen Befigern eines bebeutenben Gigenthums jeder Art zu, damit fie alle mit gleichen Berpflichtungen und Befugniffen an ben Staat gebunden find. Der Geschäftsfreis ber Landstände follte naturlich auf die Proving beschränkt fein, aber innerhalb biefer auch eine ungehemmte Birtfamteit entfalten konnen. Berathung ber provinziellen Angelegenheiten, bas Recht ber Borftellung und Bitte, Bewilligung von Steuern ju Provinzialzwecken und Theilnahme an der Verwaltung durch einige gewählte Mitglieber ichien ihm bas Befentliche zu fein. Die Zuftimmung ber Landftanbe ju Provinzialgefeten, außerte er fich gebn Sabre fpater, ift eine mefentlich ihnen beizulegende Befugniß, benn gerade beshalb find fie gebilbet und beftellt, bag fie bas Gigenthumliche ber Landesverfaffung erhalten, beffen allmälige Verbefferung einleiten und bem übereilten, gerftorenben Generalifiren abwehren. Gewiffe Zweige ber Berwaltung, wie Beg- und Bafferbau, Armenfachen, Affecurang- und Ratafterwefen, Ginquartierungs. und Fourageangelegenheiten, glaubte er, konnten gang ober mit Beiordnung eines Mitgliedes ber Provinzialregierung ben Standen überlaffen werben. Auch ichien es unbedenklich, ihnen die allgemeine Controle über die Provinzialverwaltung, bie Befugniß, von ben Behörben Ausfunft ju forbern, und bas Recht ber

Beschwerde einzuräumen. Auf diese Beise vorbereitet und, wie Stein sich ausdrudt, mit bem Refultat ber öffentlichen Meinung begleitet, famen bann die Provinzialangelegenheiten an die oberfte Behörde in Berlin; der Minifter ware über die Schwierigkeiten belehrt, Rudfragen vermieden, die Arbeiten abgekurzt, an Roften und Zeit gewonnen und ber Bang ber Beschäfte erhielte mehr Festigkeit. Und bas waren nach seiner Meinung nur die geringeren Bortheile, die mit folch einer ftandischen Berwaltungsart verknüpft maren. Er hoffte vor Allem und fprach bas icon in jener Denkichrift aus Naffau aus, ben Miethlingsgeift, bas Formenleben und den Dienstmechanism verbrangt, den Eigenthumer fest an sein Baterland geknüpft, seine Renntniffe fruchtbar gemacht, die Muße und die Kräfte, die sonst dem Genuß oder Müßiggang verfielen, dem Staate zugewandt zu feben. Der entgegengesette Beg, prophezeite er, führe nicht allein zur Bervielfältigung ber Beamtenftellen und zur Vertheuerung der Abministration, sondern er ertodte auch, indem man den Eigenthumer von aller Theilnahme an der Berwaltung entferne, ben Gemeingeift und nahre ben Unwillen gegen die Regierung. tiger als die Ersparnif, fagte er treffend, ift die Belebung bes Burgerfinns. die Benutung der ichlafenden ober falschgeleiteten Rrafte und der gerftreut liegenden Renntniffe, ber Ginklang zwischen dem Beift der Nation, ihren Aufichten und Bedürfniffen und benen der Staatsbeborben, die Bieberbelebung ber Gefühle für Vaterland, Selbständigkeit und Nationalehre. engfter Berbindung mit ber Einrichtung ber Lanbstande bachte fich Stein Rreis- und Gemeindeverfaffung; ift fie jo gebildet, schrieb er gehn Jahre fpater, daß fie ein freies Leben, eine lebendige Theilnahme an ber Gemeindefache bei bem Einzelnen erregt, fo enthält fie bie reinfte Quelle ber Baterlandeliebe, fie knupft an ben vaterlichen heerd, an die Grinnerungen ber Jugend, an die Einbrucke, welche die Greigniffe und Umgebungen unfers gangen Lebens gelaffen. Sie fichert eine mahre praktische Freiheit, die täglich und ftunblich in jedem binglichen und perfonlichen Berhaltniß ber Menschen ihren Ginfluß äußert, und schütt gegen amtliche Willfur und Aufgeblasenheit\*).

Erwägt man, daß Stein noch ein Sahrzehnt später für die Durchführung dieser Ibeen zu kämpfen hatte, so ist sehr begreislich, daß jetzt, in den Jahren 1807 und 1808, schon um der äußeren Zeitlage willen das Meiste nur Entwurf bleiben mußte. In einem Moment, wo das kand noch occupirt war von den Fremden, die ganze Regierungsgewalt sich noch auf ein enges Terrain beschränkte, war auf die gleichartige Vollendung so tief eingreisender und in sich zusammenhängender Organisationen nicht zu rechnen. Wo sich im Einzelnen der Anlaß gab, wie z. B. in Ostpreußen, die über-

<sup>\*)</sup> Die angeführten Stellen f. in ber Biographie von Pert I. 425 f. 429, 431 f. II. 164 ff. und in ben Denkschriften S. 11. 38 f. 42—46. 87.

lieferten Orbnungen zeitgemäß umzubilben, namentlich bas ausschliche Borrecht des abeligen Grundbesitzes zu beseitigen, da ward im Geifte jener Anschauungen vorgeschritten.

Se schärfer die Thätigkeit der Provinzialstände auf rein provinzielle Fragen beschränkt bleiben sollte, um so unabweisbarer war die Erschaffung eines Organes, welches sich in gleicher Weise mit den Angelegenheiten des ganzen Landes und Bolkes zu beschäftigen hatte. Nachdem einmal damit begonnen war, von der Gemeinde an aufwärts die ganze Organisation des Staates auf den Grundsat der Selbstregierung und Vertretung aufzubauen, durfte man bei Provinzialständen nicht stehen bleiben; sonst fehlte dem Ganzen der Schlußstein und die Provinzialvertretung selbst lief bald Gesahr, über ihre natürliche Sphäre hinausgeführt zu werden.

Es bestand benn auch im Kreise ber Staatsmänner, die Preußen jett wiederherstellten, darüber kein Zweisel, daß gleich nach der Räumung des Landes die landständischen Einrichtungen in den einzelnen Provinzen durchgeführt und, sobald dies geschehen, zur Einführung von Reichsständen geschritten werden solle. Die Verhandlungen, die damals von den angesehensten Persönlichkeiten über diese Frage gepflogen worden sind, liegen uns allerdings nicht vor; doch haben wir aus dieser Spoche und aus der Zeit, die ein Jahrzehnt später siel, Mittheilungen von Stein, Wilhelm von Humboldt, Vincke, aus denen sich wenigstens erkennen läßt, wie in diesem Kreise die reichsständische Angelegenheit in den Jahren 1808—1819 betrachtet worden ist.\*)

Die Einführung einer reichsständischen Versafflung betrachteten alle diese Männer als unabweisdar; nicht etwa, weil der Bolkwille sie dem König abdringe, oder der Zeitgeist sie fordere, oder das Volk mündiger als früher geworden sei, sondern vornehmlich aus der tiesen Ueberzeugung, daß eine solche Versassung dahin führen werde, dem Staate in der erhöhten sittlichen Kraft der Nation und ihrem Antheil an ihren Angelegenheiten eine größere Stüße seiner Erhaltung nach Außen und seiner fortschreitenden Entwickelung im Innern zu schaffen. Es erschien einem Manne wie Humboldt auch nach den siegreichen Jahren 1813—1815 als eine Nothwendigkeit, unter den verschiedenen Provinzen, ohne Vernichtung ihrer Eigenthümlichkeiten, Einheit und sessen Zusammenhang zu schaffen, damit man nicht dei neuen Katastrophen genöthigt sei, den Staat blos der Vertheidigung durch physische Mittel zu überlassen, sondern auch auf die moralische, an regelmäßiges Zusammenwirken mit der Regierung gewöhnte Kraft des Volkes rechnen könne. Ohne

<sup>\*)</sup> Außer bem Binde'schen Gntachten vom 20. Sept. 1808 (Denkschrieften S. 2—13) gewährt namentlich bie Arbeit von humbolbt mit Steins Anerkennungen hervorragendes Interesse; sie steht in den Denkschriften S. 97—192. Bgl. ebendas. 62. 86. 93. 206—227.

bies, meinte er, werbe sich immer beutlicher herausstellen, daß das bloße Regieren durch den Staat, da es Geschäfte aus Geschäften erzeuge, sich mit der Zeit in sich selbst zerstören, in seinen Formen immer hohler werden und den eigentlichen Bedürfnissen und Gesinnungen des Bolkes immer weniger entsprechen musse.

Durch Bildung einer gut eingerichteten Repräsentativversassung konnte nach Steins Ansicht der Regent eines treuen und gescheuten Bolkes an Macht nur gewinnen; denn er eigne sich alle geistigen und physischen Kräfte desselben an, werde durch diese erleuchtet und gestärkt, statt daß er, bei einer Beamtenregierung, überall unter den Regierten auf Lauigkeit, Abneigung, selbst auf Antagonismus stoße und bei seinen Beamten nur wenig Unterstühung gegen die öffentliche Meinung sinde. Selbstregieren, sagte Stein tressend, ist nur das Loos sehr seltener Regenten; diese sinden aber auch bei einer repräsentativen Bersassung in sich und in der Güte ihrer Absichten Mittel, ihre Entschlüsse in das Leben zu bringen. Aber auch kräftige selbständige Autokraten regierten nur in wenigen einzelnen Fällen nach selbsteigenen Anssichten, gewöhnlich nach denen ihrer Staatsbehörden, die sie sich zu leiten begnügten, und nach Formen und Maximen, die sie vorsanden.

In diesem Sinne waren benn auch alle die Männer, die damals die große Frage erörterten, darin einig: ein starkes und lebenskräftiges, kein blos scheinbares Organ der Nationalvertretung zu schaffen. Binde, in feinem Auffat von 1808, ging von ber Anficht aus, daß gerabe bie Erfahrungen der jungften Zeit den Mangel conftituirter Stande doppelt fuhlbar gemacht hatten; er fab in ihnen bas wichtigfte Mittel, bem Staat Starte und Festigkeit, bem Regenten eine Stupe und eine unermubliche, Alles burch. schauende, unbestechliche Controle über die Einficht, Treue und Thätigkeit seiner Beamten zu geben; er verwies auf das Beispiel Englands, wo fich felbst unter der Leitung eines abgelebten Regenten der Staat durch solche Institutionen erhalte und bebe. Binde bachte vorzugsweise an eine Reprafentation bes Grundbesites; Landstände und Reichsftande wollte er in ihren Kunctionen scharf auseinander gehalten, so weit es thunlich fei, die englischen Formen als Mufter vorgenommen, den Weg der frangofifchen und rheinbunbifden Constitutionen mit ihren leeren, inhaltlosen Organen natürlich burchaus vermieben feben.

In der Darlegung, die Humboldt ein Jahrzehnt später gab, sprach er sich zunächst gegen die Ansicht aus, die in den Ständen nur ein Gegengewicht gegen die Regierung sah und sich andererseits diese wieder als beschränkendes Gegengewicht gegen die Stände dachte; er konnte darin kein Gleichgewicht der Gewalten sehen, sondern eher die Gesahr unsichern und schädlichen Schwankens. Nach seiner Ansicht sollte die gesetzebende, beaufsichtigende und gewissermaßen auch die verwaltende Thätigkeit dergestalt zwischen Behörden des Staates und Behörden des Bolkes vertheilt sein, das

beibe, immer unter ber Oberaufficht ber Regierung, aber mit fest gesonderten Rechten, fich in allen Abstufungen ihres Ansehens zusammenwirkend begegneten. Nicht die bloße Einrichtung von Wahlversammlungen und berathenden Rammern ichien ihm das Wichtigste, sondern es tomme auf die gange politische Organisation bes Bolkes selbst an. Opponiren sollte eine Repräsentativverfassung einmal dem unstäten und unzweckmäßigen Thun der oberften Berwaltungsbehörden, dann dem Anfichreißen und Umfichgreifen der Staatsbehörden überhaupt. Die Berwaltung werbe burch biefe Controle genothigt und gewöhnt, nach festeren Principien zu handeln; ber Ronig erhalte zu feiner eigenen Gulfe und Leitung einen ftrengen und fachkundigen Beurtheiler seiner Minister. Die individuelle und verfonliche Sicherheit, wie die des Eigenthums, Freiheit des Gewiffens und der Preffe gablte bumboldt zu ben unentbehrlichen Beftandtheilen einer Repräfentativverfaffung. Die Ständeversammlung felbst sollte nicht unmittelbar aus der Bafis der gangen Bolksmaffe, fonbern über ben unteren und mittleren Stufen ahnlider Inftitute gur Berathung über bas Gange auffteigen. Als ihr belebenbes Princip bezeichnete er nicht etwa bie Luft jum Mitregieren bes Bangen, fondern ben achten, auf Entbehrlichmachung bes vielen Regierens gerichteten Gemeinfinn. Das politische Interesse ber Menge follte nicht allgemein und ohne feste prattifche Grundlage gleichsam in ber Luft ichweben, sondern beim Nächsten, b. h. ba anfangen, wo unmittelbares Berühren ber Berhaltniffe wirkliche Ginficht und gelingendes Ginwirken möglich mache; von diefem Puntte konne es fich burch bie verschiedenen Mittelftufen jum bochften und Allgemeinsten erheben. Darin ichien eben ein Sauptfegen biefer politischen Organisation bes Bolkes zu liegen, daß fie ebenso fehr bie verderbliche Gleich. gultigkeit gegen bas Verfahren ber Regierung, wie fie 1806 beftanb, ju verbrangen versprach, wie fie dem zudringlichen und unreifen Sicheinmifchen in die hochsten Staatsangelegenheiten ein natürliches Correctiv entgegenfette.

Diese Gebanken, wie sie humbolbt ein Jahrzehnt später auf Grund vielkältiger Gutachten, Entwürfe und Briese, die ihm Stein mitgetheilt, niederschrieb, brücken im Wesentlichen auch die Ansicht Steins selber aus. Die allgemeine Gesetzebung, die Abgabenbewilligung, die Controle über den Staatshaushalt, das Recht der Beschwerde gehörte nach der Meinung Beider in den Kreis reichsständischer Thätigkeit. Beide bekämpsten nachdrücklich die Meinung, als sei mit blos berathenden Ständen etwas erreicht. Humboldt sah dadurch nur die Würde und den Ernst des Instituts gefährdet. Stein berief sich auf historische Beispiele älterer und neuerer Zeit, die zeigten, daß in ihrem Ansehen die Regierung nie die kräftige Stütze sinden könne, wie in der freiwilligen Zustimmung eines selbständigen repräsentativen Körpers. Ein nur berathender ständischer Körper, sagte er, ist entweder eine inerte Masse, oder ein turbulenter Hause, der in das Blaue hineinschwäßt,

ohne Burbe, ohne Achtung; er wird Niemanden befriedigen und vom Inund Auslande einstimmig getadelt werden. Ueber die Begrenzung der einzelnen reichsständischen Rechte wichen die Meinungen der beiden Staatsmänner von einander ab; humboldt war darin ängstlicher, Stein freigebiger. Bährend z. B. Jener die jährliche Feststellung des Finanzetats für nicht unbedenklich hielt, sah Stein für die Finanzen darin keinen Nachtheil, dagegen für die Stände selbst eine sestere Gewähr. Auch gegen jährliche Bersammlungen hatte Stein nichts zu erinnern, zumal es in einem großen Staate an Stoff nicht fehlen werde.

In ber kurzen Zeit vom October 1807 bis December 1808, wo man nicht einmal bes eigenen ganbes völlig herr war und es junächst galt, ben Unterbau der neuen Staatsordnung zu vollenden, war an eine Durchführung biefer Ibeen nicht zu benten. Mit Steins Rudtritt von ber Berwaltung wurde es aber überhaupt zweifelhaft, ob man mit Ernst baran gehen werbe, bas Begonnene auszubauen. Man wurde nicht einmal mit ben Propinzialftanden, geschweige benn mit ber Reichsversammlung fertig. Es fehlte ben Nachfolgern Steins nicht nur an ber schöpferischen Rraft, sondern auch an ber Luft und Freude bes Schaffens, welche bie Manner ber Reorganisations. Beit kennzeichnet. Es wird jest wohl Niemand mehr baran zweifeln, baß bies für Preußen und für Deutschland eine Calamität war. Der einschläfernde Wahn, sich der reichsftandischen Organisation überhaupt entschlagen gu können, ist durch bittere Erfahrungen gestraft worden. Man ift auf langen Umwegen und durch herbe Katastrophen hindurch zur halb unfreiwilligen Anerkennung beffen gelangt, was icon ein Menschenalter vorher die achte Staatsweisheit in freier und hochfinniger Auffaffung als unabweisbar fab; ben Bogerungen und Berfaumniffen find bann bie übereilten Experimente gefolgt, und aus ihnen in verbitterter, migtrauischer Zeit Berfaffungsformen erwachsen, die ohne Liebe gegeben und aufgenommen in mancher Rucksicht eben bas nicht murben, mas bie Stein und humbolbt aus ber preußischen Repräfentativverfassung gestalten wollten.

Es lag allen ben Reformen im bürgerlichen Staatsleben neben bem nnmittelbaren Bebürfniß, aus ber Zerrüttung eine neue Ordnung aufzurichten, der Gedanke zu Grunde: Preußen moralisch stark zu machen und ihm die Kraft des Widerstandes zu geben, durch die es zum Kern und Mittelpunkt einer beutschen Bewegung werden könne. Drum hing mit diesen Umgestaltungen unzertrennlich das zusammen, was zur nämlichen Zeit für die Reorganisation des Heeres geschehen ist. Auch hier galt es zunächst, an die Stelle einer aufgelösten Armee eine neue, bessere zu setzen; aber im hintergrunde waltete die gleiche Rücksicht auf das größere Ziel eines Entscheidungskampfes gegen den fremden Despoten.

Es ist in der früheren Darstellung eine gedrängte Skizze der alten Heereszustände vor der Ratastrophe von Jena und Auerstädt gegeben worden und der Berlauf des Krieges selbst mag deutlicher als jede Schilberung die Gründe des Berfalles und der Niederlage veranschaulicht haben.

Der erfte Berfuch, hier beffernd und abwehrend einzugreifen, war noch por Ablauf bes Jahres 1806 geschehen. Unter bem Eindruck ber Rieberlagen, ber schmachvollen Capitulationen, ber sich brangenden Erempel von Muthlöfigkeit und Defertion hatte ber König, auf seinem Ruckzug nach Often, am 1. Dec. ju Ortelsburg bas merkwürdige "Publicandum" erlaffen, bas, zwar "weit entfernt ber braven Urmee alle Drangfale und Ungludsfälle auguschreiben, welche ihr wie bem gande begegnet find", boch in ftrengften Borten die "beispiellosen" Capitulationen verdammte und eine Reihe von boberen Officieren, an ber Spipe bie bekannten Namen, entweder caffirte ober, wie Ingersleben, jum Tode verurtheilte. Um "ähnlichen Pflichtvergeffenheiten für bie Butunft vorzubengen", wurden die ftrengften Strafen -Tob und infame Caffation - für alle ahnlichen Bergeben angebroht. Der Gouverneur, der kunftig aus "bloker Beforgniß vor einem Bombardement" ober aus irgend einem Borwande capitulirt, ward ebenso mit bem Tobe burch Ericiegen bedroht, wie ber Rnecht, "ber feine Pferbe abstrangt, um bavon zu jagen." Nicht nur auf Insubordination und auf Ueberläuferei, auch auf Plunberung und Mighandlung bes Burgers und gandmannes war bie Tobesftrafe gesett. Zugleich beschräntte fich bas Publicandum nicht barauf, Strafen wegen bes Vergangenen zu verhängen, es enthielt auch bie erften Schritte zu einer kunftigen Umgeftaltung bes heerwefens. Daburch, daß das Requisitionssystem erlaubt, das Uebermaß des Gepactwesens beschränkt war, fing man zuerst an, ber rascheren und zwedmäßigeren Einrichtung ber Gegner fich anzuschließen; indem wenigstens fur die Dauer bes Rrieges feftgefett warb, "bag ber Unterofficier und Gemeine, wenn er fich burch Gewandtheit und Geiftesgegenwart befonders auszeichne, fo gut Officier werben tonne, wie ber Burft", ward zuerst ber verberbliche Weg bes Rang- und Raftenwefens verlaffen.

Der König selbst wandte biesen militärischen Fragen seine ganze Theilnahme zu; verschiebene Aufzeichnungen und Instructionen aus der kritischen Beit von 1806—1807, die von ihm selbst herstammen, legen nicht allein von seinem Interesse, sondern auch von seiner Einsicht in die Mängel des alten Deerwesens Zeugniß ab. Gleich nach dem Abschlusse des Friedens bildete er dann (25. Juli) eine "Militärreorganisationscommission", deren eigentliche Aufgabe es war, das Heerwesen auf neuen Grundlagen weiter aufzubauen. Der Borsthende war Generalmajor von Scharnhorst; neben ihm waren der Generalmajor von Massenbach, die Oberstlieutenants Graf Lottum, Bronikowski, Gneisenau, der Major von Grolman in dieselbe berusen. Später kamen noch Graf Göhen und Borstell hinzu und, wie der letztere mit Bro-

nikowski, dem Repräsentanten des Althergebrachten, in Folge innerer Disharmonie austrat (Anfang 1808), der Major von Boyen. Als Abjutant Scharnhorsts darf auch der Hauptmann von Clausewitz, einer der liebsten und begabtesten Schüler des Generals, nicht ungenannt bleiben. In Scharnhorst, Gneisenau, Grolman, Boyen, Clausewitz war die Blüthe des Edelsten und Tüchtigsten, was Preußen an militärischen Talenten enthielt, zu einem Ehrenkranz zusammengefaßt; ihre Wahl gab die beste Bürgschaft für die Einsicht und den Ernst, womit der König selbst die Sache ergriss. Wie Stein im Kreise der Immediatcommission als der geistige Träger der politischen Umgestaltung Preußens hervortrat, so war Scharnhorst die Seele der militärischen Resorm; beide Männer, wie sehr sich auch die Persönlichkeit des rheinischen Reichsritters von dem niedersächsischen Pächterssohne unterschied, verband doch derselbe große Sinn und der gleiche deutsche Gedanke zu dem gemeinsamen Werk.

Gerhard Johann David Scharnhorft ward im November 1756 zu Bamelfee im hannöverschen geboren;\*) bort wuchs er in fehr bescheibenen und patriarchalisch einfachen Verhältnissen auf, vom Vater zum gandmann beftimmt, während bes wißbegierigen und reichbegabten Anaben eifrigftes Streben nach dem Solbatenstande ging. Es gelang ihm als sechszehnjährigen Jüngling, in die Schule bes Grafen Bilhelm von Lippe-Schaumburg zu kommen, der fich als militärischer Organisator in der zweiten Galfte bes achtzehnten Sahrhunderts einen Namen erworben hat. In der Kriegsschule au Wilhelmftein legte ber junge Scharnhorft ben Grund zu ber reichen wiffenichaftlichen und folbatischen Bildung, die ihn auszeichnete; nach bem Tobe feines fürstlichen Bonners trat er in hannoversche Dienste, ward 1780 Lieutenant ber Artillerie und zwei Jahre später Lehrer an ber Kriegsschule; seine Thatigkeit bort wie sein Wirken als Militarschriftsteller zeugte zunächft für feine bervorragende theoretische Begabung. Die Theilnahme des hannoverichen Contingents an dem Revolutionskriege gab ihm dann bald Gelegenheit, fich auf bem prattischen Gebiete zu bewähren; als Artilleriehauptmann nahm er 1793 an dem Feldzug in den Niederlanden Theil, erwarb fich hohen Ruhm bei der berühmten Vertheidigung von Menin, avancirte zum Major und fpater nach bem Frieden jum Dberftlieutenant im Generalftabe. Schon aus biefer Zeit ftammen Auffage von ihm, worin er bie Kriegführung ber Revo-Intion in ihrer charafteriftischen Eigenthümlichkeit beleuchtete und in ben Mängeln des deutschen heerwesens die hauptursache der frangösischen Erfolge

<sup>\*)</sup> Außer bem Massischen Auflatz von Clausewit (in Ranke's hift. polit. Zeitschr. I. 175 ff.) und ber Schrift von Boyen ("Beiträge zur Kenntniß bes General von Scharnhorst." Berl. 1833), verweisen wir namentlich auf bas Beiheft zum preufischen Militärwochenblatt (Oct. 1854 — Juni 1855): "bie Reorganisation ber preufischen Armee nach bem Tilster Frieden."

nachwies. Sein Bunich, in preußische Dienste zu treten, ward 1801 burch Bermittelung bes Bergogs von Braunschweig erfüllt; erft in ber Artillerie, bann 1804 als Oberft im Generalftabe angeftellt, begann er auch hier lebrend und ichriftstellernd bie jungeren Officiere mannigfach anzuregen und zu fördern, ohne daß freilich feine Stellung und die kurze Zeit feines Wirkens fich im Großen entfalten und fruchtbar machen konnte. Es fehlte auch nicht an Anfeindung gegen ben burgerlichen Auslander; die Reider wollten ihm höchstens das Verdienst des gelehrten Theoretiters zugestehen. Sein ftilles, trodenes Befen, feine ichlichte, anspruchslofe Beife, bie nicht imponirte und nicht imponiren wollte, eber edig und unbeholfen aussah, ließ ihn in diefer alten preufischen Armee wie einen Fremdling erscheinen, beffen gebiegenen Berth erft bie Zeit beispiellofen Unglude erproben follte. Go erklart es fich, baß er in bem Generalftabe bes Bergogs von Braunschweig im Berbste 1806 ohne sonderlichen Ginfluß hervortrat, wenn gleich auch aus biefer Beit mandes furze, bedeutsame Wort Zeugniß bafür ablegt, daß er in der Verwirrung aller Köpfe klar und ruhig blieb und das Richtige erkannte. Nach bem Tage von Auerftabt haben wir ihn an der Spite von Bluchers Generalftabe gefehen; in Lubed gefangen, aber rafch ausgewechselt, hatte er bervorragenden Antheil an den rühmlichen Thaten, durch die ber kleine Reft ber Armee in dem Winterfeldzuge von 1807 die Scharten ber vorausgegan. genen Tage ausgewett hat. Benige Tage nach bem Frieden erfolgte feine Ernennung jum Generalmajor und feine Berufung in bie reorganifirende Commission.

Gine gludlichere Bahl ließ fich nicht treffen. hier vereinigte fich, wie bei Stein, das reichfte theoretische Wiffen mit praktischer Tüchtigkeit und gaber, ausbauernber Willenstraft; Scharnhorft war nichts burch außere Berbaltniffe und die Gunft bes Zufalls. Alles durch fich felber; eine jener klaren, festen, in sich fertigen Naturen, an benen nichts blendet und besticht, beren Bebiegenheit aber überzeugt und bezwingt. Die ihm am nachsten ftanben, rühmen feinen ruhigen, icharfen und burchbringenden, aber wenig beweglichen, nie bin und her hupfenben Berftand; feine fcmucklofe Beife, ber bie Gabe bes raschen, beredten Wortes abging, seine Unabhangigkeit von Autoritäten, fein nüchternes, von allem Phantaftischen freies Erfaffen ber Dinge und Menichen, wie fie in Wirklichkeit maren. Es war ein Beift, ber, wie Clausewit trefflich fagt, eble Fruchte ftill zeitigen, aber nicht wie andere mit Bluthen prangen konnte. Boyen verficherte, er habe unter ben vielen gum Theil fehr hervorragenden Mannern, benen er naber gekommen, Manche gefunden, die in einzelnen Unlagen ober Zweigen bes Biffens überlegener waren ober ihre geistigen Mittel beffer geltend zu machen wußten, aber es fei ihm Reiner begegnet, beffen Worte und handlungen fo wie bei Scharnhorft immer nur bie Ergebniffe eines vorhergegangenen rubigen Dentens maren, Reiner, ber fic und seine Aeußerungen fo zu beberrichen verstand, Reiner, ber einer fo gro.

Ben perfönlichen Resignation fähig gewesen ware, und endlich Keiner, ber bei anscheinend weichen, selbst vernachlässigten Formen einen so unerschütterlich festen Willen in seiner Brust trug.

Es ist ein seltenes Glück, wenn eine junge Institution, wie das preußische Heer, das jest neu gebildet werden sollte, von einer solchen Persönlickteit ihr individuelles Gepräge empfängt. Gerade im Gegensatz au der alten Beise, deren hochmuth und Leichtfertigkeit so bitter gezüchtigt war, erscheint es wie eine doppelt günstige Fügung, daß eine sittliche Persönlichkeit von so lauterer, schlichter Art der Schöpfer der neuen Ordnungen ward. Denn mit diesem scharfen Erkennen und festen Wollen war das edelste und zartfühlendste Herz verbunden; Gerechtigkeit, Redlichkeit und Unbestechlichkeit prägten sich in jedem Zuge von Scharnhorsts Charakter aus. Neben den höchsten Tugenden des Soldaten, Kühnheit und Borsicht, Unermüdlichkeit, Geistesgegenwart und kalter Verschlosseniet, besaß er das kindlich einsache Wesen eines freundlichen, wohlwollenden Menschen, dem jede unreine Leidenschaft fremd war, der nur einen Ehrgeiz kannte: das Beste, was er wußte und vermochte, für die Wiedergeburt des Vaterlandes fruchtbar zu machen.

· Ueber feine Soldaten- und Feldherrenart haben die competenteften Stimmen ihr Urtheil abgegeben; wir muffen uns hier bescheiben, barauf binguweisen. Den Gegensatz ber neuen Kriegsweise gur alten hatte er früher als die Meisten aufmerksam erfaßt; er wollte die Taktik umgebildet wiffen nach bem neuen Kriegsbedürfniß und ben Sitten bes Volkes; er hielt alles baschen nach einem äußeren Scheine und Effecte bei Ausführung von Evolutionen, der nur auf dem Exercierplate zu erhalten möglich ist, für höchst verberblich für den Rrieg; er fah in dem mechanischen täglichen Wiederholen einer Reihe von Evolutionen den Grund, wodurch bei dem Solbaten wie bei dem Officier nur die Kähigkeit des einseitigen Nachahmens geweckt, aber bie schnelle Beurtheilung und felbständiges Sandeln unterbrückt worden fei.\*) Sein Gebanke war, die Armee der neuen Kriegsart entsprechend einzutheilen, zu bewaffnen und auszuruften, die Beftandtheile des Heeres zu veredeln, sittliche und geistige Hebel statt der nur mechanischen anzuwenden, den Solbaten praktisch zu üben, einen tüchtigen Officierstand heranzubilden. Man muß, schrieb er am Schlusse bes verhängnißvollen Jahres an Clausewit, der Nation bas Gefühl ber Selbständigkeit einflößen, man muß ihr Gelegenheit geben, daß fie mit fich felbst bekannt wird, daß fie fich ihrer felbst annimmt; nur erft bann wird fie fich felbst achten und von Andern Achtung zu erzwingen wiffen. Darauf hinzuarbeiten, bies ift Alles, was wir konnen. Die Bande des Borurtheils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und in ihrem freien Bachsthum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Birkungs. freis nicht.

<sup>\*)</sup> Bopen a. a. D. 27. 28. Bgl. Clausewit S. 181.

:

Man kann von der Wiedergeburt Preugens und feiner Armee nicht reben, ohne an ben Namen Gneisenau gemahnt zu werden. Ihm war es vergönnt gewesen, in diefer Umnachtung von Demuthigung und Nieberlage ein feltenes leuchtenbes Beispiel von muthigem und glucklichem Biderftande aufzuftellen, ihm war auch fpater bie Bunft beschieben, die Scharnhorft verfagt blieb, die Siegesfrucht ber langfamen, ftillen Arbeit zu pflucken. Bon Colberg bis Baterloo ift wenig Großes und Entscheibenbes geschehen, mit bem fein Name nicht ruhmvoll verpflochten war. Wilhelm Anton August Neithardt von Gneisenau war mitten in ben Kriegswirren bes fiebenjährigen Rrieges, am 27. October 1760, zu Schildau geboren; sein Vater war öfterreichischer Artillerieofficier und fiedelte sich nach dem Kriege in einer untergeordneten Beamtenftellung zu Erfurt an; feine Mutter ftammte aus Burgburg, wo auch der Sohn nach dem frühen Tobe der Mutter unter der Oflege liebevoller Berwandten ein Paar glückliche Jugendjahre verlebt und seine erfte Bilbung empfangen hat. Der Tod ber Großeltern nothigte ben kaum breizehnjährigen Rnaben, bem Bater nach Erfurt zu folgen. Dort wartete feiner eine harte, aber heilfame Lebensichule; in beengten Berhaltniffen, nicht selten mit brudendem Mangel kampfend, wuchs er auf. Aber sein frischer Lebensmuth und der rege Bildungstrieb, ber ibn erfulte, blieb ungebeugt. Er beschäftigte fich mit alten und neueren Sprachen, trieb Geschichte und Mathematik mit regem Gifer und ichien entschloffen, ber Wiffenschaft fich gang zu widmen, als ihn Studentenhandel und ein Duell von der hochschule weg in die militarische Laufbahn führten. Erft in öfterreichischen, bann in baireuthischen Diensten, folgte er turz vor bem Ende des amerikanischen Krieges einem ber Regimenter, bas in englischem Solbe ftant, über ben Ocean, um freilich durch ben balb geschloffenen Frieden rasch nach ber Beimath gurudgeführt zu werden. Bang verloren war indeffen wohl biefer amerikanische Keldzug nicht; die Erfolge, die ein Bolksbeer gegen erprobte Truppen alter Schule bort erfochten, fammt ber neuen Rriegsweise, Die fich ba Bahn und Geltung verschafft, find schwerlich ohne Eindruck auf ihn geblieben.

Im Anfang bes Jahres 1786 vertauschte er ben ansbachischen mit dem preußischen Dienst, als Premierlieutenant trat er in eines der neugebildeten Freiregimenter ein. Es war die Truppe, die den Stamm zu den grünen Küstlieren bildete, bei denen auch Pork, Bülow, Müsstling, Krauseneck und Andere ihre Schule gemacht haben. Zwanzig Jahre verbrachte seitdem Gneisenau meistens in kleinen schlesischen Garnisonen, unter knappen Verhältnissen, nicht selten in Noth und Mangel — gewiß eine starke Probe für die Art des Mannes, der in all dieser Beengung von der Spannkraft seines Geistes nichts verloren hat. Seiner Mannschaft gab er eine trefsliche taktische Schule, die Lücken eigner Bildung war er rastlos bemüht zu ergänzen, unter den Soldaten war er als humaner und uneigennütziger Kührer geliebt, und von Allen, die ihm näher kamen, als ein Mann von seltner geistiger

Frische und Energie hochgeschätt. Den alten Schlenbrian nahm er als das was er war; ben selbstgenügsamen Hochmuth der Meisten war er weit entfernt zu theilen. Freilich gehörte Geduld dazu als sechsundvierzigsähriger Hauptmann auszuharren und die Kameraden scherzten wohl über den "Hauptmann von Capernaum", der zehn Jahre vergebens auf Avancement gewartet, aber es kam die Zeit, welche die Spreu vom Beizen sonderte. \*)

Bie der Krieg von 1806 ausbrach, war er einer der Wenigen, die mit voller Klarheit die Mißstände des alten Kriegswesens und die Ursachen des Mißlingens erkannten. Bei Saalfeld und Jena mitkämpfend, entging er glücklich den folgenden Capitulationen, half dann, zum Major ernannt, die Reservebataillone im Often organisiren, bis ihn der König als Commandanten nach Colberg sandte. Was er dort war und leistete, ist früher erzählt worden. Doch war dies nur der Vorbote zu Größerem, wovon die Geschichte der späteren Tage zu berichten hat.

Es ift auch Gneifenau wie Scharnhorft widerfahren, von ber Miggunft und der Berftimmung als der nur gelehrte und theoretische Officier charatterifirt zu werden. Und boch war gerade an ihm Alles schöpferischer Geift und Thatkraft. Er ist einer ber Benigen gewesen, die es an genialer Fruchtbarteit, an brangender Unruhe bes Schaffens, an Unermudlichkeit und Anfvannung ber außersten physischen Mittel bem furchtbaren Gegner gleich zu thun wußten. Es wird ftets als eine wunderbar gludliche Fugung gepriefen werden muffen, daß zu einem Feldherrn wie Blücher fich ein General. ftabsofficier wie Gneisenau fand; boch wurde man Unrecht thun, in Blucher nur ben zuschlagenden Arm, in Bneisenau nur ben combinirenden Ropf zu feben, benn es hat Jenem fo wenig an ber treffenben Scharfe, bas Richtige au erkennen, gefehlt, wie Diefem an ber frischen, zugreifenden Thatkraft. Bar es ichon ein nicht geringes Berbienft, bem Gebanken und Billen Bluders bie hohere geistige Form zu geben, fo erscheint es boch noch als eine viel feltenere Babe, ber unerschöpflichen Thatenluft bes Gelbengreifes in immer neuen, fruchtbaren Combinationen fo zu genügen, wie es Gneisenau that. Bir haben eine Reihe von Briefen und Aufzeichnungen in Sanden gehabt, bie er 1813-1815 im Sauptquartier, im Bivouac, in burchwachten Rachten, nach heißen Schlachttagen, auf bem Marich, bem Ruckzug, ber Berfolgung ichrieb; fie geben erft die rechte Borftellung von dem Reichthum, der Unerschöpflichkeit, ber claffischen Pracifion und Rlarbeit biefes Ropfes. Bas er ba oft in brangenber Gile auf einem gerknitterten Blatt Papier aufgezeichnet hat, steht durch die zutreffende Schärfe des Inhalts, die Deutlichkeit und ungesuchte Eleganz ber Darftellung ebenso einzig da, wie durch die prägnante Kurze bes Ausbrucks und bie außere Schönheit und Zierlichkeit

<sup>\*)</sup> S. über Gneisenau's Erlebniffe bis 1806 bas Beibeft jum preng. Militarwochenblatt 1856.: "Gneisenau." Erfte Abtheilung von 1760—1806.

seiner Handschrift. Aus allen diesen Blättern spricht ein genialer, vielseitiger Geist, der auch der Form vollkommen Meister ist. Wahrhaft groß tritt Einem aber überall der eine Zug entgegen: wie ihn die physischen Mühen nicht erschöpfen, so übt auch Mißgunst und Verkennung, die ihm in reichem Maße zu Theil ward, niemals einen niederbeugenden Einsluß auf ihn. Er ist immer mitten in der großen Sache; das Versönliche tritt daneben ganz zurück und mit antiker Selbstverlengnung spricht er wohl bei dem Besten, was er thut, den Wussch aus, seinen Namen nicht genannt zu hören, damit daran Borurtheil und Mißgunst nicht Anlaß nähmen, es die gute Sache entgekten zu lassen. Und doch besaß er einen lebhaften, drängenden Ehrgeiz, der nicht selten bittere Kränkung hinnehmen mußte; aber auch in Kränkung und Schmerz war er nie klein.

Bon seiner ganzen Erscheinung hat uns Arnbt aus unmittelbarer Kenntniß ein tressendes Bild entworsen. Sein imposantes ritterliches Wesen, in bem er stand und schritt wie ein geborener Held, seine feurige, geistvolle Art, seine angeborne reiche Gabe der Rede, sein Wis und sein geselliges Talent unterschieden ihn von dem unscheinbaren, stillen Scharnhorst, dem die Natur diesen äußeren Glanz der Erscheinung versagt hatte. Wie eine ihm nahestehende Persönlichseit über ihn gesagt hat: er war durchans stattlich und imposant, in allen Jügen der Ausbruck von Geist und Kraft, seine Bewegungen sprachen stets die Würde und Bornehmheit des Geistes aus. Aber eben diese stolze Schönheit seines Wesens hat wohl auch dazu beigetragen, ihm leichter Neider und Hasser zu erwecken. Und doch rühmten alle diesenigen, die ihm näher kamen, zugleich die seineren, menschlichen Jüge, seine Aumunth und Liebenswürdigkeit; wer den Bater, sagt Arndt, unter den Kindern, den Freund unter den Freunden gesehen hat, weiß, was diese glückliche Juthat in Gneisenau bedeutete.

Neben Scharnhorft und Gneisenan standen als Jüngere Grolman und Bopen; Grolman, ein kühner Soldat wie Einer im Heere und zugleich an Kenntuiß und Feldherrnanlagen so hervorragend, daß ihn Manche selbst über Scharnhorst und Gneisenau setzen wollten; dann hermann von Bopen, eine ruhige, innerliche Natur wie Scharnhorst, frühzeitig von der Unvollkommenheit des alten heerwesens durchdrungen und einer der treuesten Träger der Gedanken des Meisters, ein eifriger Patriot und ein Mann von hellem, freiem Geiste, der sich in der Schule des großen Königsberger Denkers ausgebildet und ein Charakter von der schule des großen Königsberger Denkers ausgebildet und ein Charakter von der schule des großen Rönigsberger Denkers ausgebildet und ein Charakter von der schule Geradheit und Uneigennüßigkeit, wie es der Meister — Scharnhorst — selber war. Mit ihnen allen wirkte harmonisch zusammen Stein selber, nicht allein indem er Theil nahm an dem, was in diesem militärischen Kreise geschah, sondern wirksamer noch daturch, daß seine politische Resorm der militärischen ergänzend und helsend zur Seite ging.

Als ber König bie Commission berief, wandte er junachft ihre Aufmert.

samkeit auf eine Reihe von Fragen, die ihm als die ersten Vorbedingungen der Reorganisation erschienen. Die Bestrasung der Schuldigen, strenge Rechenschaft von Allen, deren Haltung nicht vorwurfsfrei war, Entsernung der veralteten und invaliden Elemente, verändertes Avancement, Julassung der Bürgerlichen zu den Officierstellen, Aushebung der Exemtionen und Umgestaltung des Rekrutirungswesens, Resorm der Kriegsartikel, bessere Bewassung, Kleidung und Sintheilung der Armee und ihrer einzelnen Wassengattungen, Bereinsachung des Gepäckwesens, das waren die wichtigsten Punkte, auf welche er zunächst die Ausmerksamkeit des von ihm berusenen Ausschusses hinlenken wollte.

Der erfte Borfchlag ber Commiffion ging auf die gauterung bes Officiercorps von allen unwürdigen Glementen und auf Beftrafung berer, die fich im Laufe bes Krieges compromittirt hatten. Das war es auch, was bie allgemeine Stimme bes Landes am lauteften verlangte. Es liegt uns von einem Manne, ber mehr ber alten Zeit als ber neuen angehörte, eine Denkichrift ans biefen Tagen vor, die in lebendigen Farben das Migverhaltnig ichildert, in welches durch die bittern Erfahrungen des letten Krieges Armee und Bevölkerung gerathen waren.\*) Die Bevorzugung des Abels, der Uebermuth ber Officiere vor bem Rriege rachte fich jest bitter. Man ftellte zwischen bem eignen Seere und den feindlichen Truppen Vergleiche an, die nicht zum Vortheile des ersteren ausfielen. In der burgerlichen Bevolkerung iprach fich lant genng die Berftimmung über bas alte heer und feine Officiere aus. Auf der andern Seite fühlte sich das Militär in seinen besseren Elementen burch biefe Ungunft beleidigt und es fehlte nicht an Ausbrüchen ber Zwietracht zwischen Bürgern und Officieren. In ber Maffe bes Bolkes, namentlich "bem nicht geringen Theil, welcher mit echter Treue an dem Rönigshause hing", vergaß man die nicht, die sich in den Stunden der Noth muthlos ober zweideutig gezeigt; der Solbat, jo versichert der angeführte Auffat, hatte an Achtung verloren und es war nichts Seltenes mehr, daß man ihm trotte, ihn verhöhnte und Biberfetlichkeiten gegen ihn ubte. Diefe Digverbaltniffe auszugleichen, war por Allem eine genaue Ausscheidung der schlechten von den guten Elementen nothwendig; nichts konnte den Respect vor der Armee beffer wiederherftellen, als ein ernftes und ftrenges Verfahren gegen alle Strafbaren und Unfähigen. Es machte baber einen allgemein gunftigen Ginbrud, als der König nach dem Vorschlage des Ausschuffes (Nov. 1807) eine Immebiat-Untersuchungs-Commiffion unter bem Borfit feiner Bruber, ber Prinzen Seinrich und Wilhelm, bestellte, welcher dies mubewolle Geschäft übertragen war. Bor ihr follten fich alle Officiere, welche bei Capitulationen betheiligt gewesen, in Gefangenschaft gerathen waren, ober überhaupt sich Bebler hatten zu Schulden tommen laffen, wie fie in bem Publicandum vom

<sup>\*)</sup> Memoire von Grawert d. d. Breslau 27. Sept. 1807.

1. December aufgezählt waren, genau verantworten; auch auf ganze Truppenabtheilungen, von denen es zweifelhaft war, ob sie ihre Schuldigkeit gethan hatten, ward die Untersuchung ausgedehnt. Ebenso sollten aber auch alle diejenigen namhaft gemacht werden, die sich vorzüglich ausgezeichnet hatten. Die Untersuchung ward erst zu Anfang des Jahres 1812 beendigt; sie hat eine Reihe strenger Urtheile, über die Schuldigsten Todesurtheile verhängt; doch ist von den letzteren keines vollzogen worden.

Die Anstellung unfähiger und invalider Officiere zu hindern, ward von ber Commission vorgeschlagen, das Avancement solle nicht mehr ausschließ. lich nach bem Dienstalter eintreten, und gleich bei ber Ernennung ber jungeren Officiere vornehmlich auf Fähigkeit und Kenntniffe Ruckficht genommen werben. Vor allem mußte nach ihrer Anficht bas ausschließliche Borrecht bes Abels wegfallen. Aus ber ganzen Nation, fagte fie, muffen alle Individuen, bie bie rechten Eigenschaften besitzen, auf die hochsten militarischen Ehrenftellen Anspruch machen können. Indem man bisher einem einzigen Stande biefe Vorrechte gab, gingen alle Talente und Renntniffe bes übrigen Theiles ber Nation für die Armee verloren, und biefer Stand fah fich gar nicht in die Nothwendigkeit verfest, fich die militärischen Salente zu erwerben, ba seine Geburt und eine lange Lebensbauer ihn zu ben höchsten militärifden Ehrenftellen binaufbringen mußten. Zugleich erinnerte bie Commiffion baran, daß unter dem großen Kurfürsten und noch unter bem erften Konig von Preugen die Salfte ber Officiere aus Burgerlichen beftanden habe.

Auch die übrigen Fragen, die der König in den Vorbergrund gestellt, fanden bei ber Commission eine einläfliche Prüfung. Sie erklärte fich namentlich für Beschränkung ber Eremtionen, für völlige Aufhebung bes Berbens im Auslande und für Abanderung der Kriegsartikel, die als bringend nothig bezeichnet ward, "fobalb die Armee aus lauter Inlandern beftebe und. wie fo fehr zu wunschen fei, auch die wohlhabendere und gebilbetere Glaffe ber Candeseinwohner bazu gezogen werden folle." In abnlicher Weise waren. den gemachten Erfahrungen gemäß, Abanderungen vorgeschlagen in Bezug auf die Formation und Eintheilung der Armee, ihre innere Dekonomie, ihre Bekleidung und Bewaffnung und bie Bereinfachung bes Gepackwefens. In Allem war bas Beftreben unverkennbar, eine gang neue Armee aus ben beften Elementen und nach ben vorzüglichsten Mustern zu bilden; wurden boch fogar bie alten Namen ber Regimenter, an benen fo manche ftolze Erinnerung überlieferten Ruhmes hing, befeitigt und dafür die Benennung nach den Provingen, in welcher fie garnijonirten, vorgeschlagen.

Während die Commission, so die vom König ihr vorgelegten Fragen der Reihe nach prüfte, war zugleich Scharnhorst mit einem eigenen Borschlag von bedeutungsvollem Inhalt hervorgetreten. Gine Denkschrift vom 31. Juli 1807 beantragte die Errichtung einer Nationalmiliz, d. h. die herstellung

ber allgemeinen Landesbewaffnung, durch welche ebenfo fehr die Vermehrung wie die Beredlung der Wehrfrafte des Landes bewirft werden follte. Umfang bes Staates, wie ihn ber Friede festgestellt, gestattete felbst bei einer Aushebung von 2 bis 3 Procent der Bevölkerung nur eine Beeresmacht von 150,000 Mann; das gand befand fich aber in einer öfonomischen Lage, Die folch eine Laft als viel zu boch erscheinen ließ. Scharnborft nahm an, bak bie Armee im Frieden nicht über 70,000 Mann ftark fein konne. Damit fie nun raich vermehrt werden konne, ichlug er zuerst vor, bei jeder Compagnie einen Officier mehr als nothig war zu behalten und aus ihr in ben erften brei Sahren jährlich zwanzig Mann, spater je zehn zu entlaffen und die abgebende Mannichaft burch andere zu erfeten. Die Entlaffenen wurden bann jahrlich in ihren Cantons revidirt, Rleidung und Baffen in gewiffen Depots bereit gehalten. Auf diese Beise konnten in brei Jahren gegen 17,000 Mann geubter Leute geschaffen werden, zu benen 280 Officiere vorhanden waren. Beiter brachte bann Scharnhorst bie Errichtung einer Landmiliz in Borfclag. Man könne etwa einen Theil ber noch eximirten jungen Leute, beren Bahl in den cantonfreien Städten fehr betrachtlich fein wurde, ju einer folchen Miliz organisiren. Gine jebe Stadt mit einem gewissen Rreis bes umliegenden Landes hätte dann ihre Milizcomvagnie, theils Kukvolk, theils Sie besetzen einige Thore ber Stadt und hatten außerbem ihre Reiterei. Sie kleibeten und bewaffneten sich felbst, die Infanterie allenfalls mit Buchsen, und erhielten keinen Sold. Die Compagnie jedes Stadtbezirks verfammelte fich jährlich zur Mufterung, damit wurden dann Uebungen im Schießen nach ber Scheibe verbunden. Diese Miliz könnte einmal ben gewöhnlichen Garnisonsbienst bes stehenden Beeres verringern und also ben Truppen mehr Zeit zur Uebung im Felddienste lassen, bann wurde durch sie, wenn in einer Proving fein Militar mare, die Rube in den großen Stadten u. f. w. erhalten; endlich konnte fie, wenn gunftige Umftande zur Bertheibis gung bes Landes eintreten follten, ohne Auffeben fehr bald vermehrt werden und mit den stehenden Truppen bienen. Scharnhorft hielt den Moment für geeignet, ohne Auffälligkeit biefe Ginrichtung anzuordnen, "die in ber Folge vielleicht zu großen 3wecken bienen konne."

Bas bies für Zwecke waren, darüber hat uns Boyen, der vertraute Sünger des Meisters, klaren Aufschluß gegeben \*). Schon jett war Scharn-horst von der Idee eines Bolkskrieges gegen Napoleon erfüllt. In den vertraulichen Unterredungen mit ihm und Gneisenau hat Boyen damals nur immer den Grundgedanken gefunden: daß im Falle eines überraschenden Angriffes von Frankreich man mit einer allgemeinen Landesbewaffnung für die Erhaltung des Königs und seines Geschlechtes kämpfen und im unglücklichsten Falle nur mit den Wassen in der Hand ehrenvoll untergehen musse.

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Renntniß bes General von Scharnhorft G. 31 ff.

Um ben Schein einer einseitigen militärischen Einwirkung dabei zu vermeiben, dachte man an einen Führer, der nicht aus dem Geere hervorgegangen sei; zugleich sammelte Scharnhorst unermüblich Terrainnotizen über die durchschnittenen Gegenden Preußens und wünschte in den dazu geeigneten Gebieten Officiere als Landräthe angestellt, die sich beim Ausbruch des Kampses gleich an die Spite stellen könnten.

Als der Rönig Bebenken trug, ichon jest auf Scharnhorfts Vorichlage einzugehen, überreichte der General am 31. Aug. einen neuen Entwurf, "zur Bildung einer Reservearmee." Darin war als oberfter Grundsat aufgestellt: alle Bewohner bes Staates find geborene Vertheibiger beffelben. Neben ben Soldaten bes ftebenden Geeres follten alle übrigen ftreitbaren Manner zwischen 18 und 30 Jahren fich auf ihre Koften bewaffnen, kleiben und üben, um bie Refervearmee zu bilben. Diefelbe war zur inneren Ruhe des Staates und zur Vertheidigung bes Landes gegen einen angreifenden Feind beftimmt; fie follte nur bann ihre Proving verlaffen, wenn die Deckung ber Monarchie es Ihre Officiere hatten gleichen Rang und gleiche Vorrechte, wie erfordere. bie bes stehenden heeres; boch wurden fie bis zum Capitain aufwarts vom Regimente felber gewählt. In Friedenszeit galt die höhere Bildung als erfte Bedingung der Officierswahl; das Avancement im Kriege richtete sich nach ber Bravour und Entschlossenheit des Ginzelnen.

In dem Ronig mochten vorerst bie gleichen Bedenken, wie gegen ben früheren Entwurf, vorwalten; boch ward ber Borschlag innerhalb ber Commission einer genauen Prüfung unterzogen und von ihr in den wesentlichen Grundzügen abobtirt. Auch fie unterschied zwischen "stehenden" und "Provingialtruppen" und wollte biefen ungefähr die Organisation geben, die Scharnhorft fur bie "Refervearmee" vorgeschlagen hatte. Es icheint, fagte fie, bei ber jetigen Lage ber Dinge barauf anzukommen, daß die Nation mit der Regierung auf's Innigste vereinigt werde, daß die Regierung gleichsam mit der Nation ein Bundnift folieft, welches Butrauen und Liebe gur Berfaffung erzeugt und ihr eine unabhängige Lage werth macht. Diefer Beift tann nicht ohne einige Freiheit in ber Berbeifchaffung und Bubereitung ber Mittel zur Erhaltung der Selbständigkeit stattfinden. Ber biefe Gefühle nicht genießt, kann auf fie keinen Werth legen und fich nicht fur fie aufopfern. Eben barum wollte die Commission stehendes Seer und diese Land. wehr getrennt erhalten, nicht etwa biefe aus jenem hervorgegangen feben. Gneisenau ging noch einen Schritt weiter und folug, wie es scheint unter Billigung der Commission, vor, auch alle Schulen im gande militarisch au organisiren. Es follte in ihnen mehr Mathematit als bisher gelehrt, jugleich eine völlig militarische Disciplin eingeführt, die Schüler in Compagnien vereinigt und in ben Erholungsftunden burch Exercirmeifter in ben Baffen geübt, auch Leibesübungen, wie Fechten, Schwimmen u. f. w., in den Kreis bes Unterrichts bereingezogen werben.

Diefe Antrage griffen bebeutungsvoll genug in die gange Organisation bes Staates ein, um auch bie Aufmerkfamkeit ber Staatsmanner zu beschäf. tigen. Die Entwurfe wurden Stein, der ohnebies in einem naben Berbaltniß zu bem militärischen Ausschuß stand, und Schon mitgetheilt. geregten Grundgebanken — Nationalbewaffnung, Landwehr, militärische Erziehung bes Bolkes - wurden, wie fich erwarten lätt, von beiben Mannern fo lebhaft und zustimmend ergriffen, wie im Rreise ber Militars, von benen fie ausgegangen waren; nur über die Art der Ausführung hatten fie abweichende Unfichten. Es ichien nicht unbedenklich, die Aermeren, die fich nicht selber ausruften konnten, in die Armee, die Boblhabenderen in die Landwehr zu vereinigen, und bamit nicht nur eine Scheibewand amischen beiben herzustellen, fondern vielleicht bei gunehmendem Bohlftand ber Bevolkerung ber Armee felbst ihren Bedarf an Refruten ju schmalern. Wenn inbeffen aus ber ganzen Maffe ber Dienstpflichtigen das Loos biejenigen beftimmte, bie in das stehende heer einzutreten hatten, und die Uebrigbleibenden von felbst ber Reservearmee zufielen, schien jenes Bedenken beseitigt.

Vorerst freilich blieben alle diese Anregungen nur Entwürfe. Einmal konnte der König sich nicht davon überzeugen, daß dazu jest schon die Zeit gekommen sei; dann warfen sich bald äußere Verhältnisse hemmend in den Weg. Der Vertrag, der im herbst 1808 von Napoleon erzwungen ward, stellte ein Maximum der Truppenmacht sest, die Preußen halten durfte, und untersagte ausdrücklich die Vildung einer Nationalmiliz. Doch war als Keim für künftige Tage das jest Angeregte nicht verloren und ist in den kommenden Zeiten der Entscheidung fruchtbar und mächtig aufgegangen.

Es war fo Bieles zu thun, was keine Bergogerung guließ, daß es fich wohl begriff, wenn der Ronig von den weiter greifenden Entwurfen manchen vorerst noch zurücklegte. Schon die neue Bildung des stehenden Heeres war eine ungewöhnlich muhevolle Arbeit. Nachdem die schuldigen Officiere verurtheilt ober entfernt, die aus ben abgetretenen polnischen Gebieten entlaffen, bie überzähligen auf halben Gold gefett waren, galt es nun, mit dem jo geläuterten Officierstand ein neues Geer zu bilden, deffen Roften die finanzielle Kraft bes Landes nicht überstiegen und das doch die Möglichkeit an bie Sand gab, jur rechten Zeit für die Ehre und Unabhangigkeit bes Staates bie nothige Vermehrung eintreten zu laffen. Wenn man erwägt, von welchen Bitten und Ansprüchen der Entlassenen die Regierung bestürmt ward, wie viele perfonliche Intereffen burch die Neubildung verlett wurden, wie die Solbaten und bas nothige Material, über einen großen Raum bin gerftreut. oft nur mit größter Muhe beigubringen waren und ben leitenden Mannern zubem nicht einmal die freie Verfügung über das vom Feinde befette Land und feine Gulfsquellen zustand, fo war es gewiß ber hochften Anerkennung werth, dag noch vor Ende bes Jahres 1807 bie Grundzuge ber neuen Dr. ganifation bes ftebenden heeres vollendet waren. Fugvolt und Reiterei wurben beibe neu formirt, bei jenem namentlich Bedacht genommen auf die Bermehrung der leichten Infanterie, die Kleidung einfacher und zweckmäßiger gemacht, der Bestand der Compagnien so eingerichtet, daß die Last nicht zu groß war für die Eragkraft des Landes und die Ersparnisse der Staatskalse zu Gute kamen, zugleich aber doch ein Ueberschuß an Officieren zugelassen, damit, sobald das Bedürsniß eintrat, die Vermehrung der Armee keine Schwierigkeiten bot. Das ausländische Werben war völlig abgestellt, das heer sollte fortan nur aus den Landeskindern gebildet werden.

Unangefochten wurden biefe Neuerungen nicht ins Wert gefett. Neben ben Ungebulbigen, welche bie Schwierigkeiten nicht erwogen und benen bie Commiffion nicht genug that, fehlte es naturlich noch weniger an Solchen, welche aus Mangel an Einficht ober aus perfonlichem Intereffe die alten Buftanbe vortrefflich fanden. Es find von biefer Seite ben Mannern ber Reform nicht geringe Schwierigkeiten bereitet worben. Noch geraume Zeit nachher mußte Gneisenau bie Leiter bes Rriegswesens und ihre Grundfate gegen bittere Anschuldigungen vertheibigen. "Der Uebergang aus einer alten Berfassung in eine neue, schrieb er damals,\*) ift eine Krife und jede Krife ift eine Krankheit. Es ift bei Umschmelzung einer Verfassung überhaupt nichts Leichtes, einen folden Buftand zu überfteben; aber hier befonders unter allen ben Anfeindungen, womit bie Mitglieder bes allgemeinen Rriegsbepartements als handhaber ber neuen Ordnung ber Dinge von ben Parteinehmern ber alten Unordnung beehrt werden, und bei ber aufgeregten Denunciationswuth gehört zum Ausharren bei ben Geschäften eine heroische Aufopferung, die nur durch das Wohlwollen, das Zutrauen und den Schut S. M. genährt werben fann."

Auch die ökonomische Noth des Landes bereitete Schwierigkeiten genug; sie nöthigte, sich auf die bescheidensten Bedürsnisse einzuschränken. Man konnte z. B. im Frühjahr und herbst 1808 die Beurlaubten zu den gewöhnlichen Uebungen nicht einberusen. Der König besahl daher (25. Juli), daß sie einige Monate hindurch an den Sonntagen in ihren Cantons exercirt würden. Es wurden von den Regimentern so viele Officiere und Unterofsiciere, als entbehrt werden konnten, in die Cantons geschickt, dieselben in kleinere Bezirke getheilt und die Uebungen dort vorgenommen. Das Exerciren sollte besonders in der Dressur der einzelnen Leute und dem Schieden nach der Scheibe bestehen; für das Scheibenschießen wurden Prämien ausgesetzt. Eine Cabinetsordre vom 6. Aug. verfügte dann, daß von der Insanterie und Kußartillerie noch weiter 3—5 Mann oder mehr von der Compagnie auf Urlaub entlassen, dasur ebensoviel Cantonisten eingezogen und einen Monat exercirt werden sollten, um dann nach Ablauf dieser Zeit durch neue Ersamänner abgelöst zu werden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Aus einem Auffatz d. d. 5. Juni 1809.

<sup>\*\*)</sup> Daß man bie Frage ber Einführung einer ausgebehnten Behrpflicht ober

Aller hinderniffe ungeachtet ward indeffen auf der betretenen Bahn fortgeschritten. Im August 1808 erschien eine Reihe von Berordnungen, welche fur die geiftige und sittliche Erhebung des Beeres eine neue Epoche ankundigten. In den neuen Rriegsartikeln vom 3. August war ber Grund. fat vorangestellt, daß bei der kunftigen Busammensehung ber Urmee aus Inlandern man porausseten burfe, Die Solbaten wurden ihren Mithurgern überall ein Mufter ordentlichen, rechtschaffenen und tugendhaften Lebensman-Die Strafe ber Stockschläge ward baber auf biejenigen beforantt, die wegen eines ichweren und entehrenden Berbrechens ober wegen wiederholter Bergehungen in eine Strafclasse begrabirt worden waren; die In einer Berordnung über bie Strafe bes Gaffenlaufens fiel gang meg. Militärstrafen, die am gleichen Tage erschien, war die Erwartung ausgesprocen: daß die jungen Leute "von guter Erziehung und feinem Ehrgefühl". bie fortan als gemeine Solbaten ins Beer eintraten, ein gutes Beispiel vernünftigen Gehorsams und wirksamer Anwendung ihrer Kräfte geben und es baburch möglich machen wurben, mit einer gelinden Behandlung Ordnung und Disciplin in ber Armee aufrecht zu erhalten. Es war baber ben Officieren milbe und freundliche Behandlung ihrer Untergebenen vorgeschrieben; fie follten fich, hieß es, immer ihre ehrenvolle Beftimmung vergegenwärtigen. bie Erzieher und Anführer eines achtbaren Theils ber Nation zu fein. Gine britte Berordnung über die "Beftrafung der Officiere" ging von ben gleichen Grundfagen aus. Es war ihnen barin namentlich Bescheidenheit und Ach. tung gegen die Personen vom Civilftande vorgeschrieben; Trunk, Ausschweis fung, Umgang mit Leuten von ichlechtem Rufe, Spielsucht und überhaupt bie Aeußerungen gemeiner Denkart machten bie Officiere bes Avancements unfabig; Ehrengerichte in ben Regimentern follten barüber entscheiben.

Daran schloß sich das Reglement vom 6. August über die Besetzung der Stellen der Portepeefähndriche und über die Officierswahlen. Einen Anspruch auf Officierstellen sollten von nun an in Friedenszeiten nur Kenntnisse und Bildung gewähren, in Kriegszeiten ausgezeichnete Tapferkeit und Neberblick. Aus der ganzen Nation konnten daher Alle, die diese Eigenschaften besatzung des Standes sollte beim Militär aufhören und Jeder ohne Rücksicht auf seine Herunft gleiche Pflichten und gleiche Rechte haben. In diesem Sinne waren denn auch die Leistungen bemessen, die fortan zu den Fähndrich- und Officierstellen befähigen sollten.\*)

wenigstens eines ber Conscription ahnlichen Spftems nicht aus bem Auge verlor, auch wenn bie Zeit ber Ausführung noch nicht gekommen schien, zeigen bie Mittheilungen in bem Beibeft zum Militarwochenblatt von 1856 S. 352. 359 f.

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Berordnungen f. bei Matthis VI. 377—420 und im angeführten Beibeft zum Militärwochenbl. von 1856.

So baute sich stufenweise die neue Heeresverfassung in dem Geiste auf, in welchem sie vom König und seinen Berathern entworfen worden war. Die unbrauchbaren und veralteten Elemente waren beseitigt, das Heer auf nationalem Grunde erneuert, zwischen Armee und Bolt eine lebendige innere Berbindung erschaffen, alle Vorrechte und Ausnahmen aufgehoben, die Gleichberechtigung durchgeführt, auf geistige und sittliche Hebung des Soldatenstandes hingewirkt, Bewaffnung und Bekleidung verbessert, die ökonomische Einrichtung reformirt, eine einsachere und zweckmäßigere Uedung zum Dieuste eingeleitet. Von den großen Grundzügen, wie sie nach dem Frieden entworfen worden, harrte nur noch weniges Wesentliche der Durchführung: die militärische Erziehung des ganzen Volkes und die Einführung einer Volksbewaffnung, welche in der Stunde der Entscheidung die Mittel gab, dem treulosen Gegner die verlorene Macht und Selbständigkeit wieder abzuringen. Auch dies hat, wie wir sehen werden, die folgende Zeit zur Keise gebracht.

Wie in ben äußeren Ordnungen bes Lebens, so war auch in ber geiftigen Stimmung der Nation ein Umschwung eingetreten; jene afthetische Selbstgenugsamfeit, ber vor jedem gewaltsamen Conflict bes Lebens bange war, weil baburch "ruhige Bilbung" gestört werden konnte, kam allmälig in Migrebit, und es ging ein Gefühl burch die Nation, daß es jest nicht mehr an ber Beit fei, in kunftlerischer Objectivität fich an ber perfonlichen Große bes Gegners ruhig zu erbauen, mahrend durch ihn ringsum Alles geächtet und erniedrigt ward, was noch von deutschem Geifte und beutscher Sitte Zeugniß gab. Man fing jest au, fich ber Zeit zu ichamen, wo die raffinirte Verbuhltheit ber Schlegelschen Lucinde als achte Natur und Poefie bewundert worden war und wo ein ernfter, tieffinniger Mann wie Schleiermacher bergleichen wie ein Rleinob beutscher Metaphysik zu commentiren vermochte. Selbst in bem großen Kreise bes literarischen Publikums brang bie Einficht burch, bag es einer andern geiftigen Roft bedürfe, als ber fußlichen Mifere und ber weinerlichen, erlogenen Sentimentalität, womit die Ropebue und Conforten die Unfittlichkeit und Trivialität aufgeputt hatten.

Der männliche, sittenstrenge Ernst, ben Kants Philosophie angeregt, bas nationale Pathos, wie es aus Schillers Dichtungen heraussprach, begann auch in der Literatur gegen das Faule, Undeutsche und Unsittliche zu reagiren. Die junge Schaar von Kritikern und Dichtern der Zeit, die sogenannte romantische Schule, führte nicht allein einen unerbittlichen Krieg gegen das literarisch Armselige und Mittelmäßige, sondern sie setze sich auch der Einseitigkeit und Uebertreibung der anti-klassischen Richtung mit Erfolg entgegen. Ihr hinweis auf das Mittelalter, wenn auch von einer Seite sehr bald zur krankhaften Ausschließlichkeit übertrieben, leitete doch das Interesse

und die Kenntniß der Nation wieder auf die eigenen heimathlichen Stoffe; bas Studium der beutschen Sprache, unserer Geschichte, unserer Bolksbichtung ward mit wachsender Lust ergriffen und wirkte balb befruchtend zuruck auf die gesammte nationale Anschauung.

2118 bie Ratastrophe von 1805-6 erfolgt war, fehlte es zumal in ber jungeren Generation nicht an einem tüchtigen, wiffenschaftlichen Rern und an regem Gifer; nur hielt fich noch immer bas gange literarische Thun abaeichieben von den öffentlichen Dingen der Nation. Die furchtbare Noth ber Zeit burchbrach biefe Scheibewand. Es tam jum erften Male wie eine Ahnung über die Gemuther, daß alle biefe Rreife bes Lebens in inniger Berwandtschaft zu einander ftanden und daß auch in die stille Abgeschlossenheit bes Studirzimmere politische Interessen und politische Anforderungen einbringen konnten. Man war wohl, wie ein hervorragender Zeitgenoffe fagt,\*) nicht gleichgultig gewesen gegen bie politischen Dinge, "aber alles war Doctrin, Theorie, Princip, Butunft; von einer politischen Gegenwart, die gur Thatigkeit auffordern follte, hatte man bis dahin keine Ahnung." Die fremben Dranger forgten nun bafur, bag biefe abftracte Richtung ber Beifter fich aur concreten Noth und Schmach ber Zeit hinüberwandte und was irgend Tuchtiges und Braves in dem jungeren Kreise der Nation vorhanden war, sich ftillschweigend zu einem unsichtbaren Bunde gegen die freche Despotie des Auslandes ichaarte. Die jungste Ratastrophe hatte Alles, was noch ben Schein eines unabhangigen deutschen Dafeins erhielt, in "einem großen gemeinfamen Sammer" über und unter einander geworfen, fo daß nirgends eine Stätte mehr blieb, um sich mit dem trügerischen Troste zu beruhigen, daß ja das Aeußerste noch nicht gekommen sei. Das Ende der deutschen Dinge schien nun wirklich nahe. "Da kam, wie E. M. Arnot \*\*) fagt, ber Tag, wo alle einzelnen Gefühle, Urtheile und Borurtheile in ben großen Schutt mit jufammen fanten. Bas Raifer und Ronige verloren und aufgegeben hatten, davon mußten fich endlich auch die Rleinen lösen . . . " Defterreich und Preußen nach vergeblichen Rämpfen gefallen waren, da erft fing mein Berg an, sie und Deutschland mit rechter Liebe zu lieben und bie Baliden mit rechtem treuen Born zu haffen. Als Deutschland burch feine Zwietracht Nichts mehr war, umfaßte mein Herz seine Einheit und Einig-Aehnliche Wandelungen find damals in Vielen vorgegangen. Gar Mancher, der fich bis jest mit dem vagen Ideale eines antiken, aus der Schule mitgebrachten Patriotismus genügt, fing jest an, den Realitäten beutichen Lebens feine Betrachtung juguwenden, ben engen Provinzialgeift, ben Servilismus ju befampfen und ben Werth eines öffentlichen Beiftes ju er-

<sup>\*)</sup> Steffens, Bas ich erlebte. VI. 177.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerungen S. 90. 91. Bgl. Rommel Chr. v., in seinen Erinnerungen (Bilau, Geh Geschichten. V. 463. 464.).

kennen. Daß weber die Verwandtschaft der Stämme, noch der Sprache und Literatur, noch der Sitten und Gebräuche den Mangel jener gemeinsamen Institutionen ersehen kann, auf benen die politische Stärke einer Nation beruht — diese alte schlichte Wahrheit sing in dieser Zeit bitterster Leiden an, wieder erfaßt und verstanden zu werden.

Unter bem Drucke biefer Leiden streifte man das Leere und Krivole ab, gog fich in fich felber prufend gurud und schöpfte aus ber tieferen Betrach. tung beutschen Wefens ben Reim einer zuversichtlichen hoffnung, daß nicht Alles verloren sei, so lange die Nation nicht an sich felbst verzweisle; wie bamals ein biplomatischer Beltmann schrieb: ein blos burch frembe Baffen besiegtes Bolk darf noch nicht als ein unterjochtes, noch weniger als ein vertilgtes angesehen werben - fo lange es noch aus biefem zufälligen Zusammenftog rober Rrafte feine beffere Eigenthumlichkeit, feine geiftigen, fittlichen und religiöfen Anfichten ober Empfindungen gerettet, feinen innern Gehalt rein und unvermischt erhalten bat. Bang abnlich außerte in ben Stunden tieffter Noth ein frommer Freund Schleiermachers: Ich bin innerlich lange nicht fo ruhig gewesen, als in biesen fturmischen Zeiten. Ich erhalte es mir immer gegenwärtig, wie Alles so hat kommen muffen, und mein herz erfreut fich ber zuversichtlichen Soffnung, daß biefe ichwere Durchgangsepoche unfer Geschlecht um eine große Strecke vorwarts bringen werbe, wenn fich gleich in der Gegenwart Manches vereinigt, was diefen Glauben niederschlägt.\*)

Um stärksten regte sich bieses Gefühl in Preußen. Jett wo ber Staat halb aufgelöst, ein Theil bes Landes in feinblicher Gewalt, die schönsten Provinzen ausgesogen waren, gab sich ein Bewußtsein der Kraft und Anstrengung kund, wie es kurz vorher nach einem zehnjährigen Frieden vollkommen gesehlt hatte. Es entsprang dies, wie ein Zeitgenosse sagt, aus der Ueberzeugung, daß das geschlagene Preußen berufen sei, vor Allem in Deutschland einen Abel und Bürgerschaft, militärische und administrative Einrichtungen auf gleiche Weise durchdringenden Mittelpunkt zu bilden. Noch war die Sauptstadt von feindlichen Truppen besetz, der König hielt sich an der fernen russischen Grenze auf und dennoch waren die Stadt und das Land nur äußerlich beherrscht, eine sehr geringe Minderheit innerlich unterjocht; die Beinde hatten Festungen eingenommen, die Armee war geschlagen und dem Teeinde unsichtigen Sieger gegenüber so gut wie wasseulos; aber ein inneres, dem Veinde unsichter zusammen.

Bur Erweckung eines solchen Geistes hat bamals von dem literarischen Gebiete aus kein anderer Mann so Großes geleistet, als Johann Gottlieb Fichte; nicht weil sein speculatives System tiefer als die andern in die Masse

<sup>\*)</sup> S. Brinkmann an Gent in beffen Schriften, herausgegeben von Schlefier. IV. 325. Schleiermachers Briefwechsel mit J. Chr. Gas. 1852. S. 60.

ber Ration eingebrungen ift, fontern weientlich turch tie Macht feiner Derfönlichkeit und das innige Berhältnig, in bas er feine philosophische Speculation ju ben bochften Fragen ber Ration ju fegen mußte. Geiu , trane. scenbentaler 3bealismus" unterschied fich ichen in ter eriten Phaie feiner Entwidelung von ber Lehre bes Meiftere, tem er fich anichlog, burch bie entichloffene Sicherheit, womit er ben politischen unt nationalen Conflicten ber Beit nabe trat und bie Speculation mit ten großen gemeinnunigen Intereffen ber Menscheit in naberen Rapport an bringen bemubt mar. Nicht wie ein Gelehrter ober ein Mann, bem ber Erfolg bes Kathebers genügt, fondern wie ein begeifterter Prophet unt Mifficnar, fubn, berandforternt, bisweilen im foroffften Austruck tes Gelbitgefühle, aber auch in jetem Buge feines Befens burchbrungen unt gehoben von ter Bahrbeit, tie er befannte; fo ift er vor die Zeit und die Nation hingetreten. Erinnerte fein Aeugeres nach Arnbts Zeugnig an Stein, is war er tiefem auch innerlich vielfach verwandt: ein gebrungener, muthvoller Charafter, von icharfen Eden unt oft von rudfichtslofer herbheit, aber auch wie Stein gerate, wahrhaftig uut ohne Selbstjucht, alfo eine von jenen feltenen terndeutichen Naturen, auf tie Napoleons Bort an Gothe - " Sie fint ein Mann" - im bechften Ginne feine Anwendung fand. Go bat er, wie Steffene ren ihm jagt, rielleicht nur wenig Philosophen ber Schule, aber beite mehr tuchtig gefinnte Menfcen gebilbet.

Sein Conflict mit ber fachfischen Rirdenpolizei bat ibn fruh tem alabemifchen Lehrftuhl entfrembet; er fuchte fich bafur einen Birtungefreie bei bem großen gebilbeten Publifum, bas er wie Benige in marfiger, getiegener Rebe, ohne Rhetorif und ohne Schulphraje, vielmehr turch eblen, nttlichen Schwung ju feffeln und ju begeiftern verftant. Go hatte er ichen vor ber Rataftrophe in ben Jahren 1804—1805 zu Berlin Borträge gehalten, bie einem ernften, mannlich gefinnten Rreife von borern tie Grundzuge tee gegenwärtigen Beitalters entwickeln follten.\*) Bon ber Aufgabe ausgebent, bie geschichtliche Entwickelung ber Menschen auf ihre letten philosophischen Grunde gurudzuführen, nahm er fünf Grundepochen bee Erbenlebens an, als beren britte — "bie Gpoche ber Befreiung unmittelbar von ter gebietenten Autorität, mittelbar von der Botmäßigkeit ber Bernunft" --- er die gegen. wartige Beit bezeichnete, bies Beitalter "ber absoluten Gleichgültigkeit gegen alle Bahrheit und ber völligen Ungebundenheit ohne einigen Leitfaden." (56 ließ fich gewiß gegen die Art, wie er barin tie Geschichte conftruirte, Bieles fagen ober Ginzelnes als einseitig und irrig verwerfen, wie tenn auch ter fcarffte Dialettiter ber Zeit, Schleiermacher, nicht unterlaffen bat, tiefe Schwächen fritisch burchzuziehen; aber bies hinderte nicht, bag feine Schilde. rung die Beit und ihre Berirrungen toch an ben munbeften Stellen berührte.

<sup>\*)</sup> S. fammtliche Werte VII. 3-256.

Wie diese Zeit von jeder Herrschaft der Sbeen sich abgewandt hatte und nur auf bas unmittelbar Nutliche und Brauchbare fab; wie fie in ber Dolitit, entweder vom Saffe gegen das Alte getrieben, auf luftige und gehaltleere Abstractionen Staatsverfaffungen aufzubauen und durch weitschallende Phrasen, ohne eine feste und unerbittliche außere Gewalt entartete Geschlechter zu regieren verfuche, ober von ihrem Abgott, der Erfahrung, gehalten bei iebem kleinen ober großen Vorfalle, icon im Voraus überzeugt, bag fie fich felber nichts aussinnen konne, eile bie Chroniten ber Borgeit nachzuschlagen, um auf biefe Beife ihre politische Eriftenz aus ben bunt an einander gereihten Studen verschiedener abgeftorbener Zeitalter gufammengufeben; wie ihr ferner als einzige Tugend die Forberung des Bortheils und als einziges Lafter erfcheine, ihres Bortheils zu verfehlen; wie ihr auch die Religion nichts fei als eine bloge Gludfeligkeitslehre und alles Ueberfinnliche hochftens als ein Baum fur den ungezügelten Pobel ericheine, beffen der Gebilbete nicht bedürfe - biefe und andere carafteriftische Buge in ber Physiognomie jener Tage hat er in ben Vortragen ebenfo icharf als rednerisch ichon gezeichnet. Bohl mochte es diefem in Gelbstfucht vergeffenen Geschlecht feltsam klingen, einmal wieder in eindringlichen Worten die Lehre gepredigt ju horen, daß bie Person ber Ibee jum Opfer gebracht werben folle und nur ein leben, in welchem bies geschehe, bas mabre und rechte sei; aber gewiß ift biese Lehre, fo fremb fie icheinen mochte, ichon bamale nicht lediglich auf unfruchtbaren Boden gefallen.

Wie die Katastrophe dann erfolgte und seiner Predigt in der Buste eine furchtbare Bestätigung gab, war wieder Fichte unter den Ersten, die nicht verzweifeln, sondern frisch hand anlegen wollten an das neu zu gründende Werk. Aus Nichts wird Nichts, schrieb er an Beyme, auch giebt es keinen Sprung zwischen durchaus entgegengesetzen Juständen; drum glaube ich immerfort, daß ohne eine völlige Umschaffung unseres ganzen Sinnes, d. h. ohne eine durchgreisende Erziehung, aus keinem günstigen oder ungunftigen Ersolge für uns heil zu erwarten ist.

Die Reben "an die deutsche Nation", die er im Winter 1807—1808 zu Berlin hielt, setzen sich die Aufgabe, dies Programm genauer auszuführen. Eine Erhebung aus dem gegenwärtigen Zustande bezeichnete er nur unter der einen Bedingung denkbar, daß dem deutschen Bolke eine neue Welt aufginge, mit deren Erschaffung es einen neuen Abschnitt in der Zeit begänne und mit ihrer Fortbildung ihn ausfüllte. Nun halte ich, sagte er, meines Orts dafür, daß es eine solche Welt gebe; und es ist der Zweck dieser Reden, Ihnen das Dasein und den wahren Eigenthümer derselben nachzuweisen, ein lebendiges Bild derselben vor Ihre Augen zu bringen und die Mittel ihrer Erzeugung anzugeben. In dieser Weise werden diese Reden eine Fortsetzung der ehemals gehaltenen Vorlesungen über die damalige Zeit sein, indem sie enthüllen werden das neue Zeitalter, das der Zerstörung des

Reiches der Selbstfucht durch fremde Gewalt unmittelbar folgen kann und foll.

Fichte wandse sich in diesen Reden an "Deutsche schlechtweg, durchaus bei Seite setzend und verwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht haben." Mein Geift, sagte er, versammelt den gebildeten Theil der ganzen Nation aus allen den Ländern, über welche er verbreitet ist, um sich her, bedenkt und beachtet unser Aller gemeinsame Lage und Verhältnisse und wünschet, daß ein Theil der lebendigen Kraft, mit welcher diese Reden vielleicht Sie ergreisen, auch in dem stummen Abdruck, welcher allein unter die Augen der Abwesenden kommen wird, verbleibe und aus ihm athme und an allen Orten deutsche Gemüther zu Entschluß und That entzünde.

Er fette folche beutsche Borer voraus, die nicht etwa in thatlosem Somerze fich wohlgefielen, an ihrer Untroftlichkeit fich weibeten und burch bies Gefühl fich abzufinden bachten mit ber Aufforderung gur That; auch wollte er nicht vertroften auf Gulfe von Augen ber und verweifen auf mogliche Greigniffe und Veranderungen, die etwa die Zeit herbeiführen konne; benn "fein Menfch und tein Gott, fagte er, und feines von allen im Bebiete ber Möglichkeit liegenden Ereigniffen kann uns helfen, fondern allein wir felber muffen uns helfen, falls uns geholfen werden foll." Er betampfte auerst bie Gelbstfucht, die fich der Gefammtheit der Regierenden wie ber Regierten bemächtigt hatte; als ihr Wesen bezeichnete er im Staate vor Allem nach außen die Bernachlässigung aller Bande, burch welche ihre eigene Sicherheit an die Sicherheit anderer Staaten geknüpft ift; bas Aufgeben bes Gangen, beffen Glieb die Regierung ift, lediglich barum, bamit fie nicht aus ihrer tragen Ruhe aufgestort werbe; ferner bie traurige Tauschung, daß man Krieden habe, fo lange nur bie eigenen Grenzen nicht angegriffen find; fobann nach innen die weichliche Rührung ber Zügel bes Staates, die mit aus. landischen Worten sich humanität, Liberalität und Popularität nennt, die aber richtiger in deutscher Sprache Schlaffheit und ein Betragen ohne Burbe au nennen ift.

Mit den bisher angewendeten Mitteln konnte man der Nation nicht helfen. War ihr Widerstand fruchtlos, so lautete des Redners herbe Mahnung, als sie noch im Besitze aller ihrer Kräfte war, was kann derselbe fruchten, nachdem sie des größten Theils beraubt ift? Der Sieger müßte ebenso unbesonnen und ebenso seige und verzagt sein, als jene Nation selbst es war, wenn er die errungenen Vortheile nicht seschielte und sie nicht auf alle Weise verfolgte. Die gänzliche Beränderung des bisherigen Erziehungswesens erschien darum Fichte als das einzige Mittel, die Nation in ihrem Dasein zu erhalten.

Ihr erftes Merkmal sollte die sichere und besonnene Runft fein: einen festen und unfehlbaren guten Billen im Menschen zu bilden. Drum muffe

an der Stelle jener Selbstliebe eine andere Liebe gegründet werden, die unmittelbar auf das Gute schlechtweg als Solches und um seiner selbst willen ansgehe. Die neue Erziehung sollte in der Beise zum reinen Bollen bilden, daß, wenn später die Selbstsucht erwache oder von außen angeregt werde, sie zu spät komme und in dem schon von etwas Anderem eingenommenen Gemüthe keinen Platz für sich sinde. Der Zögling sollte von Anbeginn an ununterbrochen und ganz unter dem Einstusse bieser Erziehung stehen und vor aller Berührung mit dem Gemeinen bewahrt werden.

Diese Bilbung zur reinen Sittlichkeit erschien aber nur als erste Borbebingung, um die Erziehung zur wahren Religion zu vermitteln. Lasset immer, ruft er den Deutschen mit hindeutung auf ein Wort Ezechiels zu, die Bestandtheile unseres höheren geistigen Lebens so ausgedorret und darum auch die Bande unserer Nationaleinheit ebenso zerrissen und in wilder Unordnung durcheinander zerstreut umherliegen, wie die Todtengebeine des Sehers; lasset unter Stürmen, Regengüssen und sengendem Sonnenscheine mehrere Jahrhunderte dieselbe gebleicht und ausgedorrt haben — der belebende Odem der Geisterwelt hat noch nicht aufgehört zu wehen. Er wird auch unseres Nationalkörpers erstorbene Gebeine ergreisen und sie an einander fügen, daß sie herrlich dastehen in neuem und verklärtem Leben.

Wie der Redner die Erniedrigung des deutschen Volkes und ihre Urfachen ohne Schonung besprochen, so findet er auf ber andern Seite auch hohen Troft in ber ganzen Eigenthümlichkeit biefer Nation. Gelbft im Bergleich mit ben übrigen germanischen Nationen räumt er ihr den Vorzug einer innerlichen, eruften Beiftesbildung, eines redlichen, mubevollen Thuns in allen Dingen, eine bis zu ihrem erften Ausströmen aus ber Naturfraft lebendige Sprache ein; eine folche Nation kennt nach feiner Anficht ben Gegensatz einer vom Bolke fich icheibenden Bilbung nicht, fondern bas große Bolk ift bilbfam und die Bildner erproben ihre Entbeckungen an dem Bolke felber. Der ausländische Genius wird banach bie betretenen Beerbahnen bes Alterthums mit Blumen beftreuen und ber Lebensweisheit, die leicht ihm fur Philosophie gelten wird, ein zierliches Bewand weben; dagegen wird ber beutsche Beift neue Schachten eröffnen und Licht und Tag einführen in ihre Abgrunde, und gelsmaffen von Gebanten ichleubern, aus benen bie fünftigen Zeitalter fich Wohnungen erbauen. Der ausländische Beift wird fein ein lieblicher Sylphe, der mit leichtem Kluge über ben seinem Boben von felbst entkeimten Blumen hinschwebt und fich niederläft auf diefelben, ohne fie zu beugen, und ihren erquidenden Thau in fich zieht; oder eine Biene, die aus denfelben Blumen mit geschäftiger Runft ben Honig sammelt und ihn in regelmäßig gebauten Bellen zierlich geordnet nieberlegt; ber beutsche Geift ein Abler, ber mit Gewalt seinen gewichtigen Leib emporreißt und mit ftartem und vielgeübtem Flügel viel Luft unter fich bringt, um fich naher zu heben ber Sonne, beren Anschauung ihn entzudt.

Bie in jenen Tagen nirgendwo fonft mit fühnerem Freimuth bie fremde Despotie und ihr entwürdigendes Thun geschildert worden ift, fo find auch niemals aus einem beutschen Munde tieffinnigere und beredtere Worte vernom. men worden über bas Befen und die Gigenthumlichkeit bes beutichen Volkes. Bie fich beffen Grundzüge barlegten in der Geschichte, wie es die Reformation ergriffen und wie es bas Burgerthum aus fich entwickelt, wie es ber Auslanberei gegenüber boch seine Ursprünglichkeit behauptet und ber Deutsche, "ber ursprüngliche und nicht in einer willfurlichen Satung erftorbene Mensch", wahrhaft ein Bolt habe und auf eines zu rechnen befugt sei, und wie die neue Erziehung es zu biefem ihm entsprechenben Dafein gurudführen werbe, bas find die Grundgebanken, um welche fich bie Darlegung bes Redners bewegt. Ergreifend ift bie Mahnung, fich nicht einschläfern zu laffen burch bie Laffigkeit bes Dienens, fonbern fich einen feften und gewiffen Geift anauschaffen, bei bem Leben und Denken aus einem Stude fei; tief einschneibend in ben faulen Troft ber alten Zeit ber nachweis, wie leer bie Soffnung fei, ein Bolk konne in der Literatur fortleben, nachdem ihm die politische Gelbftanbigkeit verloren gegangen ift.

Mit einem einzigen großen Wort trifft er bann die Unnatur des Napoleonischen Systems in ihrem innersten Wefen. Die geistige Natur, sagt er, vermochte bas Wefen ber Menschheit nur an hochft mannigfaltigen Abftufungen an Einzelnen, und an ber Einzelnheit im Großen und Ganzen, an Bölkern darzuftellen. Nur wie jedes dieser letten, sich selbst überlassen, seiner Gigenheit gemäß und in bemfelben jeder Einzelne fich entwickelt und geftaltet, tritt die Erscheinung ber Gottheit in ihrem eigentlichen Spiegel heraus, fo wie fie foll; nur ber, ber entweder ohne alle Ahnung für Gefetmäßigkeit und göttliche Ordnung ober ein verftockter Reind berfelben ware, konnte einen Eingriff in jenes hochfte Gefet ber Geifterwelt magen wollen. Nur in den unfichtbaren und den eigenen Augen verborgenen Eigenthumlichkeiten ber Nationen, als bemjenigen, wodurch sie mit ber Quelle ursprünglichen Lebens zusammenhängen, liegt bie Burgichaft ihrer gegenwärtigen und gufunftigen Burbe, Tugend, Verdienstes; werden biese burch Bermischung und Berreibung abgestumpft, so entsteht Abtrennung von der geiftigen Natur, aus diefer Flachheit, aus diefer die Verschmelzung Aller zu dem gleichmäßigen und an einander hangenden Berderben. Gine Staatskunft diefer Art vermochte nur immer neuen Rrieg, Berftorung und Berwuftung zu erzeugen. Man kann bamit zwar bie Erbe ausplundern und mufte machen und fie zu einem dumpfen Chaos zerreiben, nimmermehr aber fie zu einer Univerfalmonarchie ordnen.

Seit Luther war so zur beutschen Nation nicht geredet worden wie jett, inmitten der zum Theil freiwilligen Knechtschaft der Großen und der Unterdrückung der Kleinen, unter der Herrschaft feindlicher Bajonnete und umspürt von der fremden Polizei, Sichte zu ihr sprach. "Ich weiß recht

gut, was ich wage, schrieb er damals an Beyme, ich weiß, daß ebenso wie Palm ein Blei mich treffen kann. Aber dies ist es nicht, was ich fürchte, und für den Zweck, den ich habe, würde ich gern auch sterben." Eine Nation, die auch in ihrer Erniedrigung solche Männer aus den Tiefen des Bolkes hervorgehen ließ, konnte nicht dem Untergange bestimmt sein!

Es war damals in Berlin ein Kreis von Männern versammelt, aus bem bie kunftige Sochschule erwachsen sollte, und beren Sinn und Streben in dem, was jest die Lebensfrage Aller war, mit der von Fichte eingeschlagenen Bahn zusammenstimmte. Der bedeutenofte Mann unter ihnen war Schleiermacher. Er hatte feit 1799 burch feine Reben "über die Religion" einen neuen folgenreichen Weg gebahnt. Indem er fich an die "Gebilbeten unter den Berächtern der Religion" wandte, wollte er doch in das Hülferufen ber Meisten über ben Untergang ber Religion nicht einstimmen, weil er nicht glaubte, daß ein anderes Zeitalter fie beffer aufgenommen hatte, als bas gegenwärtige; er wollte auch nichts zu ichaffen haben mit den "altgläubigen und barbarischen Wehklagen, wodurch sie die eingestürzten Mauern ihres judifden Bione und feine gothifden Pfeiler wieder emporfdreien moch. Als Menich wollte er von ben beiligen Geheimniffen ber Menichen reben. Nicht einzelne Empfindungen, fagte er, will ich aufregen, die vielleicht in ihr Gebiet gehören; nicht einzelne Vorstellungen will ich rechtfertigen ober beftreiten, sondern in die innersten Tiefen möchte ich Euch geleiten, aus denen überall eine jebe Geftalt berfelben fich bilbet; zeigen mochte ich Euch, aus welchen Anlagen der Menschheit sie hervorgeht und wie fie zu dem gehört, was Euch das Söchste und Thenerste ist; auf die Zinnen des Tempels möchte ich Euch führen, daß Ihr das ganze Beiligthum überschauen und feine innerften Beheimniffe entbeden konnet.\*)

So wollte er die Religion nicht aus irgend welchem äußeren Grunde 3. B. als eine Stüte von Recht und Ordnung, sondern um ihrer selbst willen geliebt sehen. Er wies den starren Dogmatismus ebenso von sich, wie "die übel zusammengenähten Bruchstücke von Metaphysik und Moral, die man jett geläutertes Christenthum nennt." Er wollte, daß die Frömmigkeit aus dem Innern jeder besseren Seele von selbst entspringe, und daß ihr eine eigne Provinz im Gemüthe angehöre, in welcher sie unumschränkt herrsche.

Für die Erhebung des nationalen Lebens war es natürlich ein bedeutjamer Schritt, wenn auch auf dem religiösen Gebiete das Platte und Gemeine bekämpft und auf eine Bertiefung des religiösen Sinnes hingewirkt
ward; zumal in Berlin selbst, wo erst die voltairestrende Frivolität, dann
die officielle Scheinheiligkeit die wahrhafte Frömmigkeit untergraben hatten,

<sup>\*)</sup> S. Schleiermachers sämmtliche Berte I. 1. S. 144. 145. 155. 167 f. Bgl. 424.

that eine geiftvolle und tieffinnige Erregung doppelt Noth. Die Zeit ber Bebrängniß öffnete auch dafür die Gemüther. Anfangs zwar, wie Schleiermacher begann einen akademischen Gottesdienst in Berlin einzurichten, erschien das noch wie etwas Fremdes und die Mehrzahl der hörer ging wohl weniger frommer Erbauung, als dem geistreichen Redner nach. Aber bald wußte er das ernstere Interesse zu fassen und fest zu halten. In allen Klasen schlug eine tiefere und ernstere Auffassung Wurzel und er wußte das alte Berlin völlig umzustimmen.

Der Einfluß, ben er gewann, galt aber nicht bem geistvollen Denker und Lehrer allein, sondern in gleichem Maße den eifrigen Patrioten. Noch vor der Katastrophe von Jena hatte dieser tieffinnige Geist in richtiger Ahnung erkannt, welchen Zeiten die Nation entgegenging. Glauben Sie mir, schrieb er im Juni 1806, es steht bevor, früher oder später ein allgemeiner Kamps, bessen Gegenstand unsere Gesinnung, unsere Religion, unsere Geistesbildung nicht weniger sein werden, als unsere äußere Freiheit und äußeren Güter, ein Kamps, der gekämpst werden muß, den die Könige mit ihren gedungenen heeren nicht kämpsen konnen, sondern die Völker mit ihren Königen gemeinsam kämpsen werden, der Volk und Fürsten auf eine schönere Beise, als es seit Jahrhunderten der Fall gewesen ist, vereinigen wird, und an den sich Jeder, Jeder, wie es die gemeinsame Sache erfordert, ansschließen muß.

Che freilich diese Beiffagung 1813 in Erfüllung ging, waren erft die fcwerften Prufungen zu überfteben. Unter ben Mannern, beren tapfere Befinnung niemals sich gebeugt ober trager Berzweiflung nachgegeben hat, fteht Go lange es noch einen preugischen Bintel Schleiermacher in erster Linie. giebt, schrieb er in den furchtbaren Octobertagen, werde ich mich in diesen zurudziehen. Die Nieberlagen in Thuringen und das Schickfal von halle batten auch seine perfonlichen Berhaltnisse schwer erschüttert; er litt unter bem Rriegsgebrange, marb ausgeplundert, feine außere Erifteng mar bebrobt, aber gleichwohl verzweifelte er nicht an bem Staate, bem er angehorte und war mitten in aller perfonlichen Roth fest entschlossen, ihn nicht zu verlaffen. Jest eine andere Stellung auswärts fuchen, wie die weltkluge Gelbstfucht rieth, erschien ihm als "Berratherei"; gefaßt sah er einer Beit entgegen, in der es "noch wieder Martyrer geben konne." Ich furchte nichts, fcrieb er im December 1806, als nur bisweilen einen fcmablichen Frieben, ber einen Schein — und nur einen Schein — von Nationaleriftenz und Aber auch barüber bin ich ruhig, benn wenn sich bie Freiheit übrig läßt. Nation diefen gefallen läßt, fo ift fie zu bem Befferen noch nicht reif, und bie barteren Buchtigungen, unter benen fie reifen foll, werben bann nicht lange ausbleiben \*).

<sup>\*)</sup> Aus Schleiermachers Leben. In Briefen. Zweite Auflage. 1860. II. 64.

Einer so tapferen Gestunung ward zur rechten Stunde in Berlin ein wirkungsreicher Schauplatz eröffnet; sein mächtiger, freisber, steth fröhlicher Geist war, wie ein Zeitgenosse sagt, in der trübsten Zeit einem Deere gleich zu achten. Er wurde ein politischer Prediger im größten Stil. Die Reden, die er in der Dreisaltigkeitskirche hielt, übten auf einen großen und mannigsattigen Kreis, der zum Theil der Kirche fremd geworden war, eine tiefe mid nachhaltige Wirkung. Außer Fichte hat danuls Keiner so viel dazu beigetragen, den Geist des alten Berlin, wie es vor 1806 gewesen war, non innen heraus umzugestalten und den Ernst und die Strenge der Gesimmung heranzuziehen, ohne welche eine Wiedergeburt nicht möglich war. Den jungen Männern, schried er damals, jest das Christenthum klar machen und den Staat, das heifzt eigentlich ihnen Alles geben, was sie brauchen, um die Zufunft bester zu machen, als die Vergangenheit war.

Alle biefe Kräfte kundigten zugleich die werbende Universität an, deren Sit Berlin sein sollte. Der Gebanke, in ber hauptstadt eine neue hochichule zu errichten, war ichon vor Jahren angeregt worden, allerbings bamale nicht aus ben nationalen und politischen Gesichtspunkten, Die bei ihrer wirklichen Gründung mitgewirkt haben. Als die Katastrophe in Tilsit erfolgte und mit ihr bie bebeutenbfte preußische Universität, Halle, verloren ward, da erwachte infort der Bunich mit neuer Stärke, ein Werk, das mit ber Entstehung bes preußischen Königthums innig verknüpft war, bem Staate zu erhalten. Es ging eine Deputation von Halleichen Professoren nach Memel, um ben König zu bitten, daß er bie Universität nach Berlin übernehmen möge. "Das ift recht, das ift brav", erwiederte der König; der Staat muß burch geiftige Kräfte erfeten, mas er an physischen verloren bat." Bon biefem Augenblick an ift ber Gebanke nicht mehr verluffen worben. In Gemeinschaft mit Fichte, Schleiermacher, Niebuhr, Bolf hat namentlich Benme bie Sache mit Eifer verfolgt und bis zu feiner Verfetzung in einen andern Birkungskreis bie Ausführung vorbereitet. Später hat fie bann Bilhelm von humboldt in die hand genommen und er ift der eigentliche Gründer ber neuen Schöpfung geworben \*).

Inzwischen hatte sich schon seit 1807, durch vertriebene Hallesche Geleiche verstärkt, eine Anzahl von Männern in Berlin versammelt, die öffentliche Vorträge hielten; außer Fichte, Schleiermacher, Wolf waren namentlich Wilbenow, Kiesewetter, Karsten, Bock, Klaproth, hermbstädt und Kroriep zu nennen. Sin solcher Verein von mehr als zwanzig Männern, unter denen

<sup>72. 76. 78. 105.</sup> Bgl. auch Steffens VI. 272. Barnhagens Denkoltet. I. 363. 384 und den Auffac von B. Ditther ilder S.'s politifise Cefinnung und Wirfiam feit in den Preuß. Jahrbürdern 1862. X. 3. 284.

<sup>\*)</sup> Die einzelnen zum Theil sehr begeichnerben Borgänge erzählt R. Kipte, die Grindung der kin. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 1160.

wissenschaftliche Namen ersten Ranges waren, stellte in Birklichkeit schon eine Universität bar, auch wenn die förmliche Gründung und Eröffnung erst im Spätjahr 1810 erfolgte. Den Zusammenhang, in welchem dies neue Werk mit der begonnenen Umgestaltung des Staates stand, haben Steffens und Schleiermacher in ihren damals erschienenen Schriften über Universitätswesen unverblümt genug hervorgehoben, ohne daß die Bonapartesche Polizei, die sonst plump und täppisch über jede unbequeme Regung hersuhr, etwas Arges dabei fand. Es mag wohl richtig sein, was der wackere Villers in dieser Zeit einmal an Steffens schrieb: Sie würden völlig verloren sein, wenn Sie nicht für Ihre Darstellung eine Sprache gewählt hätten, die dem Franzosen ein völlig unverständliches Sanscrit ist. Und doch sagte auch er deutlich genug, was die Universität in diesem Augenblick sür Preußen und sur Deutschland sein sollte; aber es scheint, den Franzosen hat bei allem sprühenden Scharssinn der Sinn es zu begreisen vollkommen gesehlt.

Der frische Geift, der sich in diesem Allem ankundigte, sprach auch aus einem Manne, ber gang unabhangig von bem Berliner und Ronigsberger Areise ber Bonaparteichen Zwingherricaft ben Sandicub hinwarf; es war eine von jenen ternbeutschen, ursprünglichen Naturen, wie fie Sichte gezeichnet. Bir meinen Ernft Moris Arndt, ben Mann voll warmen beutschen Gemuthes und tapferen Bornes gegen alles Undeutsche und Schlechte, bem bie gutige Borficht zu ber feltenen Bunft, bis an bie außerfte Brenze menfchlichen Lebens gefund und mannhaft zu bleiben, bie noch feltenere Gabe gefcentt, in fclimmer, wie in guter Beit, ben feften Glauben an die beutsche Sache fich in jugendfrischem Muth zu bewahren. Sein "Geift ber Zeit", beffen erfter Theil 1807 ericbien, jest gar Bielen ein vericollenes Buch, gebort jum Rraftigsten und Erweckungsreichsten, was je eine beutsche Feber Außer Stein und Sichte hat Niemand ben Bonapartismus, geidrieben. feine bamonische Gewalt und sein Mittel beredter und scharfer gezeichnet, als ber Berfaffer biefes Buches; Niemand eindringlicher als er die Lehre gepredigt, baß man ihn nur befiegen tonne, wenn man ihn mit feinen eigenen Inftrumenten befampfe.

So begann bie neue Erziehung ber Nation, wie sie Fichte wollte. Auch bie tüchtigere körperliche Bucht, die von Scharnhorst und seinen Freunden früh als eine Bedingung der kriegerischen Reform erkannt war, blieb nicht vergeffen, und wir werden später noch des Mannes zu gedenken haben, der es unternahm, ein der frischen Luft entwöhntes Geschlecht wieder zur physischen Gesundheit heranzubilden, eingedenk des alten Spruches, daß eine gesunde Seele nur in einem gesunden Körper wohne.

In bem gleichen Gebanken, jur Befreiung von bem frangofischen Soch bie Mittel zu schaffen, war ber "fittlich-wiffenschaftliche Berein" gegrundet worden, ber unter bem Namen bes Tugenbbundes bekannt geworben

ift\*). Im Fruhjahr 1808 mar ju Ronigeberg ein kleiner Rreis von Mannern (jum Theil Freimaurern) jufammengetreten, wie der Oberfiscal Mosqua, Professor Lehmann, Rriegerath Belhagen, Major Both, Affessor Barbeleben, und bie bekannten Gelehrten Bagto und Rrug, welche die Grundung bes Bereins porbereiteten und feine Statuten entwarfen. Die Mitglieder wollten mundlich und schriftlich mit allen Mitteln barauf hinarbeiten, daß "Baterlandeliebe, Geradfinn, Unbanglichfeit an ben Monarchen und die Verfaffung, Religiosität, festes Streben gegen Unfitte, Lafter und Runftelei, Liebe gur Biffenschaft und Runft, Sumanitat und Bruberlichkeit verbreitet, Die Tugenden des Muthes, der hoffnung, der Freimuthigkeit und der körperlichen Feftigkeit, so wie ber haß gegen Schmeichelei, Kriecherei und Verweichlichung" gemehrt wurden. Am 30. Juni ward ber neue Berein und feine Berfaffung Seine erfte Ausbreitung erfolgte natürlich in ber bom Ronig genehmigt. Proving Preugen; Memel, Braunsberg, Elbing ichloffen fich ber von Königs-In Schlesien und ber Mark suchte berg gegebenen Unregung rasch an. Barbeleben burch eine perfonliche Rundreise bie Sache ju forbern, und wenn auch an manchen, felbst größeren Orten, wie Berlin und Breslau, die Theilnahme unter ber Erwartung blieb, fehlte es boch im Gangen nicht an regem Es waren unter ben Mitgliebern, beren Gifer für ben angeregten 3med. Bahl fich bis zu Anfang 1809 auf brei- bis vierhundert belief, befonders viele Militairs, auch Professoren, Beamte, Richter, Gutsbesiter und Raufleute ju bemerten. 3mar haben Perfonlichkeiten, die man nicht felten als die eigentlichen Schöpfer und Leiter bes Bundes bezeichnet hat, namentlich Stein und Scharnhorft, bemfelben nie angehört, vielmehr icheint Stein, wie auch york, eber gegen als fur benfelben gestimmt gewesen zu fein, und auch Bneifenau bat nur mit einzelnen thatigen Mitgliedern in regem Berkehr geftanden. Aber es haben boch auch angesehene Manner, wie Boyen, Grolman, Rarl Fried. rich Eichhorn, Merkel, Labenberg und eine Angahl jungerer Officiere, wie Thile, Selafineti, Oppen, Baftrow, beren Namen in ben fpateren Tagen bes Rampfes mit hohen Chren genannt werden, an dem Bereine Theil genommen.

Der Berein, von Königsberg aus verbreitet und geleitet, lief in eine Anzahl Zweigvereine aus; feine Thätigkeit erfolgte in sogenannten Kammern und stand unter der Controle der Censoren; als Zweck war vorgesetzt die Thätigkeit für Erziehung, Bolksbildung, Wiffenschaft und Kunst, Bolkswohlstand, äußere und innere Polizei. Um auf die untern Classen einzuwirken, wurden "Freivereine" gestiftet, welche aus den für Bildung empfänglichen, aber zu den eigentlichen Arbeiten noch nicht gehörig vorbereiteten Mitgliedern

<sup>\*)</sup> S. die Schriften von Krug (Befen und Birten des Tugendbundes, Leipzig. 1816), Boigt (Geschichte des Tugendbundes, Berlin 1850) und Baersch (Beiträge zur Gesch. des Tugendbundes, Hamb. 1852).

ber Gemeine bestehen sollten. Sie kamen in ben Feierstunden an Sonnober Festtagen zusammen und unterhielten sich durch Borlesung gemeinnütiger Schriften oder durch Gespräche: auch war ihnen ausdrücklich vorgeschrieben, durch Wort und Beispiel auf ihre Umgebung zu wirken und ihr eine wärmere Liebe für die vaterländischen Dinge und ein lebendigeres Gefühl für die Ehre der Nation einzustößen. Auch in der Presse begann der Berein seine Thätigkeit zu entfalten\*).

Es lag in ber Natur ber Sache, bag mancher unnute Formentram mitunterlief und bisweilen Pathos und Phrafe eine großere Rolle fpielten. als ber Sache forberlich mar; auch ließ es fich ichwer hindern, bag unbrauch. bare und felbst zweideutige Elemente in den Berein hereinkamen. es fanden fich boch auch eine Reihe von tuchtigen, patriotischen Mannern aufammen und arkeiteten thatig in einer Richtung. Boyen hat es als ben hauptzweck bes Bereins bezeichnet, eine Bolksbewaffnung und ben zu ihrem Belingen erforberlichen Beift vorzubereiten, und es liegen Aufzeichnungen von ihm vor, die er als Bereinsmitglied in diefer Richtung entworfen hat:\*\*) bas tonnte bedeutfam werden, wenn vielleicht noch vor Anfang bes Sahres 1809 ber entscheibenbe Schritt gur Erhebung erfolgte. Drum haben auch biejenigen, die in dieser hoffnung thatig waren, eifrig gesucht. ben Berein auszubreiten. Die Enttäuschung, die erfolgt ift, bas Miflingen ber Infurrectionen im Jahre 1809, namentlich bes Schillschen Buges, beffen Berantwortlichkeit bem Berein mit Unrecht aufgeburdet ward, und bie gesteigerte Bachsamteit ber frangofischen Polizei wirkten freilich lahmend auf ihn gurud; in ihm felbst vermißte man feit der Beit die rechte Frische und Ruhrigteit, auch fehlte es nicht an offenen Gegnern, namentlich unter ber franabfirenden Partei, die auf feine Auflofung hinwirkten, ober an Golchen, benen feine Wirkfamkeit nuglos erschien. Innerhalb bes Bunbes felbst erhoben fich Stimmen, welche die angewandte Zeit und Muhe fur verloren bielten. Es wirkten alle biefe Momente gufammen zu ber Auflofung, bie ber König am 31. Dec. 1809 verfügte. Es ist barum eine Uebertreibung, wenn 3. B. einzelne Frangofen noch in ben Greigniffen von 1813 überall und immer nur ben Tugendbund, ben fie fich als eine gewaltige Berichwörung benfen, als ben eigentlichen Bebel feben wollen; er hat nach ben glaubwurdigften Zeugniffen, als feine Auflojung verfügt mar, wirklich aufgehort. Aber es waren boch burch ihn viele Gleichgefinnte einander naber gebracht und manches Wohlthätige angeregt worden; wie bie Beit bes Sandelns tam, mußte die einmal vorhandene Berknüpfung die gemeinsame Thatigkeit in einem Beifte bod mefentlich forbern.

<sup>\*)</sup> S. über ben "Bollsfreund" bie Mittheilungen von Baersch S. 38 ff. In ber Zeitschrift erschien auch ber bekannte Auffatz von Gneisenau über bie "Freiheit bes Rückens", ben Baersch S. 52. 53 wieber abgebruckt hat.

<sup>\*\*)</sup> S. Beiheft zum Militarwochenblatt 1855. S. 143. 144.

Ueber Preußen hinaus verzweigte sich ber Bund nicht, wohl aber bestanden außerhalb Berbindungen gleichen Sinnes. In hessen und hannover z. B. waren geheime Gesellschaften gebildet, beren Entstehung schon in die Zeit siel, wo die Franzosen noch in Preußen standen. Ein ehemaliger Auditeur, Martin aus Cassel, wird als der Theilnehmer eines Planes genannt, damals einen Aufstand im Rücken des Feindes zu erregen, und gleichzeitig war ein ehemaliger Officier, Namens Emmerich, als Leiter eines antifranzösischen Bundes thätig.\*) Mit dem Tugendbunde standen diese Verbindungen wohl nicht in näherer Beziehung, dagegen existirten in Preußen selbst manche kleine Vereine, namentlich von Officieren gebildet, die Einverständnisse außerhalb Preußen suchen und fanden.

Dies Alles war auf einen großen Zweck gerichtet: bie Erhebung bes ganbes, um bie verlorene Unabhangigkeit wieder zu erringen. nach bem Tilfiter Frieden war bas heer gereinigt und reorganifirt; burch Einberufung ber Beurlaubten tonnte es auf 80,000 Mann gebracht, vielleicht, wenn Scharnhorfts Entwurfe die Billigung bes Ronigs fanden, eine allgemeine Bewaffnung bes Boltes vorbereitet werben, bie im Busammenbang mit ben Stimmungen in ben verlorenen Gebieten und mit ber Politik Defterreichs die Aussicht auf einen großen und gludlichen Kampf eröffnete. war auch bie hoffnung, welche bie Manner ber Reform unverbroffen unter allen außeren und inneren hinderniffen im Auge behielten. nicht mit bem außeren Feinde allein, feinen Drangern, Blutfaugern und Spionen hatten fie ju ringen, auch im ganbe felbft mar bes Widerwartigen genug zu überwinden. Die Boflinge und Frangofenthumler alter Beit fubren fort, Unterwerfung unter die Macht als politisches Evangelium zu verfunden und bemgemäß die neue Richtung ju befampfen; die Junter und die Abfolutiften im Staat und in ber Armee, auch wenn fie mit ben Frangofenfreunden und ihren Sympathien nichts gemein hatten, arbeiteten ihnen rub. rig in bie Banbe. Selbst wirklich patriotische Manner, beren Gesichtstreis nur über bie alte Staatsordnung vor 1806 nicht hinausging, waren mit ihnen einig, die neue Politit und ihre Trager ju verdammen. aber bornirte Leute wie Rockerit und Zaftrow, ehrgeizige und leichtfertige Intriguanten wie Ralfreuth, altpreußische Charaftere wie Marwit und Bork, fie alle, so verschieden fie unter fich fein mochten, standen boch in gleicher Feindseligfeit dem Berte ber Reform gegenüber. Und wenn bie Opposition nur immer mit ber ichroffen Aufrichtigkeit und bem leibenschaft. lichen Gifer eines york und Marwit geführt worden ware! Allein es wurden auch die krummen und bunkeln Wege nicht verschmaht, um das verhaßte Syftem und beffen Urheber aus bem Sattel zu werfen. Die Ber-

<sup>\*)</sup> S. Steffens V. 232. 384. Erinnerungen aus Samburg unb Sannover S. 12. Bgl. R. v. Roftig Leben unb Briefwechfel S. 107. 108.



suche, gleich in der ersten Zeit die neue Verwaltung zu fturzen, waren glücklich abgewendet worden, aber die Gegner waren dadurch nicht entmuthigt. In Königsberg hatten sie ihre Verbindungen am hose und waren durch Männer wie Kalkreuth geleitet; in Berlin erfreuten sie sich des Schutzes der französischen Marschälle. Indessen gelang es Steins Geistesgegenwart und Entschlossenheit, eine zu seinem Sturz angelegte Intrigue rasch zu durchkreuzen und das zudringliche Bemühen Zastrows um das Ministerium des Auswärtigen glücklich abzuschlagen. Gerade jest schien es wichtiger als je, sich die Kräste zum Widerstand gegen den fremden Druck zu sammeln und zu bewahren.

Der Raifer ber Frangofen hatte einen verhangnigvollen Schritt gethan. Seiner wachsenben Unerfattlichkeit genügte es nicht mehr, bie pyrenaifche halbinfel nur in halber Abhangigkeit zu feben und Spanien burch einen unwurdigen Gunftling in ben Neben frangofischer Politit ju halten; auch bies gand follte eine Prafectur bes abendlandifchen Beltreiches werden. Die tiefe Entartung ber Dynaftie gab ihm die Zuverficht, die Nation werbe lautlos über fich verfügen laffen. Auf Widerstand nicht gefaßt, durch bie eigenen erften Schritte weiter gebrangt und in ber eifernen Beharrlichkeit feines Befens ben wachsenben Sinberniffen immer furchtbarere Mittel entgegenftellenb, begann er ein politisches Spiel, beffen verhängniftvolle Folgen ibm erft flar geworben find, als es zu fpat mar, fie abzuwenden. Maste bes Freundes und Schiederichters ward von ihm die Königsfamilie über bie Pyrenaen geloct, bort mit Tobesbrohungen bem Infanten Ferbinand ber Bergicht auf feine Rechte abgezwungen, bas nördliche Spanien und seine Hauptstadt mit einem Net frangosischer Truppen überzogen. April- und Maitagen 1808 geschah bas Ungeheure, bem an niederer Lift und Gewaltsamkeit auch aus Napoleons eigner Geschichte seit 1803 und 1804 Richts an die Seite zu ftellen war.

Aber es bereitete sich ein Gottesgericht vor ohne Gleichen. Dies spanische Bolk war durch Jahrhunderte in dumpfer Unthätigkeit niedergehalten worden, ein geistloser Despotismus hatte die reiche Kraft des Landes schmachvoll vergeudet, Palastregierungen, Günstlingswirthschaft und Priestereinsluß hatten kaum irgendwo verheerendere Spuren hinterlassen, als hier; die höheren Stände waren von der Berderbtheit des Hoses ergriffen, die Masse des Bolkes galt für träg, unwissend, roh. Die culturstolze Betrachtung hatte die Spanier längst zu den Todten geworfen. Auch Napoleon, in seiner Geringschähung aller volksthümlichen Kraft, sah die Spanier als einen wüsten Stoff an, der sich willig werde zu Bonaparteschen Formen kneten lassen. Und doch lebte in diesem Bolke ein unverwüstlicher Kern von Baterlandsliebe und stolzem Unabhängigkeitssinn, die geschichtliche Erinnerung an eine

Einer so tapferen Gesinnung ward zur rechten Stunde in Berlin ein wirkungsreicher Schauplat eröffnet; sein machtiger, frischer, stets fröhlicher Geist war, wie ein Zeitgenosse sagt, in der trübsten Zeit einem Heere gleich zu achten. Er wurde ein politischer Prediger im größten Stil. Die Reden, die er in der Dreifaltigkeitsklirche hielt, übten auf einen großen und mannigfaltigen Kreis, der zum Theil der Kirche fremd geworden war, eine tiese und nachhaltige Wirkung. Außer Fichte hat damals Keiner so viel dazu beigetragen, den Geist des alten Berlin, wie es vor 1806 gewesen war, von innen heraus umzugestalten und den Ernst und die Strenge der Gesinnung heranzuziehen, ohne welche eine Wiedergeburt nicht möglich war. Den jungen Männern, schrieb er damals, jest das Christenthum klar machen und den Staat, das heißt eigentlich ihnen Alles geben, was sie brauchen, um die Zukunst besser zu machen, als die Vergangenheit war.

Alle diese Kräfte kundigten zugleich die werdende Universität an, deren Sit Berlin fein follte. Der Gebante, in ber hauptstadt eine neue bochschule zu errichten, mar schon vor Sahren angeregt worden, allerdings bamals nicht aus den nationalen und politischen Gesichtspunkten, die bei ihrer wirklichen Grundung mitgewirkt haben. Als die Rataftrophe in Tilfit erfolgte und mit ihr bie bedeutenofte preußische Universität, Salle, verloren ward, ba erwachte fofort ber Bunfch mit neuer Starte, ein Werk, bas mit ber Entstehung bes preußischen Ronigthums innig verknupft war, bem Staate zu erhalten. Es ging eine Deputation von halleschen Professoren nach Memel, um ben Ronig zu bitten, bag er bie Univerfitat nach Berlin übernehmen möge. "Das ift recht, das ist brav", erwiederte der König; ber Staat muß burch geistige Rrafte erfeten, was er an physischen verloren bat." Bon biefem Augenblick an ift ber Gebanke nicht mehr verlaffen worden. In Gemeinschaft mit Sichte, Schleiermacher, Niebuhr, Bolf hat namentlich Bepme die Sache mit Gifer verfolgt und bis zu feiner Verfetung in einen andern Wirkungstreis die Ausführung vorbereitet. Spater hat sie bann Bilhelm von humboldt in die hand genommen und er ift der eigentliche Grunder ber neuen Schöpfung geworden \*).

Inzwischen hatte sich schon seit 1807, durch vertriebene Hallesche Gelehrte verstärkt, eine Anzahl von Männern in Berlin versammelt, die öffentliche Borträge hielten; außer Fichte, Schleiermacher, Bolf waren namentlich Wilbenow, Riesewetter, Karsten, Bock, Klaproth, hermbstädt und Froriep zu nennen. Ein solcher Berein von mehr als zwanzig Männern, unter benen

<sup>72. 76. 78. 105.</sup> Bgl. auch Steffens VI. 272. Barnhagens Denkwirt. I. 383. 384 und ben Auffatz von B. Dilthey über S.'s politische Gefinnung und Wirksamsteit in ben Preuß. Jahrbüchern 1862. X. 3. 234.

<sup>\*)</sup> Die einzelnen zum Theil fehr bezeichnenben Borgange erzählt R. Röpte, bie Gründung ber ton. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 1860.

wissenschaftliche Namen ersten Ranges waren, stellte in Birklichkeit schon eine Universität dar, auch wenn die förmliche Gründung und Eröffnung erst im Spätjahr 1810 erfolgte. Den Zusammenhang, in welchem dies neue Werk mit der begonnenen Umgestaltung des Staates stand, haben Steffens und Schleiermacher in ihren damals erschienenen Schriften über Universitätswesen unverblümt genug hervorgehoben, ohne daß die Bonapartesche Polizei, die sonst plump und täppisch über jede unbequeme Regung hersuhr, etwas Arges dabei sand. Es mag wohl richtig sein, was der wackere Villers in dieser Zeit einmal an Steffens schrieb: Sie würden völlig verloren sein, wenn Sie nicht für Ihre Darstellung eine Sprache gewählt hätten, die dem Franzosen ein völlig unverständliches Sanscrit ist. Und doch sagte auch er deutlich genug, was die Universität in diesem Augenblick sür Preußen und sur Deutschland sein sollte; aber es scheint, den Franzosen hat bei allem sprühenden Scharffinn der Sinn es zu begreisen vollkommen gesehlt.

Der frifche Geift, ber fich in biefem Allem ankundigte, sprach auch aus einem Manne, ber gang unabhängig von bem Berliner und Ronigeberger Areife ber Bonaparteschen Zwingherrschaft ben Sandschuh hinwarf; es war eine von jenen terndeutschen, ursprünglichen Naturen, wie fie Fichte gezeich. net. Wir meinen Ernft Morit Arndt, ben Mann voll warmen beutschen Gemuthes und tapferen Bornes gegen alles Undeutsche und Schlechte, bem bie gutige Borficht zu ber feltenen Gunft, bis an die außerfte Grenze menichlichen Lebens gefund und mannhaft zu bleiben, die noch feltenere Babe geichentt, in ichlimmer, wie in guter Zeit, ben festen Glauben an die beutsche Sache fich in jugendfrischem Muth zu bewahren. Sein "Geift ber Beit", beffen erfter Theil 1807 ericbien, jest gar Vielen ein verschollenes Buch, gebort zum Rräftigsten und Erweckungereichsten, was je eine beutsche Feber gefdrieben. Außer Stein und Fichte hat Niemand ben Bonapartismus, feine bamonische Gewalt und fein Mittel beredter und icarfer gezeichnet, als ber Berfaffer biefes Buches; Niemand eindringlicher als er die Lehre gepredigt, baß man ihn nur besiegen konne, wenn man ihn mit feinen eigenen Inftrumenten bekampfe.

So begann die neue Erziehung ber Nation, wie sie Fichte wollte. Auch die tüchtigere körperliche Bucht, die von Scharnhorst und seinen Freunden früh als eine Bedingung der kriegerischen Resorm erkannt war, blieb nicht vergeffen, und wir werden später noch des Mannes zu gedenken haben, der es unternahm, ein der frischen Luft entwöhntes Geschlecht wieder zur physischen Gesundheit heranzubilden, eingedenkt des alten Spruches, daß eine gesunde Seele nur in einem gesunden Körper wohne.

In dem gleichen Gedanken, zur Befreiung von dem frangofischen Joch die Mittel zu schaffen, war der "fittlich-wiffenschaftliche Berein" gegrundet worden, der unter dem Namen des Tugenbbundes bekannt geworden

ift\*). Im Frühjahr 1808 mar ju Konigsberg ein fleiner Rreis von Mannern (jum Theil Freimaurern) jufammengetreten, wie ber Oberfiscal Mosqua, Profeffor Lehmann, Rriegerath Belhagen, Major Both, Affeffor Barbeleben, und die bekannten Gelehrten Bagto und Rrug, welche die Grundung bes Bereins vorbereiteten und feine Statuten entwarfen. Die Mitglieber wollten mundlich und ichriftlich mit allen Mitteln barauf binarbeiten, bag "Baterlandeliebe, Gerabfinn, Unbanglichfeit an ben Monarchen und die Verfaffung, Religiofitat, feftes Streben gegen Unfitte, Lafter und Runftelei, Liebe gur Biffenschaft und Runft, humanitat und Bruberlichkeit verbreitet, bie Tugenben bes Muthes, ber hoffnung, ber Freimuthigfeit und ber forperlichen Feftigkeit, fo wie der haß gegen Schmeichelei, Rriecherei und Berweichlichung" gemehrt wurden. Am 30. Juni warb ber neue Berein und feine Berfaffung vom König genehmigt. Seine erste Ausbreitung erfolgte natürlich in der Proving Preugen; Meinel, Braunsberg, Elbing ichloffen fich ber von Konigs. In Schlesien und ber Mark suchte berg gegebenen Unregung rafc an. Barbeleben durch eine verfonliche Rundreise die Sache zu fordern, und wenn auch an manchen, felbft größeren Orten, wie Berlin und Breslau, die Theilnahme unter ber Erwartung blieb, fehlte es boch im Gangen nicht an regem Gifer fur ben angeregten 3med. Es waren unter ben Mitgliedern, beren Bahl fich bis zu Anfang 1809 auf brei- bis vierhundert belief, befonders viele Militairs, auch Profefforen, Beamte, Richter, Gutobefiger und Raufleute ju bemerten. 3mar haben Perfonlichkeiten, bie man nicht felten als die eigentlichen Schöpfer und Leiter bes Bundes bezeichnet bat, namentlich Stein und Scharnhorft, bemfelben nie angehort, vielmehr icheint Stein, wie auch York, eber gegen als fur benfelben gestimmt gewesen zu fein, und auch Gneifenau bat nur mit einzelnen thatigen Mitgliedern in regem Bertehr geftanden. Aber es haben boch auch angesehene Manner, wie Bopen, Grolman, Rarl Friedrich Gichborn, Mertel, Labenberg und eine Angabl jungerer Officiere, wie Thile, Selafineti, Oppen, Baftrow, beren Ramen in ben fpateren Tagen bes Rampfes mit hohen Ehren genannt werden, an dem Bereine Theil genommen.

Der Berein, von Königsberg aus verbreitet und geleitet, lief in eine Anzahl Zweigvereine aus; feine Thätigkeit erfolgte in sogenannten Rammern und stand unter der Controle der Censoren; als Zweck war vorgesetzt die Thätigkeit für Erziehung, Bolksbildung, Biffenschaft und Kunst, Bolkswohlstand, äußere und innere Polizei. Um auf die untern Classen einzuwirken, wurden "Freivereine" gestiftet, welche aus den für Bildung empfänglichen, aber zu den eigentlichen Arbeiten noch nicht gehörig vorbereiteten Mitgliedern

<sup>\*)</sup> S. die Schriften von Krug (Wefen und Wirten des Tugendbundes, Leipzig. 1816), Boigt (Geschichte des Tugendbundes, Berlin 1850) und Baersch (Beiträge zur Gesch des Tugendbundes, Hamb. 1852).

ber Gemeine bestehen sollten. Sie kamen in ben Feierstunden an Sonnober Festtagen zusammen und unterhielten sich durch Borlesung gemeinnütiger Schriften oder durch Gespräche: auch war ihnen ausbrücklich vorgeschrieben, durch Bort und Beispiel auf ihre Umgebung zu wirken und ihr eine wärmere Liebe für die vaterländischen Dinge und ein lebendigeres Gefühl für die Ehre der Nation einzustößen. Auch in der Presse begann der Berein seine Thätigkeit zu entfalten\*).

Es lag in ber Natur ber Sache, bag mancher unnute Formentram mitunterlief und bisweilen Pathos und Phrafe eine größere Rolle fvielten. als der Sache forberlich mar; auch ließ es fich fcmer hindern, bag unbrauch. bare und felbst zweideutige Elemente in den Berein hereinkamen. es fanben fich boch auch eine Reihe von tuchtigen, patriotischen Mannern aufammen und arkeiteten thatig in einer Richtung. Bopen hat es als ben Sauptzwed bes Bereins bezeichnet, eine Bolksbewaffnung und ben zu ihrem Belingen erforberlichen Beift vorzubereiten, und es liegen Aufzeichnungen von ihm vor, die er als Bereinsmitglied in diefer Richtung entworfen hat;\*\*) bas tonnte bedeutsam werden, wenn vielleicht noch vor Anfang bes Sabres 1809 ber entscheibenbe Schritt gur Erhebung erfolgte. Drum haben auch biefenigen, die in dieser hoffnung thatig waren, eifrig gesucht. ben Berein auszubreiten. Die Enttäuschung, die erfolgt ift, das Miglingen ber Infurrectionen im Jahre 1809, namentlich bes Schillichen Buges, beffen Berantwortlichkeit bem Berein mit Unrecht aufgeburdet ward, und die gesteigerte Bachfamteit ber frangofischen Polizei wirtten freilich lahmend auf ihn gurud; in ihm felbst vermißte man feit ber Beit die rechte Frische und Ruhrigteit, auch fehlte es nicht an offenen Begnern, namentlich unter ber frangöfirenden Partei, die auf feine Auflösung hinwirkten, oder an Solchen, denen feine Birtfamteit nuglos ericbien. Innerhalb bes Bundes felbst erhoben sich Stimmen, welche die angewandte Zeit und Mühe für verloren hielten. Es wirkten alle biefe Momente zusammen zu der Auflösung, die der König am 31. Dec. 1809 verfügte. Es ift barum eine Uebertreibung, wenn 3. B. einzelne Frangofen noch in den Greigniffen von 1813 überall und immer nur ben Tugendbund, ben fie fich als eine gewaltige Berichwörung benfen, als den eigentlichen Bebel feben wollen; er hat nach ben glaubwurdigften Zeugnissen, als seine Auflösung verfügt war, wirklich aufgehört. Aber es waren boch durch ihn viele Gleichgefinnte einander naber gebracht und manches Wohlthätige angeregt worden; wie die Zeit bes handelns tam, mußte die einmal vorhandene Berknüpfung die gemeinsame Thatigkeit in einem Beifte boch wesentlich forbern.

<sup>\*)</sup> S. über ben "Bolksfreund" bie Mittheilungen von Baersch S. 38 ff. In ber Zeitschrift erschien auch ber bekannte Auffatz von Gneisenau über die "Freiheit bes Rückens", ben Baersch S. 52. 53 wieber abgebruckt hat.

<sup>\*\*)</sup> S. Beiheft jum Militarwochenblatt 1855. S. 148. 144.

Ueber Preußen hinaus verzweigte sich ber Bund nicht, wohl aber bestanden außerhalb Berbindungen gleichen Sinnes. In hessen und hannover z. B. waren geheime Gesellschaften gebilbet, beren Entstehung schon in die Zeit siel, wo die Franzosen noch in Preußen standen. Ein ehemaliger Auditeur, Martin aus Cassel, wird als der Theilnehmer eines Planes genannt, damals einen Aufstand im Rücken des Feindes zu erregen, und gleichzeitig war ein ehemaliger Officier, Namens Emmerich, als Leiter eines antifranzösischen Bundes thätig.\*) Mit dem Tugendbunde standen diese Verbindungen wohl nicht in näherer Beziehung, dagegen existirten in Preußen selbst manche kleine Vereine, namentlich von Officieren gebildet, die Einverständnisse außerhalb Preußen suchten und fanden.

Dies Alles war auf einen großen Zweck gerichtet: bie Erhebung bes Landes, um die verlorene Unabhangigkeit wieder ju erringen. nach dem Tilfiter Frieden war das heer gereinigt und reorganifirt; burch Einberufung ber Beurlaubten tonnte es auf 80,000 Mann gebracht, vielleicht, wenn Scharnhorfts Entwurfe bie Billigung bes Ronigs fanden, eine allgemeine Bewaffnung bes Bolkes vorbereitet werden, die im Zusammenhang mit ben Stimmungen in ben verlorenen Gebieten und mit ber Politit Defterreichs die Aussicht auf einen großen und gludlichen Rampf eröffnete. war auch bie hoffnung, welche bie Manner ber Reform unverbroffen unter allen außeren und inneren hinderniffen im Auge behielten. nicht mit bem äußeren Feinde allein, seinen Drangern, Blutfaugern und Spionen hatten fie zu ringen, auch im Lande felbst mar bes Widerwärtigen genug zu überwinden. Die Soflinge und Frangofenthumler alter Beit fubren fort, Unterwerfung unter die Macht als politisches Evangelium zu verfunden und bemgemäß bie neue Richtung zu befampfen; die Junter und bie Abfolutiften im Staat und in ber Armee, auch wenn fie mit ben Frangofenfreunden und ihren Sympathien nichts gemein hatten, arbeiteten ihnen rub. rig in die Sande. Gelbft wirklich patriotische Manner, beren Wefichtefreis nur über die alte Staatsordnung vor 1806 nicht hinausging, waren mit ihnen einig, die neue Politik und ihre Trager ju verdammen. aber bornirte Leute wie Rocterit und Baftrow, ehrgeizige und leichtfertige Intriguanten wie Kalfreuth, altpreußische Charaftere wie Marwit und Vort, fie alle, fo verschieben fie unter fich fein mochten, ftanben boch in gleicher Feindseligkeit bem Berke ber Reform gegenüber. Und wenn bie Opposition nur immer mit ber ichroffen Aufrichtigkeit und bem leibenschaftlichen Gifer eines York und Marwit geführt worden ware! Allein es wurben auch die frummen und bunkeln Wege nicht verschmaht, um bas verhaßte Syftem und beffen Urheber aus dem Sattel ju werfen. Die Ber-

<sup>\*)</sup> S. Steffens V. 232. 884. Erinnerungen ans Samburg und Sannover S. 12. Bgl. R. v. Roftig Leben und Briefwechfel S. 107. 108.



suche, gleich in der ersten Zeit die neue Berwaltung zu sturzen, waren glücklich abgewendet worden, aber die Gegner waren badurch nicht entmuthigt. In Königsberg hatten sie ihre Berbindungen am hose und waren durch Manner wie Kalkreuth geleitet; in Berlin erfreuten sie sich des Schuhes der französischen Marschälle. Indessen gelang es Steins Geistesgegenwart und Entschlosseniet, eine zu seinem Sturz angelegte Intrigue rasch zu durchkreuzen und das zudringliche Bemühen Zastrows um das Ministerium des Auswärtigen glücklich abzuschlagen. Gerade seht schien es wichtiger als je, sich die Kräfte zum Widerstand gegen den fremden Druck zu sammeln und zu bewahren.

Der Raifer ber Frangofen hatte einen verhangnifvollen Schritt gethan. Seiner wachsenden Unerfattlichkeit genügte es nicht mehr, die pyrenaische halbinfel nur in halber Abhangigkeit zu feben und Spanien burch einen unwurdigen Gunftling in ben Regen frangofifcher Politit ju halten; auch bies gand follte eine Prafectur bes abenblandifchen Beltreiches werden. Die tiefe Entartung ber Dynastie gab ihm die Zuversicht, die Nation werde lautlos über fich verfügen laffen. Auf Widerftand nicht gefaßt, burch bie eigenen erften Schritte weiter gebrangt und in ber eifernen Beharrlichkeit feines Befens ben machfenben Sinberniffen immer furchtbarere Mittel entgegen. ftellend, begann er ein politisches Spiel, beffen verhangniftvolle Folgen ibm erft flar geworben find, als es ju fpat war, fie abzuwenden. Maste bes Freundes und Schiederichters ward von ihm die Konigsfamilie über bie Pprenäen geloct, bort mit Tobesbrohungen bem Infanten Ferbinand ber Bergicht auf feine Rechte abgezwungen, bas nördliche Spanien und feine hauptftadt mit einem Net frangofischer Truppen überzogen. April- und Maitagen 1808 geschah bas Ungeheure, bem an niederer Lift und Gewaltsamkeit auch aus Napoleons eigner Geschichte feit 1803 und 1804 Richts an die Seite zu ftellen mar.

Aber es bereitete sich ein Gottesgericht vor ohne Gleichen. Dies spanische Bolk war durch Jahrhunderte in dumpfer Unthätigkeit niedergehalten worden, ein geistloser Despotismus hatte die reiche Kraft des Landes schmachvoll vergeudet, Palastregierungen, Günstlingswirthschaft und Priestereinsluß hatten kaum irgendwo verheerendere Spuren hinterlassen, als hier; die höheren Stände waren von der Verderbtheit des hofes ergriffen, die Masse Bolkes galt für träg, unwissend, roh. Die culturstolze Betrachtung hatte die Spanier längst zu den Todten geworfen. Auch Napoleon, in seiner Geringschätzung aller volksthümlichen Kraft, sah die Spanier als einen wüssten Stoff an, der sich willig werde zu Bonaparteschen Formen kneten lassen. Und doch lebte in diesem Bolke ein unverwüsstlicher Kern von Vaterlandsliebe und stolzem Unabhängigkeitssinn, die geschichtliche Erinnerung an eine

große Vergangenheit mar nicht ausgeftorben, die Liebe jum Baterlande murgelte in bem feften Grunde eines Gemeinde- und Provinzialgeiftes, ben auch bie Madrider Serailregierung nicht hatte verwischen konnen. Die Liebe gur Beimath und ber Stolz auf die angeborne Eigenthumlichkeit nationalen Dafeins hatte ba noch ihre gange naturliche Rraft bewahrt; hier kannte man Die tosmopolitische Verschliffenheit fo wenig wie die angftliche Sorge und Berweichlichung um baus und hof, die eine Frucht ber Ueberbildung ift; hier übten die blendenden Runfte, die ber Bonapartismus als Cultur, Freiheit und Fortidritt ausmungte, nur auf die Wenigsten ihre verführerifche Macht. Drum flammte benn auch jest ber Born bes Bolkes mit furchtbarer Bewalt auf. Edle und uneble Clemente, ftolger Freiheitsfinn und priefterlicher Fanatismus, Belbenmuth und Rachfucht, fcmarmerifche bingebung furs Vaterland und wilde Graufamfeit waffneten fich mit einem Male gu biefem Rampfe ohne Beifpiel. Gin frangofifches Armeecorps mard bei Baylen zu ichimpflicher Capitulation gezwungen (22. Juli), ber aufgebrungene Schattenkönig mußte aus ber kaum gewonnenen Sauptstadt flüchten, ber nach der Oftsee verbannte Theil des spanischen Geeres fand unter La Romana aus Funen ben Weg in bie Beimath.

Es waren Greigniffe von unbeschreiblichem Ginbruck. Bum erften Male war ber Zauber Bonapartescher Unüberwindlichkeit tief erschüttert, ber Glaube an die nationale Kraft der Bölfer durch kuhne Thaten wieder ermuthigt. Es ging in gang Europa wie eine Ahnung durch die Gemuther, bag in diefem wilden Kampfe die Macht und die Birtuofitat bes Unüberwundenen fich vergebens erschöpfen, vielleicht die überspannte Rraft seines Volkes und feiner Reiche fich in einem Ringen ohne Ende verbluten werde. Alle die Coalitionen der alten Sofe und Cabinete maren trot des größten Aufwandes an Rraften ruhmlos gescheitert; bier zeigte bas Schickfal ben Weg und bie Mittel bes Sieges. Bielleicht, daß diefer Aufftand jenfeits ber Pyrenaen ber große Unftog ward zu einer Erhebung ber europäischen Nationen. Wenn bies Bolf sich in ber Zerruttung vieler Generationen eine folch unverwuftliche Kraft bewahrt, warum follten bie andern Schmach und Druck erbulden, die sich viel beffer und weiser gedunkt, als die Spanier? Bas Bluder bamals an einen Gleichgefinnten fchrieb: "ich weiß nicht, warum wir uns nicht ben Spaniern gleich achten follten!" Diefer Bedanke ging aufrich. tend durch viele Saufende von Gemuthern, die fich bis jest geduldig gefügt, weil aller Widerftand doch hoffnungelos ichien. Noch stand ber Imperator überlegen und in gewaltiger Ruftung dem Rampfe gegenüber, aber auch die Erfolge, die friegerische Uebung und Feldberrntunft erfocht, fie enthullten nur um jo greller bie unermegliche Laft bes begonnenen Rampfes. konnte ber Anfang vom Ende werben fur bas abenblanbifche Raiferreich, wenn die andern unterjochten Nationen bachten und handelten wie bie Spanier.

In Defterreich beutete Alles barauf bin, daß man bie Wichtigkeit bes Augenblich begriff. Die Regierung ruftete geheim, aber energifch; ber Beift, in bem fie ben tommenden Rrieg faßte, ließ hoffen, bag auch fur fie bie Erfahrungen ber vorausgegangenen Felbzuge nicht verloren maren. Das gange gand glich einem großen Beerlager; niemals war bies Reich von einem frischeren Strom patriotischer und friegerischer Begeisterung burchbrungen gewesen, wie jest. Um fo größer war bie Aufforderung fur Preugen, ben toftbaren Moment nicht zu verfaumen. Es blieb ohnebem feine andere Bahl, als entweber im Gefolge Napoleons zu bienen, ober im Rampfe gegen ibn bas Meußerste zu magen. Denn es war nicht zu erwarten, bag ber frangofifche Raifer in bem Augenblick, wo ibn außer bem Rampf jenfeits ber Porenaen ein neuer Rrieg mit Desterreich zwang, feine Beere aus Preufen abzurufen, bies gefchehen ließ, ohne fich ber preugifchen Politit volltommen au verfichern. Nur die fefte Burgichaft, daß Preugen ruhig blieb in bem Entfceibungekampfe, wahricheinlich ein aufgebrungenes Bunbnig, vielleicht, wenn bies verweigert warb, die völlige Unterwerfung und Bernichtung ber ifolirten Monarchie konnte ihm diese Sicherheit gewähren. In der That tauchte bereits ber Bebante auf, Preugen muffe burch eine enge Alliang fich mit Napoleon völlig verknupfen, oder gar bem Rheinbunde beitreten. Drum waren bie Manner, die zu Ronigeberg die Geschäfte leiteten, vollkommen barüber im Klaren, welchen Weg die Ehre und Sicherheit des Staates gebiete. Unichluß an den werdenden Rriegebund gegen Frankreich, Aufregung der Nationalitäten mit Ginichluß ber Polen, benen im Rothfall die Beute von 1772 aurudgegeben werben follte, Ausführung ber Scharnhorft'ichen Entwurfe einer Nationalbewaffnung und Rampf bis jum Aeußersten, bas war bas Programm ber Manner ber Reform in Preugen, bas einzige, bas nach ihrer Ueberzeuaung die Erifteng und Unabhängigkeit bes Staates retten konnte. "Tritt man - fcrieb Scharnborft am 8. Aug. an Stein - mit ben Frangofen in engere und nahere Berbindung, fo bemachtigt fich Rapoleon hochft mabricheinlich unferer inneren Angelegenheiten burch feinen Ginfluß auf eine Menge feiger, ichlechter ober boch halbichlechter Menichen, die baburch an's Ruber zu kommen hoffen: und dann wird fo wenig auf die Nation, als auf bie Armee gerechnet werden konnen. Man wird bem gegenwärtigen Benuf, gleich den Boltern des Rheinbundes, Ehre, Gelbftandigkeit u. f. w. aufopfern." Drum muffe man, war Scharnhorfte Rath, dem Unfinnen eines engeren Bundes ausweichen, felbft icheinbar entgegenkommen, aber nur um die mahren Gefinnungen zu verschleiern und die Mittel gum entscheibenten Rampfe fich ju bewahren. Durch Strome von Blut, fagte ber belbenmuthige Mann, haben unfere Vorganger bem preußischen Staate Eigenthumlichkeit und ber Nation Ruhm erworben; wir wurden unwurdige Nachfolger fein, wenn wir bas erworbene Eigenthum muthlos hingeben mollten.

Es war nicht zu faumen, benn ichon fprachen frangofische Feldherren und Diplomaten offen bavon, daß eine Alliang mit Preugen und die Ueberlaffung eines preufischen Armeecorps an bas Commando eines frangofischen Marichalls unvermeiblich fein werbe. Unter dem Gindruck biefer Borgange ichrieb Stein am 11. Aug. 1808 feine "Darftellung ber Lage von Europa und ber von Preugen zu befolgenden Politit", eines ber ichonften Denkmale ftaatemannifden Tieffinnes und patriotifder Gefinnung. Die Moglichkeit, bag ber Bonapartefche Rolog an feiner eigenen Ueberburdung ju Grunde geben ober boch mit bem Tobe bes Urhebers auseinander fallen werbe, mar barin zugegeben, aber auch ber ichlimmere Fall eines langeren Beftebens nachbrudlich betont. Es ift möglich, fagte er, daß der Raifer Napoleon alle Schwierigkeiten besiege und Defterreich gertrummere, alle alten Dynaftien, wie bie bourbonische, vernichte, die Monarchie ihrer Gelbständigkeit beraube und Europa von Franfreich abhängig mache. Meußere Rriege werden alebann nicht mehr entstehen; ftatt ihrer wird die Menschheit durch burgerliche Kriege und ben Ausbruch innerer Factionen gepeinigt, alle Nationalität zerftort ober verfruppelt und die Leitung aller großen Ungelegenheiten des Menichengefolechtes einer Bureaufratie, die von einem entfernten fremden Regenten bie Richtung erhalt, anvertraut werben. Gin folder Buftand ber Dinge kann lange fortbauern, wie uns die Geschichte bes romischen Reiches beweift. In jebem Falle, moge bas Gine ober bas Andere geschehen, muß in ber Nation bas Gefühl bes Unwillens erhalten werben über ben Druck und die Abhangigfeit von einem freinden, übermuthigen, taglich gehaltlofer werbenden Bolfe; man muß fie mit bem Bebanten ber Gelbfthulfe, ber Aufopferung bes Lebens und des Eigenthums, das ohnehin bald ein Mittel und ein Raub der berrschenden Nation wird, vertraut erhalten, man muß gewisse Ideen über die Art, wie eine Insurrection zu erregen und zu leiten, verbreiten und beleben.

Die Annäherung und enge Verbindung mit Defterreich und England sollte natürlich der erste Schritt auf dieser Bahn sein; das Einverständniß mit Frankreich durfte nur scheindar sein, um die wirklichen Anstalten zum Kampfe zu verhüllen. Diesen Kampf selbst durfte man nicht in alter Weise aufnehmen; die ganze Nation mußte ihn führen, sie mußte militärisch organisirt werden, die Insurrectionen hatten überall in den großen Krieg kräftig einzugreisen. Was Bolksbewaffnung in Verbindung mit stehenden Truppen vermag, schried Stein dem König, wenn beide, Nation und Soldat, von einem gemeinschaftlichen Geist beseelt sind, sieht man in Spanien und sah man in der Vendee, in Lyon. Die Anhänglichkeit an das Regentenhaus und die Verfassung und die Erbitterung gegen einen übermüthigen und räuberischen Feind ist in den preußischen Provinzen groß und wird sich, mit Kraft und gut geleitet, mit Erfolg äußern.

Der Ronig war bem Ginbrud biefer Borftellungen nicht unzugänglich;

er verlangte, daß man ihm die gemachten Entwurfe im Ginzelnen vorlege. Diefe Entwurfe, von Scharnhorft und Stein gemeinfam ausgearbeitet, wollten vor Allem enge Alliang mit Defterreich, Ungriff ber in Preugen und Pommern ftebenden Regimenter gegen bie Beichsel und Ober, gemeinfame Befetung Schlefiens burch Defterreicher und Preugen, Infurrectionen nicht nur in ben preußischen Provingen, sondern auch im Magdeburgischen, in Niedersachsen, Beftfalen, Beffen, Thuringen und Franken; Diefe Infurrectionen follten fich, mabrend Defterreich an ber Elbe operirte, burch Ueberfall ober Berrath ber festen Plate bemachtigen. Reine Erwerbungen und Bergrößerungen, feine Gifersucht, die Allen Berberben gebracht, nur Bertrauen und Einigkeit. "Fort mit ber elenden Sprache ber Diplomatie, wo man fich nur gegenseitig betrugen wollte; eine gerabe, freie Sprache fei unter ben Machten, die bas große Werk, die Befreiung Europas, auf fic nehmen; vereint zu fiegen ober zu fallen fei ihre gange, ihre innigfte und beiligfte Berbindung. Der Rrieg muß geführt werben gur Befreiung von Deutschland durch Deutsche. Auf ben Sahnen bes Landsturmes muß bies ausgedrudt fein, und führt als ein Provingialzeichen jede Proving ihr Bappen ober ihren Ramen auf ber Sahne." Englands Gulfe in biefem Rampfe follte in Gelb, Baffen und in Landungen befteben, durch welche ber Aufftand in hannover und Oftfriesland geforbert wurde. Wie Stein von ben Andern die außerften Opfer forderte, fo mar er auch felbst zu jeglichem bereit. Man weiß, wie hoch er bas geschichtliche Recht ber Geburt, bas burch bas Berbienft ber Borfahren ererbt mar, geschätt bat; jest machte er ben Borfchlag, ber Ronig folle beim Ausbruch bes Rrieges ben Abel aufbeben und nachher nur ben Abel Derer anerkennen, die fich im Rriege auszeichnen würden.

Der Ronig prufte biefe Borichlage forgfältig, aber feine nuchterne Auffaffungeweise vermochte die fuhnen und begeisterten Anfichten Steine, Scharnborfts, Gneisenau's und Grolmans nicht zu theilen. Ihm mar die Erinnerung an den Rrieg von 1806 und an die Zuversicht von damgle noch zu frifch, als bag er an ben aufopfernden Enthusiasmus ber Nation hatte glauben mogen; die Politik Defterreichs beurtheilte er nach den Proben, die fie au Campo Formio, Luneville und Presburg abgelegt; er konnte fich nicht bavon überzeugen, daß jett ein anderer Beift die Dinge in Defterreich leite. Dies Migtrauen mar wohl unbegrundet, aber es erhielt burch bie bittern Erfahrungen, die vorausgegangen, eine Art von Rechtfertigung; schwerer ju begreifen war, wie er auch jest noch, nach der Lehre von Tilfit, feine Soffnung auf Petersburg fegen und die Erhebung bes eigenen Bolfes von ber Mitwirkung Ruflands abbangig machen mochte. Stein hatte Recht, wenn er klagte, daß der König Miktrauen in feine Nation und auf Defterreich fete, bagegen Vertrauen gegen Rufland bege. Scharnhorft brang barauf, daß bie Frage, ob an der Seite Desterreichs der Krieg mit allen Kräften geführt werden solle ober nicht, mit Sa oder Nein beantwortet würde. Im ersten Falle musse man alle Vorbereitungen fortsetzen, im andern den Staat nicht compromittiren, sondern lieber die französische Partei ganz ergreisen und die Leute entsernen, von denen die Welt wisse, daß sie nicht für Napoleon und die Franzosen eingenommen seien. Allein der König konnte es nicht über sich gewinnen, den einen oder den andern dieser Wege rücksichtsloß zu betreten; er war nicht dafür, die Brücken hinter sich abzubrechen und sich zum äußersten Kampse zu rüsten, aber er wollte auch keinen Anschluß an Frankreich. Es sollten wenigstens in England die nöthigen Einleitungen getrossen und in Petersburg sondirt werden, was von Rußland zu erwarten sei.

Schon einige Wochen vorher mar indeffen ein bedeutsamer Schritt geschen durch die Sendung bes Oberftlieutenant Grafen Bogen nach Schlesien. Wir find diesem Manne ichon begegnet, wie er 1806 und 1807 als Flügeladjutant des Königs in Schlesien verwandt ward, um dort die Volksbewaffnung und ben Festungefrieg zu organisiren. Geine Leiftungen zeig. ten bamals, daß feine Bahl die rechte mar, auch wenn er zu fpat hingefandt ward, um fruher begangene Difgriffe gut zu machen. Mit ben Mannern in Ronigoberg in Zielen und Mitteln volltommen einig und burch perfonliche Berbindungen mit ben öfterreichischen Berhaltniffen genau vertraut, war er burch Ginficht, Thatigfeit und Gifer gang ber geeignete Mann, die Einverstandniffe zu vermitteln, welche in Schlefien zu einer gemeinsamen Action Defterreichs und Preugens fuhren follten. Seine reiche Correspondenz, beren Faben fich über Wien, Ronigeberg, einen großen Theil von Deutschland, ja bis nach England bin verzweigten, giebt bie befte Ginficht in bas thatige und geheimnisvolle Getreibe beutscher Patrioten, woburch bie Erhebung gegen bas frembe Joch vorbereitet werden follte. Bogen ward (23. Juli) vom Konig nach Schlefien gefandt, um bort unter bem Bormande einer Babetur bie vertrauteften und geheimften Geschäfte zu leiten. Militarifcher Commandant in Schlesien mar Generallieutenant von Grawert, beffen Perfonlichkeit und Auffassungeweise nicht rathsam machten, ihm eine folche Miffion in die band ju legen. Ihm mar Goten vorerft icheinbar untergeordnet; follten aber "außerordentliche Greigniffe" eintreten, fo mar er autorifirt, nach eigener Ginficht und Ueberzeugung ju banbeln, ohne erft weitere Rudfprache mit Grawert zu nehmen, ober beffen Befehle zu erwarten.\*)

Napoleons Situation hatte sich indessen so gestaltet, bag er bringend wunschte, mit Preußen zu einem klaren Abschluß zu kommen. Richt, wie er wohl die Miene annahm, um dem Czaren eine Concession zu machen, noch

<sup>\*)</sup> Kön. Cabinetsorbre d. d. 28. Juli 1808. (Aus ber im Text angeführten Correspondenz Götzens.)



weniger aus Grofmuth ober milberer Anschauung, jondern lediglich im eigenen Intereffe und unter ber zwingenden Macht ber fpanifchen Ereigniffe mußte er nun baran benten, fein Beer aus Preugen gurudzugieben, um freie Sand zu haben jenfeits ber Pyrenaen und vielleicht gegen Defterreich. Go erklarte er fich jest (August) gur Raumung bereit, wenn Preugen bie im Marg zwischen Daru und Stein zu Berlin verabredeten Bedingungen erfülle und außerbem fein heer auf 30,000 Mann verminbere. Begen bes Beitritts gum Rheinbunde marb wenigstens angeklopft, allerdings ohne Aussicht auf Erfolg, ba ber König, von Stein berathen, ohne Bogern und migbilligenb folch ein Anfinnen abwies. Bas follte aber weiter geschehen? Stein war nicht in 3weifel barüber, daß ber Entidlug außerften Biberftandes ber befte fei. Er hob nachbrudlich bervor, daß allein die gespannte Lage Napoleon jum Entgegenkommen beftimme, daß eine Alliang mit ihm nur bebenklich fei, ber Beitritt gum Rheinbunde Preugen in ber öffentlichen Meinung noch mehr berabfete, die hoffnung gur Biederherftellung einer gefetlichen Ordnung ber Dinge zerftore und felbft bie innere Berwaltung ben unwurdigen Ginfluffen rheinbundifcher Politit unterftelle. Man muffe vielmehr, rieth er, Defterreich auffordern, daß es in feinen Unterhandlungen mit Frankreich auf ber Raumung Preugens beftebe, ihm aber zugleich fur ben Kall bes Rrieges bie angeftrengtefte Bulfe verfprechen. Sat man, ichrieb er bem Ronig, Die fefte Ueberzeugung, daß Unruhe, Ehrgeig und Berrichfucht napoleon immer weiter treiben, fo muß man nichts von Bertragen, sondern Alles von der bochften Anftrengung ber Rraft erwarten. Wird aber ein fraftiger Entschluß gefaßt, fo entferne man alle Freunde ber Rube, bamit nicht Alles wieder gelahmt und in feiner fortichreitenden Bewegung aufgehalten werde. Bill man fich Frankreich gang in die Urme werfen und Alles von der Gnabe Napoleons abhangig machen, fo entlaffe man biejenigen, bie zu fraftigen Dagregeln rathen.

In gleichem Sinne sprachen sich Scharnhorst und Gneisenau aus; mährend Jener mit schlagenden Gründen dem König zeigte (1. Sept.), daß ein Versäumen des gegenwärtigen Augenblickes und ein Anlehnen an Frankreich wahrscheinlich nur dazu führen werde, Preußen und seinem Königshause mit der Zeit ein ähnliches Schicksal zu bereiten, wie den spanischen Bourbons, schilderte Gneisenau die Unzuverlässigkeit russischer Hülfe und die verhängnißvollen Folgen, im Falle man Desterreich wieder allein in den Kampf gehen lasse und der Ausgang abermals ein unglücklicher sei. Kann Deutschland nur durch Deutschland gerettet werden, schrieb Stein am 8. Sept., so muß man jede Nerve spannen, jede Kraft in Thätigkeit setzen, um diesen Zweck zu erreichen, daher sich Desterreich nähern und ihm seine Absichten freimuthig eröffnen, alle militärischen und Insurrectionsmittel, die uns zu Gebote stehen, bei dem Ausbruche eines österreichischen Krieges anwenden, um das französische Joch abzuwersen, weil bei dem ruhigen Zusehen nur

Bernichtung ober die unerträglichste Sklaverei eintreten kann. Die Zusammenkunft bes Kaisers Alexander mit dem Kaiser Napoleon trubt die Aussichten nur noch mehr; was kann aus dem Zusammentreffen eines vom Sandeln abgeschreckten, lenksamen, weichen Charakters mit einem felsensesten, rastlofen und ruchlosen Manne entstehen, als blindes hingeben des ersteren in den verruchten Willen des letzteren?

Inbeffen war ein neuer Beweis gegeben worben, mas von ber freundlichen Gefinnung ber Frangofen zu hoffen, wie viel Treue und Glauben von ihnen zu erwarten fei. Bie Napoleon fab, bag Preugen fich bedachte, fich ibm gang bingugeben, ließ er in ben letten Tagen bes August in ben Conferengen, die Pring Bilhelm ju Paris mit dem frangofischen Minifter Champagny batte, neue unbillige Forberungen erheben. Er begnügte fich jest nicht mehr mit bem icon erorbitanten Verlangen von 154 Millionen Franten, fondern wollte nun auch, im Biberfpruch mit den fruberen Berabredungen, bie abichläglich erfolgten Bablungen bavon nicht mehr abgezogen wiffen und brachte, wie bas Ungerechte biefes Anfinnens betont warb, ben Ausfall bes Staatseinkommens in Gegenrechnung! Das bieß nicht nur einige vierzig Millionen mehr forbern als juvor, fonbern es wurde auch die Art ber Bab. lung erichwert, fur bie Beraubungen im Bergogthum Barichau tein Erfat geboten, wohl aber neuen endlofen Anforderungen Thur und Thor geöffnet.") Mit ber Annahme biefer Antrage, ertlarte Stein bem Ronig (14. Sept.), wurde ber preußische Staat ungerechte Forberungen als rechtmäßige anerkennen, er wurde Berbindlichkeiten eingehen, die er nicht erfullen tann, und ber Gefahr ausgesett bleiben, unter bem Bormande ber Bortbruchigkeit wieber befett zu werben und die konigliche gamilie vertrieben zu feben. Stein rieth baber unbedingt jur Ablehnung ber Forberungen. Die gegenwärtigen Berbaltniffe, fagte er, rathen einen übereilten Abschluß ab, benn Defterreichs Erklärung läßt Napoleon immer noch in Berlegenheit, ber Biberftand in Spanien nimmt nun, wo bie frangofifchen Truppen über ben Ebro getrieben, wo Portugal befreit ift, einen feften und folgenreichen Charafter an; bie Soffnung, England in Berlegenheit ju jeten burch Sperrung ber Safen bes festen Landes, ift verschwunden, feine Lage ift glanzenber als je, und es

<sup>\*)</sup> Nach einem Berichte Brochansens vom 31. August war außer der Gelbsumme und der erschwerten Zahlung insbesondere gesordert: die dis zur völligen Tilgung fortdanernde Occupation von Glogan, Stettin und Cüstrin, dann sieden Militärstraßen, und auf 10 Jahre die Reduction der prensissen Armee auf 24,000 Mann Irtillerie, Genie n. s. w. und 6000 Mann Garden. Dann: il ne sera falt pendant ces dix ans aucune levée extraordinaire de milice ou garde dourgeoise ni aucun rassemblement tendant à augmenter la sorce ci-dessus specifiée. Außerdem sollte Prensen die Beränderungen in Reapel und Spanien anerkennen und im Falle eines Krieges mit Desterreich 16,000 Mann naur Disposition stellen."

ift zu erwarten, bag Raifer Alexander endlich seiner Burde und ber Gefahr, bie feine Selbständigkeit durch die Unterjochung von Preußen leidet, eingebenk fein wird, um sich dieses Landes, des Regenten und seiner Familie anzunehmen.

Benige Tage, nachbem Stein bies geschrieben, traf ber Czar in Konigs. berg ein (18. Sept.); er war auf ber Reise nach Erfurt, um mit Napoleon aufammengutreffen. Gein Rath war — Nachgiebigkeit. Man folle Alles vermeiben, mas einen Bruch zwischen Frankreich und Defterreich berbeiführen tonne ; fonft fei zu befürchten, daß Napoleon fich von den fpanischen Dingen abmende und alle feine Krafte gegen Defterreich richte. Bergebens bob Stein bervor, wie biefe Sattit nur bagu fubre, einen Staat nach bem anbern ber Bonaparteichen Despotie ju überantworten; vergebens faßte er noch einmal alle bie Momente zusammen, die fur eine große Erhebung gegen Napoleon iprachen; Alexander hatte dem nichts entgegenzuseten, als bie Dahnung gur Bebulb. Auch eine Denkichrift Schlabens, die aufs einleuchtenbste nachwies, was Ringheit und Pflicht bem Czaren vorschreibe, wurde ju ben Acten gelegt. \*) Das Aeußerste, mas von ihm zu erreichen mar, bestand in dem Beriprechen, fich in Erfurt fur Ermäßigung ber frangofischen Forberung zu berwenden; Stein follte ihm babin folgen, um die Sache endlich jum Abschluß an bringen.

So blieb Alles in der Schwebe; die Manner der thatkräftigen, patriotischen Partei, die z. B. in Schlesien thätig waren, mahnten ungeduldig zur Entscheidung. Mußten sie doch hören, wie die Franzosen dort triumphirend von einem Anschluß Preußens an Napoleon redeten und bei einem Diner, das Grawert gab, darauf anstießen, daß "die wiederhergestellte Harmonie zwischen Frankreich und Preußen ewig dauern möge" — und gleichwohl sollten sie zugleich für ein engeres Einverständniß mit Desterreich thätig sein. Es war begreistich, daß sie unmuthig und ungeduldig wurden.\*\*) Scharnhorst mußte zur Geduld und Ruhe mahnen, da unschielliche politische Leußerungen in diesem Augenblick den Staat und den König nur compromittiren könnten.

Aber biefe Mahnung zur Borsicht kam schon zu spät; benn in bemselben Moment trat ein unseliger Zwischenfall ein, ber Steins Stellung zu gefährben und baburch Alles zu verwirren brohte. Stein hatte am 15. August an ben Fürsten Wittgenstein nach Dobberan einen Brief geschrieben und barin ben ungewissen Stand ber Unterhandlungen mit Napoleon geschilbert, auch bie Möglichkeit hervorgehoben, daß es mit Frankreich zum Bruch kom-

<sup>\*)</sup> S. bie Denkidrift bei Schlaben S. 304 ff.

<sup>983 3</sup>wei Briefen d. d. Breslau 13. und 19. Sept. in ber angeführten Götzen'ichen Correspondenz. Ebendas, findet sich auch Scharnhorfts Schreiben vom 29. Sept.

1

=

=

•

: <u>=</u>

· <u>==</u>

=

盂

.

4

1

,==

:==

=

t

1

nen könne. Die Erbitterung, außerte er bann, nimmt in Deutschland täglich zu und es ist rathsam, sie zu nahren und auf die Menschen zu wirken. Ich wünschte sehr, daß die Berbindungen in hessen und Westkalen erhalten würden, und daß man auf gewisse källe sich vorbereite, auch eine fortbauernde Berbindung mit energischen, gutgesinnten Männern erhalte und diese wieder mit andern in Berührung sehe ... Die spanischen Angelegenheiten machen einen sehr lebhaften Eindruck und beweisen handgreislich, was wir längst hätten glauben sollen. Es wird sehr nühlich sein, sie möglichst auf eine vorsichtige Art zu verbreiten.

Es war wohl unvorsichtig von Stein, sich gegen ben Fürsten Bittgenstein so aufrichtig auszusprechen und ben Brief einem Boten zu übergeben, bessen Sorglosigkeit trot aller Mahnungen zur Vorsicht bem spürenden Gegner zur Beute ward; im Uedrigen enthielt der Brief nichts, was nicht in der Lage vollkommen begründet war. Auch ließ sich kaum erwarten, daß der haß der inneren Feinde des Ministers so weit gehen würde, sie zu Werkzeugen des fremden Drängers zu machen, und daß die Franzosen die Frechbeit haben würden, mitten im Frieden auf preußischem Boden einen preußischen Beamten verhaften und ihm seine Papiere abnehmen zu lassen. Bei Spandau ward der lleberbringer des Briefes auf Soults Besehl angehalten, das Schreiben ihm abgenommen und nach Paris gesandt. Daß die preußischen Gegner Steins nicht unbetheiligt an der Sache waren, galt damals im Kreise von Steins Freunden für ausgemacht und ist auch jest kaum zu bezweiseln.

Der Moniteur vom 8. September machte bas Schreiben mit bitteren Gloffen bekannt; auch die beutschen Lohndiener bes Bonapartismus beeilten sich, das Actenstuck mit Schimpf und hohn an die Deffentlichkeit zu bringen.\*) Unter groben Drohungen, welche bie Erifteng der preußischen Monarchie in Frage stellten, wurden bann noch am nämlichen Tage ber Pring Bilhelm und der preußische Gesandte in Paris genöthigt, einen Bertrag ju unterzeichnen, der Preußen als Preis der Raumung des gandes noch 140 Millionen France Contributionen auflegte, Die Festungen Glogau, Ruftrin und Stettin bis zur völligen Bezahlung der Schuld ten Franzosen als Pfanber überließ, die Berpflegung ihrer 10,000 Mann Befatung bem ausgefogenen Lande auflud und ihnen sieben Militär- und Etappenstraßen bewilligte. Es mußte nicht nur auf jeben Erfat für begrundete Anfpruche verzichtet werden, fondern es ward noch die Abtretung einer Strecke gandes am rechten Elbufer bei Magdeburg erzwungen und ausbrücklich festgesett, daß die preußische heeresmacht binnen ber nächsten zehn Jahre fich auf 42,000 Mann befchränken, die Bildung einer gandwehr und die Bolksbewaffnung unterfagt

<sup>\*)</sup> Als Proben Bonapartescher Polemit gegen Stein f. die Artifel aus bem Argus und bem Journal be l'Empire in ber Alg. Zeit. S. 1038. 1042.

fein follte. Alle Beamten aus ben abgetretenen hiereinger fellten entreint verben (Navoleon icheint bagu auch Stein gereibnet ge barene und anger bem mußte fich Preußen verrflichten, für ben erebenter bere unt beiter wich ben Frangolen ein Gulfscorpe zu ftellen. Lutt bei bentahung beine mat mange ale formliche Bedingung begehrt werben

Die Lage ber Unterbandler mar verzweitelt jere Ginrete mar, mit ben wiem Erone abgewiefen, ober bie unverblumte bereinen bengugebnet unte mir Preugen ein Ente machen. Richt einmal to Ginfoling, ein a fructionen mart bewilligt; fo fonnten wir, ihrer ter Gegante, nicht metlerechnen. mas erfolgen murbe und unfere Phantane werne bid in ale meg. liden Unnahmen. Um bas Schlimmite, bas gerrett meir algumenten un meichneten fie bie unermäglichen Bebingungen bei ein einmenn bevelenns mar, tonnten fie aus einer Mutten, erfabren bei ber berantte me nige Tage nachber bei ibm batte. Derbelte bat wenigeten um tillige bent fict in ber Ausführung, "Was bie Geletrage angert be nelter ner bereit antwortete ber frangofiiche Raifer, gaber in allen Berrigen neres in beite aufterfter Strenge fein." Er brad bann in nem bernante in bei be gi ten Greigniffen von 1805 unt 1806 gurudgingen man och bit entbertren miichen Freundschaft ober Reinbidiet nich ibn . , id bie Brieb untge fangen, bie mich bie Stimmung tennen febreie tie in fremen bertitt aber ich merte fie nicht bulben. Gen bertiebeit if norte plant bem nich ber Blis, um jeben Ausbruch beben Beilem ber Oud ge erfieben Angerem Briefe eines Gurer Minifter weir in, mit nobler bor inten man umgebt und welche hoffnungen man auf to bpanifden Goognibe feier Aler mein taufcht fich : Frankreich bat eine be immente Made, bar in meralt eine einem bieten fann. Laft Euch nicht enich fabile Prefichte eineregen bem Lucchefini fdrieb, unt bant nicht auf be gebreitliche Gruntlagen Our-Rednung. 3d weiß Alles, id fenne tie Benfungeart Outer Minitter er ift unmöglich, mid an taufden." )

Stein batte sich, sebalt er tan Schiebelt ter Beibere ertabren, jum König begeben unt seine Entlasung eingereicht, um turd langerer Berbeiben bem schwerbedrängten gante nicht weitere Verlegenbeiten zu bereiten. Der König heste nech auf die Verwendung Runtance. Er ichrieb an Alexander (21. Sept.) und fiellte ihm die Unausführbarkeit bes Parifer Vertrages vor; ein Vericht an Romanzoff erörterte ben Zwischenfall mit Stein. Nur mit bem tiefften Berauern, dien es barin, würde er sich von einem Minister trennen, besien seinen Fielen sertrauen verbient haben; barum werbe gewiß Rustand Alles aufbieten, um die Erbaltung Steins zu ermöglichen. Sollte es freilich unabwendbar sein, so werde der König auch dies veinliche Opfer bringen mussen. Einstweilen

<sup>\*</sup> Aus Berichten Brodhaufens vom 9. und 16. September 1808.

ward zur Sendung nach Erfurt Golft statt Steins ausersehen. Rührig benützten indessen die inneren Gegner des Ministers diese Bedrängniß, um wo möglich Stein und mit ihm sein politisches Spstem zu beseitigen. Von den Franzosen unterstützt, in ihren Mitteln nichts weniger als bedenklich, liesen sie eifrig Sturm gegen die neue Verwaltung und deren Träger; nicht allein von den Furchtsamen und Charakterlosen lieben viele, aus Angst vor Napoleons Groll, dem widrigen Treiben ihre Unterstützung, auch achtungswerthe und patriotische Männer wurden sche und riethen, das Schicksal mit Würde zu tragen und mit Klugheit, daß das Joch leichter würde\*). Man bot, wie Scharnhorst nachher schrieb\*\*), Alles auf, Stein zu stürzen, ohne doch seinen Zweck völlig zu erreichen.

Doch fühlte Stein, daß seine Stellung erschüttert war; darauf gefaßt, seinen Platz zu räumen, wollte er wenigstens noch Alles versuchen, um die Grundsätze seiner Verwaltung zu retten. Gine Art von Rechenschaftsbericht, dem der König seine Zustimmung gab (26. Sept.) und der dann in den Zeitungen erschien, faßte in gedrängten Zügen das zusammen, was seit einem Jahre für die Reorganisation des Landes geschehen, und deutete an, was weiter zu erwarten war. Die Macht des Vorurtheils und der Gewohnheit, hieß es am Schlusse, wird diesen Reformen zwar manche hindernisse entgegensehen; allein die Regierung wird sich mit sestem Schritte dem Ziele nähern, und möge es ihr gelingen, zum Bohl des gemeinsamen deutschen Vaterlandes und der Welt aus den Zerstörungen dieser drangsalvollen Zeit einen Staat wieder hervorzurusen, dessen lebendiges Princip, die musterhafteste Rechtlickeit, nur zu dem höchsten Bedauern der Menscheit mit ihm untergeben würde.

Aber bie vereinte Thätigkeit der Franzosen und der preußischen Reactionspartei fuhr fort, gegen Stein zu agitiren. Und nicht sie allein. Auch manchen Gleichgesinnten kam das Bagniß der Erhebung wie eraltirtes Treiben vor, das den Staat und den König dem Verderben zuführe. Gin unerschrockener Soldat wie Jork, ein Patriot wie Niebuhr — beide der französsischen Partei so fern wie Stein selbst — scheinen bedenklich gewesen zu sein\*\*\*). Ein Mann wie der Graf Golk, der den Gegnern des Ministers nicht angehörte, gab sich jetzt, von den Drohworten der Franzosen eingeschückert, dazu her, aus Berlin Allarmberichte nach Königsberg zu senden, nach denen Steins Bleiben als die größte Gefahr für die Monarchie erschien. Eine

<sup>\*)</sup> So Niebuhr in ben Lebensnachrichten I. 403.

<sup>\*\*)</sup> An Göten d. d. 27. Oct.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr a. a. D. Dropfens Pork I. 218. 219. Bon Golt liegt uns unter andern ein Bericht vom 27. Sept. vor, worin er mit Berufung auf St. Hilaire die Erbitterung über Stein in lebhaften Farben schildert und die Ausschie ausspricht: il ne nous reste que de jouer le jeu d'un entier abandon à la France et de nous regler en cela sur le conseil de l'Empereur de Russie.

Krisis war nicht mehr abzuwenden. Der Vertrag, der am 8. Sept. zu Paris abgeschlossen war und seine Bestätigung erwartete, war ein natürlicher Anlaß, die Stärke beider Parteien zu erproben. Bard er verworfen, so hieß das den Weg hervischen Ausschwunges betreten, auf den Stein und Scharnhorft so unermüdlich hingearbeitet hatten; ward er bestätigt, so war damit vorerst auf jene kühnen Gedanken des Widerstands verzichtet und die Unterwerfung unter die französischen Diktate vorgezogen.

Es war ein erfter bedeutsamer Erfolg ber Gegner, daß der König, ohne mit Stein darüber zu berathen, am 29. Sept. dem Grafen Golt Bollmacht ertheilte, den Bertrag zu ratisiciren; von Natur zu kühnen und raschen Shaten nicht angelegt, darum seit lange schwankend in seinem Entschlusse, ohne rechtes Bertrauen auf die Kräfte der Nation und den guten Billen Desterreichs, war Friedrich Bilhelm III., wie sich denken läßt, durch die letten Borgange, durch Alexanders Mahnungen zur Geduld, durch das Drohen und Draugen der Franzosen und wohl auch durch das rührige Bühlen der Reactionspartei zu der Entscheidung der Nachgiebigkeit, die er jetzt gab, bewogen worden.

Wenn gleich fure Erfte noch gebeim gehalten, ließ fich biefe Enticheibung boch fehr balb errathen. Der Antrag Steins, burch ein konigliches Manifeft bie Grundzuge ber funftigen Reformen bem Bolle zu verkundigen, ward vom Könige abgelehnt; ber Entwurf eines Aufrufes an die Deutschen hatte das gleiche Schickfal. Roch gaben indeffen die Männer der Reform ihre Sache nicht verloren. In beredten Worten schilberte Stein dem Konig bie bebenklichen Folgen, die fich an die Unterwerfung, moge fie aufrichtig ober nur in ber geheimen Abficht wieder abzufallen erfolgen, nothwendig Inupfen mußten: Berarmung ber Nation, Erbitterung und Berachtung gegen die Regierung, gangliche Abhangigkeit der letteren von dem verderblichen Willen des frangofischen Raifers. "Das find, schrieb er (12. Octbr.), nicht Raisonnements überspannter Menschen, sondern Erfahrungen, die Jeder zu machen Gelegenheit hat, der die gander des Rheinbundes und die herrschende Meinung über die Kürften berfelben hat kennen lernen. Ist also in jedem Kall nichts als Unglud und Leiben zu erwarten, fo ergreife man boch lieber einen Entichluß, ber ehrenvoll und ebel ift und eine Entichabigung und Eroftgrunde bietet im Fall eines übeln Erfolges. Aus biefen Grunden wiederhole ich meinen Rath, fich Defterreich zu nabern und alle phyfischen und moraliichen Mittel im Innern vorzubereiten, um bei bem Ausbruch bes Rrieges die frangofischen Retten zu brechen." 3mei Tage fpater ward Stein eine warm und eindringlich geschriebene Borftellung überreicht, bie von Scharnhorft, Gneisenau, Nicolovius, Süvern, Schön, Grolman und Röckner unterzeichnet war; auch fie verlangte Verwerfung bes Bertrages, ber bas Bolt bem Druck und bem Machtgebot bes Feindes nach wie vor preisgab, feinen Auffdwung labmte, feine Gefinnung niederschlug und bemuthigte. In jebem

geführt werden solle ober nicht, mit Za oder Nein beantwortet würde. Im ersten Falle musse man alle Vorbereitungen fortsetzen, im andern den Staat nicht compromittiren, sondern lieber die französische Partei ganz ergreisen und die Leute entsernen, von denen die Welt wisse, daß sie nicht für Napoleon und die Franzosen eingenommen seien. Allein der König konnte es nicht über sich gewinnen, den einen oder den andern dieser Wege rücksichtslos zu betreten; er war nicht dafür, die Brücken hinter sich abzubrechen und sich zum äußersten Kampse zu rüsten, aber er wollte auch keinen Anschluß an Frankreich. Es sollten wenigstens in England die nöthigen Einleitungen getroffen und in Petersburg sondirt werden, was von Rußland zu erwarten sei.

Schon einige Wochen vorher war indeffen ein bedeutsamer Schritt gefchehen burch bie Sendung bes Dberftlieutenant Grafen Gogen nach Schlefien. Wir find Diefem Manne ichon begegnet, wie er 1806 und 1807 als Flügelabjutant bes Ronigs in Schlesien verwandt ward, um bort die Boltsbewaffnung und ben Feftungefrieg zu organifiren. Geine Leiftungen zeig. ten bamale, daß feine Wahl die rechte war, auch wenn er ju fpat hingefandt warb, um fruher begangene Miggriffe gut zu machen. Mit ben Mannern in Königsberg in Zielen und Mitteln vollkommen einig und burch perfonliche Berbindungen mit den öfterreichischen Berhaltniffen genau vertraut, war er durch Ginficht, Thatigkeit und Gifer gang ber geeignete Mann, die Einverständniffe zu vermitteln, welche in Schlesien zu einer gemeinsamen Action Defterreichs und Preugens fuhren follten. Seine reiche Correspondenz, beren Faben fich über Wien, Konigeberg, einen großen Theil von Deutschland, ja bis nach England bin verzweigten, giebt die befte Ginficht in das thatige und geheimnisvolle Getreibe deutscher Patrioten, wodurch bie Erhebung gegen bas fremde Joch vorbereitet werben follte. Gogen ward (23. Juli) vom Ronig nach Schlefien gefandt, um bort unter bem Borwande einer Babefur die vertrauteften und geheimften Beschäfte ju leiten. Militarifcher Commandant in Schlesien war Generallieutenant von Grawert, beffen Perfonlichkeit und Auffaffungeweise nicht rathfam machten, ihm eine folche Miffion in die Sand ju legen. Ihm mar Goben vorerft fcheinbar untergeordnet; follten aber "außerordentliche Greigniffe" eintreten, fo war er autorifirt, nach eigener Einficht und Ueberzeugung zu banbeln, ohne erft weitere Rudfprache mit Grawert zu nehmen, ober beffen Befehle zu erwarten.\*)

Napoleons Situation hatte sich indessen so gestaltet, bag er bringend wunschte, mit Preußen zu einem klaren Abschluß zu kommen. Nicht, wie er wohl die Miene annahm, um dem Czaren eine Concession zu machen, noch

<sup>\*)</sup> Kön. Cabinetsorbre d. d. 28. Juli 1808. (Aus ber im Text angeführten Correspondenz Göhens.)



weniger aus Grofmuth ober milberer Anschauung, sondern lediglich im eigenen Interesse und unter ber zwingenden Macht ber spanischen Greignisse mußte er nun daran benten, fein Geer aus Preugen gurudgugieben, um freie Sand zu haben jenseits ber Oprenäen und vielleicht gegen Desterreich. Go erklarte er fich jest (August) gur Raumung bereit, wenn Preugen Die im Marg amifchen Daru und Stein ju Berlin verabrebeten Bedingungen erfülle und außerbem fein Beer auf 30,000 Mann vermindere. Begen bes Beitritts zum Rheinbunde ward wenigstens angeklopft, allerbings ohne Aussicht auf Erfolg, ba ber Ronig, von Stein berathen, ohne Bogern und migbilligend fold ein Unfinnen abwies. Bas follte aber weiter geichehen? Stein war nicht in Zweifel barüber, bag ber Entschluß außerften Biberftanbes ber befte fei. Er hob nachbrudlich hervor, daß allein die gespannte Lage Napoleon jum Entgegenkommen beftimme, daß eine Alliang mit ihm nur bebenklich fei, ber Beitritt zum Rheinbunde Preugen in ber öffentlichen Meinung noch mehr herabsebe, die hoffnung jur Biederherftellung einer gefehlichen Ord. nung ber Dinge gerftore und felbst bie innere Bermaltung ben unwürdigen Ginfluffen rheinbundifcher Politit unterftelle. Man muffe vielmehr, rieth er, Defterreich auffordern, daß es in feinen Unterhandlungen mit Frankreich auf ber Raumung Preugens beftebe, ibm aber zugleich fur ben Rall bes Rrieges bie angestrengtefte Gulfe versprechen. Sat man, fcrieb er bem Ronig, bie fefte Neberzeugung, dag Unruhe, Ehrgeig und herrichfucht Napoleon immer weiter treiben, fo muß man nichts von Bertragen, fondern Alles von der höchsten Anftrengung ber Rraft erwarten. Wird aber ein fraftiger Entschluß gefaßt, fo entferne man alle Freunde ber Rube, bamit nicht Alles wieder gelahmt und in feiner fortichreitenden Bewegung aufgehalten werbe. Bill man fich Frankreich gang in die Urme werfen und Alles von der Gnade Napoleons abhangia machen, fo entlaffe man biejenigen, die zu fraftigen Dagregeln rathen.

In gleichem Sinne sprachen sich Scharnhorst und Gneisenau aus; während Jener mit schlagenden Gründen dem König zeigte (1. Sept.), daß ein Bersäumen des gegenwärtigen Augenblickes und ein Anlehnen an Frankreich wahrscheinlich nur dazu führen werde, Preußen und seinem Königshause mit der Zeit ein ähnliches Schicksal zu bereiten, wie den spanischen Bourbons, schilderte Gneisenau die Unzuverlässigkeit russischer Hulle und die verhängnißvollen Folgen, im Falle man Defterreich wieder allein in den Kampf gehen lasse und der Ausgang abernals ein unglücklicher sei. Kann Deutschland nur durch Deutschland gerettet werden, schrieb Stein am 8. Sept., so muß man jede Nerve spannen, jede Kraft in Thätigkeit setzen, um diesen Zweck zu erreichen, daher sich Desterreich nähern und ihm seine Absichten freimüthig erössnen, alle militärischen und Insurrectionsmittel, die uns zu Gebote stehen, bei dem Ausbruche eines öfterreichischen Krieges anwenden, um das französsische Soch abzuwerfen, weil bei dem rubigen Zusehen nur

Bernichtung ober die unerträglichste Staverei eintreten kann. Die Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit dem Kaiser Napoleon trübt die Aussichten nur noch mehr; was kann aus dem Zusammentressen eines vom handeln abgeschreckten, lenksamen, weichen Charakters mit einem felsensesten, rastlosen und ruchlosen Manne entstehen, als blindes hingeben des ersteren in den verruchten Willen des letzteren?

Indeffen war ein neuer Beweis gegeben worben, was von der freundlichen Gefinnung ber Frangofen zu hoffen, wie viel Treue und Glauben von ihnen zu erwarten fei. Wie Napoleon fab, bag Preußen fich bedachte, fich ihm gang hinzugeben, ließ er in ben letten Tagen bes Auguft in ben Conferengen, Die Pring Bilhelm ju Paris mit bem frangofischen Minifter Champagny hatte, neue unbillige Forberungen erheben. Er begnügte fich jest nicht mehr mit bem ichon erorbitanten Verlangen von 154 Millionen Franten, fondern wollte nun auch, im Biderfpruch mit ben fruberen Berabredungen, bie abschläglich erfolgten Bahlungen bavon nicht mehr abgezogen wiffen und brachte, wie das Ungerechte biefes Anfinnens betont ward, den Ausfall bes Staatseinkommens in Gegenrechnung! Das hieß nicht nur einige vierzig Millionen mehr fordern als zuvor, sondern es wurde auch die Art der Bab. lung erschwert, fur die Beraubungen im Bergogthum Barichau tein Erfat geboten, wohl aber neuen endlosen Anforderungen Thur und Thor geöffnet.\*) Mit ber Unnahme biefer Untrage, erklarte Stein bem Ronig (14. Sept.), wurde ber preußische Staat ungerechte Forberungen als rechtmäßige anerkennen, er wurde Berbindlichkeiten eingehen, Die er nicht erfüllen tann, und ber Befahr ausgesett bleiben, unter bem Vorwande ber Wortbruchigkeit wieber befett zu werben und die konigliche gamilie vertrieben zu feben. Stein rieth baber unbedingt jur Ablehnung ber Forberungen. Die gegenwärtigen Berhältniffe, fagte er, rathen einen übereilten Abschluß ab, benn Defterreichs Ertlarung läßt Napoleon immer noch in Berlegenheit, ber Biberftand in Spanien nimmt nun, wo die frangofischen Truppen über ben Ebro getrieben, wo Portugal befreit ift, einen feften und folgenreichen Charafter an; bie hoffnung, England in Berlegenheit ju feten burch Sperrung ber bafen bes feften ganbes, ift verschwunden, feine gage ift glanzender als je, und es

<sup>\*)</sup> Nach einem Berichte Brochausens vom 31. August war außer ber Gelbsumme und ber erschwerten Zahlung insbesondere gesordert: die bis zur völligen Tilgung sortdauernde Occupation von Glogau, Stettin und Cistrin, dann sieben Militärstraßen, und auf 10 Jahre die Reduction der preußischen Armee auf 24,000 Mann Insanterie, 6000 Reiter, 6000 Mann Artillerie, Genie u. s. w. und 6000 Mann Garben. Dann: il ne sera fait pendant ces dix ans aucune levée extraordinaire de milice ou garde dourgeoise ni aucun rassemblement tendant à augmenter la sorce ci-dessus specifiée. Außerdem sollte Preußen die Beränderungen in Reapel und Spanien anerkennen und im Falle eines Krieges mit Desterreich 16,000 Mann aux Disposition stellen."

ist zu erwarten, daß Kaiser Alexander endlich seiner Burde und der Gefahr, die seine Selbständigkeit durch die Unterjochung von Preußen leidet, eingebenk sein wird, um sich dieses Landes, des Regenten und seiner Familie anzunehmen.

Benige Tage, nachbem Stein dies geschrieben, traf ber Czar in Ronigs. berg ein (18. Sept.); er war auf ber Reise nach Erfurt, um mit Napoleon ausammengutreffen. Sein Rath war — Nachgiebigkeit. Man folle Alles vermeiben, mas einen Bruch zwischen Frankreich und Defterreich berbeiführen konne; sonst sei zu befürchten, daß Rapoleon sich von den spanischen Dingen abwende und alle feine Rrafte gegen Defterreich richte. Bergebens hob Stein hervor, wie diefe Taktik nur bagu fuhre, einen Staat nach bem anbern ber Bonaparteschen Despotie ju überantworten; vergebens faßte er noch einmal alle bie Momente zusammen, die fur eine große Erhebung gegen Napoleon fprachen; Alexander hatte bem nichts entgegenzuseten, als die Mahnung gur Gebuld. Auch eine Dentidrift Schlabens, die aufs einleuchtenbste nachwies, was Rlugheit und Pflicht bem Czaren vorschreibe, murbe zu ben Acten gelegt. \*) Das Meußerste, mas von ihm zu erreichen mar, bestand in dem Berfprechen, fich in Erfurt fur Ermäßigung ber frangofischen Forberung zu verwenden; Stein follte ihm babin folgen, um die Sache endlich jum Abschluß ju bringen.

So blieb Alles in der Schwebe; die Männer der thatkräftigen, patriotischen Partei, die z. B. in Schlesien thätig waren, mahnten ungeduldig zur Entscheidung. Mußten sie doch hören, wie die Franzosen dort triumphirend von einem Anschluß Preußens an Napoleon redeten und bei einem Diner, das Grawert gab, darauf anstießen, daß "die wiederhergestellte Harmonie zwischen Frankreich und Preußen ewig dauern möge" — und gleichwohl sollten sie zugleich für ein engeres Einverständniß mit Desterreich thätig sein. Es war begreislich, daß sie unmuthig und ungeduldig wurden.\*\*) Scharn-horst mußte zur Geduld und Ruhe mahnen, da unschießliche politische Leußerungen in diesem Augenblick den Staat und den König nur compromittiren könnten.

Aber biefe Mahnung zur Vorsicht tam ichon zu spät; benn in bemselben Moment trat ein unseliger Zwischenfall ein, ber Steins Stellung zu gefährben und badurch Alles zu verwirren brohte. Stein hatte am 15. August an ben Fürsten Bittgenstein nach Dobberan einen Brief geschrieben und barin ben ungewiffen Stand ber Unterhandlungen mit Napoleon geschilbert, auch bie Möglichkeit hervorgehoben, daß es mit Frankreich zum Bruch kom-

<sup>\*)</sup> S. bie Denkfcrift bei Schlaben S. 304 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rach zwei Briefen d. d. Breslau 13. und 19. Sept. in ber angeführten Göhen'schen Correspondenz. Ebendas. findet sich auch Scharnhorsts Schreiben vom 29. Sept.

men könne. Die Erbitterung, außerte er bann, nimmt in Deutschland täglich zu und es ift rathsam, sie zu nahren und auf die Menschen zu wirken. Ich wünschte sehr, daß die Verbindungen in Dessen und Westfalen erhalten würden, und daß man auf gewisse källe sich vorbereite, auch eine fortdauernde Verbindung mit energischen, gutgesinnten Männern erhalte und diese wieder mit andern in Verührung setze ... Die spanischen Angelegenheiten machen einen sehr lebhaften Eindruck und beweisen handgreislich, was wir längst hätten glauben sollen. Es wird sehr nütlich sein, sie möglichst auf eine vorsichtige Art zu verbreiten.

Es war wohl unvorsichtig von Stein, sich gegen ben Fürsten Wittgenstein so aufrichtig auszusprechen und ben Brief einem Boten zu übergeben, bessen Sorglosigkeit trot aller Mahnungen zur Borsicht bem spürenden Gegner zur Beute ward; im Uebrigen enthielt der Brief nichts, was nicht in der Lage vollkommen begründet war. Auch ließ sich kaum erwarten, daß der haß der inneren Feinde des Ministers so weit gehen würde, sie zu Werkzeugen des fremden Drängers zu machen, und daß die Franzosen die Frechbeit haben würden, mitten im Frieden auf preußischem Boden einen preußischen Beamten verhaften und ihm seine Papiere abnehmen zu lassen. Bei Spandau ward der Ueberbringer des Briefes auf Soults Befehl angehalten, das Schreiben ihm abgenommen und nach Paris gesandt. Daß die preußischen Gegner Steins nicht unbetheiligt an der Sache waren, galt damals im Kreise von Steins Freunden für ausgemacht und ist auch jeht kaum zu bezweiseln.

Der Moniteur vom 8. September machte bas Schreiben mit bitteren Gloffen bekannt; auch bie beutschen Lohndiener bes Bonapartismus beeilten fich, bas Actenftud mit Schimpf und hohn an die Deffentlichkeit ju bringen.\*) Unter groben Drohungen, welche die Erifteng der preußischen Monarchie in Frage ftellten, wurden bann noch am nämlichen Tage ber Pring Bilhelm und ber preußische Gesandte in Paris genothigt, einen Bertrag ju unterzeichnen, ber Preußen als Preis ber Raumung bes Landes noch 140 Millionen France Contributionen auflegte, Die Festungen Glogau, Ruftrin und Stettin bis zur völligen Bezahlung ber Schuld ben Frangofen als Pfanber überließ, die Verpflegung ihrer 10,000 Mann Besatung bem ausgesogenen Lande auflud und ihnen fieben Militar- und Ctappenftragen bewilligte. Es mußte nicht nur auf jeden Erfat fur begrundete Unfpruche verzichtet werben, fondern es ward noch die Abtretung einer Strecke Landes am rechten Elbufer bei Magbeburg erzwungen und ausbrudlich feftgefest, bag bie preußische heeresmacht binnen ber nächsten gehn Sahre fich auf 42,000 Mann beschränken, die Bilbung einer gandwehr und die Bolksbewaffnung untersagt

<sup>\*)</sup> Als Proben Bonaparteicher Polemit gegen Stein f. die Artifel aus bem Argus und bem Journal be l'Empire in ber Allg. Zeit. S. 1038. 1042.

sein sollte. Alle Beamten aus ben abgetretenen Provinzen sollten entfernt werben (Napoleon scheint bazu auch Stein gerechnet zu haben), und außerbem mußte sich Preußen verpflichten, für ben brohenden Krieg mit Desterreich ben Franzosen ein hülfscorps zu stellen. Auch die Entlassung Steins war anfangs als förmliche Bedingung begehrt worden.

Die Lage ber Unterhandler mar verzweifelt; jede Ginrebe mard mit brutalem Trope abgewiesen, oder bie unverblumte Drohung hinzugefügt, man werbe mit Preugen ein Ende machen. Nicht einmal die Einholung von Instructionen ward bewilligt; so konnten wir, schrieb ber Gefandte, nicht mehr berechnen, was erfolgen wurde und unfere Phantafie verlor fich in alle moglichen Annahmen. Um bas Schlimmfte, bas gebroht marb, abzuwenben, unterzeichneten fie bie unerträglichen Bebingungen. Wie bie Stimmung Napoleons war, tonnten fie aus einer Audienz erfahren, die ber Gefandte wenige Tage nachber bei ihm hatte. Derfelbe bat wenigstens um billige Rachficht in der Ausführung. "Bas die Gelbfrage angeht, fo wollen wir feben," antwortete ber frangofische Raifer, "aber in allem Uebrigen werbe ich von außerfter Strenge fein." Er brach bann in neue Bormurfe aus, die bis gu ben Greigniffen von 1805 und 1806 gurudigingen; man folle fich entscheiben zwischen Freundschaft oder Feindschaft mit ihm. "Ich habe Briefe aufgefangen, die mich bie Stimmung tennen lehren, die in Preugen herricht; aber ich werbe fie nicht bulben. Seib verfichert, ich werbe fcnell fein wie ber Blit, um jeden Ausbruch bofen Willens bei Guch zu erfticken. Aus bem Briefe eines Gurer Minister weiß ich, mit welchen Gebanten man umgeht und welche hoffnungen man auf die fpanischen Greigniffe fest. Aber man täuscht fich; Frankreich hat eine fo immenfe Macht, daß es überall die Stirne bieten kann. Lagt Guch nicht burch falfche Berichte einwiegen, wie fie vorbem Lucchefini fdrieb, und baut nicht auf fo gerbrechliche Grundlagen Gure Rechnung. Ich weiß Alles, ich kenne bie Denkungsart Gurer Minifter; es ift unmöglich, mich zu tauschen." \*)

Stein hatte sich, sobald er das Schickfal des Briefes erfahren, zum König begeben und seine Entlassung eingereicht, um durch längeres Berbleiben dem schwerbedrängten Lande nicht weitere Berlegenheiten zu bereiten. Der König hoffte noch auf die Verwendung Rußlands. Er schrieb an Alexander (21. Sept.) und stellte ihm die Unaussührbarkeit des Pariser Bertrages vor; ein Bericht an Romanzoff erörterte den Zwischenfall mit Stein. Nur mit dem tiefsten Bedauern, hieß es darin, würde er sich von einem Minister trennen, dessen Eifer und Talente sein ganzes Vertrauen verdient haben; darum werde gewiß Rußland Alles aufbieten, um die Erhaltung Steins zu ermöglichen. Sollte es freilich unabwendbar sein, so werde der König auch dies peinliche Opfer bringen mussen. Einstweilen

<sup>\*)</sup> Aus Berichten Brodbaufens vom 9. und 16. September 1808.

ward zur Sendung nach Erfurt Golft statt Steins ausersehen. Rührig benützten indessen die inneren Gegner des Ministers diese Bedrängniß, um wo möglich Stein und mit ihm sein politisches System zu beseitigen. Bon den Franzosen unterstützt, in ihren Mitteln nichts weniger als bedenklich, liesen sie eifrig Sturm gegen die neue Berwaltung und deren Träger; nicht allein von den Furchtsamen und Charakterlosen liehen viele, aus Angst vor Napoleons Groll, dem widrigen Treiben ihre Unterstützung, auch achtungswerthe und patriotische Männer wurden sche und riethen, das Schicksal mit Würde zu tragen und mit Klugheit, daß das Soch leichter würde\*). Man bot, wie Scharnhorst nachher schrieb\*\*), Alles auf, Stein zu stürzen, ohne doch seinen Zweck völlig zu erreichen.

Doch fühlte Stein, daß seine Stellung erschüttert war; darauf gefaßt, seinen Platz zu räumen, wollte er wenigstens noch Alles versuchen, um die Grundsätze seiner Verwaltung zu retten. Gine Art von Rechenschaftsbericht, dem der König seine Zustimmung gab (26. Sept.) und der dann in den Zeitungen erschien, faßte in gedrängten Zügen das zusammen, was seit einem Jahre für die Reorganisation des Landes geschehen, und deutete an, was weiter zu erwarten war. Die Macht des Vorurtheils und der Gewohnheit, hieß es am Schlusse, wird diesen Reformen zwar manche hindernisse entgegensetzen; allein die Regierung wird sich mit sestem Schritte dem Ziele nähern, und möge es ihr gelingen, zum Wohl des gemeinsamen deutschen Vaterlandes und der Welt aus den Zerstörungen dieser drangsalvollen Zeit einen Staat wieder hervorzurusen, dessen lebendiges Princip, die musterhafteste Rechtlickeit, nur zu dem höchsten Bedauern der Menscheit mit ihm untergeben würde.

Aber die vereinte Thätigkeit der Franzosen und der preußischen Reactionspartei suhr fort, gegen Stein zu agitiren. Und nicht sie allein. Auch manchen Gleichgesinnten kam das Wagniß der Erhebung wie eraltirtes Treiben vor, das den Staat und den König dem Verderben zuführe. Gin unerschrockener Soldat wie Nork, ein Patriot wie Nieduhr — beibe der französsischen Partei so fern wie Stein selbst — scheinen bedenklich gewesen zu sein\*\*\*). Ein Mann wie der Graf Goltz, der den Gegnern des Ministers nicht angehörte, gab sich setzt, von den Drohworten der Franzosen eingeschüchtert, dazu her, aus Berlin Allarmberichte nach Königsberg zu senden, nach denen Steins Bleiben als die größte Gefahr für die Monarchie erschien. Eine

<sup>\*\*\*)</sup> Niebuhr a. a. D. Dropsens York I. 218. 219. Bon Golt liegt uns unter andern ein Bericht vom 27. Sept. vor, worin er mit Berufung auf St. Hilaire die Erbitterung über Stein in lebhaften Farben schildert und die Ansicht ausspricht: il ne nous reste que de jouer le jeu d'un entier abandon à la France et de nous regler en cela sur le conseil de l'Empereur de Russie.



<sup>\*)</sup> So Riebuhr in ben Lebensnachrichten I. 403.

<sup>\*\*)</sup> An Göten d. d. 27. Oct.

Krisis war nicht mehr abzuwenden. Der Vertrag, der am 8. Sept. zu Paris abgeschlossen war und seine Bestätigung erwartete, war ein natürlicher Anlaß, die Stärke beider Parteien zu erproben. Bard er verworfen, so hieß das den Weg heroischen Aufschwunges betreten, auf den Stein und Scharnhorft so unermüblich hingearbeitet hatten; ward er bestätigt, so war damit vorerst auf jene kühnen Gedanken des Widerstands verzichtet und die Unterwerfung unter die französischen Diktate vorgezogen.

Es war ein erster bedeutsamer Erfolg der Gegner, daß der König, ohne mit Stein darüber zu berathen, am 29. Sept. dem Grafen Golz Bollmacht ertheilte, den Bertrag zu ratificiren; von Natur zu kühnen und raschen Thaten nicht angelegt, darum seit lange schwankend in seinem Entschlusse, ohne rechtes Bertrauen auf die Kräfte der Nation und den guten Willen Desterreichs, war Friedrich Wilhelm III., wie sich denken läßt, durch die letzen Borgänge, durch Alexanders Mahnungen zur Geduld, durch das Drohen und Drängen der Franzosen und wohl auch durch das rührige Wühlen der Reactionspartei zu der Entscheidung der Nachgiebigkeit, die er jetzt gab, bewogen worden.

Benn gleich fure Erfte noch geheim gehalten, ließ fich biefe Entichei-Der Antrag Steins, burch ein fonigliches bung doch fehr bald errathen. Manifeft bie Grundzuge ber kunftigen Reformen bem Bolke zu verkundigen, ward vom Ronige abgelehnt; ber Entwurf eines Aufrufes an die Deutschen Noch gaben indeffen bie Manner ber Reform hatte das aleiche Schickfal. ihre Sache nicht verloren. In beredten Worten ichilberte Stein bem Ronig die bebenklichen Folgen, die fich an die Unterwerfung, moge fie aufrichtig ober nur in ber geheimen Absicht wieber abzufallen erfolgen, nothwendig knupfen mußten: Berarmung ber Nation, Erbitterung und Verachtung gegen bie Regierung, gangliche Abhängigkeit ber letteren von dem verberblichen Willen des frangofischen Raifers. "Das find, ichrieb er (12. Octbr.), nicht Raifonnements überspannter Menschen, sonbern Erfahrungen, bie Seber gu machen Gelegenheit hat, ber bie gander bes Rheinbundes und bie herrschende Meinung über bie Fürften berfelben bat tennen lernen. Ift also in jedem Fall nichts als Unglud und Leiben zu erwarten, fo ergreife man boch lieber einen Entschluß, der ehrenvoll und ebel ift und eine Entschädigung und Troftgrunde bietet im Fall eines übeln Erfolges. Aus biefen Grunden wiederhole ich meinen Rath, fich Defterreich zu nabern und alle physischen und moraliichen Mittel im Innern vorzubereiten, um bei bem Ausbruch bes Rrieges bie frangöfischen Retten zu brechen." 3mei Tage spater marb Stein eine warm und eindringlich geschriebene Borftellung überreicht, die von Scharnhorft, Gneisenau, Nicolovius, Suvern, Schon, Grolman und Röckner unterzeichnet war; auch fie verlangte Verwerfung bes Vertrages, ber bas Volt bem Druck und dem Machtgebot des Feindes nach wie vor preisgab, feinen Aufschwung lahmte, feine Gefinnung nieberschlug und bemuthigte. In jebem

Falle solle man zögern mit ber Ratification und vorerst bas Volk selbst in seinen einzuberufenden Vertretern befragen. So gewinne man Zeit, den günstigsten Augenblick abzuwarten, und werde man gedrängt, so sei der König dann nicht allein für seine Entscheidung verhaftet, sondern die ganze Nation habe eine Sache mit ihrem Oberhaupte und musse tragen, was aus ihrem Entschlusse folge.

Diesen furchtlosen Rathschlägen entsprach die Stimmung des Volkes in feiner überwiegenten Mehrheit; in Preugen, in Pommern, in ber Mart und in Schlefien maren die Elemente bes Volksaufftandes reif und die Manner in Konigsberg begten bie zuversichtliche Erwartung, daß die verfammelten Vertreter des Boltes fich einmuthig fur die Erhebung erklaren Aus Ronigsberg erhielt um biefe Beit Gogen ben Auftrag, erwürden. neuerte Untrage in Wien zu machen und vorzuftellen, daß Preugen fich jest erflaren muffe, weffen Freund es fei\*). Benn Defterreich teine enticheidende Partei ergreife, fo werde Preugen feine andere Bahl bleiben, als fich Franfreich anzuschließen. Alexander fei von den Vorbereitungen gegen Napoleon unterrichtet; ohne sich dagegen zu erklären, habe er nur gerathen, sich mit ben letten Mitteln nicht zu übereilen. Er werde alfo wenigftens nichts bagegen thun. "Preußens Rrafte befteben jest aus mehr als 50,000 Mann regulärer Truppen, worunter über 7000 Mann vorzüglicher Cavallerie. In Preugen und Schlesten find 37 Batterien Feldgeschut, in Preugen zwei, in Pommern eine, in Schlesien brei Festungen; in Oftpreußen ift ein Landfturm von 80,000 Mann völlig vorbereitet, zu beffen Armirung wir 40,000 Gewehre aus England erwarten, und bazu kommt ein in allen Ländern zwischen der Weichsel und dem Rhein organisirter Aufstand, durch welchen nothwendig mehrere Feftungen, die jest in den Banden der Frangofen find, fallen muffen. Diefer Aufstand wird burch die preufische Regierung geleitet und wartet nur eines Binkes berfelben, um loszubrechen. Un Geld für den Anfang fehlt es nicht und in der Folge will England, mit dem man in directer Verbindung fteht, bas Nöthige hergeben. Preugen wird mit allen seinen Rraften losbrechen, sobald Defterreich den ersten den Krieg entscheibenben Schritt gethan hat, ohne Ruckficht auf beffen Erfolg zu nehmen. Wenn Preugen gang gewiß über die Absichten Defterreichs ift, fo fann es fich ereignen, daß es, um Beit ju geminnen, die Convention unterzeichnet, jedoch nur in der Absicht, fie nicht zu halten."

Um biefe Zeit war schon einer ber Eingeweihten, hauptmann Tiebemann, in Wien; Erzherzog Karl, berichtete er am 14. October, sei boch "erwarmt worden" auf seine Mittheilungen, namentlich burch bie Angabe von Preugens militärischer Stärke. Der Erzherzog habe geäußert, er selbst

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben praes. 14. Oct. (in ber Götzen'schen Corresp.), wozu Götzen am Ranbe bemerkt: "bavon ift Gebrauch gemacht. Glat 30. Oct. 1808."



könne zwar die verlangten Erklärungen nicht geben, doch fei der Sat, daß bas Interesse von Desterreich und Preußen nur ein und das nämliche sei, im ganzen österreichischen Ministerium anerkannt. Er werde in einigen Tagen selbst nach Presburg gehen, dort dem Raiser das überreichte Memoire vorlegen, hoffe auch in sechs Tagen die gewünschten Erklärungen geben zu können.

Auch Gent, ber fonft nicht allzu optimistisch bachte, schrieb am 19. Oct. aus Prag: in Defterreich sei Alles im besten Gange und ber hof habe seit sechs Monaten "stille aber sehr beträchtliche Fortschritte zu einem kraftvollen System gemacht." Allein man muffe in Allem, was die Unterhandlung mit Preußen angehe, mit äußerster Borsicht verfahren; benn sobald Desterreich irgend eine Maßregel ergreife, die ein Einverständniß mit Preußen manifestire, sei es im Kriege mit Bonaparte\*).

Das waren die Stimmungen und Aussichten, als die beiden Kaifer bes Abend- und Morgenlandes in Erfurt zusammenkamen.

Es waren zwischen Napoleon und Alexander nicht alle Schwierigkeiten geebnet. Bon jenen verführerischen hoffnungen, womit zu Tilfit ber Sieger bon Friedland ben überwundenen Gegner gewonnen hatte, ichien boch nur bas Benigfte erfüllt. 3mar mar Schweben ben Ruffen preisgegeben und bie Eroberung von Finnland begonnen, allein bem Czaren mochte bas taum wie eine Abschlagszahlung erscheinen, wenn er die Ausbreitung ber frangofifchen herrichaft in Deutschland und bas jungfte Borichreiten auf ber pyrenäischen Salbinfel bamit verglich. Auch beunruhigte ihn die fortbauernde Occupation Preugens; ihr ein Biel ju feten, erfcbien nicht nur als eine Ehrenpflicht für den ehemaligen Berbundeten Friedrich Wilhelms III., fonbern zugleich im eigenen Intereffe Ruflands geboten. Die neue Geftaltung ber Dinge in Polen, so wenig es Napoleon bort Ernst war mit einer wirklichen Restauration, gab boch Stoff genug jur Beforgniß fur Rugland, jumal fo lange bie frangofifchen Armeen bis gegen die ruffifche Grenze bin ausgebreitet waren. Nun war die Verwickelung in Spanien hinzugekommen; fie machte es Napoleon boppelt munichenswerth, jeben Unlag einer Spannung mit bem machtigen Berbunbeten zu entfernen, die Ungebulb und bas vielleicht aufkeimende Migtrauen bes Czaren in Die Tilsiter Freundschaft Die Lage des westlichen Raiserreichs gebot ein nachhaltig zu beschwichtigen. Opfer. Nur wenn Rufland in unerschütterter Freundschaft ju Frankreich ftand und mit ihm bas mittlere und öftliche Europa in Rube hielt, verlor der fpanische Aufstand seine ansteckende Macht und wurde zu einem localen Rriege,

<sup>\*)</sup> Die angeführten Briefe find, wie auch bie folgenben, ber Gögen'ichen Corresp. entnommen.

ben man mit ungetheilten und überlegenen Rraften fruher ober fpater jum Ende führen tonnte.

Schon in ben erften Monaten bes Jahres 1808 hatte die frangösische Diplomatie aus Petersburg berichtet, daß es irgend einer Nachgiebigkeit beburfe, um die ruffische Politit auch fernerhin in ben Bahnen von Tilfit gu erhalten. Sie verhehlte auch nicht, in welcher Richtung Diese Concession au fuchen fei. Jett, wie vorher in Tilfit, mar es das erfte und lette Bort ber ruffischen Politif: burch eine Theilung bes osmanischen Reiches Richt nur ber Car hatte fich zu Tilfit gu'jenem fich zu entschädigen. unerhörten Umsprung von ber preußischen Alliang gur napoleonischen burch Die lockende Aussicht auf bas brantinische Reich verführen laffen; Die gange Trabition ruffischer Staatskunft feit Peter und Ratharina brebte fich um biefen Gebanten und machte ihn zu einem Glaubensartitel bes Boltes. Mit naiver Zubringlichkeit und Ungeduld ward bamals wie fpater offen eingeftanden, daß es einen Preis gebe, Rugland fur jebe Alliang ju gewinnen: ber Besit von Conftantinopel. Auch Caulaincourt und Savary, bie damals die Stimmungen fondirten, nahmen den Gindruck mit, bag ohne eine Abschlagszahlung auf diefen Preis bin die Tilfiter Allianz nicht au halten fei.

Nun war es freilich nie Napoleons Meinung gewesen, seinen neuen Berbundeten von Tilfit gleichsam im Traume gum Gerrn zweier Belten zu machen und ihn felber einzuführen in die weltgeschichtliche Stadt ber oftromischen Cafaren; allein er fühlte boch die Nothwendigkeit, ibm ein Stud der ersehnten Beute zu überlassen. Wenn er auch nicht Constantinopel mit bem, was baran hing, ben Ruffen als Grofimuthegabe in ben Schoof ju werfen geneigt mar, fo glaubte er boch, um feiner westlichen Berwickelungen willen, ihnen ben Weg dahin öffnen und bie Gebiete an ber untern Donau preisgeben zu muffen. In biefem Sinne begann er ichon im Fruhjahr 1808 bie verführerischen Saiten von Tilfit wieder anzuschlagen und bei Alexander bie Theilung bes osmanischen Reiches in Anregung zu bringen. Er wußte, wie machtig er ein Sahr zuvor mit biefer Lockung auf ben Czaren gewirkt, brum verschmahte er es auch jest nicht, eine unermegliche Aussicht ba ju offnen, wo boch bas, was er junachft gemabren wollte, noch in beftimmten Grenzen gehalten war. Alexander ergriff naturlich mit leibenschaftlichem Gifer Diefe Rudtehr zu ben "großen Ibeen von Tilfit"; von ibm icheint bamals ber Gebante einer perfonlichen Busammentunft querft ausgegangen ju fein. Bir tonnten, foll er gegen Caulaincourt geaußert baben, Beimar mablen, wo wir im Rreise meiner Kamilie waren, doch wurden wir auch dort vielfach belästigt fein. Bu Erfurt waren wir ungestorter und freier. Schlagen Sie den Ort Ihrem Kaiser vor; wenn seine Zusage kommt, werde ich mich fogleich auf den Weg machen und reisen wie ein Courier.

Seit diesen erften Anregungen waren bie Dinge in Spanien gur Rri-



sie gekommen; ben Auftritten zu Bayonne war ber Aufstand bes spanischen Volkes gesolgt und aus dieser erst verachteten Bewegung ein großer und fürchterlicher Krieg erwachsen. Das Verhältniß zu Preußen war zweiselhaft, das zu Desterreich gestaltete sich, unter der Einwirkung ber spanischen Dinge, kätter und feindseliger. Es war hohe Zeit, daß der Czar abgefunden und aufs Neue mit der französischen Politik verkettet ward. Der Congreß der beiden Kaiser konnte dann zugleich als Schaustellung Bonapartescher. Macht und herrlichkeit dienen, seine Basallen um ihn versammeln und die Gedanken der Auslehnung in Desterreich und Preußen zu Boden schlagen.

Um 22. September reifte Napoleon von St. Cloud ab, nahm in Frankfurt die ersten Hulbigungen seiner deutschen Untergebenen entgegen und traf Seine Diplomatie war ihm bereits vorangeeilt; am 27. in Erfurt ein. eine Abtheilung feiner Grenadiergarte war von Paris hingefandt worben, um mit andern auserlesenen Truppen zugleich als Schutz und Ausschmückung zu bienen. Das frühere Statthaltereigebäude war als Ort ber Conferenzen ausersehen; die etwas öbe und unter französischer herrschaft schwer heimgesuchte Stadt ward von frangofischen Detorateurs eifrig herausgeputt, damit ihr Aussehen bem Glanze ber festlichen Tage entspreche. Bon den Vafallen waren Viele bereits angekommen oder beeilten fich, hinter ihrem Lehnsherrn nicht zuruckzubleiben; fammtliche Rheinbundsstaaten, von Baiern, Bestfalen, Sachsen, Bürttemberg, dem Fürsten Primas an bis zu den Reuß und Lepen herunter, waren entweder durch die Regenten persönlich, oder durch die Thronerben repräfentirt. Nur Defterreich und Preugen erschienen in abgesonderter Stellung; fur Preugen war Pring Bilbelm getommen, um mit bes Czaren bulfe eine Milberung bes Parifer Bertrages zu erlangen; Defterreich war burch General Vincent vertreten. Seit ben Zeiten, wo bie großen beutschen Raiser ihre Fürstentage gehalten und die Bergoge und Markgrafen als Lebnsteute por ihnen ericbienen, mar ein fo glangender und gablreicher Fürstencongreß nicht mehr vereinigt gewesen; nur hatten jene alten Zeiten ben höchsten Grad von Macht und herrlichkeit Deutschlands verkundigt, wie biefe jest bas außerfte Mag ber Erniedrigung. Damals waren ben beutschen Stammesfürsten zur Seite die Könige des Auslandes oder ihre Bertreter ericbienen, um ben "herrn ber driftlichen Welt" ihre hulbigungen barzubringen; jest figurirten ihre Nachtommen nur im Gefolge zweier frember Despoten, deren Herrschaft auf die Theilung und Entwürdigung Deutschlande geftellt mar. .

Noch ehe Napoleon in Erfurt ankam, waren Raifer Alexander und ber Großfürst Constantin in Weimar eingetroffen. Am 27. Sept. begaben sich beide nach Erfurt. Um Mittag brach Napoleon mit glänzendem militärischen Gefolge auf, um den russischen Raiser einzuholen. Zwischen München-holzhausen und Nohra trasen die Fürsten zusammen; beide Autokraten umarmten sich und gingen eine geraume Zeit zu Fuß miteinander. Dann be-

ftiegen fic die Pferde; fur ben Czaren war eines bereit gehalten, gerade fo aufgeschirrt, wie er es in Petersburg zu reiten pflegte. Mit allem militärischen Pompe bewegte fich bann burch bie Reihen ber französischen Trupben ber Ing unter bem Donner ber Kanonen nach Erfurt. Um Abend war bie Stadt glangend illuminirt, in Inschriften und Transparenten alle Runft ber Schmeichelei aufgeboten, ben Imperator und feine Größe zu verherrliden.") Er felbst bot seinen Gaften biesmal neben ben militarijchen Schanftuden vorzugsweise theatralische Genuffe. Die berühmteften Schauspieler bes Theatre francais waren nach Erfurt beschieben, um, wie er Talma augefagt, "vor einem Parterre von Königen" bie französischen Tragödien barzustellen. Die Zeitungen jener Beit haben uns forgfältig berichtet, in welcher Rangordnung bies feltene Theaterpublikum, das zum größten Theile bier zugleich die Rolle politischer Statisten spielte, gruppirt war.\*\*) Frangofen aber ergablen beute noch mit Gelbftgefälligfeit, wie fich biefe armen Souveraine neben bem Uebermuth ber fremben Rriegsfürften, Staatsmanner und Rammerherren bei Seite gebrangt faben und wie manchmal man fie zum gebulbigen Antichambriren verurtheilte. Im Theater waren nicht nur bie Plate biefer Konige und souverainen gurften in gemeffener Entfernung von ben beiden Raifern, fondern auch ihre Seffel waren von geringerer Art. Wenn bie Bagen ber beiben Raifer ankamen, wurde breimal, bei jebem König nur einmal bie Trommel gerührt. Da geschah es benn, bag einmal bie Bache, burch bas Meußere bes Bagens bes Ronigs von Burttemberg getäuscht, die breifache Begrugung eintreten ließ, ber commanbirenbe Officier aber gornig Ginhalt gebot mit ben Borten: taisezvous, ce n'est qu'un roi.\*\*\*)

Nach ber Berwirrung und bem Gebrange ber erften Tage bilbete fich eine feste Tagesorbnung. Jeden Morgen um 9 Uhr war großes Lever bei Napoleon. hier fanden sich, nur die Könige ausgenommen, alle anwesenden

So war's gewiß Rapoleon.

waren nicht bie einzigen ihrer Art. Doch Kang auch manch ernsterer Ton burch, wie in ben Borten:

In hoffnung befferer Zeiten Iluminiren wir mit Frenben!

ober in ber aufrichtigen Umschrift, womit ein ehrlicher Schufter sein Haus geschmitcht: Rährstand leibet, wenn Webrstand ftreitet.

> Lehr- und Wehrstand bitten um Frieden und Ruh, Ich wünsch' uns allen viel Glück bagn!

S. Mig. 3. 1808. S. 1132. 1152.

\*\*) S. ebenbaj. S. 1168.

<sup>\*)</sup> Inschriften wie die: noc docipitur, noc docipit unquam, ober: Gäb's jest noch einen Göttersobn,

<sup>•••</sup> B. w. Miller, Erinnerungen S. 281.

Fürsten, ihre Minister und die Vornehmsten ihres Gefolges ein. Rur die Fürsten und Großwürdenträger konnten in das Cabinet Napoleons eintreten, während die Zurückleibenden sich mit den Officieren und hössingen begnügen mußten. Der Kanzler von Müller, der dies als Augenzeuge berichtet, vergleicht diesen bunten Menschenknäuel treffend mit einer großen Börse, wir Jeder die Neuigkeiten des Tages begierig zu erforschen und für sich einen Gewinn daraus zu ziehen strebte. Dem Lever folgten die Audienzen und Auswartungen; Revuen, Paraden und Mittagstafeln füllten den Tag aus die zum Abend, der in der Regel der französischen Tragödie gewidmet war.

Befondere Aufmerkjamkeit ward von den anwesenden deutschen Basallen natürlich keinem zu Theil. Kaiser Alexander war der einzige Gegenstand eifrigster Sorge; mit Schmeicheleien und Artigkeiten sollte der eitle Mann betäubt werden, damit er nicht fühle, daß er auch jest nur gerusen war, um wohlseil abgefunden zu werden. Wie weit aber auch gegen ihn schon Napoleons muthwilliger Uebermuth ging, davon erzählt Müffling einen charakteristischen Zug. Es war, wohl nicht ohne Absicht, eines der Regimenter auf dem Rückmarsch durch Erfurt dirigirt, das an dem Feldzuge von 1807 mit Anszeichnung Theil genommen. Napoleon ritt mit dem Czaren und dem Großfürsten zur Parade; von ihnen umgeben, trat er in den Kreis des Regiments, ließ er die Tapfersten vorrusen; sie mußten ihm erzählen von ihrem Verhalten bei Friedland, und er ließ Alle zur Belohnung aufzeichnen für ihre Heldenthaten, die sie gegen die Russen zusgeführt. Alexander mußte unbeweglich dieser demüthigenden Scene zuhören.

Diefer Geringichatung gegenüber, bie Napoleon gegen bas Fürftliche und hochgeborne auch jest nicht verleugnete, fiel die Auszeichnung boppelt in die Augen, die er ben Beroen ber beutschen Literatur bewies. muthigend es auch fur biefe mar, por bem Unterbruder Deutschlands in Parabe zu ericheinen, warb von ihnen felbft am wenigsten empfunden. Bielmehr schien es, als wurde bamit ber gelehrten und literarischen Nation, auf ber Napoleons eiserne Sand jest lastete, in ihrer Beise eine Artigkeit erwiesen, den Konigen und Fürsten aber, die taglich seine Rucksichtslofigkeit fühlen mußten, zugleich bedeutet, was er höher achte, als ihren Stammbaum. Am 2. Oct. ward Goethe vom Raifer zur Audienz beschieben. Er fand ihn in Talleyrands und Daru's Gefellschaft; er mar eben mit ben beutschen Contributionen beschäftigt. Als ber Dichter eintrat, winkte ihm ber Raifer beranzukommen; nachbem er ihn aufmerkfam betrachtet, fagte er ihm: vous êtes un homme. Nach ben erften geläufigen Fragen mandte er bas Gefprach auf die tragifche Poefie und auf Goethes Werther, mit bem ber Raifer genau vertraut schien; benn er erörterte und fritifirte bie Ginzelnheiten und erhob namentlich gegen eine Stelle sein Bebenken, bas ber Dichter nicht umhin tounte, "mit heiterem Geficht und einem vergnügten gacheln" gegrundet zu finden. Auch über bas Drama machte ber Raifer nach Goethes Bericht

"sehr bebentende" Bemerkungen, wie einer, der die tragische Bühne mit der größten Aufmerksamkeit gleich einem Criminalrichter betrachtet und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wahrheit sehr tief empfunden hatte. Die Schicksaktragödien erwähnte Napoleon mit Mißbilligung; sie hätten einer dunkleren Zeit angehört. Was, sagte er, will man jest mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal. Das Trauerspiel sollte die Lehrschule der Könige und der Bölker sein. Sie sollten, rief er Goethe zu, den Tod Cäsars würdiger und großartiger als Voltaire schreiben. Man müßte der Welt zeigen, wie Cäsar sie beglückt haben würde, wie alles ganz anders geworden wäre, wenn man ihm Zeit gelassen hätte, seine hochsinnigen Pläne auszuführen. Kommen Sie nach Paris. Dort giebt es größere Weltanschauung! Dort werden Sie überreichen Stoff für Ihre Dichtungen sinden.\*)

Benige Tage nachher ward ber Schauplat ber Festlichkeiten von Erfurt nach Beimar verlegt. Napoleon hatte den Bunfch geaußert, fich und feine Bafte bier fetirt zu feben, und wollte bem Czaren zugleich bas Schlachtfeld von Jena zu zeigen. Go wurden benn in Weimar fur ben 6. und 7. Oct. außer einem Festmahl und einem Sofballe große Sagben vorbereitet. Napoleon schickte feine Romobianten hinüber; fie follten bort Boltaires Mort de Cesar aufführen. Das beziehungereiche Stud war in Frankreich feit Jahren von ber Bubne verbannt; por ben gebulbigen Deutschen es aufführen qu laffen, ichien aber ungefährlich. Um 6. Oct., einem fonnigen, ichonen Berbsttage, tam die fürstliche Berfammlung von Erfurt herüber. In ber Nacht vorher waren mehrere bundert biriche und Rebe aus dem Ettereberger Balbe gegen einen großen freien Rafenplat zusammengetrieben und umgaunt worden. In der Mitte diefes freien Plates hatte man einen ungeheuren Jagdpavillon errichtet, an dem das Wild in Schufweite vorübergetrieben warb. Taufenbe von Menschen waren zu Rog und Wagen bin. ausgepilgert, auf Gerüften brangten sich die Schauluftigen zusammen, an ber Walbgrenze gruppirten fich, um große Feuer zur Bereitung von warmen Speisen, eine Masse von Lanbleuten, welche die Nacht vorher bas Wilb hatten zusammentreiben muffen. Dem Jagdvergnugen folgten bann Feftmahl, Theater und hofball. Napoleon ließ, wie einer feiner Bewunderer fich ausbruckt, bas "Bataillon" Fürften fteben und fuchte nach ber erften Begrugung Alexanders Goethe auf. Dann erkundigte er fich nach Bieland, ber feines hoben Alters wegen folche Festlichkeiten mieb. Er mußte berbeigeholt werben. Der Raifer fragte ibn erft über feine Schriften, bann tam er auf ein hiftorisches Thema. Bie früher Ichannes Muller, fo ward jest Bieland von ihm verhört, welches Zeitalter er fur bas gludlichfte ber Mensch-

<sup>\*)</sup> Goethes Berte in 40 Banben XXVII. 261. 262. Bgl. F. v. Millers Erinnerungen S. 298 ff.

beit halte? Bieland gab die Antwort nicht, die Napoleon munichen mochte, er außerte fich ausweichend. Das brachte bann ben Raifer auf Tacitus. Bie bei anderen Anlaffen, fo machte er hier feinem Unmuthe Luft über bie berbe und buftere Zeichnung, die der große Geschichtschreiber von ber Raiserzeit entworfen. Tacitus habe die handlungen und Gefinnungen nicht tief genug erforscht, um ein unbefangenes Urtheil ber Nachwelt zu begründen. Dan muffe die Menschen und Bolter nur fo nehmen, wie fie in der Mitte ihrer Zeit und aller bestimmenden Umftande fein tonnten. Die romifchen Raifer feien lange nicht fo schlecht gewesen, wie Tacitus fie geschildert. Der Berlauf bes Gefprache führte bann auf die griechisch-römischen Bechselwirkungen biefer Epoche und auf bas Chriftenthum; hart an Wieland herantretenb, fagte ber Raifer plöglich mit leifer Stimme: "Es ist übrigens eine große Frage, ob Chriftus jemals gelebt hat." Die Lebhaftigkeit, womit ber "beutsche Boltaire" bie wirkliche Existeng bes Erlofers verfocht, schien ihm ju gefallen. "Gut, gut, fagte er. Die Philosophen qualen fich ab, Syfteme aufzubauen, aber fie fuchen vergeblich ein befferes, als das Chriftenthum, burch welches ber Menich mit fich selbst verfohnt und zugleich die öffentliche Ordnung und die Rube ber Staaten gleich ftart verburgt wird, wie bas Blud und bie Soff. nung ber Individuen." Napoleon schien geneigt, noch länger fortzuplaubern, wenn nicht ber greife Dichter fich burch bas lange Steben angcariffen gefühlt und beurlaubt hatte. Ihm und Goethe wurde dann vor der Abreife des Raifers ber Orben ber Chrenlegion ertheilt.

Um andern Tage fand eine zweite große Jagd zwischen Apolba und Jena statt, auf bem Plateau des Landgrafenberges, wo Napoleon die Schlacht vom 14. Oct. 1806 geleitet hatte. Es war vielleicht nur Zufall oder Ungeschicklichteit, daß man die festgesetzte hat enjagd gerade mit dem von Napoleon gebotenen Besuche des Schlachtselbes verband, aber das geschah schwerlich ohne Absicht, daß der Sieger von Zena den Prinzen Wilhelm von Preußen einlud, sein Begleiter zu sein. Das war ja seine Art, sich des Sieges zu freuen. Wahrscheinlich hat diese Brutalität diesmal eine Lebensgesahr von ihm abgewandt. Um Webicht, dem kleinen Gehölz bei Weimar, das uns aus der Geschichte des Rückzuges von Zena bekannt ist, warteten nach Müfflings Aussage\*) auf raschen Rossen zwei Männer aus Preußen, die unter ihren Mänteln Mousquetons verborgen hatten und entschlossen dem Unterdrücker

<sup>\*)</sup> Müffling, Ans meinem Leben S. 27. Nach Müllers Bericht (Erinnerungen S. 255) waren es preußische Officiere, bie ihn beim Heraustreten aus bem Theater erschießen wollten, aber durch das Ausbleiben eines Mitverschworenen von der Ausführung abgehalten wurden. Müfflings Angaben find aber hier wohl zuverlässiger. Etwas abweichend, doch im Ganzen übereinstimmend, erzählt die Sache Steffens VI. 172 f. Daß übrigens solche Gebanken in verschiedenen Köpfen rege wurden, deweist die Mittheilung in den Memoiren eines deutschen Staatsmannes aus den Jahren 1788—1816. Leipz. 1833. S. 254.

Deutschlands ein gewaltsames Ende zu bereiten. Als fie den Bruder ihres Königs an seiner Seite erblickten, versagte ihnen ihr Arm den Dienst. Gewiß ware es ewig zu beklagen gewesen, wenn der Imperator auf diese Weise sein Ende fand; aber ein bedeutsames Zeichen der Zeit war es doch, daß sich in dem friedfertigen und geduldigen Deutschland ansingen Mordgedanken zu regen.

Den Feftlichkeiten liefen geräuschlos politische Berhandlungen zur Seite. in welche nur die beiben Raifer und ihre nachften Bertrauten eingeweiht waren. Die Ruffen mochten wohl mit ber hoffnung gekommen fein, bie Theilung des osmanischen Reiches als reife Beute von Erfurt mitzunehmen; wenigstens tam ber Czar in ben erften Unterrebungen auf biefe Lieblingsgebanten, womit man ihn ju Tilfit gelodt, angelegentlich jurud. Aber aus Napoleons Gegenrebe, welche bie Schwierigfeit ber Ausführung und bie Bespanntheit ber europäischen Lage geltend machte, ging bas Gine beutlich berbor, daß er entichloffen war, ben Rern bes turtischen Reiches mit ber Sauptftadt den Ruffen nicht preiszugeben. Die Boflichkeiten und Galanterien, die in reichem Mage an Alexander verschwendet wurden, ichienen nur eben berechnet, die Ablehnung minder empfindlich zu machen. Doch fühlte auch Napoleon recht gut, daß es irgend einer Ginraumung bedürfe, um fich Alexanbers bauernbe Billigung fur bie Veranberungen im Abendlande zu fichern und fich an ihm einen zuverläffigen Bachter fur Defterreich und Preugen Die Abtretung ber Molbau und ber Ballachei, außer bem au erhalten. eben von Schweben abgeriffenen Finnland, ichien bazu ber geeignetfte Weg. Diefer Befit vollendete Ruglands herrichaft an ber unteren Donau, machte bas mankenbe Türkenreich immer wehrlofer und misachteter und ermuthigte ebendadurch die ruffischen Soffnungen, daß die abermals verschobene Theilung enblich boch vollzogen werben muffe. Der Czar und fein Minifter Romanzoff zeigten fich auch geneigt, auf die Erfüllung ihrer tubnften Bunfche zunächft ju verzichten, wenn nur biefe bescheibenere Beute ohne Saumen erlangt marb. Darum brehte fich nun wefentlich ber vertrauliche Berkehr ber beiben Raifer und ihrer Rathgeber. Der Czar wunschte die formliche Abtretung ber befesten Provingen unverzüglich in Banben ju haben, um geftutt auf Napoleons Buftimmung auch die Ginwilligung ber Pforte fofort zu erpreffen. Für so übermäßig bringend sah es freilich Napoleon nicht an. Er bachte, bie vertragemäßige Verpflichtung tonne Rugland vorerft genügen und es fo ftimmen, daß es ihm Defterreich und Preugen in Ruhe hielte. Dann wollte er die gange Bucht feiner militarifchen Rrafte auf Spanien werfen, mit rafchen Schlägen ben Aufruhr bort bewältigen und bas englische Gulfscorps hinausbrangen. Mit diefem Ergebniß, ber Unterwerfung tes Beftens burch bie frangofischen, ber Bewachung bes Ditens durch die ruffischen Baffen, ichien es bann nicht undentbar, England ju einem Frieden gu beftimmen, ber ben Statusquo bort wie hier, am Cbro wie an ber untern Donau, feierlich anerkannte. Ein vorzeitiges Berkündigen der Abtretung der Donauländer an Rußland konnte dies erschweren, die Pforte zur letten Kraftanstrengung anspornen, Desterreich schwierig machen und so dem englischen Biderstande neue Chancen eröffnen. Allein auf die Russen machte diese Betrachtung nicht so viel Eindruck, daß sie darum ihre Ungeduld hätten zähmen wollen. Sie glaubten sich seit Tisset zu mannigsach enttäuscht und hingehalten, um nicht ein leises Mißtrauen zu empfinden. So drängten und trieben sie mit aller Ungeduld der Habsucht auf ungefäumte Anerkennung ihres Eigenthums, und es erforderte Rapoleons ganze diplomatische Kunst, ihre Verstimmung zu bewältigen und sie seinem Calcul zugänglicher zu machen\*)

Reben biesen hauptgeschäften bes Congresses erschienen die beutschen Angelegenheiten nur wie untergeordnete Fragen. Desterreich und Preußen waren in die vertrauten Besprechungen ber beiden Kaiser nicht eingeweiht, die Fürsten bes Rheinbundes ohnedies nur anwesend, um das Gefolge Napoleons zu vergrößern.

Mit Defterreich war bas Verhaltnig bereits fo gespannt, bag ber frangöfische Raiser nach feiner brusten Art einen öffentlichen Unlag, die feierliche Audieng vom 15. Aug., benutt hatte, feinen Unmuth an bem Gefandten Defterreiche, bem Grafen Metternich, laut auszulaffen. Er war zu icharf. fichtig, um fich burch bie friedlichen Borte bes Biener Cabinets taufchen gu laffen und nicht zu feben, daß in Defterreich Alles auf friegerische Thaten geruftet fei. Die Frangofen wollen wiffen, Raifer Frang habe vor dem Congreffe sondirt, ob auch er in Erfurt erscheinen folle; Rapoleon habe es aber verneint. Thatsache ift, daß im Namen Defterreichs nicht ein Glieb bes Raiferhaufes auf bem Congreffe erschien, sonbern ber General Bincent, ben bie Manner ber Erhebung in Deutschland ju ben Ihrigen gahlten. Seine Rolle war nur bie, ju beobachten und burch friedfertige Erklarungen bie Stunde bes offenen Bruches noch zu verzögern. In biefem Geiste war auch bas Schreiben bes Raifers abgefaßt, deffen Ueberbringer er mar. Es betheuerte bie friedlichen Gefinnungen Defterreichs und ermächtigte ben Abgefandten zu allen den Erklärungen, welche das gegenseitige Vertrauen wieder befestigen tonnten. Napoleon nahm öffentlich die Miene an, als schenke er dem Glauben. Die Berficherung, daß die Rüftungen eingestellt würden, erwiederte er durch den Befehl an die Rheinbundsfürften, ihre jum Theil in Lager ver-

<sup>\*)</sup> Rach einer Stelle in Bismarks Aufzeichnungen S. 45 hat Alexander sogar in einer Unterredung mit scinem Oheim Friedrich von Württemberg schon jetzt geäußert: "Napoleon ist gegenwärtig zu mächtig, um ihm mit Ersolg den Krieg zu
machen. Man muß ihn erst sich schwächen lassen. Spanien wird in dieser hinsicht
gute Dienste leisten. Sein Ehrgeiz, der ihn von einer Unternehmung zur anderen
fortstihrt, thut das Uebrige. Die Zeit wird dann kommen, wo ich wegen der Rolle,
bie ich jetzt hier in Ersurt spiele, Entschädigung nehmen werde."

einigten Truppencorps in ihre Garnifonen gurudfehren gu laffen.") Aber es follte boch nur vor ber Welt fo scheinen; er felbft traute ber öfterreichiichen Politik nicht mehr als zuvor. Zeugniß bavon gab nicht nur die Bebandlung Bincents, dem man awar nicht unböflich, boch fremd und talt begegnete, fondern namentlich ber Brief, womit Napoleon am Schluffe bes Congreffes bas Schreiben bes öfterreichischen Monarchen erwiederte. Er habe, bieß es barin, niemals gezweifelt an ben geraben Absichten bes Raifers; allein es gebe in Wien eine Faction, die Furcht vor Frankreich affectire, um das öfterreichifche Cabinet zu gewaltsamen Magregeln zu brangen, beren Folgen noch ungludtlicher fein murben, ale bie vorausgegangenen Greigniffe. "Ich bin in ber Lage gewesen, die Monarchie E. M. aufzulosen ober boch fie weniger mächtig zu laffen; ich habe es nicht gewollt. Bas fie ift, das ist fie durch mein Zugeftandniß. Darin liegt ber evidentefte Beweis, daß unfere Rechnungen ausgeglichen find und ich nichts von ihr will." Er beschwerte fich dann über die Ruftungen und verbat sich in einem Tone, der drohend genug flang, jeben Schritt, ber Beforgniß erwecken und einer Diversion fur England abnlich feben fonne.

Peinlich genug war die Situation Preugens auf dem Congresse. Pring Bilhelm wurde zwar mit Auszeichnung behandelt, aber die Bemuhungen, eine Milberung bes Parifer Bertrags zu erlangen, waren fruchtlos. \*\*) Als Golt fich zunächft an den ruffischen Kaiser wandte, empfing er den wenig tröftlichen Befcheib: es fei an eine Milberung nicht zu benten, ehe nicht vor Allem die unbedingte Ratification erfolgt fei. Bergebens fuchte ihm Goly barzulegen: daß hieße Berbindlichkeiten eingeben, Die Preußen außer Stande fei zu erfüllen. Alexander meinte, es fei nach bem Briefe von Stein nichts ju erreichen gewesen, als bie Aussicht auf erleichterte Bablungstermine und auf die Raumung des Landes, fo wie der Vertrag fie feststelle. Die Vorstellungen bes preufischen Befandten, daß bie eigne Ehre bes Caren wie fein Intereffe bei biefer Frage betheiligt fei, übten teine Birtung; Golt ichied mit bem Eindruck fraftloser hingebung Alexanders an Napoleon und fprach bas in feinem Berichte nach Konigsberg unumwunden aus. Er fuchte nun mit Champagny angutnupfen, freilich ohne bas Mindefte gu erreichen. Der frangofische Minister verlangte vor Allem die Ratification und lehnte, ebe Diefelbe erfolgt fei, jebe weitere Erörterung ab. Bergebens betonte Golt bie phyfifche Unmöglichkeit, ben Bertrag zu vollziehen; berfelbe fei abgefchloffen, ward ihm erwiedert, und es werbe nichts mehr baran geandert. Champagny weigerte fich felbft, die Bedenken bes preußischen Unterhandlers feinem Berrn mitzutheilen; Napoleon werbe biefelben ebenfo wenig anhoren, als ihn perfonlich empfangen, bevor die Ratification erfolgt fei. In diefer Bedrangniß,

<sup>\*)</sup> S. Gagern, Antheil an ber Bolitit I. 198.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgenbe nach ben Berichten von Golt, bie mit ben übrigen barauf besinglichen Actenstillen zwei besondere Fascikel bilben.

ber Raifer Alexander nichts entgegenzuseten hatte, als ben Rath der Nachgiebigkeit, entschloß sich Golt am Abend des 8. October die Ratisicationsacte zu übergeben, freilich indem er nochmals, gleichsam protestirend, die Unmöglichkeit der Vollziehung betonte.\*)

Am Tage barauf erhielt er Aubienz bei Napoleon. "Die Erinnerung baran, fagt fein Bericht, wird meinem Gedachtniß ewig unvergefilich bleiben; bie Unterredung gab mir ben Dafftab fur bie kunftige Leitung ber preufischen Angelegenheiten." Gin furchtbarer Bornausbruch gegen Stein ließ Golt glauben, daß noch Schlimmeres gebroht habe, was durch die Berwendung bes Czaren abgewehrt fei. In ben nachsten Tagen folgte benn auch ein reeller Beweis von Alexanders Fürsprache; es wurden von der willkurlich in die bobe geschraubten Contribution zwanzig Millionen France erlaffen, um, wie ein Brief Napoleons an ben Cgaren (14. Oct.) fagte, "ihm einen überzeugenden Beweis ber Freundschaft bes frangofischen Raifers zu geben." Freilich war auch diefe Gewährung nicht ohne Opfer. Im Tilfiter Frieden hatte ein geheimer Artikel beftimmt, daß, wenn hannover ju bem Bonaparteichen Gebiete geichlagen murbe, Preugen bafur einen Bumache von 400,000 Seelen an ber Elbe erlangen follte; Alexander erflarte jest, furg vor bem Ausgang bes Congreffes, er lege keinen Werth auf die Bollziehung biefes Artikels - für die Frangosen natürlich ein erwünschter Borwand, ibn unvollzogen zu laffen.

Unter dem Eindruck des Nachlasses der 20 Millionen hatte Golt einen Augenblick gehofft, weitere Modificationen zu erlangen. Ein Entwurf, den er aufzeichnete, betraf hauptsächlich Erleichterung der Fristen, Ersat für die Berluste, die Preußen im Widerspruch mit dem Tilster Vertrag auferlegt waren, Dispensation von der peinlichen Psticht, Napoleon im Kriege zu unterstützen und Auschebung der Bestimmungen, welche die Stärke der preußischen Armee betrafen. Allein die Erörterungen mit Daru gaben wenig Aussicht; es trat darin die gewohnte Spröbigkeit zu Tage, durch die züngsten Erlebnisse eher noch gesteigert. Ein Gedicht auf Stein, das damals ein Königsberger Blatt brachte, führte wieder zu heftigen Erörterungen, aus denen Goltz entnahm, daß bald weitere Schritte gegen das Bleiben des Ministers erfolgen würden.

Im Kreise ber Männer, beren ganze Thatigkeit auf eine Erhebung Deutschlands gerichtet war, folgte man natürlich mit größter Spannung bem, was in Erfurt verhandelt ward. Es liegen uns einige Briefe vor, welche

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Steins, das Goltz am 21. Oct. empfing, ist die Hoffnung ausgesprochen, "daß die Freundschaft Rußlands Napoleon mehr werth sein werbe, als 10 Millionen Thaler." Bor Allem wird bort jeder Gedanke an eine Gebietsabtretung bekämpft; "sollte die Berwendung Rußlands gar nichts helsen, so bleibt kein Mittel übrig, als zu unterschreiben und zu halten, was man halten kann. Was kann dieses aber Kaiser Alexander sür eine Sicherheit auf die Zukunft geben?"

bie unmittelbare Rudwirkung ber Erfurter Borgange genauer beleuchten. Am 10. und 11. Oct. war, von Alexander gefandt, Fürst Ruratin in Presburg erschienen. Der 3med feiner Audienz, heißt es in einem ber Briefe, war, bem Raifer zu eröffnen, daß ber Czar in bem bringenden Buniche, bie Rube in Deutschland und die Integritat ber einzelnen Gebiete zu erhalten, feinen Freund, ben Raifer Napoleon, ju friedlichen Anfichten gestimmt habe, für bie er felber Burge fei. Er bitte barum bas Saus Defterreich, über feine eigenen Intereffen und bas Glud feiner Boller bie Augen ju öffnen und fich biefe Dazwischenkunft Ruglands gefallen zu laffen. Man lebnte bas Bu Presburg nicht ab. Wie aber Kurafin unter einem Schwall von Worten erklärte, die Pacification Spaniens sei die Grundlage aller weiteren Borichlage, und es tonne barum nichts entschieden werden, bevor Defterreich Jofeph Bonaparte als Konig von Spanien anerkannt habe, ba erklarte ber taiferliche hof fich außer Stande, die fpanische Dynastie um einen Thron ju bringen, ben biefelbe fo lange eingenommen. Man tenne ja ben Bunich ber nation nicht, die barüber zuerft zu horen fei; man fei nicht abgeneigt, ihre Bahl gutzuheißen, aber man wolle ihr barüber teine Borfdrift geben. Beiter berichtet ber Brief, ohne 3weifel nach Rurakins Ergablungen: Alexanber habe Preugen und feinen Ronig mit ber Barme eines Cato gegen Napoleon in Schut genommen und es fei biefem nicht gelungen, ben Caren, wie er sich ausbruckte, von diefer "Marotte" abzubringen.

Die Besprechungen zu Erfurt, ergabit ein abnliches Schreiben, haben mit den Erklärungen Alexanders begonnen, er konne den Rrieg gegen die Englander nicht fortseten; ber Stillftand bes Sanbels erbittere fein Bolt und rufe Berarmung hervor, es muffe barum Friede werben. Bonaparte, ber barauf nicht gefaßt fein mochte, hat indeffen fogleich fein Inftrument auf diefen Con geftimmt und erklart, auch er befinde fich in gleichem Falle. Der Czar moge nur mit ihm gemeinfam an bem Werke ber allgemeinen Pacification arbeiten. Der gefühlvolle herricher bes Norbens hat bas mit Freude angenommen; bie erfte Grundlage bes großen Werkes ware bann ber Statusquo in Deutschland und Italien und bie Anerkennung des Königs Joseph — Borschläge, mit denen auch Aurakin zu Presburg hervorgetreten ift. Diefelben Briefe geben auch ein berebtes Zeugniß fur ben tiefen Ginbruck, ben bie mit bem Erfurter Congreß aufammentreffenben Nachrichten aus Spanien machten. Bergebens hatten bie Frangofen ihr gand und bie unterworfenen Gebiete vor jeber Mittheilung aus ber pprenaischen Salbinfel abzusperren gesucht; man wußte jest doch, daß Dupont zu Baylen, Junot ju Cintra capitulirt hatten, bie Aufftanbischen im Befit ber Sauptftadt waren. Dies Beifpiel, beißt es in einem ber Briefe, muß uns bas Befühl unserer Rrafte wiedergeben und uns zeigen, welchen Gebrauch wir bavon zu machen haben. Berlangen wir Baffen von ben Englanbern und rachen wir uns!

Indeffen mar am 12. Oct. ber Bertrag ju Erfurt unterzeichnet worben, ber die frangofisch-russische Diktatur über Europa, wie fie zu Tilfit entworfen war, genauer regelte. Darin war von Neuem bas engfte Ginverftand. niß zwijchen beiben Theilen feftgefett; alle Unterhandlungen, alle Borfclage follten nur gemeinfam erörtert werben. Bu Rrieg und Frieben verbunden, follten beide Machte mit England Friedensverhandlungen anknupfen, und amar auf Grund bes gegenwärtigen Befitftanbes. Als unumgängliche Bebingung biefes Friedens war die Abtretung Finnlands, der Moldau und Ballachai an Rugland bezeichnet. Ebenso muffe England die neue Ordnung ber Dinge in Spanien anerkennen. Ueber bie Art der Unterhandlung in Conftantinopel follten fich beibe Mächte verftandigen, damit nicht das noch beftebende freundliche Berhaltnig zwischen Frankreich und ber Oforte gefährdet werbe; bag bie ganze Berabrebung gebeim gehalten werben follte, lag in ber Natur ber Sache. Burbe die Pforte die Abtretung verweigern, fo beschränkte fich Napoleon auf friedliche Berwendung; falls aber Defterreich ober irgend eine andere Macht mit bem osmanischen Reiche gemeinschaftliche Sache machte, fo leiftete Frankreich ben Ruffen thatige Gulfe, und umgekehrt wenn Defterreich gegen Frankreich Rrieg beginnen follte, verpflichtete fich Rugland, fich gegen Defterreich zu erklaren. Beitere Unternehmungen gegen bas osmaniiche Reich follten nicht ftattfinden ohne vorausgegangene gegenseitige Verftanbigung. Außer biefen Bestimmungen war eine Entschädigung für bas burch die britische Politik schwer heimgesuchte Danemark versprochen. Im Falle die Unterhandlung mit England nicht zum Frieden führte, follte binnen eines Sabres ein neuer Congreß stattfinden; der gegenwärtige Bertrag aber gebn Sahre gebeim bleiben.

Zwei Tage nach bem Abschluß bes Bertrages ging ber Congreß auseinander. Es war Napoleon gelungen, was er wollte: ben Czaren von Neuem an fein Intereffe ju knupfen, ohne bag ber Preis bafur ju boch war. 3mar hatte Alexander weniger erlangt, als ihm zu Tilfit vorgespiegelt war; boch fchied er von Erfurt noch ziemlich befriedigt, benn Finnland und bie Donaulander waren ihm gesichert und die hoffnung auf die Theilung der ganzen osmanischen Beute nur vertagt, nicht vereitelt. Bedeutsam war es immer, daß abermals das wirklich Erreichte hinter dem Erwarteten zuruckblieb und ber ruffifche Czar zwar nicht migvergnugt, aber auch keineswegs vollkommen gefättigt, den Congres verließ. Je rucksichtslofer Napoleons Unerfättlichkeit fortan fich ben Consequenzen des eigenen Systems hingab, um fo wichtiger tonnte ber Umftand werben, bag icon zu Erfurt, trot aller Schmeichelreben und Galanterien, zwischen beiden Raisern nicht Alles glatt und geebnet war. Die herrschsucht und ber schnöbeste Egoismus hatten biefen Bund gestiftet und bis jest zusammengehalten; die gleichen Bebel konnten ihn auch eines Tages auseinanbertreiben.

Indessen man zu Erfurt die Fesseln für Europa sester schmiedete, waren die Gedanken des Widerstandes allenthalben eher ermuthigt als gedämpst worden. Die Botschaften von Baylen und Eintra, die Flucht des Bonaparteschen Schattenkönigs aus der castilischen Hauptstadt, das glückliche Entrinnen La Romanas aus künen waren Ereignisse, die selbst in den Festestaumel von Erfurt und Weimar ihre düsteren Schatten hereinwarsen; wie wurden sie mit kaum verhaltenem Jubel draußen aufgenommen, wo man nur auf ein Zeichen wartete, um dem Beispiel der Spanier zu solgen! Die Franzosen und ihr Imperator hatten selber keine Ahnung davon, wie rührig daran gearbeitet ward, ihnen in Deutschland ein zweites Spanien zu bereiten.

Bir sind im Stande, aus einer Reihe bisher unbekannter Aktenstücke ben Umfang dieser Vorbereitungen genauer nachzuweisen, und können die Leiter der Bewegung selber reden lassen. Der Erfolg zwar ist zunächst ganz außer Verhältniß zu ihren Anstrengungen gewesen, aber verloren waren diese darum doch nicht. Im Jahr 1809 sind als ruhmvolle einzelne Spisoden alle die Minen explodirt, die schon zur Zeit der Erfurter Versammlung gefüllt waren. Daß damit gezögert ward, bis der Feind wieder in voller Rüstung da war und statt einer gemeinsamen großen Action Desterreich, Preußen und das übrige Deutschland abermals in drei verschiedenen Lagern getrennt erschienen, das lag eben an Verhältnissen, die sich wenige Wochen nach dem Congresse entscheiden sollten.

Bur Beit bes Congresses befand fich ein preußischer Officier in Wien, bessen Aufgabe es war, die Berhältnisse an Ort und Stelle zu erkunden und ein genaueres Einverständniß mit Desterreich zu vermitteln. Derfelbe stand in lebhaftem Verkehr mit britischen Agenten, deren Sorge es sein sollte, Geld und Waffen herbeizuschaffen. Bas im Geifte ber hochbergiaften Manner jener Beit als ber einzige rettende Weg feststand — die volle, uneigennütige Eintracht zwischen Desterreich und Preufen — bas war in Wirklich. keit freilich fo leicht nicht herzustellen, wie es als Ibee die meisten ergriff und überzeugte. hatte man auch bes alten Mißtrauens und ber früheren Rivalitäten gang vergeffen konnen, die von 1740, 1756 und 1778 berftammten, fo hatten beibe Machte feit Bafel und Campo Formio ber falfchen Bege und Mittel, der halben Entichluffe, der hintergebanken und Abfalle fo viele verschulbet, daß es ber einen wie ber anbern an Stoff jum Diftrauen nicht fehlte. Der Bonaparteschen Diplomatie gab dies schon Spielraum genug; in Preugen schurte fie ben Argwohn gegen Defterreich, in Defterreich breitete fie eben jett geschäftig aus, Preußen sei im engen Bundniß mit Napoleon. Es bedurfte von Seiten jenes preugischen Agenten ber wiederholten Versiche. rung vom Gegentheil, um bas baraus erwachsene Miktrauen zu beschwichtigen. Aber ber nämliche Mann bat felber feine rechte Buverficht barauf, bag Defterreich seine ganze Rraft an bie Unabhangigkeit Deutschlands, nicht blos

an den Gewinn verlorener Provinzen, seben werde. "Niemals, schreibt er, werden wir Defterreich bagu bringen, volltommen gemeinsame Sache mit uns zu machen, und es bazu beftimmen, bag es bas Schickfal Deutschlands und feine Unabhängigkeit fich als einziges Ziel vorfett. Es find ihm feche ober acht Erzberzoge zur Laft, die nicht untergebracht find; Stalien tann für fie Berforgung geben." Drum, meint er, burfe auch Preußen fich niemals mit allen seinen Rraften und Mitteln ben Desterreichern allein in die Arme werfen, benn für diese sei die beutsche Sache nur ein einzelner Punkt neben vielen anderen. Burbe ber König alle feine Mittel und Rrafte entwickeln, fo konnte man ihm vielleicht die ganze Laft des deutschen Krieges überlaffen und feine Intereffen in Italien verfolgen. Daber ift fein Rath, Preugen folle fich erft in einer Alliang mit England ein Gegengewicht schaffen, bevor es in die lette entscheibende Unterhandlung mit Desterreich eintrete. Durch biefe Alliang geftärtt, tonne fich Preugen im Rothfall allein in den Rampf wagen und eine gludliche Entscheidung geben, bevor Defterreich komme. "Desterreich wird niemals unsere Wiederherstellung ernstlich zu herzen nehmen, ja es wird sie vielleicht nicht einmal in Betracht ziehen; begnügen wir uns ju glauben, daß es uns nicht widerftreben wird, aber erwarten wir nichts als eine schweigende Zustimmung, eingegeben burch bie Umftanbe, aber nicht aus feinen Gefinnungen hervorgegangen. Ift unfer Land geräumt, so kann die kriegerische Organisation alsbald stattfinden und wir können bann, ohne das vorauszusehende Ergebnig des Friedenscongresses abzuwarten, nach dem Rhein marschiren und ganz Nordbeutschland dem schmachvollen Joche entreißen, ohne daß diese befreiten Gebiete ihre Erkenntlichkeit zwijchen uns und Defterreich zu theilen haben."

Wir erinnern uns, die gewichtigsten Manner in Königsberg, Stein und Scharnhorst an der Spitze, sahen die Dinge nicht so an, sondern faßten den bevorstehenden Kampf im großartigsten und uneigennütigsten Geiste auf. Aber sie hatten auch dort, die in die höchste Region hinauf, genug zu kämpfen mit diesem überlieserten Mittrauen, wie es der vorige Brief ausspricht. Es war nur zu sehr zu fürchten, daß in der letzten Stunde der Entscheidung, wenn z. B. Steins Rath sehlte, diese Stimmungen des Argwohns das Feld behaupteten — freilich ohne den kühnen Entschluß, allein in den Kampf zu gehen.

Es hat an sich nichts Unwahrscheinliches, daß es Leute genug am Wiener Hofe gab, die bei dem bevorstehenden Kriege zunächst nur daran dachten, Tirol und Oberitalien wiederzugewinnen; aber diese Stimmung war doch nicht die allein herrschende. "So wie in Preußen, schrieb damals Karl von Nostiz, ist die fräftige, verständige und besonnene Partei nicht die geltende in Wien, die Leute wollen und wollen nicht, sind stets besorgt, oft in Freuden vergraben und im Allgemeinen einer energischen Sprache taub. Demungeachtet entgeht Keinem die endliche Unvermeidlichseit eines Krieges,

und in biefer hinsicht find alle Vorbereitungen zu demselben auf das kraftvollste gemacht worden."

Auch in Defterreich fehlte es nicht an Migtrauen gegen Preugen; bort wie hier unterstütte man ben Argwohn burch Berufung auf die vorausgegangene Politik. Je ichwankender fich biefe bisher in Preugen erwiefen, um fo verbächtiger erschien die Ungebuld, womit jest von Preugen ber jum Rriege gebrangt warb. Das rubrige Treiben ber breufischen Agenten, bes Dberft Lucey, bes Sauptmanns Liebemann, fcbrectte mehr ab, als es ermuthigte. Da kamen fie, klagte Nostig, und fragten, ob beute, ob morgen ober spätestens übermorgen ber Rrieg ausbrechen werbe. "Wer ift benn ber Mann? fragte man in Wien mit Recht; wir kennen ihn nicht. Rann man fo bem Erften Beften bie Gebeimniffe bes Cabinets anvertrauen? Soll ein Sof, beffen daratteriftisches Rennzeichen Migtrauen burch Sahrhunderte'war, fich bem ersten beften Courier eröffnen ?" Für harmlose Couriere waren biefe Leute allerdings zu tief eingeweiht, aber boch zugleich fur wirkliche Unterhandler zu wenig instruirt. Man barg baber in Bien fein Migvergnugen nicht. Sie tamen, hieß es, "biefe preußischen Officiere und Officianten," fprachen von bem nabe bevorftebenben Aufftand in Schlefien, reiften berum, verbreiteten beunruhigende Gerüchte und hüllten fich. wenn man fie nach genaueren Auftragen fragte, in ein gewiffes biplomatisches Dunkel. "Alle diefe geheimen, von Roth und Berzweiflung bictirten Magregeln verfehlen in Wien ihren Zweck, verschließen die Bergen dem Vertrauen und erzeugen unnöthige Beforgniffe über bie Reblichkeit bes Sofes."

Vorsicht war diesen Agenten freilich dringend anempfohlen, namentlich von Gögen, der aus Glat mit ihnen im nächsten Verkehr stand. Aber auch aus Gögens Briefen spricht der Verdacht, daß die Zurückhaltung Desterreichs auf Mangel an ernstem Entschluß beruhe. Er arbeitete zu Ende October eine Instruction für Lucey aus, womit derselbe nach England gehen sollte. Durch England, meinte er, musse man auf Desterreich wirken. In Preußen schienen ihm die Sachen so weit gediehen, daß eher zu besorgen sei, es möchte eine Explosion zu früh erfolgen, bevor die Unterhandlungen zum rechten Ende geführt wären.

Ein Bericht an Stein, den Gögen am 28. October schrieb und durch Tiedemann überbringen ließ, giebt genauere Einsicht in den Umfang der Borbereitungen. Von der Ueberzeugung durchdrungen, daß Oesterreich jetzt noch nicht losschlagen werde, hält darin Gögen Rundschau über die Mittel, worüber man zunächst verfügen könne. "Bei meiner Ankunft allhier, schreibt er, fand ich mehrere bedeutende und unbedeutende Berbindungen, die meist von einander unabhängig waren. Nach der Verschiedenheit der Oberhäupter oder Leiter, nach verschiedenen Grundsätzen handelnd oder wirkend, konnten sie eher nachtheilig als nützlich werden und die Entbedung nothwendig herbeistühren. Die erste Verbindung ging von der Oresoner Loge aus; sie

wirkte auf weit aussehende allgemeine Plane. Die zweite war burch unvollftanbige Binke von Königsberg her entstanden. In ihren Unterabtheilun .. gen wollten fie augenblicklichen Aufftand, mehr Maffacre als militarische Operation. Die britte war ein Anhang, den fich ber Bergog von Braunfcweig-Dels gebilbet hatte, mit Parteigangerplanen und unvollständigen Mitteln. Die vierte unter einem gewiffen Berestow, ber bei bem hirfchfelbichen Corps geftanden hatte, einem Manne von ausgezeichnetem Talent und Verstand. Sein Anhang war klein, seine Plane in ber hauptsache auf England geftütt und er wurde vielleicht viel geleiftet haben. war eine Officiersverbindung, theils unter bem Grafen gandfack, theils unter einem gewissen von Werned, ber mahrend bes Rrieges bei ben ichlefischen leichten Truppen gestanden bat; viel guter Wille, aber nicht gehörige Einigteit, tein Plan und fehr viel Unachtsamteit. Dazu tam eine Berbrüberung bes Burgerftandes, hauptfächlich in Breslau, unter bem bornbrechsler Seeliger, ber, weil er bas Zutrauen ber gangen Nation genießt, an ber Bereinigung mehrerer dieser Berbindungen arbeitete, allein, durch seinen feurigen Character hingeriffen, die Sache etwas zu schnell und unvorsichtig betrieb. Schon im Augenblick meiner Ankunft wollte man theilweise losbrechen; da dies aber nur zu unglücklichen Resultaten führen konnte, so hintertrieb ich es, ließ auch hier einen Tugendverein ftiften und bemubte mich, alle biefe verschiedenen Berbindungen unter eine Leitung zu bringen und zu gleichem Zwecke zu vereinigen. Die Officiersverbindung habe ich ganglich aufgehoben, fo wie bie unter Berestow, ben ich aber felbst nüplich zu gebrauchen bachte. Den berjog von Dels habe ich fo viel wie möglich unschädlich zu machen gesucht, ohne jedoch seine Unternehmungevorbereitungen ganglich zu hemmen, ba bas ichnelle Erscheinen eines Corps von 2-3000 Mann in den oberschlesischen Balbern zur rechten Zeit fehr nüplich hatte werden konnen. Beftimmung war die Deckung von Glogau, deffen Ginnahme vollkommen maskirt ift und beinahe gar nicht fehlschlagen konnte. Bum Commandanten von Glogau habe ich auf Bitte bes Bereins ben Oberftlieutenant von Puttlit bestimmt. In mehreren von Glat entfernten Diftricten find Officiere vertheilt, welche mit Gulfe bes Bereins ichnell Truppen fammeln und formiren und damit so lange als Parteiganger agiren follten, bis die Communication mit Glat oder den von dort ausgehenden Truppen möglichst vereint werden wurde. Das rechte Oberufer hatte ich in militarischer hinficht so lange unter die Oberleitung des Major von Klür gegeben und noch ben Major von Valentini dazu beftimmt, beim Herzog von Dels zu bleiben. In Glat und Silberberg habe ich mich bereits bis über 9000 Mann verftärkt und außer diesen die in sechs Tagen mögliche Formirung eines Corps von 20,000 Mann praparirt. Bu ben fleinen vorerwähnten Expeditionen find hinlangliche Baffen auf verschiedenen Punkten gesammelt; zum haupt. corps, zu beffen Deckung ich die bereits armirten Truppen gebrauchen wollte,

ø.

habe ich zwar in diesem Augenblick erst gegen 2000 Gewehre, allein ein paar tausend würden sich wohl noch im Lande bei der Formirung gefunden haben. Ich hatte das Versprechen, daß die in Leutomischl noch besindlichen 3000 Gewehre auf den Fall des Ausbruchs mir sogleich ausgeliesert werden sollten, so wie, daß man mich auf diesen Fall von jener Seite mit Wassen unterstüßen würde. Der Enthusiasmus war so viel als möglich gespannt worden, so daß mir z. B. bei der Arretirung des H. von Troschke schwer war, den unzeitigen Ausbruch zurückzuhalten. Mit Colberg und Berlin bin ich in Verdindung und würde sie im Falle der Erklärung benachrichtigt haben. Der Lieutenant Graf Landsack hat pro sorma den Abschied genommen und reist für die Sache."

"Was die auswärtigen Unterhandlungen anlangt, jo fteht es damit wie folgt. Nach ben vertrauten Unterhandlungen mit dem Fürsten von Sobengollern und mit bem Generallieutenant von Braby ericbien ber General von Bubna in hiefiger Begend. Durch biefen Canal ließ ich die nothigen Nach. richten und Ansichten an den Erzherzog Rarl gelangen. Noch vor wenig Tagen betheuerte er, daß alle Wahrscheinlichkeit für den nahen Ausbruch des Rrieges zwischen Frankreich und Desterreich sei und daß ich auf jeden Fall augenblicklich benachrichtigt werben wurde, wenn biefe Wahrscheinlichkeit je aufhören follte. Der Graf von Lucey, welcher in Wien viel Confideration und Bertrauen genießt, hatte bort fortwährend nur immer nichtofficiell gewirkt. Nach bem Empfang ber Depefche burch Tiebemann ichicte ich biefen fogleich mit einem Memoire über bie gegenwärtigen Berhältniffe und Ausfichten fur die Butunft, fo wie über die ber guten Sache zu Gebote ftebenben Mittel nach Wien, um burch ben Grafen Lucey Gingang bei ben einflußreichen Personen zu erhalten. Den Erzherzogen Ferdinand und Johann überschicke ich gleichfalls dies Memoire auf einem gang sichern Bege. Geftern erhielt ich durch Major Balentini einen Bericht von Lucey, beffen hauptinhalt beifolgt. Ebenjo erhielt ich über Breslau geftern bie Nach. richt, daß der Eraktat zwischen Preußen und Frankreich abgeschloffen und kein Rrieg zwischen Defterreich und Frankreich zu erwarten fei. Sollten fich bie friedlichen Unfichten bestätigen, fo fragt es fich, was ferner zu thun ift. Alles, was bisher vorbereitet worben ift und nie wieder so hergestellt werden fann, muß biejenigen rechtschaffenen und patriotischen Manner, welche fur bie gute Sache Alles aufs Spiel gesett, fruh ober später ber Rache ber Ueberwinder und ber Erbarmlichkeit ber Schwachlinge preisgeben; wenn fie mit doppelter Anstrengung fortarbeiten, so ist nicht bafur gut zu sagen, bag es nicht an einem ober bem andern Orte ausbrechen follte. - - Sollte die Ruhe noch lange fortwähren, fo wird auf die abgetretenen preußischen Provinzen, welche jest noch die hoffnung nahren werben, preußisch zu werben (und gerade biefe find es, von welchen man bas Meifte mit Recht erwarten fann), wenig mehr zu rechnen fein. Alfo je langer verschoben, befto

weniger Kraft! - Der Affessor Barbeleben hat ben Berein ber verschiebenen Berbindungen unter ber Berfassung bes Tugendvereins vereinigt, fo wie er auch in Berlin gewesen ist, um bort die Communication zu eröffnen. Er muß in diefer Rudficht durchaus noch hier bleiben, ohnerachtet fein Urlaub abgelaufen ift. - - Bon Sachfen tommen gute Nachrichten; es beißt, bie Stimmung fei gunftig, ber hof in guter Benbung, fo bag Napoleon fehr ungufrieden fei. Der Rurfürst von Beffen bagegen bat mich mit Berheißungen von Protectionen abgespeist, mit Geld aber im Stich gelassen. — — Die Stimmung ber Nation ift jest so, daß ich gewiß bin, daß wir uns allein retten könnten; aber alle Maßregeln muffen schnell unb mit Energie ergriffen werben. Der himmel gebe, bag man ben Zeitpunkt nicht vorüberläßt: jede Spannung erzeugt Erschlaffung, und biefe wird auch auf die gegenwärtige Stimmung ber Ration jur Gelbstbefreiung folgen, wenn fie den Glauben verliert."

Einer ber ungedulbigsten Dränger zum Ausbruch war herzog Friedrich Bilhelm von Braunschweig; den leitenden Rathgebern in Königsberg und dem König selbst legte er in mehreren Schreiben seine Entwürfe einer Insurrection vor Augen. Gögen mußte, so wie die Sachen standen, ihn zurückhalten und auf genauere Nachrichten vertrösten.

Die Bogerungen und Bedenken tamen jett von Defterreich; in Preugen trieben die Männer der Bewegung um fo rühriger zur Entscheidung, je mehr fie die ahnungerolle Sorge beunruhigte, bag Steine Stellung im Frieden nicht mehr lange haltbar fei. Gin Wort von Navoleon reichte ja bin, ibn ju entfernen, und wir miffen, daß bie beimifchen Gegner fich fcwerlich bedach. ten, im Nothfall bies Bort bes fremben Unterbruckers ju Gulfe zu rufen. In einem Schreiben Gößens an Graf Bombelles (25. Nov.) wird es als Grund bes rafchen Entichluffes fur Defterreich namentlich geltend gemacht, daß Stein "bereits auf der Rippe ftehe, und mit ihm nicht allein die, welche fich feinem Spfteme anschließen, sondern auch Alles, was zur Befreiung vorbereitet worden, alle Kraft und aller Wille. — - Jest find auf allen wichtigen Militarposten Manner, Die der guten Sache ergeben find; biefe konnen und werden nicht bleiben, wenn die Partei fällt, oder fie werden wenigftens gelähmt werben." Drum muffe Defterreich entscheibende Erklarungen ober officielle Schritte thun; benn nicht ber bekannte Brief habe Steins Stellung untergraben, fondern die Lage, Die Preußen gezwungen habe und auch fernerhin zwinge, fich Frankreich zu In jedem Falle muffe man ben Plan bes Ronigs, nach Berlin jurudzukehren, zu hindern suchen; es fei fichere Nachricht da, daß die Frangofen barauf hinarbeiteten, auf diefem Bege den Sof in ihre physische Gewalt zu bekommen.

Aber von Bien tamen noch feine troftlichen Rachrichten; vielmehr Be-

. '~

benken, Argwohn und die frühere Klage über das lästige Drängen der preu-Bischen Emissäre. "Ich sehe, schrieb Gent am 27. Nov., daß von Wien aus, so bestimmt man mich auch neuerlich das Gegentheil versichern wollte, noch kein bestimmter, kein ermunternder Schritt gegen Preußen gethan worden ist. Ich sehe ferner, daß der König, seinen eignen Mitteln und Rathzebern überlassen, in kurzer Zeit ohne Rettung verloren sein wird. Denn sobald er nach Berlin zurücklehrt, hört er für mich auf politisch zu existiren. Mit 12,000 Mann französischer Garnison in Magdeburg und 6000 in den Bestungen hinter ihm schwebt er nicht allein persönlich in der äußersten Gefahr, sondern kann auch schlechterdings keine Armee mehr zusammenziehen."

Es leuchtet ein, welch verhängnigvolles Ereignig es fur Deutschland war, wenn in biefem Augenblick Stein burch inneren und außeren Biber-ftand gezwungen warb, aus bem Ministerium auszuscheiben.

Aus Erfurt gab es, wie wir sahen, wenig Tröstliches zu berichten; Napoleon und sein Minister Champagny hatten sich heftig gegen Stein ausgelassen, Champagny unumwunden geäußert, derselbe dürfe nicht im Ante bleiben. Der Kaiser forderte zwar dies nicht geradezu, allein seine Ausfälle gegen den preußischen Staatsmann ließen nichts Gutes ahnen, auch wenn er vielleicht jetzt, aus Rücksicht auf Alexander, noch keinen offen seindseligen Schritt that. So waren denn auch alle Bemühungen vergeblich, bessere Bedingungen zu erlangen; der Nachlaß der 20 Millionen Franken war ein wahres Almosen, verglichen mit den vielen hunderten von Millionen, die man im Ganzen erpreßt hatte\*).

Bas Golt sonst berichtete, lautete schlimm genug; man muffe sich, war sein Rath, gänzlich an Frankreich hingeben, um bas Dasein zu fristen; Stein solle sich lieber freiwillig entfernen und in unscheinbarer Zuruckgezogenheit den hof mit seinem Rathe unterstützen. Von seinem Entschlusse werbe die Erhaltung seines Vermögens und die Wohlfahrt des Königs abhängen, denn Napoleon habe nur deshalb seine Entlassung nicht selbst gefordert, um an des Königs Benehmen bessen Politik zu erkennen.

<sup>\*)</sup> In bem angeführten Werke von Bassenit (Aurmark Brandenburg 1806 — 1808. II. 647 ff.) ist auf Grund ber ofsiciellen Berechnungen nachzewiesen, daß Preußen an baarem Gelde, Naturallieferungen, Erpressungen, Berwüstungen u. s. w. 245,091,801 Thir. ober 906,839,644 Francs entrichtet hatte. Wie sich das auf die einzelnen Provinzen vertheiste, ist dort durch eine Tatelle veranschaulicht. Dazu kamen dann die Berluste, welche durch die Beschlagnahmen in Polen, die eingezogenen Landeseinkünste u. s. w. entstanden, was im Ganzen über 58 Millionen Thaler betrug, endlich eine Neise von Berlusten, die sich genan nicht specissieren ließen. Danach ist benn der Gesammtverlust mindestens zu 310 Millionen Thalern oder etwa einer Millionen und anderthalbhundert Millionen Francs zu veranschlagen.

Die folgenden Greigniffe haben gezeigt, daß Golb die Dinge nicht zu fcwarzsichtig ober furchtfam beurtheilte; auch Stein fab bie Wefahr als ernft Bollte man nicht zu ben Baffen greifen, fo konnte fein langeres Berbleiben an ber Spite ber Geschäfte für bie Monarchie gefährlich werben. Drum bat er am 18. Oct. um feine Entlaffung. Doch wollte er bem Ronig zugleich einen Plan ber Berwaltung und Perfonen vorschlagen, burch welche bie Ausführung bes begonnenen Bertes gefichert wurbe. follte, wie fein Ausbruck lautete, nach bem Grundfat ber Achtung fur bie Freiheit ber Perfon und bes Gigenthums eingerichtet und eine Berfaffung gegeben werben, welche Aller Ginfichten und Billen gur Gulfe ber Regierung "In biefer neuen Berwaltungseinrichtung, fügte er hinzu, konnte ich eine Stelle finden, die, ohne mich herabzuseten, mir die Mittel sicherte, noch zu nugen." Stein bachte babei an bie Bilbung eines Staaterathes, ber, als hochfte Behorbe eingefest, Die Chefs ber einzelnen Minifterien und zugleich Staaterathe ohne beftimmtes Portefeuille in fich vereinigte; in biefer letten Eigenschaft hatte bann auch Stein fernerhin an ber Regierung Theil genommen.

Der König lehnte es nicht ab, auf solche Borschläge einzugehen, verschob aber bie Entscheidung über Steins Gesuch bis nach der Rudtehr des Czaren und bes Grafen Goly. Alexander kam, wie sich benken ließ, erfüllt von den Erfurter Eindrücken und nur gestimmt, Frieden und Unterwerfung anzuempfehlen; den Rucktritt Steins, wenigstens von der Leitung der auswärtigen Politik, hielt auch er für geboten. Stein war bereit, dies Opfer zu bringen, wenn es ihm nur vergönnt ward, das begonnene Werk der Resorm vor der lüsternen Ungeduld reactionärer Nachfolger zu schützen und die Kräfte zu sammeln zur Erhebung gegen den fremden Tyrannen.

Die Kunde von Steins brohender Entlassung erfüllte alle freisinnigen und patriotischen Männer mit Sorge, während die Anhänger ber alten Zuftände ihr mit Sehnsucht entgegensahen. Auch rührten sich schon die Intriguanten, wie Nagler, um die erledigten Porteseuilles sich und ihrer Kameraberie zuzuwenden. Steins persönliches Verhältniß zum hofe war etwas kühler geworden, seit er dem von Alexander angeregten Plane einer Reise nach Petersburg aus Gründen der Sparsamkeit widerstrebte. Auch gelang es ihm nicht, für den wiederholt von ihm vorgelegten Entwurf eines Aufruses an das Bolk, der die Grundzüge der begonnenen Reformen schlidernd zugleich für deren Ausbau und Bollendung eine öffentliche Bürgsschaft zu geben bestimmt war, die Unterschrift des Königs zu erlangen. Doch ward auch sein erneuertes Gesuch der Entlassung (9. Nov.) nicht angenommen.

Die inneren und äußeren Gegner waren indessen gleich rührig bemüht, es zur Ratastrophe zu bringen. Seit dem bekannten Briefe galt Stein dere Franzosen als das eigentliche haupt einer weitverzweigten Verschwörung, als ber geheime Leiter einer bewaffneten Boltserhebung, von ber ihnen ihr bojes Bewissen fagte, bag fie in Deutschland fo wenig ausbleiben konne wie in Die einheimischen Teinbe bes Minifters, Die in ihm mehr feine Werke als seine Person haften, unterließen es nicht, jenen Argwohn ber Das Miftrauen ber Krangofen, bie burch Davruft Fremben zu ichuren. und Daru charafteriftisch vertreten maren, gab fich in erhöhter Brutalitat, in Brieferöffnungen, Berhaftungen und haussuchungen tunt, es ichlug bisweilen auch in Dagregeln über, bie noch lacherlicher als gebaffig waren. Die Schergen ber Bonaparteichen Polizei, an ber Spite bie beiden genannten Manner, fahnbeten nicht nur auf ungebrudte, fonbern ielbst auf ungeichriebene Auffage, Die ihnen gefährlich ichienen; ihre erhipte Phantafie ober bie Angft ihrer Spione erfant bie abenteuerlichsten Gerüchte. bie Dberhofmeifterin Grafin Bog an einem Complot zur Bergiftung Napolepns betheiligt fein\*), bald ward ihr Papagei unanftanbiger Reben gegen Napoleon beschulbigt; balt Berliner Gelehrte, Geiftliche unt Schauspieler -Bolf, Schleiermacher, Iffland - als Mitglieder irgent einer unbekannten Berichwörung vorgelaben und abgefangelt.

Blind in ihrem haffe, unbebenklich in ihren Mitteln, wie Privilegirte zu sein pflegen, haben bie inneren Gegner Steins zu ihrer eigenen Schande biese auswärtige hulfe nicht verschmaht. Die Führer ber Partei, bie Steins Reformen als Revolution bezeichnete unt von dem Verluft ihrer Vorrechte den Untergang Preußens prophezeite, machten sich ungescheut zu Gelporteurs der französischen Allarunachrichten über den verhaßten deutschen Mann und waren eifrig bemüht, sie in Königsberg anzubringen. Auch die unsinnigsten Lügen wurden gläubig dorthin gemeldet, Vertrauen zu den Franzosen aufs dringendste anempsohlen und die Entsernung Steins sammt allen nicht französisch Gesinnten als erste Vorbedingung eines bessern Zustandes inständig angerathen. In Königsberg siel das nicht überall auf unfruchtbaren Boden; es gab auch bort Leute am Hose, die da meinten, Stein sei wohl "ein guter Minister für das Volk, aber nicht für den König."

Im Ganzen mag freilich bie zubringliche und ungebuldige Beise, aus ber bie selbstjuchtigste Absicht zu beutlich heranssprach, ben Drangern mehr geschadet, als genütt haben. Der König hielt zwar Steins Entlassung für nothwendig, aber er hatte boch auch den Willen, das Werk des Scheidenden zu erhalten und ihm die nicht als Nachfolger zu geben, deren erste Arbeit gewesen ware, seine Resormen die auf die letzte Spur zu verwischen. Vielmehr wurde gerade in diesen letzten Tagen eine Reihe der wichtigsten Marregeln zur neuen Organisation des Staates, deren schon früher Erwähnung

<sup>\*)</sup> Der für die französische Wirthschaft bezeichnende Borfall ift von Bassemis, bie kurmart Brandenburg vom October 1806 bie Ende 1808, Bb. II. 368, genam berichtet.

gefcah, vollendet und vom Ronig vollzogen - wie es ichien, als Burgichaft, bag mit Steins Rudtritt nur bie Person, nicht bas Spftem gewechselt werben folle.

Doch gelang es nicht, die Ernennung Schons zum Finanzminister burchausegen, ber bann in Verbindung mit Scharnhorft, Dohna-Schlobitten u. A. ein Cabinet gebildet batte, von bem Stein überzeugt fein tonnte, fein Bert im rechten Ginne burchgeführt zu feben. Es warb vielmehr wieber etwas halbes gemacht; die Partei der Reaction blieb zwar ausgeschloffen, aber es wurben boch auch nicht bie geeigneten Manner in Steins Beifte an feine Stelle gefett. Rühriges Treiben am hofe und auch harbenberge unzeitige Einmischung (er hoffte felbst wieder Ginfluß zu gewinnen) brachten es babin, baf Altenftein bie Stelle erhielt, Die Stein fur Schon beftimmt munichte. Damit war die Bahn seiner Ibeen nicht verlassen, aber auch keine rechte Bewähr für ihre fähige Durchführung gegeben; in ber außeren Politik mar ber kuhne patriotische Gebanke einer beutschen Nationalerhebung burch Mattherzigkeit und unentschlossene Schwäche verdrängt.

Am 24. Nov. erhielt Stein die erbetene Entlassung; am 5. Dec. verließ er geräuschlos Ronigsberg. Die Theilnahme und ber aufrichtige Schmerz aller eblen und patriotischen Seelen begleitete sein Scheiben; aber auch bie Schadenfreude und ber verhaltene haß der Einen, die charafterlose Betterwendigkeit ber Anderen, Die fich von ber untergehenden Sonne eilfertig jur aufgebenden wandten, haben babei nicht gefehlt. Wenn ein Mann wie Jork in seinem turzsichtigen und engherzigen Gifer sich freuen konnte, "bag ein unfinniger Ropf ichon zertreten sei und bas andere Natternaeschmeiß sich wohl balb in seinem eigenen Gift auflösen werbe" — so läßt sich banach etwa bemeffen, wie bie Geringeren und Schlechteren ihrem Biberwillen Luft machen mochten. Steins letter Schritt vor ber Abreise war bie Unterzeichnung eines Aftenftuds, bas ichon bor langerer Beit unter bem Namen "Steins politisches Testament" Berbreitung in weiteren Kreifen erlangt hat. Es war Schons Rath gewesen, ben Stein nicht ablehnte, in einem Rundschreiben alle bie Gebanken zusammenzufaffen, bie als Consequenzen ber begonnenen Staatsreform anzusehen waren, beren Ausführung aber einer befferen Zeit überlaffen werben mußte. Go entstand, von Schon entworfen, mit Dohna und Nicolovius berathen und modificirt, bas Runbichreiben vom 24. Nov., bas Stein noch im Moment seines Scheibens unterzeichnete. Es waren barin als wichtigfte Grundfate fur bie Zukunft aufgestellt: baf bie Regierung nur von ber höchsten Gewalt ausgehen könne und auch ber, welcher Recht sprechen folle, nur von der höchsten Gewalt abhängen durfe, daß die Refte der Erbunterthänigkeit, insbesondere bie Gefindeordnungen beseitigt, eine allgemeine Nationalrepräsentation berufen, bem Abel eine natürlichere und innigere Stellung gegenüber bem übrigen Bolte gegeben werben muffe, bie Behrpflicht allgemein sein, ber religiose Sinn bes Bolkes nen belebt und burch eine auf

bie innere Natur bes Menschen gegründete Erziehungsweise jede Geisteskraft von Innen heraus entwicklt, jedes edle Lebensprincip angereizt und genährt, alle einseitige Bildung vermieden werden sollte. Auf diesem Wege hoffte man das vorgesteckte Ziel der staatlichen Erneuerung zu erreichen. Das Ziel selbst war im Eingang noch einmal in den Grundzügen zusammengesaßt. Es kam darauf an, hieß es, die Disharmonie, die im Volke stattsindet, aufzuheben, den Kampf der Stände unter sich, der uns unglücklich machte, zu vernichten, gesehlich die Möglichkeit aufzustellen, daß Jeder im Volke seise Kräfte frei in moralischer Richtung entwickeln könne, und auf solche Weise das Volk zu nöthigen, König und Vaterland dergestalt zu lieben, daß es Gut und Leben ihnen gern zum Opfer bringe.

Für ben Ausbau biefer inneren Ordnungen war Steins Entfernung ohne Zweifel ein wichtiges Ereigniß, aber ungleich bedeutender war für die allernächste Zeit der Rückschlag, den dieser Wechsel auf die gesammte deutsche Situation ausübte. Mit Steins Rücktritt siel die Hoffnung einer einmüthigen und massenhaften Nationalerhebung gegen die Fremden vorerst zu Boden. Es war, wie wir gesehen haben, Alles im frischesten Zuge, das nördliche Deutschland in Bewegung zu setzen, die Franzosen zu übersallen, Oesterreich dann mit fortzureißen und so — ohne fremde Einmischung — mit der eigenen Kraft das verhaßte Joch abzuschützteln. Diese Aussicht war für die nächste Zukunft vereitelt; wahrscheinlich wiederholte sich unser deutsches Schicksal auch jetzt wieder: mit zwieträchtiger Gesinnung und getheilter Kraft traten wir auf den Kampsplat. Bielleicht daß Desterreich, das bisher zögernde, doch zu den Wassen griff; dann war aber Preußen, das bisher anspornende, durch Unentschlossenheit der neuen Leiter gelähmt.

Das fühlten bie am tiefften, beren Gifer für bie Erhebung am lebhaf. teften gewesen war. Ram boch von Wien gleich jest bie Nachricht, daß ber Rudtritt Steins die Bedenken ber Aengstlichen gemehrt habe und bag man por Allem versuchen muffe, "ben Gindruck biefes Schrittes, von bem bie Erifteng und bas Vertrauen von Preugen abhänge, zu verwischen." Ernft ober fuchte fich bamit nur die Unentschloffenheit in Wien zu rechtfertigen, genug, bas ermunternde Schreiben, bas Raifer Franz an Friedrich Wilhelm III. schreiben follte, unterblieb jest, benn man wiffe ja nicht, ob unter ben neuen Berhaltniffen nicht fold ein Schritt eben nur die Birtung haben werbe, Desterreich vor ber Zeit zu compromittiren. Graf Goben sprach sich über Steins Entfernung in einem Briefe an Graf Finkenftein (9. Dec.) sehr troftlos aus; er klagte bitter über bie vereinte Thatigkeit seiner inneren und außeren Beinde, die es babin gebracht. Aber auch Defterreich klagte er an, baß es nicht burch rechtzeitige entidloffene Schritte ihm eine Stute gegeben hatte. "Man hat fich, schrieb er, mit den Franzosen alliert, um Alles ju fturgen, was ber guten Sache anhängt. Bang ift es noch nicht gelungen, aber auf die gange wird fich die gute Partei nicht halten, ba ihr eine Sauptftüte abgegangen ift. Defterreich wird es einst bitter bereuen; ber himmel gebe, nicht zu spät!"

Noch war um diese Zeit Lucey in Wien und hatte Besprechungen mit Stadion; es handelte fich nun nicht mehr um die Ruftung jum bevorftebenben Rampfe, sondern um die verfonliche Sicherheit des Konigs. Lucey ftellte bem öfterreichischen Staatsmanne vor, in welcher Gefahr berfelbe ichwebe, wenn er nur der zweibeutigen Freundschaft ber Frangosen preisgegeben sei. "Berfichern Sie bem Ronig, erwieberte barauf Stabion, bag ber Raifer in allen feinen Planen und Abfichten feine Intereffen mit benen bes Saufes Brandenburg volltommen vereinigt, daß es der glubenofte Bunich feines Bergens ift, beibe Boller burch bie innigste Gintracht so verbunden zu feben, baß fie nur ein Bolt unter zwei herren bilben und ihr gemeinsames Intereffe die Grundlage fteter Berglichkeit und fteten Bertrauens fein wird. Weben Sie bem Konig ferner bie Verficherung, bag, wenn es zum Rriege mit Frankreich tommt, ber Raifer bie Wieberherstellung Preugens in seiner gangen Integrität im Bergen tragen wird. Bas bie Gefahr, bie bem Ronig brobt, anbelangt, fo fagen Gie bem Ronig, aber fagen Gie es ihm allein, bag ein neuer Ausbruch von Feindseligkeiten gegen Preußen für ben Raifer bas Signal jum Aufbruch feiner Beere fein und ber Rrieg, ben wir als unvermeidlich betrachten muffen, bann auf ber Stelle erklart fein wirb. \*\*)

In welche Stellung die nationale Partei in Königsberg nun verset war, barüber giebt ein Brief Aufschluß, ben Scharnhorft einige Monate fpater an Goben ichrieb.\*\*) "Des Ronigs eigene Ibee, fagt er, war, nach Steins Abgang wieder Beyme ju fich ju nehmen; bies merkte ich ihm an. Er wollte baher weber Altenftein noch Dohna zu Ministern machen, fondern fie nur provisorisch zu ben jetigen Geschäften anftellen. Der Minister von Stein war gegen biefe Magregel und ftellte burch mich bem Ronig vor, bag biefe Manner ohne eigentliche Stelle ohne Achtung fein wurden. Fruher schlug Stein für bas Finanzfach Schon vor; ber König wollte ihn nicht. 3ch glaube, er ware ber befte Finangier gewefen, und zweifle, bag Altenftein ihn erfeten und bulfe in ber jetigen Lage ichaffen wird, obgleich ich Altenftein für einen braven und perfonlich liebenswürdigen Mann halte, ben ich fehr ichate. Ich habe nicht gefucht Kriegeminifter zu werden und gang entgegengesette Projecte gehabt. Ich habe ben Ronig mehrere Wochen vor der Petersburger Reise bringend gebeten, mich zu entlassen; ich habe mich hierbei zu Allem angeboten, zu ber geringften Anstellung, falls er mich nicht ganz außer Activität seten wollte. Ich habe ihm gesagt, ich wurde barin bas größte Glud fegen, wenn er mich zu irgend einer anderen Anstellung als

<sup>\*)</sup> Lucep an Göten d. d. 21. Dec. 1808.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 9. Febr. 1809.

ŗ.

bie jetige ober zu einer einftweiligen Inactivität bestimmen wollte, weil ich meiner Berhaltniffe mube bin, und weil ich die noch zu lebenden gehn ober zwölf Jahre nicht in Berdruß ober Cabale zubringen will. Dies weiß Niemand außer mir und bem Konig . . . Nach Petersburg habe ich mich ganz und gar nicht angeboten, weder birect noch indirect. Der Ronig hatte mich gleich anfangs bazu bestimmt, bies war meinem Dienste gemäß; aber Intriguanten hatten bagegen gearbeitet. Mir war bies boppelt lieb; einmal bin ich nicht bazu gemacht, bort mich bei Sofe herumzutreiben, bann war es keine Empfehlung im Dublicum, ein Mitreifender zu fein, obwohl ich die Reise in einiger hinsicht von Anfang an für vortheilhaft gehalten habe. Ich bin also sehr froh gewesen nicht mitzukommen, ich habe, als Goly und Altenstein sagten, es wurde gut sein, daß ich mitginge, behauptet, ich sei bier nöthiger. Aber nun bekam ich auf einmal ein fehr gnädiges Billet vom Konig, bag er mich beftimmt hatte, mit nach Petersburg zu reifen. Dies ist der Hergang der Sache und alles Andere Lügen . . . Nagler hat sich nicht gut gegen Stein betragen und er kann nicht als Erster bie auswärtigen Geschäfte führen, bas ist mein Urtheil. Er ift thatig, schlau und brauchbar, aber die Einsicht, die Beurtheilung und den festen Charafter, welchen ein Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bei uns haben muß, hat er nicht, auch nicht bas nöthige Zutrauen bei bem Konig. hinter bem Borhang etwas leiten zu wollen, wird einen traurigen Ausgang für ben Staat haben. Ich kann mich inden irren und mische mich baber weber birect noch indirect in diese Angelegenheit." Auch Schleiermacher meinte: der König habe sich "überraschen laffen von einer elenden Partei, und fich zu einem Schritte verführen, ber Alles aus bem fichern Bang, in ben es eingeleitet war, wieber herausbringt."

So war statt ber freudigen Spannung aller Kräfte überall Entmuthigung eingetreten und die deutschen Dinge, deren günstige Entscheidung so nahe geschienen, wieder einer ungewissen Zukunft überantwortet. Zum ersten Male waren in Desterreich und Preußen nicht etwa die Cabinete, sondern die Völker einig gewesen; ein Gesühl der Noth und des Hasses hielt sie verbunden; dieser haß war durch die frische Erinnerung erlittener Schmach genährt und durch das Beispiel Spaniens zum Widerstande ermuthigt. Noch hatte Deutschland keinen verheißungsvolleren Augenblick für eine Erhebung erlebt. Ohne russische Hülfe, mit eigener Kraft, durch die gleiche nationale Begeisterung, in Pommern und Schlesien wie in Tirol, in Desterreich und Preußen wie in den rheinbündischen Gebieten wäre der Schlag erfolgt. Durch den Rücktritt Steins waren nicht nur diese Stimmungen gelähmt, sondern auch die Vorbereitungen verschoben. Was 1809 in einzelnen Schlägen erplodirte, wäre nach der Anlage von 1808 die wirksame Unterstützung

bes großen Krieges gewefen, ben Defterreich und Preußen gemeinsam unternahmen.

Nun ward mit einem Male auch die hoffnung vereitelt, daß Stein, wenn gleich ohne amtliche Stellung, fortan boch mit Rath und That bem prenfifchen Staate nutlich werden konne. Die letten Berichte ber frangofifchen Proconsuln in Berlin - so abgeschmacht und unwahr die Gingelnbeiten waren — hatten auf Napoleon tiefen Ginbruck gemacht. Wohl wußte er nicht, was sich vorbereitete, aber er ahnte boch (und vielleicht waren von beutscher Seite felbst in blindem Parteihaf Mittheilungen erfolgt), daß eine ftille Gahrung in Deutschland vorhanden war und durch patriotische Manner genährt ward. Dag er bes preußischen Ministers nicht vergeffen hatte, bewies bas Bulletin, bas er am 13. Nov. aus Burgos erließ; bort mar aus Anlaß ber erften Erfolge über bie spanischen Insurgenten höhnisch auf ben "berrn von Stein" hingewiesen, ber bas erhabene Project hege, mit folden Elementen bie siegreichen frangösischen Abler zu bekampfen. Es waren Borfpiele zu einem unerhörten Act. Am 16. Dec. kam aus bem kaiferlichen Lager zu Madrid ein Decret, welches "ben Namens Stein (le nommé Stein), ber Unruhen in Deutschland ju erregen fuche", für einen Feind Frankreichs und bes Rheinbundes erklarte, feine Guter, Die im frangofischen ober rheinbundifchen Gebiete lagen, mit Befchlag belegte und ihn felbft überall, wo er zu erreichen ware, zur haft zu bringen befahl. Die frangofische Polizei scheint auf neue verdächtige Spuren gerathen zu sein, Die ben Act bervorgerufen haben.\*)

Wohl war diese Ariegserklärung, die der weltgebietende Imperator gegen einen einzelnen waffenlosen Mann erließ, mehr dazu angethan, diesen zu ehren als zu ächten; benn sie stellte ihn gleichsam als ebenbürtige Macht dem stolzen Despoten entgegen und machte seinen Namen den herzen vieler Tausende werth und ehrwürdig, denen er bis dahin fremd gewesen.\*\*) Aber vorerst war die Lage der Welt doch so gestaltet, daß die ganze Schärfe des Edicts auf Stein siel. Er war heimathlos, geächtet, des uralten Eigenthums seiner Ahnen beraubt. Schlossen zwar die edlen herzen sich enger an ihn, so gab es doch noch eine größere Zahl, die der Macht sich fügten und, wie der besammernswerthe Dalberg that, die Bande alter Freundschaft kleinmuthig versamernswerthe

<sup>\*)</sup> Brodhausen berichtet aus Paris am 8. Jan., die Gründe ber Magregel suche man dans la saisie d'une declaration anglaise trouvée à bord d'un vaisseau de marchand de Stettin, arrêté dans le port de Danzig, und in neuerlich aufgefangenen Briefen Steins.

<sup>\*\*)</sup> Bie Gneisenau an ihn schrieb (Pert II. 338): "Gott geleite E. E. und lasse glücklichere Tage sehen. Aller Eblen Herzen sind burch Ihre Proscription noch sester an Sie geschlossen. Rapoleon hätte für Ihre erweiterte Celebrität nichts Zwedmäßigeres thun können. Sie gehörten ehebem nur unserem Staate an; nun ber gangen civilistren Belt."

benten, Argwohn und die frühere Rlage über das lästige Drangen der preußischen Emissare. "Ich sehe, schrieb Gents am 27. Nov., daß von Wien aus, so bestimmt man mich auch neuerlich das Gegentheil versichern wollte, noch kein bestimmter, kein ermunternder Schritt gegen Preußen gethan worden ist. Ich sehe ferner, daß der König, seinen eignen Mitteln und Rathzebern überlassen, in kurzer Zeit ohne Rettung verloren sein wird. Denn sobald er nach Berlin zurücklehrt, hört er für mich auf politisch zu eristiren. Mit 12,000 Mann französischer Garnison in Magdeburg und 6000 in den Vestungen hinter ihm schwebt er nicht allein persönlich in der äußersten Gesahr, sondern kann auch schlechterdings keine Armee niehr zusammenziehen."

Es leuchtet ein, welch verhängnigvolles Ereignig es fur Deutschland war, wenn in diesem Augenblick Stein durch inneren und außeren Biderftand gezwungen ward, aus bem Ministerium auszuscheiben.

Aus Erfurt gab es, wie wir sahen, wenig Tröstliches zu berichten; Napoleon und sein Minister Champagny hatten sich heftig gegen Stein ausgelassen, Champagny unumwunden geäußert, berselbe durfe nicht im Amte bleiben. Der Kaiser forderte zwar dies nicht geradezu, allein seine Ausfälle gegen den preußischen Staatsmann ließen nichts Gutes ahnen, auch wenn er vielleicht jetzt, aus Rücksicht auf Alexander, noch keinen offen seindseligen Schritt that. So waren denn auch alle Bemühungen vergeblich, bessere Bedingungen zu erlangen; der Nachlaß der 20 Millionen Franken war ein wahres Almosen, verglichen mit den vielen hunderten von Millionen, die man im Ganzen erpreßt hatte\*).

Was Golt sonst berichtete, lautete schlimm genug; man muffe sich, war sein Rath, gänzlich an Frankreich hingeben, um bas Dasein zu friften; Stein solle sich lieber freiwillig entfernen und in unscheinbarer Zuruckgezogenheit den hof mit seinem Rathe unterstüßen. Bon seinem Entschlusse werde die Erhaltung seines Vermögens und die Wohlfahrt des Königs abhängen, benn Napoleon habe nur deshalb seine Entlassung nicht selbst gesordert, um an des Königs Benehmen bessen Politik zu erkennen.

<sup>\*)</sup> In bem angeführten Werke von Bassewitz (Kurmark Brandenburg 1806 — 1808. II. 647 ff.) ist auf Grund ber ofsiciellen Berechnungen nachzewiesen, daß Preußen an baarem Gelbe, Naturallieferungen, Erpressungen, Berwästungen u. s. w. 245,091,801 Thir. ober 906,839,644 Francs entrichtet hatte. Wie sich das auf die einzelnen Provinzen vertheilte, ist dort durch eine Tabelle veranschallicht. Dazu kamen dann die Berluste, welche durch die Beschlagnahmen in Polen, die eingezogenen Landeseinklinste u. s. w. entstanden, was im Ganzen über 58 Millionen Thaler betrug, endlich eine Reihe von Berlusten, die sich genau nicht specificiren ließen. Danach ist denn der Gesammtversust mindestens zu 310 Millionen Thalern oder etwa einer Millionen und anderthalbhundert Millionen Francs zu veranschlagen.

Die folgenden Ereigniffe haben gezeigt, bag Golt bie Dinge nicht ju fdwarzfichtig ober furchtsam beurtheilte; auch Stein fah die Wefahr als ernft an. Bollte man nicht zu ben Baffen greifen, fo tonnte fein langeres Berbleiben an ber Spite ber Geschäfte für die Monarchie gefährlich werben. Drum bat er am 18. Oct. um feine Entlaffung. Doch wollte er bem Ronig zugleich einen Plan ber Berwaltung und Personen vorschlagen, burch welche bie Ausführung bes begonnenen Bertes gefichert wurde. Der Staat follte, wie fein Ausbruck lautete, nach bem Grundfat ber Achtung für bie Freiheit ber Perfon und bes Eigenthums eingerichtet und eine Berfaffung gegeben werben, welche Aller Ginfichten und Willen gur Gulfe ber Regierung "In biefer neuen Berwaltungseinrichtung, fügte er bingu, konnte ich eine Stelle finden, die, ohne mich herabzuseten, mir die Mittel sicherte, noch zu nugen." Stein bachte babei an bie Bilbung eines Staaterathes, ber, als hochfte Behorbe eingefest, Die Chefs ber einzelnen Minifterien und zugleich Staaterathe ohne beftimmtes Portefeuille in fich vereinigte; in biefer letten Eigenschaft batte bann auch Stein fernerhin an ber Regierung Theil genommen.

Der König lehnte es nicht ab, auf solche Borschläge einzugehen, verschob aber die Entscheidung über Steins Gesuch bis nach der Ruckehr des Czaren und bes Grafen Goly. Alexander kam, wie sich benken ließ, erfüllt von den Erfurter Eindrucken und nur gestimmt, Frieden und Unterwerfung anzuempfehlen; den Ruckritt Steins, wenigstens von der Leitung der auswärtigen Politik, hielt auch er für geboten. Stein war bereit, dies Opfer zu bringen, wenn es ihm nur vergönnt ward, das begonnene Werk der Reform vor der lüsternen Ungeduld reactionärer Nachfolger zu schüten und die Kräfte zu sammeln zur Erhebung gegen den fremden Tyrannen.

Die Kunde von Steins brohender Entlassung erfüllte alle freisinnigen und patriotischen Männer mit Sorge, während die Anhänger der alten Zustände ihr mit Sehnsucht entgegensahen. Auch rührten sich schon die Intriguanten, wie Nagler, um die erledigten Porteseuilles sich und ihrer Kameraderie zuzuwenden. Steins persönliches Verhältniß zum hofe war etwas tühler geworden, seit er dem von Alexander angeregten Plane einer Reise nach Petersburg aus Gründen der Sparsamkeit widerstrebte. Auch gelang es ihm nicht, für den wiederholt von ihm vorgelegten Entwurf eines Aufruses an das Volk, der die Grundzüge der begonnenen Reformen schlidernd zugleich für deren Ausbau und Vollendung eine öffentliche Bürgsichaft zu geben bestimmt war, die Unterschrift des Königs zu erlangen. Doch ward auch sein erneuertes Gesuch der Entlassung (9. Nov.) nicht angenommen.

Die inneren und außeren Gegner waren indessen gleich ruhrig bemubt, es zur Ratastrophe zu bringen. Seit bem bekannten Briefe galt Stein bent Franzosen als bas eigentliche haupt einer weitverzweigten Berschwörung, als

÷.

ber geheime Leiter einer bewaffneten Bolkberhebung, von ber ihnen ihr bofes Bewiffen fagte, bag fie in Deutschland fo wenig ausbleiben konne wie in Die einheimischen Feinbe bes Minifters, die in ihm mehr feine Werke als seine Person haften, unterließen es nicht, jenen Argwohn ber Fremben gu ichuren. Das Mißtrauen ber Frangosen, die burch Davoust und Daru daratteriftifc vertreten waren, gab fich in erhöhter Brutalitat, in Brieferöffnungen, Berhaftungen und haussuchungen tund, es ichlug bisweilen auch in Magregeln über, die noch lacherlicher als gehäffig waren. Die Schergen ber Bonapartefchen Polizei, an ber Spige bie beiben genannten Manner, fahndeten nicht nur auf ungebruckte, fonbern felbst auf ungefcriebene Auffage, die ihnen gefährlich ichienen; ihre erhipte Phantalie ober die Angst ihrer Spione erfand bie abenteuerlichsten Berüchte. bie Oberhofmeisterin Grafin Bog an einem Complot zur Bergiftung Napoleons betheiligt fein\*), bald ward ihr Papagei unanftandiger Reden gegen Napoleon beschuldigt; balb Berliner Gelehrte, Geiftliche und Schauspieler -Bolf, Schleiermacher, Iffland — als Mitglieder irgend einer unbekannten Berschwörung vorgelaben und abgekanzelt.

Blind in ihrem hasse, unbedenklich in ihren Mitteln, wie Privilegirte zu sein pflegen, haben die inneren Gegner Steins zu ihrer eigenen Schande diese auswärtige hulfe nicht verschmaht. Die Führer der Partei, die Steins Resormen als Nevolution bezeichnete und von dem Verlust ihrer Vorrechte den Untergang Preußens prophezeite, machten sich ungescheut zu Golporteurs der französischen Allarmnachrichten über den verhaßten deutschen Mann und waren eifrig bemüht, sie in Königsberg anzubringen. Auch die unsinnigsten Lügen wurden gläubig dorthin gemeldet, Vertrauen zu den Franzosen auß bringenbste anempfohlen und die Entfernung Steins sammt allen nicht französisch Gefinnten als erste Vorbedingung eines besseren Zustandes inständig angerathen. In Königsberg siel das nicht überall auf unfruchtbaren Boben; es gab auch dort Leute am Hose, die da meinten, Stein sei wohl "ein guter Minister für das Voll, aber nicht für den König."

Im Ganzen mag freilich die zudringliche und ungeduldige Beise, aus ber die selbstsüchtigste Absicht zu deutlich heranssprach, den Drängern mehr geschadet, als genütt haben. Der König hielt zwar Steins Entlassung für nothwendig, aber er hatte doch auch den Billen, das Werk des Scheidenden zu erhalten und ihm die nicht als Nachfolger zu geben, deren erste Arbeit gewesen ware, seine Reformen bis auf die letzte Spur zu verwischen. Bielmehr wurde gerade in diesen letzten Tagen eine Reihe der wichtigsten Maßregeln zur neuen Organisation des Staates, deren schon früher Erwähnung

<sup>\*)</sup> Der für die frangösische Wirthschaft bezeichnende Borfall ift von Bassewig, die Kurmart Braudenburg vom October 1806 bis Ende 1808, Bb. II. 368, genanderichtet.

geschah, vollendet und vom Ronig vollzogen - wie es ichien, ale Burgichaft, daß mit Steins Rudtritt nur die Person, nicht das System gewechselt werben folle.

Doch gelang es nicht, die Ernennung Schons zum Finanzminifter burchauseten, ber bann in Verbindung mit Scharnhorft, Dohna-Schlobitten u. A. ein Cabinet gebilbet batte, von bem Stein überzeugt fein tonnte, fein Bert im rechten Sinne burchgeführt zu feben. Es ward vielmehr wieder etwas halbes gemacht; die Partei der Reaction blieb zwar ausgeschloffen, aber es wurden boch auch nicht bie geeigneten Manner in Steins Beifte an feine Stelle gesett. Rühriges Treiben am hofe und auch harbenbergs unzeitige Einmischung (er hoffte felbft wieder Ginfluß zu gewinnen) brachten es babin, baß Altenftein die Stelle erhielt, die Stein fur Schon bestimmt munichte. Damit war die Bahn feiner Ibeen nicht verlaffen, aber auch keine rechte Bewähr für ihre fabige Durchführung gegeben; in der außeren Politit war ber fühne patriotische Gebanke einer beutschen Nationalerhebung burch Mattbergigkeit und unentichloffene Schwäche verdrängt.

Um 24. Nov. erhielt Stein die erbetene Entlassung; am 5. Dec. verließ er geräuschlos Königsberg. Die Theilnahme und ber aufrichtige Schmerz aller eblen und patriotischen Seelen begleitete fein Scheiben; aber auch bie Schabenfreube und ber verhaltene bag ber Ginen, die charafterlose Betterwendigkeit der Anderen, die fich von der untergehenden Sonne eilfertig gur aufgebenden wandten, haben babei nicht gefehlt. Wenn ein Mann wie York in seinem turzsichtigen und engherzigen Gifer sich freuen konnte, "bag ein unfinniger Kopf ichon zertreten fei und das andere Natterngeschmeiß sich wohl balb in seinem eigenen Gift auflösen werbe" — so läßt sich banach etwa bemeffen, wie die Geringeren und Schlechteren ihrem Widerwillen Luft machen mochten. Steins letter Schritt vor ber Abreise war die Unterzeichnung eines Aftenftuds, bas icon vor langerer Beit unter bem Namen "Steins politisches Teftament" Berbreitung in weiteren Rreisen erlangt hat. Es war Schons Rath gewesen, ben Stein nicht ablehnte, in einem Rundschreiben alle bie Gebanken zusammenzufaffen, die als Consequenzen ber begonnenen Staatsreform anzusehen waren, beren Ausführung aber einer befferen Zeit überlaffen werben mußte. Go entstand, von Schon entworfen, mit Dohna und Nicolovius berathen und modificirt, das Rundichreiben vom 24. Nov., bas Stein noch im Moment seines Scheibens unterzeichnete. Es waren barin als wichtigfte Grundfate fur die Butunft aufgestellt: bag die Regierung nur von ber höchsten Gewalt ausgehen könne und auch ber, welcher Recht sprechen folle, nur von ber höchsten Gewalt abhängen burfe, daß die Refte ber Erbunterthänigkeit, insbesondere bie Gefindeordnungen beseitigt, eine allgemeine Nationalrepräsentation berufen, dem Abel eine natürlichere und innigere Stellung gegenüber bem übrigen Bolte gegeben werben muffe, bie Behrpflicht - allgemein fein, ber religiofe Sinn bes Boltes neu belebt und burch eine auf

bie innere Natur bes Menschen gegründete Erziehungsweise jede Geisteskraft von Innen heraus entwicklt, jedes edle Lebensprincip angereizt und genährt, alle einseitige Bildung vermieden werden sollte. Auf diesem Wege hosste man das vorgesteckte Ziel der staatlichen Erneuerung zu erreichen. Das Ziel selbst war im Eingang noch einmal in den Grundzügen zusammengesaßt. Es kam darauf an, hieß es, die Disharmonie, die im Bolke stattsindet, aufzuheben, den Kampf der Stände unter sich, der uns unglücklich machte, zu vernichten, gesetzlich die Möglichkeit aufzustellen, daß Jeder im Bolke seine Kräfte frei in moralischer Richtung entwickeln könne, und auf solche Weise das Bolk zu nöthigen, König und Vaterland dergestalt zu lieben, daß es Gut und Leben ihnen gern zum Opfer bringe.

Für ben Ausbau biefer inneren Ordnungen war Steins Entfernung ohne Zweifel ein wichtiges Ereigniß, aber ungleich bedeutender war für die allernächste Zeit der Rückschlag, den dieser Wechsel auf die gesammte deutsche Situation ausübte. Mit Steins Rücktritt siel die Hoffnung einer einmüthigen und massenhaften Nationalerhebung gegen die Fremden vorerst zu Boden. Es war, wie wir gesehen haben, Alles im frischesten Zuge, das nördliche Deutschland in Bewegung zu setzen, die Franzosen zu übersallen, Oesterreich dann mit fortzureißen und so — ohne fremde Einmischung — mit der eigenen Kraft das verhaßte Joch abzuschütteln. Diese Aussicht war für die nächste Zukunft vereitelt; wahrscheinlich wiederholte sich unser deutsches Schicksal auch jetzt wieder: mit zwieträchtiger Gesinnung und getheilter Kraft traten wir auf den Kampsplat. Bielleicht daß Desterreich, das bisher zögernde, doch zu den Wassen griff; dann war aber Preußen, das bisher anspornende, durch Unentschlossenheit der neuen Leiter gelähmt.

Das fühlten bie am tiefften, beren Gifer für bie Erhebung am lebhaf. teften gewesen war. Ram boch von Wien gleich jest bie Nachricht, daß ber Rücktritt Steins die Bebenken der Aengstlichen gemehrt habe und daß man vor Allem versuchen muffe, "ben Ginbrud biefes Schrittes, von bem bie Eriftenz und bas Bertrauen von Preugen abhange, zu verwischen." Bar es Ernft ober fuchte fich bamit nur bie Unentschloffenheit in Wien zu rechtfertigen, genug, bas ermunternde Schreiben, bas Raifer Franz an Friedrich Wilhelm III. schreiben follte, unterblieb jest, benn man wiffe ja nicht, ob unter ben neuen Verhältniffen nicht folch ein Schritt eben nur bie Birfung haben werbe, Defterreich vor ber Zeit zu compromittiren. Graf Goben fprach fich über Steins Entfernung in einem Briefe an Graf Fintenftein (9. Dec.) febr troftlos aus; er klagte bitter über bie vereinte Thatigkeit feiner inneren und außeren Beinde, die es babin gebracht. Aber auch Defterreich klagte er an, baß es nicht burch rechtzeitige entschloffene Schritte ihm eine Stupe gegeben hatte. "Man hat fich, schrieb er, mit den Franzosen alliert, um Alles ju fturgen, was ber guten Sache anhängt. Bang ift es noch nicht gelungen, aber auf die gange wird fich bie gute Partei nicht halten, ba ihr eine Sauptstütze abgegangen ist. Desterreich wird es einst bitter bereuen; ber himmel gebe, nicht zu spät!"

Noch war um diese Zeit Lucey in Wien und hatte Besprechungen mit Stadion; es handelte fich nun nicht mehr um die Ruftung jum bevorftebenben Rampfe, fondern um die perfonliche Sicherheit des Konigs. Lucey ftellte bem öfterreichischen Staatsmanne vor, in welcher Gefahr berfelbe ichwebe, wenn er nur der zweibeutigen Freundschaft ber Frangosen preisgegeben sei. "Berfichern Sie bem König, erwieberte barauf Stabion, bag ber Raifer in allen seinen Planen und Absichten seine Interessen mit benen bes Saufes Brandenburg volltommen vereinigt, daß es ber glubenbfte Bunich feines Bergens ift, beibe Bolfer burch bie innigfte Gintracht fo verbunden gu feben, daß fie nur ein Bolt unter zwei herren bilben und ihr gemeinsames Intereffe bie Grundlage fteter Berglichkeit und fteten Bertrauens fein wirb. Beben Sie bem Konig ferner bie Versicherung, bag, wenn es zum Rriege mit Frankreich tommt, ber Raifer bie Wieberherftellung Preugens in feiner ganzen Integrität im herzen tragen wird. Bas bie Gefahr, bie bem König broht, anbelangt, fo sagen Gie dem Rönig, aber sagen Gie es ihm allein, daß ein neuer Ausbruch von Feindseligkeiten gegen Preußen für ben Raifer bas Signal zum Aufbruch seiner Beere sein und ber Krieg, ben wir als unvermeiblich betrachten muffen, bann auf ber Stelle erklart fein wird. "\*)

In welche Stellung die nationale Partei in Königsberg nun versett war, barüber giebt ein Brief Aufschluß, ben Scharnhorft einige Monate später an Bogen ichrieb.\*\*) "Des Ronigs eigene Ibee, fagt er, war, nach Steins Abgang wieder Beome zu sich zu nehmen; dies merkte ich ihm an. Er wollte baber weber Altenftein noch Dohna zu Miniftern machen, fondern fie nur provisorisch zu ben jegigen Geschäften anstellen. Der Minifter von Stein war gegen biese Magregel und ftellte burch mich bem Konig vor, bag biefe Manner ohne eigentliche Stelle ohne Achtung fein murben. Fruber schlug Stein für bas Finangfach Schon vor; ber Ronig wollte ihn nicht. 3ch glaube, er ware ber befte Finanzier gewesen, und zweifle, bag Altenftein ihn erfeten und bulfe in ber jetigen Lage ichaffen wird, obgleich ich Altenstein für einen braven und perfonlich liebenswürdigen Mann halte, ben ich fehr ichate. Ich habe nicht gefucht Rriegsminifter zu werden und gang entgegengesette Projecte gehabt. Ich habe ben Ronig mehrere Wochen vor ber Petersburger Reise bringend gebeten, mich zu entlassen; ich habe mich hierbei ju Allem angeboten, ju ber geringften Anstellung, falls er mich nicht gang außer Activität seben wollte. Ich habe ihm gesagt, ich wurde barin bas größte Glud feten, wenn er mich zu irgend einer anderen Anftellung als

<sup>\*)</sup> Lucey an Göten d. d. 21. Dec. 1808.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 9. Kebr. 1809.

bie jetige ober zu einer einftweiligen Inactivität bestimmen wollte, weil ich meiner Berhaltniffe mube bin, und weil ich bie noch zu lebenben gehn ober awölf Sahre nicht in Berdruf ober Cabale zubringen will. Dies weiß Riemand außer mir und bem Konig . . . . Nach Petersburg habe ich mich ganz und gar nicht angeboten, weber birect noch indirect. Der Ronig hatte mich gleich anfangs bazu beftimmt, bies war meinem Dienfte gemäß; aber Intriguanten hatten bagegen gearbeitet. Mir war bies boppelt lieb; einmal bin ich nicht bagu gemacht, bort mich bei hofe herumgutreiben, bann war es teine Empfehlung im Publicum, ein Mitreifender zu fein, obwohl ich bie Reise in einiger hinsicht von Anfang an für portheilhaft gehalten habe. Ich bin alfo fehr froh gewesen nicht mitzukommen, ich habe, als Golt und Altenstein fagten, es wurde gut fein, daß ich mitginge, behauptet, ich fei bier nöthiger. Aber nun bekam ich auf einmal ein fehr gnabiges Billet vom Ronig, bag er mich bestimmt hatte, mit nach Petersburg zu reifen. Dies ift ber hergang ber Sache und alles Andere Lügen . . . . Nagler hat sich nicht gut gegen Stein betragen und er kann nicht als Erfter bie auswärtigen Gefchäfte führen, bas ift mein Urtheil. Er ift thatig, fclau und brauchbar. aber die Einsicht, die Beurtheilung und den festen Charafter, welchen ein Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bei uns haben muß, hat er nicht, auch nicht bas nöthige Zutrauen bei bem König. Sinter bem Borhang etwas leiten zu wollen, wird einen traurigen Ausgang für ben Staat haben. Ich kann mich indest irren und mische mich baber weder birect noch indirect in biefe Angelegenheit." Auch Schleiermacher meinte: ber König habe fic "überraschen laffen von einer elenden Partei, und sich zu einem Schritte verführen, ber Alles aus bem fichern Bang, in ben es eingeleitet war, wieber herausbringt."

So war statt ber freudigen Spannung aller Kräfte überall Entmuthigung eingetreten und die beutschen Dinge, deren günstige Entscheidung so nahe geschienen, wieder einer ungewissen Zukunft überantwortet. Zum ersten Male waren in Desterreich und Preußen nicht etwa die Cabinete, sondern die Völker einig gewesen; ein Gefühl der Noth und des Hasse hielt sie verbunden; dieser haß war durch die frische Erinnerung erlittener Schmach genährt und durch das Beispiel Spaniens zum Widerstande ermuthigt. Noch hatte Deutschland keinen verheißungsvolleren Augenblick für eine Erhebung erlebt. Ohne russische Hülfe, mit eigener Kraft, durch die gleiche nationale Begeisterung, in Pommern und Schlesien wie in Tirol, in Desterreich und Preußen wie in den rheinbündischen Gebieten wäre der Schlag ersolgt. Durch den Rücktritt Steins waren nicht nur diese Stimmungen gelähmt, sondern auch die Vorbereitungen verschoben. Was 1809 in einzelnen Schlägen explodirte, wäre nach der Anlage von 1808 die wirksame Unterstützung

bes großen Krieges gewesen, ben Desterreich und Preußen gemeinsam unternahmen.

Nun ward mit einem Male auch die hoffnung vereitelt, daß Stein, wenn gleich ohne amtliche Stellung, fortan boch mit Rath und That bem prenfischen Staate nüblich werben tonne. Die letten Berichte ber frangefifchen Proconsuln in Berlin - so abgeschmadt und unwahr bie Gingelnbeiten waren — hatten auf Napoleon tiefen Eindruck gemacht. Wohl wußte er nicht, was sich vorbereitete, aber er abnte boch (und vielleicht waren von beutscher Seite felbst in blindem Parteihaft Mittheilungen erfolgt), daß eine ftille Gahrung in Deutschland vorhanden war und burch patriotische Manner genährt ward. Dag er bes preugischen Minifters nicht vergeffen hatte, bewies bas Bulletin, bas er am 13. Nov. aus Burgos erließ; bort mar aus Anlag ber erften Erfolge über die spanischen Insurgenten höhnisch auf ben "herrn von Stein" hingewiesen, ber bas erhabene Project bege, mit folden Elementen bie fiegreichen frangofischen Abler zu befämpfen. Es waren Borfpiele zu einem unerhörten Act. Um 16. Dec. fam aus bem faiferlichen Lager zu Madrid ein Decret, welches "ben Namens Stein (le nomme Stein), ber Unruhen in Deutschland ju erregen fuche", für einen Feind Frankreichs und des Rheinbundes erklärte, seine Güter, die im französischen oder rheinbundischen Gebiete lagen, mit Beschlag belegte und ihn selbst überall, wo er zu erreichen ware, zur haft zu bringen befahl. Die französische Polizei scheint auf neue verdächtige Spuren gerathen zu sein, die den Act hervorgerufen haben.\*)

Wohl war biese Kriegserklärung, die der weltgebietende Imperator gegen einen einzelnen waffenlosen Mann erließ, mehr dazu angethan, diesen zu ehren als zu ächten; denn sie stellte ihn gleichsam als ebenburtige Macht dem stolzen Despoten entgegen und machte seinen Namen den Herzen vieler Tausende werth und ehrwurdig, denen er bis dahin fremd gewesen.\*\*) Aber vorerst war die Lage der Welt doch so gestaltet, daß die ganze Schärfe des Edicts auf Stein siel. Er war heimathlos, geächtet, des uralten Eigenthums seiner Ahnen beraubt. Schlossen zwar die edlen Herzen sich enger an ihn, so gab es doch noch eine größere Zahl, die der Macht sich fügten und, wie der besammernswerthe Dalberg that, die Bande alter Freundschaft kleinmuthig vers

<sup>\*)</sup> Brochausen berichtet aus Paris am 8. Jan., die Gründe ber Magregel suche man dans la saisie d'une declaration anglaise trouvée à bord d'un vaisseau de marchand de Stettin, arrêté dans le port de Danzig, und in neuerlich aufgefangenen Briefen Steins.

<sup>\*\*)</sup> Wie Gneisenau an ihn schrieb (Perty II. 338): "Gott geleite E. E. und lasse Sie glücklichere Tage sehen. Aller Eblen Herzen sind durch Ihre Proscription noch sester am Sie geschlossen. Napoleon hätte für Ihre erweiterte Celebrität nichts Zweckmäßigeres thun können. Sie gehörten ehebem nur unserem Staate an; nun der ganzen civilisitrten Welt."

leugneten. In ben ersten Tagen besselben Jahres 1809, von bem Stein die Wiederbefreiung Deutschlands gehofft, mußte er jest durch Schlesien nach Böhmen sliehen, wo ihm Desterreich ein Usul gewährte. Un Preußen ward die Anmuthung erhoben, ihn zu ergreifen und auszuliefern; war dem auch durch seine Flucht vorgebeugt, so ward doch dem Staate, dessen Steuerruder er eben noch geführt, die Demüthigung nicht erspart, auf ihn wie auf einen Berbrecher durch Gensdarmen sahnden zu mufsen.

So war die eine Salfte deutscher hoffnungen, die sich an Preugens Aufschwung unter Steins Leitung knupfte, por der Zeit zu Grabe getragen.

Bahrend in Defterreich und Preugen fich die ebelften Rrafte gum Rampfe geruftet bielten und bie Unabhangigfeit Deutschlands auf ihre gabne fcrieben, gab es ein ansehnliches beutsches Gebiet, wo bie gurften und ihre Rathgeber wetteifernd bas fremde Joch bes Unterbruders ertrugen. Rheinbunde, der feit bem Butritt Beftfalens, der beiden Medlenburge und Oldenburge\*) über 5,483 Quadratmeilen mit nahezu 13 Millionen Bewohnern umfaßte, alfo mindeftens doppelt fo ftart ericbien als bas ju Tilfit halbirte Preußen, in diefem Rheinbunde wußten die Regierungen nichts von ben Sorgen und hoffnungen, womit man fich zu Bien wie zu Konigs. berg bekummerte. Die Tilfiter Rataftrophe mar hier, wie von ben getreueften Bonaparteichen Prafecten, ale ein fegenereicher Triumph begruft worben. Bie Napoleon bamals feinen Rudweg über Dresben nahm, wetteiferten bof, Beamte, Bolt in Rundgebungen unterwürfiger Schmeichelei; Illumi. nationen, Inschriften und Reime verkundeten die Große bes Mannes, ja bie Leipziger Universität beschloß ibm ju Ghren eine Sternengruppe im Drion fortan die "Sterne Napoleons" zu nennen \*\*). Mit behaglicher Buverficht fab bas fachfische Rleinburgerthum auf bas ungludliche Preugen berab und rechnete in Procenten vor, wie viel beffer Sachfen speculirt habe. Rein Sachse, hieß es, vergift, was er bem festen, großen und gerechten

<sup>\*)</sup> Ueber ben Beitritt Westfalens war kein besonberer Bundesvertrag geschlossen, bagegen setzte die Constitution des neuen Königreichs (Tit. II. Art. 5) fest, daß es einen Theil des rheinischen Bundes ausmache und ein Contingent von 25,000 Mann stelle. Meckendurg-Strelit hatte am 18. Febr. 1808 zu Paris, M. Schwerin am 24. April 1808 zu Bahonne den Beitrittsvertrag abgeschlossen; ersteres stellte 400, letzteres 1900 Mann Bundestruppen. Olbenburg trat auf dem Ersurter Congresse (14. Oct.) bei und stellte ein Contingent von 800 Mann Busvolk.

<sup>\*\*)</sup> Eine Druckschrift unter bem Titel: "Die bei ber am 17. Julius 1807 erfolgten Antunft S. M. bes Raifers ber Franzosen und Königs Napoleons bes Großen in ber Resibenzstadt Dresben flatigefundenen Feierlichleiten . . . Dresben 1807," schilbert biese Misere anf 66 Geiteth. . . .

Charakter bes Königs schulbig ift, und wie glücklich wir uns, so manchen unserer Nachbarn gegenüber, aller unvermeiblichen Drangsale ungeachtet befinden, da die musterhafte Dekonomie und Landesadministration bis jetzt es möglich macht, alle Gehalte und Pensionen geräuschlos und pünktlich fortzubezahlen, und am Ende jedes Monats jeder Staatsdiener vom größten bis zum kleinsten durchs ganze Königreich schon bezahlt ist .... Nie blieb ein Groschen zurudt\*).

So wußte man auch anberwärts sich aus ber Misere eine Tugend zu machen. In Baiern ward durch glänzende Feste der Ausgang des Feldzuges geseiert, der den letzten Rest deutscher Selbständigkeit vernichtet hatte, und in stolzen Proclamationen dem heere verkündet, daß es sich die "Achtung der ganzen Nation" erworben habe. Die kleineren herren gaben noch vor dem Ausgange genügende Proben ihrer Unterwürsigkeit. Der Fürst Primas hatte den Sieg von Jena geseiert, der Fürst von Isenburg schämte sich nicht, aus preußischen Deserteuren und anderem Gesindel eine Bonapartesche Freischaar zu bilden\*\*).

Wie theuer freilich war dieser neue Glanz erkauft! Man muß sich von ben Betheiligten selbst erzählen lassen wir, wie abhängig man auch in den kleinsten Angelegenheiten von den Pariser Dictaten war, und welche unsägliche Mühe es kostete, selbst in der billigsten Sache dort zu seinem Rechte zu kommen. Seit Sommer 1808 wurden auch deutsche hülfstruppen zu dem Bernichtungskrieg in Spanien gefordert. Baden, hessen, Berg, Nassau und Franksurt wurden zunächst dazu requirirt.

Eine Zeitlang trugen sich die rheinbundischen Staatsmanner noch mit dem Trost, daß es dem französischen Kaiser Ernst sei, die deutschen Angelegenheiten gründlich zu ordnen. Er hatte zu Ende des Jahres 1807 den Fürsten Primas zu sich gerufen, um über verschiedene Borschläge mit ihm zu berathen. Allein Dalbergs Anträge — zwei Reichstribunale zu errichten, die Streitigkeiten zwischen Kürsten und Mediatisirten von dem todtgeborenen Bundestag entschieden und den Bundestag selbst allzährlich 2 Monate zusammentreten zu lassen — hatten nichts mit dem gemein, was Napoleon aus Deutschland haben wollte, Geld und Soldaten. Drum wies er sie trocken mit den Worten ab: "Die deutschen Dinge sind verwickelter, als ich dachte. Es handelt sich nicht allein darum, etwas zu machen, sondern auch die Sachen gut zu machen. Ich habe den deutschen Fürsten volle Souverainetät versprocken und will Wort halten" +).

ţ.

<sup>\*)</sup> Aug. Zeit. 1808. S. 7. 15. 84.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Actenstiide Mug. 3. 1806. S. 1327. Matthieu Dumas, précis des événem. milit. XVI. 426 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Anger Gagern und Fr. v. Müller geben bie Memoiren eines beutschen Staatsmannes (Leipz. 1833) S. 201 f. 208 harafteristische Büge.

<sup>†)</sup> S. F. v. Müllers Erinnerungen 161 ff. 181. 182.

٠, ۽

Bas ihm Deutschland mar, zeigt eines feiner Erfurter Selbstgespräche, wie er es nach Bignons Bericht felber ju Papier gebracht. "Das Fürftenthum Baireuth, fagte er, will ich gern an Baiern abtreten, ber Ronig muß mir aber für die Domainen 15 Millionen gablen und zwei Regimenter Sanau foll ber Fürft Primas friegen, er muß Infanterie mehr ichaffen. aber Frankreich seinen Antheil am Rheinoctroi und außerbem jährlich 300,000 France abgeben. Regensburg mit feinem Gebiet tonnte an Baiern übergeben, unter ber Bebingung, daß ber Ronig fur ben Reffen bes Primas eine Dotation von 3-400,000 France macht und an Württemberg noch ein Bebiet von 40,000 Seelen abtritt. Das Fürftenthum Fulba fteht bem Konig von Beftfalen gut an, er murbe bafur feine Armee entsprechend vermehren. Bon bem Domainenwerth, 900,000 France, murben wenigstens 500,000 an Frankreich fallen. Erfurt hat nach bem Grundfate, daß die Domainen mir gehören, eine Revenue von 400,000 France, was feche Millionen Capital repräfentirt." Aus folch einem Monologe ergiebt fich am pragnanteften, wie er Deutschland anfah und wozu er es brauchte. Belb nach Belieben aufzulegen, deutsche Truppen zum Rampfe gegen frembe und gegen beutsche Bolter nach Bedurfniß zu requiriren, die ichmabliche Rnechtschaft, in der die Fürften biefes rheinischen Bundes fich befanden, burch fchrankenlose Gewaltübung im Innern ihrer ganber ihnen ju verfüßen - bas mar es, mas Navoleon jett und fväter unter Ordnung der deutschen Angelegenheiten verstand.

Auch für die rheinbundischen Gebiete ift biefe Periode eine Beit ber inneren Umgeftaltung bes ftaatlichen Lebens gewesen, nur in einem anderen Sinne, als fur Preußen unter ber Stein'ichen Berwaltung. Bas bier bie Frucht eines großen staatsmannischen und patriotischen Gebankens mar, ift bort zum guten Theil unter ber gebieterischen Macht außerer Berhaltniffe begonnen worden; wo die Staatsmanner in Preugen das Abgelebte befeitigten, um die achten Grundlagen beutschen Bolfsthums aus bem Schutte wieder berauszuarbeiten, da hat man bort Abgelebtes und Lebensfähiges, Migbrauche und überlieferte Eigenthumlichkeit bes Bolkes mit ber gleichen Sichel nivellirender Staatsraifon weggemaht. Die Stein'ichen Reformen zielten auf bie Erhaltung bes Nationalen und auf die Begrundung ber öffentlichen Freiheit; im Rheinbunde verzichtete man, auch bei bem Beften mas geschah, auf nationale Gefichtepunkte und als bas hochfte Biel ftaatlicher Bollendung galt überall eine "aufgeklärte" Despotie, wie fie Bonaparte geschaffen. Bahrend alle Dinge, bie man 1807-1808 in Preugen unternahm, im Gegenfat jum frangösischen Wefen gedacht und ausgeführt wurden, war im Rheinbunde an allen neuen Inftitutionen ber frangofifche und Bonapartefche Stempel nicht ju bertennen. Drum war auch ftatt eines lebenstraftigen, freien Organismus, ben man bort erftrebte, bier bie mechanische Bolltommenbeit ber Staatsverwaltung bas bochfte, was fich erreichen ließ.

Die Anfänge biefer neuen Praxis haben wir bereits aus ber Zeit nach bem Luneviller Frieden kennen gelernt. Schon bamals begann man aus ben Trümmern bes alten Reiches neue abgerundete Agglomerate zu bilben, beren Regierungen fich durch einen beftigen Rrieg gegen alle Refte ariftofratifcben. flericalen und forperschaftlichen Lebens bemerkbar machten, und in benen die vorwiegend bureaufratische Berwaltung überall gleichmachend und uniformirend ju Werke ging. Es ward baburch wohl mehr Einheit, Ordnung, Thatigkeit bergeftellt, aber auch wie in Frankreich biefer neuen Gleichheit manch gute Stute echter, polfsthumlicher Freiheit jum Opfer gebracht. Geit ber Brunbung bes Rheinbundes wirkten naturlich bas frembe Machtgebot und bie fremben Mufter noch unmittelbarer herüber. Die Runfte, welche die Staatsweisheit jenseits des Rheins mit besonderer Virtuosität trieb, Kiscalität, Dolizeiwefen, Cenfur, Uebermachung, Controle, murben erft jest vollständig in Die minder straffen und patriarchalisch bequemeren Verhaltniffe Deutschlands übergetragen. Die ganze Physiognomie bes Staates und hofes nahm jenen ftrengeren, vornehmeren, militärisch gebieterischen Bug an, ber bas Napoleonische Raiferreich darafterifirte. Die militarifchen Einrichtungen, bor Allem bie Bufammenfetung und Dreffur ber heere, die in biefen mittleren und kleineren Staaten zum Theil fehr im Argen lagen ober beren brauchbare Elemente in ber Mifere bes alten Reichsarmeemefens verkommen waren, erhielten naturlich einen neuen Aufschwung. Rach frangofischer Beise ausgehoben, frangofifch geschult, geubt, gekleidet und bewaffnet, unter frangofischen Rubrern zum Siege geführt und wenigstens fremden Ruhmes theilhaftig, wurden die rheinbundischen Armeen nicht nur eine vorübergebende Stupe bes westlichen Kaiferreichs, fondern fie versprachen auch eine Pflanzschule Napoleonischer Sympathie und Bewunderung zu werden. Man hatte in diefen Gebieten nicht vergeffen, mit welchem Uebermuthe einft die öfterreichischen und preußischen heere auf die kleinen Contingente herabgesehen; man war jest um so bankbarer für die gnädige Rucksicht und Aufmunterung, welche der große Rriegsfürft des Jahrhunderts diesen verschmähten Rraften zu Theil werden ließ. Drum war wohl, außer ber Bureaufratie, nirgends aufrichtigere Singebung an bas Bonaparteiche Wefen zu finden, als unter ben Officieren ber rheinbundischen Seere.

Am rührigsten wurde auch jett die neue Staatspraxis in Baiern ins Werk gesetzt. Wie Montgelas dort schon seit 1799 umzugestalten und zu unisormiren ansing, wie er gegen Stände, Kirchenthum, Klöster und Mönche, später auch gegen Reichsritter und Städte seinen Krieg thätig, unerbittlich und in den Mitteln nicht immer wählerisch geführt hat, davon ist früher die Rebe gewesen.\*) Seitdem hatten ihm die Erwerbungen des Presburger Friedens ein neues, großes Terrain eröffnet. Außer den altbairischen, franklichen,

<sup>\*</sup> Bgl. Band II. 429. 430 f.

schwäbischen Gebieten, den fürstlichen, geistlichen, ritterschaftlichen und städtischen Territorien, aus denen das neue Baiern bestand und deren bunte Mannigsaltigkeit in ein Ganzes zusammenzuschmieden für einen Mann wie Montgelas einen großen Reiz hatte, waren nun anch alte habsburgische Erblande, wie Tirol und Vorarlberg, erworben und damit ein Staatsgebiet gewonnen worden, das an Umfang und materiellen hülfsmitteln nicht mehr weit hinter dem zurückstand, auf dessen Grundlagen ein halbes Jahrhundert vorher Friedrich II. die europäische Großmacht Preußen erschaffen hatte.

Moutgelas war burchaus ber Mann, von fittlichen und patriotischen Bebenten unbeirrt, diese gunftige Conjunctur zu benuten. Jene schwankenbe, halb verschämte Lüfternheit, durch die sich die Haugwit'sche Politik bei allen Parteien in Mißcredit gebracht, war ihm eben so fremd, wie der stolze beutsche Sinn und ber verzweifelte Muth, in bem bie Stein und Scharnhorst ben Bieberaufban Preußens begonnen hatten. Er biente ber Bonaparteschen Politik feit 1801, aber er biente ihr mit viel mehr Beift, Rührigkeit und Schlauheit als die Meisten. Er gab fich ihr nicht mit dem gemeinen Servilismus fo Mancher bin, die fich behaglich fühlten in ber kleinen Paschamacht, die ihnen Napoleon als Erfat für bie harten Bafallenbienfte überließ; fonbern ihn trieb ber Ehrgeiz, seinem König und bem Lande, das er regierte, die Stellung einer europäischen Mittelmacht zu erringen. Rach biejem Streben richtete fich auch feine innere Politit; die bunt zusammengewürfelte Daffe von Territorien follte zu einem compatten, beweglichen, aus einem Mittelpunkt rafch zu leitenden Staatskörper werben, bem man möglichft große Laften an Gelb und Solbaten ungehemmt aufburden konnte. Die frangofiiche Staatsform mußte natürlich bafür bas Mufter abgeben.

Ein bezeichnender Ausbruck biefer Politik war die Constitutionsurkunde, bie am 1. Mai 1808 verkundet warb. Das alte ftanbische Befen war badurch vollends beseitigt, alle besonderen Verfaffungen, Privilegien, Erbämter und lanbschaftliche Corporationen ausbrudlich aufgehoben, ein gleiches Steuerfyftem, gleiche Eintheilung bes Landes in geographische Kreise, Aufhebung ber Leibeigenschaft und aller befonderen Rechte bes Abels, unabhängige und gleichmäßige Juftig verkundigt, naturlich auch die Conscription eingeführt. Ein Minifterium, in funf Departements getheilt und bem Konig verant. wortlich, follte die Staatsregierung leiten, zur Berathung ber wichtigften inneren Angelegenheiten ein geheimer Rath ihm zur Seite fteben, ber bem frangösischen Staatsrath ebenso nachgebilbet war, wie bie Generalcommisfare an ber Spipe ber Kreife Copien ber Bonaparteschen Prafeften waren. Damit ber Gleichheit und Uniformität nicht Alles geopfert schiene, verhieß bie Conftitution Sicherheit ber Person und des Eigenthums, Freiheit des Gewiffens und ber Preffe - lettere freilich nach früheren gefetlichen Beftimmungen, mit benen eine freie Presse unvereinbar war. Ferner sollte in jedem Kreise eine Bertretung ftattfinden, um die localen Angelegenheiten zu berathen; aus ihr sollte auch die allgemeine Nationalrepräsentation hervorgehen. Schon die Berechtigung dieser Kreis- und Reichsstände war in sehr enge Grenzen eingeschränkt; sie glich dem einst mächtigen und kraftvollen ständischen Wesen deutschen Ursprungs in keinem Zuge, sondern war durchaus den Napoleonischen Verfassungsbegriffen angepaßt. Es hatte darum auch wenig zu bedeuten, ob dies Schattenspiel einer Vertretung in Wirksamkeit trat oder nicht; Montgelas hat es natürlich für entsprechend gehalten, die Kreis- und Reichsstände nie zu berufen. Der Gedanke eines Rechtsstaates war ihm so fremd, seine ganze Anschauung von dem Bonapartismus so beherrscht, daß er nicht lange nach der Verfassung in einem Edict aufrichtig den Grundsat verkündigte: für Rechte von Privaten, die durch Cabinetsedicte aufgehoben seien, sinde keine Entschädigung statt.\*) Es war der praktische Commentar zu der in der Verfassung verheißenen Sicherheit des Eigenthums.

Eine ganze Reihe von organisirenden Decreten schloß sich entweder ergänzend an die Verfassung an, oder räumte von dem Alten weg, was hemmend im Wege lag. Von der Einrichtung der obersten Behörden, der Verwaltung und Justiz an die zu dem Verkehres und Postwesen herab blieb nichts unverändert. Daneben ward der Kampf gegen mönchisches und priesterliches Wesen natürlich nicht vergessen. Sben jetzt, im Sommer 1808, erschien eine bezeichnende Verordnung über die noch bestehenden Nonnenklöster, wonach es z. B. jeder Nonne gestattet war, mit Erlaubniß des Generalcommissärs aus dem Kloster auszutreten, oder sich ihren Beichtvater zu wählen und sich mit ihren Verwandten am Sprachgitter ohne Zeugen zu unterreden. Die die zu ihrer Austösung noch fortbestehenden Nonnenklöster sollten jährlich einmal durch den Landrichter visitirt und die Nonnen, Kopf sur Kopf, vernommen werden, ob sie keine Beschwerde über die im Kloster übliche Disciplin zu führen hätten.

Bu manchen der neuen Organisationen wurden gewiß sehr fähige Männer beigezogen, man denke nur an Feuerbach bei der Rechtspsiege und Gesetzgebung; Anderes, was für Befreiung des Ackerdaues, Entfesselung der Gewerbe, Psiege des tief darnieder liegenden Volksunterrichts geschah, war unläugdar auf die Erleichterung und hebung des Volkes richtig berechnet. Allein nicht immer entsprach der Erfolg der gesetzgeberischen Absicht. Wie bei Soseph II. störte die unruhige hast immer neuer Schöpfungen die stetige Entfaltung des Einzelnen, und nur zu häusig gab man Verordnungen in die Welt, ohne die Mittel der Volkziehung zu schaffen. So wurden (Juli 1808) in einem Edict über die gutsherrlichen Rechte die Handlöhne ermäßigt, die grundherrlichen Renten und Lasten für ablösbar erklärt, die ungemessene Frohnden in gemessene umgewandelt, für Bodenzinse und Zehnten

<sup>\*)</sup> S. Lerchenfeld, Geschichte Baierns unter Maximilian Joseph I. S. 42.

gleichfalls die Ablösung in Aussicht gestellt. In einem ähnlichen Geiste war bas einige Wochen vorher erschienene Edict über das Lehenswesen abgefaßt. Allein es blieben einmal die verheißenen Berordnungen über den Maßstab der Ablösung aus, dann fehlte es in der von Abgaben und Lasten jeder Artschwer heimgesuchten Zeit dem Landmanne an baarem Gelde, um sich die Wohlthat des Gesehes zu sichern.

Mit eiferner Confequenz ward dagegen Alles ins Werk gefett, was mit ber Durchführung bes neuen bureaufratischen und uniformen Staatswesens aufammenhing. Go bie neue Rreiseintheilung, welche fünfzehn rein geographische Bezirke ichuf, die, abnlich ben frangofischen Departements, nur nach Alächenraum und Ginwohnerzahl fich unterschieden, nach Kluffen benannt maren und planmäßig Alles durchschnitten, was an überlieferte geschichtliche Berhältniffe und an alte Stammesgemeinschaft erinnern konnte. Un ber Spipe jedes Kreises stand ein Generalcommisfar, dem alle wichtigeren Angelegenheiten - die Aufficht über die Sobeiterechte, Nachsteuer, Aus- und Ginwanderungsfachen, Wahlberfammlungen und Rreisdeputationen, die höhere Polizei, Religions- und Rirchenverhaltniffe, Conscription, Marich- und Ginquartierungsfachen, Beforderung ber Landwirthschaft, ber Fabrikation und bes Sandels — überlaffen waren. Wohl hatte er Rathe zur Seite, aber nur in einzelnen wenigen Fällen fand mit ihnen collegiale Berathung und Beschlugnahme ftatt. In gleicher Beise war in jedem Rreise das Abgabenmefen einem Finanzdirector und einigen Rathen übergeben. Gine neue Suftigorganisation sette bann einen oberften Gerichtshof, neun Appellationsgerichte und eine Anzahl Stadt- und Landgerichte ein; den Patrimonalgerichten ward die Criminaljustiz entzogen. An der Ginführung des Napoleonischen Code civil ward gearbeitet, doch ift fie nicht zum Vollzug gekommen. Bei ber burchgängigen Abhängigkeit von den frangofischen Mustern ließ sich wohl erwarten, daß die büreaufratische Allmacht in allen Zweigen überwiegen werde. So waren benn auch die Gemeinbegesetze getreue Abbilder ber frangosischen und ftanden in ichroffem Gegensate zu bem, was Stein auf diesem Gebiet in Preugen begonnen hatte. In ben Stäbten und Märkten wurde zwar eine Municipalität gewählt, aber der Generalcommissär ernannte dazu die Bahler; die Bürgermeifter wurden in den Landgemeinden und fleineren Städten von den Municipalitäten nur porgeschlagen. Nicht allein die Dolizei, sondern auch die Verwaltung bes Gemeindevermogens und der Stiftung, die Erhebung ber außerordentlichen Buschuffe lag in ber hand ber Regierungsbeamten. Wenn die Gemeinderathe über Angelegenheiten der Gemeinbe, ihr Eigenthum, ihre Laft, ihre Abgaben, ihre Rechnungen verhandelten, konnten fie nur eben berathen; ihre Befchluffe wurden erft gultig, wenn die Regierung fie beftätigte.

Großen Wiberstand fanden die neuen Organisationen im Cande nicht; nur in Tirgl litt, wie wir unten seben werden, die Montgelas'sche Berwal-

tung vollsommen Schiffbruch. Freilich war auch in den übrigen Landestheilen der Zustand des Uebergangs keineswegs behaglich zu nennen. Die Organisationen drängten sich in buntem Wechsel, oft viel zu rasch für die Indolenz des Volkes und die Fähigkeit der vorhandenen Kräfte. Der leitende Minister selbst hatte sich in seiner Eisersucht auf jeden fremden Einsluß zu sehr überbürdet und war seit Ende 1809 mit nicht weniger als drei Ministerien — Innerem, Neußerem und Finanzen — belastet; auch seine erprobte Umsicht und Gewandtheit reichte dazu nicht aus. Nun lastete aber auf ihm Alles, denn an geeigneten Beamten war Mangel in allen Zweigen. Von Rohheit und brutaler Willfür, wie von Habsucht und Bestechlichkeit waren in diesem Kreise Erempel genug aufzuzählen; haben doch selbst Einzelne der Besseren, wie das Beispiel Tirols zeigt, zumal wo sie Widerstand sanden, sast gehaust wie revolutionäre Commissäre.

Ein rechtes Gebeihen und Behagen ließ schon ben Zustand ber Finanzen nicht zu. Darin Ordnung zu handhaben, war nicht die starke Seite von Montgelas. Waren ja bis zum Jahre 1824 die Rechnungen der einzelnen Aemter und Cassen nicht alle revidirt und festgestellt und der Bestand der Staatsschuld noch nicht ermittelt! Der Verkauf der Kirchengüter und die Beräußerung der Domainen hatte, zum großen Theil durch die Art, wie das Geschäft betrieben ward, der schon 1799 ererbten sinanziellen Bedrängniß nicht zu steuern vermocht. Es mußten Anlehen zu den ungünstigsten Bedingungen abgeschlossen werden, und da ihr Ertrag in der Regel kaum das nächste Bedürfniß deckte, nahm man in den folgenden Jahren zu einer Art von Zwangsanlehen seine Zuslucht. Gleichwohl konnten nicht einmal die Gehalte der Staatsdiener regelmäßig bezahlt werden. Freilich sorderte der fremde Protector immer neue Opfer an Menschen und Geld, deren Wucht in den letzten Zeiten Napoleonischer Macht Baiern sast zu erdrücken drohte.

So fremd Montgelas der Entwickelung deutschen Geistes und nationaler Bildung gegenüberstand, so lebhaft fühlte er doch das Bedürfniß, auf den Trümmern der alten priesterlichen Macht und des mönchischen Einstusses in Baiern etwas Neues zu pstanzen, was den neuen Staat in innigeren Zusammenhang mit dem geistigen Leben des übrigen Deutschlands setze. Es galt vor Allem, eine bessere Schulbildung vorzubereiten, den humanistischen und philosophischen Studien Bahn zu brechen, der neuen vorgeschrittenen Jurisprudenz Eingang zu schaffen. Aber auf keinem Gebiete hat der energische Staatsmann größeren Widerstand gefunden, als hier — wo es eben langer geistiger Vorarbeit bedurfte und mit Bonaparteschen Decreten und Präsecten nicht durchzubringen war. An der Wahl der Männer lag es nicht; dieselbe zeugte vielmehr für das Geschick wie für die staatsmännische Unbefangenheit des Ministers. Denn Persönlichkeiten, wie F. H. Sacobi, Niethammer, Friedrich Jacobs, Roth, Feuerbach, Schlichtegroll, Thiersch u.

beutschen Lande als geistige Zierden willkommen gewesen; in Baiern hatten sie entweder im besten Kalle mit der indolenten Gleichgültigkeit des Volkes zu kämpfen, oder es traten ihnen eng verbündet der pfässische Fanatismus und der engherzigste Kirchthurmsgeist mit Mitteln und Künsten entgegen, gegen die jede nur geistige Art des Kampfes wassenlos ist.

Außerhalb Baierns, wo man nur die neuen Schöpfungen, nicht die Schattenseiten ber Durchführung und nicht ihre Gegensate fah, wurde die Montgelasiche Verwaltung vielfach mit Beifall betrachtet. Baiern schien porzugsweise die heilsamen Gebanken, welche die französische Revolution angeregt, mit weiser Auswahl und Mäßigung aufnehmen zu wollen; es wies das übermächtige Priefterthum in engere Schranken zurud, hob die Rlöfter auf, forberte Wiffenschaft und Runft, reorganifirte bie Atademie und ichien auch entschlossen, eine Reform des Bolksunterrichts anzubahnen. len und tüchtigen Mann wie Jacobs reizten, als man ihn berief, nach feinem eigenen Geftandniffe nicht nur ber größere Birtungefreis, Die reicheren hulfsmittel, sondern namentlich auch das frische Leben, das sich in Baiern regte. Er fand fich freilich feltfam betroffen, wie er die Gleichgültigkeit und die anklagefüchtige Mißgunft mit Augen sah, womit in der hauptstadt selbst einflugreiche Rreise alle die neuen Schöpfungen, insbesondere die umgestaltete Atademie betrachteten. Wie er bann mit jenem feinen Sinne und ber formellen Meifterschaft, die ihm eigen war, in einer akademischen Rede über die "Erziehung ber Griechen zur Sittlichkeit" fprach, konnte er fich wohl schon überzeugen, daß hier tein hellenischer Boden sei. War es doch das Wenigste, daß im Kreise der Akademie selbst dergleichen fremde Runft mit ironischer Beringichähung angesehen warb. Balb fah er, bag die "Fremden gleichfam isolirt nur an dem seidenen Kaden ministerieller Gunft hingen, folglich, da es rund umber fturmte, einer beftandigen Oscillation ausgesetzt maren." Bubem nahm Alles fehr rafch eine fo gang perfonliche Richtung an, daß man sich in die barbarischen Zeiten zurückversetzt glaubte, wo Fremder und Feind für Gins galt. "Du wirft bemerkt haben, ichrieb Jacobs zu Ende bes Sabres 1808 an einen Freund, daß man hier ohne Unterlaß die Vorzüge ber füblichen Naturen geltend machen und uns als nordische Ungeheuer auszeich. nen will (obgleich es hier nicht weniger kalt ift, als am Thuringer Walbe); aber biefe gehaltlofen Worte bekommen erft eine Bebeutung, wenn man fie mit Ratholik und Protestant vertauscht. "\*)

Mit dem eigentlich pfaffischen Widerstande gegen die humanistische und philosophische Richtung gingen Elemente hand in hand, deren Widerwille weniger auf confessioneller Undulbsamteit, als auf partitularistischer Ausschließlichkeit gegen die "Fremden" beruhte. Mit den Erzesuiten und ihrem Anhang gemeinsam liefen auch freisinnigere Leute gegen das Neue eifrig

<sup>\*)</sup> Bgl. F. Jacobs, Personalien. Zweite Aufl. 1848. S. 74. 78. 81 f. 371. 372.

Sturm, weil bessen Träger das Unglück hatten, nicht in Altbaiern geboren zu sein. Es hatte sich unter dem Eindruck des Wachsthums und der fortschreitenden Entwickelung des Staates ein bairisches Selbstgefühl gebildet, das völlig vergaß, wie das neue Baiern erst durch das hinzukommen fränkischer und schwäbischer Elemente und durch die Vereinigung mit dem zum Theil tresslich regierten bischöstlichen und preußischen Frankenlande und den größeren Reichsstädten das geworden war, was es war. "Alles Große, Schöne und herrliche, versicherte damals eine solche Stimme, was die fremben Länder hervorbringen, sei schon lange in Baiern vorhanden gewesen, oder schon darum für wenig zu achten, weil es sonst unmöglich dem Genius der heimath habe entgehen können." Und wenn man sich nur immer auf diese Weit des Selbstgefühls beschränkt hätte; aber dieser bairische Fremdenhaß nahm Kormen an, deren Schmuß eben am besten bezeugte, wie viel hier noch für rein menschliche Bildung zu thun war.\*)

Bon folden Gegnern war es bann nicht zu verwundern, wenn bem Spuren, Verbrehen und Verdachtigen fehr bald die breifte Denunciation folgte. Der Freiherr Joh. Chriftoph Anton Maria von Aretin, ber fpater sogar als constitutioneller Liberaler in einigen Ruf kam, nahm es auf sich, beim Ausbruch des Krieges von 1809 die verhaften Fremdlinge ber Bonaparteichen Polizei zu benunciren. In einer halbverruckten Schrift, "bie Plane Napoleons und feiner Gegner", in welcher dem Napoleonischen System "ächte Teutschheit b. h. Rosmopolitismus" nachgerühmt war, sind die fremben protestantischen Gelehrten geradezu beschuldigt, nicht nur den Baiern "Nordbeutschheit, eigentlich Boruffismus und Anglicismus" aufdringen gu wollen, sondern auch eine weitverbreitete Berschwörung gegen Napoleon, seine Berbundeten und beren Armeen angestiftet zu haben. Und mit biefer faubern Polemik begnügte man sich nicht. Erft ward versucht, bei Jacobi einen Pobeltumult anzuftiften, bann wurde Aehnliches gegen Feuerbach unternom. men, bis fpater ein Fanatiker wirklich einen Mordanfall auf Friedrich Thierfc machte! Die Regierung freilich ward baburch nicht irre; weber Montgelas noch ber Ronig ließen fich einschüchtern. Wie Feuerbach damals feine Bersetzung verlangte, sagte ihm ber treffliche, gemuthvolle Mar Joseph: "Die Buben, die ich tenne, fürchten fich vor Ihrem Berftande, darum diefe Bubereien, bas glauben Sie mir! Machte ich Sie zum Prafibenten in Bamberg und erfüllte ich Ihnen alle Ihre Bedingungen und erzeigte Ihnen

<sup>\*)</sup> Jacobs a. a. D. 378 theilt eine Stelle aus einer bairischen Zeitschrift "bem Morgenboten" mit, worin es wörtlich heißt: "Der Grundzug bes sübbeutschen Charafters ift Kraft, ber bes norbbeutschen Schwäche. Daher bei Jenen: Ausschweifungen im Genuß ber Liebe und andere sinnliche Bergnügungen, friegerischer Geist, Herzensgüte, Offenheit. Bei Diesen: Onanie, Hppochondrie, Falscheit, Keigheit, Känkesucht." In ähnlichem Tone wurde ebenbaselbst bas "Lutherthum" ber Nordbeutschen abgehanbelt.

alle Ehre, so würden doch diese Buben sagen, sie hätten mich gezwungen, Sie auf eine ehrenvolle Weise aus meinem geheimen Rathe zu verweisen. Das wäre gegen meine Würde; das werde ich wenigstens jetzt nicht thun. "\*)

Eine solche fürstliche Persönlichkeit mußte Vieles milbern, was in der Zeit des Uebergangs und ihren durchgreifenden politischen Mitteln hartes lag. Nicht so glücklich war das württembergische Nachbarland, wo König Friedrich hauste, jener "schärfste Prüfstein deutscher Rechtlichkeit, Langmuth und Geduld", wie ihn hormant genannt hat. Es hat diesem Monarchen nicht an Geist und Bildung, noch weniger an unbeugsamer Energie des Willens gefehlt, aber es war nichts in ihm von jener Achtung vor göttlichen und menschlichen Rechten, ohne welche die herrschaft eines Einzigen zur Geisel Aller wird. Durch und durch selbstschift und von unbändigem herrscherstolz erfüllt, ein leidenschaftlicher Feind aller Edlen und Unabhängigen, und doch bei allem autokratischen hochmuth den schlechtesten Gesellen seiner Lüste in schmählicher Unterwürsigkeit preisgegeben und durch sie demoralisitt— schien König Friedrich in der That vom Schickal dazu bestimmt, das äußerste Maß deutscher Geduld auf eine furchtbare Probe zu stellen.

Die Aufhebung der altwürttembergischen Berfassung, die er nach dem Presburger Frieden verfügte, hatte für bies Cand eine andere Bebeutung, als die gleiche Magregel in anderen Staaten. Mochte auch in den neuerworbenen Gebieten, wo die unnaturliche Rleinstaaterei alles gefunde Leben gehemmt, die neue Ordnung immerhin als eine Befferung empfunden werben, Altwürttemberg hat unzweifelhaft ichlimmere Buftanbe eingetauscht. Denn hier war einmal die befeitigte vielhundertjährige Rechtsordnung feineswegs wie anderwarts zu einer abgestorbenen Form geworden, sondern hatte sich in guten und schlimmen Bugen mit dem ganzen Leben bes Landes verwachsen; bann wurde hier nicht, wie in anderen Staaten, ein Berhaltnift an die Stelle gefett, bas trot feiner Barten und feiner unglucklichen Erperimente manches Abgelebte beseitigte, Raum fur eine beffere Entwickelung ichuf und im Ganzen die Thatigkeit des Bolkes erregte und anspornte, fonbern es trat ein Buftand von Billfur und Bedrudung ein, ber auf bie Dauer vollkommen unhaltbar war, weil er nicht nur die Freiheit und die Rechte der Einzelnen, sondern auch den Wohlstand und bas Gebeihen bes Bangen dem Berderben guführte. Die Bureaufratie verbrangte auch bier die collegiale Berwaltung; Ministerien, Rreise, Alemter wurden abnlich organisirt, wie in den übrigen Staaten Bonaparteschen Zuschnitts, aber man konnte nicht behaupten, daß die Berwaltung badurch überall rascher und einfacher geworden ware. haben boch bie Stande in ihren fpateren Befchwerben nachgewiesen, daß, wenn man 3. B. in einem Amtofit ein Armen- ober Krankenhaus erweitern wollte und bazu ein Beitrag von einer milben Stif-

<sup>\*)</sup> S. Feuerbachs Leben und Wirten. 1852. I. 189 ff. 194 ff. 200.

tung nöthig war, es dazu mindestens neunzehn verschiedener Instanzen bedurfte! Dagegen unterschied sich Württemberg vor allen Rheinbundstaaten durch die wirklich unerhörte Ausdehnung von Machtvollsommenheit, welche die neue Souverainetät sich hier erlaubte.

Begen bie alten Körperschaften wurde querft iconungelos eingeschritten. bas Bermogen firchlicher Genoffenschaften und frommer Stiftungen eingezogen, die ehemals reichsunmittelbaren Glieber, Fürften, Ritter und Stäbte mit einer barte behandelt, der gegenüber die bekannten Magregeln in andern Ländern fast rucksichtsvoll genannt werden durften. Selbst nach ber Rheinbundbacte follte ja ben Mediatifirten bie Civiljuftig in erfter Inftang, Die peinliche und Forftgerichtsbarkeit, die Polizei und Vorzüge der Besteuerung verbleiben, und ber Reicheritterschaft war noch in einem königlichen Manifeft vom 18. März 1806 die Fortbauer ihrer Patrimonial-, Jagd- und Forft-Berichtsbarkeit, ber Polizeigewalt auf ihren Butern und ber Steuerfreiheit zugesichert. Allein was bebeuteten für König Friedrich Verträge und eigene feierliche Zusicherungen! Der Ginziehung ber Regalien, ber Beschränkung ber Steuerfreiheit, ber Freiheit von Einquartierungen und ber Abschaffung ber meiften gutsherrlichen Rechte ließ er am 22. April 1808 bie Aufhebung aller Fibeicommisse und Familienverträge folgen. Später, im Anfang bes Rrieges von 1809, wurden bann alle patrimonialen Rechte, auch ber Stanbesherren, burch ein Rescript vom 10. Mai aufgehoben, die Steuerfreiheit und andere auch nach ben letten Verträgen ihnen zustehende Vorrechte und Benuffe entzogen. Die Freiheit auszuwandern ward ihnen nicht nur verfagt, fondern fie waren, bei Berluft eines Theiles ihrer Ginkunfte, angewiesen, wenigstens einen Theil des Sahres in der königlichen Resideng gugubringen. Wollte ber ablige Gutsbefiger ins Ausland reifen, fo mußte er um Erlaubnif bitten, ja er burfte feinen gewöhnlichen Wohnort nicht verlaffen, ohne bem Oberamt bavon Anzeige zu machen! In auswärtige Dienfte zu treten war ohnedies verboten, und König Friedrich hat sich, Napoleon darin karrikirend, selbst das Bergnügen nicht verfagt, die Stadion, Metternich, Sinzendorf, Spath, Welben u. A. als feine ,antebiluvianischen" Unterthanen heimzurufen, ihre Guter zu fequeftriren und ben friegogefangenen Major Belben wie einen flüchtigen Verbrecher zu behandeln. Gin höherer Befichtspunkt außer ber Befriedigung bespotischen Dunkels maltete bei biefen Anordnungen nicht vor; benn es liefen die wunderlichsten Widerspruche burcheinander. Go ward nachher am 26. Juni 1809 ber Abel für verbindlich erklärt, bem Rönig im Rriege perfonlich zu dienen; berfelbe Abel ward aber, wie alle anderen Unterthanen, von ber allgemeinen Entwaffnung getroffen und icon im August 1809 zugleich ber Conscription unterworfen. Ober ber König behielt sich nach einer Berordnung vom 29. Juli 1808 bie Erlaubniß vor, wenn ein Abeliger eine Bürgerliche heirathen wollte. Denfelben Abeligen war aber burch eine Beftimmung vom 26. Juni 1807

aller besondere Rang verweigert und sie einem Jeben ausdrücklich nachgesetzt, ber einen königlichen Wappenknopf am Rocke trug. Dem Abel war es nach dem Allem gewiß nicht zu verargen, wenn er seinen Zustand als unerträglich beklagte. Seiner Ehrenrechte beraubt, in seiner persönlichen Freibeit mehr als die Uebrigen beschränkt, in seinen Einkünften reducirt, dagegen mit hohen Steuern belastet, durch Aussebung seiner Erbrechte in seiner ganzen Standeseristenz bedroht und doch wieder gehindert, sich in fremden Diensten eine Zuslucht zu suchen — war der Adel in der That durch kein anderes Vorrecht mehr ausgezeichnet, als durch die besonders raffinirte Härte, womit ihn die neue Despotie die Last des Systems empsinden ließ.

Benn die Staatsmänner in Preußen das feudale Privilegium und bestehende Vorrechte erschütterten, so folgten sie einem Gebote sittlicher Nothwendigkeit, das für die Rettung eines vom Untergang bedrohten Staates keinen anderen Ausweg zeigte, und sie thaten es nur, um für Alle ohne Ausnahme ein gleiches rechtliches Dasein im Staate zu gründen. Selbst in den meisten Rheindundslanden ist die durchgreisende revolutionäre Umgestaltung wenigstens nicht ohne Rücksicht und ohne Vortheil für das gesammte Gedeihen der Bevölkerung vorgenommen worden. In Württemberg allein fehlte nicht nur jeder höhere sittliche Grundsak, sondern auch die einsichtige Erwägung des Gemeinwohls. Gegen die Vorrechte der Ritterschaft und der Standesherren wurde nur darum gewüthet, weil der Nachkomme der Grafen von Württemberg jede Erinnerung an die ehemalige Gleichheit mit ihnen verwischen wollte; den unteren Volkstassen, die bäuerlichen Verhältnisse biese revolutionäre Energie nicht zum Ruten, die bäuerlichen Verhältnisse blieben unverändert.

Die Erniedrigung des Abels kam denn auch der neuen Bureaukratie nicht zu Gute. Ihre schuklose Abhängigkeit von der Wilkfür des herrn und die herakwürdigende härte der Behandlung, die auch sie wie Alle traf, diente eben nicht dazu, die Würde des neuen Staatsdienerthums zu erhöhen. Der Berfall der Schulen und der sinnlose Studienzwang, wonach der König nicht nur die Erlaubniß zum Studiren gab oder verweigerte, sondern selbst das Kach bestimmte, dem sich der Bittsteller zu widmen hatte, ja auch wohl aus irgend einer Sultanslaune den Studirenden in die Kaserne verpstanzen ließ — dies Alles war nicht dazu angethan, einen tüchtigen Beamtenstand zu bilden. Schreiber waren wohl auf diesem Wege zu erziehen, aber auch sie wurden nach der allgemeinen Klage roher und unwissender, als die der vorausgegangenen Generation.

Ein materielles Behagen war vorerst auch bei der wohlwollendsten Verwaltung in keinem der Rheinbundstaaten erreichbar, schon weil die fortbauernde Last des Krieges, die immer neuen Aushebungen und Rüstungen und die Bucht der Handelssperre den ökonomischen Aufschwung lähmten. Das waren Dinge, die nun einmal nicht zu andern waren, deren Ursache außer Deutschland lag. Aber darin zeigte sich doch ein Unterschied, wie es die eigene, ein-

heimische Regierung trieb. Auch in dieser hinsicht war kein Rheinbundstaat übler baran, als Württemberg. Bu den unvermeidlichen Laften ber Zeit fam hier einmal die prahlende Berschwendung des Königs, die einen unverhältnißmäßigen Theil des öffentlichen Ginkommens verschlang; die lange Reihe von brudenden Steuern, wie fie allen Bonaparteschen Kilialftaaten eigen maren. ericien barum hier noch um manche neue Erfindung bereichert und ward mit ber mitleidelofen barte eingetrieben, welche ber Grundzug ber Regierung mar. Bürttemberg hatte zudem das eigenthumliche Unglud, neben allen harten und Tuden Bonapartescher Staatspraxis zugleich die schlimmsten Unarten vorrevolutionärer Serailbespoten ertragen zu muffen. Der Jagdunfug namentlich erinnerte an bie übelberufenften Tage bes achtzehnten Sahrhunderts. Jede Jagdreise des Königs kostete das Oberamt, durch das er passirte, einige hundert Vorspannpferde; ja in manchen Oberämtern betrugen die Vorspannkosten mehr als früher die ganze Herrschaftsteuer! Mußten doch im Jahre 1814 bie Oberamter eine Maffe lebendigen Bilbes, das im Beidenheimer Dberforft aufgefangen war, ju einem Festjagen nach ber Solitube transportiren, wie benn überhaupt mit den Jagdfrohnen ein wahrhaft empörender Unfug getrieben ward. Unter biefe Jagdbienste gehörte auch bas hundeführen, wobei fich befonders bie koniglichen Sundejungen burch ihre Brutalität gegen die Frohnbauern auszeichneten. Bu bem Allem kam bann natürlich bie furchtbare Berwuftung von Kelb und Flur, welche die unvermeibliche Folge der großen Jagd war.

Ein ähnliches Verhältniß bestand mit der Conscription. Die neue Einrichtung war überall lästig, aber es war doch eine gleiche Last; nur in Württemberg wurde sie nach Launen und Willkür gehandhabt, die eigenen Verordnungen hundersach verletzt, die jungen Leute aus ihrem Beruf plötlich in die Kaserne verpstanzt, oder Solche, die nach dem Geset das Alter der Conscriptionspstlichtigkeit überschritten hatten, nachträglich ausgehoben, überhaupt das ganze Institut als eines der beliebtesten Mittel despotischer Chicane gehandhabt. Sollte man es z. B. für möglich halten, daß dieser König Friedrich nicht nur Soldaten, sondern Hosbediente, Läuser, Postknechte, ja selbst handwerker für die Gewehrfabrik in Oberndorf, gleich russischen Leibstenen durch Conscription ausheben ließ?! Und doch ist das in den Jahren 1806 bis 1815 hundertsach geschehen.

Wie beim württembergischen Heere fast allein noch die barbarischen Strafen der alten Zeit beibehalten wurden, so wurden auch die neuen bürgerlichen Strafgesetze mit drakonischer Härte abgefaßt; die Willtur der Polizeistrafen ist wohl zu keiner Zeit und in keinem Lande so maßlos gehandhabt worden, wie hier. Aber nicht die Polizeistrafen allein zeugten von ungemessener Willkur, die ganze Strafzustiz war nicht besser beschaffen. Die Criminalrichter machten nur Anträge an den Justizminister, der sie an den Monarchen brachte; dieser selbst gab also das Urtheil. Noch in einem Ge-

seige vom Jahre 1813 verfügte König Friedrich, daß bei Hochverraths- und Majestätsverbrechen die Untersuchung dem Polizeiminister oder einem anderen ernannten Commissär übertragen werden, die Beiziehung von Scabinen unterbleiben und die Untersuchung durch den Commissär allein zu Ende geführt werden solle. Die Vertheibigung war bei solchen Anklagen förmlich ausgeschlossen.

Eine gewiffe Driginalität, freilich traurigster Art, war diesem Gebah. ren nicht abzusprechen; was selbst bem Bonaparteschen Regiment nicht einfiel, das hat König Friedrich, der auch als wachsamer Spurer den frango. fischen Polizeileuten nicht selten nütlich ward, für sein Land erfunden. So wurde erst die Entwaffnung aller Bürger rücksichtslos durchgeführt und selbst bas Scheibenschießen unterfagt, bann bie Berheimlichung eines Gewehres mit Feftunge- und Buchthausstrafe geahndet, später Sandgelubbe barüber abgenommen, daß kein Gewehr mehr versteckt sei, und wenn sich doch eines fand, wurde ber Schuldige jugleich wegen Meineid und Waffenverheimlichung beftraft. Damit es aber bem von Steuerlaft, Beamtendruck und Rechtlofig. keit bedrängten Unterthan nicht einfalle, eine Buflucht auswärts zu fuchen, war auch bafur Sorge getragen, bag er ber Zwangsanftalt bes Staates nicht entrinnen konnte. Schon im Sabre 1807 wurde die Kreiheit auszuwandern den Unterthanen entzogen, ja durch eine Berordnung vom 30. März 1808 wurde fogar verboten, Gesuche wegen ber Erlaubniß zum Auswandern bem Konig porzulegen! Wie die Grund- und Standesberren burch biefe Internirung gequalt wurden, ist fruber erwähnt; aber auch ber Sandwerker, der Runftler, ber Gelehrte war nicht beffer baran. War boch zu einer ganz kurzen Reise von einem ober von 3-4 Tagen eine oberamtliche Erlaubniß nöthig; ja es ward fpater, am 19. Juli 1812, eine Berordnung erlassen, wonach es untersagt war, "unter welchem Vorwande es auch sei". Expresse zu Pferd oder zu Fuß über die Grenze zu senden. Die Strafe ber Buwiderhandelnden fteigerte fich beim britten Male bis zum Buchthaus, und es ward "zum Voraus alles Suppliciren um Nachlaß biefer Strafen verboten." Und folch gewaltthätigen Unfinns gab es eine ganze Fülle; könnte man boch allein viele Bogen mit ben Beschwerben füllen, die einzelne Korperschaften, Gemeinden u. f. w. gegen dies unerträgliche Regiment ju erheben hatten.\*)

In dem benachbarten Baben ward der Druck der Zeiten wohl auch gefühlt, allein die Art des Regiments wich von dem wurttembergischen doch so

<sup>\*)</sup> Das reichste Actenmaterial sindet sich in der späteren ständischen Beschwerde-schrift: "Darstellung des Betragens der Württembergischen Landstände. Erste Fortsetzung, enthaltend die Beschwerden des Landes." 1815. Ganz abgesehen von den Meinungen und Ansichten der Stände behalt das darin zusammengestellte Material geschicklichen Werth; im Uedrigen bietet auch die Durchsicht der königlichen Berordnungen icon Stoff genug.

fehr ab, wie fich die Perfonlichkeit des ehrwürdigen Karl Friedrich von feinem Nachbar in Stuttgart unterschied. Bas von alten Verfassungerechten beftanden hatte, war auch hier beseitigt worden; die frangofische Form ber Berwaltung, Ministerien und Staatsrath, die Rreis-Gintheilung nach Flufgebieten, die bureaukratische Art des Regiments in Rreisen und Aemtern, die Organisation bes heeres, bies und Anderes ift nach frangofischen Borbilbern eingeführt worden, wie in dem übrigen westlichen Deutschland. Man ging felbst einen Schritt weiter, indem man bas frangofische Gesethuch adoptirte. Aber in den meiften Edicten, wodurch die Regierung, die Rirche und die Schule neu organisirt ward, gab sich ein humaner und freisinniger Beift fund, an bem man das frühere Wirken bes Markgrafen erkannte; manche biefer Schöpfungen durfen noch heute in Form und Inhalt als Mufter bes verständigen und milben Absolutismus bezeichnet werden. Bei bem fremben Gefetbuch war, neben mancher materiellen Aenderung, namentlich bas Beftreben bemerkenswerth, in der Form und Ausdrucksweise Alles zu beseitigen, was an den ausländischen Ursprung erinnern konnte. Gine Reihe der wichtigften Organisationen bes Staates wurden am 8. Juli 1808 verfündet. Die Staatsverwaltung, erklärte bei biefem Unlaffe ber Großherzog, follte auf "einfache und pragmatische Grundfate, welche bem Beift ber Beit entfprechen, gurudgeführt, die verschiedenen Provinzialgesetzgebungen aufgehoben und der Code Napoléon als das vorzüglichere Resultat gesetzgebender Beisheit" mit Modificationen, wie fie die Landesverhältniffe geboten, eingeführt werden. "Wir wollen ferner ein gleichförmiges, auf richtigen Berhältniffen beruhendes Abgabenspftem gegrundet, durch Tilgung ber burch bie Rriegsverhältnisse angewachsenen Schulbenmasse den Staatscredit erhoben und mittelst einer Landesrepräfentation, wie fie in Westfalen und Baiern eingeführt worben, das Band zwischen Uns und dem Staatsburger noch fester als bisher geknüpft wiffen. Wir wollen, daß mit bem Geift der humanität und bes Rechts, welcher — Wir konnen es mit inniger Beruhigung fagen — feit sechs Sahrzehnten Unsere Regentenhandlungen geleitet hat, auch in dem Getriebe ber Berwaltungezweige mehr Einheit und Busammenhang, in ben Geschäftsformen eine größere Einfachheit und in ber Bollziehung bie moglichste Schnelligkeit und Kraft hervorgehe."

In der That wurde die Machtvollkommenheit, welche die Umftände der Regierung in die hand legten, hier mit Maß und Billigkeit gebraucht. Die Privilegirten wurden in dem Genusse der Rechte nicht gestört, die ihnen die letten Verträge noch gelassen, in kirchlichen Dingen mit viel mehr Vorsicht und Juruckhaltung versahren, als in anderen Rheinbundslanden, z. B. dem katholischen Baiern, und von jenen gewaltthätigen Ersindungen des württembergischen Autokraten kannte man in Baden nichts. Doch war es vielleicht in dem eben erst zusammengewachsenen und mit einer Menge neuer verschiedener Landestheile vergrößerten Staate am schwersten, die Dinge zur Zufrieden Zuscheile vergrößerten Staate am schwersten, die Dinge zur Zufrieden

benheit aller Theile zu wenden. Gerade auf Baden laftete auch befonders ichwer ber Drud Napoleonischer Anforderungen. Außer der Schulbenmaffe, bie mit ben neuen Erwerbungen übernommen war (fie betrug zehn Millionen), und der Maffe von Penfionen war es namentlich bie Militarlaft. welche bas land überburbete. Die Begunftigung, bie Baben in ben letten Friedensschlüffen zu Theil geworden, ward theuer genug erkauft durch die jest angesonnene Verpflichtung, die der Großherzog nicht abweisen konnte, ein Armeecorps auszuruften, um es in bem morberifchen Rampfe jenfeits ber Oprenäen aufbrauchen ju laffen. Go war für bas Jahr 1808 allein ein Deficit von zwölfmalhunderttaufend Gulben vorhanden! Rarl Friedrich, beffen kleine Markgrafschaft viele Sahrzehnte hindurch das Mufter eines einfachen, väterlichen Saushaltes und freisinniger Reformen, fo wie bie beneibete Statte allgemeiner Zufriedenheit gewesen, mußte nun, an Besit und Rang gewachsen, am Ende feiner Tage seine liebste Lebensarbeit, ben Wohlftand und bas Behagen seines Bolkes, erschüttert sehen. Mit der ihm eigenen Aufrichtigkeit ift er bamals vor fein Land hingetreten und hat Rechnung abgelegt über die ökonomische Lage und die Mittel der Abhulfe. "Mit Ersvarniffen an Unferem hofe, erklarte er, wollen wir ben Anfang machen; gur Beforderung ber Candescultur follen die Domanialguter nach und nach in Privateigenthum übergehen und der daraus erlöfte Kaufschilling zu allgemein anerkannt besieren Staatszwecken verwendet werden. Nebst dieser Domanialveräußerung wollen Wir die Allodification ber Leben, fo wie den Losfauf ber Erbbeftanbe, ber Gulten und Binfen ju einem Staatsverwaltungs. grundsat machen. Wir wollen Unsere verschieden besteuerten Landestheile in bie möglichste Steuergleichheit gesetzt wiffen. Der Bukunft allein find inbeffen die Früchte einer folden Berwaltungsordnung vorbehalten; die Gegenwart erheischt gleich greifbare Mittel." Danach war eine Erhöhung ber Salzsteuer, Stempeltare und bes Postregals sammt einer neuen Balb- und Bermögenssteuer bem Lande nicht zu ersparen, auch wenn ihr Ausschreiben junachft nur auf eine gemeffene, furzere Beit erfolgte. Es fonnte freilich lange bauern, bis bie Umftande beffer wurden; bringende Borftellungen an Napoleon, bas Land vor bem Ruin zu bewahren, wurden zwar vom Groß. bergog persucht, sie waren aber naturlich ber eisernen Rothwendigkeit bes Spftems gegenüber erfolglos.

Jum Glück standen in den meisten Rheinbundstaaten die Regenten und ihre Rathgeber den Maximen Karl Friedrichs näher, als denen des württemberger Autokraten. Denn das wunderliche Beispiel des Herzogs von Anhalt-Cothen, der "in einem Theetopf Bier brauen" wollte, indem er in seinem Duodezländchen Alles auf großen Napoleonischen Fuß setze und in dem einzigen Departement, das ihm die Borsehung anvertraut hatte, einen Staatsrath, Appelhöse, Cantons, Municipalitäten, Code Napoleon, Präsecten und Präsecturrathe einführte — dies Beispiel war boch nur eine

vereinzelte Narrheit, mit welcher ber Herzog, ohne es zu wollen, eine bittere Satyre auf die Zeit und ihr angebetetes Idol schrieb. Sonst war in Mittelbeutschland der Bonapartesche Einsluß weniger unmittelbar und nachbrücklich; auch waren weder in Sachsen noch in Thüringen so bedeutende Gebietsveränderungen vorgegangen, daß neue Organisationen dadurch nothwendig geworden wären. Nur die militärischen Einrichtungen empfingen auch hier durchgängig Anregung und Ausdruck von dem Lehnsherrn im Westen. Alles Uebrige ward nicht wesentlich umgestaltet, zumal der größte der mittelbeutschen Staaten, Sachsen, selber mit dem Beispiel einer erhaltenden, inmitten dieser stürmisch drängenden Zeit fast stabil erscheinenden Politik voranging.

Mur einer von den Rheinbundstaaten verdient noch unsere besondere Beachtung, weil seine Entstehung, seine Geschichte und ber Charafter feines Regiments etwas ganz Besonderes war: bas neue Königreich Bestfalen.\*) Schon ber Tilfiter Friede hatte bie Schöpfung biefes Staates und bie Erhebung hieronymus Bonapartes zum König von Westfalen verkundigt; ein kaiferliches Decret vom 18. August 1807 feste bas Gebiet bes neuen Königreichs feft. Aus der preufischen Beute waren die Altmark und bas Magdeburgifche am linken Elbufer, Silbesheim und Goslar, Salberftadt, Sobenftein, Wernigerode, Quedlinburg, das Gichsfeld mit Nordhaufen und Muhlhaufen, Paderborn, Münfter und Ravensberg dafür bestimmt; von Sannover wurden Grubenhagen, Göttingen, die hannoverschen Saradistritte und Donabrud bamit vereinigt. Dazu tamen bann noch bas gange herzogthum Braunichweig, ganz Rurheffen außer hanau, Schmalkalben und Nieberkazenelnbogen, bie oranische Besitzung Corvey und die Grafschaft Raunit-Rittberg. Das betrug im Ganzen ein Gebiet von 688 Quadratmeilen mit nahezu zwei Millionen Einwohnern.

Es war Napoleons jüngster Bruder, dem der Machtspruch des Kaisers die Regierung über einen Theil der kernigsten und besten deutschen Bolksstämme in die hand legte; am 15. Novbr. 1784, wenige Monate vor des Baters Tode, zu Ajaccio geboren, war hieronymus Bonaparte der Liebling

<sup>\*)</sup> Die Geschichte Westsalens erwartet noch ihren historischen Darsteller. Bon ber Schmäh-Literatur, die nach 1813 auftauchte, ist kaum etwas als historische Quelle zu gebrauchen; das 1820 zu Paris erschienene Buch "Le Royaume de Westphalie, Jerome Buonaparte, sa cour, ses kavoris et ses ministres. Par un temoin oculaire" giebt wohl in der Hauptsache kein unrichtiges Bild, ist aber im Einzelnen vielsach unzuverlässig und nur mit Borsicht zu gebrauchen. Werthvoll sind die handsschriftlichen Kandslossen und Excurse dazu, die Maldus sir Schlosser niedergeschrieden hat (s. Gesch. des achtzehnten Jahrh. VII. 345), und deren Einsicht mir gestattet war. Die Memoires du Roi Jerôme, deren britter Band eben erschienen ist, enthalten brauchbare Materialien, sind aber im Uebrigen ganz in dem Geiste geschrieden, für den das heutige Frankreich das Wort Chaudinismus ersunden hat.

ber Mutter und das verwöhnte Kind des Hauses gewesen. Aus der Zeit feiner Jugend und Erziehung ift nichts bekannt geworben, als die thörichten und leichtfertigen Streiche einer burchaus finnlichen Natur; er tanbelte, liebelte, machte Schulben, die der ftrenge Bruder gürnend bezahlte, während bie Mutter die Unarten bes "petit polisson" entschuldigte und verbectte. Bon dem ehernen korfischen Naturell, wie es der Herr des Hauses hatte, war allerdings nichts in ihm; bafur befaß er jene fahrige Gutmuthigkeit und Beichheit, wie sie fich bei folden Temperamenten häufig findet. Conful mochte glauben, bag ein Leben auf ber See bie befte Schule fur fold einen verwöhnten Burfden fei, und nothigte ben wiberftrebenben Jerome, zu Ende bes Jahres 1800 als Cabet in die Marine einzutreten. An luftigen Streichen, Abenteuern und Schulben fehlte es freilich auch bier fo wenig, wie an bittern Strafpredigten bes Brubers; boch machte ber junge Cabet feinen Dienft burch und avancirte jum Schiffelieutenant. In ben weft. indifchen Gemaffern freugend, tam er in Gefahr, beim neuen Ausbruch bes Rrieges mit feinem Schiffe von ben Englandern gefangen zu werben, und rettete fich von Martinique auf einem Handelsschiffe (Sommer 1803) nach 3m Saufe des Raufmanns Patterson zu Baltimore fand er Nordamerita. freundliche Aufnahme, verliebte fich in beffen anmuthige Tochter, Miß Elifabeth, und heirathete fie noch por Ende des Jahres. Es war die Zeit, wo fein Bruber fich ichon mit monarchischen Entwurfen trug; fo trefflich an fich die Wahl des neunzehnjährigen Serome sein mochte, sie taugte nicht zu den Planen des kunftigen Raifers und jog bem jungen Chemanne beffen gange Ungnade zu. Das frangösische Gesethuch enthielt die Bestimmung, daß vor vollendetem fünfundzwanzigften Lebensjahre Niemand eine Ghe eingeben durfte ohne die Einwilligung der Eltern; diese Bedingung war von Jerome nicht Napoleon ließ barum die Mutter Bermahrung einlegen erfüllt worden. gegen die Beirath, unterfagte ihren Gintrag in die Standesbucher und erließ eine Beifung, wonach die Perfon, die fich die Gemablin feines Brubers nenne, in teinem frangofischen Safen landen durfte! Alle Bitten und Borftellungen Jeromes waren fruchtlos. Um den Bruder perfonlich umquftimmen, begab er fich im Fruhjahr 1805 nach Guropa, fand ben neuen Imperator auf seinem Triumphzug durch Oberitalien, und ließ sich unter bem Eindrucke bes Glanges und Genuffes, ber fich ihm bier öffnete, ftatt auf ben Raifer zu wirken, felber bekehren. Charafterlos, wie er war, gab er die Che mit Elisabeth Patterson, die balb darauf einen Sohn gebar, jest auf, ließ fich wieder in ber Marine verwenden und warb bann nach feiner Rudfehr als Pring bes taiferlichen Saufes anertannt\*). Daß Napo-

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber She von Anfang bis zu bem ärgerlichen Proces vom Jahr 1861 ift am ausstührlichsten in ben Memoires et Correspondance du Roi Jerome I. 137—324. III. 419 ff. erzählt, natürlich nicht ohne Einseitigkeit und mit ber

leon, wieber ausgefohnt mit bem Bruber, ihn zu Größerem bestimmt hatte, bewies beffen Ernennung zum Commandanten bes neunten Armeecorps, das im Winter 1806-7 in Schlesien operirte. Besonderen militarischen Glang bat er bier fo wenig als später um sich verbreitet, wenn auch die Erzählungen von seiner persönlichen Feigheit ungegründet waren; in allem Andern war er aber noch gang ber Alte. Seine glucklichsten Feldzüge machte er auch jest auf bem Felbe ber Liebesabenteuer, und bas leben, bas er im Winter zu Breslau führte, bewies eben nicht, daß ihn die Seeluft wefentlich geandert hatte. Indeffen mard ber Rrieg in Oftpreußen zu Ende geführt und zu Tilsit bas Gebiet bes neuen Konigreichs erworben. handelte Napoleon mit dem murttembergischen Sofe wegen einer legitimen Beirath, der erften in der Familie, und Rönig Friedrich mußte bei allem autokratischen Stolze es sich noch als Auszeichnung anrechnen, daß seine Tochter Katharina (geb. 1783) die Auserwählte war. Noch war zwar Serome von feiner rechtmäßigen Gattin gefetlich nicht geschieden, und ber Papft, bamals mit bem Raifer icon gespannt, weigerte fich ftanbhaft, bie Ghe aufzulösen, allein bas legitime Bewußtsein jener Tage war barin nicht allzu beitel. Am 23. August gab Rarl von Dalberg, der Primas ber beutschen Rirche, ber neuen Che bie firchliche Beibe\*).

Für Napoleons Schätzung der Menschen und insbesondere der Deutschen giebt es den besten Maßstab, daß er ihnen jetzt einen Menschen als König setzte, von dem er selbst in St. Helena gesagt hat: Jerome war ein Verschwender, dessen Ausschweisungen schreiend gewesen sind; er hatte sich der Liederlichkeit bis zum Etel ergeben\*\*). An gutmuthigem Wohlwollen zwar und an Milde mochte der Bruder des französischen Kaisers den angestammten deutschen Fürsten vom Schlage des württemberger Monarchen und des verjagten hessischen Kurfürsten weit voranstehen; das war aber auch die einzige königliche Tugend, die er mitbrachte. Unwissend, srivol, ohne Würde und ohne männlichen Ernst, von der allerschlechtesten Gesellschaft umgeben, sah er sein im Traume ihm zugefallenes Königthum wie eine köstliche Gelegenheit

ausgesprochenen Tenbenz, bie legitimen Rechte ber Kinber Jerome's und Ratharinen's gegen bie Ansprüche ber Bonaparte-Patterson zu vertreten.

<sup>\*)</sup> Ueber die früheren Lebensverhälmisse Jerome's giebt ein Aussaus von Lynder (Hessisches Jahrbuch sür 1855. S. 51 ss.) die unbesangensten Mittheilungen, auf die wir hier statt aller andern Quellen verweisen. Auch die Mémoires du Roi Jérome haben trot ihrer panegyrischen Tonart einen andern Eindruck nicht erwecken können. Aus einer dort gegebenen Mittheilung ergiebt sich übrigens, daß Jerome schon vor dem preußischen Kriege zum deutschen Monarchen ausersehen war. Am 30. Sept. 1806 schreibt Salha (Mém. I. 482): Si la guerre commence, le Prince ira en avant. La Prusse sera fort dien de plier, sans quoi elle changera de maître, la destination de ses états est déjà connue."

<sup>\*\*)</sup> S. Mémorial de St. Helène III. 370.

an, das in vollen Zügen zu genießen, was ihm bis jett nur in spärlichen Gaben zugefallen war, und schwerlich brachte er in sein neues Reich einen andern Gedanken mit als den: die fünf Millionen Civilliste, die ihm verheißen waren, in einem tollen, lustigen Carneval mit seinen Cumpanen zu verzubeln. Es sind ohne Zweisel bösere und schändlichere Dinge in dem Napoleonischen Deutschland geschehen, als unter der Abenteurer- und Komöbiantenregierung König Jerome's; aber an keiner Stelle hat sich der Bonapartismus mit dem ehrbaren und ernsten deutschen Wesen einen frivoleren Spuk erlaubt als hier. Der Instinkt des Volkes sah darum volkfommen richtig, wenn er diese Episode der Zeit als die bitterste Schmach betrachtete, die uns angethan ward.

Im August und September 1807 waren Abgeordnete aus den verschiebenen Theilen des neuen Königreichs in Paris versammelt, um mit dem König über die Organisation des Landes zu verhandeln\*). Sie wählten einen Ausschuß, in welchem neben den Grafen Merveldt, Schulenburg-Emden, Alvensleben besonders der Abt Henke aus Helmstädt und Professor Robert zu nennen waren. Ihnen ward der Entwurf der Berfassung mit dem Bemerken mitgetheilt, daß der König es gern sehen würde, "wenn die Deputirten ihre Bemerkungen darüber vorlegten, obgleich er dergleichen officiell nicht annehmen würde." In diesem Sinne machten denn auch die Abgeordneten ihre Bemerkungen; sie verwahrten sich ausdrücklich, daß sie zur Berhandlung über die Constitution nicht bevollmächtigt und ihre Aeußerungen daher nur als Privatgedanken anzusehen seien.

Gleich ber erfte Abschnitt bes Entwurfes gab Stoff zu wohlbegrundeten Bebenten. Napoleon, ber fich im Gingang bes Werkes als Geber ber Berfassung nannte, behielt fich barin die Salfte der "fürstlichen Allodialdomainen" por, um fie ju Belohnungen fur feine Officiere ju verwenden. Die Abgeordneten verwiesen auf die Noth des Candes, die dieser Domainen fur die Beftreitung ber öffentlichen Bedürfniffe bringend bedürfe, zubem hafteten auf benfelben gandesichulden und Penfionen. Ferner war bie Bezahlung ber außerorbentlichen Kriegesteuern, die den Ländern auferlegt waren, in die Berfassung aufgenommen. Auch bagegen erhoben fich die Deputirten mit einer Bitte um Nachlaß; in beiben Fällen war naturlich ihre Vorstellung fruchtlos; ein Gesuch im Namen Magbeburgs wegen ber 12,500 Mann Garnifon, die der Stadt auferlegt mar, hatte das gleiche Schickfal. bie Bunfche ber abeligen Bertreter, außer bem Ertrag ber perfonlichen Unterthanigfeit nicht auch die weiteren autsberrlichen Gerechtsame zu verlieren und ihre Familienvertrage und Succeffionsordnungen behalten zu burfen, blieben unberudfichtigt. Unter ben übrigen Bemerkungen, welche laut

<sup>\*)</sup> S. Urkunbliche Beiträge jur Staatengeschichte Deutschlands in ber napoleonischen Zeit. I. Riel 1852.

wurden, war eine gegen die sofortige Einführung des Code Napoleon und bessen Bestimmungen über die Theilbarkeit der Guter gerichtet; eine andere sprach den allgemeinen Bunsch aus: daß die deutsche Sprache in allen Berbandlungen beibehalten, alle Stellen mit Eingeborenen beseht und die Penfionen und Bittwengehalte garantirt werden möchten.

Die Antwort bes Königs auf biese Bedenken war, wie sich erwarten ließ, ziemlich nichtsjagend. Wegen ber Domainen versicherte er, selbst Vorstellungen gemacht zu haben\*); in Betreff ber Kriegssteuer verwies er die Abgeordneten an den Kaifer, im Nebrigen suchte er die Besorgniß des Abels wegen Zersplitterung der Güter durch eine allgemeine Zusicherung zu beschwichtigen. Die Forderung der beutschen Sprache machte ihn sichtbar betroffen. Es werde nicht leicht sein, meinte er; doch wolle er darauf halten. Er wolle sich selber Mühe geben, das Deutsche zu lernen, und benke es wohl in drei Jahren so weit als nöttig zu bringen. Die Besetzung aller Stellen durch Landeskinder erkannte er als gerecht und billig an; er gab seine feierliche Zusicherung, daß davon nicht abgewichen werden solle, denn ein deutscher Staat musse Deutsche regiert werden.

Mit ber Deputation zugleich befand fich auch Johannes Müller in Paris: im Begriff, einem Rufe nach Tubingen zu folgen, war er borthin beschieden worden. Der Raifer hatte ben eitlen und biegfamen Mann, ben er in Berlin durch eine einzige Audieng vom bitterften Frangofenhaß gur Napoleonischen Bewunderung bekehrt, nicht aus den Augen verloren; fein berühmter Rame ichien ihm dazu brauchbar, ber neuen westfälischen Regierung in ben Augen ber Deutschen ein gewisses Relief ju geben. Go murbe Müller nach Paris gerufen, um zum Minifter gepreft zu werben. fühlte er felbft, daß feine weiche Ratur bem Dof- und Staatsleben nicht gewachsen, er ben Beschäften burchaus fremb fei, und gern hatte er barum ben Auftrag abgelehnt; allein er befaß boch wieder nicht Energie genug, fich beharrlich zu weigern, und ließ fich, halb mit Biderftreben, die Stelle eines Ministerstaatssecretairs aufburden. Indeffen fag aber bereits in Caffel, der Refibeng bes neuen Staates, eine proviforifche Regierungscommiffion, beren Beftandtheile beutlich zeigten, mas es mit ber vorgeblichen Deutschheit ber westfälischen Verwaltung auf sich hatte \*\*). Die Staatsrathe Jollivet,

<sup>\*)</sup> Die Berhanblungen barüber, wie über bie Contributionen sind im Wesentlichen mitgetheilt in ben Mémoires du Roi Jérôme. III. 86 f. 107. 108. 115 f.

<sup>\*\*)</sup> Charafteristisch ist ber Brief Beugnots, ben Rommel (Billau, geheime Gesch. V. 488 f.) mittheilt; barin ist eine Art ber Berschmelzung ber Literatur beiber Rationen vorgeschlagen. Die Deutschen sollten bie "bonnes connaissances", bie Franzosen "l'ordre, la méthode, l'application" geben. Dann heißt es in volltommener Naivetät: c'est votre langue, qui vous isole de l'Europe, et qui vous retarde. Mais vous serez forcé de parler la langue française, et je regarde cette obligation comme un grand moyen d'avancement pour les sciences et les lettres

Siméon, Beugnot mochten ausgezeichnete Beamte und Juristen sein, benen es an Ginsicht und Organisationstalent nicht fehlte, ja die in manchen Zweigen als hervorragende Specialitäten gelten konnten. Aber sie alle, sammt dem militärischen Gouverneur in heffen, General Lagrange, waren Franzosen, und gleich die erste Organisation ward also ohne Einsicht und Verständniß der Bedürfnisse des Landes begonnen. Der Einzige, der das deutsche Element dabei vertrat, war ein Deutsch-Franzose vom linken Rheinufer, Namens Mosdorff, den sie als Generalsecretair gebrauchten.

Um 15. November hatte ber Kaiser die Constitution unterzeichnet; Sieronymus follte fich nun alsbald felbst nach Caffel begeben und bie Regierung unter bem Beiftanbe ber brei Staatsrathe und Johannes Mullers in bie Sand nehmen. Die vertraulichen Weisungen, die ihm Napoleon mitgab, find von allgemeinem Intereffe, benn feine ganze Auffassung ber beutschen Dinge giebt fich barin auf eine fehr charakteriftische Beise kund. rome follte gleich nach feiner Unfunft in Beftfalen die brei Mitglieder ber provisorischen Verwaltung als geheimen Rath so lange um sich behalten, als er fie bedürfe. Der Staatsrath folle in feiner Majorität aus Burgerlichen beftehen; ebenfo in den übrigen wichtigeren Zweigen der Verwaltung und Juftig. Doch durfe man die Absicht nicht merken, die Leute vom Abel überall in ber Minderheit zu laffen. Gingeftandener Grundfat burfe es nur fein, die Talente zu mablen, wo man fie immer finde. Zugleich mit bem Regierungsantritt werde Jerome das Commando der noch in Westfalen stebenden frangofischen Truppen übernehmen; er folle punktlich fur fie Sorge tragen und nie vergeffen, daß er felbst Franzose fei. Nur allmälig durfe er fie vermindern; er folle fich damit nicht beeilen und nur mit Borficht bie Rlagen ber Städte anhören, die nichts lieber wünschten, als fich die Laften bes Rrieges vom Leibe ju fchaffen. Sei boch die Urmee volle feche Monate in Baiern ftehen geblieben und "bies gute Bolt habe die Burde mit Bebulb ertragen." Bor Januar muffe bas Land in Departements getheilt, bie Prafecten eingefest, ber Code Napoléon eingeführt fein. Die Conftitution folle er treu halten; benn es liege nicht nur im Interesse bes Napoleonischen Ruhmes, sondern sei auch durch die allgemeine politische Lage geboten, daß bas westfälische Bolt gludlich sei. Er folle nicht auf die hören, die ihm fagten: an Unfreiheit gewöhnt, werde bies Bolt feine Bohlthaten nur mit Undank aufnehmen. Man fei in Weftfalen aufgeklarter, als man ihm wolle

en Allemagne. Dazu stimmt allerbings bie Ungenirtheit, womit ber Minister bei jeber Gelegenheit seine Unkenntniß bes Deutschen wie absichtlich zur Schau trug. S. Minerva 1814. III. 15. Reinharb bagegen gab ben Franzosen sein zu verstehen, baß wenn sie ben Bewohnern Bestschens nicht bas Bewußtsein einer beutschen Existenz ließen, alle Mühe fruchtlos sein werbe. S. bie Mémoires du Roi Jérôme III. 206. 214.

glauben machen, und fein Thron konne fich nur auf das Bertrauen und bie Liebe ber Bevolkerung grunden. Was bie beutschen Bolker mit Ungebulb verlangten, fei bie Zuganglichkeit aller Stellen für Talente aus dem Burgerftande, das Aufhören aller Arten von Unterthänigkeit. Die Wohlthaten des Code Napoléon, die Deffentlichkeit bes Gerichtsverfahrens, die Ginführung ber Geschworenen würden die unterscheibenden Rennzeichen des westfälischen Staates fein; aufrichtig gefagt, fei fur bie Befeftigung ber Monarchie bavon mehr zu erwarten, als von den größten Siegen. Ein in diesem Sinne liberales Regiment konne auf ben ganzen Rheinbund und bie Machtstellung feiner Krone gunftig berüberwirken; es fei eine machtigere Schranke gegen Preußen als die Elbe, die Kestungen und der Schut Krankreichs. Wer wollte, wenn er einmal die Segnungen einer weisen und freifinnigen Regierung genoffen, unter das Joch preußischer Willfür gurudkehren? ter Deutschlands, Frankreichs, Staliens, Spaniens begehrten Gleichheit und freisinnige Ibeen; bas Murren ber Privilegirten stehe mit ber öffentlichen Meinung im Biberfpruch.

Bestfalen sollte also nach bes Raisers Instruction bas beutsche Musterland fur bas werben, was er Liberalismus nannte. In biefem Sinne hatte er auch durch Cambaceres, Regnault u. A. die Berfassung ausarbeiten laffen. Als neues Recht des Volkes war in ihr verheinen: Gleichheit vor dem Befet, freie Cultusubung ber verschiedenen Religionsgesellschaften, Aufhebung ber Borrechte wie der privilegirten Körperschaften, Beseitigung jeder Art von Leibeigenschaft und jeder Immunität des Abels, gleiches Steuerspftem, in ben Departements sogenannte Departementalräthe als Gegengewicht gegen bie Prafecten und eine Vertretung burch Reichsftande. Diefelben follten aus hunbert Mitgliedern bestehen, siebzig Bertretern bes Grundeigenthums, fünfzehn aus den Kaufleuten und den Fabrifanten und ebensoviel aus den Gelehrten und andern Burgern, welche sich um ben Staat verbient gemacht haben. Die Stände follten über die ihnen porgelegten Gefetentwurfe, über die Auflagen und bas fahrliche Finanggefet, über die im Civilgefetbuch und im Münzspftem vorzunehmenden Veranderungen berathen durfen und in geheimet Abstimmung ein Votum abgeben. Dazu tam die neue Gerichtsverfaffung, Deffentlichkeit und Mundlichkeit, und fur Criminalfachen Geschworene. Aber neben diesen liberalen Inftitutionen ward zugleich die ganze büreaukratische Berwaltungsmaschine, das Polizei- und Soldatenregiment Bonaparteschen Zuschnitts aufgerichtet — ein wunderliches Gemisch, wie es freilich die oben mitgetheilte Instruction Napoleons ausbrudlich als sein politisches Programm verkundigt. Ungeachtet diefes innern Biberfpruchs konnte auch diefe unvollkommene Korm einen Kortidritt jum Befferen babnen. Der Zuftand ber alten Sofe und ihres Militarmefens, ber Raftengeift des Erbabels, Die Erftarrung der Landstände, die Lasten der Feudalität, die den Aufschwung Des Aderbaues hemmten, die Verkummerung der Gewerbe und der Industrie

Um Tage ber Ankunft bes Königs war auch bas neue Ministerium gebilbet worden. Außer Müller, dem neben dem Staatssecretariat auch bas Neufere übertragen mar, erhielt Simeon Inneres und Juftig, Beugnot Finanzen und handel, Jollivet die Berwaltung bes Staatsichates, General Lagrange bas Rriegsbepartement. Der Lettere, wegen ichmutiger Erpreffungen heim berufen,\*) ward bann burch ben Abjutanten Jerome's, ben General Morio, ersett und dieser erhielt bald nachber auf Navoleons Veranlasfung ausnahmsweise einen achtbaren Mann, ben General Eble, jum Nachfolger. Auch Müller, der fich in diefem wunderlichen Wirrwarr fehr unbehaglich fühlte, gab bald feine Rolle in die Hände des Königs zurück und ward Generaldirector bes öffentlichen Unterrichts; \*\*) fein Ministerium erhielt im Kebruar 1808 ber ichon genannte Le Camus. Wie bann im Marz auch Beugnot nach Frankreich zurudkehrte, schwankte die Bahl zwischen Bulow und Maldyus; boch trug biesmal ber erfte ben Sieg bavon. Unter ben beutschen Namen, die mit ber Leitung ber westfälischen Dinge zu thun hatten, waren außer Müller diese zwei die bedeutenoften. Bulow, ein Neffe bardenbergs, war vorher Prafident der Domainenkammer in Magdeburg gemefen; daß er dem westfälischen Dienst folgte, ward ihm von den eifrigen Patrioten in Preußen übel genommen; indessen ließ sich nicht leugnen, daß fein Wirken, fo weit überhaupt in biefem muften Chaos eine Perfonlichkeit etwas vermochte, wenigstens manches Schlimme abgehalten hat. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Mémoires du Roi Jérôme (III. 229) nennen bas "quitter brusquement la Westphalie à la suite d'affaires délicates"!

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Behandlung, bie ihm wiberfuhr, finden fich bezeichnende Mittheis lungen bei Gronau S. 461 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle bes Finangministers war unzweifelhaft bie unbankbarfte. Wie bie Regierung bas Canb am 1. Dec. übernahm, waren bie Caffen feer, benn bie kaiferliche Berwaltung hatte bis zu biesem Tage alle Ginkunfte bezogen und es lagt fich benten, bag bie Intenbanten unter Daru's Leitung reinen Tifch gemacht hatten. Ueber Bulow, ben ber frangefische Anonymus S. 49. 50 febr ungunstig bebanbelt, offenbar weil B. für bie Stute ber beutschen Partei galt, berichtet sein Gegner Maldus in ben angeführten Aufzeichnungen: "Allerdings ichaffte v. Billow Gelb in ben Staatsichats, ber beffen bei ber Ungulänglichfeit ber orbinaren Revenuen beburfte. Er negociirte eine britte Million bei Jacobson, jog bie Fonds in ben Provinzialfoulbencaffen, welche ber Amortifationscaffe als Dotation überwiesen maren, eigenmachtig in Die Staatscaffe, reducirte bie Benfionen auf Die Balfte, beren Rablung er jugleich suspendirte. Die Gunft bes hofes aber erhielt und ficherte er fich baburch, bag er bie Eingriffe ber Civillifte in bie taiferliche Domainenreferve burch Ueberwälzung bafür zu leiftenber Entschäbigung auf bie Staatscaffe (jahrlich 250,000 Francs) begünftigt, und baburch, bag er ber Civillifte ein Capital von 1,300,000 France aus ben Fonds ber Bant von Magbeburg (gegen ben Inhalt bes über beren Restaurirung bestehenben Decrets) verschafft batte, beibes jum Rachtheil ber Staatsvermal-

von Abenteurern, voll Ungebuld, in dem neuen Konigreiche Fortune zu machen. Alte Bekannte von der Marine, wie Capitain Meyronnet, fpater jum Groß. marschall und Grafen von Bellingerobe erhoben, und der Lieutenant Salba. ber es als Graf Sone bis zum General und Rriegeminifter brachte,\*) Schick. falsgefährten aus Amerika, wie Pothau, ber gang unfähige Reubel und ber gewandte und burchtriebene Le Camus (nachher Graf Fürftenftein und leitenber Minister), der von Napoleon gebraucht worden war, die ungluckliche rechtmäßige Gattin Jetome's ihm von ber Seite zu bringen, ein Banquier Lafleche aus Genua mit seiner koketten Frau und zwei Brubern, Schöngeifter, wie Pigault Lebrun, die ju Paris Genoffen und Gelegenheitsmacher bes Konige gewesen waren, eine Schauspielerin, mit ber er in Breslau Bertehr gehabt, ein judischer Argt, Namens Abraham Zadig - foldes und abnliches Gelichter fam theils unmittelbar ale Umgehung bes westfälischen Donarchen, theils zog es bald ichaarenweise herbei, um auf Rosten ber gebulbigen Deutschen sich in bem neuen Elborado bes Leichtfinns und Duggiggangs luftige Tage zu machen.\*\*) Die Frivolität und Nichtswürdigkeit biefer Bande, im Berein mit ber Brutalitat frangofischer Polizeileute und Golbaten, war benn allerdings im Stande, auch bie beutsche Gedulb zu ermuden.

Balb sah man die Glücksritter und Roué's aus Jerome's Gesellschaft die wichtigsten Plätze am hofe und in der Verwaltung einnehmen, ihren Schmutz und ihre Frechheit in Familie und haus hereintragen; es wurden Beste und herrlickseiten aller Art aufgesührt, das Geld dazu um hohe Zinsen vom Juden Jacobson geborgt.\*\*\*) Mit dieser liederlichen und gemeinen Wirthschaft stand in wunderlichem Contrast der seierliche Pathos, in welchem der "westfälische Moniteur" tagtäglich die Glückseligkeit des Landes und Volkes pries. Man kann nichts Abgeschmackteres lesen, als die gespreizten Floskeln, worin der königliche Hossommatist z. B. die Huldigungsseier vom 1. Januar 1808 beschreibt. Da erschienen "neben den alten und stets gesehrten Namen die Gelehrten, welche die Wissenschaften verherrlichen, geschickte Kausseute und sleißige Bauern vom harz, die Nachkommen der alten Vanden, welche die Jahrhunderte in Einsachheit durchlebt haben, mit den Sitten und fast den Trachten ihrer Voreltern."

<sup>\*)</sup> Wie die angestührte französische Schrift sagt: un homme de la plus grande nullité, incapable de porter un jugement et de prendre une résolution par luimeme, n'ayant jamais servi que dans la marine, il etait étranger aux détails d'une armée. Les voleurs et les concussionaires chantèrent le Te Deum en apprenant sa nomination. Maschus bemerkt dazu: "bie Charakteristik wahr", wie er benn überhaupt gegen die meisten Schilberungen von Personen, wie sie die genannte Schrift giebt, nichts zu erinnern hat.

<sup>\*\*)</sup> S. Heff. Jahrbuch 1855. S. 70 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine anziehende Schilberung biefes Originals giebt Proble's Bortrag über bie Frembherrschaft. Leipz. 1858. S. 13 f.

Um Tage ber Ankunft bes Königs war auch bas neue Ministerium gebilbet worden. Außer Müller, bem neben bem Staatsfecretariat auch bas Neufere übertragen mar, erhielt Simeon Inneres und Justig, Beugnot Finanzen und handel, Jollivet die Verwaltung bes Staatsichates, General Lagrange bas Rriegsbepartement. Der Lettere, wegen ichmubiger Erpressungen heim berufen,\*) ward bann burch ben Abjutanten Jerome's, ben General Morio, erfett und diefer erhielt balb nachher auf Napoleons Veranlaffung ausnahmsweise einen achtbaren Mann, den General Eble, jum Nachfolger. Auch Muller, ber fich in biefem wunderlichen Wirrwarr fehr unbehaglich fühlte, gab bald feine Rolle in die Bande des Königs zuruck und ward Generalbirector bes öffentlichen Unterrichts; \*\*) fein Ministerium erhielt im Kebruar 1808 ber schon genannte Le Camus. Wie bann im März auch Beugnot nach Frankreich zuruckkehrte, schwankte bie Bahl zwischen Bulow und Maldjus; boch trug biesmal ber erfte ben Sieg bavon. beutschen Namen, die mit ber Leitung ber westfälischen Dinge zu thun hatten, waren außer Muller diefe zwei die bebeutenbften. Bulow, ein Neffe barbenbergs, war vorher Prafident der Domainenkammer in Magdeburg gewefen; daß er dem westfälischen Dienst folgte, ward ihm von den eifrigen Patrioten in Preußen übel genommen; indeffen ließ fich nicht leugnen, daß fein Wirken, fo weit überhaupt in biefem muften Chaos eine Perfonlichkeit etwas vermochte, wenigstens manches Schlimme abgehalten hat.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Mémoires du Roi Jérôme (III. 229) neunen bas "quitter brusquement la Westphalie à la suite d'affaires délicates"!

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Behandlung, bie ihm wiberfuhr, finden fich bezeichnende Mittheilungen bei Gronau S. 461 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle bes Finangministers war unzweifelhaft bie unbankbarfte. Wie bie Regierung bas Land am 1. Dec. übernahm, maren bie Caffen leer, benn bie taiferliche Bermaltung hatte bis zu biefem Tage alle Einkunfte bezogen und es läßt fich benten, bag bie Intenbanten unter Daru's Leitung reinen Tifch gemacht batten. Ueber Bulow, ben ber frangöfische Anonymus S. 49. 50 febr ungunftig behandelt, offenbar weil B. für bie Stute ber beutschen Partei galt, berichtet sein Gegner Maldus in ben angeführten Aufzeichnungen: "Allerbings ichaffte v. Billow Gelb in ben Staatsichat, ber beffen bei ber Ungulänglichfeit ber orbinaren Revenuen beburfte. Er negociirte eine britte Million bei Jacobson, jog bie Fonds in ben Provinzialfoulbencaffen, welche ber Amortifationscaffe als Dotation überwiesen maren, eigenmachtig in Die Staatscaffe, reducirte bie Pensionen auf bie Balfte, beren Zahlung er augleich suspendirte. Die Gunft bes Sofes aber erhielt und ficherte er fich baburch, baf er die Eingriffe ber Civilliste in die taiferliche Domainenreserve burch Ueberwälzung bafür zu leiftenber Entschäbigung auf bie Staatscaffe (jährlich 250,000 Francs) begünstigt, und baburch, bag er ber Civillifte ein Capital von 1,300,000 Francs aus ben Fonds ber Bant von Magbeburg (gegen ben Inhalt bes über beren Restaurirung bestehenben Decrets) verschafft hatte, beibes jum Rachtheil ber Staatsvermal-

rühmte, daß er Gelb herbeischaffte, freilich zum Theil baburch, daß er, um eine Lude auszufüllen, eine andere veranlaßte. Zu drückenden Maßregeln, wie der Zwangsanleihe, hat auch er schon greifen muffen.

Sein hauptverdienft war wohl, daß wenigstens nicht alle wichtigeren Stellen von den fremden Abenteurern überfluthet und bem frangofischen Befen einiger Widerstand geleiftet ward. Insofern galt Bulow für die Stute ber beutschen Partei; er war doch ber einzige unter ben Rathen bes Königs, ber nicht vergaß, daß dies land und Bolk ein beutsches war. auch die Urfache feines Sturzes im Frühjahr 1811; die Franzosen und ihre Clientel hatten längst dahin gearbeitet, bis es ihnen gelang, Jerome's Argwohn und Gifersucht gegen die Popularität feines Minifters zu erregen. Der Nachfolger war Malchus, früher preugischer Kriegerath in Salberftadt, ber schon vorher begierig um das Kinanzministerium gebuhlt hatte und ben Franzosen ein gefügigeres Werkzeug als Bulow war. Ein kenntnifreicher und begabter Mann, aber ehrgeizig, hart, ohne beutsche Gefinnung und barum willig ben Fremben bienend, hat er fich unter allen westfälischen Staats. mannern, zum Theil weil er ein Deutscher war, ben verhaftesten Namen gemacht. Er ließ fich burch keine schonenbe Rudficht abhalten, für bie gefteigerten Beburfniffe bes hofes und feiner Creaturen mit allen Mitteln zu forgen.\*) Es war freilich keine kleine Sache, fortwährend Geld ju schaffen in einem Staate, der neben druckender Militarlaft und einer verschwenderiichen Sofhaltung noch von Napoleon bazu gepreft warb, für rückständige Contributionen und den ihm reservirten Antheil der Domainen viele Millionen an Frankreich auszuzahlen.

Als ber französische Kaiser bies neue Filialkönigthum schuf, nahm er nämlich nicht allein die Hälfte der Domainen für sich in Anspruch, sondern für rücktändige Kriegssteuern noch weitere 35 Millionen Franken. Nach langen Berhandlungen mit Daru wurde (April 1808) zu Berlin ein Abkommen geschlossen, wonach der Antheil Napoleons an den Domainen auf eine bestimmte Summe sirirt ward und das Königreich außerdem noch mit einer Schuld von 26 Millionen dem Protector verpslichtet blieb. Auch eine besser geregelte und sparsamere Berwaltung hätte unter solchen Umständen Mühe gehabt in Ordnung zu kommen; daß Jerome dem Bankerutt zusteuerte, war kein Wunder. Schon zu Ansang des Jahres 1809 war die sinanzielle Lage desperat; die Lasten, die man aufbringen sollte, beliesen sich auf 60—70 Millionen für das Jahr, während die Einkünste vielleicht nicht ein Orit-

tung, weil nach seinem Abgang sowohl ber taiserlichen Reserve als ber Bant Erfat für bas Entzogene hat geseistet werben muffen."

<sup>\*)</sup> In ben angeführten Bemerkungen erwähnt Malchus, sein Borgänger habe ihm 8,983,337 Francs unbezahlter Ausgaben hinterlassen; bazu sei bann ber außerorbentliche Auswand für die Armee gekommen, von welcher 25,000 Mann nach Rußland marschiren und eine Reserve von 8000 Mann im Lande bleiben mußte.

theil bavon ergaben\*). Die Rolle, die aber Daru und Conforten im Lande spielten, war nicht sehr verschieden von ihrem Gebahren in Preußen, so daß selbst Jerome manchmal in Unmuth ausbrauste über die demuthigende Stellung, ein König zu heißen und sich doch von jedem französischen Intendanten meistern, von französischen Beamten, die formell seine Untergebenen waren, in Paris verklagen zu lassen. Auch die neuerlich erschienenen Denkwürdigkeiten des ehemaligen Königs von Bestsalen, deren Berfasser sonst überall die Denkungsart eines Bonaparteschen Mameluken verräth, meinen doch: das seien merkwürdige Dinge "zur Charakteristik der Zeit und der Beschaffenheit napoleonischer Königreiche."\*\*)

Unter allen ben Deutschen, bie ber fremben Zwingberricaft bienten, fühlte sich keiner unglücklicher, als Johannes Müller. Seine Lage hat ihn vor ber Zeit bem Grabe zugeführt. Er mochte, als er die Generalbirection bes Unterrichts übernahm, fich bamit schmeicheln, für Wiffenschaften und Universitäten wohlthätig wirken zu konnen. Allein er erlebte nur eine neue Täufdung. Gutes zu wirken mar bem beklagenswerthen Manne bei aller aufreibenden Thatigkeit nicht möglich; er mußte froh sein, wenn es ihm gelang, hier und da bas Schlimmfte abzuhalten. Bas koftete es ihm für Mübe, ben Bonapartischen Ministern, einen Mann wie Simeon nicht ausgenommen, auch nur begreiflich zu machen, was eine beutsche hochschule fei und worin fie fich von ben Anftalten frangofischer Dreffur unterscheibe!\*\*\*) Aber wie demuthigend war es für ihn, wenn g. B. der Prafect in Göttingen bestehende Universitätsinstitute kurzweg cassirte und bem Procector bavon burch einen Polizeifergeanten die Anzeige machen ließ! Ober wie schmerzlich mußte es ihm fein, ftatt mit ber Forberung ber überlieferten Universitäten mit ber Aufhebung beginnen zu muffen, zu feben, wie Alles in "bas Danaibenfaß bes tresor public" geschüttet ward und man Jegliches, auch ben Unterricht, ben Prafecten überlaffen wollte, fo bag, wie er felbst beforgte, in

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in den Mémoires du Roi Jérôme III. 86 ff. 151. 310 f.

<sup>\*\*)</sup> Gbenbas. S. 319, wo fich auch ber bemerkenswerthe Bericht Jollivets befindet. Die Ragen Jerome's finden fich an vielen Stellen, 3. B. III. 232. 237. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Briefe in Joh. Müllers Werken XXXIX. 306. XL. 65, über bas Uebrige s. die Briefe XXVIII. 310 f. 314 f. 319 f. XL. 46. Bergl. Briefe von Joh. Müller, herausg. von Maurer-Constant II. 46 st. Jur Charafteristist ber französ. Bolizei in ihrem Berhältniß zum Unterrichtswesen sinden sich ebendort III. 157. 235. 236 einige treffende Züge. Welch traurige Figur Müller z. B. in Halle machte, erzählt Steffens VI. 17. 18. In der Universitätsfrage nahm auch Reinhard vorsichtig Partei für Müllers Ansicht, jedoch nicht ohne den gelehrten Minister zugleich leise zu verspotten (Mémoires du Roi Jérôme III. 336.). Bas der ehemalige schwähische Candidat der Theologie mit den Universitäten für den Bonapartismus erreichen wollte, hat er ebenbaselbst S. 210 ausgesprochen.

wenig Sahren Niemand mehr lesen und schreiben könne! Mußte er fich boch zu Allem bem von einem frangösischen Abenteurer, Petitain, ber im Dinifterium bes Innern die Unterrichtsfachen unter fich hatte, kaltblutig in einem amtlichen Schreiben fagen laffen: er habe keinen Credit in Deutschland, man glaube ihm nichts mehr! Er felbft zeichnet feine amtliche Lage in bem Worte, bas er an Dohm ichrieb: "Ich habe meine Lebensplane und Arbeiten aufgeben muffen, ohne mich burch ruhmliche Anftalten entschädigen zu konnen." Er hatte ein Gefühl ber Schande, die auf Deutschland laftete, und ahnte auch, daß eine Zeit ber Nemesis kommen werde; aber er mar zu tief verstrickt, um fich von ber Mitschuld losmachen ju konnen. fah er in Jerome noch ben beften Konig, ben man jest bekommen konne, und pries Napoleon in feiner Rebe vor ben Reichoftanden wie ben uneigennütigften Wohlthater Deutschlands. Das nannte er bann in feinem Teftamente: "fich burch die Erfahrungen belehren laffen, vor der Evidenz bie Augen nicht ichließen! \*\*)

Das Ministerium vom December 1807 begann bamit, die von Napoleon vorgeschriebene Berwaltung ins Berk zu feten. Die frangofische Fruchtbarteit an Organisationen bewährte sich auch hier; es verging kein Tag, an bem nicht ber westfälische Moniteur eine Reihe neuer umgeftaltender Decrete brachte. Simeon war es, der auf diesem Gebiete das Meiste geleistet hat. Binnen wenig Bochen war bas Land nach ben bekannten geographischen Maximen in acht Departements getheilt, Diftricte, Cantone, Municipalitäten nach frangofischem Mufter geschaffen, ein Staatbrath creirt, Dberpräfecten, Unterpräfecten, Maires eingesett, bas Munzwesen auf frangofischen Buß gebracht, die Conscription eingeführt, die neue Gerichtsorganisation verfunbigt (Jan. 1808). Auch die Polizei ber hauptstadt ward mit ber ben Frangofen barin eigenen Birtuofitat umgeftaltet. Dem folgten bie neuen Ginrichtungen bes heerwesens, der Besteuerung, der Finang., Domainen- und Forstverwaltung. Sunderte von Stellen wurden besetzt, von den Staatsrathen und Präfecten an bis zu den Friedensrichtern, Ginnehmern und Maires herunter. Daneben famen wirklich wohlthätige Neuerungen; die Grundfteuerprivilegien wurden aufgehoben, die Refte feubaler Laften - Personalfrohnben, Gefindezwang, Bebemund, Brautlauf, ber fogenannte Rlauenthaler, Sterbfall, Befthaupt, Abschoß und Nachsteuer — beseitigt.\*\*)

Im Frühjahr 1808 fanden dann die Wahlen zu den Reichstftänden statt. Als Abgeordnete der Grundeigenthümer wurden vorzugsweise Abelige gewählt; im Elbkepartement finden wir die Namen Alvensleben, Blumenthal, Schulenburg, im Fuldadepartement Berlepsch, Mengersen, Porbeck, Münchhausen, Schlieffen, im Ockerbepartement einen Grafen Brabeck, zwei

<sup>\*) 3</sup>ch. Müllers Werte. Bb. XXVIII. 312. XXXIII, 274.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Decrete im Moniteur westphalien. Nr. 6. 11. 12. 15. 17.

herren von Munchhaufen, einen Baron Pleffen und einen Gieretorff, von ber Saale unter andern ben Erbgrafen von Stolberg-Wernigerobe, aus bem Berrabepartement zwei Freiherren von Baumbach und einen Dörnberg, von ber Befer bie Ramen Borries, Sammerftein, Munfter unter ben Gewählten. Unter ben Gelehrten waren Saberlin, Bente, Bachler die bekannteften Repräsentanten. Am 2. Juli wurde die Versammlung eröffnet.\*) ren Verhandlungen gab ber Moniteur allerdings nicht viel mehr, als bie Botschaften und Darlegungen ber höchsten Beamten, die im damaligen Bonaparteschen Stile prablend bas Eigenlob ber Regierung verfündeten; außerbem gelangte nur hie und da bas Refultat ber Abstimmung ober auch bie Rebe eines Berichterftatters an die Deffentlichkeit. Doch bas Gine ließ fich nicht verbergen, daß ber Rern biefes parlamentarischen Schattenspiels aus neuen Forberungen und Laften, namentlich einer neuen Personensteuer und einem Unleben bestand und bag ungeachtet ber Ohnmacht, auf welche jebe Bonapartesche Bolkerepräsentation von vornherein beschränkt war, selbst mit biefer Standeversammlung es auf die Dauer ichwer war fortzukommen. Berlor boch Maldus icon alle gaffung, als die Reichsstände fich ju bem Bagniß verftiegen, ein neues Grundsteuergeset zu verwerfen. Es hat darum auch nicht lange gebauert, und man ließ tiefeingreifende Finanzmagregeln vornehmen, ohne die Volksvertretung zu fragen. Diefen Buftand mit bem Glanze feiner Rhetorif zu vergolben, ward am Schluffe bes Reichstages Johannes Müller noch aufgeboten; die Rebe, die er am 22. Auguft vor der Berfammlung hielt, ift eine benkwürdige Probe bafur, wie wenig in fo ernfter Zeit Geift und Wiffen ohne Character werth ift. In diefer Rede gablt ber "beutsche Tacitus" ben korfischen Imperator zu ber Reihe von Eroberern, welche durch verehrendes Andenken ihrer Wohlthaten im Alterthum aus Ronigen Gotter geworden find. "Der, vor bem die Welt schweigt, weil Gott die Belt in seine bande gegeben, erkannte in Germanien die Borwache und Bruftweler von Gub und Weft, von ben erften hauptfigen ber Cultur Europens. Alfo, für gemeine Politit zu erhaben, gab er Deutsch. land Feftigkeit, gab ihm fein Gefetbuch, bas Mufter feiner Baffen, bie größten Lehren, und, ftatt gedemuthigter Golbaten, achtvolle geehrte Bürger. Aus zwanzig gandern ichuf er ein Reich. Ronnte er mehr thun ? \*\*\*)

Die Birklichkeit zeigte freilich ein anderes Gemalbe, als es bie Lobreben

<sup>\*)</sup> Eine gute Schilberung bavon giebt R. F. v. Strombed, Darftellungen aus meinem Leben II. 14 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Joh. Müllers Berke XXVIII. 183 ober auch Moniteur Nr. 106. In bie gleiche Kategorie gehört bie Rebe, bie Staatsrath Leift, später burch seinen Antheil an bem hannöverschen Berfassumsturz bekannt geworden, vor ben Ständen hielt. S. Moniteur Nr. 115.

ber Sophisten entwarfen. Das Land ward von Fremblingen regiert und ausgebeutet, durch neue Steuern und Einquartierungen bedrückt; Handel und Industrie lag darnieder und der Ackerbau vermochte in dieser Lage der Wohlthaten nicht froh zu werden, die ihm das neue Regiment verheißen. Ein wüstes Treiben, das unserer Art und unserer Sitte widerstrebte, hielt das Bolk in schmachvollen Banden, die Söhne des Landes wurden widerstrebend zum Kriegedienst gepreßt für die Sache des fremden Tyrannen '). Selbst die letzte Freiheit, die unter dem alten Regiment ungestört geblieben, ward jest vernichtet; der persönliche, wie der briefliche Verkehr, die Literatur und der Lehrstuhl waren von einem Netze fremder Polizeikunste umstonnen.

Die personliche Gutmuthigkeit und Milbe Jerome's war bafur kein Ersas. Es mag richtig sein, was die ihm zunächst Stehenden rühmten, daß es ihm an gesundem Sinne nicht fehlte, daß er billig und gerecht war, auch in den ersten Zeiten den Geschäften eifrig nachging und wenigstens den Billen, sich zu unterrichten, kund gab\*\*); in den öffentlichen Zuständen seines Landes war davon wenig zu spuren. Dort sah man nur das leichtsertige Regiment fremder Abenteurer, die schmähliche Abhängigkeit von Napoleons Machtgebot, eine Regierungs- und hofwirthschaft ohne Gewissen und ohne Sitte. Gegen die drückende Noth der Zeit stand die prahlende Ueppigkeit und die wilde Lust des hoses in einem doppelt bittern Gegensag. Es mag vielleicht nur unverbürgte Nachrede sein, was von des Königs Bätern in Bouillon und rothem Wein erzählt ward, oder daß er nicht viel mehr Deutsch lernte, als die nach jedem Gelage wiederholten Worte: "Gut Nackt, morgen

<sup>\*)</sup> Die Conscription, an sich nicht beliebt, wurde dadurch noch besonders brückend, daß ein ganz verworsener Mensch, Namens de la Hape, an der Spitze stand und die Sache zu einem Erwerdzweig machte. In der angesührten Schrift des Franzosen heißt es S. 58: ce singulier personnage avait trouvé le moyen de faire bâtir une maison sur les revenans de la conscription, et d'y entretenir cinq à six silles publiques pour ses menus plaisirs. Les adus les plus scandaleux se commettaient impunément sous sa protection; des agens de son choix les aggravaient encore par des exactions révoltantes. Ces marchands de chair humaine s'engraissaient ainsi du sang des Westphaliens etc. Maschus hat dagegen nichts zu bemerken, vielmehr nennt er den Namen des Menschen, den der Franzose unerwähnt läßt.

<sup>\*\*)</sup> Daß er früh die Lust zur Arbeit verlor, ist durch viele Zeugnisse bestätigt. Einen characteristischen Zug erzählt Wachler (Nemesis V. 426): In der Regel hinderte die bewassnete Umgedung die Uebergade von Bittschriften; doch gelang es wohl auf Wilhelmshöhe bei Spaziersahrten. In den letzten Jahren mußte nach solchen Spaziersahrten der Wagen von den Trümmern der klein gerissenen Suppliken gereinigt werden; der Landesvater hatte sich während des Fahrens die Zeit damit versklirzt, die oft dringenden Gesuche seiner Unterthanen zu zerstückeln.

wieder luschtif" \*) — aber es ist doch nie bestritten worden, daß Serome sich wie ein unersättlicher Bustling benahm, vornehme und gemeine Mätressen hielt, daß ehrbare Frauen vor seinen Nachstellungen nicht sicher waren und Cassel selbst in Bezug auf seinen moralischen Geruch mit den verrufensten großen hauptstädten Europas rivalisirte\*\*). Freilich gelangte keine von allen diesen hoch ober niedergeborenen Dirnen jemals zu politischem Einstuß, aber es blieb darum nicht weniger empörend, mitten in einer schweren Zeit, in der Deutschland darbte und trauerte, zu sehen, wie der König und sein Hof in Wollust, Gastgelagen, üppigen Festen, Masteraden, französischen Komörien bas eigene und das öffentliche Gewissen, Masteraden, stanzösischen Komörien bas eigene und das öffentliche Gewissen, Detäuben suchte. Und eine ewige Schmach war es, daß sich vom hohen deutschen Abel Namen genug fanden — wie die Waldburg, Löwenstein, Bochholz, Pappenheim u. A. — die entweder das Gesolge dieses abenteuerlichen Königthums vergrößerten, oder dessen selbst willig dienten \*\*\*\*)!

An einen folchen hof hing sich aber natürlich alles Leichtfertige und Schlechte an, was zu hause heimathlos und migachtet war. hatten sich boch schon vor der Ankunft des Königs gegen fünfhundert Personen in Cassel eingefunden, die vorgaben, zum Gefolge des Königs zu gehören. Elsasser Suben,+) gierige Lieferanten und handwerker, herabgekommene Kausleute, verborbene Advocaten und Abenteurer aus allen Theilen Frankreichs zogen sich

<sup>\*)</sup> Gebruckt finbet sich bie viel verbreitete Erzählung in ber "Geheimen Gejchichte bes ehemaligen westphäl. Hoses. St. Petersburg 1819. I. 98", einem Buche, bas freilich mehr ein scanbalreiches Pamphlet als eine Geschichtsquelle ift.

<sup>\*\*)</sup> Davon giebt bie französische Schrift S. 77 ff. Belege, die auch Malchus nicht in Abrebe stellen kann. Er behauptet nur, Jerome habe den öffentlichen Eclat vermieben und den Dirnen keinen Einfluß auf die Regierung gestattet. Ebenso bestätigt er die Angaben der Schrift S. 67 u. 68, daß man viele Hunderttausende für die französischen Komödien und Ballete ausgab, die in Cassel und auf Wilhelmshöhe mit verschwenderischem Luzus aufgeführt wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Les malheureux barons de Westphalie, spottet ber angestihrte Franzose S. 45, comme ils se couchaient ventre à terre, avec leurs seize quartiers devant le petit avocat de Bar sur Aube (Beugnot)! que d'affront il leur fallait dévorer seulement pour parvenir à son antichambre! que de courbettes ils dévrivaient, quand ils y étaient parvenus! Die erwähnte Famisse Pappenheim hängt übrigens, wie uns von guter Hand versichert wird, nicht näher zusammen mit dem berühmten Hause in Sibbentschland, welches den gleichen Namen führt.

<sup>†)</sup> Il y avait eu des dilapidations sçandaleuses dans les fournitures, par la facilité avec laquelle on accueillait tous les aventuriers et chercheurs de fortunes. — La Westphalie était un vrai pays de cocagne pour les Juiss, une véritable terre promise. S. 55. Malchus bemerkt bazu: Leiber wahr. Daß übrigens bas Stehlen hoch hinauf ging, zeigt bie von Bachler verblirgte Geschichte von bem Besuche bes Hoses im Museum. Es siel babei bas ausrichtige Bort: "ici il faut voler" und in der That sehste nachher ein kostbarer Ring. (Remesis V. 429.)

nach biefein Schlaraffenlant bes Mußigganges und bes Genuffes. Dazu bann die große Schaar von Induftrierittern, Speculanten, Schaufpielern, Tangern und Tangerinnen, Die Barppen, Die im Gefolge ber frangofifchen Intendanten tamen — es war, als ob man bies gebulbige Bolt mit jedem Tage aufe Neue hatte baran erinnern wollen, von welchen Menfchen es beherricht mar\*). Gin fremtes Bolt, bas anders fprach und anders bachte, tummelte fich bominirend umber, als muffe fich bies barbarifche Land glud. lich preisen, zur Civilisation ber großen Nation erzogen zu werben. In frangofifcher Sprache wurden die Ungelegenheiten bes Landes verhandelt und entschieden; Die Frangosen hielten es naturlich unter ihrer Burde, Deutsch ju lernen, bagegen boten fich frangofische Sprachmeister in Menge an, bie Deutschen im Frangofischen zu unterweisen. Die Sprache ber sogenannten guten Gefellichaft, die Moden und Trachten, die Raufladen und Sandwerker, tury die gange außere Physicanomie ber Resideng nahm eine frangofische Farbung an; gewaltthätige und feile Leute, wie Bongars und Bercagny, fpielten Die kleinen Fouches in Caffel \*\*) - als hatte nicht schon ein Zehntel von bem Allem hingereicht, auch eine beutsche Gebuld zu ermuden. Wohl fah es in Caffel noch luftig genug aus und es tam, wie ber ichlechte Troft verschwenberischer Regierungen lautet, "viel Gelb unter bie Leute", so daß bort, als bas angestammte Regiment, ohne etwas vergeffen und etwas gelernt zu haben, mit allen seinen Tuden und Barten gurudfehrte, Manchem die fieben wilben Sabre wie ein luftiger Traum erschienen — aber es war Zeit, daß bem Sput ein Ende gemacht ward, ebe mit dem Wohlstand auch die Sittlichkeit untergraben warb. Denn, wie ein heffischer Geschichtschreiber fagt \*\*\*), nicht ber vorübergehende Druck der Ginquartierung und der Rriegssteuern, nicht ber Baffendienft und bie gesetwidrige Berftartung des westfälischen Beeres für eine frangofische Beltherrichaft, nicht die Erschöpfung und liederliche Berschleuberung ber Staatseinkunfte war es allein, was den deutschen Bater-Der Desvotismus und bie landsfreund mit bangen Besorgniffen erfüllte. geheimen Denunciationen ber von inländischen und ausländischen Spionen bedienten Polizei, die schamlofe Sittenlofigkeit des hofes unter einem leichtfinnigen und verschwenderischen, dem Bolksbewuftsein fremden Usurpator, die Proftitution des weiblichen Geschlechts, die tief eingeprägten bosen Fleden bes frangofischen Sittenverderbniffes untergruben die alte treuherzige Bieber-

<sup>\*)</sup> S. Heff. Jahrbuch für 1854. S. 80 f. 84.

<sup>\*\*)</sup> Eine wenig schmeichelhafte Schilberung von Bercagny giebt bie angeführte französische Schrift S. 64 u. 65. Belche Gauner man zu polizeilichen Geschäften wählte, bavon ift ebenbaselbst (S. 38) ein bezeichnenbes Beispiel erzählt. Ueber bie Geringschätzung ber beutschen Sprache s. bie Mittheilungen in ber Minerva 1814. III. 36 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Rommel a. a. D. 473.

keit, die mannliche Kraft und das dem deutschen Burger und gandmann noch immer inwohnende sittliche Gefühl.

Doch schien die Rettung nahe; das erste Sahr der wilden Komodie war kaum verstoffen und schon drohte der Tag ernster Bergeltung heranzubrechen.

## Britter Abschnitt.

## Der Rrieg von 1809.

In Defterreich war ber Friede von 1805 ftets als bas angesehen worden, was er war: als eine aufgebrungene Keffel bes Siegers, die man abschütteln Der Rheinbund und die muffe, sobald man die Rraft dazu besite. Auflösung bes beutschen Reiches, die Unterwerfung Staliens, Sollands, Preugens, des Papftes, zulest bas Schicffal ber pyrenaifchen halbinfel hatten ben bittern Stachel ber Erinnerung an die Tage von Campo Formio, Luneville und Presburg neu geschärft. Der Schmerz über bie erlittenen Verlufte, ber haß gegen die Revolution und ihre Trager, die Ueberlieferung einer bebeutsamen Beschichte und einer vordem machtigen Politik ließ biesen Staat so tief nie finken, daß er sich selber und feine Bergangenheit völlig hatte Defterreich hatte im Jahre 1805 ben Rrieg ohne Beift vergeffen können. und ohne Glud geführt, es war niedergeworfen und entwaffnet worden, hatte fich entmuthigt ben Geboten bes Feindes gefügt; aber ber Groll gegen ben Sieger war barum nicht geringer, ber ftille Bebanke an eine gludlichere Umkehr nicht minder lebendig. Drum konnte auch in Desterreich weniger als irgendwo von einer Bonaparte'schen Partei die Rede fein; felbft die jum gebuldigen Ertragen bes Joches mahnten, liebten bas Joch und feinen Urheber nicht. Dem Raifer Franz felbst, so wenig er an Sohe bes Beistes und Charatters fold einer Zeit gewachsen war, fehlte boch bie Anlage, bas Geschehene zu vergeffen und fich bem neuen Verhaltnig willig hinzugeben; es schützte ibn bavor ebenso die gabe hartnädigkeit seines Befens, wie sein angeborner autofratischer Stol3.

Es war eine heilsame Frucht bes schmachvollen Miggeschicks von 1805 gewesen, daß der Eindruck davon tief in die Gemüther drang und wenigstens die Personen, denen die größte Mitschuld des Unheils zuzurechnen war, vorerst unmöglich wurden. Die Cobenzi und ihr Schweif sanken, wie vorher

Thugut, vielleicht nicht auf immer, aber boch für die nächste Zukunft in die verdiente Dunkelheit zurück. Gleich nach dem Presburger Frieden hatte Cobenzl die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten an Graf Stadion abgegeben.

Johann Philipp Graf von Stadion (geh. 1763) war ein frifches Element für diese ausgetrocknete Welt, wie sie sich seit Josephs II. Lode ge-Mus einem uralten rhatischen Rittergeschlecht entsproffen, bas früh nach Schwaben verpflanzt war, gehörte Stadion einem gleichen Lebensfreise an, wie Stein. Auf beutschen Sochschulen tuchtig gebilbet, nicht burch ben Mechanismus geiftloser Regierungswirthschaft abgeftumpft, sondern mit einem freieren und weiteren Blick ausgestattet, ftand er zu der Cobengl-Thugut'schen Zeit in Defterreich ungefähr in einem gleichen Gegensat, wie Stein zu ber Cabineteregierung von Saugwit und Lombard. Nuch Stadion war por Allem Reicheritter und fein ariftofratischer Stolz mar viel ausschließenber und vorurtheilsvoller, als ber Steins, aber er verschmähte auch bie nieberen Runfte ber Antichambre und hafte alles Serail- und Gunftlingeregiment. Es war in ihm, wie in allen Befferen feines Standes, noch jenes Bewußtfein perfonlicher Freiheit und Unmittelbarkeit lebenbig, das fo manchem Fürftengeschlecht abhanden gekommen war; wie Stein zuerft beutsch, bann preußisch war, fo bachte auch Stadion mehr beutsch als öfterreichisch, er fab in bem Raifer vor Allem ben Bewahrer ber Gefete, ben Bertreter alter, großer Erinnerungen, den Schirmherrn beutscher Ehre gegen das Ausland. Die kahle Selbstsucht ber Welt- und Staatsleute alten Stils, die bei hoch und Nieder jeden edleren Aufschwung lähmte, kannte er nicht; er war noch der Begeifterung fähig; Gemeinfinn und Gelbstverleugnung im Rampfe fur eine Ibee waren ihm nicht wie fo Vielen leere Worte, die der praktische Weltmann mit spottender Ueberlegenheit belächelte. Als junger Mann hatte er die biplomatische Laufbahn begonnen, war in den ersten Revolutionsjahren zu Stockholm und London Gefandter für Desterreich gewesen, hatte sich mit Eifer und Borliebe in bie britifchen Berhaltniffe eingelebt und ftand mit den Staatsmännern dort in enger Verbindung, als eine Rudfichtslosigkeit Thuguts ihn bewog, feinen Abschied zu nehmen. Die verhängnifvolle Beit von 1794 bis 1801 verlebte er meift in Buruckgezogenheit. bem Luneviller Frieden ward er ju ben Geschäften gurudgerufen, um erft in Berlin, nachher in Petersburg den Kaiserstaat zu vertreten. eifrige antibonapartesche Gesinnung verband ihn hier innig mit den namhaftesten Repräsentanten der Politik kriegerischen Widerstandes; es war barum ein bedeutsamer Fingerzeig, daß unmittelbar nach bem Friedensschluffe von 1805 gerade er auserkoren warb, die auswärtige Politik Desterreichs au leiten.

Die Staatsweisheit, die seit 1790 bei allem Wechsel der Personen die ftabile in Desterreich gewesen, hatte den freien Trieb der Geister brach gelegt,

ben unter Joseph begonnenen Aufschwung beutscher Bildung in kleinmuthiger Furcht gehemmt, jedes höhere Streben in Sinnengenuß erstickt und argwöhnisch Alles niedergehalten, was gegen dies Regiment zu reagiren strebte. Die geistlose Einförmigkeit des Mechanismus ward bis zu dem Tage, wo sie auf schmähliche Beise Bankerott machte, als höchstes Ideal staatlicher Ordnung bewundert; das gemeine und unverständige Treiben einer allmächtigen Polizei und Censur galt für vollendete Staatskunst. Wir erinnern uns, wie laut die competentesten Stimmen vor dem Kriege von 1805 über den Mangel alles geistigen und sittlichen Nervs klagten, und wie selbst ein Mann wie Gent, schon damals kein Rigorist in solchen Dingen, sich bitter ärgerte über das platte, frivole und mittelmäßige Treiben, das die Frucht solchen Regierens war.\*)

Eine so durchgreifende Umgestaltung in Desterreich vorzunehmen, wie sie Stein und feine Freunde in Preugen durchführten, dazu war freilich auch nach bem Unglud von 1805 in Defterreich keine Aussicht. Ginmal brangte bie Noth nicht fo unmittelbar und die Sulflofigkeit der alten Zuftande ward nicht so allgemein gefühlt, wie in Preußen nach der Tilsiter Katastrophe; bann gingen auch Stadions Rrafte und Gebanken nicht auf ein fo kuhnes Biel. Aber er erkannte boch die unbeilvolle Erstarrung in allen öffentlichen Dingen, und fein Programm verhießt: die Geiftesfesseln zu lofen und jedes rühmliche und gemeinnütige Streben zu fordern. Die Cenfur ward milber, die Talente wurden nicht mehr verfolgt, fondern hervorgeholt, bem Provinzialgeift ein größerer Spielraum gelaffen, die überspannten Bugel der Centralisation gelockert. Es mag wohl auch Stadions Gedanke gewesen sein, die alten ftanbijden Verfaffungen wieder jum Leben ju weden und burch fie ben Gemeinfinn zu fördern, die materielle Rraft des Staates zu fteigern. Aber schon hier ftieß er auf ben unbeweglichen Widerwillen des Raisers gegen jede scheinbare Beschränkung seiner autokratischen Allmacht. Wie wenig war alfo baran zu benten, bag es ihm gelingen murbe, auch wenn er felbft ben ernften Entschluß bazu gehabt, den Bauer frei zu machen, die ftandischen Borrechte ju beseitigen, die burgerliche Selbstregierung zu gründen, die Verwaltung freisinnig umzugestalten, bas heerwesen auf nationaler Grundlage neu aufzurichten! Man mußte fich hier schon zufrieden geben, wenn überhaupt einmal ein freierer und höher ftrebender Sinn die Staatsgeschäfte leitete und wenigstens in einzelnen Zweigen, wie bem Beereswesen, zeitgemäßen Reformen die Bahn gebrochen ward. Und bas ward ausbrudlich verheißen. Es ift fester Entschluß des Monarchen, hieß es im April 1807 bei Eröffnung des ungarischen Reichstages, die im Innern entstandenen Uebel von Grund aus zu heben; die herrlichen Geiftesanlagen, welche ben verschiedenen Nationen bes Reiches eigen find, follen burch eine beffere Erziehung, burch zweckmäßige

<sup>\*)</sup> S. Band II. S. 536. 537.

Unterrichtsanstalten, durch größere Preffreiheit, durch ungehinderte Benuhung der Gulturschäße des Auslandes freier entwickelt und bereichert werden; das schlummernde oder unterdrückte Talent wird man aufmuntern, bas schüchterne Berdienst hervorziehen.

Arieg gegen Napoleon war aber von Anjang an der leitende Gedanke bes neuen Ministeriums. Noch ebe ber Krieg mit Preugen und Rugland beendet war, tauchte ber Gedanke auf, wenn bie Frangojen tief in Polen einen Unfall erlitten, gegen Breslau und auf die feindlichen Communicationen herauszubrechen und burch biefe Diverfion im Ruden enticheitend auf ben Rampf im Diten einzuwirken! Es ift fruber erzählt worden, in welche Schwankungen ichon bamals die Biener Politik gerathen war und wie Rapoleon Drohungen und lockende Zusagen aufbot, bas Schwert Desterreichs in ber Scheide zu halten. Bahricheinlich hat nur ber Schlag von Friedland und ber raiche Friedensichluß bamals bie thatige Theilnahme bes Raiserstaates aufgehalten. Nach bem Frieden freilich mußte gunachst auf die Politik bes Biberftandes verzichtet werden. Bie nun Napoleon im Berbft fich erbot, . bas noch immer vorenthaltene Braunau zurudzugeben, wenn man fich in Italien einige Grenzberichtigungen gefallen laffe und der Continentalpolitik gegen England beitrete, hatte Desterreich teine Urfache, bies abzulehnen, und ging in dem Bertrage von Fontainebleau auf die frangofischen Vorschläge ein (10. Oct. 1807).

Allein bie Ruftung jum funftigen Rampfe ward nicht unterbrochen. Schon im Jahre 1806 hatte ber Erzherzog Karl, bem bie Leitung bes heerwefens wieder übergeben mar, bamit begonnen, bie Infanterie ju vermehren und in der Ausbildung der Truppen zweckmäßige Reformen vorzunehmen. Die Aufstellungen während des Rrieges gegen Preugen hatten jedenfalls ben Werth gehabt, die Ruftung und Uebung des heeres zu vervollfommnen. . Das Exercicement war vereinfacht, bas Scheibenschießen eingeführt, Schutenabtheilungen gebildet worden. Gin bedeutsamer Schritt erfolgte bann im Frühjahr 1808. Ein Patent vom 12. Mai verordnete unter dem Vorwand, bie Finanzen zu erleichtern und der Arbeit die möglichst geringe Bahl von Rraften zu entziehen, die Bildung einer Landmilig. Danach follten alle gum Rriegebienst Verpflichteten und Brauchbaren vorgemerkt, in Reserveabtheilungen nach Bezirken zusammengestellt, jahrlich einige Beit in den Baffen geubt und vorbereitungsweise gebildet werden, um bann zur Erganzung bes Abganges in die Regimenter einrucken zu konnen. Darauf folgte am 9. Juni eine Berordnung, welche befahl, aus allen waffenfabigen, nicht in ber Urmee bienenden Diannern zwijchen achtzehn und fünfundvierzig Sahren "eine blos gur Bertheibigung bes vaterlandischen Bobens abzwedende Landwehr" gu organisiren. Der Gedanke ward überall mit Theilnahme aufgenommen und mit patriotischem Gifer ausgeführt. Bon ben kaiferlichen Prinzen und bem Abel geleitet, aus Mannern aller Stande gebildet und burch einen großen

vaterländischen Gedanken zum gemeinschaftlichen Werk verbunden, versprach dieser nationale Heerbann, wie später die Landwehr in Preußen, eine unschäsbare Wasse für die Unabhängigkeit des Reiches zu werden. Auch hat es nachher die Wiener Landwehr bei Ebelsberg, die Graßer bei Raab den tapfersten Beteranen gleich gethan. Wäre nur zeitiger damit begonnen und die Ausrüftung vollendet worden, bevor der Krieg ausbrach. Die Armee, die Reservebataillone und diese Landwehr waren zusammen auf eine halbe Million Kämpfer berechnet.\*)

Zugleich wurde eifriger als zuvor mit geiftigen und sittlichen Mitteln auf die Bebung der neuen Beeresmacht hingewirkt, die Brutalität gegen den Soldaten ward unterfagt, weil fie "bas Chrgefühl vernichte, bas bie Seele bes Soldaten sein foll." Der Soldat sollte die Nothwendigkeit seiner Bilbung, die Strenge feiner Disciplin einsehen und ehren lernen; er follte Solbatengeift haben und vor feinen Borgefetten nie als Sträfling, fondern mit entichloffenem militärischem Anftande erscheinen.\*\*) So wurde auch mit Flugschriften, patriotischen Gebichten, Landwehrliedern die nationale Stimmung angeregt. Der Erfolg zeigte, welch ein koftlicher noch unverbrauchter Stoff in diesen Bölkern verborgen war. Es gab sich in allen Classen ein edler Betteifer kund, Freiwillige drängten sich herzu, einzelne Corporationen rufteten auf ihre Koften kleine Abtheilungen aus oder übernahmen, wie die Stande von Niederöfterreich, einen Theil der Bekleidung und Bewaffnung. Der ungarifche gandtag bewilligte (herbft 1808) außer dem Contingent Refruten, bas zur Armee geftellt ward, eine sogenannte Insurrection. Der Primas Erzherzog Rarl Ambros von Efte, ftellte ein ganzes Reiterregiment, desgleichen bas Neutraer Comitat; auch einzelne reiche Privaten brachten namhafte Opfer. Ohne das, was Kroatien und Slavonien aufbrachten, belief sich das ungarische Aufgebot auf 20,000 Mann Infanterie und 15,000 Pferde. Die feften Plate wurden wieder hergeftellt, Entwurfe zu neuen Befestigungen ausgearbeitet. Die Brüder des Raifers entfalteten eine unermudliche Thatigkeit, der berühmte Sieger von 1796 und 1799 in Organisation des Ganzen, Erzherzog Johann insbesondere in der Vorbereitung eines Planes, wodurch die natürliche Gebirgefeste ber Alpenlande jum Schauplat eines großartigen Bolkskrieges gemacht werden follte. Der Plan bes Tiroler Rampfes von 1809 war hier von dem Manne, ber mit Land und Bolt ber vertrautefte war, in allen wefentlichen Umriffen vorgezeichnet\*\*\*).

Seit der neuen Vermählung des Raifers mit Marie Luife Beatrix, der

<sup>\*)</sup> S. die Actenstlicke Allg. Zeit. 1808. S. 588. 680. 784. 796. Bgl. (Stutterheim) Geschichte des Kriegs von 1809. I. S. XX f. und (Hormapr) Heer von Innerösterreich. Zweite Aussage 1848. S. 32.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Reglement A. Z. 1808. S. 900.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Denkschrift bei Hormahr "Heer von Innerösterreich". S. 503 ff. 17\*

Tochter bes Erzherzogs Ferdinand von Modena-Breisgan, war der Hof überwiegend friegerijch gesiumt. Die Persönlichkeit der Kaiserin, wie der Einsluß ihrer Brüder, neigte entschieden nach dieser Richtung und es galt als ausgemacht, daß die Heirath selbst als ein Ersolg der kriegerischen Partei am Hofe zu detrachten sei. Mit der Politik, die damals in Preußen am Kader war, stand Stadion in nahen Beziehungen; er ist vielleicht der einzige Staatsmann in Desterreich gewesen, der mit offener Hingebung und ohne Hintergedanken daß Ziel innigen Einverständnisses mit Preußen unverrückt im Auge gehalt hat.

Nun folgten die spanischen Ereignisse nom Mai; sie haben wohl nirgends in der Welt erregender gewirkt, als in Desterreich. Man hatte nur die eine Sorge, es könne Napoleon gelingen, mit gewaltigen Schlägen den Aufstand niederzuschlagen; seit den ersten französisischen Niederlagen athmete man frisch auf und das ganze Land glich bald einem einzigen großen Heerlager.

Bas bebeuteten biejen Thatjachen gegenüber die officiellen Verficherungen, daß an Krieg nicht zu benken sei? Um wenigsten ließ fich Napoleon baburch irren. Schon im Anfang Juni 1808 hatte einer feiner Emissare ihm von geheimen Ginverftandniffen berichtet, Die von ben bohmischen Babern aus mit Wien und Loudon angeknüpft wurden und beren Leiter Gent fein follte; feitbem waren bie bekannten Schritte erfolgt, Die an ber friegerischen Absicht Defterreichs kaum mehr zweifeln liegen. Bersicherten boch Die Franzojen, daß die Sperre gegen England nur scheinbar gehandhabt werde; in Triest dauerte der handel mit Colonialwaaren fort und die öfterreichische Klagge im abriatischen Mecre werde von ben englischen Kreuzern nicht beläftigt. Bald wollte man auch die Spur haben, daß öfterreichische Agenten von Italien aus Berbindungen mit ben aufftanbischen Spaniern vermittelten; unläugbar war es, daß man in Wien feit der spanischen Katastrophe und feit ben Zwangsmaßregeln gegen ben Papft bie bisher bewahrte Buruckhaltung aufgab und jeinen Groll gegen bieje jungften Thaten ber Bonaparteichen Politik kaum mehr verbarg. Durch die Ujurpation in Spanien war bas legitime Interesse jammtlicher alten Onnaftien berausgeforbert, Die Ereignisse in Rom berührten unter allen katholischen Staaten keinen je nabe, wie bas burch Geschichte und überlieferte Politif mit bem römischen Stuble engverbundene Defterreich. Dan fprad) fich in Bien barüber gan; unverhohlen aus; unter ben Ohren bes frangofischen Gesandten Andrecosso wurde bittere Klage geführt über Napoleon und feine Politik, Die ichmer vervönte

<sup>\*)</sup> Rad einem Berichte Finkensteins galt die heirath als ein Erfolg des Einstusses von Balbacci und als ein Mittel, de contrebalancer la paresse et l'apathie politique de l'Archiduc Charles par la vigneur et l'ardeur guerrière des deux Archiducs Ferdinand et Maximilien.



Schrift bes Spaniers Cevallos über ben an ben Brurbons begangenen Thronraub ward zum lebhaften Verbruß ber französischen Diplomatie und Polizei in Desterreich ungestört verkauft.

Das erste Zeichen, daß Napoleon diese Wendung der Dinge ernst nahm, war ein Rundschreiben vom 25. Juli 1808, das die Rheinkundsürsten zur Ausrüftung ihrer Contingente anhielt. Zugleich verlangte sein Minister des Auswärtigen Erklärungen von Graf Metternich, dem Gesandten Desterreichs in Paris. Der Kaiser, versicherte Champagny am 27. Juli, sei auf seiner Hut und werde Truppen nach dem Rhein senden; ein Kunken könne dann den Krieg entzünden. "Was für Vortheile erwartet aber Desterreich vom Kriege? Wir sind gewiß, daß es von Rußland keine Hülse, von England nur weuig zu erwarten hat. Es wird Krieg beginnen ohne einen Verbündeten auf dem Festland." In seiner Erwiederung übte Metternich dieselbe Taktik, wie die Regierung in Wien; man habe, änherte er, nur Veränderungen und Resormen in Angriff genommen, welche der Umschwung der Zeiten längst nothwendig gemacht; man sehe sie eben jeht ins Werk, weil die Tage des Friedens am besten dazu geschaffen seien, eine solche Umbildung durchzusühren.

Es bedarf nicht ber Berficherung ber Franzosen, das Napoleon damals ben Krieg mit Desterreich nicht wollte; gewiß ift ihm zu keiner Zeit eine Schilberhebung unerwünschter gewesen, als tiefe jett. Denn bie Diverfion Defterreichs zwang ihn, feine Kräfte zu theilen; Die Laft eines beppelten Krieges an ber Donau und am Ehro war selhst für bie Ausbehnung seines Reiches zu groß, in jedem Falle hinderte ihn ber brobende Conflict im Often, mit raichen Schlägen und mit ungetheilter Kraft bie franische Insurrection zu ersticken, bevor sie die ganze halbinsel ergriff und ihre ansteckende Macht fich weit über Europa verbreitete. Darum hielt er an fich mit bem Grou, ber ihn gegen Defterreich erfüllte; vielleicht gelang es, mit friedfertigen Borten bie ichon erwachte Kriegeluft bes Gegners wieber einzuschläfern. Als er von ben Pyrenaen nach Paris zurudgekehrt war, ergriff er ben Anlag, bei ber großen Cour am 15. August, Metternich in biesem Sinne anzureben. "Ihr wollt einen Krieg mit uns beginnen, jagte er, ober uns Furcht einjagen.". Wie der öfterreichische Diplomat versicherte, sein hof wolle weder das Eine noch bae Andere, fiel ber Kaifer ein: "Bozu bann Gure Ruftungen, die Europa in Unruhe jegen, den Frieden bedrohen, Eure Finanzen ruiniren? Wenn Gure Ruftungen, wie Sie behaupten, nur gur Bertheibigung bienten, so wurde man sich nicht so bamit beeilen. Zu einer neuen Organisation nimmt man fich Zeit und schafft fie langfam; man bilbet ba keine Dagazine, macht keine Truppenanhäufungen, kauft keine Pferde . . . Ich verlange nichts von Euch, ich will nichts, als ein sicheres und ruhiges Verhältnis. Liegt eine Schwierigkeit zwischen uns, eine einzige nur, fo bezeichnen Sie mir fie und wir wollen fie auf ber Stelle ausgleichen . . . Man wird mich

nicht überraschen, ich werde gerüstet sein. Vielleicht zählt man auf den Kaiser von Rußland, allein man täuscht sich, ich din seiner Zustimmung vollkommen sicher und weiß, wie seine Entschlüsse sein werden . . . Sie selbst wollen den Krieg nicht, ich glaube das von Ihnen, von Ihrem Kaiser, von allen verständigen Leuten in Desterreich. Aber der deutsche Adel, unzustrieden mit den gemachten Beränderungen, erfüllt Deutschland mit seinem Hasse. Ihr lasset Euch vorwärts treiben; von Küstung zu Küstung kommt Ihr immer weiter, die zu einem unerträglichen Zustand, aus dem Ihr selber wünschen müßt durch eine Kriss herauszukommen. Diese Kriss ist der Krieg."

In Defterreich waren die Dinge noch nicht so weit, daß man gegen biefe halb brohende Mahnung zum Frieden hatte gleichgültig fein burfen. Das Ansinnen zwar, Joseph Bonaparte als König von Spanien anzuerkennen, ward abgelehnt, aber es wurden doch im Uebrigen friedfertig klingende Erklärungen gegeben, um Zeit zu gewinnen. In biefem Sinne war auch ber Brief entworfen, ben Raifer Frang nach Erfurt schrieb. Aber bie Ruftungen bauerten fort. Darum war auch die Aufnahme, welche bie kaiferlichen Friedensversicherungen zu Erfurt fanden, fühl genug; wir erinnern uns, daß die Antwort, die Napoleon bem General Bincent mitgab, schon aus einer herberen Tonart klang, als die Ansprache vom 15. August, boch glaubte er noch nicht an einen raschen Ausbruch bes Rrieges.\*) In Bien freilich war man eben jest fertig mit seinem Entschluß; es fragte sich nur noch, welche Beit die rechte fei? Wir haben oben im Busammenhang mit ben preußischen Dingen erzählt, welche Berhandlungen barüber zwischen Ronigeberg und Wien gepflogen worden find, wie in Preußen die beutsche Partei zur Entscheidung brangte, in Defterreich man noch gogerte, bis bann ber Rudtritt und die Nechtung Steins die Berhaltniffe in unerwünschter Beife verschob und verwirrte. Aber Eins war gleichwohl gewiß: der Entschluß in Bien, zum Kriege zu schreiten und sich ber Mitwirkung Preußens zum Kampfe auf jebe Beife zu verfichern.

Bielleicht hätte man jest schon zu ben Waffen gegriffen, wären die Rüstungen fertig und die Lage der Finanzen weniger troftlos gewesen. Im Juni 1808, als die offenen Borbereitungen zum Kriege begannen, mußte man 240 Gulben in Papier geben, um hundert Gulben in Silber zu erhalten; in ähnlichem Berhältniß war der Credit der Staatspapiere herabgedrückt, und der Wechselcours auf Augsburg stand auf 254. Eine neue

<sup>\*)</sup> Das beweist auch ber Brief, ben er am 12. October an ben König von Westsalen schrieb, s. Mémoires du Roi Jérôme III. 297. In Berlin glaubte man, die Borstellungen ober vielleicht Drohungen Rußlands würben den Entschluß jum Krieg noch anshalten; der Gesandte in Wien dagegen war seit Ende October vom Ausbruch überzeugt und berichtete kurz nachher (Rov.) seiner Regierung, im März 1809 werde Desterreich zu ben Wassen greisen.

Steuer, bie man ichon früher auferlegt, um einen Tilgungsfond ju gewinnen für die überwältigende Maffe des Papiergeldes, hatte den Zweck nicht erreicht; ber Staatscredit blieb nach wie vor tief erschüttert; und jeder neue Schritt jum Rriege brobte ihn vollends zu gerftoren. Es waren fomobl bieje Bebenken, als die bitteren Erfahrungen der früheren Feldzüge, die den Erzherzog Rarl felbft und feine militarische Umgebung, namentlich Graf Philipp Grunne, jum Frieden ftimmten und einen Rampf von vornherein als ein Bagnif von zweifelhaftem Erfolg betrachten ließen. Unfere physischen Bulfemittel, fagte einer in diefem Rreife, find mit benen Frankreichs nicht zu vergleichen. Sollen wir alfo auf einem moralischen Impuls, auf die Unaufriedenheit der von Frankreich eroberten oder ihm ginsbaren Provingen, auf den allgemeinen Bunsch, auf vernichtete Vorurtheile und auf das Erwachen ber unterdruckten Bolfer unfere hoffnungen grunden ? Allein biefe Beibulfen find von der Unftatheit des Augenblicks zu abhängig, als daß fie bei militarischen Berechnungen ju Grunde gelegt werden durften.\*) Derfelbe Mann klagt bitter über die Mangel ber gangen Staats. und heereseinrich. tung, über "die Schulfnabenverantwortlichkeit, die Dekonomiecommiffionen, bie uns zu Brunde richten, die Berpflegungs-Departements, die uns aushungern, die Buchhaltung, die fich immer irrt, über die Controlen, wer am wenigften ftiehlt, über ben Rriegerath, ber nie einen Rath giebt, über bie Bureauherrschaft, die Alles zu Boden brudt." Auch war in diesen Rreisen eine leise Opposition gegen ben leitenden Minifter nicht zu verkennen. Der Ginfluß Philipp Stadions, die Stellung feines Bruders Friedrich, ber Befand. ter in Munchen war, erregte die Gifersucht ber eingeborenen ober am Sofe eingewurzelten Aristokratie; und die Stadions hatten hier als Fremblinge ähnliche Antipathien zu überwinden, wie Stein bei ben Junkern in Preufen. \*\*)

Aber biese Ansicht war nicht bie allgemeine; auch bie ihr hulbigten, folgten bem allgemeinen Impuls zum Kriege.\*\*\*) Nicht bie hohe Aristokratie allein, bie in Napoleon weniger ben Absolutismus als bie Revolution be-

<sup>\*)</sup> S. ben Brief Grünne's an ben Fürsten von Ligne in Hormapr's "Deer von Inneröfterreich." S. 536. 537.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben Briefen Grunne's, aus benen bas herausspricht, f. auch Gagerns Antheil an ber Bolitif. I. 181. 182.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, schrieb berselbe Grünne a. a. D., um ben Truppen jeden Antrieb zu geben, bessen, bessen sie bedürftig waren, und jene Bewegslichkeit, ohne welche wir immer das Kürzere ziehen milssen. Ich habe mich selbst in Proclamationen und Tagesbesehlen begeistert, um die Armee zu elektristren und die Aussen guten Ersolges zu verbreiten. Auch Finkenstein berichtet am 1. Februar: Il n'existe plus ni opposition ni parti pacifique; l'Archiduc Charles et ses entours sont tous pour la guerre et même le Sieur de Grünne est entraîné — comme je l'avais toujours dit — et agit absolument dans le même sens.

fampfte, nicht die antibonaparteschen Wiener Salons, in benen Rasomowski und Pozzo di Borgo den Ton angaben, oder Kreise, die unter dem Ginfluß ber britischen Diplomaten und bes Grafen Munfter ftanben, auch nicht bie Gent und Schlegel, beren Wort und Feber jest gebraucht warb, fonbern bas eigentliche Bolt, die frifchen und helbenhaften Bewohner biefer reichgefegneten Lande, ber Bauer und Burger, die fich jum Kriegedienst herzudrang. ten, der gandwehrmann, der aus der gewohnten Tragheit des finnlichen Benuffes fich aufraffte jum außerften Rampfe, ber Alpenbewohner und Gebirgs. fcube, ber aller bitteren Erinnerungen uneingedent in unverbrüchlicher Treue an dem Reiche und seinem Raiferhause hing, diese waren es, in benen die wärmste und aufrichtigste Begeisterung für den Krieg lebendig war. Das ganze gand mar zu einem einzigen großen Lager geworben, niemals waren Bolk und Dynaftie einträchtiger verschmolzen wie jest. Der Kern der Nation war in der Landwehr vereinigt, an ihrer Spipe ftanden die Prinzen bes Raiferhauses, Erzherzog Maximilian ob und unter ber Enns, in Bohmen, Mahren und Schlesien Ferdinand; Die Militargrenze hutete Ergherzog Ludwig, Polen Frang von Efte, bem Erzherzog Johann fiel bas Gebirge gu. Aus seiner band aus Oberfteier burch Salzburg lief, wie hormanr fagt, ber Brandfaden nach Tirol ins Beltlin und Graubundten und bis in die vier Balbftabte und ins Ballis hinein. Major St. Ambrois ging im November 1808 nach Palermo und Cagliari, um mit dem ficilischen und fardiniichen hofe Diversionen auf Neapel, Genua und Piemont zu verabreden; Graf Rudolph Paravicini und fein Schwager Juvalta mit mehreren einfluß. reichen Bündtnern arbeiteten im Beltlin für die alte Ordnung, durch Stalien, Aftrien und Dalmatien bis zu den Albanesen waren vertraute Ginverftand. niffe angeknuvft.

Von auswärtigen Mächten wurden Preußen und England als fichere Berbundete mitgezählt, auf Rugland, wo die Aristofratie den haß gegen Bonaparte eifrig theilte, glaubte man wenigstens bis zu den Tagen von Erfurt noch rechnen zu konnen. Bas bort freilich abgeredet ward, mußte biefe Soff. nung niederschlagen. Noch wußte man in Wien nicht, daß sich ber Czar förmlich verpflichtet, zu einem Rriege gegen Defterreich mit feinen Baf. fen mitzuwirken, aber man fab doch die gemeinsamen Schritte Frankreichs und Ruflands, um England jum Frieden ju beftimmen, die Unterftugung, die Alexander den Friedensmahnungen Napoleons zu Wien jest angedeihen ließ, und feine Bereitwilligkeit, in Napoleons Auftrag burch eine angehotene Garantie des öfterreichischen Gebietes die kriegerische Neigung des Raiferftaates zu beschwichtigen. Gleichwohl beschloß man einen letten Versuch zu machen. In ben erften Wochen bes Jahres 1809 ward Fürft Karl Schwargenberg nach Petereburg gefandt, um bie Mitwirtung bes Czaren zu erlangen. Allein er fand bie ruffische Politit nur bamit beschäftigt, Die in Erfurt verheißene Beute gu gewinnen ober ficher ju ftellen. Alexander mabnte



bringend vom Kriege ab, bekampfte die Ansicht, daß man jest Napoleon ungeruftet überraschen könne, und gab auch nicht die leiseste hoffnung, daß von ihm eine Gulfe zu erwarten fei. Giner ber eifrigften Manner ber beutichen Partei, ber preußische Gefandte von Schladen, mar bamals bemuht, auf ben Caaren in gleichem Sinne, wie Schwarzenberg, einzuwirken.\*) Die Denk. schriften, die er für Alexander niederschrieb, faßten in beredter Darlegung Alles zusammen, was zum Kampfe gegen Napoleon stimmen konnte: die Unerfättlichkeit, bie ben Eroberer mit bamonischer Bewalt immer weiter und weiter trieb, die Pflicht, die Rugland nach seiner eigenen Vergangenheit gegen Preugen und Defterreich zu erfüllen hatte, die Gefahr, die ihm felber brobte, wenn beide deutsche Mächte vernichtet waren, die Nothwendigkeit für Defterreich, wenn es nicht muthlos fein Schickfal erwarten wollte, ben einzig gunftigen Moment zu ergreifen, in bem ce bem fruher ober fpater brobenben Angriff bes Keindes zuvorkommen konnte. Aber das Alles war fruchtlos. Nicht als wenn Rugland von einer blinden hingebung an die Bonapartesche Sache betäubt und geblenbet gewesen ware; wir erinnern uns, daß in Erfurt und vorher manche Illusion abgestreift worden war. Bielmehr sprach man es zu Petersburg offen aus, daß man Napoleon in den felbftgeschaffenen Berlegenheiten fich schwächen, an dem Rampfe in Spanien und ber machfenden Ueberburdung Frankreichs fich verbluten laffen muffe; nicht jum Rriege muffe man ihn brangen, benn gerade ba fei er am unwiderftehlichsten, fonbern bedenten, daß er, fich felbst überlaffen und feinem eigenen Charatter nachgebend, von einer falichen Berechnung in die andere gefallen fei. Benn bie Früchte ber jungften Miggriffe einmal gereift feien, bann konne man bie Sprache andern und das verlorene Gleichgewicht wiederherftellen. Die gegenwärtige Politik fei nicht nur fur Rufland nütlich, sondern fie erscheine auch als bas einzige Mittel, langfam aber ficher ben Grad von Unabhängigkeit, Bohlftand und Achtung wiederzuerlangen, ben Rugland durch eine Berkettung von unglucklichen Ereigniffen eingebuft habe. Aus biefen Neußerungen eines vornehmen Ruffen ließ fich ungefähr errathen, welche Stellung ber Caar zu dem drohenden Kriege nehmen werde. Um den Erfurter Berpflichtungen nothburftig nachzukommen, ruftete er mahrscheinlich eine Armee aus, aber mehr um die Waffen zu zeigen, als fie zu gebrauchen.

Bas Alexander selbst gegen Schwarzenberg äußerte, stimmte damit überein. Er sei gebunden und habe auch wenig Vertrauen auf Erfolge Oesterreichs; drum könne er sich nicht zwischen zwei Stühle setzen. Es sei ihm zwar höchst schwerzlich, so handeln zu mussen, allein er habe das dem Wiener hof nie verhehlt, und derselbe könne ihm wenigstens nicht vorwersen,

<sup>\*)</sup> S. bessen Tagebuch S. 310 ff. Das Uebrige ist seinen Gesanbtschaftsberichten entnommen, namentlich bem vom 10. März und 11. April, die über die Aubienz Schwarzenbergs und seine Unterredung mit Schladen berichten.

trügerische hoffnungen erwedt zu haben. Schwarzenberg legte hierauf bem Raifer Briefe und Attenftucke vor, bie er vom Erzherzog Ferdinand erhalten, und die ben Beweis gaben, daß weitausgesponnene Plane einer Reftauration Polens eriftirten und Napoleon sie begünftige. Sie sehen also, war bie Antwort Alexanders, was mir von Napoleon bevorsteht, wenn ich mich gegen ihn erkläre. In Berlin machten biefe Eröffnungen tiefen Ginbruck; man hatte nicht geglaubt, daß fo "traurige Berpflichtungen" bestanden und folog baraus mit neuer Sorge, wie tief Alexander noch mit bem frangofi. ichen Spftem verftrickt fei. In Defterreich war ber Einbruck minber tief, theils weil man ichon zu weit gegangen war, theils weil man von ber Action Ruflands wenig Ernft erwartete. Wir find, außerte damals Schwargenberg gegen Schladen, jest fo geruftet, bag wir die Mittel bes Geaners nicht zu fürchten brauchen. Auch konnen wir biefen gezwungenen Buftanb nicht lange ertragen, die Haltung unter ben Waffen ruinirt uns. wir entwaffnen, fo konnte bas bie Gefahr unferer Lage nur fteigern und augleich die Meinung der Welt von uns abwenden. Wollten wir aber diese Unstrengungen länger fortseten, so kamen wir jum Bankerutt; wir muffen baber Rrieg führen. Für große Uebel, fügte ber öfterreichische Beneral hinzu, find große Gulfsmittel nothwendig; temporifiren ift in folder Lage bas Schlimmfte von Allem, benn es ichlägt bie Beifter nieber, ichmacht ben Muth und führt die öffentliche Meinung irre.

Glücklicher als in Rufland mar Desterreichs Bemühen, die nur unfreiwillig abgebrochene Verbindung mit England wieder anzuknüpfen. gleich nach bem Erfurter Congreß hatte Stadion bem hannoverschen Befandten, Grafen Sarbenberg, Die Lage unverhohlen geschildert: ben Entichluß jum Rriege, und zwar zu einem Rriege, ber nicht mit halben Mitteln geführt werden, ju bem bie Erhebung der Bolfer als ermunichte Gulfe mitwirken muffe. Gelbst um bie Finangen herzustellen, sehe man kein Mittel, als einen gludlichen Rrieg, ber bie verlorenen Provinzen wieder ichaffe.\*) Es war bann ein geschickter und folgenreicher Act ber öfterreichischen Politik, in Conftantinopel die Franzosen aus bem Feld zu schlagen und die Aussoh. nung mit England einzuleiten. Die Turfen hatten bas Anfinnen Napo. leons, die Donauprovingen ohne Schwertstreich ben Ruffen auszuliefern, als bas aufgenommen, mas es mar: als eine Beleidigung, gegen bie fich ihr nationaler und friegerischer Stolz mit aller Unbanbigfeit emporte. Stimmung hatte Defterreich benutt, um die unglückliche Entzweiung Englands und ber Pforte auszugleichen und ben Frieden zu vermitteln, ber am 5. Januar 1809 beibe Mächte wieber aussohnte. Noch war zwar über bie Art ber britischen Mitwirkung zu bem bevorstehenden Kampfe auf bem Fest. lande keine bestimmte Berabredung getroffen; aber es war mit Sicherheit

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungstriege I. 54 ff.



zu erwarten, daß England Gelb und Waffen liefern, vielleicht auch durch eine Landung im Norden den Kampf Defterreichs unterstützen werde.\*)

Auch mit Preußen war ein fester Bund nicht geschlossen, eber war feit Steins Rudtritt eine leife Entfremdung eingetreten. Allein die Ginficht, daß man ber preußischen Mitwirkung beburfe und daß die alte Rivalität jest einem gemeinsamen höheren Interesse weichen muffe, beherrschte boch bie öfterreichischen Staatsmanner; wir haben früher Stadions Ausspruch barüber mitgetheilt. Go lebte man benn auch ber zuversichtlichen Soffnung, daß es im Moment ber Entscheidung gelingen muffe, Preußen mit fortzureifen, und mit Preugen bas gange nördliche und mittlere Deutschland. Die Stimmungen im Norden waren ja noch aufgeregter und racheburftenber als in Defterreich; erzählen boch die Franzosen felbst, daß ihre abziehenden Colonnen aus ben preugischen Dörfern mit Roth. und Steinwürfen geleitet worden seien und frangofische Officiere es kaum wagen durften, fich in Berlin öffentlich ju zeigen, ohne bie Infulten ber Bevolkerung herauszuforbern. In ben verlorenen Gebieten Preugens, die wider Willen an Sachsen und Beftfalen gekommen waren, im hohenzollernschen Frankenlande waren gleiche Stimmungen mach geworben und konnten, wenn Tirol und Vorarlberg fich erhoben hatten, einen wirksamen Druck auf bie Rheinbundstaaten üben.

Kreilich mußte man feit bem Ministerwechsel in Preußen die Soffnungen auf eine fraftvolle und fuhne Politit fehr herabstimmen. Die Sympathien der Nachfolger Steins waren zwar mit Desterreich und das Berhaltniß ber beiben Cabinete blieb freundschaftlich; allein bie Aussicht auf ben Rrieg weckte boch im preußischen Ministerium mehr Sorge als hoffnung. Nach ben jüngsten Erfahrungen waren die Beziehungen zu Napoleon um nichts gebeffert; vielmehr konnte ein unüberlegter Schritt die ganze Bucht feines Grolles herausforbern. Wir muffen in ber jetigen Lage, ichrieb am 6. Febr. bas Minifterium an Finkenftein, jeben Schritt vermeiben, ber ben Berbacht Frankreichs erwecken ober Defterreich zu irrigen Combinationen berechtigen konnte. Das Meisterftuck Ihres Berhaltens wird fein, sich bas Bertrauen bes Grafen Stadion zu erhalten, ohne bie Miene anzunehmen, als bemühten Sie fich allzusehr barum. Finkenstein follte barum Alles unterlaffen, was bem frangöfischen Gefandten Stoff gur Rlage geben konnte; insbesondere auch das allzugroße Drängen um vertrauliche Eröffnungen Defterreichs, benn bas konne leicht ber Anlag ju gefährlichen Borichlagen werden. Geraume Zeit hatte die preußische Regierung fich mit ber hoffnung getröstet, es werbe nicht jum Rrieg kommen und barum ben kriegerischen Rachrichten bes Gefandten in Wien einen hartnäckigen Unglauben entgegen. gesett; auch auf das Abrathen Ruflands war gerechnet worden. um fo

<sup>\*)</sup> S. Adair Robert Sir, the negociations for the peace of the Dardanelles. Lond. 1845 I. 124. 128 ff. II. 119.

größer war die Niedergeschlagenheit, als der Ausbruch des Rrieges gewiß, und zugleich die Thatfache zweifellos war: Allerander werde, wie ein ministerielles Aftenftuck fagt, die "verberblichen Plane Napoleons" thatig unterstüten. Allerdings war Preugens Lage bebenklich genug; schloß es fich fofort an Defterreich an, fo konnte es leicht jum erften Opfer frangöfischer Rache werden, und verfagte es Defterreich die bulfe, fo konnte es gezwungen werben, unter Napoleons Fahnen gegen Defterreich fechten zu muffen. Dies zu forbern ftand ja nach bem jungften Bertrag bem frangofischen Raifer als ein Recht zu. Wir brauchen nicht zu fagen, wie unerträglich ber Bebanke Allen war, auch ben Bergagteften und Nachgiebigften; die vertraulichen Correspondenzen find burch bie Befürchtung, bag bas preußische Contingent verlangt werben konne, in wahrer Aufregung. Wenn es bamals nicht geforbert worden ift, fo war, wie ber preußische Gefandte aus Paris berichtete, wohl nichts anderes ber Grund: "als ber wohlbekannte Geift ber preußischen Truppen und die Abneigung, dieselben mit biefer Gefinnung in ben verbundeten Bebieten fich zeigen zu laffen. \*\*)

Es war bas Eigenthumliche des bevorftebenden Kampfes, daß die auswartigen Bundniffe und Subfidien diesmal mehr als fonft fehlten, daß aber an beren Stelle als Berbunbete alle bie nationalen und patriotischen Sympathien mitzählten, die Defterreichs Rriegserklärung von ben Alpen bis an bie Meeresfüsten zu ben Waffen rufen follte. Diese Stimmungen zu nuten, ehe fie erkalteten ober in fruchtlosen einzelnen Ausbrüchen fich Luft machten, bazu war eine rasche Entscheidung nothwendig. Wohl waren bie kriegerischen Ruftungen noch nicht zum Ende gebieben, indeffen um zu warten, bis fie gang fertig maren, hatte man vielleicht gogern muffen, bis ber Keind in Spanien bas Uebergewicht erlangte, mithin ber glücklichste Moment verloren war. Der Gebanke eines glücklichen Rampfes beruhte ja aber auf der hoffnung, ben Gegner ungeruftet in einen doppelten Krieg zu verwickeln. brangte bie Lage gebieterischer als je zum ungefäumten Ausbruch; denn ob eine Anzahl Regimenter mehr schlagfertig warb, wenn man noch wartete, fiel nicht fo schwer ins Gewicht, als die Betrachtung, daß jest Napoleons gange heeresmacht noch nicht zum Rriege im Often bereit mar.

Alles, was in den letten Wochen 1808 und zu Anfang des neuen Jahres geschah, ließ hoffen, daß man diesmal den Moment rasch und glücklich ergreifen werde. Die Rüftung wurde mit verdoppelter Eile betrieben, Nationalsubscriptionen zur Unterstützung der Familien der Landwehrmanner wurden eröffnet, reiche patriotische Gaben zum Bedürfniß und zum Schmuck der Baterlandsvertheidiger dargereicht, aus der Fahnenweihe der Freiwilligen in Wien ward ein kriegerisches Nationalsest. Man gab sich jest keine Mühe

<sup>\*)</sup> Aus ber Correspondenz bes preuß. Ministeriums mit ben Gesandten in Bien, Baris und Betersburg vom Januar bis Marz 1809.



mehr, ben Gegner zu täuschen und in Friedensträume einzuwiegen; darum durfte man ihm auch keine Zeit mehr lassen, die versäumte Rüftung nachzuholen.

Napoleon war von Erfurt aus nach Spanien aufgebrochen, um mit einem gewaltigen Schlage die Insurrection zu erstiden. Gine heeresmacht von mehr als 300,000 Mann ftand jest jenseits ber Pyrenaen, und Napoleon felbst war im Begriff, ihre Führung ju übernehmen; es ichien nicht zweifelhaft, daß die an Bahl, Disciplin und Leitung viel schwächeren Streitkräfte der Gegner, zumal in offener Felbichlacht, raich unterliegen mußten. In ber That drang das französische Heer im November raftlos vor; bei Gamonal, Espinofa, Tubela murben bie Spanier gurudgeworfen, ber Pag von Somofierra erfturmt, die Thore von Madrid am 4. December dem Kaifer geöffnet. Die kriegerische Ueberlegenheit ber Franzosen und ihrer beutichen Sulfstruppen hatte fich aufs Neue glanzend bewährt. Nur murbe bie innere Lebenskraft des Aufstandes dadurch nicht angegriffen; die Erbitterung wuchs mit den Niederlagen. Alle die Erfolge, die auf offenem Schlachtfelde errungen waren, traten rasch in ben hintergrund vor einer beispiellosen Epis fobe: bem Wiberftande, ben Saragoffa leiftete. Ginem folden Rampfe gegenüber durfte Napoleon nicht ruhen, bis die Bucht feiner Ueberlegenheit in immer erneuerten gewaltigen Schlägen die Kraft des Gegners gebrochen batte.

Aber jest kamen bie Botschaften aus bem Norden und Often, bie ihn jur Rudfehr mahnten. Der ju Erfurt verabredete gemeinsame Friedensantrag an England war fruchtlos geblieben; ichon die Vorfrage, ob man im Namen Spaniens den aufgedrungenen Bonaparteschen Usurpator ober die Repräsentanten der empörten Nation zu den Friedensverhandlungen zulaffen folle, machte eine Verständigung unmöglich. Die britische Regierung verfundete am 15. December, daß fie ben Krieg fortseben werde; fie that bies in einem Cone, aus dem die Eintracht mit Desterreich und die Ermunterung jum Rampfe vernehmlich herausklang. Schon fprachen auch bie Lonboner Blatter mit indiscreter Aufrichtigkeit von der Ankunft eines öfterreichischen Unterhandlers in ber Hauptstadt, und die Botschaften, die aus Conftantinopel kamen, liegen ahnen, daß die alte Berbindung zwischen Defterreich und England wiederhergestellt mar. Die Fürsten des Rheinbundes, namentlich Friedrich von Württemberg, berichteten wachsam und beforgt über ben Fortschritt der österreichischen Ruftungen und mahnten bringend, ben Friedensbetheuerungen, die Kaifer Franz nach Erfurt hatte bringen laffen, keinen Glauben zu schenken. Seit ben letten Bochen bes Jahres 1808 gab fich zudem Defterreich felbst teine Dube mehr, zu verbergen, mas es vorbereitete.

So ward es Napoleon zur peinlichen Gewißheit, daß ber Krieg unvermeiblich war. Ich hoffe so wenig auf Frieden, schrieb er seinem Bruber Sojeph, beffen Glud- und Friedenswünsche jum neuen Jahr erwiedernd, bag ich eben eine neue Aushebung von hunderttaufend Mann angeordnet habe. Englands bag, bie Greigniffe gu Conftantinopel, Alles lägt mich ahnen, baß bie Stunde ber Rube noch nicht geschlagen hat. Um 17. Januar beftieg er ju Ballabolid, wo er neue Allarmnachrichten empfangen, fein Pferd, eilte fvornstreichs nach Baponne und traf icon am 22. Januar zu Paris ein. Auch hier marteten feiner feine freundlichen Botichaften. ibn felber die Erinnerung des Miggeschicks von Baylen noch jo druckte, daß er es bie Urheber und Betheiligten aufs ichonungeloseste empfinden ließ, fo war ber Eindruck ber Ereignisse in Frankreich nicht weniger tief. Das Unheil des spanischen Unternehmens, erst jest allmälig übersehbar, die stets neuen Opfer an Geld und Menschen, Die Ueberspannung ber gangen politiichen Lage wurden in der Nation fo lebhaft gefühlt, daß felbst die letten Erfolge teinen Troft gewährten. Bum erften Male nach einem gludlichen Beldzuge fand ber Imperator migbergnügte Mienen. Es mußte bieje ftille Bahrung ber Gemuther wohl ichon tief genug geben, wenn bie ichlaueften Diener bes Syftems, Talleprand und Fouché, in ihrer feinen Witterung bes politischen Windes, fich biefen Stimmen anschloffen und nicht mehr verhehlten, baß fie ber Dauer bes Raiferreichs anfingen ju miftrauen. freilich eines ber erften Geschäfte Navoleons nach feiner Ruckfehr, Beiben feine Ungnade ju zeigen, und namentlich Talleprand in Gegenwart ber erften Burbentrager auf eine unerhörte Beise zu guchtigen; aber je ungestumer er feiner Leibenschaft Luft machte, beito offener ward auch bie Spaltung, Die zwijchen ihm und ber Nation fich anfing zu bilben. Durch die diplomatiichen Berichte ward raich an allen Gofen Guropas bekannt, bag Napoleon jeinen Staatsmannern und feinen Feldberren grolle, bag er feine Bertrauteften im bochften Born entfernt babe und bie öffentliche Stimme voll Unmuth über die jungfte Vergangenheit, voll Miftrauen in die Bufunft fei. Selbst in ber Urmee begann fich bie Ungufriebenheit gu regen über einen Rrieg wie ber in Spanien, ber wenig Lorbeeren und Genug, nur unermegliche Mühen und Befahren bot, boffen Ende gudem nicht abzusehen ichien. Lauter unfreundliche Aussichten fur einen neuen Arieg im Diten.

Noch am Tage, wo Napoleon zu Paris ankam, wurden die Rheinbundfürsten aufgefordert, ihre Contingente zu stellen; eine neue Aushebung in Frankreich selbst war schon vorher angeordnet worden, die Armeecorps im Innern wurden zum Marsch nach dem Ahein in Bereitschaft gesetht, Zuzüge aus Spanien sollten folgen. Dem noch in Paris weilenden russischen Minister Romanzoff wurde bedeutet, daß nun die zu Erfurt zugesagte hülfe Ruhlands geleistet werden musse und daß man sicher darauf rechne; an Preuhen erging die Drobung, daß sedem Bersuch, seine Hoeresmacht über bas festgesette Maß von 42,000 Mann zu vermehren, sossert die Kriegserklärung folgen werde. Der Ton, den die ofsicielle und abhängige Presse gegen

Defterreich seit des Raisers Rudkehr anschlug, mußte alle Friedensausficht vereiteln. Bahrend die öfterreichischen Blatter mit Aufgahlung ber Ruftungen und mit Bemalben patriotischen Gifers erfüllt waren, unterließen bie deutsch-frangösischen und die Pariser Blätter nichts, das Keuer der Erbitterung zu schuren.\*) Da wurde der patriotische Aufschwung ber Defterreider bitter versvottet und die Luge ausgestreut, die Jugend fliebe in Maffen über die Grenze, um dem Aufgebot zu den Waffen zu entgehen. Wähnt man etwa, hieß es, die fünf Millionen Polen, die Galizien bewohnen, wurden sich gegen ihre Brüder und Befreier, die unter frangosischen Fahnen fechten, schlagen wollen? Oder die Ungarn einen Krieg führen, der ihrem theuersten Interesse fremd ist? Höhnisch ward an Ulm und an Mack erinnert und gefragt, ob denn die jungen herren von Bien wieder Luft hatten, auf diefen Schauplat zu erscheinen, wo sie por bem siegreichen Navoleon bamals defilirt hatten? Welche Bortheile man baraus ziehen wolle, daß man Sandwerker und Ackerbauer zu Grenadieren und Jägern umbilbe? "Es ist eine Romodie", fagten freilich die guten Leute felbst, aber fei benn Desterreich reich genug, um sich mit solch koftspieligen Schauspielen zu beluftigen? Db benn das öfterreichische Cabinet sich wieder von England berathen oder sich durch den Einfluß einiger Reichsritter von ehedem hinreißen lasse? Nicht nur die Blätter zweiten Ranges redeten aus diesem Tone, auch der Moniteur, das treue Sprachrohr des faiferlichen Willens, ftimmte ein. In ber Nummer vom 3. März war ber öfterreichische Internuntius bei ber Pforte in feindseligften Worten beschuldigt, gegen Frankreich intriguirt zu haben, und im Journal de l'Empire hieß es bald nachher: in Wien kundige Alles den größten Taumel und den vollkommenften Bahnfinn an.

Seit ten ersten Tagen bes März beutete in Wien in ber That Alles auf Arieg. Erzherzog Karl rief die Freiwilligen unter die Waffen; "wir stehen, sagte er, gegen Jedermann auf, der unsere Selbständigkeit und unser Eigenthum antasten will. Wir wollen einmal keine Sklaven fremder herrscher werden." Ein Aufruf in gleichem Sinne begrüßte am 11. März, als die Fahnenweihe stattsand, die sechs Bataillone der Wiener Landwehr. "Keiner von Euch, hieß es darin, will fremden hohn und fremde Fessell tragen. Dieser seste patriotische Entschluß erzeugt helben und verbürgt den Sieg." Die Landwehr von Innerösterreich hielt am 24. März ihre Fahnenweihe; ein Tagesbesehl des Erzherzogs Johann rühmte die freiwillige hingebung, womit das Bolk dem Rufe seines Kaisers gesolgt war. Liebe zum Baterlande, sagte er, Enthusiasmus für Selbständigkeit, haß gegen

<sup>\*)</sup> Eine reiche Blumenlese aus bieser Zeitungssehbe giebt "Desterreichs Kriegsgeschichte im Jahre 1809", auch unter bem Titel "Europas Palingenesie" I. 1. 85—136.

alle fremben Tyrannen, erhabenes Bewußtsein bes eigenen Werthes, lebenbi Gefühl unserer Kraft, echter alt-österreichischer Sinn gab ber Landwehr Dasein.

Es gab in biefer Lage für bie Diplomatie nichts mehr zu vermitte Champagny, ber frangofifche Minifter bes Auswärtigen, flagte gegen Mett nich über bie offentundige Ruftung jum Rampfe, Metternich hielt ihm ! Aufgebot ber Rheinbundtruppen und ben Marich ber Frangofen nach t Rheine entgegen. Am 2. März hatten beibe Diplomaten eine längere Unt "Wenn Sie bem Raifer noch nicht ben Rrieg erklart haben, ja Champagny zu Metternich, fo haben Sie ihm doch die Gewißheit des & bens entzogen; Sie haben feine Rudfehr beschleunigt; Sie haben ihn hindert, die Englander in eigener Perfon zu verfolgen und ihnen ben L gur Gee zu fperren." Beiter erinnerte bann ber Minifter an Beleibigung bie zu Triest frangofischen Officieren jugefügt worden waren, an bie Salti ber öfterreichischen Preffe, bie Verbreitung falicher Nachrichten über Spani bie Anknüpfungen mit ben fpanischen Insurgenten, ben Verkauf ber Sch von Cevallos und bie feindselige haltung, welche bie öfterreichische Diplome zu Constantinopel angenommen. Metternich rief bagegen bie Rüftungen Rheinbundes, die Mariche ber frangofifchen Armee, die Saltung bes Erfui Congreffes ins Gebachtnig und führte barüber Beschwerbe, bag man i selber nicht einmal im gewöhnlichen Verkehr die Rücksicht mehr scher bie man einem Befandten Defterreichs fculbig fei. "Der Raijer, erwiede Champagny, beklagt fich nicht über ben Grafen Metternich; Ihr Sof ift allein, ber, indem er feine Beriprechungen nicht erfüllte, bie Burbe Ih Charaftere verlette."

In bemselben zankenden Tone, voll Anklagen und Gegenanklagen, i ber schriftliche Berkehr beider Mächte gehalten. Seinen Gesandten Andrei batte Napoleon bereits abgerufen; berselbe verließ am 28. Februar Wes wäre nicht auffallend gewesen, wenn auch Metternich von Paris af reift wäre; denn schon wurden die friedlichen diplomatischen Beziehungen waltsam durchbrochen. Um Mitte März ward ein französischer Courier, der zu Wien zurückgebliebene Geschäftsträger nach Paris sandte, zu Bram angehalten und ihm seine Depeschen abgenommen; Napoleon ordnete sogl Repressialien an und ließ einem österreichischen Courier zu Nancy die gle Behandlung widerfahren.

Der Ausbruch bes Rampfes war banach jede Stunde zu erwarten; beiden Seiten traf man die letten Borbereitungen mit brangender Gile t Seder hoffte, der Erste auf dem Rampfplat zu sein. Napoleon hatte seiner Rudfehr unermüblich gerüstet und wie immer war seine schöpferi Thatigkeit der böchsten Bewunderung werth. Neue Truppencorps wur ausgeboben, erganzt, die Rekruten geübt und bewaffnet, Reiterei, Geschützt Geneweien organistet und in der kurzen Frist weniger Monate das M



liche geleistet. Aber es war boch eine andere Sache, als 1805 und 1806. Bwei große Rriege zugleich zu führen, beren einer ichon ben besten Rern bes Beeres in Anspruch nahm, bas war eine Laft, die felbft bie gewaltige Macht des Kaiserreichs überstieg. Noch in Spanien hatte der Kaiser eine Aushebung von 80,000 Mann angeordnet und dabei wiederholt auf die Conscription eines kunftigen Jahres (1810) vorgegriffen; es waren achtzehnjährige Rekruten, die er zu den Baffen rief. Allein bas reichte nicht einmal bin. Das Fehlende zu erganzen, erfolgte zugleich ein Rudgriff auf die Confcriptionen von 1806—1809. Gelbft seine Bewunderer geben zu, daß fich ein tiefes Migvergnugen in ber Bevolkerung zu regen anfing über bie immer wach. senden Forderungen, in benen ein Ruhepunkt und ein Ende nicht abzusehen war, und daß die friedliche Arbeit der Nation schon die Lucke empfand, die burch diese immer gesteigerten Aushebungen aus ber Bluthe ber mannlichen Jugend verursacht ward. Rein Bolk konnte es auf die Dauer ertragen, daß man ihm jährlich ein Viertheil ber zum Mannesalter herangewachsenen Jugend Mit den neu Ausgehobenen allein war aber ber Krieg nicht zu führen; die älteren Truppen waren als Stämme nöthig. waren nun zerftreut von der Oftsee bis zum Ebro, Armeecorps, Divisionen und felbst Regimenter auseinander geriffen, die Sauptmaffe ber geubten Es war keine leichte Aufgabe, aus diesen ger-Truppen stand in Spanien. streuten und verschiebenartigen Elementen einen gleichen und zusammenhangenden Körper zu bilben, zumal in einer Frift, die ein überraschender Angriff bes Gegners bedenklich abkurgen konnte. In ben Staatskaffen war eine ebenso fühlbate Lucke eingetreten, wie in den heereskräften. Die Ginnahmen bes Staates erlitten einen ftarten Ruckichlag, bas Bubget bes Jahres 1808 wies ein Deficit von neunzig Millionen aus. Noch war von eigentlicher Kinangnoth nicht die Rebe, aber die Tonomische Situation gab doch einen Fingerzeig, daß ein Einhalt Noth thue auf der abschüssigen Bahn, die feit Tilsit betreten war.

Dhne die hulfe des Rheinbundes ware es unmöglich gewesen, zur rechten Zeit mit zureichender Kraft auf dem Kampfplatz zu erscheinen; denn es waren zunächst nur etwas über 100,000 Mann, die rasch nach Süddeutschland geworfen werden konnten\*). Während sächsisch-polnische Truppen die Plätze an der Ober und Weichsel zu decken hatten, brachen die französischen Regimenter von dort nach der Elbe auf, Davoust bewegte sich aus Thüringen in der zweiten Halfte des März nach Franken in der Richtung auf

<sup>\*)</sup> Rach Stutterheims Angaben (f. Der Krieg von 1809. I.) S. XXXV. f. betrug Davousts Corps zwischen 68,000 und 69,000 Mann; Dubinot zählte beiläufig 12,000 Mann Infanterie und 2000 Reiter; die Divisionen Boubet, Molitor, Carra, St. Cyr und Legrand (bie später Massensers Armeecorps ausmachten und jetzt auf bem Marsch nach Westen Besehl zur Umkehr erhielten) ungefähr 25,000 Mann. Die Letztern hatten am 21. März ben Rhein wieber überschritten. A. a. D. I. VII.

Bürzburg und Baireuth; Dubinot richtete seinen Marsch von hanau gegen Mitte Februar nach Augsburg, aus dem Innern von Frankreich setzen sich Divisionen gegen Met und Straßburg in Bewegung. Die Staaten bes Rheinbundes waren in voller Rüstung. Seit März war Süddeutschland der Schauplatz mächtiger Truppenzüge geworden und die französischen Marschälle trafen bei ihren Armeecorps ein.

Defterreich hatte seine Ruftungen noch nicht vollendet. Von den 300,000 Mann, die schlagfertig sein sollten, war noch ein guter Theil in Bilbung begriffen und ift erft im hohen Sommer bisponibel geworben. Die Beurlaubten waren noch nicht alle bei ben Fahnen, die Landwehr und die Freiwilligen nur zum Theil vollständig gehildet, das ungarische Aufgebot konnte erft in Monaten fertig fein, ber Cavallerie fehlten noch 5-6000 Pferbe. Auch für die Befeftigung alterer Plate und die Berftellung von Brudenköpfen und Uebergangspunkten bedurfte man noch einiger Beit. Gleichwohl war es, nachdem die Dinge fo weit gediehen waren, burchaus rathfam, raich loszubrechen. In ber erften balfte bes Marg fammelte fich in Böhmen und im Donauthal die Sauptarmee, die der Erzberzog führte; fie follte 194,000 Mann ftark fein; Erzherzog Ferdinand vereinigte in Galizien einige 30,000, Erzbergog Johann in Inneröfterreich 66,000 Mann. Bohl waren diese Zahlenangaben in jedem Falle zu hoch gegriffen, allein bie Sauptmacht in Bohmen und Oberöfterreich war immerhin ftart genug, den Feind in Baiern und Franken mit Ueberlegenheit anzugreifen, bevor feine Berftarkungen eingetroffen maren. Denn vom Rheinbund waren in Baiern, Württemberg, Baben und heffen boch nur einige 50,000 Mann beijammen. Davouft und Dudinot gahlten 75,000 Mann unter fich, was aus bem Innern Frankreichs berankam, überschritt erft in ber zweiten Salfte bes Marg und im Unfang April ben Rhein; bie Garben, die fachfischen und thuringischen Contingente mußten noch fpater eintreffen.

Die Hauptabsicht ber ersten Operation bes Erzherzogs war, gegen Davoust vorzurücken und ihn zu schlagen, ehe eine neue französische Armee ben Rhein überschreiten würde. Um den französischen Marschall rasch da sassen, wo er wahrscheinlicher Beise seine Ausstellung nehmen würde, schien es am geeignetsten, die Hauptmasse der Armee in Böhmen zu vereinigen. Zwischen der Elbe, Eger, Moldau und dem Böhmer-Balde versammelt, konnte sie von da aus nach allen Richtungen, sei es zwischen der Donau und dem Main, oder dem Main und der Elbe ihre Operationen wenden. Unsere Operationen, hieß es in einem Aussau, der kurz vor dem Ausbruch des Krieges in Bien dem Erzherzog Johann mitgetheilt ward, müssen so dem nämlichen Zweck geleitet sein, unsere Bewegungen alle eine nahe, leichte und kurze Berbindung mit einander haben, damit wir durch schnelle Zusammenziehung des Groß unserer Truppen bald auf einen, bald auf den

andern Punkt bort dem Feinde die Spisse bieten können, wo er mit Uebermacht vordringen will\*). Bon Böhmen aus, schrieb später Graf Grünne, der vertraute Rathgeber des Generalissimus, konnten wir den Baireuthischen Migvergnügten die hände reichen, Sachsen im Zaume halten und vier Märsche nach Regensburg gewinnen, ohne den Inn zu passiren und ohne den Uebergang der Isar zu erzwingen. Ein einziges Corps und die Landmehren würden dann zugereicht haben, die Linien von Schärding und Braunau zu vertheidigen, während wir mit 150,000 Mann den Angriff in Deutschlands Mitte hinübertrugen.

Das Alles mußte aber rasch geschehen; war es auch nicht mehr möglich, wie Stadion gewollt, noch im December 1808 loszubrechen, fo ließ fich boch bem Feinde ein koftbarer Vorfprung von vier Wochen abgewinnen, wenn man zu Anfang März ben Angriff begann. Es war ein Ereigniß von verhang. nigvollen Folgen, daß der Beschluß gefaßt ward, die Eröffnung des Feldzuges auf Anfang April zu verschieben. Wahrscheinlich war es nicht sowohl bas Erwarten ber noch im Marich begriffenen Bataillone, was biefen Entfolug hervorrief, als die eigenthumliche Zusammensetung des hauptquartiers. Der Erzbergog und fein Vertrauter, Graf Philipp Grunne, waren, wie wir wiffen, von Anfang an am wenigften von ber allgemeinen Kriegeluft ergriffen, fie überschätten bie Starte bes Reindes und faben in ber Erbebung ber Bolfer, nach Grunne's eigenem Zeugnig, eine zu unfichere Beibulfe, als daß fie bei militarischen Berechnungen zu Grunde gelegt werden burfte. Diefer Mangel an rechtem Vertrauen jum Erfolg mußte nothwendig eine Zaghaftigkeit des Entschlusses erzeugen, die in diesem Rriege von Anfang bis zu Ende verderblich geworden ift. Zwischen Grunne und bem Generalquartiermeifter, General Mayer, beftand gubem feine Gintracht; fie waren über die Vorbereitungen zum Rampfe, über die auzulegenden Befestigungen und über die Leitung der Operationen von Anfang an im Streite mit einander.\*\*) Stadions muthige und entschlossene Politik fand im hauptquartier nicht eben besonders warmen Unklang; jest und nachher liebte man es bort, fich über ben "leichten Sinn" bes leitenden Minifters zu beklagen.

Die Verzögerung bes Ausbruchs war bas erste folgenschwere Miggeschick bieses Krieges; baran reihte sich rasch ein zweites: bie Aenberung bes ur-

<sup>\*)</sup> S. (Stutterheim) Krieg von 1809. S. XI. VII f. (Hormanr) Heer von Inneröfterreich S. 47. 537. 538.

<sup>\*\*)</sup> S. Grinne's Brief an ben Fürsten von Ligne (heer von Innerösterreich S. 537) und Mayers Bertheibigung bagegen (ebenbas. S. 551 ff.). Die Zwietracht Beiber hatte veranlaßt, daß Mayer am 20. Febr. als Platzcommandant nach Brod versetzt warb. In den Berichten von Finkenstein (22. 25. Febr.) werden dem Letteren Widerspenstigkeit gegen den Erzherzog und "des indiscretions tres punissables" Schuld gegeben.

sprünglichen Operationsplanes. In der Besorgniß, Davoust und Dudinot könnten mit den Rheinbundstruppen vereinigt am linken Donauuser sich der Hauptmasse der Desterreicher entgegenstellen und zugleich die am Inn stehenden Corps mit Uebermacht schlagen, ward der Beschluß gefaßt, die Aufstellung in Böhmen zu verlassen und das ganze Groß des heeres, dis auf zwei Armeecorps, die in Böhmen blieben, nach dem Donauthal zu führen, um von da in Baiern einzudringen. Am 20. März begann man die Bewegung auszusühren, die dem Feinde Frist genug gab, die Lücken seiner Rüstung zu ergänzen.

Indessen hatte, ebe noch die Beere zusammenftießen, ber Krieg in biplomatischen Schriften und Proklamationen bereits begonnen. Am 27. März hatte Raifer Franz eine Declaration unterzeichnet, die, ohne es geradezu auszusprechen, die Rriegserklärung enthielt. Es waren darin alle Beschwerben aufgezählt, die Defterreich feit dem 26. December 1805 gegen Napoleon zu erheben hatte: die unvollständige Erfüllung des Presburger Friedens, die Beigerung, Braunau zu räumen, der Abschluß des Rheinbundes, die fortbauernde Besetzung Deutschlands vor und nach bem preußischen Kriege, ber aufgebrungene Bruch mit England, die brobende Aussicht einer Theilung bes turkischen Reiches und bas Berfahren in Spanien, welches "Defterreich bas Schickfal zeigte, bas feiner wartete, wenn es kunftig nicht in fich felbst gegen alle äußeren Gefahren bie Gewährleiftung feiner politischen Existena fände." Schon 1808 habe Navoleon Defterreich burch Drobungen einzuschüchtern, ihm neue Feinde zu erwecken gesucht und durch das Begehren, die Wendung ber Dinge in Spanien anzuerkennen, den Wiener Sof bedrängt. Dem feien bann die friegerischen Ruftungen, der Aufruf der Rheinbundscontingente und ber beleidigende Rrieg gefolgt, den die Zeitungsproffe in Frankreich und einem Theile von Deutschland gegen Defterreich habe führen muffen. Defterreich verlange nichts als Frieden, aber einen "wahrhaften Frieden, welcher, ftatt täglich burch Drohungen, feindliche Borkehrungen und fremdartige Begehren unterbrochen zu werden, ben Bölkern bes Raifers in Rube bie Wohlthaten einer väterlichen Verwaltung, und ihm felbst vergonne, das Glück seiner Bolfer zu genießen."\*)

<sup>\*)</sup> Das Actenstück sindet sich in Desterreichs Kriegsgeschichte im Jahr 1809. I. 157 ff., mit den Randglossen, die das Journal de l'Empire beisitgte. Bon diesen zum größten Theil oberstächlichen und sophistischen Bemerkungen wollen wir nur die eine zur Charakteristik des Bonaparteschen Tones hervorheben, welche an den Tag von Austerlitz erinnert. "Der Kaiser Franz II. kam am andern Morgen des Tages, als die Trilmmer auf dem Schlachtselbe seinen Seepter bedeckten, zu seinem Besieger und siehte ihn mitten unter seinen siegenden Schaaren an. Der Kaiser Napoleon wollte, aus jener dem französsischen Charakter eigenen Großmuth, den Bersicherungen



Es waren in ber Sauptsache biefelben Grundgebanken, um welche fich bas von Gent verfaßte "Manifeft" bewegte, welches die Biener hofzeitung vom 15. April bekannt machte. In klarer und eindringlicher Sprache abgefaßt, gab bies Actenftuck eine nachdruckliche Charakteriftik aller ber Gewalt. thaten, die fich Napoleon feit Presburg erlaubt hatte - gegen Defterreich und das übrige Deutschland, wie gegen Italien, Solland, ben Papft und bie pprenäische Halbinfel. Worin es sich besonders von der Declaration vom 27. Marz unterschied, bas war ber größere Nachbruck, ben es auf bie beutichen Dinge, bie Auflösung bes Reiches, bas Schickfal Preugens und ben Tilfiter Frieden legte. Defterreichs Sicherheit, erklärte bas Manifest, konne nicht auf einem isolirten Standpunkte gesucht, am wenigsten von bem Schicksal Deutschlands und Staliens getrennt gedacht werden. Nicht Fraukreich, nur bie fortschreitende Ausbehnung eines Systems, welches unter bem unbestimm. ten Titel eines frangösischen Reiches kein anderes Gefet als fein eigenes in Europa gelten laffen wolle, habe die gegenwärtige Berwirrung erzeugt; bagegen allein sei Defterreichs Widerstand gerichtet.

Merkwürdiger als diese Staatsschriften waren die Proclamationen, welche ben naben Ausbruch des Rampfes verkundigten. In einem Armeebefehl vom 6. April mandte fich ber Ergherzog zuerft an fein heer, um es zum Rampfe für bas Baterland und feine Unabhängigkeit aufzurufen. "Auf Guch, fagte er, meine theuern Baffengefährten, ruben die Augen ber Belt und Aller, die noch Sinn für Nationalehre und Nationaleigenthum haben; Ihr sollt bie Schmach nicht theilen, Werkzeuge ber Unterjochung zu werben; Ihr follt nicht unter entfernten himmelsftrichen bie endlofen Rriege eines zerftorenben Ehrgeizes führen; Ihr werdet nie für fremdes Interesse und fremde Sabsucht bluten; Euch wird ber Bluch nicht treffen, ichuldlose Bolfer zu vernichten, um auf ben Leichen erschlagener Baterlandsvertheibiger ben Weg zum geraubten Throne einem Fremdling zu hahnen. Auf Guch wartet ein ichoneres Loos, die Freiheit Europens hat fich unter Gure Sahnen geflüchtet, Eure Siege werden ihre Zeffeln lösen und Eure beutschen Brüber, jest noch in feindlichen Reihen, harren auf ihre Erlösung."\*) Einen Aufruf gleichen Sinnes richtete ber öfterreichische

einer Freundschaft, die dauerhaft werden sollte, so wie den Aenkerungen einer aufrichtig scheinenden Treue über das Spstem, das Oesterreich befolgte, Glauben beimessen. Er setzte die drei Kronen wieder auf das Haupt des Besiegten.... Europa wird nicht ohne Unwillen diese Erklärung lesen können, welche die größte Undankbarteit eingab."

<sup>\*)</sup> Am Schlusse bes Aufrufs war versprocen: "balb werben frembe Truppen im innigen Berein mit uns ben gemeinschaftlichen Feind bekämpfen", eine Stelle, die bamals verschieben gebeutet warb. Ein späterer öfterreichischer Tagesbericht (d. d. Wolkersborf 18. Juni) bezeichnete bann als bie fremben Berbündeten außer ben Engländern bie Türken. Als Berfasser ber bebeutenbsten Proclamationen galt allge-

Oberfeldherr an die "deutsche Nation." Wir kämpfen, hieß es darin, um die Selbständigkeit der öfterreichischen Monarchie zu behaupten, um Deutschland die Unabhängigkeit und Nationalehre wieder zu verschaffen, die ihm gebühren. Dieselben Anmaßungen, die und jetzt bedrohen, haben Deutschland bereits gebeugt. Unser Widerstand ist seine letzte Stütze zur Rettung; unsere Sache ist die Sache Deutschlands. Mit Desterreich war Deutschland selbstständig und glücklich; nur durch Desterreichs Beistand kann es wieder beides werden. Deutsche! würdigt Eure Lage! Nehmt die hülfe an, die wir Euch bieten! Wirkt mit zu Eurer Rettung!

Roch fühner lautete die Sprache einiger Actenstücke, die ohne Unterschrift zugleich mit dem Borrücken der öfterreichischen Armee verbreitet wurden. Die Demüthigung Deutschlands seit 1805 und 1806 war darin mit feurigen Worten geschilbert: die Beraubung und Knechtschaft, die westfälische Schmach, das Aufdringen fremder Gewalten und Ordnungen, das Wegführen deutscher Jugend in den spanischen Vernichtungskrieg. Es sind, heißt es in einem derselben, nicht die gewöhnlichen Armeen, die zu Eurer Hülfe herbeieilen. Nein! Sie sind von Baterlandsliebe, von Abscheu gegen fremde Unterzochung und Tyrannei entstammt! Sie kämpfen für sich, für Freiheit und Sigenthum, für Nationaleristenz, für Baterland und Recht, für ihren angebeteten und gerechten Kürsten! Die Masse der Nation selbst hat sich in ihrem gerechten Unwillen erhoben, und die Wassen ergriffen! . . . . Der jetzge Augenblick kehrt nicht zurück in Jahrhunderten! Ergreift ihn, damit er nicht sür Euch auf immer entstiehe! Ahmet Spaniens großes Beispiel nach!

Es war eine wohlseile Sache, mit diesen Mahnungen zur Freiheit Desterreichs eigene Geschichte und Neberlieferung in bittern Gegensatz zu stellen. Die Heimath der Ferdinande und Leopolde, das Asyl der Jesuiten und Seligmacher, das gelobte Land der Priester- und Palastregierungen, des geistigen Druckes, der Gensur und geheimen Polizei, das Desterreich der Thugut und Cobenzl war freilich nicht dazu angethan, großes Bertrauen in die Freiheit zu erwecken, die von dort verkündet ward, und wer hätte hoffen mögen, daß unter dem frischen und edlen Ausschwung dieser Tage der alte Bust und seine Träger für immer begraben seinen? Die Rheinbundsregierungen und ihre Publicisten haben denn auch nichts versäumt, diesen Gegensatz recht scharf hervorzuheben und mit dem alten Desterreich den moralischen Eindruck des neuen zu bekämpfen. Und doch war es so, wie der Aufrus des Erzherzogs verkündete. In dem Moment, wo das ganze europäische Bestland gebunden lag unter dem Machtgebot des fremden Despoten und nur das spanische Bolk zu einem letzten Widerstand sich ausgerafft, war der

mein Friedrich Schlegel. Abgedruckt finden fie fich in Europas Palingenefie I. 147 ff. und Bos Zeiten XX. 444 f.

helbenmuthige Entschluß, bem Gewaltigen zu tropen, bes höchsten Ruhmes werth, und mit Recht konnte ber Erzbergog fagen, Die Freiheit Europas habe fich unter die öfterreichischen Fahnen geflüchtet. Wie verschieden auch bie Motive und bie Manner waren, bie jest jum Biberftande gegen Napoleon mitwirkten, es war boch einmal in vielen hunderttaufenben ein Gefühl ber Ehre und bes Werthes eigener Unabhängigkeit erwacht, und ber Gebanke, bas man bafür Alles einsetzen muffe, hatte bie platte Gelbst. jucht und Genugliebe alter Zeit überwunden. Wie inhaltlos klang bagegen ber rheinbundische Appell an Ehre und Baterland, wo Beides verfauft und verrathen war; wie abgeschmackt war ber scheinheilige Abschen barüber, baß Defterreich "ben Schrecken ber Revolution" auf beutschen Boden verpflanzen wolle!\*) Aber es waren auch nur die rheinbundischen Regierungen, die fo bachten und fo fprachen; auf bas Bolk in allen Theilen Deutschlands machte Defterreichs Borfchreiten einen unverkennbar tiefen Gindruck. War boch ber erfte Unfang bes Rampfes gang bagu angethan, bis in bie lette Gutte ben Groll gegen bie fremben Dranger zu tragen und alle ichlummernben Gedanken bes Wiberstandes zur raschen That anzusachen. Denn mahrend bie methobische Rriegekunft zwischen verschiedenen Entwurfen ichwankte und in verhängnifvollem Zaudern ben Tag bes Ausbruches hingusschob, flammte in den Bergen von Tirol der Aufftand des Volkes gewaltig auf und eröff. nete ben großen Rampf bes bentwürdigen Jahres mit einem erften, glangen. ben Erfolge.\*\*)

In diesem Alpenlande war ein Stück altväterischen Lebens unverändert erhalten; die Cultur der Ebene hatte hier noch nicht verseinert und verslacht. Ein Bauern- und Sägervolk lebte da sein abgeschlossenes Dasein; der herren gab es hier wenige, die vielgeschäftige und geräuschvolle Kunst modernen Regierens war in diese stille, patriarchalische Welt noch nicht eingedrungen; der Clerus, schlicht, genügsam und derh, wie das Bolk, aus dem er hervorgegangen, behauptete hier noch die moralische Macht vergangener Zeiten. Das

<sup>\*)</sup> In Benturini's Chronik VI. 85. 316 sprechen 3. B. alle "verständigen Männer" ihren "Schauber und Abscheu" barüber aus, und solcher Zeugnisse ließen sich viele sammeln. Das Bollftändigste in dieser Richtung sind die "Materialien zur Geschichte bes österreichischen Revolutionirungsspstems." 1809. Heft 1-3, so viel man weiß, von dem bekannten Hörmann verfaßt.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Tiroler Borgänge s. außer Hormant's Andreas Hofer Leipz. 1845. 2 Thie. Rapp, Tirol im Jahr 1809. Innsbr. 1852. Dann Baur, Krieg von 1809. Minch. 1812. Peternader, Tirols Landesvertheibiger. Innsbr. 1853. Mayr, Jos. Speckbacher 1851. A. v. Schallhammer, Joachim Haspinger. Salzb. 1856. Die Bertheibigung der bairischen Berwaltung übernimmt das Buch: Tirol unter der bairischen Regierung. Mit Actenstüden. Bon einem Tiroler. Aarau 1816.

alte Regiment in feiner tunftlofen Ginfachheit, ber alte Glaube, die überlieferte Sitte, bas war bem Tiroler fein Baterland, an bem er mit ber innigen Liebe bes Natursohnes hing. Je enger und abgeschlossener bie Thaler waren, in besto icharferem Geprage war die überlieferte Gigenthumlichkeit erhalten; ba wo die Ratur bem Menschen nur wenig gab und er bem fproben Boben ober ber unftaten Laune bes himmels mubevoll bas Nothburftige abringen mußte, ba mar bie achtefte Beimath biefes Bolles zu finden. Leib und Scole reich ausgestattet, tuchtig an Rraft und Ausbauer, aber auch poll Trop, Mistrauen und Verschlagenheit, so lebte der Tiroler inmitten einer gewaltigen und wunderbaren Natur, die ihm täglich die Schwäche und Sinfälligkeit seines eigenen Dafeins ins Gebachtniß rief, aber auch feine Rörper- und Seelenkraft hob und stählte. In einer solchen Umgebung ift man leichter als fonft bazu angethan, bie Gefahr bes Lebens gering zu achten und fur bas Benige, was biefem befcheibenen Dafein Berth und Reig giebt, bereitwillig Alles einzuseten. Dem Tiroler mar gubem die Baffenübung niemals fremd geworden; felbst in friedlichen Tagen war ihm fein Schiefigewehr bas liebste Spielzeng und in ben Zeiten ber Noth hatte er mehr als einmal fein Beimathland, diefe machtige Bergvefte ber Natur, vor bem fremben Gindringling beschirmen helfen. Der Geift belbenmuthigen Biberftandes, an bem fich 1703 ber Angriff bes Feindes gebrochen, war noch im Jahre 1797, als Bonaparte ben fühnen Marich nach Steiermark gewagt, mit aller Jugenbfrische zu Tag gekommen.

Der Friede von Presburg hatte Tirol ber vielhundertjährigen Berbinbung mit Defterreich entriffen und es bem neuen bairifchen Ronigreiche unterworfen. Mit Defterreich war bas Land nicht nur burch bie Bande alter Ueberlieferung und Pietat verknüpft gewesen, auch manches materielle Berhältniß ließ die Trennung ichwer empfinden. Die Abgaben waren unbedeu. tend, ben von Joseph II. eingeführten Stempel und die Erbsteuer hatte fein Nachfolger wieder aufgehoben. Die Rechtspflege war einfach und wohlfeil; die Berwaltung war bei allen Mängeln beliebt, schon weil das Bielregieren nicht ihr Fehler war und die eigenthumlichen Rechte mancher Gerichte, Stabte und Gemeinden unangefochten blieben. Die Conscription, die Joseph auch über bie Tiroler verhängt, war wieder beseitigt und ihre Wehrvflicht auf bie Bertheibigung bes landes beschränkt worben. Bei einem fo lange bauernben Bufammenhang bilben fich jubem eine Menge von Berhaltniffen, bie fich nicht ohne Schaden mit einem Male gerreißen laffen. Der Tiroler, gewohnt, einen großen Theil seiner Producte und Fabritate unter gunftigen Berhaltniffen nach Desterreich abzuseben, die Früchte seiner Sparsamkeit bort anzulegen, mußte fürchten, daß ein Wechsel bes Regiments biefe Beziehungen ftoren, ben Gredit erichuttern und bie im Lande umlaufenden Gelbforten, bie Bantzettel und Scheibemunge, völlig entwerthen murbe.

Bohl war bie Berbindung mit Baiern an fich teine unnaturliche, bie

örtliche Lage, die Berwandtschaft ber Stämme, felbst ihre altere Geschichte fchien bafur zu sprechen. Bur die Producte des Landes bot fich boch bier ber bequemfte Markt; feine Arbeitskräfte konnten leicht Berwendung finden, bie reiche Kornkammer Baierns erganzte seinen Mangel, ber Berkehr und Austausch, bisher durch Schlagbaume und Bollstöcke gehindert, gewann seine naturliche Freiheit wieder. Gine wohlwollende und verftandige Regierung vermochte hier gewiß Tüchtiges zu wirken. Die alte Organisation und Verwaltung bes Landes hatte auch ihre Mangel; es fehlte nicht an unnütem Schlendrian, wie er ber Mittelmäßigkeit und Indolenz zusagte, und felbft bie alte ftanbische Verfassung ift erft bann als ein werthvoller Schat angesehen worben, als die planlose Willfur fremder Diftatoren an die Stelle trat. Inbeffen alle bie Vorzüge, die bas neue Regiment bringen konnte und in einzelnen Zweigen ber Verwaltung und Rechtspflege gebracht hat,\*) wurben im Bolke felbst lange nicht so lebhaft empfunden, wie der drohende Berluft bes theuern Berkommens; ein Berluft, ber um fo ichmerglicher ericbien, als ihn das Machtgebot eines glücklichen Siegers erzwungen hatte. Darum war auch die Betrachtung, daß ber Berband mit Baiern Busammengehöriges und Bermandtes wieder verknüpfe, viel weniger machtig, als die Erinnerung an alte Bandel und blutige Rampfe, in benen fich Tiroler und Baiern gegenüber geftanden waren.

Als die Abtretung des Landes 1805 verfügt war, hofften die Tiroler noch auf die Erhaltung ihrer hergebrachten Zustände. Im Presburger Frieden war ausdrücklich und mit Absicht das Land an Baiern mit denselben Rechten abgetreten, die Desterreich beselsen, "und nicht anders". Als dann in den ersten Tagen des Jahres 1806 eine tirolische Deputation vor Max Joseph erschien, entließ sie der König, indem er dem Landeshauptmann die hand reichte, mit den Worten: Ich verspreche euch nochmals, biedere Tiroler, kein Jota soll an eurer Versasssung geändert werden. Napoleon selber hatte einer Abordnung der Tiroler die Versicherung gegeben: Ihr sollt gar nichts zahlen, oder nicht viel.

Es war vielleicht unmöglich, in solcher Zeit diesen Zusagen vollkommen treu zu bleiben; in jedem Falle hatte die neue Regierung einen schweren Stand. Auch wenn sie mit Wohlwollen und Klugheit an den alten Zuständen nur leise änderte, die Verwaltung verbesserte, die Thätigkeit des Landes weckte und anspornte, sie hatte immer mit der Anhänglichkeit des Volkes an das Hergebrachte und mit dem natürlichen Mißbehagen zu kämpfen, das die

<sup>\*)</sup> Alb. Jäger, zur Vorgeschichte bes Jahres 1809, (Situngsberichte ber kais. Akademie ber Wissenschaften 1852. VIII. 242) sagt: bas Bolk erfreute sich einer viel rascheren und burchgreisenberen Handhabung ber Justiz und Polizei, und selbst Tiroler Beamte, welche anfangs ein günstiges Ergebnis bezweiselten, mußten am Ende ber bairischen Landgerichtsorbnung ben Vorzug zugestehen vor ber mechanisch abgemessenen Geschäftssührung ber früheren Kreisämter.

alten Beamten, der eingeborene Clerus und die Bauern gleichmäßig über die neue Ordnung empfanden. Aber es war, wie wir wiffen, nicht in Montgelas' Art, das Eigenthumliche ju schonen und gedulbig abzuwarten, bis bie neu erworbenen Bebiete in ben alten Befit von felbft hereinwuchfen. liebte es vielmehr, mit aller ungebulbigen haft bie Verschmelzung äußerlich und gewaltsam zu betreiben, Uniformität und Centralisation rucksichtslos ins Bert zu feten, Ueberliefertes und Bergebrachtes, mochte es in fich felbst erftorben ober bem Bolke noch lieb und werth fein, nach ber einmal angenommenen Schablone zurechtzuschneiben. Es lag zudem in der bonapartischrheinbundischen Politit ein angeborener Widerwille gegen bas Mannigfaltige und Naturwuchfige, eine bureaufratische Berachtung gegen bas Bolfsthumliche und ein hochmuthiger Glaube an die eigene Unfehlbarkeit, ber fich damals überall laut genug kund gegeben, aber doch nirgends fo bunt gewirthschaftet hat, wie im Lande Tirol. Denn bier fand biefe Politik ben ftarkften Biberftand im Bolke und mit biefem Widerftand wuchs ihre Unbandigkeit und ihre Brutalität. Die Folge war, daß das Land die unvermeidlichen Uebel um fo harter empfand und felbst bas Gute, was geschaffen werben konnte, wenig fruchtbar ward und keinen Dank erntete.

Die tieffte und allgemeinfte Unzufriedenheit ward burch die kirchlichen Neuerungen erweckt; ihr Einbruck ging auch am meiften in bie Daffe bes Boltes, ben in Tirol gang ftrenggläubigen Bauernftand.\*) Die bairifche Berwaltung hatte bamit begonnen, die Bergebung der Pfarreien für die Regierung in Anspruch zu nehmen; ber bischöfliche Ginfluß follte fich auf eine untergeordnete Mitwirtung beschränten, die Burbigfeit von dem Ergebnig einer neu eingeführten Concursprüfung abhängen. Auch verlangte die Regierung Gehorfam fur alle Berordnungen, die fie in Bezug auf Rirchenpolizei erlaffen wurde. Gie verfügte bemgemäß Alenberungen im Cultus, und wie fie nicht rafchen Bollzug fanden, wurden Strafen verhängt und mit erhöhtem Nachbrud eingeschärft, bag bie Pfarrer ben Berwaltungestellen ju gehorchen hatten, auch wenn beren Befehle bem Orbinariat vorher nicht mitgetheilt waren. Naturlich widersetten fich bie brei Bifcofe von Chur, Erient und Briren, in beren Sprengel Tirol gehörte, biefem neuen Rirchenrecht; die Regierung brobte mit Temporaliensperre, ber Papft ermuthigte die Biicofe jum fortgesetten Biberftanb. Dach Innebrud beschieben, murben bie Kürftbischöfe von Trient und Chur, ber erfte, ein Graf Emanuel von Thun, ber andere, Rarl Rudolph von Buol. Schauenftein, aufgefordert, fich jum unbedingten Gehorfam gegen die koniglichen Berordnungen zu verpflichten, bas Majeftatorecht ber Pfrunden anzuerkennen, nur folche Candidaten ju

<sup>\*)</sup> Darin stimmen alle Zeugnisse ber Tiroler fiberein, hormapr, Rapp und Albert Jager. In bem angeführten Anffat bes Letteren (Sitzungeberichte ber Wiener Alabemie) find biese kirchlichen Birren am ansführlichften behandelt.

weihen, die auf einer königlichen Schule ihre Studien gemacht hatten, und nie Recurs nach Rom zu ergreifen. Wie fie das verweigerten, wurden ihre Bischofssitze für erledigt erklärt, fie selbst am 24. Oct. 1807 aus dem Lande beportirt.\*)

Schon waren vorher die sieben Prälaturen des Landes unter politische Administration gesetzt und das Gerücht fand leicht Glauben, daß das Bermögen dieser Stifter eingezogen werben sollte. Es erregte schon die Versteigerung ihrer Güter Aergerniß genug; das Kirchensilber, die Kelche und andere heilige Geräthschaften wanderten durch die Hände der Juden! Dann wurden die schon von Joseph gegebenen, aber in Tirol nie vollzogenen Verordnungen gegen das Uebermaß der Feiertage erneuert und mit unvernünstigen Strasen gegen die Zuwiderhandelnden eingeschritten. Wer an einem solchen Festtage ein bessers Kleid trug oder nicht arbeitete, ward polizeilich bestraft; der Gottesbienst in der Christnacht, alle Nebenandachten, Segnungen und Processionen wurden mit strengen Drohungen verpont, das Geläute beschränkt.

Die beportirten Bischöfe zu erseten, bestellte die Regierung ein Generalvicariat, erft für Trient, bann auch für ben Antheil ber Churer Diocefe. In Trient gelang es, die Domherren zur Bahl eines Generalvicars zu beftimmen und dafür in ber Person bes Grafen Franz von Spaur ben Mann au finden, welcher ber Regierung genehm war. Aber in dem Antheil bes Churer Bisthums, wozu namentlich ber Bintschgau gehörte, war ber Biberftand um fo hartnädiger. Beber die Resignation bes Churer Bischofs, noch bie Beftellung eines Bicars im Sinne ber Regierung war hier burchzuseten; man konnte nicht einmal hindern, daß Bischof Rarl Rudolph nach wie vor Befehle erließ und Gehorsam fand. In den letten Tagen des Jahres 1807 wurde eine Anzahl Geiftlicher nach Meran beschieden, um bort unter geräuschvollem militarischen Apparate aus bem Munde bes Specialcommissars von Sofftetten in brobenben und ichmabenben Worten bie Gebote ber Regierung au vernehmen. Der König ist gnäbig, rief er ihnen wiederholt au, aber die Beiftlichen find Schurken. Sie follten, fo forberte er, alle Berbinbung mit bem Bifchof von Chur abbrechen und gegen bie Befehle ber Regierung unbedingten Gehorsam versprechen. Die große Mehrzahl weigerte fich beffen, obwohl ben Drohungen raich die That folgte und gegen einige von den anwesenden Geistlichen mit haft und Deportation eingeschritten ward. Fruchtlos waren bie Borstellungen, welche ber Clerus und die Bauern im Bintschaau an ben König richteten; vielmehr ward (Kebruar 1808) eine Verordnung

<sup>\*)</sup> Auch ber Bischof von Brigen, Graf Lobron, war eingelaben, hatte sich jedoch entschuldigt; nach Jägers Bersicherung nicht aus Mangel an Muth (S. 254. 255). Im Uebrigen war es unverkennbar, daß das Brigener Capitel einen vorsichtigeren Beg einschlig und die Dinge nicht zum Constict treiben wollte.

bekannt gemacht, welche die fruheren Befehle in scharferer Form wiederholte, ben Bijchof von Chur als gefährlichen Bolksaufwiegler bezeichnete und alle diejenigen, die noch mit ihm Berbindung unterhielten, als Landesverrather zu behandeln befahl. Gleichwohl beharrten die Geiftlichen auf ihrem Biderftande; man sperrte ihnen die Temporalien, fandte Erecutionstruppen aus, trieb widerspeuftige Pfarrer weg und mighandelte die ihnen überall treu anhängliche Bevölkerung. Schlimmer noch als die Berordnungen felbst war die Bollziehung; fie leitete ein leidenschaftlicher und gewaltthätiger Mann, ber Specialcommiffar von Sofftetten, und einer feiner rubrigften Behülfen war ber damalige Landgerichtsactuar von hörmann, ein Tiroler Apostat, ber wie alle Leute dieser Art, die Andern an Maglofigkeit überbot.\*) Es war etwas ganz Gewöhnliches, daß folche Träger ber Autorität die übertriebenften Drohungen und niedrige Schimpfworter gegen die Widerspenftigen aussprubelten, ober es kam vor, daß man Tage lang bie Executionstruppen in ben Dörfern mit Arretiren und Abprügeln beschäftigte und fie in Pfarrhausern und Klöstern wie in eroberten Kestungen hausen ließt. Es murbe wenigstens erzählt und im Bolke geglaubt, daß hofftetten mit dem but auf bem Ropfe und ber Tabackspfeife im Munde in die Kirche gekommen fei, Meggewänder Juden übergehängt und fie mit bem Stock burch bie Bimmer gejagt, ober ben Guardian und einen Pater von ben Meraner Kapuzinern zu einem Frub. ftud geladen, bas er ihnen in Gefellschaft zweier feilen Dirnen fervirte. Gine Tiroler Quelle hat noch neuerlich als bestimmte Thatsache berichtet, daß Solbaten als Weiber verkleibet am Borabend bes Portiunculafestes in die Meraner Kapuzinerkirche geschickt wurden, um bort im Dunkel ber Nacht scheinbar zu beichten und auf biefem Wege bas Berhalten ber Monche im Beicht. ftubl auszusvüren: Thatsache war es, daß in der Nacht vom 15-16. Aug. in Meran, Schlanders und Mals bie Rapuzinerklöfter burch Detachements leichter Truppen militärisch genommen wurden und bag ber Specialcommiffar ben Falftaffoftreich beging, in Meran an ber Spige ber Truppen bie Belbenthat gegen eine Handvoll Rapuziner perfonlich auszuführen.

Nach dem übereinstimmenden Zeugniß kundiger Tiroler haben diese kirchlichen Wirren das Volk am meisten erbittert, wiewohl daneben Anderes nicht gesehlt hat, um das Land mit dem neuen Regiment zu entzweien. Auch die alte ständische Verfassung hatte den Umschwung von 1805 nicht lange überlebt. Ihre Mängel und Schattenseiten werden von den Tirolern wohl zugegeben, allein ihr Aushören ward darum dech, zumal in hinblick auf die wiederholten seierlichen Jusagen, sie zu erhalten, wie ein neuer Veweis der Geringschätzung des Volkes empfunden. Schon im Juni 1807 war die Erhebung und Verrechnung der Steuern durch die Stände beseitigt worden.

<sup>\*)</sup> Un Tirolese bavarizzato é un cane catenato lautete ein subtirolisches Spruchwort.



1

ben; es sei das, hieß es im Stile des Rheinbundes, eine Verrückung der Scheidewand der Gewalten und gehöre weder nach der Geschichte, noch nach den Begriffen einer ständischen Verfassung zu dem Wesen derselben. Die Einziehung der sieden Prälaturen machte dann einen weitern Riß in das ständische Institut; die ihm zustehenden Functionen hatten thatsächlich ohnedies aufgehört. So bestand die Verfassung schon nicht mehr, als das Patent vom 16. Mai 1808 verkündete, daß dem ganzen Königreich eine allgemeine Landesversassung gegeben und in Folge bessen alle Provinzialstände aufgehoben werden sollten.

Die Neuerungen, die kamen, mußten biefen Berluft erft recht fühlbar machen. Die Last ber Conscription, überall im Rheinbunde mit Biberstreben aufgenommen, war in Tirol doppelt verhaßt; fie verlette bas Berkommen bes Landes und hob ein Vorrecht auf, das nach Joseph II. Tobe bem Lande von Neuem gefichert worden war. Auch in Bezug auf Boll und Verkehr hatte die österreichische Verwaltung zu Gunften Tirols manche Ausnahme von den fonft geltenden Grundfaten zugelaffen; bas hörte jest auf und man taufchte dafür die Wirkungen der Continentaliverre ein. Die Serabsetzung der Bankozettel und Rupfermunze, die Berordnung, wonach alle feit 1797 contrabirten Schulden in Metallgeld entrichtet werden mußten, die Capitalienreduction zum Nachtheil ber Gläubiger, Die an die Schwager Creditcaffe Forberungen zu erheben hatten — bas waren Magregeln, wodurch der Wohlstand und Credit vieler Taufende erschüttert ward. Dazu kamen bann neue Steuern und Bermehrung ber alten. Die Grundsteuer ward erhöht, ber Papierstempel, den die Landschaft Tirol unter Defterreich abgeloft, ward wieder eingeführt und bas Land mit einer gangen Reihe fiscalischer Runfte Bonaparteicher Art überschwemmt. Durch bas Familienschutgelb, ben Fleischaufschlag, die Klassenzollvatente, die außerordentliche Armensteuer, den Viehzoll wurden bem Lande neue unbekannte Laften auferlegt, dieselben mit unerbittlicher Härte eingetrieben und sein Verkehr hundertfach gehemmt und geftört. Wohl hätte Tirol auch unter Defterreich in diesen harten Jahren schwerere Laften als früher tragen muffen und bas berüchtigte Finanzpatent von 1811 war eine noch ftärkere Beeinträchtigung von Eigenthum und Credit, als die bairijchen Reductionsmaßregeln in Tirol; allein man hatte dies für die überlieferte Ordnung der Dinge leichter ertragen, als für eine aufgedrungene Gewalt, die sich in jedem Zuge als ein Regiment von Fremden verkündete. Nicht allein hofftetten, Belsberg und ahnliche Beamte verfuhren gewaltthätig und rücksichtslos, auch ein sehr ehrenwerther Mann wie Arnold Mieg, von pfälzischreformirtem Widerwillen gegen ben Clerus und beftigem Groll gegen Defterreich erfüllt, zeigte eine gehäffige barte. Die ganze Montgelas'iche Bureaukratie war von dem Bewußtsein ihrer Allweisheit erfüllt und verbarg die tiefe Geringschätzung nicht, die fie gegen die "dummen" Bauern empfand. Es mochte bei ihr für ben Beweis eines ftarken Geiftes gelten, wenn man

ber Pietät bes Volkes für alles Alte und Ueberlieferte auf recht empfindliche Weise entgegentrat; gegen die religiösen wie die patriotischen Reminiscenzen des Landes wurde darum ein planmäßiger Arieg geführt. Der alte Name Tirol verschwand und es ward ein Inn-, Eisack- und Etschrie daraus gemacht, das Stammschloß, das dem Lande den Namen gab, wurde versteigert, ja es gab einen Areishauptmann im Innthal, der auf den Wirthsschildern vom kaiserlichen Doppelaar die eine Hälfte übertünchen ließ und die denkwürdige Ordre gab, daß die sogenannten Kaiserbirnen künftig unter dem Namen Königsbirnen verkauft werden müßten.

Die tiefe Unzufriedenheit bes Landes mar in Defterreich fein Geheimniß; Die Misteranügten in Tirol und die Patrioten, die 1806 lieber nach Defterreich gegangen maren, als baf fie bem aufgedrungenen Gerrn bienten, ftanben in ununterbrochenem Verkehr mit einander. Auf Erzbergog Johann, ben Liebling der Gebirgslande, waren die Blide ber Getreuen gerichtet; er ward ber naturliche Mittelpunkt ber Beschwerben, Entwurfe und hoffnungen. Die Ereigniffe in Spanien fanden bis in biefe Alpenthaler freudigen Biberhall; bie Ruftungen Defterreichs nahrten bie hoffnung eines balbigen Umichwunges, ber bem Lande feine Eigenthumlichkeit wiedergeben werbe. beime Correspondenz, die burch vertraute Boten über die Alpenpaffe vermittelt warb, hielt die Einverständnisse lebendig. In ben Briefen mar bas Geheimniß unter ber Allegorie einer vertraulichen Bekanntichaft und Brautwerbung verhüllt; Tirol war die Braut, ihre Ausstattung bedeutete die Ruftung jum Rampfe, der Brautigam, ber feinem Berfprechen getreu die Braut heimführen follte zur blutigen hochzeit, war der Erzberzog. Gin folches Schreiben richtete am 22. Dec. 1808 ber faiferliche Buchsenspanner Anton Steger, ein geborner Tiroler, an Franz Anton Nessing zu Boben und lud ben Bater und bie Bruber im Etichland und im Innthal "nebft bem Bartigen" nach Wien zur vertraulichen Besprechung. Die hochzeit muß fo fauber ausfallen, daß bergleichen noch keine gewesen ift. Der Bräutigam wird gegen Ende bes nachsten Monats nach Grat geben, um seine Rleinobien zusammenzurichten und von da feine Braut abzuholen "\*). Januar 1809 begaben fich Reifing, ber Brunecker Gaftwirth Peter Sueber und ber "Bartige", Andreas hofer, Wirth am Cand im Paffeper Thal, Dort ward mit bem Erzbergog ber Plan bes Aufftanbes und feine Buruftung im Ginzelnen verabredet. Auf dem Rudwege knupften bie Abgefandten perfonlich die nothigen Ginverftandniffe an; ber tapfere Sieberer aus Langkampfen, ber Jochberger Wirth Unton Oppacher, Rupert Wintersteller, Anton Aspacher im Achenthal, Ignaz Straub in hall wurden von hofer aufgesucht und die Vorbereitung zum Kampf besprochen. ihnen breitete bann in feinem naberen Rreife bie Ginverftandniffe weiter aus.

<sup>\*)</sup> S. ben Brief bei Rapp, Tirol im Jahr 1809. S. 56. 57.



Einer von der Wiener Deputation, Peter Hueber, hatte den Weg durch Kärnthen eingeschlagen und übernahm die Agitation im Pusterthale. Auch Nessing war in rühriger Thätigkeit, so daß er fast die blinde Sorglosigkeit der bairischen Behörden mißtrauisch machte.

Seit der Ausbruch des neuen Krieges bevorstand, hatte die bairische Regierung ben Buftanben in Tirol mehr Aufmerksamkeit zugewendet. Transport von Waffen und Munition ward untersagt, die Polizei verschärft, und im Februar eine außerorbentliche Recrutirung angeordnet, zum Theil in der Absicht, einem etwa brobenden Aufftand ichlagfertige Rrafte zu entziehen. Eben bei biefem Anlaß gab fich freilich die Stimmung des Landes in unzweibeutigen Symptomen kund. In manchen Gegenden, 3. B. im Thale Selrain, in Landeck, in Imft kam es zu blutigen Auftritten, und jenseits bes Brenner erhoben sich ein Paar Gemeinden im Fleimser Thal zum offnen Aufftand. Diese lette Bewegung zwar wurde burch ben tapferen Dberft Ditfurth binnen wenig Tagen (Anfang Marz) gludtlich überwunden, allein die einfichtigeren Männer unter ben bairifchen Autoritäten felbst zweifelten nun nicht mehr, daß, sobald ber Rrieg ausbrach, eine Erhebung ber Tiroler erfolgen werde. Sie trugen auf Verstärkungen an, und als man sich außer Stande fah, folde zu fenden, ward an Napoleon der Borichlag gerich. tet, Tirol ohne Weiteres zu räumen. Allein er wies bas ab und gebot, daß bas gand unter allen Umftanden gehalten werbe\*).

In ben Berabredungen ju Wien war anfangs ber Ausbruch auf ben 9. Februar, bann auf ben 12. Marg feftgefett worden. Erft fvater mart, veranlagt burch bas verhängnigvolle Zaudern bes großen militärischen hauptquartiers, die Frist auf den 9. April verschoben. Bei Leib- und Lebensstrafe war jebe Mittheilung verboten; die Rirchen und die Wirthshäufer waren als Berftandniß- und Sammelvunkte bezeichnet. Auch Mundvorrath, Pulver und Blei sollten von den Wirthen aufbewahrt werden. Bur bestimmten Beit follte ber Vortrab eines öfterreichischen Cerps unter Jellachich auf ber Salgburger Straße vor Innsbruck, und die Avantgarde des Feldmarschallieutenants Chafteler burchs Pufterthal bei Brixen eintreffen, um gegen ben Brenner und Bogen vorzuruden. Alle feindlichen Truppenzüge sollten awischen das Feuer beider Colonnen genommen und von dem Aufgebot der Landesichüten unabläffig gedrängt und verfolgt, die Flüchtung der Landescaffen vereitelt werben. Die Fluganwohner follten die Zerftorung ber Bege, Stege und Bruden hindern, um die rasche Gulfe der kaiserlichen Truppen

<sup>\*)</sup> hier und im Folgenden haben wir ein interessantes Manuscript benutzt, über bas Leben bes Obersten Karl von Ditsurth, das uns von dem Autor, Max von Ditsurth, dem Sohne bes Obersten, mit dankenswerthester Bereitwilligkeit zur Berstigung gestellt worden ist. Bgl. auch die Schrift: Zur Berichtigung einiger in der neuesten Aust. von Freih. v. Hormany's Geschichte des A. Hofer wiederholten Bezüchstigungen gegen den Obersten von Ditsurth. Kassel 1846.

zu erleichtern, gleich nach beren Ankunft aber im Rücken bes verfolgten Feinbes alle Brücken und Stege abwerfen, die Straßen abgraben, burch Holz und Steingerölle ungangbar machen. Sobald die Desterreicher die Grenze passirt hätten, sollten bei einbrechender Nacht die Kreidenseuer auf den bestimmten Signalpunkten lodern, am andern Morgen Blut, Mehl und Kohlen in die fließenden Wasser gegossen werden, zum Zeichen, daß jest Alles auf sein solle. Einverständnisse nach Westen waren mit dem Engadin, Veltlin und den Bündtner Landen angeknüpft; im Osten sollte ein nächtlicher Ueberfall die Feste Kufstein überrumpeln. Das Corps, das Chasteler aus Kärnthen nach dem Pusterthal führen sollte, betrug 10,000 Mann; die bairische Kriegsmacht, die von Kufstein bis Brixen zerstreut war, beschränkte sich auf 4400 Mann\*).

Der machtigfte Verbündete war aber die Natur des Candes felbst \*\*). Nur brei größere Thäler bilden die Communicationswege, durch die Tirol mit Baiern, Karnthen und Stalien in Verbindung fteht; und von diefen breien ist nur bas Innthal fur ben Durchgang großer beere bequem. Alle übrigen Thaler find fo eng, daß man von einem Berge zum andern mit ber Mustete Zwischen Felsen und Abgründen, in beren Tiefen ber Bach rauscht, führt ber Weg bald am einen, bald am andern Ufer über Bruden, beren Zerftörung alles weitere Vordringen unmöglich macht. Land geftaltet fich fo zu einer zusammenhangenden Rette von Gebirgen, in benen es schwer ist, schon für ein Corps von breitausend Mann geeignete Lagerpläte zu finden. In biefem Gewebe von Defileen find bann wieder einzelne Punkte, welche burch ihre größere Verengung eigentlich bie Nabellöcher find, durch welche der Eingang in die etwas breiteren Thaler geschieht; ichmale Fußsteige über die Berge, fast nur dem Gingebornen juganglich, verbinden fie mit einander und vermitteln ben aufftanbischen Bewohnern ben gegenseitigen Berkehr, oft rascher, als es ber Besiter ber Thaler mit ben schnellsten Reiterordonanzen vermag. Darum ist es zu jeder Zeit einem Feinde wohl leicht geworden, durch das breite Innthal mit concentrirter Macht bis Innsbruck vorzubringen; aber hier begann erst die Schwierigkeit, und manche feindliche Colonne hat in ben Defileen der Eifack und des obern Inn ihre Verwegenheit mit bem Verberben gebuft. Der gefährlichfte Wegner auf foldem Terrain ift nicht ber regulare Solbat, zumal wenn die Bertheis bigung so geführt wird, wie im Jahr 1805, sondern der Gebirgsschütze, ber nichts bei sich hat als fein Gewehr über ber Schulter und die wenige Munition in einem grobtuchenen Sacke, ber sich am Bivouac seine karge Nah-

<sup>\*)</sup> S. Defterr. Milit. Zeitschrift 1833. I. 231 f. Darnach hatte Chasteler 6-7000 Mann Linientruppen und 7 Bataillone inneröfterreichischer Landwehr.

<sup>\*\*)</sup> S. liber bas Folgenbe bie Bemerkungen in C. Baur's Krieg in Tirol. München 1812. S. 127-180.

rung aus Türkenmehl, das er bei sich führt, felbst bereitet, an einem freien Leben im Walbe Behagen findet, aus jedem Buich und jeder Feljenichlucht auch ohne Commando und Reglement feuert, der das enge Thal meibet und die Höhen liebt, der davon läuft, wenn man ihn auf den Leib kommt, und wiederkommt, wenn man umgekehrt hat; ber fich nicht eher umgangen glaubt, als wenn man ihn schon von hinten erreicht hat, und der bes Glaubens ift, baß man auch ba geben könne, wo man keinen Weg gemacht hat\*). Der Tiroler Bauer war durch die Natur seines Landes zur Genügsamkeit genöthigt, durch seine Lebensweise baran gewöhnt; er konnte sich mit einigen Pfunden Mehl und Erdäpfel, die er bei fich führte, einige Beit unterhalten; ber eigentliche Schüte war mit feinem Stuten gut bewaffnet und ftand an Uebung bem beften Schüten in Europa gleich. Dem gegenüber hatte ber feindliche Solbat mit natürlichen Schwierigkeiten ju fampfen, die keine kriegerische Technik überwinden konnte. Näherte er sich zudem den abgelegenen Thälern, jo fand er die Bewohner entflohen und sich damit des letzten Mittels genauerer Ortskenntnig beraubt. Rein Versprechen und keine Drohung, so bezeugen die Feinde selbst, war im Stande, den Eingebornen dahin zu bringen, daß er spionirte ober auch nur ben Weg zeigte.

Seit Monat März war Alles schlagsertig, die letzten Verabredungen in Wirthshäusern und auf Festschießen getrossen, Pulver und Blei in Bereitschaft, der Bauer harrte mit Ungeduld des Moments, wo die Feuer auf den Bergen den Ausbruch verkündigten. Argloser ist selten ein Feind überrascht worden, als damals die Baiern. Der Tiroler ist von Natur verschmitzter und verschlossener als seine Nachbarn; jeht vollends hatte der allgemeine haß Verschwiegenheit gelehrt. Es wird ein ewig denkwürdiges Zeugniß für die Natur dieses Volkes wie seine damalige Stimmung bleiben, daß in einer Verschwörung, deren Glieder nicht nach Hunderten, sonder nach Tausenden zählten, sich auch nicht ein leichtsertiger Plauderer, geschweige denn ein absichtlicher Verräther fand.

Am erregtesten war die Stimmung dort, wo die kirchlichen Neuerungen am gewaltthätigsten waren durchgesetzt worden, also in der Umgebung von Meran, in jenen malerischen Seitenthälern des Etschlandes, in deren wilder Naturschönheit ein kraftvolles, verwegenes Geschlecht von Männern gedeiht. Eines dieser Thäler war das Passen, das den Wanderer von den Grenzen italischer Vegetation an den Ufern der Passer durch ausgewaschenes Velsgeröll zur höchsten Alpenregion hinaufgeleitet, an dessen südlichem Ausgang die Rebe und der Feigenbaum an den Felswänden wild emporwächst, in dessen nördlichstem Gebiete, dicht an der Schnee- und Eiswelt, selbst die Tanne verschwindet. Dies großartig wilde und melancholische Alpenthal war die heimath Andreas hofers. Dort zu St. Leonhard war er 1767 geboren

<sup>\*)</sup> Worte Baur's a. a. D. S. 136.

und führte jest in bem Birthebaus am Sand die von ben Borfahren ererbte Wirthicaft. Beit und breit war fein Mann fo popular, wie ber biebere Sandwirth, beffen außere ftattliche Ericheinung in gewählter ganbestracht felbft unter ben markigen Geftalten feiner heimath fich impofant genug hervorhob, und ber in Anhanglichkeit an bas alte herkommen, in Religiofität und herzhaftem Muthe keinem andern Tiroler nachstand. bergig und gerade in feinem Befen, munterem Scherz und ben Spielen feiner Landsleute nicht abgeneigt, in früheren Jahren als ein tuchtiger "Robler" bekannt, fonft anspruchelos in Benuffen, nur an einen tuchtigen Trunk Bein gewöhnt, fo schildern ihn die, die ihn kannten und ihm naber kamen. Arglofer als es bie Bergbewohner ju fein pflegen, tein Mann von großen und weiten Ideen, aber eine von den Naturen, die um so gaber an dem beichrantten Rreis ihrer Gedanten festhalten, umfaßte Sofer mit ber gangen Tiefe feines Bemuthes und ber innigften hingebung die vaterlandifche und religioje Sache, die ihn erfüllte. Es hat Mancher unter ben Bauernführern neben ihm in Gingelnem eine größere Birtuofitat entfalten und ihn ba und bort an friegerischem Scharfblid, an Sagerschlauheit ober an kaltblutiger Schabung ber Lage überbieten mogen, aber es ift unter allen boch teiner gewefen, ber bie gute Sache, fur bie man in ben Streit ging, herglicher und wahrhaftiger ergriffen, der das, was das Bolk in Tirol damals bewegte, fein Kühlen und fein Wollen, feine Naivetat und feine Tiefe gleichsam so verfonlich vertreten hatte, wie ber Sandwirth im Paffeyr. Darum war er bas rechte Oberhaupt in einem Rampfe, ber gang die Sache ber Bauern war, in dem die Schulweisheit bes Bureaus und bes Generalftabes fich eben fo oft Blogen gab, wie ber Bauer, wo er allein handelte, fich unvergänglichen Ruhm erwarb.

Seit Marz hatte ber Erzherzog Johann fein hauptquartier in Grat aufgeschlagen; der Ausbruch des Rampfes war jest auf die zweite Woche des April gefett. Schon am 2. April verfandte Baron Joseph von hormanr, ber geschäftige Intendant und unermudliche Publicift bes Sauptquartiers, bie erften Aufrufe an vertraute Manner in Tirol; auch bie Patente, welche bie provisorische Organisation bes Landes feststellten und ben ftanbifchen Ausschuß nach Brixen beriefen, lagen druckfertig, und kaum konnte Hormayrs Ungebuld den Moment erwarten, sie massenhaft ins Land zu werfen. ber letten Boche bes Mary hatte einer ber rührigften Berichworenen, Martin Teimer aus Schlanders, ber vorher vor ber bairifden Polizei hatte fluch. ten muffen, fich wieber ins Land gewagt, im Bintichgau und im Paffeyr die Beisungen bes Ergherzogs verbreitet und mit bem Sandwirth bie letten Berabredungen getroffen. Eine von ihm und hofer unterzeichnete "offene Ordre" fundigte ben Ginmarich ber Defterreicher auf ben Morgen bes 9. April an. Schon ftand Chafteler in ber Nacht vom 7-8. ju Billach; ba traf ihn ber Befehl in Tirol einzuruden. Bir führen biefen Rrieg, rief eine



Ansprache bes Erzherzogs bem Lande zu, damit nicht zulest Alle Einem bienen, und zwar Einem, welchem ursprünglich Keiner zu bienen verpflichtet war, wir führen ihn darum, daß noch eine Freiheit und Selbständigkeit auf Erden sei; darum, daß nicht alle Deutschen, daß nicht endlich auch der Desterreicher, Ungar und Böhme gezwungen werbe, austatt für den eigenen Heerd, künftig als blinde Werkzeuge fremder Herrschsucht und Habsucht zu dienen. "Waffen und ein alttirolisches Herz und so viel männlichen Entschluß, um einige Mühseligkeiten und um einige Gefahr der bisherigen Knechtschaft und einer noch ärgern Zukunft vorzuziehen, das ist Alles, was ich von Euch begehre, und wahrlich es ist gerade so viel, als Eure Ehre und Euer eigenes Heil erfordert."

Um frühen Morgen bes weißen Sonutags (9. April) setzen sich bie Desterreicher mit 6—7000 Mann, einigen Schwadronen Reiterei und 17 Geschützen von Oberdrauburg nach dem Pusterthal in Bewegung; binnen wenigen Stunden donnerten die Freudensalven durch die Thäler und flammten die Feuerzeichen des Aufstandes auf den Höhen. In dem nämlichen Augenblick brach eine österreichische Colonne von etwa 800 Mann aus dem Salzburgischen durchs Oberpinzgau nach dem Innthal vor, indessen der Sandwirth mit einigen Tausend Passevern, Augundern, Meranern, deren Zug mit jeder Stunde anschwoll, sich aufmachte, um über den Jausen nach Sterzing zu kommen und dem Feinde die Straße nach dem Brenner zu verlegen. Schon harrten auch in Nordtirol, am Inn, die Bauern auf das versprochene Zeichen zum Aufbruch. So schlang sich um das ganze Land ein Net, den überraschten Gegner vereinzelt abzuschneiden und zu entwaffnen.

Chaftelers Zug durch das Pufterthal am Morgen des 9. April glich, wie hormapr fagt, dem rubrenbften und feierlichsten Triumphe; von Lienz bis zur Mühlbacher Rlaufe, wo fich die Defterreicher naberten, tonten unaufhörliche Freudenschüffe, Geläute aller Glocken; Feld und Wald war mit Menschen beiberlei Geschlechts und jeden Alters bedeckt, unter tausenbstimmis gem Jubelruf brangte fich Alles, mit grunen Reifern geschmudt, ben Befreiern entgegen. Wie elektrisch zuckte burch bas ganze Thal ber Aufstand. In Brixen ftand ber bairijche Oberftlieutenant Brede mit etwa 1300 Mann, von denen einzelne Abtheilungen das Pufterthal befet hielten. Auf die erfte Kunde von der Erhebung der Bauern zog er seine vorgeschobenen Posten zurud und wies sie an, auf ihrem Rudzuge die Brude über die Rienz bei St. Lorenzen abzubrechen. Aber schon mar es zu fpat, dies ungestört zu vollziehen. Um Morgen bes 10. April war bereits die ganze Bevölkerung bes Thales lebendig geworden; in ben Ortschaften läuteten bie Sturmgloden, von allen Seiten brangten Bauernhaufen heran und von ben Boben beschoffen die Schugen bas bairifche Pitet, bas fich vergebens bemuhte, die Brude zu zerftoren. Mit empfindlichem Berlufte mußten die Baiern die Stelle räumen; ihre hoffnung war, sich an der Mühlbacher

Rlaufe zu behaupten. Allein ber Schwarm ber begeisterten Bauern brangte ihnen auf der Ferse nach; ihr Führer war hier Peter Remnater, der tapfere Wirth von Schabs. Zugleich umgangen und in der Front angegriffen, war die Klause in Kurzem in der Gewalt der Tiroler. Jest wichen die Baiern an die Ladriticher Brude zurud, welche bie Berbindung bilbet zwischen bem Pufterthale und ber Gifacftrage; ihre Zerftorung follte bem weiteren Borbringen ber Aufftanbischen vorerft ein Biel feten. Sie waren aber nicht Auch die in Briren ftebenden bairischen alücklicher als bei St. Lorenzen. Bataillone mit einer Schwadron Reiter und drei Geschüßen waren jest aufgebrochen, um die Stellung an ber Labriticher Brude ju halten. ber Aufftand wuchs mit jeder Stunde; aus allen Seitenthälern brachen am 10. und in ber Nacht zum 11. April die Schützen auf, die Baiern faben fich in der Front mit Buth angegriffen, mahrend im Ruden ber Landfturm bes Schalderfer Thales schon in Bewegung kam und die Strafe nach bem Brenner zu verlegen drohte.

In diesem Augenblick (11. April) kam von Gudtirol herauf eine frangöfische Colonne unter General Biffon; fie follte durch Tirol den Marich nach Schwaben machen und am Lech fich mit ber großen Urmee vereinigen. Gine zweite Abtheilung unter Lemoine folgte nach. Diefe vereinigten Rrafte ichienen ftark genug, Die Stellung an ber Labriticher Brucke zu behaupten und so die Verbindung mit der italienischen Strage offen zu halten. erschienen endlich in den Nachmittagestunden auf den Sohen von Schale Die ersten öfterreichischen Jager und Reiter unter Oberlieutenant Gherardi; Chafteler felber war nicht in allzu großer Gile durch das Pufterthal vorgerudt,\*) hatte aber auf bringenden Sulferuf ber Bauern feinen Vortrab, eine Abtheilung Sager, vorausgeschickt; auf Wagen waren fie bann von Brunecken nach dem Kampfplat geführt worden. Der betäubende Sieges. jubel, womit die Bauern ihre Ankunft begrüßten, verkundete dem Feinde, was geschehen war. Sett war keine Zeit mehr zu verlieren, wenn ber Ruckzug noch ungefährdet geschehen follte. Biffon und Wrede brachen eilig auf, um noch vor Nacht Sterzing zu erreichen; auch die Colonne unter Lemoine, eben bei Briren angelangt, fühlte fich hier nicht mehr ficher, fondern trat noch vor Tagesanbruch ten Rudzug nach Bogen an. Nicht ohne Mühe machten fich Biffon und Brede Bahn nach Sterzing; von ben boben gur Seite ichoffen ichon bie Aufgebote ber naben Thaler unter bie gurudgieben. den Truppen, liegen Felsstücke auf fie herabrollen, zerftorten bie Brücken und Uebergange. Der fliehende Solbat vergalt ben leberfall mit Bermuftung und Mord, womit er bie Wehrlofen traf. Auch bem Rudgug Lemoines nach dem Guden brobte Berberben; wenn die Aufgehote um Bogen

<sup>\*)</sup> S. Rapp S. 89. Auch die Desterr. Milit. Zeitschr. a. a. D. 235 wundert sich über die Langsamkeit Chaskelers.

ihre Schuldigkeit thaten, war es nicht schwer, die ganze Schaar in den engen Felsschluchten der Gisack zu begraben.

In diesem Augenblick hatte auch bei Sterzing ber Aufstand einen Erfolg erfochten. Dorthin war ber Sandwirth mit seinem Passever Aufgebot über ben Saufen aufgebrochen und erschien am Abend bes 10. April auf ben boben vor dem Städtchen. Es lagen in Sterzing einige hundert Mann Baiern mit einer Kanone unter Major Speicher. \*) Um frühen Morgen begann auf bem Sterzinger Moos ber Kampf mit ben Paffeprern. Baiern folugen fich tapfer, ihr eines Gefchut fonnte ben Bauern verberb. lich werben. Seine Wirkung zu schwächen, erfand hofer ein recht naives Mittel. Er ließ beladene heuwagen vorschieben; ein paar beherzte Dirnen leiteten diefe beweglichen Barrifaden und riefen ihren Leuten ermuthigend zu, frifch brauf los zu gehen und sich nicht zu fürchten vor "ber bairischen Dampfnubel". Sinter ben Beuwagen ftanben bie geubteften Schuten, ichoffen bie Kanoniere weg und brachten bas Gefchut zum Schweigen. Bergebens fetten bie Baiern bem fturmischen Ungriff einen verzweifelten Widerstand entgegen und suchten wiederholt in ein Quarre geschlossen ben Andrang ber Bauern abzuwehren; ihrer Officiere beraubt, über 200 Berwundete und Tobte gählend, mußten fie am Ende das Gewehr strecken und wurden von Joseph Ennemofer, dem tapfern Innebrucker Studenten, ber jest als hofers Schreiber fungirte, kriegs. gefangen nach bem naben Schloß Marcit abgeführt.

Erst am Abend traf in Sterzing die Spige von Bissons und Bredes Colonnen ein. Die Bauern hatten sich auf die Kunde von ihrem Anmarsch auf die Berge zurückgezogen und ließen die Straße offen. Die Erbitterung der Soldaten machte sich in Gewaltthaten Luft; Wehrlose wurden mighandelt, häuser geplündert, eine Anzahl Personen als Geißeln mitgeschleppt. Am Morgen des 12. brachen sie nach Innsbruck auf, den steilen Schellenberg und Brenner hinan, ohne Ruhe und Rast, von beiden Seiten, von den Felsen und aus den Wäldern beschoffen, mehrmals durch Verhaue und theilweise abgerissen Brücken aufgehalten. Die Thaten des Schreckens, die sie zu Mauls, Gossensaß und Steinach begingen, schückerten nicht mehr ein, sondern steigerten nur die Erbitterung des Landvolkes.\*\*)

Auch in Nordtirol hatte indessen ber Aufstand begonnen. Es waren Laufzettel an die Gemeindevorsteher und Gerichtsanwälte gesendet worden mit den Worten: "Im Namen des Erzherzogs Johann! Es ist Zeit!" Schon am 8. April sah man ein Bret mit einem kleinen rothen Fähnlein

<sup>\*)</sup> Bölbernborff, Kriegsgesch. von Baiern II. 33, bessen Angaben itbrigens in ben Tiroler Borgängen nicht selten ungenau sind, zählt nur 212 "Feuergewehre". Die österr. Berichte bagegen nennen 240 Tobte und Berwundete und 380 Mann Gefangene. Es mag wohl biese Angabe zu hoch sein, wie die erste zu niedrig ist.

<sup>\*\*)</sup> Sowohl Stutterheim S. 51 als bie Defterr. Mil. Zeitschrift S. 240 werfen in ber Darftellung bie einzelnen Daten burcheinander; f. Rapp a. a. D. S. 86. 87.

ben Inn hinabschwimmen; in ber folgenden Racht kundigten Feuerzeichen auf ben Bergen bie Stunde ber Entscheidung an. Am 10. sammelten fich bann bei Arams und im Stubaier Thale Saufen von Landstürmern und brangten gegen Innsbruck vor; auch aufwärts tonten an biefem und am folgenden Tage die Sturmglocken in allen Dörfern und riefen die Bauern bes oberen Innthals zu den Waffen. Die Innbrude bei Birl ward von den Tirolern befett, die Feinde zuruckgedrängt, eine Abtheilung, die bei Seefeld ftand, fucte eilig durch die Scharnit nach Baiern zu entkommen. Rings um Innsbruck standen sich am 11. April Solbaten und Bauern plänkelnd gegenüber; icon gablten die Baiern einen nicht unbedeutenden Berluft an Tobten und Berwundeten, indeffen der Saufen der herangiehenden Landstürmer mit jeder Stunde mächtiger anschwoll. Noch immer hatten die bairischen Autoritäten feine Borftellung von dem Umfange der Gefahr; erließ boch ber commandirende General Kinkel noch am Abend des 11. April einen Befehl an Oberft Mrede, worin er ihn anwies, den Vosten bei Brunecken binnen 24 Stunden wieder zu nehmen, Vatrouillen durch das Vusterthal vorzusenden, jeden mit ben Waffen in ber Sand betroffenen Bauer zu erschießen und alle im Aufftand begriffenen Ortschaften anzugunden. Er ahnte nicht, bag, ehe vierundzwanzig Stunden vergingen, ichon feiner eigenen Gewalt ein Biel geftedt war.

Auch im untern Innthal zählte der Aufstand kühne und gewandte Kührer; Joseph Straub, der tapfere Kronenwirth von Hall, und Joseph Speckbacher im Dorfe Kinn, der ehemalige Wildschüß, in dem die Unerschrockenheit des Soldaten mit ersinderischer Jägerlist gepaart war, stehen neben dem Sandwirth von Passeyr in erster Reihe. Sie hatten Alles trefflich eingeleitet, die bairische Kriegsmacht in der Nähe zu überwältigen. Am frühen Morgen des 12. April ward das Städichen Hall überfallen, die Besahung gesangen genommen, im Kloster Bolders eine Abtheilung Baiern zur Uebergabe gezwungen, eine Keiterabtheilung, die von Innsbruck nach dem untern Inn durchbrechen wollte, abgeschnitten.\*) In Hall drohte die Wuth der Massen in wilde Ausschweifungen auszuarten; Gewaltthaten gegen die Besiegten und Plünderung schienen kaum abzuwenden. Der brave Straub hielt mitten im Sturme erregter Bolksmassen die Drdnung aufrecht und ehrte die Tapferkeit auch in dem Feinde, indem er einem verwundeten bairischen Ließ.

<sup>\*)</sup> Wie schwer es ist, in solch einem Kampse ben Antheil jedes Einzelnen genau zuzumessen und das Detail mit völliger Gewisheit sestzustellen, kann statt vieler Beispiele diese Episode beweisen. Mayr in der Biographie Speckbachers (S. 38 ff.) schreibt diesem den Hauptantheil an den Borgängen um Hall zu, mährend in dem sleistigen Buche von Rapp (S. 97 ff.) Straub als der Leiter erscheint und Speckbachers Name nicht einmal genannt wird. Bgl. übrigens die Notiz bei Thaler, Geschichte Tirols S. 352 Anm.

Nun war auch in Innebruck felbst bie Entscheidung erfolgt. Um fruhen Morgen war die Stadt von den Bauern umgeben: am Berg Siel, an ben Ufern der Gill, und gegenüber am linken Ufer bes Inn waren bie bo. hen vom Landsturm besett. Die Vertheidigung der Stadt leitete Oberst Ditfurth, ein Officier von großer Bravour, der ben kurhessischen Dienst mit bem bairischen vertauscht und fich im Feldzuge von 1805 sehr ausgezeichnet hatte. Im Bewuftfein von Kinkels Mittelmäßigkeit hatte die Regierung ihn beim Ausbruch nach Innsbruck verfett, damit er dem General mit Rath und That zur Seite stehe. Ditfurth hatte vergebens den General zu bestimmen gesucht, Innsbruck zu räumen und im Innthal eine geeignete Stellung zu nehmen; die Ruckficht auf die Beamten und beren Kamilien beftimmte zum Bleiben in Innsbruck. Die Sauptfrafte ber Baiern waren gegen den Berg Sfel und die benachbarten Soben aufgeftellt; von der Chene her beforgte man weniger Befahr und gahlte gubem auf die Detachements bei Sall, die freilich in diefem Augenblick schon von den Insurgenten bes Innthals umringt waren. Gin erfter verwegener Angriff, den die Bauern von ben bohen gegen bas Dorf Biltau bin versuchten, ward zwar abgewehrt; aber ichon zeigten fich auf ber andern Seite links vom Inn bie oberinnthaler Aufgebote und fturmten mit folder Site beran, daß die bairischen Poften fich eilig über die Brucke gurudzogen und eine Ranone, die fie jenfeits aufgestellt, zuruckließen. Inbeg an ber obern Brucke und am Ufer bes Kluffes fich ein heftiges Teuer entspann, kamen auch bie Bauern von ben boben mit Macht herab und brachten bie Baiern bei Wiltau ins Gebrange. General Rinkel fing an, an ber Möglichkeit eines glucklichen Widerstandes ju verzweifeln; gegen die Zujage freien Abzuges ware er bereit gewesen, ben Rampf einzustellen, und er gab einer städtischen Deputation ben Auftrag, bies zu vermitteln. Allein es hielt ichon ichwer, in bem wilden Tumult eines folden Kampfes fich ruhig Gebor ju verschaffen, und wie man es mit Mube jur Berhandlung gebracht, mar bie Ueberlegenheit und bie Siegeszuversicht ber Bauern icon ju groß, als bag fie freien Abjug gewähren wollten. Gie hatten eben den Uebergang über die Brücke forcirt, die dort aufgepflanzte Kanone genommen, ihre Bebeckung getöbtet, ichon brangten bie einzelnen haufen von ber Brude nach Innsbrud herein, indeffen auch auf ber andern Seite vom Berg Siel herab die Kampfer sich Bahn gemacht hatten in die Stadt. Bergebens suchte Ditfurth die von zwei Seiten angegriffenen und beschoffenen Baiern zu sammeln, anzufeuern und gegen die Uebermacht ins Gefecht ju führen; aus allen Binteln, aus ben Saufern und von ben Dadern flogen die Rugeln ber Aufftandischen, feine tapferften Officiere lagen getroffen am Boben, er felbst war von drei Schuffen verwundet. Schon blutend und von den Bauern auf allen Seiten umbrangt, ließ er fich von bem Refte der Mannichaft, ber nicht zersprengt und abgeschnitten mar, auf einer Bahre vorantragen und ermuthigte fie jum Biberftand gegen bie anstürmenden haufen; eine Salve warf zwei der Officiere nieder und traf den Obersten mit einer vierten, tödtlichen Bunde. Er hatte wohl ein Recht zu sagen, was er später auf dem Sterbebette dem ihn besuchenden Chasteler zurief: "Hätten alle gethan wie ich, so wären Sie nicht hier."\*) Sein Fall entschied vollends den Sieg; die entmuthigten und zerstreuten Soldaten mußten sich ergeben. Noch ehe der Bormittag zu Ende ging, war die gesammte bairische Besahung entwassnet und gesangen. Ein Trupp Dragoner unter Graf Erbach, dem es gelungen war, über die Mühlauer Brücke gegen Hall zu entkommen, gerieth dort unter Speckbachers und Strauds Schaaren und ward gleichfalls gesangen.

Welch buntes, fturmisch bewegtes Bild bot aber jest Innsbruck in ben Sanden ber fiegreichen Bauern! hier wurden bie Waffen- und Munitions-Borrathe ober die Gepactmagen bes Keindes ausgeleert, feine verhaften Dappen und Farben heruntergeriffen und nach bem bairifchen Lowen und Bab. ben an der Sofburg ein Wettschießen abgehalten, bort ein in Solz geschnit. ter kaiserlicher Doppeladler im Triumphe durch die Stadt getragen und unter Jubel, Andacht und Freudenthranen ihm die hulbigung dargebracht. In bie Rirchen brangten fich die Bauern maffenweise, um Dankgebete und Siegeswünsche barzubringen; aber auch bie Wirthshäuser waren erfüllt mit Durftigen, ben gludlich erfochtenen Sieg in reichlich genoffenem Beine zu feiern. Ber hätte sich wundern wollen, wenn in dieser Auflösung aller Autorität der von Freude und Wein trunkene Saufe fich ju wilber Ausschweifung hatte fortreißen laffen? Der Groll über ben erlittenen Druck, ber haß gegen bie Brutalität ber Beamten, bas Miftrauen gegen bie Stabt, bie als halb bairisch gefinnt verrufen war, konnte ichon bedenklich genug werden; zubem gab es auch hier einen Pobel, von beffen Wilhheit und Raubsucht nichts Gutes zu erwarten mar. Un Tumult und Unordnung, an Bedrohungen Ginzelner und felbst an Plunberung hat es benn auch nicht gefehlt; boch wollte es nicht gar viel bedeuten, wenn man bedachte, was Alles vorausgegangen war; daß in ein paar Judenhäusern geplündert und verwüstet ward, erklärte sich aus ber Rolle, welche biefe Juben beim Berkauf ber Rirchengeräthichaften gespielt hatten; fand man boch noch bei bem Ginen eine Rifte von Gilber, bie er aus ber firchlichen Beute erftanden hatte. Ginzelnen Beamten, bie befonders verhaßt waren, hatte die Bolkswuth verderblich werden konnen; es gelang ihnen, sich zu retten. Andere wurden nur bedrobt, nicht misbandelt: Die wirklichen Brutalitäten und Ercesse, Die bie und ba porkamen, gegen treu öfterreichisch Gefinnte fo gut wie gegen bie Baiern, famen auf Rechnung bes Gefindels, bas fich als Schweif auch an biefe Bewegung anhing. Manchmal gab fich auch wohl die Rache bes Bolfes mehr in gutmuthigem Scherz

<sup>\*)</sup> Die Einzelnheiten find bem angeführten Manuscript über Oberft Ditfurths Leben entnommen.

als in Gewaltthat kund, wie bei dem allerdings persönlich nicht verhaßten Generalcommissär Grafen Arco. Ein Haufe junger Bursche verlangte nur mit seinen Töchtern einige Male im Zimmer herumzutanzen, was denn auch unter Lachen und Jubel geschah, und zog dann befriedigt weiter. Der Unordnung zu steuern, gab sich Martin Teimer viele Mühe. Er war am Mittag angekommen, hatte die Unisorm eines corpulenten österreichischen Officiers, die ihm weitläusig um den Leib schlotterte, angezogen und benahm sich als "kaiserlich-königlicher Commissär". Auch er freilich hatte einen schweren Stand; denn der Aufruf, den er mit Hofer unterzeichnet, hatte die Ankunft österreichischer Truppen als nahe bevorstehend angekündigt, und noch immer war in Innsbruck und im Innthale kein kaiserlicher Soldat zu sehen.

Aber eine andere Nachricht kam noch am Abend, die man nicht erwartet; ein Zettel ohne Unterschrift zeigte an, daß die französisch-bairische Colonne unter Bisson und Brede, die wir auf dem Marsche über den Brenner verlassen haben, schon in Steinach angelangt sei, um am andern Tage nach Innöbruck heradzusteigen. Die zwölf- die fünfzehntausend Bauern, die den Tag über in der Stadt zusammengedrängt waren, hatten sich zum großen Theil vor der Nacht wieder heim begeben; Gilboten gingen nun nach allen Richtungen, um sie wieder herbeizurufen. Vor Tagesandruch waren die Schützen und Aufgebote der Nachbarschaft entweder wieder eingetroffen, oder doch im Anmarsch. Die Mannschaft und das erbeutete Geschütz ward an die wichtigsten Punkte vertheilt, einzelne Thore und Nebergänge rasch verbarricadirt.

Der Morgen bes 13. April war kaum angebrochen, als fich auf ben Höhen bes Sielberges die bligenden Bajonette von Biffons Avantgarde zeigten; die Colonne war unter Gefahren und Mühen über den Brenner gekommen, geneckt und bedrangt von den Tiroler Schuten, die fich ichon an ihre Ferfe hingen oder von den Sohen aus ihre Flanke beschoffen. Dhne Aufenthalt mar die Truppe vorwärts gerückt, um in Innsbruck die ersehnte Raft und Sicherheit zu finden. Biffon hatte keine Ahnung, daß die bairiiche Bejatung, mit ber er fich vereinigen wollte, icon gefangen fei, als er jest vom Jelberg gegen Wiltau herabstieg. Erft als er hier angelangt war, erfuhr er aus bem Munde bes Buchhalters Lener die Ereigniffe bes vorigen Tages. Er schenkte der Erzählung keinen Glauben und fandte den bairifchen Lieutenant Margreiter, einen geborenen Tiroler, voraus, um Rundschaft einzuziehen. Margreiter fprengte nach ber Triumphpforte; ichon bier warf ihn die Stutenkugel eines Tiroler Schützen zu Boben und fein herrenlofes Pferd verkundete bem feindlichen General, daß es mahr fei, was man ihm berichtet. Jest drängten auch die Saufen ber Bauern aus dem Thore dem Feinde entgegen; in ber Flanke und im Rucken entwickelten fich bie Schaaren bes Landsturmes, die von den Sohen des Brenners, aus dem Stubaier und Selrainer Thale herangekommen und durch Unterinnthaler Schützen verstärkt

Straub und Speckbacher leiteten bie Aufstellung, die in Rurzem bas feinbliche Corps von allen Seiten zu umzingeln drohte. Biffon entschloß sich, eine Deputation von Officieren, an beren Spige Wrede war, nach ber Stadt zu ichiden; ber obengenannte Buchhalter geleitete fie. Gie fanden bie Neustadt mit kampflustigen Bauern erfüllt, die stürmisch die Capitulation ber Truppen begehrten; die ganze Stadt war in den Sanden der Tiroler, der gefangene General Rinkel rieth tief entmuthigt zur Unterwerfung. Schon brangten indeffen die Saufen der Bauern dicht an die Colonne heran, verlangten tropig die Uebergabe, schnitten einzelne Abtheilungen ab und entwaffneten sie. Ein Abjutant Straubs erklärte dem General, daß er feine Leute nicht mehr aufhalten konne, und wenn nicht augenblicklich die Uebergabe erfolge, die ganze Truppe rettungelos verloren fei. Die aus ber Stadt jurudgekehrte Deputation tam mit gleich troftlofer Botschaft. Nur mit wenig Munition verfehen und ohne Geschütz, verzweifelte ber bedrangte General an ber Möglichkeit, einen ehrenvollen Ausgang au finden. Als Gouverneur in Braunschweig, wo er durch seine Erpressungen berüchtigt war\*), und später als Vorsitzender des Kriegsgerichts über Hofer hat er freilich mehr kaltblutige Energie gezeigt! Eines hoffte er jest noch ju retten, er wollte nicht ben Schimpf auf fich laben, vor ben Bauern bas Gewehr geftrectt zu haben, und verlangte mit einem öfterreichischen Officier zu unterhandeln. Da war benn Teimer an seinem Plate. Dreift und zuversichtlich, wie er mar, erfcbien er in ber erborgten Officiersuniform und verhandelte mit dem frango. sischen General über die Capitulation. Biffon versuchte Alles, um beffere Bedingungen zu erlangen: aber weber feine Bitten machten Gindruck, noch ber schmerzliche hinweis auf die Strenge seines Raifers. Die Tiroler blieben fest, machten Miene abzubrechen und beuteten brobend barauf bin, baß bann ein Kanonenschuß brüben am Inn bas Gignal zu einem hoffnungelofen Rampfe geben werbe. Der gefürchtete Schuf fiel wirklich turz nach 8 Uhr und ber befturzte Biffon unterzeichnete die Bedingungen, die ihm Teimer vorschrieb. Darnach legten bie Frangosen und Baiern auf ber Stelle, wo fie ftanben, bie Baffen nieber, wurden friegsgefangen an bas achte faiferliche Armeecorps abgegeben und ließen die Tiroler frei, die fie gefangen gemacht ober als Beigeln behalten hatten. Den Oberofficieren follten Gepad, Pferde und Seitengewehre verbleiben. Es war hohe Zeit, daß capitulirt ward; benn ichon fingen auf bas gegebene Zeichen bie Bauern an, auf eigene Sand einzelne Abtheilungen anzufallen und zu entwaffnen, die Reiter von ben Pferden herabzureißen, auch wohl unter die Truppen hineinzufeuern, als bie Runde von der Unterzeichnung Schlimmeres abwehrte. Es waren über 4000 Mann, die jest bei Wiltau vor dem Tiroler landfturme die Waffen ftredten.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 30.

Unter bem Eindruck so unverhofften Erfolges wuchs die Aufregung und es brobten fich bie Auftritte vom vorigen Tage in schlimmerer Geftalt ju wiederholen. Es waren wieder über 12,000 Bauern in der Stadt und kamen immer neue Zuzüge; in ihrer Gewalt befanden fich jest diejenigen, die ber Bauer gewohnt war als Feinde feines Baterlandes und feines Glaubens anzusehen. Es war schwer genug, ber roben Unerfahrenheit begreiflich zu machen, daß man den Gefangenen zu beftimmten Bedingungen verpflichtet fei; gar Bielen wollte es nicht einleuchten, daß man ben Officieren noch Pferbe und Gepack laffe, und mehr als einmal waren die Gefangenen, que mal die Führer, in ernster Gefahr, nicht jest allein zu Innebruck, inmitten einer wildbewegten Maffe, sondern noch mehr auf der Escorte im Innthal, durch die erbitterte Landbevölkerung hindurch. Doch ist außer Drohungen und Infulten Ginzelner nichts geschehen, was die Ehre des Sieges beflect batte.\*) Rührern wie Straub, ben Leuten von der Escorte felbft, bann ber Beiftlichkeit gebührt bas hauptverdienst, daß es nicht zu einer blutigen Ratastrophe kam. Teimers Autorität reichte dazu nicht aus. Begegnete es boch bem helben von Wiltau wenig Stunden nach ber Capitulation, daß er felbst von ben Bauern gefangen gehalten und fast fein Leben bebroht warb. In die Freude bes Sieges mifchte fich bei ben Maffen ber peinliche Argwohn, man habe sie migbraucht und getäuscht; benn noch fahen fie keinen von ben verheißenen öfterreichischen Soldaten, beren Erscheinen ihnen boch bie Burgichaft gab, bag fie nicht ichutlos und ifolirt ben Rampf gegen einen überlegenen Keind begonnen. Teimer, an beffen Namen fich die Zusage jener Gulfe knupfte, ward bafur verantwortlich gemacht, daß die öfterreichischen Generale es ben Bauern an Raschheit nicht gleich thaten. Nicht ohne bange Sorge verlief barum der 13. April.

Aber am andern Morgen sollte aller Zweifel sich lösen. Gegen neun Uhr ungefähr ritt ein einzelner österreichischer Cavallerist als Quartiermacher durch die Triumphysorte der Neustadt ein; ihn schen und in unendlichem Iubelgeschrei umschließen, Mann und Roß mit Küssen bedecken, war das Werk eines Augenblicks. Bon dem freudetrunkenen Bolke sast getragen, machte der Reiter seinen Weg durch die Stadt. Was von österreichischen Vahnen sich aussinden ließ, ward herbeigeholt, um in feierlichem Zuge die ersehnten Truppen zu empfangen. Es waren Momente von unbeschreiblicher Wirkung, wie dann gegen Mittag vom Brenner herab die ersten Reiter und Jäger unter Glockengeläute, Freudenschüssen und einem wahren Freudentaumel der Bevölkerung ihren Einzug hielten. Noch am nämlichen Tage

<sup>\*)</sup> Die Franzosen freilich erzählen noch heute von Gräueln und Brutalitäten, bie man gegen die Uebermundenen begangen. Es ist eine der vielen Bulletinslilgen, erstunden, um die Kopflosigkeit von Generalen, wie Bisson, und den Terrorismus, den man selber nachher übte, zu bemänteln.

kam auch ber Bortrab ber Colonne an, die von Often her burch bas Unterinnthal ihren Einzug in Tirol hielt. Ihr Marich von St. Johann und Schwat nach hall war ebenfalls ein Triumphzug gewesen. Am 15. Abends bielt Chafteler selbst seinen Einzug in Innsbruck. Die alten Ordnungen wurden nun, fo rasch es ging, wiederhergestellt, die bairischen Beamten entfernt und durch österreichisch Gesinnte ersett, die Schuldigsten festgenommen. Wie wenig bie bairischen Ordnungen Wurzel geschlagen, zeigte fich erst jett recht beutlich; bas alte Tirol, wie es vor 1806 gewesen, war im Nu wieder ba. Der Raifer bankte bem Lande in einem Sanbidreiben aus Scharbing (18. April); er bekannte offen, daß, ehe noch die Armee den Feind erreichen konnte, die tapferen Manner bes Landes fich felbst frei gemacht hatten. versprach Alles anzuwenden, bamit bas harte Loos, seinem Bergen entriffen ju werden, dies Land nie wieder treffe. "Ich gable auf Euch, Ihr konnt auf mich gablen, und mit gottlichem Beiftand foll Defterreich und Tirol immer fo vereinigt bleiben, wie es eine lange Reihe von Sahren hindurch vereinigt war." In gleichem Sinne äußerten fich ber Oberfeldherr und fein rühriger, schreib. und rebegewandter Intendant hormapr. Auch fie waren ebenso freigebig mit Borten bewundernder Anerkennung für die Bauern, wie mit heiligen Betheuerungen, daß nur Sieg ober Tod ihre Lofung fei.

Tirol war frei; mit Ausnahme bes Ueberfalls von Rufftein war Alles trefflich gelungen, wie es entworfen war. Zugleich mit ber Befreiung der nördlichen Thäler war auch im Bintschgau und im Etschthal bas verhafte Joch abgeworfen worden, und noch vor Ende des Monats waren Trient und Roveredo, die letten Punkte in Tirol, die von den Franzosen besett geblieben, ben Desterreichern überlassen. Zwei Generale, 132 Officiere, 3860 Mann Baiern und 2050 Frangofen, 7 Geschütze, 3 Fahnen, ein frangösischer Abler und beträchtliche Beute an Pferden, Munition und Gelb, bas waren bie reichen Trophäen bes Sieges, ben die Bauern mit eigener Kraft erfochten. Nicht ihr Muth allein war zu preisen, auch durch Klugheit und Geschick hatten sie manchen Mann vom Handwerk glänzend beschämt. Das gute Bolt war felbst überrascht über biefen unerhörten Erfolg; es kam ben Leuten vor, wie einer sich bezeichnend ausbrückte, als wenn "jett die Sonne Sag und Nacht ichiene." Der gefangene Ditfurth, ber eine Boche nach bem unglucklichen Rampfe einem Nervenfieber und feinen Bunben erlag, follte einmal in feiner Rieberhite gefragt haben, wer benn die Bauern angeführt, und wie man ihm fagte: Niemand sei der Kührer gewesen, hätte er geäußert: Sonderbar, ich habe ihn boch auf einem weißen Rog an mir vorüberreiten sehen. Das war genug, bem gläubigen Bolke bie Gewigheit zu erwecken, baß nur burch ben sichtbaren Beiftand eines Beiligen ber glorreiche Sieg erfochten worden fei.

Die fünf Tage von Tirols erfter Befreiung machten weithin burch Europa einen gewaltigen Eindruck; es war mehr als die Capitulation von

Baylen. Da hatte ein Bonaparte'jches heer boch vor einer überlegenen Solbatenmacht die Waffen gestreckt; hier waren die Unbesiegten von Bauern überwältigt worden. Den Eindruck zu verwischen, mußten im Bonaparteschen Lager allerlei abgeschmackte Märchen erfunden werden, die freilich nicht hinreichten, den bittern Kern der Sache zu verhüllen. Der Tiroler Ruhm und Sieg lebte in den herzen aller Deutschen; sie fühlten sich gehoben durch diesen vielverheißenden Anfang des großen Kampfes. Wenn nur draußen in der Ebene die gelehrten Meister der Kriegskunst ihre Sache so gut machten, wie diese Naturkinder in den Bergen!

Wir haben die große öfterreichische Armee in dem Augenblick verlassen, wo der Plan, aus Böhmen rasch nach Franken herauszubrechen, aufgegeben und die Bewegung nach dem Donauthale begonnen ward. Es blieben darnach in Böhmen nur zwei Armeecorps unter Bellegarde und Kollowrath zurück;\*) die Masse des Heeres war in der zweiten Hälfte des März beschäftigt, ihre neuen Stellungen im Donauthale und am Inn einzunehmen. Es waren das dritte, vierte, fünfte und sechste Armeecorps, von den Fürsten Hoshenzollern, Rosenberg, dem Erzherzog Ludwig und dem General Hiller angeführt, welche, verstärkt durch die beiden Reservecorps unter dem Kürsten Johann Liechtenstein und Kienmayer, sich dazu in Bewegung setzen. In der Gesammtstärke von 116—120,000 Mann sollten diese Eruppen in drei Colonnen zwischen Schärding, Mühlheim und Braunau den Inn passiren.

Um 9. April ward ber Feldzug begonnen. In einem kurzen Billet an ben Obergeneral ber französischen Armee kündigte ber Erzherzog den Krieg an; ein Schreiben an den König von Baiern, das er durch einen Adjutanten überbringen ließ, sprach den Wunsch aus, der König möge der Volksstimmung Gehör geben, welche in den Desterreichern nur die Befreier erblicke. "Es

## Dagn tamen:

<sup>\*)</sup> Dem Beispiel ber Gegner folgend, hatte man in Desterreich bas heer biesmal auch in Armeecorps getheilt. Sie gablten bamals nach Stutterheim S. LXVI. ff.

I. Armeecorps unter Bellegarbe 24 Bataill. 14 Esc.

<sup>11. -</sup> unter Rollowrath 20 Bat. 20 Esc.

III. - unter Fürst Hohenzollern 23 Bat. 8 Esc.

IV. - unter Fürst Rosenberg (mit ber Brigabe Beczap) 22 Bat. 24 Esc.

V. unter Erzherzog Lubwig 23 Bat. 16 Esc.

VI. . unter Hiller (mit Jellachichs Corps) 28 Bat. 24 Esc.

VII. - unter Erzberzog Ferdinand 25 Bat. 44 Esc.

VIII. - unter Chasteler, bann Giulay 18 Bat. 16 Esc.

IX. . unter Giulay 25 Bat. 24 Esc.

I. Refervecorps (Fürft Johann Liechtenftein), 12 Bat. 24 Esc.

II. - (Rienmaper), 5 Bat. 24 Esc.

ware mir schmerglich, ichrieb er, die Waffen gegen Ew. M. Truppen kehren und die Uebel eines Rrieges, welcher für die allgemeine Freiheit unternommen ift, und beffen Grundsat jeden Eroberungsplan ausschließt, auf Ihre Unterthanen malzen zu muffen." Naturlich war biefe Ansprache erfolglos; Baierns Schickfal war vorerst unlösbar mit ber Napoleonischen Politik verkettet. Ein Manifest, bas König Max Joseph am 17. April von Dillingen aus erließ, beschwerte sich in bitterem Tone sowohl über die Verletung des Bolkerrechts, bie in dem Ueberschreiten ber Grenze ohne Kriegserklärung enthalten war, als auch über die verführerischen Proclamationen der Desterreicher, "welche nur die Rechte der Souveraine angriffen und einen die burgerliche Ordnung untergrabenden Schwindelgeift zu verbreiten suchten." Baiern habe sich Glud zu munichen zu ber feit bem Presburger Frieden eingetretenen Beranderung. Defterreich wolle nichts als die Unabhängigkeit des bairifchen Baterlandes zerftoren und "jene Billfur" wieder aufleben machen, Die es fich "unter bem anspruchslosen Titel eines Oberhauptes bes beutschen Reichs von jeber zugeeignet habe!" In gleichem Tone ließ fich am nämlichen Tage ber Bürttemberger Autokrat vernehmen; er hatte wieder, wie 1805, eine Menge von Rrankungen aufzugahlen, die ihm Desterreich angethan haben follte, und ereiferte fich heftig über die Ausbreitung ber bemagogischen Grundsate, womit es den Krieg eröffne. Diesen herren, die eben erst ihre Königreiche in Bonaparte'schem Frohndienst gewonnen und zusammengeraubt hatten, waren bie Schwingen ber Legitimität ungemein schnell gewachsen; "bas Erbtheil von tausend Sahren, ließ König Friedrich in seinem hofblatt verkunden, wird nicht mehr als Belohnung mordfüchtiger Schaarenauführer versprochen werden burfen." Auf die Rheinbunderegierungen war also vorerst nicht zu gablen. Um fie zu gewinnen, mar ber faliche Weg eingeschlagen worden. Bare man vier Wochen früher, ebe fie und ihr Schirmberr geruftet waren, mit Macht über fie hergefallen, so war das ohne Zweifel wirksamer als alle patriotischen Proclamationen.

Doch biese Gelegenheit war einmal verloren; wenn nur wenigstens jett bie kostbare Zeit mit aller Raschheit benutt ward. Noch war es möglich, bie Donau zu erreichen und die einzelnen französischen Aufstellungen zu überraschen, bevor Napoleon mit seinen Rüstungen fertig und auf dem Kampsplate anwesend war. Seit der Unterredung, die zwischen Metternich und Champagny am 2. März stattgefunden, galt zwar auch in Paris der Krieg als unvermeidlich. Der Kaiser traf gleich in den nächsten Tagen die entscheidenden Anordnungen zum Beginn des Kampses. Es wurden die Bewegungen der einzelnen Marschälle vorgeschrieben, die Rheinbündner zum ungesäumten Ausmarsch ihrer Contingente angehalten, für Kleidung und Verpstegung Vorsorge getroffen, in Um und Donauwörth Magazine angelegt, die wichtigsten Punkte rasch befestigt. Davoust sollte sich um Bürzburg und Bamberg concentriren, Massena am 20. März bei Um sein Corps vereinigen,

Dubinot nach Augsburg aufbrechen, Lefebvre um dieselbe Zeit das Commando ber Baiern übernehmen, Bernadotte in Sachsen schlagfertig sein. Bei Straubing, Landshut und München sollten die Baiern, bei Oresden die Sachsen, bei Elwangen und Aalen die Württemberger, bei Pforzheim die Badener, bei Darmstadt die Hessen, bei Würzburg die kleineren Contingente bereit sein. In größter Eile wurden die Ergänzungstruppen dahin und dorthin beordert, wo man sie gerade brauchte, mochten sie zu diesen Regimentern gehören oder nicht. Die alte Garde sollte mit der Post aus Spanien über den Rhein geschäfft werden.

Allein ungeachtet dieser Gile hielt der Kaiser doch mit einer gewissen Hartnäckigkeit den Gedanken sest, daß Desterreich vor Ende April keine ernste Bewegung versuchen, in keinem Falle den Angriss beginnen werde. Es liegen uns viele Zeugnisse vor, daß er die Julet der sesten Zuversicht lebte, die Desterreicher könnten vor Ende April nicht schlagsertig sein.\*) Welche Folgen konnte es haben, wenn die Desterreicher aus ihrer ersten Aufstellung in Böhmen im März rasch hervorbrachen, sich Regensburgs und Ingolstadts bemächtigten und die vom Main bis nach der Donau und dem Lech vereinzelten Colonnen des Feindes übersielen! Die Franzosen selbst geben zu, daß ihre Lage dann schlimm genug war, und meinen: das Sicherste im Kriege sei immer, mit Kraft und Kühnheit zu handeln, selbst wenn es den Regeln der Kunst etwas widerstreite. Ein erster glücklicher Ersolg brachte außer Tirol wahrscheinlich das Beltlin zum Aufstand, zündete im deutschen Norden, konnte in Preußen die Gedanken der Erhebung zeitigen, vielleicht in Rußland einen Umschwung bewirken.

Aber auch jest noch lagen die Verhältnisse keineswegs ungünstig für die Oesterreicher. Napoleon war auf einen Angriff noch nicht gerüstet. Für den unerwarteten Fall, daß die Feinde früher vorgehen sollten, als er annahm, lautete sein bestimmter Besehl an die Marschälle: vor einem Angriff zurückzuweichen und sich vor Allem die Vereinigung zu sichern. Ob der Feind nach Schlesien, Sachsen oder selbst Hannover hervorbreche, schien gleichgültig; wenn es nur gelang, die einzelnen Corps an der Donau zusammenzuziehen. Darum wurde (21. März) für den Fall eines unerwarteten Angriffs Davoust angewiesen, sich auf Donauwörth und Neuburg zurückzuziehen, Massen sollte nach dem Lech hin weichen, ebenso die Baiern. Mit

<sup>\*)</sup> S. die Correspondenz bei Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809. I. 358 ff. 368 f. 377. 380. 394. Auch an den Bicelönig von Italien schrieb er noch am 1. März (Mémoires du Prince Eugène IV. 355): Rien n'est imminent entre l'Autriche et nous; dann am 16.: mon intention est dien de ne saire aucun mouvement pendant avril, et tout me porte à penser que les Autrichiens, de leur côté, résséchiront au précipice où ils vont s'engoussers. Ja noch am 27. März schreibt er an Eugen (Mém. IV. 409): Je reste constant dans mon opinion qu'ils ne peuvent pas attaquer avant le milieu de mai.

ihnen, ben Württembergern und mit Dubinot standen dann 180,000 Mann auf einem Punkte vereinigt, die auf dem einen wie auf dem andern Ufer der Donau manövriren konnten. Aehnliche Beisungen wurden ein paar Tage später an Massena gegeben. "Halten Sie sich bereit, schrieb Berthier, aber der Kaiser weist Sie an, nicht anzugreisen ohne seinen Besehl." Rückzug an den Lech, falls der Feind angriff, Concentrirung des Heeres bei Regensburg, falls er ruhig blieb, das war der klare Sinn seiner wiederholten Anordnungen.\*)

Indessen alle Gesahr war damit keineswegs abgewandt. Wenn die Desterreicher jetzt, zur Ueberraschung des Feindes, nach dem 9. April den Inn überschritten, die Baiern zurückschen, nach der Isar vordrängten und Landshut besetzten, während die Corps aus Böhmen nach der Altmühl vordrachen, so war es möglich, daß sie der Donanübergänge dei Kelheim, Neustadt, Regensburg Meister wurden, ohne daß der Feind tagegen etwas vermochte. Mit einer raschen Bewegung warf sich dann der Erzherzog zwischen Davoust und Massena, ohne daß der eine die Niederlage des andern hindern konnte. Erst am 13. April vereinigten sich Massena, Dudinot und die Württemberger am Lech; der größere Theil von Davousts Corps stand in diesem Augenblick bei Regensburg. Eine recht rasche Bewegung der Desterreicher konnte also auch jetzt noch extschende Erfolge haben.\*\*)

Diese Raschheit freilich hat der Erzherzog nie weniger bewährt, als in diesem wichtigen Moment. Wohl waren Wetter und Wege schlecht und die Magazintransporte, die man den Colonnen nachführte, hingen sich bleischwer an die schwierigkeiten Bewegung der Truppen; allein auch diese Schwierigkeiten waren wohl zum Theil zu überwinden, wenn mit dem rechten Feuer und Nachtruck gehandelt ward. Gen dies war aber in der obersten Leitung nicht zu spüren. Acht Tage brauchte man, um eine Strecke zurückzulegen, die nachher von den Franzosen in zwei Tagen durcheilt ward. So standen die Truppen, die am 10. über den Inn gingen, erst am 15. auf dem Marschegegen die Isar; am 16. ward dieser Fluß überschritten und die bei Lands-

<sup>\*)</sup> Am 30. März schreibt er an Berthier (Pelet II. 348): Mon but est de porter mon quartier-général à Ratisbonne, et d'y centraliser toute mon armée. Le quartier-général et la ligne du Lech est une position à occuper dans le cas où l'ennemi me préviendroit; mais si les Autrichiens ne bougent pas, je desire que le général Oudinot et le général St. Hilaire se reunissent à Ratisbonne.

<sup>\*\*)</sup> Wie überrascht die Franzosen waren und man in Franken allgemein ihre Niederlage erwartete, zeigt auch der Bericht F. v. Müllers (Erinnerungen S. 263), der eine Sendung an Davoust hatte. Ein Aufsatz in der österr. mil. Zeitschr. (1862. II. 200) halt die oben angedeutete Aufgabe in etwa "vier Gewaltmärschen" für aussührbar; "leider traten schlechtes Wetter und verspätetes Eintressen der Colonnenmagazine dazwischen, vielleicht hinderte auch allzuviel Methodik die rasche Aussührung." So wurden statt vier acht Tage daraus.

hut stehende bairische Colonne unter Deroy zum Rückzug genöthigt.\*) Am nämlichen Tage war ein kleines Corps in das von den Baiern verlassene München eingerückt. Es schien zunächst die Absicht, zwischen Ingolstadt und Regensburg die Donau zu passiren und das heer dei Eichstädt zu vereinigen. Da kam die Nachricht, daß Davoust mit einer ansehnlichen Truppenmasse bei Regensburg stehe; sofort ward der Plan geändert (18. April) und der größte Theil des heeres gegen Rohr und Eggmühl in Bewegung gesett, um am nächsten Morgen den Marschall bei Regensburg anzugreisen. Es sollten dazu auch die beiden Armeecorps unter Kollowrath und Bellegarde mitwirken, die am 10. aus Böhmen die Grenze überschritten hatten und durch die Oberpfalz gegen Regensburg vorgerückt waren.

Ju biesem Augenblick war Napoleon an der Donau anzelangt, das Commando selbst zu übernehmen. Es war hohe Zeit, daß er kam. Sein Stellvertreter war seit dem 13. April Berthier gewesen, ein Mann, der mehr geeignet war, an der Seite des Kaisers dessen Befehle zu vollziehen, als nach eigner Eingebung zu handeln. Statt, wie es Napoleon wiederholt anbesohlen, die Armee zwischen Augsburg und Ingolstadt zu vereinigen, hatte er Davoust und Dudinot nach Regensburg, Lesebvre mit den Baiern nach der Isar geschickt. In unruhiger Hast erließ er Besehle, die dem Sinne des Kaisers widersprachen. Statt, wie dieser es wollte, dem Kampse auszuweichen, ging er ihm entgegen; statt die Corps der Marschälle einander zu nähern, erweiterte er den Zwischenaum, der sie schon trennte.\*\*)

Napoleon hatte bis zulett ben Glauben nicht aufgeben können, daß Defterreich, durch Rußland im Schach gehalten, die Feindseligkeiten wenigstens bis Ende April verschieben werbe. Erst die Depeschen an Metternich, die man dem österreichischen Courier abgenommen, erschütterten diese Meinung. Er ließ sosort (10.) Berthier durch den Telegraphen davon benachrichtigen. Sollte der Feind vor dem 15. angreisen, das schärfte er ihm noch einmal ein, so müssen die Truppen bei Augsburg und Donauwörth concentrirt sein. Um Abend des zwölften meldete ihm dann der Telegraph die Eröffnung des Krieges; noch in der Nacht eilte er über Straßburg an die Donau und traf am Morgen des 17. April zu Donauwörth ein. Er hatte Besehle vorausgesandt, die früher gegebenen Anordnungen nachdrücklich anzuempsehlen. Aber er fand die Stellungen verschoben, die Armee nicht am Lech und der

<sup>\*)</sup> Das bairische Contingent, etwa 30,000 Mann start, war in brei Divisionen getheilt, die von dem Kronprinzen und den Generalen Brede und Derop befehligt wurden. Ueber den Kampf bei Landshut s. E. Sösser, Feldzug vom Jahre 1809. Auasb. 1858. S. 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die Actenstücke bei Pelet II. 388 ff. Die strenge Rüge des Kaisers d. d. Lubwigsburg 16. April s. ebendas. S. 396 ff. Uebrigens sindet sich in einem der Schreiben Berthiers (II. 385) der wunderliche Anachronismus, daß Davoust und Massen als Fürsten von Eggmühl und Essing eingeführt sind.

Donau vereinigt, sondern weit auseinander gerissen. Niemand wußte, wo Davoust stand, und ob Regensburg von Franzosen oder Desterreichern besetzt sei. "Sie können sich nicht vorstellen, sagte der Kaiser wenige Tage später einem seiner Minister, in welchem Zustande das heer war und wie vielem Unglück wir ausgesetzt waren, wenn wir es mit einem unternehmenden Feinde zu thun hatten. Man soll mich so nicht mehr überraschen."

In den Ausdrücken stolzester Zuversicht begrüßte er (17. April) zu Donauwörth seine Soldaten. "Ich komme mit der Schnelligkeit des Blitzes. Soldaten, ihr umgabt mich, als Desterreichs Monarch zu meinem Bivouac in Mähren kam. Ihr habt gehört, wie er meine Milbe anslehte und mir ewige Freundschaft schwor. Wir waren Sieger in drei Kriegen, unserer Großmuth verdankt Desterreich Alles; dreimal ist es meineidig geworden. ... Unsere früheren Ersolge sind eine sichere Bürgschaft des Sieges, der uns erwartet. Auf denn, damit bei unserem Anblick der Feind seine lieberwinder erkenne!"

Bugleich entfaltete er feine ganze Meisterschaft, bas Verjäumte mit Umficht und Schnelligkeit gut zu machen, nicht bie Gefahr allein abzuwenden, bie feinem Beere gebroht, sondern fich auch ben entscheidenden Erfolg gu sichern. Davoust, so lautete seine Orbre, sollte sofort am 18. von Regensburg an der Donau herauf nach Neuftadt hin ziehen, indessen Massena und Dubinot von Augsburg gegen Pfaffenhofen aufbrachen und sich so gleichfalls ber Donau näherten. So ward ber weite Zwischenraum, ber beibe Marschälle trennte, auf eine Entfernung von wenig Meilen vermindert; diese Lucke fullte bann ber Raijer felbst mit feinem Centrum aus, bas er aus ben Baiern und Württembergern bilden wollte. Unsere angeborene deutsche Untugend und alte politische Sunden hatten es ja möglich gemacht, diese heere mit fo warmem Bonaparte'ichen Gifer zu erfüllen, wie es nur immer bie Franzosen waren. Beit entfernt, ben grenzenlosen Jammer zu empfinden, ber aus bem Bruderfrieg unter fremben Sahnen heraussprach, fühlten sich biefe beutschen Sulfstruppen vielmehr geschmeichelt burch bie Ehre, baß sich ber Kaifer ihnen anvertraut und daß fie biesmal die Stelle feiner Barben verträten, sie hatten barum nur ben einen Chrgeiz, durch glanzende Tapferkeit die Wahl bes Imperators zu rechtfertigen.

Mit brängender Gile spornte Napoleon seine Marschälle an, rasch zu vollziehen, was die Fehler der letten Woche gut machen konnte. Es war freilich nicht leicht, unter den Augen des Feindes die vorgeschriebene Bewegung zu vollziehen, allein dessen zögernde Unentschlossenheit gab eine Bürgschaft des Gelingens. Und wie viel hing von diesem Gelingen ab! Er stand dann nicht allein gerüstet gegen jeden Angriff des Feindes, er hatte seine Macht beisammen, konnte die Flanken des Gegners bedrohen, ihm auf dem durchschnittenen Terrain zwischen Isar, Donau und Inn eine Menge von einzelnen Schlägen zufügen, die im Ganzen eine große Niederlage be-

beuteten. Der Erzherzog, schrieb er am 18. an Massena, ist mit brei Corps zu etwa 80,000 Mann von Landshut gegen Regensburg aufgebrochen; Davoust wird heute mit 60,000 von Regensburg gegen Neustadt abgeben; er und die Baiern konnen bann gemeinfam gegen den Feind agiren. gen ben 19. kann bann Alles, was von Ihrem Corps zu Pfaffenhofen angelangt sein wird, entweder dem Erzherzog in die Flanke fallen, ober sich auf seine Aufstellungen bei Freifing und Mosburg werfen. Alles stimmt ju ber Ansicht, daß fich am 18., 19. und 20. die Angelegenheiten Deutschlands entscheiben werben. Sie sehen mit einem Blick, fügt er hinzu, daß niemals die Umftande eine thätigere und raschere Bewegung vorgeschrieben haben, als jest. "Thatiakeit, Thatiakeit, Raschheit!" rief er bem Maricall am Schlusse zu. Unsere Operationen, schrieb er am andern Tage, zeichnen sich von felbst vor; der Erzherzog ift mit seiner ganzen Armee einen Tagemarsch von Regensburg entfernt und hat seine Operationslinie auf Landshut. Davoust zieht sich auf Neuftabt zurud, um sich mit ben Baiern zu vereinigen. Durch bies Manover verfage ich meinen linken glügel, um Gie mit bem rechten vorgeben zu laffen.

Die Befehle bes Kaisers wurden vollzogen. Noch in der Nacht zum 18. brachen Massen und Dudinot gegen Pfassenhofen auf und näherten sich am andern Tage diesem Orte; die Württemberger, etwa 12,000 Mann, mit der Kürassierdivision Nansouty zogen nach Neustadt, wo sie sich mit dem größten Theile der Baiern vereinigten; nur Davoust hatte nicht eher als am frühen Morgen des 19. von Regensburg ausbrechen können. Napoleon selbst begab sich an dem gleichen Tage nach Ingolstadt.

Es mar ben Defterreichern eine lette Frift gegonnt, die Trennung bes Gegners zu ihrem Vortheil auszubeuten. Noch war es möglich, Davoust, ber erft beim Unbruch bes 19. Regensburg verlaffen konnte, auf dem Mariche mit Ueberlegenheit zu fassen und so den linken Flügel der Franzosen getrennt anzugreifen, bevor Centrum und Rechte zu Gulfe kommen konnten. Der Erzherzog felbst hatte, wie wir uns erinnern, am 18. eine Disposition getroffen, die dazu hatte führen muffen. Aber auf die verworrene Nachricht bin, daß Davoust noch bei Regensburg stehe, ward in der Nacht die Anordnung wieder geändert. Der Pring ließ am Morgen feine hauptmacht, eiwa 70.000 Mann, hauptfächlich aus ben Corps von Liechtenftein, Rosenberg und Sobenzollern gebildet, gegen Regensburg vorgeben; ein kleines Corps unter Thierry follte die Abens beobachten, Siller ben linken Flügel verftarfen. Die augenfällige Schwäche biefer Aufftellung lag in ber Berftudelung ber Streitkräfte; bie hauptmacht agirte in getrennten Colonnen, war auf mehrere Meilen auseinander gezogen und durch das durchschnittene Terrain gehindert, rasch zusammenzuwirken; ein kleines Corps, das leicht überwältigt werden konnte, follte die Berbindung beider Flügel unterhalten, mahrend ber linke von Pfaffenhofen bis Mosburg und Siegenburg zerfplittert war.

Davoust war bei grauendem Morgen von Regensburg aufgebrochen; bie Divisionen Morand und St. hilaire zogen am rechten Donauufer voran, bie von Gudin und Friant folgten, eine Colonne leichter Truppen und Reiterei unter Montbrun, bestimmt, die Bewegung zu becken, nahm ihren Weg etwas entfernter vom Ufer bes Stromes. Sie ftieg zuerft mit bem Feinde aufammen. Derfelbe hatte fich ebenfalls am Morgen in Bewegung gefett, Sohenzollern war gegen Abach, Rofenberg, bei beffen Colonne fich auch ber Beneralissimus befand, auf Dinglingen, Liechtenftein auf Eglofebeim marfchirt\*). Die gange Gegend, in welcher die Defterreicher den Frangosen entgegenrückten, ist außerorbentlich durchschnitten und besonders ber Cavallerie fehr ungunftig. Dichte Balber, ungahlige Defileen und Morafte bebeckten diesen Landstrich und machten es, nach Stutterheims Berficherung, schwer, bie Bewegungen der Gegner gehörig zu beurtheilen. Go löfte fich Alles in einzelne Gefechte auf, beren keines ben Defterreichern Gelegenheit gab, ihr Uebergewicht an Bahl geltend zu machen. Bahrend Fürst Liechtenftein anf feinem Mariche nach Alteneglofsheim keinen geind au Gesicht bekam, ftieß Rosenberg bei Schneidhart mit Montbruns leichten Truppen zusammen und brangte fie bier und bei Dinglingen gurud, ohne übrigens ein bedeutendes Ergebniß zu erfechten. Indessen war zur Seite, beim Dorfe Saufen, Die Colonne Sobenzollern mit St. Silaire zusammengetroffen, zu beren Berftarkung Davoust auch die Division Friants herangezogen hatte. So hatten bie Franzosen hier einige 20,000, die Defterreicher nur etwa 17,000 Mann vereinigt; jene waren burch bas anfteigende, mit Wald bebeckte Terrain geschütt, biefe griffen einen Feind an, beffen Stellung und Starke ihnen unbekannt war. Nachdem das Dorf Haufen im ersten Anlauf von den Desterreichern genommen war, entspann sich kurz vor Mittag um eine Waldöffnung, durch die hohenzollern vordringen wollte, auf einer Strecke von nicht viel über taufend Schritt eines ber hartnäckigsten Gefechte bieses Krieges. Niemals haben die Desterreicher fich tapferer geschlagen, als an diefer Stelle. Soldaten und Officiere wetteiferten an verwegenem Muthe, und drei ihrer Generale, die Fürsten Ludwig und Morit Liechtenstein und Lusignan, maren an der Spipe ihrer Colonnen verwundet worden; allein die Vertheidigung war des Angriffes würdig, und wenn auch die Entscheidung lange schwankte, am Abend des heißen Tages, als ein heftiges Gewitter und Regenquit die Kämpfer trennte, waren die Franzosen im Besite ihrer Stellung geblieben. Wie dann von Rosenberge Colonne eine Berftarkung tam, war der Kampf ichon zu Ende. Die Desterreicher zogen fich hinter Sausen guruck. \*\*)

<sup>\*)</sup> Nach Stutterheim I. 155 zählte bie erste Colonne 16% Bataill. und 6 Escabr., bie Rosenbergs 28 Bat. 15 Escabr., bie Liechtensteins 16 Bat. 44 Escabr. Ueber bie Beschaffenheit bes Terrains zwischen Abens, Donau und Isar s. bie Schrift von Höster S. 34 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rach Stutterheim I. 173 war ber Berluft an Tobten: 18 Officiere,

Während dies folgenreiche Gefecht bei Hausen, oder wie die Franzosen sagen, bei Tann geschlagen ward, war auch das Corps des General Thierry mit den Baiern zusammengetroffen, die hinter Abensberg die Berbindung mit Davoust suchten. Thierry's Bemühen, diese Bereinigung zu hindern, hatte keinen Erfolg; es kam bei Arnhofen zu lebhaften Gesechten, in denen zwar die österreichische Reiterei ihre Tapferkeit bewährt, aber auf ungünstigem Terrain gegen einen überlegenen Feind keinen Vortheil zu gewinnen vermocht hat. Auch bei Pfaffenheim ward die österreichische Vorhut von der nun mit Macht andringenden Avantgarde Massense und Dubinots zurückgedrängt. Das fünste Armeecorps unter Erzherzog Ludwig blieb den größten Theil des Tages ohne Nachricht von der Hauptarmee; nur aus dem dumpfen Schall des Schießens, sagt Stutterheim, konnte man entnehmen, daß die Entsernung zwischen beiträchtlich sein müsse. Dis auf ein kleines Detachement hat dies Armeecorps an dem Tage so wenig vom Feinde gesehen, wie das, welches Kürst Johann Liechtenstein commandirte.

Der Tag ist entscheidend geworden für das Schicksal des ganzen Krieges. Der Erzherzog hatte einen unwiederbringlichen Moment verloren; obwohl im Ganzen an Zahl überlegen, hielt er seine Armee so künstlich verzettelt, daß er an keiner Stelle dem Gegner gewachsen oder stark genug war, dessen brohende Vereinigung zu hindern. So war es, ohne eigentliche Schlacht, in lauter einzelnen Gesechten gegen die zerstreuten Theile der österreichischen Armee den Franzosen gelungen, sich zu vereinigen und nun in imposanter Haltung zur Offensive zu schreiten.

Um Morgen des 20. April ftand Davoust, gegen 30,000 Mann stark, bei Teugen und Obersaal an der Donau; zur Seite, einige 20,000 Mann stark, die Divisionen Morand und Gudin, jest von Lannes besehligt; mit ihnen in Zusammenhang hatte der Kaiser selbst um Abensberg die Mehrzahl der Baiern, die Württemberger und Nansouty's Kürassier vereinigt. Weiter rechts bei Biburg unterhielt Wrede mit 9000 Mann die Verbindung mit dem rechten Flügel, der unter Massen und Dudinot, zwischen 50 — 60,000 Mann stark, um Pfassenhosen stand.\*) Es waren also auf einem Raume von acht bis zehn Stunden über 150,000 Mann unter Einer Leitung und so vereinigt, daß sie ohne Säumen zum Angriff schreiten konnten. Die Desterreicher behnten sich in wunderlich verschobener Stellung aus der Nähe von Regensburg bis gegen die Sfar hin aus; die Anordnungen, die

<sup>509</sup> Mann; an Berwundeten: 78 Officiere, 2392 Mann; an Gefangenen: 4 Officiere, 452 Mann. Die öfferr. milit. Zeitschr. 1862. III. 376 berechnet nur 15 getöbtete und 76 verwundete Officiere, gefangene Soldaten bagegen 847 und noch eine Anzahl Bermiste. Das Uebrige stimmt mit Stutterheim überein. Auf französischer Seite wird der Berlust der beiden Divisionen an Tobten und Berwundeten auf niehr als 3000 Mann angegeben.

<sup>\*)</sup> S. Gefch. ber Rriege VIII. 29.

ber Erzherzog jeht traf, um fie mehr zusammenzuziehen, kamen wahrscheinlich schon zu spat. Denn Napoleon wollte keinen Augenblick verlieren, bas jest erlangte Uebergewicht feiner Stellung gegen ben zersplitterten Gegner mit Macht zu benuten. Indeß er fich in die Lucke hineinwarf, welche bie öfterreichischen Streitfrafte an ber Abens auseinander hielt, fonnte Maffena ihren getrennten linken Flügel burchbrechen und gandshut besetzen. war bem Feind zugleich sein Sauptbepot entriffen, die Operations- und Ruckzugelinie bes Erzherzoge gefährbet, ber Weg nach Wien geöffnet und bas in ben Defileen zwischen Donau und Ifar verwickelte Beer ber Desterreicher in eine verzweifelte Lage gebracht.\*) In diesem Sinne waren bie Anord. nungen entworfen, die Napoleon für den 20. April traf. Davoust hatte ben Erzbergog nur zu beschäftigen und festzuhalten; mit ihm in Verbindung follte bann Lefebore bei Abensberg hervorbrechen, Dudinot biefe Bewegungen unterftuten, Maffena auf die Linke ber Defterreicher fallen. Pferd, schrieb er diesem am frühen Morgen bes 20., um bei ben Vorposten die Lage ber Dinge felbst zu erkunden, ben Feind, wenn er noch Stellungen einnimmt, anzugreifen und ihn, wenn er weicht, bas Schwert in ben Lenben, ju verfolgen. Ich bitte Sie, keinen Augenblick zu verlieren, um ihn beim Ifarübergang ju überraschen. Je naber ber Uebergangspunkt bei gandshut fein wirb, befto beffer."

Den Rern ber Angriffskolonnen, die Napoleon felbst an biefem Tage führte, bilbeten die Baiern und Burttemberger. Er ritt am Morgen zu ben Baiern und begrüßte fie mit einer Anrede, die der Kronpring ihnen ins Er komme nicht als frangösischer Raifer, sonbern als Deutsche übertrug. Beschützer Baierns und bes Rheinbundes. Nicht ein Frangose befinde fich in ihren Reihen; fie kampften beute allein gegen die Defterreicher. fete volles Vertrauen in Gure Tapferkeit. Defterreich will bie Auflöfung Eures Staates und Eurer Armee. Ungarn, Böhmen und andere Sorden wollen fich in Guer Baterland theilen. Aber Ihr werdet fie besiegen unter meiner Führung und mit meinem heere. Ich habe die Grenzen Gures Baterlandes bereits erweitert, aber ich febe ein, daß ich noch nicht genug gethan habe. In Zukunft werde ich Euch so groß machen, daß Ihr meiner hulfe nicht mehr bedürfen follt. Baiern! diefer Rrieg ift ber lette, ben 3hr mit Defterreich führet werbet. Greifet Gure Feinde mit bem Bajonnet an und vernichtet fie!" Auch bie Bürttemberger wurden ahnlich von ihm angerebet; bei ihnen konnte man nicht an die verjährte Feindschaft gegen Desterreich appelliren, fie murben bafur an angebliche Siege erinnert, die fie im fieben. jährigen Rriege unter Friedrichs gahnen gegen die Desterreicher erfochten baben follten!

<sup>\*)</sup> Rach ber öfterr. mil. Zeitschr. a. a. D. 384 war "im öfterreichischen Sauptquartier bie Möglichkeit eines solchen Planes jur Sprache gekommen, jedoch als absurb angesehen worben."

Dann ging es zum Angriff. Wrebe zur Rechten brach gegen Siegenburg und Pfessenhausen auf, Lannes gegen Rohr, der Kaiser selbst mit den Bürttembergern gegen Offenstetten und Rohr, mit den Baiern gegen Kirchdorf. Neberall stieß man nur auf getrennte, unzulängliche Colonnen des Feindes. Erst ward General Thierry gegen Rohr zurückgedrängt, wie er sich bann hinter dem Orte von Neuem zu stellen suchte, abermals geworsen und in wilder Unordnung gegen Rottenburg hingetrieben. Dier fanden die Flüchtigen einen Theil des Hillerschen Corps, von diesem General hingesandt, um die bedrohte Verbindung mit Landshut zu becken. Unter dem Schutze dieser Hülse sammelten sich die zersprengten Reihen wieder und leisteten gegen Lannes weiteres Vordringen ersolgreichen Widerstand; ein Angriff freilich, den sie noch am Abend unternahmen, war nicht glücklich.

Indessen war Wrede gegen Biburg vorgerückt und hatte Bianchi, ber dort mit einer kleinen Golonne stand, gegen Kirchdorf hingedrängt, wo die Brigade des Fürsten Reuß den Weichenden aufnahm. In vortheilhafter Stellung wehrten sie hier lange Zeit die heftigen Angriffe ab, welche die Rheinbundischen unter des Kaisers Leitung machten. Erst am Mittag waren sie gezwungen, gegen Pfessenhausen zu weichen.

So war also ber ganze linke Flügel ber Desterreicher von ber Hauptarmee getrennt und ging gegen Landshut zurück. Obwohl es nirgends zu einem größeren Treffen gekommen war, hatten ihnen diese Gesechte um Abensberg doch über 2700 Mann Tobte und Verwundete und gegen 4000 Gesangene gekostet, und der Fsarübergang war bedroht. Denn während Davoust an der Donau die gegenüberstehenden Streitkräfte des Feindes beschäftigte, hatte Massena mit einem Theil seines Corps bei Freising die Fsar erreicht und schob noch am Abend seine leichten Truppen über Mosburg gegen Landshut vor.

Nur an einer Stelle war es nicht nach Napoleons Wunsch gegangen — bei Regensburg. Hier war schon am 19. ein Theil ber aus Böhmen nach ber Oberpfalz marschirten österreichischen Truppen bei Stadt am Hof erschienen und sing an von dort die Stadt zu bedrohen, in der Davoust, als er abzog, nur ein Regiment zurückließ. Graf Kollowrath, der diese Colonne führte, hatte eben die Besahung zur Uebergabe aufgefordert, als sich am rechten Ufer der Donau auch das Corps Liechtensteins zeigte. Der französische Führer verlor jetzt den Muth, die Stadt länger zu halten, und ergab sich mit seinem Regimente als kriegsgefangen.

Diese eine Episobe ausgenommen, waren alle Berechnungen ber Franzosen zugetroffen; die Ergebnisse dieses Tages sicherten schon das Gelingen von Napoleons Entwürfen, zumal der österreichische Oberfelbherr noch nicht einmal zu überschauen vermochte, wie peinlich seine Lage war. Er war, wie Stutterheim berichtet, von dem Schicksal seines linken Flügels noch nicht hinlänglich unterrichtet und wartete noch auf die Ankunft hillers. Er ent-

ichloß sich, seine Armeecorps zwijchen ber Donau und ber großen gaber zu vereinigen, um in biefer Stellung bestimmtere Rachrichten von feinem linken Klügel abzuwarten und nachher die Offensivoverationen längs der Dongu wieder fortzuseken. Die Anordnungen, die er für den 21. April traf, binberten freilich nicht, daß auch jest wieder gerftreute öfterreichische Colonnen in erfolglofer Bravour fich gegen einen überlegenen Gegner ichlagen mußten. Davouft, bem wieber ber Auftrag geworben, ben Feind zu beschäftigen, brach am Morgen gegen Dinglingen, Schneidhart und haufen auf; ihm folgte als Berftarfung Lefebore mit einem Theil ber Baiern, burch welche bie vereinigte Macht auf einige 40,000 Mann anwuchs. Nachdem erft Hohenzollerns Vortrab hatte weichen muffen, nahm Rosenbergs Corps, ungefähr 16,000 Mann ftark, ben ungleichen Rampf gegen einen wenigstens boppelt überlegenen Keind auf. Bei Schneidhart, Schierling und an der Laber entsvann fich ein erhittertes Gefecht, in bem die Desterreicher burch glanzende Tauferkeit bie Kehler ber Anordnung und die Schwäche ihrer Bahl gut zu machen ftrebten; unter ben 2900 Tobten und Berwundeten, die fie gahlten, befanben fich allein 67 Officiere! Wohl hatte fich ber Gegner eines entscheidenben Erfolges nicht zu rühmen, aber sein Sauptzweck war erreicht; bie Defterreicher wurden an der Donau beschäftigt, indessen die Niederlage ihres linfen Flügels an ber Ifar vollenbet warb.

Am frühen Morgen hatte nämlich Napoleon bas Corps von Lannes, die Reiterei von St. Sulpice, den Reft der Baiern und die Bürttemberger gegen Landshut vorgesandt, wohin von Freising her auch Massena im Anmarich war. Die am vorigen Tage auf Rottenburg und Pfeffenhaufen zurudgeworfenen Defterreicher waren noch im Rudzug auf Landshut begriffen, als die Spite von Napoleons Colonnen sie erreichte. Die Wege nach ber Ifar, ohnebies ichwer zu paffiren und burch Sumpfe und Niederungen zu natürlichen Defileen gemacht, waren mit Geschützen, Gepack- und Munitioneswagen fast verftopft. Siller fandte ben General Bincent mit Reiterei bem Feind entgegen, um ihn aufzuhalten und ben übrigen Truppen Zeit zu geben zur Ausführung des mühevollen Rückzuges. Es war auf diefem Terrain freilich nicht leicht, die Reiterei zu entfalten, und schon drangte der Feind mit Macht heran; boch gelang es noch einem Theil, ben Marich ber Urmee zu becken und den eigenen Ruckzug ziemlich ungefahrbet zu vollziehen; nur bie letten Schwadronen hufaren und Uhlanen wurden vom Feinde völlig mit Verluft geworfen und in wilder Berwirrung nach der Stadt hin gebrängt. hier war der Rudzug noch in vollem Gange, als bie Franzosen sich näherten. Ihnen zunächst lag die Borstadt Seligenthal, von der eine Brücke über einen Ssararm nach dem links von der Ssar gelegenen Stadttheil führte; bann erst gelangte man über ben Fluf felbst in ben am rechten Ufer gelegenen größeren Theil ber Stadt. General Hiller war eben beschäftigt, die Truppen über biefe engen Bege, die burch Fuhrwerk aller Urt verlegt

wan ihm nurma; der linke Klügel ichlug sich zwiichen Eggmubl und Unterund in Sagn und zeinen war von einem Bataillon Peterwardeiner besetht in und ihr Stigade Biber, die Regimenter Kaunit und Bürttemberg,
wir in von Stade nancen, unterführt. Die Artillerie war auf den Höhen
mis ein Sagn und ausgefahren und bestrich die Strecke zwischen der Laber und
vor sagswort Straffe.

Bieth walte Oggnucht verleren und die fleine Besahung, von allen 2 ver ausgegere en, gerich zur Hälfte in die Gefangenschaft des Feindes. Webe ware nur ber Feind mit Ueberlegenheit auf den rechten Flügel und mit nicht war, trop gattnactiger Gegenwehr, das Derf Unterlenchling und einen vert ver Wateres zu räumen. Die Regimenter Chafteler, Ludwig und Co-weit werden zur gegen Derr Santing zurück. Die ganze Wucht des Angriffs rweitle des ittenn gegen den linken Flügel. Es mußte zugleich gegen Eggenahre und gegen den Linken Flügel. Es mußte zugleich gegen Eggenahre und gegen der Lendlinger Wald Front gemacht werden; dort standen ein viegemeiner Charteryski und Stipsiez Husaren nehft 4 Schwadronen vom vergement Bincent, hier Bellegarde, Reuß-Greiz und der Rest von Beiteren Ogevaurtegers. Den Wald zwischen Scheberg und Eggmühl hielt vie Wingare Biber.

Die jeindliche Reiterei, Frangosen, Baiern und Bürttemberger, versuchte nen wiederhort in verwegenem Angriff bie Boben zu nehmen, auf welchen Die publicumijden Batterien ftanden; bie Sufaren und Chevaurlegers ichlugen ne au Seriuft in bie Flucht. Dagegen gelang es Davoufts Kunvolf, in ben Benwichger Walt vorzubringen und nach heftigem Wiberftand bie Regimenter Benemarde und Meuß. Greiz herauszuwerfen. Jest brohte bie Gefahr, bag cce weind bie Strafe gewann und bamit ben Rudzug abichnitt. Gine kleine renerschaar von 4 Schwadronen (Bincent), die Stutterheim herbeiführt, bringt aber bas Gefecht jum Stohen; Die weichenben Regimenter fammeln na von Reuem, werfen ben Feind gurudt und bringen nach einem morberuden gener wieder in den Wald vor. Schon fing aber die Divifion Gubin ac. cen linten glugel zu umgeben, indeffen Davouft mit verftärkten Rraften Den Angriff auf ben Bald erneuerte und bie Regimenter Bellegarbe und mun abermals zwang, ihn zu räumen. Kaum hielt die Tapferkeit von Stutterheims Reitern noch bas Vordringen nach ber Strafe und ben Verluft des Gefduges ab.

In bemselben Augenblick griff die bairische Reiterei schon die Batterien auf den Höhen an; zwei heftige Attaken wurden von den österreichischen husaren und Chevaurtegers glücklich abgeschlagen, aber ihr Verlust war groß, ihre Stärke nicht mehr ausreichend, der Buth des Feindes zu widerstehen. Nachtem die Vrigade Biber und das Regiment Czartoryski hatten weichen müssen, beschränkte sich die ganze Kraft des Widerstandes auf etwa fünfzehn weumengeschmolzene Schwadronen, welche die 24 Geschütze zu becken hatten.

bem Inn zurudgebrängt; ber französische Kaiser konnte sich nun mit ber ganzen Bucht seines heeres auf ben Rest ber österreichischen Streitkräfte werfen. Er ließ barum nur einen Theil von Massena's Corps und Brede, unter bem Oberbefehl von Bessieres, zurud, um die Gegend zwischen ber Isar und bem Inn zu beobachten; mit ber größeren Masse, dem Corps von Launes, dem Rest der Baiern und den Württembergern, im Ganzen 81 Bataillonen und 80 Schwadronen, beschloß Napoleon, am Morgen des 22. gegen Regensburg aufzubrechen.

Sett erst entschied sich auch der Erzherzog zur Offensive. Das Schicksal bes linken Flügels konnte nicht länger zweiselhaft sein; vielleicht gelang es noch, mit den vereinigten übrigen Streitkräften einen Schlag gegen Davoust zu führen. So zog der österreichische Oberfelbherr das Corps von Kollowrath an sich heran und traf am Morgen des 22. die Anordnung, daß dieses und die Corps von Liechtenstein und Hohenzollern in drei Colonnen gegen den Feind aufbrechen sollten. Rosenberg stand noch an der Laber; es war ihm ein Theil des Hohenzollernschen Corps zugewiesen und er beobachtete die Straße gegen Landshut. Rosenberg sollte, so besahl der Erzherzog, sich in seiner Stellung so lange als möglich behaupten und den Feind beschäftigen, indessen die drei Angriffscolonnen sich gegen Abbach in Bewegung setzen. Diese gesammte Macht betrug nach den Berichten der Desterreicher 70 — 80,000 Mann. Schon war aber Napoleon selbst von Landshut her in Anmarsch, um den entscheidenden Schlag zu führen.

Um Morgen bes 22. ftanden fich Rosenberg und Davoust beobachtenb gegenüber; die Franzosen warteten mit dem Angriff auf die Ankunft bes Raisers. Es war ungefähr zwei Uhr, als bessen Vortrab, die Bürttemberger und frangofische Cavallerie, von Landsbut ber eintrafen. Die Abtheilungen ber Defterreicher, welche man nach biefer Richtung vorgeschoben, waren nicht ftark genug, fich gegen ben überlegenen Andrang zu behaupten, und mußten nach Eggmühl gurudhveichen. Un ber Laber vereinigte fich die frangofische Reiterei, die vom vorigen Tage her dort ftand, mit der neu angekommenen und ruftete fich in ber Starke von 17 Regimentern zum Angriff. Go fab fich benn bas Rosenberg'iche Corps zu einem Rampfe gegen ganz ungleiche Rrafte genothigt; die Besorgniß lag nabe, sich zugleich von Davoust und Lannes umgangen und die Straße nach Regensburg von den Franzosen besest zu sehen. Ein Befehl bes Erzherzogs, sich wo möglich in kein Gefecht einzulaffen und nach Regensburg guruckzuweichen, tam an, als ber Rampf schon begonnen hatte. Es war in biesem ungleichen Ringen für die Defterreicher nichts als militärische Ehre zu gewinnen; bie ift benn auch aus bem Rampfe biefes Tages spiegelblank hervorgegangen. Im Dorf und Balb von Ober- und Unterleuchling standen die Regimenter Bellegarde und Reuß-Greiz; an sie schloß sich rechts bas Regiment Chasteler. Auf bem rechten Blügel ftanden, um die große Strafe ju beden, die Regimenter Coburg und

Erzherzog Ludwig; ber linke Flügel schlug sich zwischen Eggmühl und Unter-leuchling; Eggmühl selbst war von einem Bataillon Peterwarbeiner besetzt und durch die Brigade Biber, die Regimenter Kaunit und Württemberg, die in der Nähe standen, unterstützt. Die Artillerie war auf den Höhen hinter Eggmühl aufgefahren und bestrich die Strecke zwischen der Laber und ber Landshuter Straße.

Zuerst wurde Eggmühl verloren und die kleine Besahung, von allen Seiten angegriffen, gerieth zur Hälfte in die Gefangenschaft des Feindes. Dann warf sich der Feind mit Ueberlegenheit auf den rechten Flügel und zwang ihn, trot hartnäckiger Gegenwehr, das Dorf Unterleuchling und einen Theil des Waldes zu räumen. Die Regimenter Chasteler, Ludwig und Coburg wichen jetzt gegen Ober-Santing zurück. Die ganze Wucht des Angriffs richtete sich fortan gegen den linken Flügel. Es mußte zugleich gegen Eggmühl und gegen den Leuchlinger Wald Front gemacht werden; dort standen die Regimenter Czartoryski und Stipsicz Husaren nebst 4 Schwadronen vom Regiment Vincent, hier Bellegarde, Reuß-Greiz und der Rest von Vincents Chevaurlegers. Den Wald zwischen Höheberg und Eggmühl hielt die Brigade Biber.

Die feinbliche Reiterei, Frangofen, Baiern und Burttemberger, versuchte nun wieberholt in verwegenem Angriff bie Sohen zu nehmen, auf welchen bie österreichischen Batterien standen; die Sufaren und Chevaurlegers ichlugen fie mit Berluft in die Flucht. Dagegen gelang es Davoufts Fugvolt, in ben Leuchlinger Bald vorzudringen und nach heftigem Biberftand die Regimenter Bellegarde und Reuß. Greiz herauszuwerfen. Jest brobte bie Gefahr, baf ber Feind bie Strafe gewann und bamit ben Ruckzug abschnitt. Eine kleine Reiterschaar von 4 Schwadronen (Bincent), die Stutterheim herbeiführt, bringt aber das Gefecht jum Stehen; die weichenden Regimenter fammeln fich von Neuem, werfen den Feind zurud und bringen nach einem morberischen Feuer wieder in den Wald vor. Schon fing aber die Division Gudin an, ben linken Flügel zu umgeben, indeffen Davouft mit verftarkten Rraften ben Angriff auf den Bald erneuerte und die Regimenter Bellegarde und Reuß abermals zwang, ihn zu räumen. Kaum hielt die Tapferkeit von Stutterheims Reitern noch bas Vordringen nach ber Strafe und den Verluft des Geschützes ab.

In demfelben Augenblick griff die bairische Reiterei schon die Batterien auf den höhen an; zwei heftige Attaken wurden von den österreichischen husaren und Chevauxlegers glücklich abgeschlagen, aber ihr Verlust war groß, ihre Stärke nicht mehr ausreichend, der Buth des Feindes zu widerstehen. Nachdem die Brigade Biber und das Regiment Czartoryski hatten weichen müssen, beschränkte sich die ganze Kraft des Widerstandes auf etwa fünfzehn zusammengeschmolzene Schwadronen, welche die 24 Geschütze zu decken hatten. Gegen sie richteten jett die Baiern und Württemberger einen neuen heftigen

Angriff. Die Husaren und Chevauxlegers wurden geworfen, ein Kürassier-Regiment, das zu Hülfe kan, mehrte nur die Berwirrung. Bergebens rafften Kürst Rosenberg und die höheren Officiere, zum Theil selbst verwundet, ihre lette Kraft zusammen; der Andrang des überlegenen Gegners war unwiderstehlich. Zwölf Geschütze, an deren Seite die Bedienung zu Boden gestreckt war, sielen dem Feinde in die Hände; erst auf einer Anhöhe bei Höheberg gelang es, wieder eine Batterie aufzustellen und unter deren Schutze die Weichenden zu sammeln.

Es war etwa fünf Uhr Nachmittags, als der Widerstand bes Rofenberg'schen Corps überwältigt war. Die Disposition, die der Erzherzog am Morgen entworfen, hatte nun burch die Ereigniffe ihre Bedeutung verloren, und die beiden Angriffscolonnen, die Rollowrath und Liechtenstein führten, wichen aus ihren Stellungen gurudt. Sobenzollern ftellte fich zwischen Thalmaffing und Santing zur Aufnahme ber weichenden Regimenter Rofenbergs auf und fandte eben zwei Regimenter gegen Eglofsheim, um die Strafe zu beden, als auch ichon der Feind herankam. Gin tapferer Angriff, ben ber Pring von Coburg mit feinen Sufaren vom Regiment Erzherzog Ferdinand unternahm, brangte ihn vorerft noch zurud. Die Aufstellung konnte ungeftort erfolgen; bei Eglofsheim waren jest auch die Refte ber Regimenter Stipficz und Bincent von ber blutigen Wahlftatt bei Eggmühl eingetroffen. Einige Batterien follten ben Andrang bes verfolgenden Keindes abwehren. Schon brangte aber biefer in bichten Reiterschwarmen beran. Es war fieben Uhr geworden, als er fich bei Alteneglofsheim zeigte. Wohl hatte den Defterreichern bie Vorsicht gerathen, bie bescheidenen Rrafte (vor bem genannten Dorfe standen nur etwa 2000 Reiter) zusammenzuhalten und bem Feinde badurch zu imponiren; allein es war einmal ihr Verhangniß in biesem Keldzuge, ihre Rräfte tropfenweise aufzubrauchen. Mit gewohnter Bravour stürzte fich bas Regiment Gottesheim auf den Feind, wurde aber in Fronte und Flanke zugleich angegriffen und geworfen. Das Regiment Kaifer Ruraffiere hatte bas gleiche Schickfal; die Reste von Stipsiczs husaren und Vincents Chevauxlegers, die folgten, waren nicht glücklicher. Indessen waren die Batterien auf ber Straße nach Regensburg zurudgegangen und es brangen nun von allen Seiten die Frangofen auf die ichwachen öfterreichischen Regimenter ein. Noch wurde Widerstand geleistet, erzählt Stutterheim als Augenzeuge, aber bie lebermacht war zu groß, und ber Rückzug verwandelte fich endlich in gangliche Flucht. Die Maffe brangte fich aus ber fumpfigen Nieberung nach ber Beerstraße; bort gerieth Alles untereinander, Frangosen und Defterreicher; rechts und links, vorwarts und ruckwarts fand ein wilbes, fürchterliches handgemenge ftatt. Unaufhaltsam ging dann ber Rückzug nach Regensburg; erst zwischen Köfering und Traubling stieft der verfolgende Feind auf ein unerwartetes hinderniß. Fürst Liechtenstein mit seiner Reiterei verlegte hier ben Weg. Mit bem Regiment Albert - Ruraffieren ließ er ben andringenden Feind zurückwerfen. Es war dunkle Nacht, als biese letzte Action ben blutigen Tag beschloß. Er hatte den Desterreichern über 6000 Mann und 16 Geschütze gekostet; beim Rosenberg'schen Corps allein betrug der Berlust 98 Officiere und 3287 Gemeine.

Es war jest noch als eine glückliche Fügung zu preisen, daß vorher Regensburg in die Sände der Desterreicher gefallen war; ohne diese Zuslucht war die geschlagene Armee in die Desileen zwischen Donau und Ssar wie in eine Sackgasse eingekeilt. Der Erzherzog war denn auch nicht gesonnen, auf diesem Terrain den Widerstand zu verlängern; am anderen Tage ein Gesecht vor Regensburg, mit dem Rücken an der Donau, anzunehmen, davon rieth schon die Schwäche der Reiterei ab, über die man verfügen konnte. Es ward also beschlossen, über die Donau nach Böhmen zurückzugehen.

Um Morgen bes 23. ward eine Schiffbrude bei Beichs gefchlagen; Liechtensteins Corps begann darüber ben Ruckzug, Rosenberg und Sobengollern ichlugen ihren Weg burch bie Stadt ein. In ber Cbene vor ber Stadt hielten 36 Schwadronen, hinter ihnen die Truppen Kollowraths, die Ruckzugsbewegung zu becken. Napoleon hatte in benfelben Stunden ichon bie Anordnungen getroffen zum Borbringen gegen Wien. Bas bei Landshut ftand, follte gegen Braunau aufbrechen; Lefebvre, Dubinot, eine Divifion Davousts und die Bürtemberger wurden nach Landshut dirigirt, Maffena gegen Straubing. Mit den übrigen Truppen wandte er fich felber gegen bie Donau, um ben Ergherzog zu verfolgen. Als er ber Stadt fich näherte, war ber Rudzug in vollem Gange, auch Kollowrathe Corps ruftete fich bazu; es ftanden in der Ebene vor der Stadt nur einige Infanteriebataillone und auf. beiben Seiten ber Strafe nach Eggmühl bie Ruraffierregimenter hohenzollern, Kronpring Kerbinand, ein Theil von Albert, Klenau's Chevauxlegers und die Uhlanen von Merveldt. Auf einen ziemlich weiten Raum ausgebehnt und barum fo vertheilt, daß sie nicht vereinigt wirken konnte, hatte biefe Reiterei bie schwere Aufgabe, den Andrang eines überlegenen Feindes fo lange aufzuhalten, bis ber Rudzug über bie Brude und burch bie Stadt geschehen war. Sie hat fich auch hier, wie am vorigen Tage, nicht glücklich, aber voll Ehren geschlagen. Gine Reihe von Attaken, in biefen Morgenftunden unternommen, bisweilen von der Uebermacht zurückgeschlagen, aber immer mit Unerschrockenbeit wieder erneuert, beschäftigte den Feind und lenkte seine Aufmerksamkeit von der Schiffbrude ab, bis der größte Theil des rudziehenden Beeres die Donau überschritten hatte und das feindliche Feuer nur eben noch die letten Colonnen erreichte. Auch Rollowrath hatte jest feinen Rudzug angetreten und hielt Regensburg und Stadt am hof mit feche Bataillonen besetht. Der Feind war allmälig in ganger Stärke herangekommen: außer ber Reiterei auch Lannes mit ben Divisionen Gubin und Morand und bie Reste von Davouft. Mit helbenmuthiger Ausbauer hielten bie öfterreichischen Reiterhaufen und die kleinen Infanterieabtheilungen Brude und Stadt gebedt, Fürst Johann Liechtenstein an ihrer Spige, bis auch sie ben Rückzug nach ber Stadt antreten konnten. Das dreiftündige Gefecht, das fast bis Mittag gedauert, hatte den Desterreichern, außer einigen hundert Gefangenen, etwa tausend Mann an Todten und Verwundeten gekostet.

In ber Stadt, beren fubliche Thore nach bem Ruckzug ber letten Truppen verrammelt waren, lagen fünf Bataillone; fie follten Regensburg bis zum Abend behaupten. Schon drängte der Feind heran und beschoß die Stadt; taum gelang es, die Schiffbrude ju gerftoren. Die rudziehenden Colonnen erreichte noch bas heftige Feuer bes Feindes; Regensburg felbst brannte an mehreren Stellen, doch die Defterreicher festen in der unbefestigten Stadt, fo gut es ging, von Mauern und Thurmen ihren Widerstand fort. Bei diesem Kampfe geschah es, daß Napoleon selbst von einer matten Flintenkugel erreicht ward und eine ftarke Contusion am Juge erlitt. Es war fast Abend geworden, bis Lannes sich durch eine Bresche in der Mauer ben Weg in die Stadt bahnen konnte. In den Strafen entspann fich bann ein hitiges Sandgemenge. Die Frangofen suchten die Donaubrude ju gewinnen, die Defterreicher fich durchzuschlagen. Doch gelang es nur einem Theil, hinüber nach Stadt am hof zu kommen, wo Kollowrath fie aufnahm; die Mehrzahl der Befatung gerieth in die Gefangenschaft des Keindes. Ungefährdet trat bann Rollowrath, der die Nachhut des Beeres bildete, seinen Rückzug an; erst in der Nacht gelangten die Franzosen nach Stadt am hof, bas, von dem feindlichen Feuer in Brand gesteckt, faft völlig ein Raub der Flammen ward. Auch Regensburg batte furchtbar gelitten burch die Schlacht, die vor seinen Thoren und in seinen Stragen geliefert ward. Man gahlte gegen 150 Saufer, barunter mehrere wohlthätige Stiftungen, die abgebrannt, über 3000 Einwohner, die verarmt und obdachlos waren. \*)

Die Masse der österreichischen Armee trat ihren Rückzug gegen Cham an, um auf dem kürzesten Wege Böhmen zu erreichen; nur der linke Flügel unter hiller befand sich noch auf dem Marsche von Landshut nach dem Inn. Die unbedeutende Verfolgung von Seiten des Feindes überzeugte hiller, daß bessen hauptmacht sich nach der Donau gewendet; er entschloß sich, umzukehren und die Isar wieder zu überschreiten. Die Anordnungen dazu waren getrossen und der Marsch am 24. April begonnen, als eine österreichische Colonne unter Fürst Reuß-Plauen und Bianchi nicht weit von Neumarkt auf die bairische Division unter Wrede stieß, die durch ein französisches Regiment verstärkt war. Das Gesecht, das sich hier entspann, errang den Desterreichern inmitten alles erlittenen Mißgeschicks einen letzten fruchtlosen

<sup>\*)</sup> S. ben amtlichen Bericht in bem sonst unbebeutenben Buche: "Bertraute Briefe über Desterreich in Bezug auf die neuesten Kriegsereignisse im Jahre 1809." Straffund 1810. I. 86 ff.

Erfolg. Die Feinde wurden mit Neberlegenheit angegriffen und nach hartnäckigem Widerstande von den tapferen Regimentern Duka, Giulay und
Beaulieu völlig geworfen. Kaum gelang es ihnen, nach einem Verluste von
beinahe 2000 Mann und 900 Gesangenen, ungefährbet den Rückzug über Neumarkt anzutreten. Zu weiteren Operationen hillers ist es nicht
mehr gekommen; ein Besehl des Kaisers rief ihn zur Deckung der Grenze
zurück und er überschritt nun, vom Feinde ungehindert, den Inn. Auch die Division Tellachich, die München besetz gehalten, trat in diesen Tagen den Rückmarsch nach Desterreich an, und in den letzten Tagen des Monats
war, außer Tirol, kein österreichischer Soldat mehr auf bairischem
Gebiete.

Es war eine Katastrophe merkwürbigster Art. Was jett der Erzherzog an der böhmischen Grenze vereinigt hielt, wird mit den Truppen, die über den Inn zurückgegangen waren, nur noch auf 109,000 Mann angegeben; in der Stärke von 165,000 waren aber die Destereicher eingerückt. Ohne eine große Schlacht, in lauter einzelnen Gesechten überrascht und zusammenhanglos geschlagen, hatten sie ein volles Drittel ihres schönen heeres eingebüßt. Die Lage war fast dieselbe, wie vierthalb Jahre früher nach dem Mißgeschick von Ulm. Der Kriegsschauplatz wurde nun wieder ins Innere der österreichschen Monarchie verlegt, die Stimmungen, auf die man rechnete, waren gelähmt, der große Aufstand beutscher Bölker war entweder schon mißlungen, oder er beschränkte sich auf vereinzelte Schilderhebungen ohne Zusammenhang und ohne militärischen Rückhalt.

Die Ursachen biefes verhängniftvollen Umschwungs haben sich wohl aus ben einzelnen Vorgangen ergeben, die wir barum so ausführlich, als es der Plan biefes Berkes zuließ, erzählt haben. Der Erzherzog verfaumt, wie wir gesehen haben, die kostbaren Momente, in denen er den Feind mit Uebermacht hätte schlagen können. Noch im letten Augenblick, wo ihm bies möglich war, am 19. April, läßt er in lauter zerstreuten Gefechten feine Ueberlegenheit verloren gehen, den Gegner fich sammeln und vereinigen. Ja in bem Berhaltniß, als biefer feine Rrafte concentrirt, lagt er die feinen fich trennen und zersplittern. An jenem entscheibenden Tage, bem 19., find zwei Armeecorps ganz unthätig, zwei andere marichiren erft aus ber Dberpfalz nach ber Donau zu. Go gelingt es benn Napoleon am anbern Tage, die bunne Mitte ber öfterreichischen Aufstellung ju burchbrechen und, mahrend er ihre Rechte nur beschäftigt, den linken Klügel bavon zu trennen und nach ber Sfar zurudzudrangen. Der Erzherzog läft bies geschehen und begnügt fich, mit zwei Armeecorps Regensburg zu nehmen, wo ein Regiment Besatung lag. Indeffen ift aber vom Gegner Alles vorbereitet, ihm die Grundlage feiner Operationen zu vernichten, Landshut zu nehmen, den linken Flügel jurud nach bem Inn zu werfen. Nachdem bas am 21. April gludlich vollendet ift und eine kleine Macht nun hinreicht, den weichenden linken Flügel ichloß fich, feine Armeecorps zwijchen ber Donau und ber großen gaber zu vereinigen, um in biefer Stellung bestimmtere Rachrichten von feinem linken Alugel abzuwarten und nachher bie Offensivoperationen langs ber Donau wieder fortzuseten. Die Anordnungen, die er für den 21. April traf, binberten freilich nicht, daß auch jest wieder zerftreute öfterreichische Colonnen in erfolglofer Bravour fich gegen einen überlegenen Begner ichlagen mußten. Davouft, bem wieder ber Auftrag geworben, ben Feind zu beschäftigen, brach am Morgen gegen Dinglingen, Schneibhart und Saufen auf; ihm folgte als Berftarfung Lefebvre mit einem Theil ber Baiern, burch welche bie vereinigte Macht auf einige 40,000 Mann anwuchs. Nachdem erft Hohenzollerus Vortrab hatte weichen muffen, nahm Rosenbergs Corps, ungefähr 16,000 Mann ftart, ben ungleichen Rampf gegen einen wenigstens boppelt überlegenen Keind auf. Bei Schneidhart, Schierling und an ber Laber entsvann fich ein erbittertes Gefecht, in bem die Defterreicher burch glanzende Tapferkeit die Fehler ber Anordnung und die Schwäche ihrer Bahl gut zu machen ftrebten; unter den 2900 Todten und Berwundeten, die fie gahlten, befanben fich allein 67 Officiere! Wohl hatte fich ber Gegner eines entscheibenben Erfolges nicht zu ruhmen, aber fein hauptzweck mar erreicht; bie Defterreicher wurden an der Donau beschäftigt, indeffen die Riederlage ihres linfen Rlügels an ber Sfar vollenbet marb.

Am frühen Morgen hatte nämlich Napoleon das Corps von Lannes, bie Reiterei von St. Sulpice, ben Reft ber Baiern und die Burttemberger gegen Landshut vorgesandt, wohin von Freising ber auch Massena im Anmarsch war. Die am vorigen Tage auf Rottenburg und Pfeffenhausen quruckgeworfenen Defterreicher waren noch im Ruckzug auf Landshut begriffen, als die Spite von Napoleons Colonnen sie erreichte. Die Wege nach ber Ifar, ohnebies ichwer zu paffiren und burch Gumpfe und Niederungen zu naturlichen Defileen gemacht, waren mit Geschützen, Gevact- und Munitionewagen fast verstopft. Siller sandte ben General Bincent mit Reiterei bem Feind entgegen, um ihn aufzuhalten und ben übrigen Truppen Beit zu geben zur Ausführung des mühevollen Ruckzuges. Es war auf diesem Terrain freilich nicht leicht, die Reiterei zu entfalten, und ichon brangte ber Feind mit Macht heran; boch gelang es noch einem Theil, ben Marich ber Urmee gu beden und ben eigenen Rudzug ziemlich ungefahrbet zu vollziehen; nur bie letten Schwadronen hufaren und Uhlanen wurden vom Feinde völlig mit Verluft geworfen und in wilder Verwirrung nach ber Stadt bin gebrängt. hier war der Ruckzug noch in vollem Gange, als bie Franzofen fich näherten. Ihnen zunächst lag bie Borftadt Seligenthal, von der eine Brude über einen Isararm nach dem links von der Isar gelegenen Stadttheil führte; dann erst gelangte man über ben Flus selbst in den am rechten Ufer gelegenen größeren Theil ber Stadt. General hiller war eben beschäftigt, die Truppen über diese engen Wege, die durch Fuhrwerk aller Art verlegt

waren, zurückzuführen, als die Nachricht kam, daß der Keind auch schon am rechten Ufer ftebe. Es war die Vorhut Maffena's, der bei Mosburg die Isar passirt hatte und sich jetzt der Stadt näherte. Sie aufzuhalten, ward General Nordmann mit einem Bataillon und vier Schwadronen hingefandt, bem es auch gelang, ben Andrang von diefer Seite abzuwehren. griff aber am andern Ufer Napoleon mit größtem Nachbruck an. Es war kurz nach Mittag, als die Franzosen sich nach lebhaftem Kampf in Besit ber Borftadt gefet hatten. Dann gings unter lebhaftem Kener jum Angriff auf bie Stadt felbft. General Mouton, ber fpatere Graf Lobau, brach mit einem Grenadierbataillon über die nur zum Theil zerftörte Brucke und erzwang den Eintritt in die Stadt. Mit jedem Augenblick ward der Ruckzug der Desterreicher gefährdeter; schon schnitt der Feind einen Theil der Truppen, Geschütze und Bagage ab, die in der Stadt geblieben waren; mit Mühe gelang es noch der Tapferkeit eines Infantericbataillons, ben Feind fo lange festzuhalten, bis die Maffe der Truppen die boben rechts von der Sfar gewonnen hatte. So konnte über Geisenhausen und Neumarkt der Ruckzug nach dem Inn angetreten werden; es deckte ihn eine Nachhut, meist vom Kienmayerschen Corps genommen, bei der sich auch General Radesky mit zwei Reiterregimentern befant. Ihre Bravheit bewährten trot allen Mißgeschicks die Truppen auch jest. Obwohl fie seit mehreren Tagen sich fortwährend geschlagen hatten und anhaltend marschirt waren, legten sie boch auch nach bem Gefechte noch, vom Feinde gebrängt, in ruhiger haltung einen Marsch von vier Meilen zurud, bis sie nach Mitternacht bei Neumarkt eintrafen. Auf bem Rudzuge hat fich ein Golbat burch eine That altrömischen Helbenmuthes verewigt. Es waren zwei Grenadiercompagnien vom Regiment Deutschmeifter an einem Geholg gur Dedung aufgeftellt gewesen und befanben fich am Ausgang beffelben, mitten in einer Cbene, von gahlreicher feindlicher Reiterei bedroht. Gin Grenabier bemerkt einen verlaffenen Pulverwagen zwischen ihnen und dem Feinde; er eilt darauf los, giebt Feuer, sprengt ihn in die Luft und fallt als Opfer seines Gelbenmuthes; allein die Grenadiere finden nun ungefährbet den Ruckweg zu ihrem Regimente.\*)

Empfindlichen Berlust hatte auch dieser Tag gebracht. Außer der Einbuße, die Rosenbergs Corps an der Donau erlitten, zählte man bei Landshut an Todten und Verwundeten 40 Officiere, 2758 Gemeine; 21 Officiere, 2313 Soldaten, 25 Kanonen, eine Menge Munitionswagen und ein Pontontrain waren in die Hände der Feinde gerathen. Der gesammte linke klügel des österreichischen Heeres war zunächst unschädlich gemacht und nach

<sup>\*)</sup> Den Berlust von Landshut sollte nach Ansicht des Hauptquartiers hiller verschuldet haben. S. Gritinne's Briefe "heer von Innerösterreich." S. 541. Diese Antlage hat schon in Posselts Annalen 1810. III. 86 Anm. eine verdiente Absertigung gefunden.

bem Inn zuruckgebrängt; ber französische Kaiser konnte sich nun mit ber ganzen Wucht seines heeres auf ben Rest ber österreichischen Streikkräfte werfen. Er ließ barum nur einen Theil von Massena's Corps und Wrebe, unter bem Oberbefehl von Bessieres, zurück, um die Gegend zwischen ber Isar und bem Inn zu beobachten; mit der größeren Masse, dem Corps von Lannes, dem Rest der Baiern und den Württembergern, im Ganzen 81 Bataillonen und 80 Schwadronen, beschloß Napoleon, am Morgen des 22. gegen Regensburg auszubrechen.

Sett erst entschied sich auch der Erzherzog zur Offensive. Das Schicksal bes linken Flügels konnte nicht länger zweiselhaft sein; vielleicht gelang es noch, mit den vereinigten übrigen Streitkräften einen Schlag gegen Davoust zu führen. So zog der österreichische Oberfeldherr das Corps von Kollowrath an sich heran und traf am Morgen des 22. die Anordnung, daß dieses und die Corps von Liechtenstein und Hohenzollern in drei Colonnen gegen den Feind aufbrechen sollten. Rosenderg stand noch an der Laber; es war ihm ein Theil des Hohenzollernschen Corps zugewiesen und er beobachtete die Straße gegen Landshut. Rosenderg sollte, so besahl der Erzherzog, sich in seiner Stellung so lange als möglich behaupten und den Feind beschäftigen, indessen die der Angriffscolonnen sich gegen Abbach in Bewegung setzen. Diese gesammte Macht betrug nach den Berichten der Desterreicher 70 — 80,000 Mann. Schon war aber Napoleon selbst von Landshut her in Anmarsch, um den entscheidenden Schlag zu führen.

Um Morgen bes 22. standen fich Rosenberg und Davoust beobachtend gegenüber; die Franzosen warteten mit bem Angriff auf die Ankunft bes Raifers. Es war ungefähr zwei Uhr, als deffen Bortrab, die Bürttemberger und französische Cavallerie, von Landshut ber eintrafen. Die Abtheilungen ber Defterreicher, welche man nach biefer Richtung vorgeschoben, waren nicht ftark genug, fich gegen ben überlegenen Andrang zu behaupten, und mußten nach Eggmühl gurudweichen. Un ber Laber vereinigte fich bie frangofische Reiterei, die vom vorigen Tage ber bort ftand, mit der neu angekommenen und ruftete fich in ber Starke von 17 Regimentern jum Angriff. Go fah fich benn bas Rosenberg'iche Corps zu einem Rampfe gegen gang ungleiche Rrafte genothigt; die Besorgniß lag nabe, sich zugleich von Davoust und Lannes umgangen und die Strafe nach Regensburg von den Franzosen befest zu feben. Ein Befehl bes Erzherzogs, fich wo möglich in kein Gefecht einzulaffen und nach Regensburg gurudguweichen, fam an, als ber Rampf schon begonnen hatte. Es war in biesem ungleichen Ringen für die Defterreicher nichts als militärische Ehre zu gewinnen; bie ift benn auch aus bem Rampfe biefes Tages spiegelblant bervorgegangen. Im Dorf und Wald von Ober- und Unterleuchling ftanden die Regimenter Bellegarde und Reuß. Greiz; an sie schloß sich rechts bas Regiment Chafteler. Auf bem rechten Klügel ftanden, um bie große Strafe ju beden, bie Regimenter Coburg und Erzherzog Ludwig; ber linke Flügel schlug sich zwischen Eggmühl und Unterleuchling; Eggmühl selbst war von einem Bataillon Peterwardeiner besetzt und durch die Brigade Biber, die Regimenter Kaunit und Württemberg, die in der Nähe standen, unterstützt. Die Artillerie war auf den Höhen hinter Eggmühl aufgefahren und bestrich die Strecke zwischen der Laber und ber Landshuter Straße.

Zuerst wurde Eggmühl verloren und die kleine Besatung, von allen Seiten angegriffen, gerieth zur Hälfte in die Gefangenschaft des Keindes. Dann warf sich der Feind mit Ueberlegenheit auf den rechten Flügel und zwang ihn, trot hartnäckiger Gegenwehr, das Dorf Unterleuchling und einen Theil des Waldes zu räumen. Die Regimenter Chasteler, Ludwig und Coburg wichen setzt gegen Ober-Santing zurück. Die ganze Wucht des Angriffs richtete sich fortan gegen den linken Flügel. Es mußte zugleich gegen Eggmühl und gegen den Leuchlinger Wald Front gemacht werden; dort standen die Regimenter Czartoryski und Stipsicz Husaren nebst 4 Schwadronen vom Regiment Vincent, hier Bellegarde, Reuß-Greiz und der Rest von Vincents Chevaurlegers. Den Wald zwischen höheberg und Eggmühl hielt die Brigade Biber.

Die feindliche Reiterei, Frangofen, Baiern und Burttemberger, versuchte nun wiederholt in verwegenem Angriff die Sohen zu nehmen, auf welchen bie öfterreichischen Batterien ftanden; die Sufaren und Chevaurlegers ichlugen fie mit Berluft in die Flucht. Dagegen gelang es Davousts Fugvolt, in ben Leuchlinger Wald vorzudringen und nach heftigem Widerstand die Regimenter Bellegarde und Reuf . Greis herauszuwerfen. Sest brobte bie Gefahr, bag ber Feind die Strafe gewann und bamit ben Rudzug abschnitt. Gine kleine Reiterschaar von 4 Schwadronen (Vincent), die Stutterheim herbeiführt, bringt aber bas Gefecht zum Stehen; die weichenden Regimenter sammeln fich von Neuem, werfen ben Feind zurud und bringen nach einem morberischen Feuer wieder in ben Walb vor. Schon fing aber die Division Gubin an, ben linken Flügel zu umgeben, indeffen Davouft mit verftarkten Rraften ben Angriff auf ben Balb erneuerte und bie Regimenter Bellegarbe und Reuß abermals zwang, ihn zu räumen. Raum hielt die Tapferkeit von Stutterheims Reitern noch das Vordringen nach der Straße und den Verluft des Geschützes ab.

In demfelben Augenblick griff die bairische Reiterei schon die Batterien auf den höhen an; zwei heftige Attaken wurden von den österreichischen hufaren und Chevauxlegers glücklich abgeschlagen, aber ihr Berlust war groß, ihre Stärke nicht mehr ausreichend, der Buth des Feindes zu widerstehen. Nachdem die Brigade Biber und das Regiment Czartoryski hatten weichen müssen, beschränkte sich die ganze Kraft des Widerstandes auf etwa fünfzehn zusammengeschmolzene Schwadronen, welche die 24 Geschüße zu decken hatten. Gegen sie richteten jetzt die Baiern und Württemberger einen neuen heftigen

Angriff. Die Husaren und Chevauxlegers wurden geworfen, ein Kürassier-Regiment, das zu Hülfe kam, mehrte nur die Verwirrung. Vergebens rafften Kürst Rosenberg und die höheren Officiere, zum Theil selbst verwundet, ihre letzte Kraft zusammen; der Andrang des überlegenen Gegners war unwiderstehlich. Zwölf Geschütze, an deren Seite die Bedienung zu Boden gestreckt war, sielen dem Feinde in die Hände; erst auf einer Anhöhe bei Höheberg gelang es, wieder eine Batterie aufzustellen und unter deren Schutze die Weichenden zu sammeln.

Es war etwa fünf Uhr Nachmittags, als ber Wiberstand bes Rofenberg'ichen Corps überwältigt war. Die Disposition, die der Erzherzog am Morgen entworfen, hatte nun burch die Ereignisse ihre Bedeutung verloren, und die beiden Angriffscolonnen, die Rollowrath und Liechtenstein führten, wichen aus ihren Stellungen zurud. hohenzollern ftellte fich zwischen Thalmaffing und Santing zur Aufnahme ber weichenden Regimenter Rofenbergs auf und fandte eben zwei Regimenter gegen Eglofsheim, um die Strafe gu beden, als auch ichon der Feind herankam. Gin tapferer Angriff, ben ber Pring von Coburg mit seinen Susaren vom Regiment Ergbergog Ferdinand unternahm, brangte ihn vorerft noch gurudt. Die Aufstellung konnte ungeftort erfolgen; bei Eglofsheim waren jest auch die Refte ber Regimenter Stipficz und Bincent von der blutigen Bahlftatt bei Eggmühl eingetroffen. Einige Batterien follten ben Undrang bes verfolgenden Feindes abwehren. Schon brangte aber biefer in bichten Reiterschwarmen heran. Es war fieben Uhr geworden, als er fich bei Alteneglofsheim zeigte. Wohl hatte den Defterreichern die Vorsicht gerathen, die bescheidenen Rrafte (vor dem genannten Dorfe ftanden nur etwa 2000 Reiter) zusammenzuhalten und bem Feinde badurch zu imponiren; allein es war einmal ihr Verhangniß in diefem Keldzuge, ihre Kräfte tropfenweise aufzubrauchen. Mit gewohnter Bravour fturzte fich bas Regiment Gottesheim auf den Feind, wurde aber in Fronte und Flanke zugleich angegriffen und geworfen. Das Regiment Kaifer-Ruraffiere hatte bas gleiche Schickfal; bie Refte von Stipficzs hufaren und Vincents Chevaurlegers, die folgten, waren nicht glücklicher. Indessen waren die Batterien auf ber Strafe nach Regensburg zurudgegangen und es brangen nun von allen Seiten die Frangofen auf die ichwachen öfterreichischen Regimenter ein. Noch wurde Widerstand geleistet, erzählt Stutterheim als Augenzeuge, aber bie lebermacht mar zu groß, und ber Ruckzug verwandelte sich endlich in gangliche Flucht. Die Maffe brangte fich aus ber fumpfigen Nieberung nach ber Beerstraße; bort gerieth Alles untereinander, Frangosen und Defterreicher; rechts und links, vorwarts und ruckwarts fand ein wilbes, fürchterliches handgemenge ftatt. Unaufhaltsam ging bann ber Ruckzug nach Regens. burg; erst zwischen Köfering und Traubling stieß der verfolgende Feind auf ein unerwartetes hinderniß. Fürst Liechtenstein mit feiner Reiterei verlegte hier ben Weg. Mit bem Regiment Albert - Ruraffieren ließ er ben andringenden Feind zurückwerfen. Es war dunkle Nacht, als biese letzte Action den blutigen Tag beschloß. Er hatte den Oesterreichern über 6000 Mann und 16 Geschütze gekostet; beim Rosenberg'schen Corps allein betrug der Berlust 98 Officiere und 3287 Gemeine.

Es war jest noch als eine glückliche Fügung zu preisen, daß vorher Regensburg in die hande der Desterreicher gefallen war; ohne diese Zuslucht war die geschlagene Urmee in die Desileen zwischen Donau und Sar wie in eine Sackgasse eingekeilt. Der Erzherzog war denn auch nicht gesonnen, auf diesem Terrain den Widerstand zu verlängern; am anderen Tage ein Gesecht vor Regensburg, mit dem Rücken an der Donau, anzunehmen, davon rieth schon die Schwäche der Reiterei ab, über die man verfügen konnte. Es ward also beschlossen, über die Donau nach Böhmen zurückzugehen.

Um Morgen bes 23. ward eine Schiffbrude bei Beichs gefchlagen; Liechtensteins Corps begann barüber ben Rudzug, Rosenberg und Sobenzollern schlugen ihren Weg durch die Stadt ein. In der Ebene vor der Stadt hielten 36 Schwadronen, hinter ihnen die Truppen Kollowraths, die Ruckzugsbewegung zu becken. Napoleon hatte in benfelben Stunden ichon bie Anordnungen getroffen jum Vordringen gegen Wien. Bas bei Landshut ftand, follte gegen Braunau aufbrechen; Lefebbre, Dubinot, eine Divifion Davousts und die Bürtemberger wurden nach Landshut birigirt, Maffena gegen Straubing. Mit den übrigen Truppen wandte er fich felber gegen die Donau, um ben Ergherzog zu verfolgen. Als er ber Stadt fich naherte, war ber Rückzug in vollem Gange, auch Kollowraths Corps ruftete fich bazu; es ftanden in der Ebene vor der Stadt nur einige Infanteriebataillone und auf. beiben Seiten ber Straße nach Eggmühl bie Ruraffierregimenter hohenzollern, Rronpring Ferdinand, ein Theil von Albert, Klenau's Chevauxlegers und die Uhlanen von Merveldt. Auf einen ziemlich weiten Raum ausgedehnt und barum fo vertheilt, daß fie nicht vereinigt wirken konnte, hatte diese Reiterei bie schwere Aufgabe, den Andrang eines überlegenen Feindes fo lange aufzuhalten, bis ber Rudzug über bie Brude und durch die Stadt geschehen war. Sie hat sich auch hier, wie am vorigen Tage, nicht glücklich, aber voll Ehren geschlagen. Gine Reihe von Attaken, in biefen Morgenftunden unternommen, bisweilen von der lebermacht zurückgeschlagen, aber immer mit Unerschrockenbeit wieder erneuert, beschäftigte den Feind und lenkte feine Aufmerksamkeit von der Schiffbrude ab, bis der größte Theil des rudziehenden Beeres die Donau überschritten hatte und das feindliche Feuer nur eben noch die letten Colonnen erreichte. Auch Rollowrath hatte jest feinen Ruckzug angetreten und hielt Regensburg und Stadt am hof mit feche Bataillonen befest. Der Feind war allmälig in ganzer Stärke herangekommen: außer ber Reiterei auch Lannes mit ben Divisionen Gubin und Morand und die Reste von Davouft. Mit helbenmuthiger Ausdauer hielten die öfterreichischen Reiterhaufen und die kleinen Infanterieabtheilungen Brude und Stadt gedeckt, Fürst Johann Liechtenstein an ihrer Spihe, bis auch sie ben Rückzug nach ber Stadt antreten konnten. Das dreiftündige Gefecht, das fast bis Mittag gedauert, hatte den Oesterreichern, außer einigen hundert Gefangenen, etwa tausend Mann an Todten und Verwundeten gekoftet.

In der Stadt, deren südliche Thore nach dem Rückzug der letten Truppen verrammelt waren, lagen funf Bataillone; fie follten Regensburg bis jum Abend behaupten. Schon brangte ber Feind heran und beschof bie Stadt; faum gelang es, die Schiffbrude ju gerftoren. Die rudziehenden Colonnen erreichte noch das heftige Feuer des Feindes; Regensburg felbst brannte an mehreren Stellen, doch die Defterreicher festen in der unbefestigten Stadt, fo gut es ging, von Mauern und Thurmen ihren Biderftand fort. Bei diesem Kampfe geschah es, daß Napoleon selbst von einer matten Flintenkugel erreicht ward und eine ftarke Contusion am Fuße erlitt. Es war fast Abend geworden, bis Lannes fich durch eine Bresche in der Mauer ben Weg in die Stadt bahnen konnte. In den Stragen entspann sich bann ein hitiges handgemenge. Die Franzosen suchten die Donaubrucke ju gewinnen, die Defterreicher fich durchzuschlagen. Doch gelang es nur einem Theil, hinüber nach Stadt am hof zu kommen, wo Rollowrath fie aufnahm; die Mehrzahl ber Befatung gerieth in die Gefangenschaft bes Keindes. Ungefährdet trat bann Kollowrath, der die Nachhut des Geeres bildete, seinen Nückzug an; erst in der Nacht gelangten die Franzosen nach Stadt am Hof, das, von dem feindlichen Feuer in Brand gesteckt, fast völlig ein Raub der Flammen ward. Auch Regensburg hatte furchtbar gelitten durch die Schlacht, die vor seinen Thoren und in seinen Straßen geliefert ward. Man gahlte gegen 150 Saufer, barunter mehrere wohlthätige Stiftungen, die abgebrannt, über 3000 Einwohner, die verarmt und obdachlos waren. \*)

Die Masse der österreichischen Armee trat ihren Rückzug gegen Cham an, um auf dem kürzesten Wege Böhmen zu erreichen; nur der linke Flügel unter hiller befand sich noch auf dem Marsche von Landshut nach dem Inn. Die unbedeutende Verfolgung von Seiten des Feindes überzeugte hiller, daß dessen hauptmacht sich nach der Donau gewendet; er entschloß sich, umzukehren und die Isar wieder zu überschreiten. Die Anordnungen dazu waren getrossen und der Marsch am 24. April begonnen, als eine österreichische Colonne unter Fürst Reuß-Plauen und Bianchi nicht weit von Neumarkt auf die bairische Division unter Wrede stieß, die durch ein französisches Kegiment verstärkt war. Das Gesecht, das sich hier entspann, errang den Desterreichern inmitten alles erlittenen Mißgeschicks einen letzten fruchtlosen

<sup>\*)</sup> S. ben amtlichen Bericht in bem sonst unbebeutenben Buche: "Bertraute Briefe über Desterreich in Bezug auf bie neuesten Kriegsereignisse im Jahre 1809." Stralsund 1810. I. 86 ff.

Erfolg. Die Feinde wurden mit Ueberlegenheit angegriffen und nach hartnäckligem Widerstande von den tapferen Regimentern Duka, Giulay und
Beaulieu völlig geworfen. Kaum gelang es ihnen, nach einem Verluste von
beinahe 2000 Mann und 900 Gesangenen, ungefährdet den Rückzug über Neumarkt anzutreten. Zu weiteren Operationen hillers ist es nicht
mehr gekommen; ein Besehl des Kaisers rief ihn zur Deckung der Grenze
zurück und er überschritt nun, vom Feinde ungehindert, den Inn. Auch die Division Jellachich, die München beseht gehalten, trat in diesen Tagen den Rückmarsch nach Desterreich an, und in den letzten Tagen des Monats
war, außer Tirol, kein österreichischer Soldat mehr auf bairischem Gebiete.

Es war eine Katastrophe merkwürdigster Art. Was jett der Erzherzog an der böhmischen Grenze vereinigt hielt, wird mit den Truppen, die über den Inn zurückgegangen waren, nur noch auf 109,000 Mann angegeben; in der Stärke von 165,000 waren aber die Destereicher eingerückt. Ohne eine große Schlacht, in lauter einzelnen Gesechten überrascht und zusammenhangloß geschlagen, hatten sie ein volles Drittel ihres schönen Geeres eingebüßt. Die Lage war fast dieselbe, wie vierthalb Jahre früher nach dem Mißgeschick von Ulm. Der Kriegsschauplatz wurde nun wieder ins Innere der österreichischen Monarchie verlegt, die Stimmungen, auf die man rechnete, waren gelähmt, der große Aufstand deutscher Bölker war entweder schon mißlungen, oder er beschränkte sich auf vereinzelte Schilderhebungen ohne Zusammenhang und ohne militärischen Rückhalt.

Die Urfachen biefes verhängnifvollen Umschwungs haben fich wohl aus ben einzelnen Borgangen ergeben, bie wir barum fo ausführlich, als es der Plan biefes Werkes zuließ, erzählt haben. Der Erzherzog verfäumt, wie wir gesehen haben, die kostbaren Momente, in denen er den Feind mit Uebermacht hätte schlagen können. Noch im letten Augenblick, wo ihm dies möglich war, am 19. April, läßt er in lauter zerftreuten Gefechten feine Ueberlegenheit verloren gehen, den Gegner sich sammeln und vereinigen. Ja in dem Berhaltniß, als biefer feine Rrafte concentrirt, läßt er die feinen fich trennen und zersplittern. An jenem entscheibenben Tage, bem 19., sind zwei Armeecorps gang unthätig, zwei andere marschiren erft aus der Dberpfalz nach ber Donau zu. Go gelingt es benn Napoleon am andern Tage, bie bunne Mitte ber öfterreichischen Aufftellung zu burchbrechen und, wahrend er ihre Rechte nur beschäftigt, den linken Klügel bavon zu trennen und nach ber Sfar gurudzudrangen. Der Erzherzog lagt dies geschehen und begnügt sich, mit zwei Armeecorps Regensburg zu nehmen, wo ein Regiment Besatung lag. Indessen ist aber vom Gegner Alles vorbereitet, ihm die Grundlage seiner Operationen zu vernichten, Landshut zu nehmen, den linken Flügel jurud nach bem Inn zu werfen. Nachbem bas am 21. April gludlich vollendet ist und eine kleine Macht nun hinreicht, den weichenden linken Flügel

bes Erzherzogs zu beschäftigen, wendet sich Napoleon mit der Hauptmacht gegen diesen selber. Wieder ist es nur ein kleines Corps, welches bei Eggmühl den verzweiselten Kampf gegen eine überlegene Macht zu bestehen hat; die große Masse der Armee bleibt unthätig. An Glanz und Ehren zwar ist der 22. April überreich für die österreichischen Waffen; allein er hilft doch nur die Niederlage der letzen vier Tage vollenden. Es muß jetzt noch als eine Gunst des Schicksals gelten, daß wenigstens der Rückzug über Regensburg noch offen ist.

Napoleon pflegte mit besonderem Wohlgefallen von diesem fünftägigen Keldzuge an ber Donau zu fprechen; er fah die Operationen von Tann, Abensberg, Landshut, Eggmühl als seine Meisterstücke an. Daß die Kriegsleitung des Erzherzogs nicht den gleichen Eindruck erweckt, wird auch einem Laien in der Kriegskunft zu fagen erlaubt fein. Der ganze Berlauf diefer fünf Tage macht einen tief schmerzlichen Eindruck, nicht allein um der verbängniftvollen Folgen willen, fondern ebenjo fehr, weil man den heldenmuth eines herrlichen Seeres der verworrenen Unentschlossenheit des Sauptquartiers fruchtlos geopfert fieht. Bare es eine ber beliebten Mittelmäßigkeiten bes hoffriegsraths gewesen, der die Leitung anvertraut war, so ließe sich der Ausgang leicht erklären; aber es war ber Sieger von 1796 und 1799, ber hier taum bem Schictfale Mads entging. Wir gefteben, bag uns genugenbes Material fehlt, dies Rathiel zu lofen. Die angeborene Borficht und Rriegsunluft bes Prinzen hatte ihn boch früher nicht gehindert, rasch und entschlossen zu handeln; auch das Migtrauen und der Mangel an Zuverficht, womit er fich in diefen Krieg hatte brangen laffen, reicht zur Erklarung nicht bin. Personen, die freilich nicht zu seinen Bewunderern gehörten, versicherten: er habe von der Stunde an, wo er Napoleons Unkunft erfuhr, alle Saltung und alle Festigkeit verloren. Bielleicht ift es richtig, was ein bekannter Zeitgenoffe erzählt,\*) daß der Erzherzog am Tage des Rampfes von Regensburg fo gut wie unzugänglich war, weil ihn wieder feine evilevtischen Unfälle heimgesucht hatten. Dann lag freilich die Leitung in den Sanden des Beneralguartiermeifters Prohaska und Philipp Grünne's. Der Erstere galt für ganz unfähig und bes Letteren rechtfertigende Briefe nach ber Rataftrophe scheinen und eher geeignet, die gegen ihn laut gewordene Unklage zu erfcweren als zu milbern. \*\*) Wie bieje militarifche Bureaufratie bes Sauptquartiers ben Krieg führte, wird durch bie Thatsachen felber am beften beurfundet. Das im Gangen überlegene öfterreichische Beer mar an allen wichtigen Stellen schwächer, die große Macht auf beiben Donauufern von den

<sup>\*) (</sup>Hormayr) Raiser Franz und Metternich. Ein nachgelaffenes Fragment. 1848. S. 125. Das andere Urtheil in Gent Tageblichern S. 90. 128.

<sup>\*\*)</sup> S. namentlich ben Brief vom 28. Cept., ber bie Unwiffenheit itber bie eigene Lage mit einer gewissen Raivetat bekennt.

Ausgängen bes böhmischen bis zu den Eingängen ins Tiroler Gebirge zerftückelt, das Ganze ohne Einheit und ohne Kenntniß von der Stärke, der Aufstellung, den Plänen und den Bewegungen der Feinde, die oberste Leitung so völlig gelähmt, daß auch die ersten bitteren Lectionen bei Tann und Abensberg nicht im Stande waren, sie auf bessere zu leiten.

Die Wirkungen des Miglingens an der Donau find verhangnifvoll gewefen; fie laffen fich burch ben Berlauf bes ganzen Kampfes nachfühlen. Der nächste Rudichlag mußte ben Bolkekrieg treffen; wo bie Erhebung ichon begonnen war, blieb fie jest in hülfloser Bereinzelung; da wo fie erft porbereitet ward, fühlte man fich durch die hiobspoften von der Donau entmuthigt. So brohte die Bucht des Siegers jest ungetheilt auf bas glucklich befreite Tirol zu fallen, und die Aufstände im Norden schlugen entweder in Niederlagen um ober wurden im Reime erftickt. Auch wo bie Führung bes Krieges glücklicher gewesen war, als an ber Donau, ba ward bie Frucht ber errungenen Erfolge burch bas Miggeschick ber hauptarmee vernichtet. Go hatte der Erzherzog Johann mit dem heer von Inneröfterreich einen erften glanzenden Erfolg erfochten. Er war aus Karnthen aufgebrochen, batte unter Schnee und Sturm die Alpen überschritten und überraschte ben Feind am Tagliamento. Bon bort jurudgebrangt, beftand bas frangofifche Seer, unter dem Oberbefehl des Bicekonigs von Stalien, erft bei Pordenone ein unglückliches Gefecht, dann ward es am Tage darauf bei Sacile in einem entscheidenden Treffen völlig geschlagen (16. April). 5000 Tobte und Berwundete, 6000 Gefangene, 15 Ranonen, 3 Adler hatte ben Frangofen ber blutige Tag gekoftet; fie mußten gegen die Piave und Etich zuruchweichen. Aber die Niederlage des deutschen Seeres ließ eine fruchtbare Ausbeutung bes Sieges nicht zu. Auch Erzberzog Ferdinand hatte ben Krieg in Polen nicht ungunftig eröffnet; bie schwächeren polnischen Truppen waren guruckgewichen; Warschau hatte am Tage des Treffens bei Abensberg durch Capitulation seine Thore geöffnet.

Am tiefsten wurden die Botschaften von der Donau in den patriotischen Kreisen empfunden, wo man ungeduldig auf das Zeichen der Erhebung harrte. Seit herbst 1808 war hier Alles auf's äußerste gespannt; wie sich die Fäden der Einverständnisse schon über einen großen Theil von Deutschland zogen, von Königsberg nach Schlesien, von da nach Desterreich und durch die sächsischen, franklichen, westsälischen Gebiete liesen, und wie es schon vor Ausgang des Jahres 1808 Mühe kostete, die zum Ausbruch Drängenden zurückzuhalten, ist früher erzählt worden. Das Bolk in Norddeutschland war durch sein Naturell und durch die Art seiner Cultur nicht dazu angelegt, einen wilden Zerstörungskrieg nach Art der spanischen Guerillas zu führen, oder sich in den Ausbrüchen südländischer Leidenschaft und Rachelust

zu ergeben; aber ber haß gegen die fremden Dranger war darum nicht weniger tief. Mit der Zähheit, die dem Bolke dort eigen ift, hielt man die alten Erinnerungen fest und bereitete sich Tag und Nacht jum entscheidenden Rampfe vor. Die norbifche Verschloffenheit hielt ben fremben Spurern verborgen, was die Gemüther bewegte; indessen man in emsiger Sorge nur dem äußeren Beruf, bem Geschäft und ber Familie zu leben ichien, nahrte man bie Gedanken der nahen Erhebung. Der Tugendbund war nur eine von den Formen, in welche fich die Gefinnung patriotischen Widerstandes kleidete; von ihm unabhängig, wenn auch ju gleichem Biele, murben, wie wir früher mahrnahmen, namentlich in Schlefien Berbindungen und Ginverftandniffe angeknüpft. In allen ben von Preußen losgeriffenen Gebieten, die zum Rheinbunde gehörten, in Braunschweig, in hannover, in heffen, fanden sich Eingeweihte; besonders von den ehemaligen preupischen Officieren nahmen es Biele auf sich, diese Beziehungen zu vermitteln. In Berlin bestand ein geheimes Comité, welches eine fortdauernde Aufficht über die Vertheilung ber frangofiichen Truppen, ihre Zahl und Bewegungen führte und auch die herrichende Stimmung in ben verschiedenen Provinzen untersuchte; Graf Chazot wird als deffen Leiter genannt.\*) Un einzelnen mitwirkenden Kräften fehlte es überhaupt nicht; wohl aber war die Einheit und die sichere Leitung zu vermissen, welche die vorlaute Ungeduld bandigte und das eigenmächtige Thun einzelner Berwegener im Zaume hielt. Diefer Mangel tritt gleich in den erften Berfuchen bezeichnend hervor.

Schon in den ersten Tagen des April, bevor noch der Krieg im Süden begonnen, hatte ein ehemaliger preußischer Officier, Friedrich Karl von Katt, sich in der Altmark erhoben, um mit einer Anzahl gleichgesinnter Männer Magdeburg, wo sie Einverständnisse hatten, zu überraschen. Am 3. April begann diese Bewegung von Stendal aus; die westfälischen Behörden waren ohnmächtig und wurden überrascht. Zugleich sing es an auf dem rechten Elbuser, auf preußischem und anhaltischem Gebiete sich zu regen. Der Berkehr mit Magdeburg ward gestört, Briefe aufgesangen, Zusuhren weggenommen. Aber in der Festung selbst war man wachsam; der Versuch, sie zu überrumpeln, war schon mißlungen, ehe in Tirol und Baiern der Krieg begann.\*\*)

<sup>\*)</sup> Steffens VI. 176. 177. Ebenbaselbst ift auch manches Charakteristische über ben einen hirschselb mitgetheilt, ber mit Katt im Einverständniß war und schon vor Dörnberg ben Plan einer Entführung König Jerome's ausstühren wollte. Er ist nachber in Spanien geblieben. Mit bem Plane, Jerome aufzuheben, hatte auch Schill zu thun. S. Haten, Leben Schills II. 17.

<sup>\*\*)</sup> Nach ben Lebensbilbern aus bem Befreiungsfriege I. 65 wären bie Schlüssel mehrerer Thore und Ausfälle, eine große Anzahl Bürger, Officiere und Solbaten gewonnen worden; es sei aber wenige Stunden vor ber Aussührung bas Borhaben an ber Kunde ber Berhaftung eines Mitwissers, Eugen von Hirchselb, gescheitert. Bgl. ben übrigens mangelhaften Bericht von Michaub bei Belet II. 381 f.

Seit dem 10. April saß in Magdeburg eine Militärcommission, über die Gefangenen und Verhafteten Gericht zu halten. Katt selbst gelang es, über die Elbe zu entkommen; er ging nach Böhmen zu der Freischaar Friedrich Wilhelms von Braunschweig.

Mit biefem Sanbftreich auf Magbeburg hing eng zusammen, was wenige Tage fpater in ber unmittelbaren Nahe ber weftfälischen Refibeng, allerbings nicht mit befferem Erfolge, verfucht worden ift. Es ftand eine Verfonlichkeit an ber Spike, ber wir noch öfter in biefer Geschichte begegnen werben -ber Oberft Ferdinand Wilhelm Caspar von Dornberg, ber nach bem Miglingen in heffen unter Braunschweig, spater in ruffischen Dienften an bem Kampfe gegen Napoleon eifrigen und rühmlichen Theil genommen hat und erft in unsern Tagen (März 1850) als zweiundachtzigjähriger Greis geftorben ift.\*) Dörnberg war im Dorfe haufen bei hersfeld, das seiner Familie, einem bekannten nieberheisischen Rittergeschlecht, gehörte, im April 1768 geboren, trat fruh in die Dienste des Landgrafen und machte den ersten Revolutionskrieg mit; bei dem Sturm auf Frankfurt im Jahre 1792 war das Bataillon, bei bem er ftand, am erften in die Stadt eingebrungen. bem Frieden, den heffen mit der frangösischen Republik ichloß, war er in die preußische Armee eingetreten, ftand im Kriege von 1806 als Hauptmann bei den Bila'schen Küfilieren und war mit Blüchers Corps zu Lübeck gefangen worben. Nach feiner Freilassung ging er nach heffen zuruck, fand bort bie Bevölkerung lebhaft erbittert über das Joch der fremden Occupation, besonbers die im Lande zerftreuten alten hessischen Truppen voll Gifer loszubrechen. Der schlichte Verstand ber heffen war nicht davon zu überzeugen, daß dem corsischen Imperator ein Recht zustehe, den angestammten herrn zu verjagen und einen wälschen Romobiantenkonig hinzuseten. mit rührender Treue an dem Geschlecht Philipps des Großmuthigen, deffen Nachwuchs freilich diefer Liebe nicht werth war. So war es schon im Winter 1806-7 zu einzelnen gewaltsamen Auflehnungen gekommen. baute Dörnberg ben Plan, mit bulfe einer englischen gandung an ber Befer bem Feinde im Ruden eine Diversion zu machen. Das britische Minifterium, mit dem er perfonlich verhandelte, erwies fich dazu bereit; der Rurfürst selbst hatte seine Einwilligung gegeben. Mancherlei Umstände verzogerten indeffen die Ausführung, bis der Friede von Tilfit allen weiteren Entwürfen bes Wiberstandes vorerft ein Biel feste. Nach der Reduction ber preußischen Urmee erhielt Dornberg als Major ben Abschied und begab

<sup>\*)</sup> S. die von Rommel veröffentlichte Aufzeichnung Dörnbergs in Billau's geh. Gesch. V. 409 ff. Bgl. Aug. Zeit. 1850. Nr. 150 Beilage. Brauchbare Notizen giebt auch die Schrift des Pfarrers Karl Chr. v. Gehren, worin er seine "breimalige Berhaftung und Exportation" beschreibt. "Boran einige Bemerkungen über die im Jahr im Königreiche Westfalen ausgebrochene Insurrection. Zweite correcte Auslage. Cassel u. Marburg 1816."

fich nach heffen, wohin König Jerome alle Eingeborenen bei Berluft ihrer Buter reclamirt hatte. Wie er felbft in einer fpateren Aufzeichnung fagt, war es babei fein Bedanke, unter ber Fremtherrichaft ben beutichen Beift aufrecht zu erhalten. Dhne bem Tugendbunde formlich anzugehören, verfolgte er boch gleiche Ziele wie biefer. Er bachte sich unbemerkt auf bas Land gurudzugiehen, vielleicht Maire gu werben in feinem Geburtsort Saufen und von ba aus in biefem Beifte zu wirken. Aber ichon im December 1807 erhielt er ein Patent als Bataillonschef ber Garbegrenabiere, bie er organifiren follte. Er glaubte, ohne ernften Berbacht zu erregen, bieje Stelle nicht ausschlagen zu burfen — ein Entschluß, ber ihn freilich in ein schiefes sittliches Verhältniß gesetzt und ihm damals und später manche berbe Beurtheilung zugezogen hat. Die neue westfälische Regierung machte sich sein Organisationstalent eifrig zu Rute; nachbem er bie Garbegrenabiere und das britte Infanterieregiment eingerichtet, ward er zum Oberst ber Chasseurs carabiniers ernannt, die er in Marburg ausbilben follte. hier ging er benn mit Gifer feinem Infurrectionsplane nach. Es follte, jo war jein Bedanke, zugleich mit der Rriegserklärung Desterreichs ein Aufstand in Norddeutschland, jo viel wie möglich militärisch organisirt, zum Ausbruch fommen, zu beffen Terrain namentlich bas westfälische Gebiet ausersehen war. Dörnberg ftand mit ben ichlesischen Leitern in Berkehr und ward burch fie mit ben Königsbergern in Berbindung gefett. Er befam von Scharnhorft und Gneisenau Sendungen und von Bien aus war militarischer Succurs gugejagt. Katt und hirschfeld sollten Magdeburg überfallen, Schill bie öftlichen Bebiete Weftfalens zum Aufftand bringen. Dornbergs Jagerbataillon verfprach eine fichere Stute zu werden; die Mannichaft zeigte fich burchweg . altheisijd gefinnt, unter ben Officieren waren Groben und Bothmer, beide früher in preugischen Diensten, Die Bertrauteften. Seinen jungeren Bruber ichickte Dörnberg nach Prag jum Rurfürsten, um beffen Buftimmung und bulfe zu erlangen. Freilich eine fruchtloje Sendung! Der alte Geighals gab zwar feine Buftimmung bazu, baß bie treuen Beffen ihr Leben freudig für ihn einsehten, aber bie erbetene Unweisung auf breißigtausend Thaler wollte er erst zahlen, "wenn die Plane gelungen waren!"

Im Lande sclbst waren bie Einverständnisse weit verbreitet. Die früsheren Minister bes Kurfürsten, Schmerselb und Witzleben, der Obersorstmeister von Winzingerode, viele ehemalige Beamte und Officiere gehörten zu den Eingeweihten; von bekannteren Namen werden besonders Eschwege, Trott, Malsburg, Buttlar, Oppen, Schwarzenberg genannt. Auch Beamte im activen Dienst, wie der Unterinspector Berner und der Friedensrichter Martin waren für die Sache des Aufstandes thätig\*). Bom Stift homberg aus,

<sup>\*)</sup> S. R. Lynker, Geschichte ber Insurrectionen wiber bas westfal. Gouvernement. Caffel 1857. S. 87 ff.

wo die Schwefter bes Minifters von Stein, an Energie des Geiftes ihm nicht unahnlich, lebte und die Nebtiffin, ein Fraulein von Gilfa, im Geheimniß war, wurden eifrig Beziehungen mit dem Lande angeknüpft. Selbst unter ben höchsten Beamten waren einzelne Mitwissenbe, nach glaubhaften Beugniffen fogar Johannes Müller felbft, ber Minifter Konig Serome's. Eine Ungahl Burgermeifter auf bem Lande waren fur ben Plan einer Bolts. erhebung gewonnen. Schon im Unfang des Jahres 1809 mare es fast jum Ausbruch gekommen. Damals erhielt Dornberg ben unerwarteten Befohl. fein Jägerbataillon, bas nach Spanien aufbrechen follte, bis Mainz zu begleiten und bann nach Caffel gurudgutehren, um bas Commando ber Barbejager zu übernehmen. Run wollte man am 15. Februar losbrechen: ber Krieg mit Defterreich, fo ichien es, mußte ja jeben Tag beginnen. waren die vertrauten Bürgermeifter in Kenntniß gesetzt und die Bauern machten sich zum Aufbruch fertig, als ber Anmarich frangosischer Truppen vom Rhein her die Leiter bestimmte, für diesmal noch zu warten. Die Jager gingen nach Mainz, um auf Dornberge Beranlaffung bald wieder beimaukehren; er felbft, nicht ohne ernfte Sorge entbedt zu fein, begab fich nach Caffel und übernahm die Führung ber Chasseurs de la Garde.

Indessen ward eifrig gerüstet. Es kamen Emissäre von Often her, auch Schill gab Nachricht von sich und ber Anfang des Krieges von Oesterreich stand nun mit Gewißheit bevor. Da sollte denn Alles fertig sein zum Losdruch. Während Katt und hirschfeld Magdeburg nahmen, Schill von Berlin ausbrach, wollte Dörnberg durch seine Iäger, deren neuer Commandant, wie auch der Führer der Schloßwache, gewonnen war, den König Ferome bei Nacht überfallen und sanmt den französsischen Generalen gefangen nach dem Castell bringen. Einverständnisse mit Officieren ließen auf die Mitwirkung der Garden und des ersten Kürasserregiments hossen. Den Abend sollten dann die Mitverschworenen von Homberg, Gudensberg, Wolfhagen, Hosseismar, Münden gegen Cassel aufbrechen; in den Dörfern auf dem Wege sollten die Sturmglocken alle wehrhaften Männer ausbieten, so daß mit Tagesandruch ein ansehnlicher Zuzug vor den Thoren der Residenz versammelt sein konnte.

In biese Vorbereitungen siel benn bie Nachricht vom Auskruch bes Krieges, freilich auch die niederschlagende Botschaft, daß Katts Anschlag mißlungen sei. Gleichwohl schien man nun nicht mehr saumen zu durfen, zumal mit jeder Stunde der Besehl zum Abmarsch der Truppen zu erwarten war. Einer der Verschworenen ging nach Berlin, um Schill und die andern Freunde zu benachrichtigen; in Cassel selbst fanden seit dem 16. April Berathungen unter den Kührern statt, in Folge deren der Ausbruch auf den 24. April selfgesetzt ward. Dörnberg hätte gern noch gezögert, aber Martin und andere Kührer vom flachen Lande drängten zur Entscheidung. Su der That war Alles so weit vorbereitet und die Massen bereits in sol-

cher Bewegung, daß man es kaum mehr in der hand hatte, den Ausbruch zu verschieben; man entschloß sich daher ichon am 22. April loszubrechen.

An diesem Tage läuteten längs der Schwalm und Diemel in allen Ortschaften die Sturmglocken; in manchen Gegenden hatten die Leute ihre Ungeduld nicht bemeistern können und waren schon in der Nacht vorher aufgestanden. Eben dies Ungeordnete und Zusammenhanglose hat wohl am ersten dazu beigetragen, die Regierung aus ihrer blinden Sicherheit aufzuschen.

Wie Dörnberg sich am Morgen des 21. zu einer in Cassel angesagten Revue begab, berichtete ihm Gröben, die Bauern hätten schon losgeschlagen; eben sei die Nachricht davon angelangt. Bald ward aus dem Palaste Gröbens Bericht bestätigt. Noch schien kein Verdacht gegen Dörnberg erwacht, zumal er noch am Morgen den Eid der Treue in die Hand des Königs abgelegt; er selbst ward beauftragt, zwei Compagnien zum Schutz nach dem Schlosse zu führen. Auf dem Wege dahin kam Bothmer und raunte dem Obersten zu, sein Name werde in Verbindung mit dem Aufstande genannt. Setzt glaubte er sich verrathen.\*) Er gab das Commando der Wache an Bothmer ab und beschloß selbst nach Homberg zu eilen, um die Aufständischen herbeizuführen.

Indeffen fammelten fich die Maffen jum Aufftand. Der Kriedenerichter Martin, beffen Secretar Dittmar, ber Inspector Berner, ber Lieutenant Scheffer waren die bekanntesten Führer. In Felsberg hatten fich auf den Ruf ber Glocken etwa 800 waffenfabige Leute jedes Alters und Standes gesammelt; in homberg und Bolfhagen war bie Maffe noch größer und wuchs burch ben Zuzug aus ben Dörfern mit jeber Stunde an. Gin Mann, ber ben Ereignissen nabe ftand, giebt bie Bahl ber Versammelten auf menigstens 8000 Mann an; nach weftfälischen Berichten waren sie nur etwa halb fo ftark gewesen. Unter bem Rufe: "Es lebe ber Kurfürst! Es leben bie Deutschen! Bum Teufel mit ben Frangofen!" machten fie fich jum Auf. bruch fertig, als Dornberg in homberg eintraf. Er suchte in die bort verfammelte Maffe einige Ordnung ju bringen und ftellte die Jager und Forfter, die Einzigen, die gut bewaffnet waren, voran. In diesem Augenblicke kam die Nachricht, daß auf der Melfunger Strafe Ruraffiere anruckten. Dornberg ging, von einigen Sagern begleitet, ihnen entgegen und rebete fie an, um fie für den Aufftand zu gewinnen. Es war vergeblich; Alles, mas

<sup>\*)</sup> Noch war er es damals nicht, aber wenige Stunden später. Einer ber Mitwisser, Lieutenant von Gapl, hatte seiner Tante, Frau von Jagow, gebeichtet, beren Gemahl Kammerherr bes Königs war. S. Lynker S. 131, ber auch ben Berbacht gegen Malsburg als unbegründet zurückweist. Die Mémoires du roi Jérome III. 350. 362 berichten bagegen, es seinen von Malsburg und Jagow sast gleichzeitig die Anzeigen gekommen. Auch erhielt nach berselben Quelle M. bafür eine Auszeichnung. III. 369.

er erreichte, war, daß ihm der unentschlossene Führer der Truppe, Oberst von Marichall, versprach, neutral zu bleiben und nach Melsungen gurudtaugehen. In der Nacht fette fich bann ber Bug von homberg aus in Bemegung; bei Tagesanbruch (23. April) kamen fie gegen die Sobe von Rirch. baune, an die fogenannte Anallhutte, wenige Stunden von Caffel, die fie Es waren Garbejäger, Reiterei und einige von Truppen befett fanden. Gefchüte. Dörnberg fette feine Maffen in Bewegung, um bas Gefchüt ju nehmen; die Ranoniere, versicherte er die Seinen, murben schwerlich auf ihre Landeleute feuern. Aber in bemfelben Augenblick erfolgte eine Kartatichenfalve, die ganze Glieder niederriß. Jeht ruckte auch die Cavallerie vor. Es war kein halt mehr; die zum Theil waffenlose Masse drangte in wilber Flucht zuruck und vergebens suchte ber Oberft in einem nahen Gehölz fie noch einmal zum Stehen zu bringen. Die Sache war verloren; faum gelang es noch Dörnberg felbst nach homberg zu entkommen und unter manden Abenteuern fich nach Bohmen zu retten.

Die übrigen Colonnen ber Aufftanbischen waren nicht glücklicher gemefen. Gine Schaar, die fich von der anderen Seite ber Caffel naberte, ward ohne Mühe zuruckgedrängt; gegen Bolfhagen war d'Albignac mit Truppen ausgezogen, und die Bewegung, die fich von Oberheffen aus gegen Marburg richtete, ward durch die frangosischen Truppenabtheilungen, die bei Frankfurt lagen, unterdrückt. In der Residenz selbst hatte sich weniger Sympathie für den Aufstand gezeigt, als man erwartete. Die Bürger ber "guten Stadt Caffel" wurden um ihres longlen Benehmens willen vom König belobt. Jerome selbst hat die Ueberraschung nicht Meister werden lassen, sonbern diesmal äußerlich haltung und Ruhe bewiesen. Die Sorge freilich, daß die Abfälle sich mehren könnten, vermochte er nicht zu unterdrücken und fehnte sich lebhaft nach ber Ankunft frangösischer Truppen.\*) Zugleich ließ er feine eignen Garbeofficiere kommen und ftellte benen, die ihr Gib ber Treue reute, frei, ins Lager bes Aufstandes ju geben. Gin Aufruf an bas Bolk (24. April) wies auf die in Deutschland vereinigte Macht bes Raifers und feiner Berbundeten und auf ihre erften Erfolge an der Donau bin; den Emporern ward mit Strenge gebroht, den Berführten Berzeihung angekundigt. In einem Decret vom 29. April ward bann allen ben Theilneh. mern, die binnen acht Tagen ruhig in ihre Beimath gurudigekehrt feien, Umneftie versprochen; nur die Führer, die Beamten und Solbaten, die fich dem Aufftande angeschlossen, blieben ausgeschlossen. Sie wurden mit Todesftrafe und Confiscation ihres Bermögens bedroht, auf ihre Auslieferung ein Preis gesett. Das Stift homberg ward eingezogen, die Stiftsbamen ihrer Pfrunden beraubt. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. die Berichte Reichards in den Mémoires du Roi Jérome III. 356. 357 und die Briefe des Königs S. 410. 411.

<sup>\*\*)</sup> Man hat wiederholt die Milbe biefes Berfahrens gepriefen. Allein es scheint

Nachdem hier wie an der Elbe ein mangelhaft angelegtes Unternehmen durch Unbesonnenheit und Uebereilung gescheitert war, ließ sich wenig Hoffnung mehr auf das setzen, was nach dem Plane der Verschworenen Schill von Berlin aus beginnen sollte. Die Regierung war durch Katts und Dörnbergs Versuche aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt, das Volk durch ihr Mißlingen und die Botschaften von der Donau entmuthigt. Das Unglück wollte, daß Schill in dem Augenblicke losbrach, wo er noch von den Ereignissen im Süden keine Kunde hatte.

Wir kennen ben tapferen Reitersmann ichon von Colberg ber; feine verwegenen Streifzüge hatten ihm in einer Zeit, wo fast Alles feige Unterwerfung athmete, einen glänzenden Ruf erworben. Nach dem Frieden und ber Reduction des heeres wurden die vier Reiterschwadronen, die er geführt, als Sufaren ausgerüftet und erhielten ben Namen des "zweiten brandenburgifchen hufarenregiments." Der Inhaber bes neuen Regiments ward Schill, ben ber König außer ber Reihe jum Major erhoben hatte. Das Kuftvolk. bas er geführt, ward in ein leichtes Bataillon umgebildet und durfte zur ehrenden Erinnerung an ben Winter 1807 ben Namen "Bataillon Schill" fortführen. Gine weitere Auszeichnung erhielt die taufere Schaar baburch. daß der König verfügte, fie folle querft in die von den Feinden geräumte Sauptstadt ihren Einzug halten. Schon ber Marsch babin ward zu einem Triumphaug; ber Einzug in Berlin, am 10. December 1808, war für Alle, die es mit erlebten, ein Tag unvergeflichen Jubels. Die Freude, von bem verhaften Unblide bes Feindes befreit zu fein, vermischte fich mit ber Begeifterung fur bie tapfere Truppe und ihren Fuhrer, beren Namen noch aus ber buftern Zeit von 1807 glorreich in Aller Erinnerung lebten. Es war ein Taumel ber Freude und eine an Abgötterei grenzende Berehrung, womit die dichtgedrängte Bevölkerung ber Sauptstadt ben Belben von Colberg empfing. Bo er fich öffentlich zeigte, auf ben Strafen und im Theater, wurden ihm hulbigungen bereitet; es ward ein Cultus mit ihm getrieben, der auch auf ihn betäubend wirkte. Wohl fagte er damals felber: "man macht zu viel aus mir", aber er fing doch an, sich als ben zu fühlen, ben die patriotische Begeisterung der Welt in ihm fah. Wir wiffen, es war schon zu Colberg seine Art gewesen, lieber rasch zu handeln, als ruhig zu erwägen; wer wollte fich wundern, wenn ber von ber Bunft bes Ronigs und ber Begeisterung bes Volkes gleich ausgezeichnete Mann fich über fich felber und bas, mas er konnte, wie über bie Stimmungen braugen in ber Menge täuschte? War bod Alles bazu angethan, auch jelbst eine ganz

uns, als fei Alles geschehen, was verständiger Beise gewagt werben fonnte; benn ein Monftreproces gegen die 8000 Zuzügler hätte ber Regierung mehr Berlegenheit als ben Berfolgten bereitet. Welcher harte die einzelnen Berhafteten ausgesetzt waren, zeigt die angesührte Schrift bes Pfarrers Gehren.

nüchterne Natur zu irren. In Berlin wurden unter feinen Augen Lebens. geschichten, Unekotensammlungen und Portraits in reicher Fulle feilgeboten und wie Reliquien verehrt. Der ftattliche, lebensfrische Mann von 36 Sahren in dem malerischen Susarenkleid war nicht nur eine martiglische, sondern zugleich eine liebenswürdige Erscheinung. Sein feuriges fcwarzes Auge, fein freundliches und wohlwollendes Wefen imponirte und gewann zugleich. Sparfam und mäßig in feinen eigenen Bedurfniffen, großmuthig gegen ben Bedürftigen, freigebig gegen seine Baffengefährten, von unübertroffener Bravour und einem frischen, feurigen Wefen, auch mit einer natürlichen Gabe populärer Beredtsamkeit ausgestattet, war er gang bazu geschaffen, ein Liebling bes Bolkes zu werden. Wohl fiel Manchen eine krampfhafte Unruhe in seinem Besen, ein Abspringen von Ginem aufs Undere und neben der Neigung zu keden hufarenftreichen ein gewiffer Starrfinn auf, den er befonnenem Rath entgegensette; folde Buge erinnerten wohl an feine ungarische Abstammung. Freilich sind auch diese Schattenseiten von der schmeichelnden Bewunderung der Zeit in Vorzüge umgeschaffen und badurch ber tapfere Mann an fich felber und an bem Mage feines Ronnens irre geworden.\*)

Es war fast die allgemeine Ansicht, daß Schill die rechte Perfonlichkeit fei, eine beutsche Nationalerhebung zu leiten; felbst ein besonnener Mann wie Gneifenau, ichrieb damals: "Mag bie Welt immerhin glauben, daß er Colberg vertheidigt hat, für den Staat ift das desto besser. Schill ist noch jung und kann ber großen beutschen Sache noch wichtige Dienste leiften. Durch feine Popularität und feinen allverbreiteten Ramen konnen noch fcone Dinge gethan werben; wir muffen baber folden verherrlichen, fo viel wir fonnen." Dber er außerte gegen Schill felbst: "Fahren Sie fort, die Bemuther zu erfrischen, wo das Blut etwas stocken will. Meine treue Mitwirkung für Ihre Plane jage ich Ihnen von Bergen gu." Go brangte fich von allen Seiten an Schill die Zuversicht heran: bag er fich nur zu zeigen brauche, um bas Bolt zu ben Waffen zu rufen. Daß er mit Sirichfeld und mit Dornberg in enger Berbindung ftand, ift ichon erwähnt worden; bem Tugendbunde hat er zwar so wenig wie Dörnberg als Mitglied angehört, aber er war doch in bessen Plane und Verbindungen eingeweiht und ein anderer dem Tugendbund verwandter Verein, die Gesellschaft ber Vaterlands-

<sup>\*)</sup> Diese Schilberung ist aus ben Zeugnissen Derer geschöpft, die ihm näher standen; s. Hafen II. 4 ff. Wenn v. b. Marwitz I. 257 f. ihn als einen albernen Thoren zeichnet und in seiner zarten Beise ihn "unglaublich bumm" nennt, so hat dies Urtheil wohl so viel Werth, wie die, welche er über Stein, Scharnhorst und über die ganze Zeit gefällt hat. Aber auch auf anberer Seite ist der überspannten Bewunderung jener Tage die Neigung gefolgt, Schill ganz geringschätzig zu behandeln. Es bliebe babei immer ber zauberische Einfluß unerklärt, den er auf eine Reihe trefslicher Menschen geubt hat.

freunde, hing mit Schill zusammen und war bereit, ihn mit Geldmitteln zu unterftuten. Auch gang Unberufene brangten fich mit Mahnungen zu hanbeln an Schill heran, ober betäubten ihn mit übertriebenen Schilderungen ber vorhandenen Mittel, mit voreiligen Botichaften erlangter Erfolge. Gin unglucklicher Zufall wollte, daß in demfelben Augenblick, wo Ratt und Dornberg gescheitert waren, ein westfälischer Landmann, Namens Romberg, in Magbeburg verhaftet warb. Er hatte aus Weftfalen an Schill die Aufforberung gebracht, sich an die Spite einer Insurrection zu stellen, und war von ihm mit Briefen und Proclamationen verfehen worden. Diese Papiere wurden nach Cassel gefandt, bort bem preußischen Gesandten vorgelegt und von ihm barüber nach Rönigsberg berichtet. Wie ein halbes Jahr zuvor Stein in einem ähnlichen Falle, fo ward auch Schill jett burch einen vertrauten Freund, den späteren hannoverschen General von Bothmer, von der unerwünschten Enthüllung unterrichtet. Gin rascher Entschluß erschien als nothwendig, wenn nicht auch ihn die frangofische Aechtung unvorbereitet treffen follte. Drobte boch icon von Rönigsberg, wohin die compromittirenden Papiere gesendet waren, eine friegsgerichtliche Untersuchung, was Schill von befreundeter Seite berichtet ward. Zum Ueberfluß gelangte noch in diesem Augenblick ein falsches Gerücht nach Berlin, bas von einem Siege bes Erzherzoge Rarl bei hof erzählte. Man war davon fo fest überzeugt, daß Chazot, damals Commandant von Berlin, für den 27. April die Parole "Rarl und hof" gab. Go entschloß sich benn Schill zu bem kuhnen Bagniß; nur wenige Freunde, wie Abolf von Lubow, der fpatere Suhrer ber berühmten Freischaar, und ber Lieutenant Baerich wurden in bas Geheimniß eingeweiht.\*)

Am Nachmittag bes 28. April zog Schill mit seinem Regiment zum Hallischen Thor hinaus, wie es schien, um braußen eine seiner gewöhnlichen Nebungen vorzunehmen. Nach verschiedenen Evolutionen führte er seine Leute gegen Potsbam; auf dem Wege ließ er dann Halt machen und verstündete in begeisterter Rede seinen Entschluß, den Kampf aufzunehmen gegen die Gewalt des fremden Tyrannen. Unter freudigem Zuruf verhieß die Mannschaft ihm zu solgen. Er führte sie zunächst über Potsdam nach der Elbe. Noch schienen die Kriegsbehörden in Berlin nur einen unerwarteten Uebungsmarsch darin zu sehen; sie sandten einen Officier an Schill, ihm seine Eigenmächtigkeit zu verweisen und ihn zurückzurusen. Die Sendung war fruchtlos; das Erscheinen des Officiers diente vielleicht nur dazu, die Soldaten in der Meinung zu bestärken, daß Schill im Einverständniß mit der Regierung handle.

<sup>\*)</sup> S. Baersch, Beiträge jur Gesch, bes Tugenbbundes. S. 11 ff. 15. 23. Bgl. Halen II. 20. 21 und die Schrift bes greisen Wassengeführten von Schill: Baersch, Ferd. v. Schill's Zug und Tod im Jahre 1809. Leipz. 1860. S. 36 f.

So zog die kleine Schaar nach der Elbe; Magdeburg zu überraschen, erschien schon nicht mehr möglich; Schill wandte sich gegen Wittenberg. Der Commandant der sächsischen Besatzung ließ sich bestimmen, den Durchzug zu gestatten und eine Wassenruhe einzugehen. Am andern Tage (2. Mai) brach die Schaar nach Dessau auf; hier zuerst rief Schill die beutsche Bewölkerung zum Aufstand gegen Napoleon auf. Alles, sagte sein Aufruf, greise zu den Wassen; Sensen und Piken mögen die Stelle der Gewehre vertreten. . . . Wer seige genug ist, sich der ehrenvollen Aussorderungen zu entziehen, den tresse Schmach und Berachtung. In gutem Glauben verkündete er die Siege der Desterreicher, verwies auf die Erhebung der Hessen, den glücklichen Aufstand der Tiroler. "Bald wird die gerechte Sache siegen, der alte Ruhm des Vaterlandes wiederhergestellt sein. Auf, zu den Wassen!"

Von Deffau ging ber Marich nach Bernburg. Rleinere Streifpikets wandten fich nach Salle und Cothen; hier wurden dem frangofenfreundlichen Fürsten Waffen und Pferde weggenommen, seine Leibgarde aufgelöst und ein Theil jum Eintritt in Schills Dienst bewogen. Gine andere Abtheilung Reiter überfiel am Abend bes 3. Mai Salle, entwaffnete bie fleine westfälische Besatzung und weckte unter ben Bewohnern die kurze, aber enthusiaftische Freude, ftatt ber verhaften westfälischen Regierung wieder ber preußischen zurudgegeben zu fein. Erft jest, am 4. Mai, erhielt Schill bie Nachricht von dem traurigen Ausgang der Schlachten an der Donau; fie traf zusammen mit ber Runde, daß auch in heffen Alles ichon vorüber fei, und mit einer ernften und brohenden Mahnung von Berlin, fofort umgukehren. Nun war freilich bie ganze Situation verändert; was der Kern einer großen Insurrection zwischen Elbe und Rhein werden follte, erschien wie ein unbesonnener Susarenftreich und auf begeifterte Theilnahme ber Maffen war unter bem Einbruck ber jungften Unglucksbotichaften kaum mehr zu gahlen. Schill felbft gab jest bie Sache halb verloren; in einem Kriegsrathe, den er hielt, verbarg er den Kameraden bie Lage nicht und ftellte ihnen anheim, ob man bas Begonnene ju Ende führen, ober umkehren folle. Um diesen letten Weg ohne Spott der Gegner einzuschlagen, war freilich zu weit gegangen worben; die Officiere entschieden fich fur ben Rampf. Aber über bie Urt bes Rampfes bestand keine rechte Einmuthig. feit; die Einen meinten, man folle die Elbe aufwärts marschiren und fich mit den Defterreichern vereinigen, die Anderen hielten eine rasche Diversion gegen Caffel für ausführbar; Lutow ftimmte bafür, fich nach Oftfriesland zu werfen, bort ben kleinen Rrieg gegen bie Frangofen zu führen und vielleicht mit britischer Gulfe ein größeres Unternehmen an der Wefer und Ems hervorzurufen. Man tam zu keinem beftimmten Ergebniß; Schill felbst hatte offenbar mit ber Zuversicht auch die Raschheit bes Entschlusfes verloren. Es ericbien als bas Nachste, sich auf eine Abtheilung feind.

licher Truppen zu werfen, bie von Magbeburg her sich gegen die Schaar Schills in Bewegung setzte. So erfolgte der Aufbruch von Bernburg gegen Magdeburg.

Ungefähr eine ftarke Meile füblich von ber Stadt, bei Dobendorf, ftanb eine von Magdeburg ausgefandte Colonne von vier weftfälischen und zwei frangofischen Compagnien mit zwei Geschützen; ber Führer Oberft Bautier hatte die vortheilhafte Stellung hinter dem Flüßchen Gulze aufgegeben und war ein paar hundert Schritte über Dobendorf hinausgerückt, wo er feine Leute in brei Duarres aufstellte. hier traf am 5. Mai Schills Corps ein; es gablte im Gangen jest 400 hufaren, 60 reitende Sager und 40-50 Fugganger. Bielleicht, fo hoffte man, gelang es wenigstens, die Deutschen auf Seiten bes Gegners zu gewinnen. Aber ber Berjuch, mit ben Weftfalen zu fraternisiren, ward mit Flintenkugeln erwiedert, beren eine den tapfern Lieutenant Stock zu Boben ftreckte. So ging's benn zum Angriff. In einer fühnen Attake murben die Bestfalen, obwohl fie fich hartnäckig schlugen, überwältigt, ihre Quarres gesprengt, eine Menge Leute getobtet, ber feindliche Führer felbst tödtlich verwundet, gegen 170 Mann gefangen und eine ansehnliche Beute an Gepack, Baffen und Fahnen gemacht. Aber die frangöfischen Compagnien leifteten gludlichen Biberstand; fie wichen auf die Unhöhe des Dobendorfer Kirchhofs und schlugen in biefer gunstigen Stellung alle Angriffe ab. Es fehlte Schill an Fugvolt, um feinen Sieg vollständig au machen; ber bloge Ruhm eines tapferen Gefechtes war aber zu theuer erfauft. Seche Officiere waren getöbtet, brei, unter ihnen Lugow, ichwer verwundet, zwei gefangen. Bon ben Golbaten blieben gegen fiebzig auf bem Plate. Bohl hatte der Angriff und sein Ausgang in Magdeburg Sorge und Schrecken erregt, aber an eine ernste Bedrohung des Plates konnte Schill doch nicht benten. Er wich gegen Großwangleben gurud, wandte fich bann (6. Mai) nach Neuhaldensleben und brach von ba in bie Gegend von Stendal und Arneburg auf.

hier wurden die schon herabgestimmten hoffnungen durch eine freudige Ueberraschung noch einmal neu belebt. Bon dem leichten Infanteriebataillon, das Schills Namen führte, hatten sich etwa 160 Mann mit vier Officieren, unter dem Commando des Lieutenants von Quistorp, aus Berlin aufgemacht und suchten den Weg zu dem Führer, unter tessen Commando sie bei Colberg gesochten. Am 12. Mai trasen sie dei Arneburg mit ihm zusammen; bei ihrem Anblick erwachten wieder seine stolzesten hoffnungen. Er wollte, verhieß er in der seurigen Rede, womit er die Kameraden begrüßte, den Säbel nicht eher in die Scheide stecken, als die er dem geliebten König auch das letzte Dorf wieder crobert oder in diesem rühmlichen Beginnen seinen Tod gefunden habe. Er kenne keinen andern Chrzeiz, als diesen; sollte Deutschland nicht frei werden, nun dann sei, wie sein Lieblingsausdruck lautete, ein Ende mit Schrecken gewiß einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen.

Es war ber lette Augenblick ungetrübter Freude, indeffen fich ichon von allen Seiten die Wetterwolken zusammenzogen. Die treue Schaar vom leich. ten Bataillon blieb ber einzig namhafte Buzug, ber kam; was fich fonft anschloß, war an Bahl unbedeutend, bisweilen an Werth und Buverläffigkeit zweifelhaft. Zwar das Decret König Jerome's (5. Mai), worin Schills Schaar einer Rauberbande verglichen und "auf ihn Jagd zu machen" befohlen war, mit der Zusage, daß, wer ihn abliefere, zehntausend Franken erhalten folle, dies Decret, das durch Schill eine wurdige und ichlagende Erwieberung fand, hatte wohl taum Biele abgehalten, bem Rufe jum Aufftand ju folgen. Aber burch bie Nachrichten von ber Donau mar schon allerwärts bie Zuversicht gewaltig erschüttert, jumal feit tein Zweifel barüber blieb, bag Schill gang auf eigene Fauft handelte und ein Rudhalt an ber preußischen Regierung vorerst nicht zu hoffen war. Gin Parolebefehl bes Königs vom 8. Mai migbilligte Schills "unglaubliche That" in ben ftrengften Worten und legte jedem preußischen Soldaten die "unbedingte Berpflichtung" auf, fich ruhig zu verhalten; zugleich ward eine Untersuchung gegen die Schulbigen eingeleitet, ber Gouverneur und ber Commandant von Berlin gur Berantwortung gezogen. So blieb benn die thätige Theilnahme tief unter ber Erwartung; von einem Aufftand in Maffe, auf den man gezählt, war zunächst nichts zu hoffen. An Schills Haltung war wohl zu sehen, wie tief ihn biefe Enttäuschung berührte; fieberhaft aufgeregt, wie er mar, schon felbst ohne rechte Buversicht auf bas Gelingen, gersplitterte er feine Zeit in fruchtlofer Vielgeschäftigkeit, ohne die Sache selbst vorwärts zu bringen. Je mehr ihn aber ber Lauf ber Dinge verftimmte, befto unzugänglicher marb er gegen ben besonnenen Rath Anderer. In biefen Tagen war ber treffliche Grolman ju ihm gekommen, voll Begierbe, gegen die fremden Dranger ju tampfen; allein vergebens suchte er Schill zu bestimmen, daß er das planlose bin- und herziehen aufgebe und unverzüglich gegen Beftfalen bin operire. So blieb Alles in ungewissem Schwanken, mahrend ber Begner einen ernften Gegenschlag vorbereitete. Navoleon hatte zuerft in einem Bulletin vom 9. Mai Notiz genommen von bem "brigand" Schill, ber, wie die breifte Luge lautete, fich in bem letten Feldzuge mit Verbrechen bedeckt habe. Indem fein Unternehmen als ein "lächerliches" bezeichnet war, verkundete ber Imperator boch die Errichtung eines Observationscorps, bas 60,000 Mann ftark, unter Rellermann die Elbe becken follte. Bas von hollandischen Truppen an beiben Ufern ber Bejer vertheilt ftand, jollte General Gratien ichleunigft aufammenziehen und damit nach der Elbe aufbrechen.

Nachbem die Vorschläge, sich nach Oftfriesland ober Westfalen zu werfen, abgewiesen waren und man durch zweckloses Zögern kostbare Stunden versäumt hatte, blieb Schill kaum mehr ein anderer Ausweg, als längs der Elbe Böhmen ober die Seeküste zu gewinnen; im ersten Kalle socht bie kleine Schaar unter österreichischen Fahnen, im andern bot die englische

Flotte eine sichere Zussucht, und vielleicht die pyrenäische Halbinsel ein neues, günstigeres Schlachtseld. Schill schien zum Letteren entschlossen\*); er brach (13. Mai) nach der unteren Elbe auf, bemächtigte sich des mecklenburgischen Städtchens Dömit, und wie sich die früher gehegte Hoffnung, daraus einen Waffenplat für künstige Operationen zu machen, als eitel erwies, setzte er sich gegen Stralsund in Bewegung. Etwa 400 Mann, zum großen Theil nur mit Piken bewaffnet, ließ er in Dömit zurück, um den Platz noch eine Zeit lang zu behaupten und den Feind zu täuschen. Er selbst brach (18. Mai) gegen Wismar und Stralsund auf; zwei Officiere waren vorausgesandt, um die britische Regierung und den Admiral, der die Flotte in der Ostsee commandirte, von seinem Entschlusse in Kenntniß zu setzen.

Die kleine Besatzung von Dömit sah sich schon am 20. von einer Abtheilung westfälischer Truppen angegriffen; trot ihrer schlechten Bewaffnung und der Schwäche der Mannschaft, zudem im Ruden durch eine Meuterei ber von Dobendorf mitgebrachten Gefangenen gefährbet, ichlug fie fich boch bis jum 24. tapfer herum und trat bann mit mäßigem Berluft ben Ruckzug gegen Roftod an. Sie holte bort naturlich Schill nicht mehr ein, aber fie entging baburch auch feiner Kataftrophe und fand nachher jum größten Theil Buflucht in einem preußischen Safen. Schill felbft mar von Bismar gegen Roftod aufgebrochen, um von ba Stralfund zu gewinnen; bas feindliche Corps unter Gratien, das zu feiner Verfolgung von der Wefer her angeruckt kam, hatte fich burch feine Scheinbewegungen über bas wirkliche Biel feines Mariches täuschen lassen und war zuruckgeblieben. In Rostock ließ Schill bas Gepack und eilte bann, Stralfund zu überrafchen. Der frangofische Beneral Candras, Gouverneur in Schwedisch-Vommern, hatte dort rasch zusammengerafft, was an Truppen in ber Nabe war, um die Stadt zu ichugen. Mit zwei Bataillons Mecklenburger, einer Abtheilung polnischer Reiterei und einigen Geschüten stand er bei Damgarten an der Rednit, als Schill am Mittag des 24. Mai eintraf. Bahrend der Rampf sich hier entspann, hatte eine Abtheilung von Schills Infanterie den Fluß weiter oben auf einer Fahre paffirt und ichof bem Beind in die Flanke; jest erzwangen bie Jager und Reiter in einem nachdrucklichen Angriff ben Uebergang. Die feindliche Colonne ward in wilder Flucht auseinander gesprengt; die Medlenburger, gegen 600 Mann, mit 34 Officieren, mit Gefchut und Fahnen wurben gefangen. Rasch eilte Schill gegen Stralsund, wo nur noch 150 frangösische Artilleristen gurudgeblieben maren. Dieselben feierten eben burch Ranonensalven die Nachricht von Napoleons Ginzug in Wien, als am Mor-

<sup>\*)</sup> Benigstens schreibt er selbst (am 30. Mai aus Stralfunb): Da vom Insurgiren nicht viel zu erwarten war, richtete ich meine Wünsche auf Stralsund, um baburch mit ben britischen Schiffen in Berbindung zu kommen. S. Lebensbilder aus bem Befreiungstriege III. 29.

gen bes 25. Mai Schill mit 30 Jägern und 15 husaren seinem Corps voraneilend in die Stadt einsprengte. Die Kanoniere, rasch gefaßt, pflanzten vier Geschütze auf, um sich in ihrer Kaserne zu vertheidigen. Es begann ein verzweifelter Kampf, der erst dann zu einer Entscheidung führte, als einer Abtheilung von Schills Leuten ein Weg gezeigt ward, den Franzosen in den Rücken zu kommen. Auch jest wehrten sie sich noch hartnäckig, fanden aber größtentheils im handgemenge mit dem nun überlegen andringenden Gegner ihren Tod.

So fand fich Stralfund in Schills Banben; zahlreiches Geschüt, Munition und andere Rriegsbedürfnisse waren eine erwunschte Beute. Schill icopfte neuen Muth; er bachte an ben glorreichen Biberftand, ben bie Stadt einst gegen Wallenftein geleistet, und meinte wohl, sie konne ein zweites Saragoffa werden. Diefer schwärmerische Gebanke nahm ihn ganz gefangen; bie Rathschläge, sich nach Rugen zu werfen, ober rasch die Verbindung mit ber britischen Flotte zu fuchen, wies er nun von fich. Bielmehr wurden alle Rrafte aufgeboten, Die jum Theil geschleiften Befestigungen berzuftellen, um den Feind gut geruftet zu empfangen. Aber es fehlte an Leuten, das Gefcut ju bebienen und bie Stadt ju vertheibigen. Schill hatte nur etwa achtzehnhundert Mann dem Feinde entgegenzustellen, worunter fast die Salfte Reiterei; damit konnte man nicht einmal die Balle besethen! Im Corps felbst herrschte zudem die alte Eintracht und Zuversicht nicht mehr; aus leisem Tadel gegen Schills Plane und Maßregeln war eine immer lautere Opposition erwachsen, die schon anfing, die Disciplin zu bedrohen. Schill selbst klagte in einem Parolebefehl barüber: "es sei der fehr unglückliche Ton im Corps eingeriffen, seine Befehle willfürlich abzuändern ober gar nicht zu befolgen." Er munichte bas alte Vertrauen zuruck, bas er bei Colberg befeffen, und beschwerte fich bitter barüber, bag man ihm öffentlich widerspreche, ober gar ihn perfiffire. Es mochte Manches vorgekommen sein, was diese Rlagen rechtfertigte. Aber in seiner Unzugänglichkeit für fremden Rath wies Schill mißtrauisch auch bas unzweifelhaft Beffere zurud. So ward ihm jest gerathen, die ichon im Anmarich begriffenen, forglos aufgestellten Truppen des Feindes mit der Reiterei in ihren Kantonirungen ju überfallen; er lebnte es ab, weil er voll Zuversicht auf die Stärke des Plates war. Belch überspannte hoffnungen ihn jest erfüllten, bewies ein Brief, den er noch am Vorabend vor dem tragischen Ausgang an Erzherzog Rarl richtete. "Meine Arbeiten an der Wiederherstellung der Werke, schrieb er, find von einem folden Erfolge, daß ich breift behaupten fann, das demolirte Stralfund werbe fich, gleich einem anderen Saragoffa, nicht allein gegen ben anrudenden Feind, sondern auch gegen ein noch größeres Corps auszeichnen."\*)

<sup>\*)</sup> Doch begehrte er bringend britifche Gillfe. "Benn nur 1000 Engländer bei Bismar ober Roftod gelandet waren, fo tonnte bas anrudenbe Corps ganglich ver-

Schon näherte sich der Feind in überlegener Stärke. Außer den holländischen und oldenburgischen Truppen, die Gratien über die Elbe führte, war eine Verstärkung von 1500 Mann aus holstein hinzugekommen, die Dänemark in feiger Bohldienerei für den französischen Kaiser mitwirken ließ. Gesuchte und haltlose Vorwände mußten dazu dienen, das schmähliche Verfahren zu beschönigen. So waren es im Ganzen gegen 6000 Mann, die Gratien am Morgen des 31. Mai an Stralsund heranführte.

Der Zugang zur Stadt von der Landseite geschieht über drei Damme, welche von Guben her nach bem Frankenthore, weftlich nach dem Tribfeer, im Norden zu dem Kniever Thore führen; nur die beiden erften waren durch Die Befestigung gedeckt, das lette war die schwache Stelle des Plates. Darauf hatte der Feind seinen Angriffsplan berechnet. Gegen das Frankenthor ging nur eine schwache Abtheilung vor, am Tribseer griff man lebhafter an und beschäftigte die Befatung, die bort ein wirksames Feuer unterhielt, inbeffen die Sanptcolonne unter bem banischen General Ewald unbemerkt gegen die See hin zog, um durch das Knieper Thor einzubrechen. Dort ftand auch nur die noch wenig genbte Rugener Landwehr von einigen hundert Mann, die Schill aufgeboten, und eine kleine Abtheilung feines Rufvolkes. In einem heftigen Sturmangriff erzwang der überlegene Beind den Zugang, erftieg bie mangelhaften Werke und nahm bie Geschütze, beren schwache Bebienung leicht überwältigt war. In die Stadt zurückgeworfen, suchte die kleine Befatung Mann für Mann Widerstand zu leiften, ward aber von bem ftarteren Feind weiter und weiter nach dem Markt hingebrangt. hier ftand, nach Schills Anordnung, die Reiterei als Referve, mabrend er felbft die Vertheidigung am Tribseer Thore leitete. Sie war abgeseffen und auf einen Angriff nicht gefaßt, als die danischen Reiter anfturmten; bas blutige Sandgemenge, bas fich zwischen ihr und den Danen bier entspann, konnte bie Verwirrung und bas Unheil nur mehren. Jest kam auch Schill vom Tribfeer Thore her: was er von Sufaren und reitenden Sagern noch fand, raffte er raich zusammen, wandte fich, um zum Knieper Thore zu gelangen, bald in die eine, bald in die andere Straße, und warf in verzweiflungs. vollem Muthe Alles vor fich nieder, was ihm entgegenftand. Aber ichon . brängte ber Feind in immer dichteren Maffen in die Stadt herein, alle Straffen füllten fich, bald war kein Ausgang mehr offen. In biefem furchterlichen Gewirre, wo Seber das schon verwirkte Leben jo theuer als möglich zu verkaufen suchte, hat auch Schill sein Ende gefunden. Man hat ihn noch gegeben, wie er, von einigen feiner Betreuen umgeben, im gestreckten Galopp und mit geschwungener Rlinge durch die Gaffen fprengte und Mes,

nichtet werben. Ich werbe mein Möglichstes gur Erhaltung bes Ortes und ber Infel thun, aber allein vermag ich mich nicht in bie Länge ju halten."

was sich vom Feinbe zeigte, vor sich niederwarf. Bon einem banischen hufaren durch einen Säbelhieb an der Stirne verwundet, wollte er umkehren,
siel aber hollandischen Jägern in die hände, die ihn am Ruse eines seiner Leute erkannten. Aus ihren Reihen hat ihn die töbtliche Rugel getroffen.\*)

An Thaten verzweifelter Tapferkeit hat es bei diesem letten tragischen Kampfe nicht gesehlt; an den meisten Stellen war der Sieg theuer erkauft, namentlich die Reihen der feindlichen Officiere ansehnlich gelichtet. Eine Schaar von etwa 180 Reitern mit mehreren Officieren hatte sich, von Brünow geführt, zum Frankenthor durchgeschlagen und erzwang durch seine kaltblütige Haltung von dem französischen General freien Abzug nach Preußen, dem sich noch ein paar hundert Infanteristen anschlossen. Was sich nicht so gerettet oder im ungleichen Kampse den Tod gefunden, gerieth in die Gefangenschaft des Feindes. Es waren ihrer etwa sechshundert. Die nach Preußen entkamen, wurden dort vor ein Kriegsgericht gestellt, doch ist ihre Strafe nicht allzu streng ausgefallen.\*\*\*)

Aber der Sieger legte eine erbarmungslose härte an den Tag. Sein Berfahren ließ unter den Mitlebenden die Erwägung kaum aufkommen, daß eigene Unbesonnenheit das Meiste zum tragischen Ausgang Schills beige-

<sup>\*)</sup> Die genauere Mittheilung über Shills Enbe, abweichend von seiner früheren Erzählung, giebt Baersch: Ferbinand von Schill S. 112. 320. Sine uns vorliegende handschrifts. Aufzeichnung von einem Schill'schen Officier, ber die Leiche gesehen hat, berichtet: Die Lieut. von Audorff und v. d. Horst verlangten nun noch den Leichnam Schills zu sehen; sie wurden zu dem Ende in ein Haus, dem Nathhause gegentiber, geführt, wohin man den Leichnam gebracht hatte; sie fanden diesen entkleibet auf dem Boden des Zimmers liegend, durchaus unentstellt, mit noch gerötheten Wangen. Er hatte eine Schuswunde am Kopfe und einen kurzen tiesen Säbelbieb.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber gewöhnlichen Darstellung wäre bieser freie Abzug nur von einem Trupp holländischer Cavallerie, die am Thore stand, erlangt worden; allein die erwähnte handschriftliche Auszeichnung von einem nahe betheiligten noch lebenden Ofsteier beweist, daß eine förmliche Capitulation mit Gratien abgeschlossen war. Oberst Stedmann erschien als Parlamentär am Thore und sorderte zur Uebergabe auf; der Kilhrer der Reiter erklärte, daß er nur liber ganz freien Abzug verhandeln werde; vorausgesetzt, daß man den Beweis vom Tode Schills geben könne. Darauf begaben sich die Lieutenants von Audorff und v. d. Horst mit Stedmann in die Stadt zum General Gratien, der sie mit "großer Artigkeit" empfing. Man zeigte ihnen erst die Mitze und Pseise Schills, dann auch den Leichnam selbst; nach einer ziemlich langen Berhandlung, in der sich Ewald gegen, Stedmann silr das Ansinnen der Schillschen Schaar aussprach, wurde endlich von Gratien die Capitulation bewilligt und die abziehende Truppe durch zwei Ofsiciere die Demmin begleitet.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer Baersch s. die Actenstille in ber 1860 zu Potsbam erschienenen Schrift: Ferbinand von Schill. Ein militärisch politisches Characterbilb. Ueber bie letten Stralsunder Tage findet sich auch örtliches Detail in ber 1859 erschienenen Schilberung ber "halbhundertjährigen Gedächtniffeier seines Todes."

tragen; man vergaß ben kurssichtigen Starrsinn bes unglücklichen Mannes neben der Barbarei, womit der Feind die That und ihre Theilnehmer verfolgte. Die Reihe blutiger Opfer, die der Bonapartismus forderte, hat um den Schill'schen Zug die Glorie des Märtyrerthums verbreitet und immer frisch den patriotischen Groll aufgestachelt gegen die verhaßte Gewalt und ihre Träger.

Nachdem Schills Leichnam aufgefunden und erkannt war, wurde bas Haupt vom Rumpfe gelöst und in Weingeist ausbewahrt, wie der Kopf eines Mörders oder eines Ungeheuers. So wanderte er nach Cassel und von da als Geschenk an den berühmten Naturforscher Brugmans nach Leyden, wo im naturhistorischen Museum noch zwei Sahrzehnte, nachdem die Hollander durch preußische Wassen ihre Freiheit wieder erlangt hatten, diese Reliquie des Helben von Colberg unter Ungeheuern und Miggeburten aufgewiesen worden ist.

Die Gefangenen (es waren noch 11 Officiere und 557 Mann) wurden zunächst nach Braunschweig geschafft; einer von den Officieren, Namens Peterjon, ber früher in schwedischen Dienften gemefen und fich unterwegs an Schill angeschlossen, war gleich in Stralfund am 4. Juni erschossen worden. In Braunschweig mußten bann vierzehn Mann zurückbleiben, meist aus bem Magbeburgischen und Salleschen gebürtig; fie sollten vor ein Kriegsgericht geftellt werden, weil fie als westfälische Unterthanen die Waffen gegen ihr Baterland getragen, neun von ihnen, weil fie außerdem nach ihrer Gefangen. schaft bei Dobenborf aus bem westfälischen Dienste zu Schill übergetreten waren. Ein Kriegsgericht, aus Deutschen gebildet, verurtheilte fie am 17. Juli jum Tobe; das Urtheil ward in ben nachsten Tagen vollzogen. Die eilf gefangenen Officiere wurden nach Wefel geschafft und als "zur Bande von Schill gehörig" am 16. Septbr. vor ein Specialgericht von frangöfischen Officieren geftellt. Man wandte auf fie ein Gefet aus ber Revolutionszeit an, welches auf Diebstahl mit Ginbruch ober Stragenraub ben Tod sette! Das Gericht sprach über alle bas Schuldig aus und noch am nämlichen Nachmittag wurden die eilf Officiere, von benen ber alteste erft bas dreifigfte Sahr überschritten, auf einer Wiese bei Wesel erschoffen. Es waren zwei Bruder von Bebell aus Pommern, Junglinge von 20 und 23 Jahren, die Lieutenants von Keller, Jahn, Gabain, von Flemming, von Reffenbringt, von Trachenberg und brei von Schill zu Officieren ernannte junge Leute aus Berlin, Schmidt, Felgentreu und Balle, die bier mit herciichem Muthe den Opfertod erlitten haben. Zwei und zwei an einander gefeffelt erwarteten fie ftehend und mit unverbundenen Augen Die feindlichen Rugeln; sie brachten ihrem König noch ein Hoch und commandirten bann Feuer! Im nachsten Augenblick lagen gehn todt am Boden; der Gilfte (nach Einigen Felgentreu, nach Undern ber eine Bedell) war nur am Urm verwundet; er riß die Wefte auf und rief auf fein Berg beutend: " bierber, Grenabiere!" Einen Moment fpater hatte auch er ausgelebt.

Bon den Gefangenen wurden nur die Verstümmelten entlassen; die andern wurden unter die Galeerensclaven nach Cherbourg und Brest gebracht, um zum Theil erst erlöst zu werden, als das Bonapartesche Regiment zusammengebrochen war. Auch die bei Dodendorf gefangenen Officiere, Zaremba und Heinrich von Wedell, der dritte von den Brüdern, brachten geraume Zeit in französischen Kerkern zu. Sogar der Advokat, der die Gefangenen vor dem Kriegsgericht vertheidigt, mußte seine Unerschrockenheit mit kleinlicher Verfolgung büßen.

In dieser grausamen härte lag das unfreiwillige Geständniß, daß die affectirte Berachtung gegen die Unternehmungen der "drigands" eine Lüge war; man fürchtete doch diese Streifzüge, die man als "lächerlich" hinzustellen suchte, und meinte mit blutigem Terrorismus die entstehende Neigung des Widerstandes zu ersticken.\*) Aber die Wirkung war eine ganz entzegengesetzte. Das Blut der Märtyrer war auch hier der Samen der Kirche. Ein System, das solcher Mittel bedurfte, richtete sich selbst und weckte mit jeder neuen Schreckensthat frischen haß. Die Fehler und Schwächen des Schill'schen Zuges verblaßten neben dem Glanze tapferer, todesmuthiger hingebung, wovon die Ueberwundenen ein erhebendes Beispiel gegeben. Dieser heldenmuth blieb in dem Gedächtniß der Mitlebenden so frisch, wie die grollende Erinnerung an die blutige Rache des Siegers.\*\*)

Den zu Wesel Gemordeten ist am 31. März 1835 von der preußischen Armee ein Denkmal errichtet worden. Zwei Jahre nachher fanden auch die Gebeine der zu Braunschweig Erschossenen eine ehrende Grabstätte. Bei diesem Anlasse ist denn endlich auch Schills Haupt, um das sich der wackere Nettelbeck und andere Freunde schon 1820 vergebens bei dem Staatskanzler verwandt hatten, von den Holländern ausgeliefert und (24. Septbr. 1837) bei seinen Wassengefährten zu Braunschweig seierlich beigesetzt worden.

Wir wenden uns zum Kriegsschauplate an der Donau zuruck. Die Desterreicher waren dort in vollem Rückzuge; ihre hauptmacht hatte sich nach Böhmen gewendet, nur das Corps unter hiller, nicht stark genug, die Straße nach Wien zu becken, schlug den Weg nach dem Inn und der Traun ein. Ihm folgte Napoleon. Er ließ den Erzherzog ungeftört nach Böhmen

<sup>\*)</sup> S. das Zeugniß von General Rapp in ben nach ihm benannten Mémoires. S. 139.

<sup>\*\*)</sup> Bie Schenkenborf in seinem Gebicht auf Schills Tob bamals weiffagte: Tag bes Bolkes! bu wirft tagen,

Den ich oben feiern will, Und mein freies Bolf wird fagen: "Ruh' in Frieben, trener Schill"

ziehen, indessen er selbst auf der Sehne des Bogens, den der öfterreichische Feldherr beschrieb, gegen Wien vordrängte und sich zwischen die Armeen der Erzherzöge, deren Bereinigung drohte, in die Mitte schob. Der Besit der Kaiserstadt versprach den Krieg rasch zu beendigen; der Gang der Dinge in Tirol und Italien war damit beherrscht, die Gährungen im Rücken und auf den Flanken beschwichtigt, die noch verhaltenen Gedanken des Widerstandes, z. B. in Preußen, am wirksamsten gebändigt, wenn man der Welt verkündigen konnte: die Franzosen stehen in Wien.

Napoleon war voll der ftolzesten Zuversicht. Der Feldzug der fünf Tage und ber raiche Umiprung von bangfter Sorge zu ben glanzendften Erfolgen erfüllte ihn mit höhnender Beringichatung gegen die Ueberwundenen. Seit den Tagen von Jena und Auerstädt hatten seine Bulletins keinen fo übermuthigen Ton angeschlagen, wie jest. Wie damals ließ ihn ber Siegesrausch völlig die eigene Burbe vergeffen. Die tapfere Landwehr ward in bem Bulletin, bas er am 30. April nach bem Uebergang über ben Inn erließ, verfpottet und ber Feigheit beschulbigt, Raifer Franz als Schwachkopf und als falich bezeichnet, Die Defterreicher felbft in bem nämlichen Actenftud einmal bem Tiger verglichen, beffen Alauen unter ber Freundschaftsmaste fichtbar wurden, bann mit bem Gjel, beffen lange Dhren unter ber erborgten Löwenhaut immer wieder hervorguckten! Wie er im Octbr. 1806 ben Siegen an der Saale die Aechtungsbecrete gegen heffen, Braunschweig, Dranien batte folgen laffen, fo ward diesmal ein ahnlicher Schlag gegen die fruber Reichs. unmittelbaren und gegen den beutschen Orden geführt. Ein Decret, aus bem kaiferlichen Lager zu Regensburg erlaffen (24. April), verhängte über die ehemaligen Fürsten und Grafen und Ritter bes h. rom. Reiches, welche durch die Rheinbundsacte mediatifirt, jedem andern Dienste außer bem Bunde hatten entjagen muffen, aber gleichwohl fortführen, fich mit Defterreich gegen ben Rheinbund und feinen Protector zu verschwören und in Defterreich Civilund Militarftellen zu bekleiben, die Strafe ber Confiscation; eine andere Berfügung vom gleichen Tage bob ben Deutschorden innerhalb bes Rheinbundes auf, wies beffen Guter und Domainen ben Landesherren ju und fprach bie Vereinigung bes bem Orden zugehörigen Fürstenthums Mergentheim mit ber Krone Bürttemberg aus.

Indessen hatte der Erzherzog die Oberpfalz verlassen und war nach Böhmen aufgebrochen, um so die Donau wieder zu erreichen und sich mit hiller zu vereinigen. Eine Colonne Reiter ward vorausgeschickt, um die Donauübergänge bei Linz und Mauthhausen zu decken; sie hatte am 2. Mai den Weg durch Böhmen zurückgelegt und die Grenzen Oberösterreichs erreicht. Die hauptmasse des heeres stand noch auf halbem Wege zwischen Klattau und Budweis. An hiller hatte der Erzherzog gleich nach seinem Abmarsch von Regensburg die Weisung erlassen, wenn er die Innlinie nicht halten könne, sich bei Linz aufs linke Donauuser zu ziehen und mit ber

Hauptarmee zu vereinigen. Dazu stimmte eine zweite Ordre bes Erzherzogs, die ankundigte, daß er selbst über Budweis nach der Donau aufbrechen werde.

Auf den Erzherzog, der nie mit ganzer Seele bei dem Kriege gewesen, hatten die Unfälle von Tann, Abendsberg, Eggmühl, Landshut einen sehr niederschlagenden Eindruck gemacht, zumal er von Ansang an seine Hossung des Gelingens nur darauf gestellt, daß ein erster Sieg in Baiern die Franzosen zurückwerse und den Rheinbund erschüttere. Darum hatte er, ehe er noch Regensburg räumte, an den Kaiser, der in Schärding war, die Frage gerichtet, ob es nicht passend scheine, den Weg der Vermittlung zu versuchen, ehe noch der Feind den österreichischen Boden betrete und so lange man in Tirol und Italien noch im Uebergewichte sei. Die Antwort des Kaisers, die Graf Friedrich Stadion am 29. April in das Hauptquartier des Erzherzogs brachte, sautete ausweichend; der Kaiser, hieß es, sei nicht in der Lage, Friedensanträge zu machen, wenn aber der Erzherzog die Möglichkeit einer Annäherung fände, so habe er nichts dagegen, "insofern es geschehen könne, ohne sein Ansehen zu compromittiren."

Die triegerische Begeisterung jener Tage war nirgends weniger heimisch als im hauptquartier bes Generalissimus. Man war mit Unluft an ben Rrieg gegangen und fah ohne Vertrauen bem weiteren Verlauf entgegen.\*) Die Ankunft Napoleons icheint in ber That einen panischen Schrecken verbreitet zu haben. So erklärt sich ein Schritt, der wohl gut gemeint, aber bes Siegers von 1796 und 1799 nicht würdig war. Es ftimmte wenigstens fehr ichlecht zu den Proclamationen, worin der Erzherzog drei Wochen früher die Freiheit Europas zum Kampf gegen Bonaparte aufgerufen, wenn er jest an Napoleon fchrieb: "G. M. haben mir Ihre Ankunft mit Ranonendonner angekündigt, ohne mir Zeit zu laffen, Sie zu complimentiren. Raum unterrichtet von Ihrer Gegenwart, konnte ich biefe durch ben Schaben ahnen, melden Sie mir zugefügt haben. .... Ich fühle mich geschmeichelt, Sire, mit bem größten Feldheren bes Sahrhunderts zu kampfen. Ich ware glücklich, wenn bas Schickfal mich erlefen hatte, meinem Baterlande bie Bohlthat eines bauerhaften Friedens zu fichern. Belche immer die Gludsereigniffe des Rrieges oder die Annäherung bes Friedens fein mogen, fo bitte ich E. M. ju glauben, daß mein Chrgeis mich Ihnen immer entgegenführt und bag ich mich aleichmäßig geehrt fühle, ben Degen ober ben Delzweig in der Sand E. M. zu begegnen." Auf Napoleon machte bies Schreiben einen ahnlichen Gindruck, wie die liebkofenden und unterwürfigen Briefe, womit Saugwit und feine

<sup>\*)</sup> Graf Stadion war ohne Einfluß auf bas Hauptquartier, wie er selbst nach Gents (S. 186) versichert hat. Nach ben Ereignissen vom April hatte er bie Entslassing bes Erzherzogs verlangt, auch bie Zusage erhalten, aber bie Erfüllung hatte auf sich warten lassen. So erzählen Kinkenseins Berichte.

Leute im Oct. 1806 nach ber Nieberlage und Angesichts ber empörenben Bulletins ben Sieger zu beschwichtigen meinten; sein Uebermuth und bie Geringschätzung ber Gegner nahm zu.\*)

Er schob ohne Saumen seine heeresmaffen auf ber Strafe gegen Wien por; Maffena, gannes, Beffieres naberten fich ichon am 26. April bem Inn; bie Burttemberger, die Baiern und Davoust folgten, das inzwischen marsch. fertige fachfische Contingent, von Bernadotte commandirt, ward angewiesen, über bas Sichtelgebirge burch die Oberpfalz und Niederbaiern nach der Donau aufzubrechen. Die Anftalten, die Siller traf, um den Inn ju vertheibigen, vermochten die Bucht des Feindes nicht abzuwehren; ichon überschritt berfelbe in Maffen die Salza bei Burghausen und die Defterreicher mußten ibren Rudzug gegen Ling fortfeten. Sier erreichte fie (am 2. Mai) ein Befehl bes Erzberzogs, wonach Siller, wenn Ling nicht zu halten fei, erft binter die Traun, dann hinter die Enns zuruckweichen durfte. Er follte Zeit gewinnen, ben Keind jo lange wie möglich aufhalten, damit der Uebergang über die Donau und die Bereinigung mit dem Erzherzog bei Mauthhausen, gegenüber ber Stelle, wo bie Enns in bie Donau mundet, ungestört erfolgen konne. Da Ling nicht zu halten war, zerftorte hiller bie Brude und brach am frühen Morgen bes 3. Mai nach Ebelsberg auf, wo es eher möglich schien, Widerftand zu leiften. Bas ber General jest unter seinem Oberbefehle vereinigte — das fünfte und fechste Armeecorps nebst dem Reservecorps Kienmayers - wird von öfterreichischen Berichten auf etwa 30,000 Mann angegeben.

Die Franzosen und ihre Berbünbeten waren unablässig gefolgt. Erst hatte Brebe das Corps von Sellachich, das aus Oberbaiern zurückwich, in süböstlicher Richtung vor sich hergedrängt, war (29. April) über die Salza gegangen und rückte nun über Straswalchen und Böcklabruck nach der Traun vor, der er sich in den ersten Tagen des Mai näherte. Dann hatten Bessieres, Lannes und die Garden bei Mühldorf den Inn überschritten und näherten sich am Abend des 2. Mai der Traun bei Bels; Lannes ging ohne Säumen über den Fluß, um nach der Enns vorzudringen. Vandamme hatte bei Braunau den Inn passirt; Massena war in den letzten Tagen des April von Schärding in der Richtung auf Linz aufgebrochen und näherte sich dieser Stadt am frühen Morgen des 3. Mai. Nicht zwei Stunden von da hatte heiller bei Ebelsberg seine Aufstellung genommen.

Die Stellung bei Ebelsberg war gunftig; zur Rechten burch bie Donau,

<sup>\*)</sup> Je répondrai à cotte lettre, schrieb er am 1. Mai au Daboust, quand j'aurai le temps. En attendant gardez le parlementaire. D'ici à huit jours, on pourra faire la réponse. Ces gens-là sont aussi vils dans l'adversité, qu'arrogans et hauts à la moindre lueur de prospérité. S. Pelet, Mémoires III. 431.

in der Fronte durch die Traun gedeckt, war fie bei vorsichtiger Leitung auch gur Linken nicht leicht zu umgeben. Wer von Ling nach Gbeleberg wollte, mußte die mehr als 700 Schritt lange Brude über die hoch angeschwollene Traun und ein Thor paffiren, bas nur fur einen Bagen gangbar mar. Der ganze Marktflecken war ein naturliches Defilde; über ihm erhob fich auf einer Unhöhe, zum Theil fenkrecht über bem Kluffe, ein altes Schloft, bas mit Graben umgeben war.\*) Erft am fruhen Morgen bes 3. Mai war Siller von Ling nach Chelsberg aufgebrochen; burch einen großen Bug von Wefchut, Gepad und Troß, der die Strafe nach der Traun verftopfte, murde der Beg jum Nachtheil ber Defterreicher nur fehr langfam juruckgelegt. Masse die Traun überschritt, hatte der Keind schon die Nachhut erreicht; Maffena von Ling her, Beffieres mit einer Reitercolonne von Bels. hier fuchte Radett, bort Vincent ben Feind im Schach zu halten; kurz nach neun Uhr war an beiden Stellen das Gefecht entbrannt. Auf der Belfer Strafe gelang es die Uebermacht der Franzosen aufzuhalten; der Uebergang über die Traun ward gludlich genug ausgeführt, nur ein Bataillon war vom Keinde abgeschnitten worden. Auch in der Gbene zwischen Ling und Gbels. berg ichlug man fich hartnäckig und nur langfam wichen bie Defterreicher nach ber Traun gurud, an beren linkem Ufer, eine kleine Strede von ber Brude nach Chelsberg entfernt, ber Ort Rleinmunchen ihnen noch einen Salt gab. Es war Sillers Plan, alle feine Truppen über ben Flug binüber zu giehen und die Bruden zu verbrennen. Maffena's raiches und nach. brucksvolles Drangen ließ bazu keine Zeit mehr. \*\*) Offenbar wollte ber Marschall mit stürmender Sand ben lebergang nach Ebelsberg erzwingen. Ein energischer Angriff warf die Desterreicher aus Rleinmunchen beraus und an die Traun hin; sie begannen ihren Rudzug über die Brude, freilich langfam genug, benn noch war Ebelsberg mit Wagen und Eroß gesperrt und ichon brangte ber Feind mit Macht nach ber Brude. Gie ju gerftoren, war nicht mehr möglich, wenn auch der Eingang zu ihr von den beiden Regimentern Spleny und Benjowsky mit helbenmuth vertheidigt ward. Schon brangte fich Alles in buntem Gewirre burch einander; einzelne Abtheilungen Susaren und Uhlanen warfen sich in die Traun, um schwimmend bas andere Ufer zu erreichen; ein Trupp Gradiscaner mit der Fahne arg im Bedrunge, konnte ben Beg über bie Brude nicht mehr gewinnen, die ichon geretteten Uhlanen fprangen in ben Strom gurud und brachten über bunbert ber bedrohten Infanteriften mit der Sahne nach Gbelsberg hinüber.

In biefem Augenblick warf fich aber eine feindliche Colonne Tirailleurs

<sup>\*)</sup> S. Desterr. Mil. Zeitschr. 1832. III. 67 f. 1849. I. 277 ff. Gesch. ber Rriege in Europa VIII. 74.

<sup>\*\*)</sup> lleber Maffena's Antheil an bem verwegenen Streiche f. bie Defterr. Mil. Zeitschr. 1832. III. 92 ff.

und Schüten von der Brigade Claparede, unter bem General Cohorn, auf bie Brude, inbeffen zwanzig Geschüte bie öfterreichische Batterie am Schloffe bestrichen. Im Sturmschritt brachen sie mit ben Defterreichern zugleich in bie Stadt. hier empfing fie ein furchtbares Gener, aber Maffena fandte Berftartung, und unter morberischem Stragengefecht gelang es, in die Stadt bis jum andern Thore bin einzudringen, die bort taum aufgeftellten Colounen ber Defterreicher ju überraschen und bas Schloß felbft ju bebroben. In biefem gefahrvollen Moment ward durch die Geistesgegenwart einiger Officiere und ben helbenmuth ihrer Truppen eine ernste Rrisis vom heere abgewendet. Oberftlieutenant Ruffel und bie beiben Majors Graf Salis und Paumgarten nehmen drei Bataillone ber Wiener Freiwilligen und ein Bataillon von Lindenau zusammen, greifen den durch die Stadt vorgedrungenen Feind mit der blanken Waffe an und fturgen ihn von der Anhöhe in ben hohlweg hinab. Abermals entspann sich um Gaffen und baufer ein wuthendes Gefecht; Bertheibigung und Angriff waren gleich bewundernswerth, aber die geschickte Leitung wie die unvergleichliche Tapferkeit der Truppen errang den Defterreichern den Sieg. Die Frangofen wurden durch die Stadt zurudgeworfen, auch ihr Angriff auf bas Schloß gludlich abgeschlagen. Man schätte ihren Verluft auf mehr als 1100 Mann. Auch zwei neue Regimenter, die über die Brucke zur Verftartung tamen, ale die Franzofen fich ichon in wilder Flucht dabin drangten, hatten bas Gefecht nicht mehr herstellen konnen, wenn jest mit ganzem Nachdruck verfahren warb. Defterreichische Quellen selbst beuten an, daß hiller es hier verfäumt hat, ben glucklichen Moment, ben ihm bie Berwegenheit bes Gegners bot, ju einem vollständigen Siege zu benuten; er ließ ben Frangofen Beit, Berftarkungen heranzuziehen und bie verlorene haltung wieder zu gewinnen. brachen sie sich von Neuem Bahn in den Ort. Ihrem raschen Gindringen ein hinderniß entgegenzuwerfen, ließ biller den an der Brude gelegenen Theil von Ebeloberg durch eine Granate in Brand stecken. Die Frangofen waren eben wieder eingebrungen, als die Flammen den Ort ergriffen. entbrannte aufe Reue ein muthenber Rampf in ben engen Gaffen ber Stadt. am Thore und um das Schloß. Bolle brei Stunden schlug man fich mit wachsender Erbitterung, aber ohne Ergebniß; alle Furien des Krieges schienen hier entfeffelt. Auf einer Branbstätte, umwogt von ben Flammen, bie ben unglücklichen Ort verzehrten, war ber Kampf in ein regelloses Gemehel ausgeartet. Erft am Abend neigte fich ber Sieg auf die Seite ber Frangofen. Durch ein Migverständniß, fo wird versichert, ward bas Schloft geraumt und damit ihr Uebergewicht entschieden. Bugleich kam die Nachricht. daß Lannes sich ichon auf dem Marich nach der Enns befinde und zwei feindliche Divisionen auf bem rechten Ufer ber Traun fich Gbeleberg naberten. Siller beschloß ben Rudzug, ber vom Feinde wenig beunruhigt warb. Die Defterreicher gahlten an bem Tage über 4500 Mann Berluft, unter

benen 116 Officiere; die Opfer des Feindes mogen nicht viel geringer gewefen sein; die Oesterreicher nahmen als Trophäen 1400 Gefangene und drei Abler mit.

Ein Unfall hatte inbessen die Brücke bei Mauthhausen zertrümmert; hiller konnte barum nicht, wie er gewollt, hier auf das linke Donausfer übergehen. Er setzte seinen Rückzug rechts von der Donau fort und vollzog erst bei Mautern am 8. Mai den Uebergang über den Strom, nachdem ein Theil der Armee schon von Melk aus den geraden Weg nach Wien eingeschlagen. Die Franzosen folgten auf dem Fuße nach; indessen Vandamme und Davoust die Donau von Linz die St. Pölten gegen eine mögliche Diversion des Erzherzogs beobachteten, hatte die Hauptmacht des französischen Heeres am Morgen des 10. Wien erreicht. Erzherzog Karl, dessen Marsch sich über Erwarten verzögert und dessen Pläne zur Vereinigung mit hiller jetzt schon von den Ereignissen überholt waren, stand an diesem Tage erst bei Zwetl. Er mußte es hiller überlassen, has linke Stromuser gegen einen plöslichen Uebergang des Feindes zu schücken.

Wien felbst war freilich schwer zu halten, und es klang barum wie eine lächerliche Prahlerei, wenn Erzherzog Mar zum außersten Widerstand auf. rief und geringschäpend bavon redete, "es konnte vielleicht eine ober die anbere Abtheilung bes feindlichen Beeres einen Ginfall verfuchen." Gent und die Franzosenfresser gleichen Schlages hatten bereits das Beite gesucht. 3mar standen in Wien, als der Feind anruckte, an Landwehr und den Truppen, die hiller herbeigeschieft, etwa 25,000 Mann unter Erzberzog Maximilian vereinigt; aber das waren in der Mehrzahl Leute, deren Ausbildung noch nicht fertig mar, und für die Befestigung der Sauptstadt war wenig geschehen. Nicht einmal die nördlich von der Stadt gelegene Insel, die den Uebergang zur Taborbrücke vermittelt, war hinlänglich verschanzt worden. nur durch einen schmalen Urm von ber Stadt getrennt, mußte ben Befit derfelben nach fich ziehen; wer hier festen Fuß faßte, konnte sich der Leopoldftabt bemächtigen, die Stadt ganglich einengen und von allen Seiten beichießen. Ohne Mühe bemächtigten sich die Franzojen ber Borftabte, mahrend Napoleon wie 1805 seinen Sit zu Schönbrunn aufschlug. innere Stadt vermochte fich nicht lange zu behaupten. Ein lebhaftes Feuer aus Saubigen ward gegen sie gerichtet, indeffen die feindlichen Boltigeurs sich im Prater festsepten und damit herren ber Insel wurden. Jett räumten am andern Morgen die Defterreicher die hauptstadt; einige hundert Mann, die zurückblieben, ftreckten am 13. Mai die Baffen. Gegen Mittag rückten die Franzosen ein.

Bemerkenswerth war die politische Taktik, die Napoleon bei diesem zweiten Einzug in die Kaiserstadt beobachtete. Wie Erzherzog Max seine prahelerischen Aufruse erließ, mußte ein salbungsvoller Brief Berthiers dem Prinzen die Berantwortlichkeit vorstellen, die er sich dadurch gegenüber einer so

iconen Stadt und einer fo treuen, aber wehrlosen Bevolkerung aufburde (10. Mai). Am Tage nachher rebete Andreoffy, jum Gouverneur von Bien ernannt, die Bürger der hauptstadt an, rühmte das Wohlwollen, welches ber Kaiser für den Charafter und die Gesinnung der Wiener hege und wie er immer seinen Ruhm barin gesucht, ihre schöne Sauptstadt zu retten. Um 14. Mai erschien bann ein Befehl ju Schonbrunn, ber die Landwehr auflöfte und benen, die binnen vierzehn Tagen in ihre Beimath guruckfehrten, einen "Generalpardon" bewilligte! Officieren, die nicht in ber vorgesetten Frift heimkehrten, follten ihre Saufer abgebrannt, ihr Eigenthum confiscirt werden! Und einen Tag fpater erließ berfelbe Mann, ber hier die Miene annahm, die Nationalbewaffnung eines selbständigen Staates wie Freischarlerei zu behandeln, eine Proclamation an die Ungarn, welche diefelben im Stil von 1792 jum Abfall von Desterreich aufrief! Nur mit bem Raiser von Defterreich, nicht mit bem König von Ungarn befinde er fich im Rriege. Sett fei ber Moment gekommen, die verlorene Unabhängigkeit wieder ju gewinnen. "Werdet wieder eine Nation, seid was Ihr waret; gebt Guch einen Ronig, ber nur Gurer Bahl feine Rrone verbankt, ber nur fur Guch re-Ihr werdet Euer kostbares Blut nicht verschwenden wollen für ichwache Fürsten, welche beständig bestochenen Ministern unterworfen waren. . . . Versammelt Euch zu einem Nationalreichstag, auf dem Felde von Ratos, nach ber Art Gurer Borfahren und gebt Mir Guren Entichluß ju erfennen."

Die Proclamation ift ins Magyarische übersetzt und tausendweis von den Franzosen verbreitet worden, aber ohne allen Erfolg. Wer eines Exemplars habhaft wurde, lieferte es an die Behörden ab und die ungarischen Berichte erwähnen nur einen einzigen Mann, der thöricht genug war, sich den Franzosen hinzugeben. Man lachte über die Bonapartesche Zeitungslüge, daß auf dem Rakos Fürst Esterhazy werde zum König gewählt werden; der Fürst selbst begab sich ins österreichische Hauptquartier und bot dem Kaiser seine Dienste an.\*)

<sup>\*)</sup> Im VIII. Bulletin überhäufte er auch die Opnassie mit Schmähungen und verkündete die nahe Katastrophe "de la maison de Lorraine." Die alte Geschichte von der britischen Corruption mußte wieder herhalten; dann ward dem Kaiserhause zugerusen: ensin la catastrophe que vous avez préparée s'est accomplie; la paix du Continent est assurée pour jamais. In einer Proclamation an die Soldaten hieß es: Les princes de cette maison ont abandonné leur capitale, non comme des soldats d'honneur qui cédent aux circonstances et aux revers de la guerre, mais comme des parjures, que pourszivent leurs propres remords. En suyant de Vienne, leurs adieux à ses habitans ont été le meurtre et l'incendie; comme Médée ils ont, de leur propre main, égorgé leurs ensans." Ju diesem Tone stimmen auch die Acuserungen an die Deputation der Stadt und den Expe

Nach der Räumung der hauptstadt hatte hiller die Taborbrucke verbrannt und Wien gegenüber am linken Ufer ber Donau ein Lager bezogen. Die am Flug gelegenen Ortschaften Stadelau, Aspern, Egling und Großengeredorf hielt er besett; auch die nördlich gelegenen Donauinseln, die Jedel. feer und Engersdorfer Au, gegenüber von Rugborf, murben beobachtet. Gin Berfuch ber Frangosen, dort überzuseten und fo, ehe das österreichische Sauptbeer herankam, Meifter bes linken Donauufers und ber Stragen nach Bob. men und Mahren zu werben, auch hiller und ben Erzherzog zu trennen, folug fehl; nach einem hartnäckigen Gefecht (13. Mai), bas ben Angreifern an Lobten und Gefangenen nicht unbetrachtliche Opfer koftete, blieben bie Defterreicher im Besit ber Stellung. Der Generalissimus hatte an biesem Tage zu Groß-Weikersdorf fein hauptquartier; vergebens fuchte der Feind nun ber Bereinigung ber öfterreichischen Streitfrafte links von ber Donau zuvorzukommen. Der Erzherzog brach mit dem hauptheer (14. Mai) von Beitersborf gegen Gollersborf auf und erreichte am 16. ben Bifamberg. So ward die Verbindung mit hiller vollzogen und, mit Ausnahme des Rollowrathschen Corps, das noch in Bohmen stand, war jest die gesammte beutsche heeresmacht Desterreichs an ber Donau im Angesicht von Wien vereiniat.

Auch Napoleon zog feine Streitkräfte zusammen. Maffena, Lannes, Dubinot und die Garden waren bei Bien, Davouft ftand zwischen Bien und St. Polten, rudwarts bedte bei Ling Bandamme mit ben Burttembergern, bei Paffau Bernadotte mit ben Sachfen und einer frangofischen Brigade die Berbindungen; die kleinen deutschen Contingente waren unter General Rouper bei Regensburg aufgestellt. Bas Napoleon bei Bien vereinigte, belief fich, wenn man Davouft hinzuzählte, auf ungefähr 90,000 Mann.\*) Dem ftanden die Defterreicher mit 70 bis 80,000 am linken Donauufer gegenüber. Die Gegend an biesem Ufer ift vom Bisamberge an bis jum Einfluß der March völlig eben und wie ein Reffel in meilenbreitem Abftand von einer Rette von Bergen umschlossen. Die Gbene war ftrategisch wichtig; auf ihr vereinigten sich die Strafen nach Bohmen, Mahren und Ungarn. Das Marchfeld war die Wahlstatt, auf der vor mehr als einem halben Sahrtausend der Ahnherr der habsburger seinem hause die herrschaft über diefe Lande erkampft hatte; hier rangen jest die Erben feiner Dynaftie in zwei Riesenschlachten um ihre Eristenz.

Nach dem mißlungenen Versuche bei Nußdorf hatte Napoleon die Lobau als Punkt des Ueberganges ausgewählt. Diese Insel liegt ungefähr eine

bischof, die man fich bamals in Wien erzählte. S. Smitts Denkwürdigkeiten eines Livlanders 1858. I. 102.

<sup>\*)</sup> Diese Zahlen ergeben sich aus bem, was bie Oesterr. Mil. Zeitschrift 1843, I. 68-72 in einer unbefangenen Priifung barüber ermittelt hat.

Meile unterhalb Wien; anderthalb Stunden lang und etwa die Salfte breit, wird sie von zwei Armen ber Donau umschloffen, von benen ber fübliche ber hauptstrom ift. Die Lobau bilbet einen naturlichen Baffenplat, ber von bem rechten Ufer her bas Schlagen einer Brude begunftigt und es einer übergegangenen Armee nicht schwer macht, fich in dem bicht bewachsenen Raume ber Infel festzuseten. Um jum linken Ufer ju gelangen, hat man bann nur noch einen etwa 200 Schritte breiten Urm zu überschreiten.\*) Das Material, um Bruden ju ichlagen, warb nicht ohne Mube berbeigeschafft; feit dem 18. Mai begann ber Uebergang auf die Infel und ber Bau der Bruden über beibe Urme des ftart angeschwollenen Fluffes. Dem öfterreichischen Oberfelbherrn melbeten ichon am 19. die Borpoften, mas geichah; er felbst fab von ber bobe bes Bifamberges bie gange jenfeitige Begend in eine Staubwolke gehüllt und das Bligen ber feindlichen Bajonnete verrieth ihm eine allgemeine Bewegung der Frangofen. Gine Recognoscirung am Morgen bes 20. Mai beseitigte vollends jeden Zweifel, daß der Feind einen großen Schlag am linken Ufer fuhren wolle. Es war bes Erzherzogs Absicht nicht, den Uebergang des Feindes zu hindern, vielmehr wollte er ihn ben andern Tag angreifen.\*\*)

Am 21. Mai mit Tagesanbruch stellte er seine Truppen in zwei Treffen auf; hiller vereinigte den rechten Flügel bei Stammersdorf; an ihn lehnten sich die Corps von Bellegarde und hohenzollern; den linken Flügel bei Deutsch-Bagram hielt Rosenberg. Auf dieser Seite stand auch die Cavallerie unter Kürst Liechtenstein; die Grenadiere bilbeten eine Strecke rückwärts bei Seiring die Reserve. Die Ebene des Marchselbes lag, wie der Bericht des Erzherzogs sich ausdrückt, wie ein Teppich vor der Fronte der Stellung; vom Visamberg aus konnte man sehen, wie sich immer dichtere heeresmassen nach der Lobau bewegten und der Feind ansing, aufs linke Ufer der Donau überzugehen.

Es liegen an diesem Ufer, der Lobau gegenüber, die Dörfer Aspern und Eßling; Aspern dicht an einem schmalen Donauarm, Eßling etwa 1200 Schritte vom Flusse weg, beibe nur eine halbe Stunde von einander entsernt. Die beiden Dörfer bildeten natürlich Basteien; beide waren solid gebaut, mit Zäunen und Gräben versehen. In Eßling boten die Kirche und ein großes massives Gebäude, der Speicher genannt, in Aspern die Kirche und der mit einer Mauer umgebene Kirchhof tressliche Haltpunkte für die Bertheidigung. Seit dem Mittag des 20. Mai gingen die Franzosen hier über den Strom und besetzet die Dörfer; es konnte aber noch einige Zeit dauern, die sie ihre Streitkräfte völlig entwickelten; diese Krist wollte der Erzherzog benuten und den Feind die Keckheit büßen lassen, im Angesicht

<sup>\*)</sup> S. Balentini, Berfuch einer Geschichte bes Feldzugs von 1809. S. 59. 60.

<sup>\*\*)</sup> Worte ber officiellen Relation über bie Schlacht. S. Palingenefien II. 184.

eines zahlreichen Gegners einen Fluß, wie die Donau, zu überschreiten. Er gab die Disposition zum Angrist, der in fünf Colonnen erfolgen sollte. Hiller hatte längs der Donau gegen Stadelau und Aspern vorzugehen und den Keind mit allem Nachdruck zurückzuwersen; Bellegarde und Hohenzollern sollten über Leopoldau und Breitenlee, gleichfalls in der Richtung auf Aspern, sich an ihn anschließen. Die vierte Colonne unter Kürst Rosenberg war angewiesen, über Aberklaa und Raschdorf gegen Eßling vorzurücken; an ihn schlossen sich die fünfte Colonne, die sich auf Stadt Enzersdorf wendete, und die Cavallerie Liechtensteins, um nöthigenfalls den Angrist gegen die Hauptmasse der französischen Reiterei zu führen. Die Grenadierreserve rückte in die Stellung, welche das Centrum des kaiserlichen Heeres am Morgen eingenommen. Als Ziel des Angrists war bezeichnet: den Feind ganz über die ersten Arme der Donau zurückzuschlagen, seine Brücken über solche zu zerstören und das Ufer der Donau mit einer zahlreichen Artillerie, besonders mit Haubigen, zu besehen.

Es waren 103 Bataillone, 148 Schwadronen mit 288 Geschützen, Die um die Mittagsstunde des 21. unter rauschender Musik und begeistertem Jubel gegen Aspern und Exling aufbrachen; von den Franzosen mochten erft einige 30,000 Mann auf bem linken Ufer fein. Gegen 4 Uhr begann ber Zusammenstoß mit dem Feinde; Massena hatte bei Aspern, Lannes bei Efling Stellung genommen; zwischen beiden Dorfern ftand bie Reiterei; hier hatte auch der Kaiser die Nacht zugebracht. Hillers Bortrab warf die feindlichen Posten zuruck und brängte gegen Aspern vor. Rasch setten sich die Defterreicher in der Aue, einer am Dorfe gelegenen kleinen Infel, feft und warfen den Keind in das Dorf zurudt. Erst hier am Kirchhof ward ber Rampf hartnadiger. Bon beiben Seiten ward mit außerster heftigkeit gefochten; die Frangofen vertheidigten mit größter Ausdauer jedes Saus und jebe zufällige Schutwehr, die Defterreicher griffen mit gleich fturmischem Eifer an. Die Einzelnheiten bieses Kampfes im Dorfe konnte auch die ausführlichste Erzählung nicht beschreiben. Es waren jest, außer Sillers Colonne auch Bellegarde und Sobenzollern bei Aspern angekommen und griffen in den Rampf fraftvoll ein, indeg die vierte und funfte Colonne, gegen Egling und Enzersborf gerichtet, die nun eng zusammengezogene Linie bes öfterreichischen Angriffs ichlossen. In Aspern suchte die Division Molitor, in Egling die Division Legrand sich gegen ben immer gewaltiger anschwellenden Andrang zu behaupten. Zwischen beiben Dörfern ftand die feindliche Cavallerie, nach einigen Nachrichten acht, nach andern zwölf Regimenter stark; sie wurde aufgeboten, um die gegenüberftebenden Colonnen von Bellegarde und Sobenzollern und einen Theil von Liechtenfteins Reiterei zu durchbrechen. Es war ein entscheidender Moment. Das vorgeschobene öfterreichische Geschütz und die Cavallerie, die es bedte, werden burch den Stoß anfangs zum Beichen gebracht, aber an den Batgillonsmaffen des Kuftvolkes bricht fich die Kraft bes furchtbaren Reiterangriffs; die Infanterie läßt die Kürassierregimenter ganz nahe, zum Theil bis auf zehn Schritte herankommen, giebt dann ihre verheerenden Salven und wirft sich mit dem Bajonnet auf die erschütterte Reitercolonne. Ein Angriff der Cavallerie vollendet deren Niederlage, die eine Reihe von Officieren und den General d'Espagne selbst als Opfer fordert. In wilder Verwirrung werfen sie sich auf die eigene Insanterie zurück und reißen sie mit ihrer Niederlage fort. Setzt gelingt es auch den Colonnen hillers und Bellegarde's, den Widerstand in Aspern zu brechen; der Feind wird aus dem Dorse herausgedrängt und alle seine wiederholten Versuche, dort wieder Fuß zu fassen, sind vergeblich. Wohl sechsmal war der Angriff mit wechselndem Erfolg erneuert, das Dors genommen und verloren worden; als aber die Nacht einbrach, waren die Desterreicher im Besitz des Dorses geblieben.

Nur in Egling hatten sich die Franzosen behauptet. Die vierte und fünfte Colonne, die Fürst Rosenberg hier zum Angriff führte, waren zwar wiederholt vorgedrungen, hatten den Feind in das brennende Dorf hineingeworfen, allein sich darin festzuseten gelang ihnen nicht.

So war die Nacht herangekommen ohne bestimmte Entscheidung. Gine noch in den Abendstunden versuchte Reiterattake im Centrum schlug ben Franzosen ebenso fehl, wie der Angriff der Kuraffiere. Rasch Berftarkungen vom rechten Ufer zu erlangen, war nicht möglich; bie Defterreicher hatten, begunftigt burch ben reißenben Fall bes hoch angeschwollenen Stromes, mit brennenden und ichwer beladenen Sahrzeugen, die fie den Aluf hinabichwimmen ließen, die Schiffbrude über ben hauptarm ber Lobau zerftort. Bas noch am Abend herüberkam, hatte schon auf Kähren über ben Kluß geschafft werden muffen, und erft in ber Nacht gelang es, die Berbindung wiederherzustellen. Bereits am Mittag war biefer Unfall einmal eingetreten; ob burch bie Anftalten ber Defterreicher, ober burch bie Bewalt bes Stroms, ift schwer zu fagen. Die Nachricht bavon traf aber zusammen mit bem Unmarfc ber Defterreicher und machte Napoleon einen Augenblick bedenklich, ob er nicht ohne Saumen die schon herübergeschafften Truppen wieder folle nach ber Lobau umtehren laffen. Der Rath feiner Divifionsgenerale, welchen die Stellung bei Aspern und Eftling zu wichtig erschien, um fie fo ohne Schwertstreich preiszugeben, und die Botschaft, daß die zerstörte Brude wiederhergestellt sei, hatten bann feinen Entschluß zum Rampfe beftimmt.

Die Nacht nach bem ersten Schlachttage warb von ben Franzosen rührig benutt, das Gleichgewicht der Kräfte herzustellen. Aller Störungen und Schwierigkeiten ungeachtet waren ihre Colonnen die ganze Nacht in Bewegung nach dem linken Ufer der Donau. Die zwei Divisionen Dubinots, die von St. hilaire und Demont, Nansouty's Kürassiere, zwei Divisionen leichter Reiterei, die Garben, die gesammte Artillerie von Lannes und Masse-

na's Corps, das Alles befand sich, als der Morgen des 22. Mai anbrach, auf dem linken Ufer der Donau. Die Franzosen waren jett den Desterreichern an Kräften gleich, wenn nicht überlegen.\*)

Am frühen Morgen begann der Kampf um die beiden Dörfer mit frischem Eifer; die Defterreicher suchten Egling zu erobern, die Franzosen Aspern zu gewinnen. Es war Napoleons Plan, bei Egling alle Angriffe standhaft abzuwehren, in Aspern um jeden Preis sich wieder festzusehren und dann durch einen mächtigen Stoß die Mitte der seindlichen Schlachtlinie zu durchbrechen. Mit Ungestüm ward zunächst Aspern wieder angegriffen, die Desterreicher nach hartnäckigem Widerstand aus dem Dorfe und von dem Kirchhofe verdrängt; es wiederholte sich das blutige Spiel des vorigen Tages. In immer neuen, wüthenden Attaken (es ist schwer zu sagen, wie viele es waren) rangen beide Theile um den Besitz des Dorfes und der Aue, ohne daß es einer der kämpfenden Parteien gelang, völlig und unbestritten das Dorf zu behaupten.

Doch lag nicht hier die Entscheidung bes Tages. Im Centrum wollte ber Feind seinen Sauptstoß führen. Gin furchtbares Feuer aus vielleicht vierhundert Geschützen, die beide Theile hier auf engem Raume vereinigt hatten, eröffnete ben Kampf. Aus den Divifionen St. Silaire, benen Dubinots und der Cavallerie bildete dann Lannes eine mächtige Angriffscolonne, um die feindliche Aufstellung zu sprengen. Auf Hohenzollerns Corps und Liechtensteins Reiterei fiel die Sauptwucht dieses Angriffs. Bald waren Fugvolt und Reiterei in wilbem handgemenge. Die Infanterie von hohenzollerns und jum Theil von Bellegarde's Corps schling fich brav und ausdauernd, wie am vorigen Tage, die Reiterei machte glangende Attaken, aber es gelang nicht, bie Macht bes französischen Angriffs zu brechen. Die Infanterie war ericopft von dem gewaltigen Rampfe der zwei Tage, und der Feind fing an, auf ber ganzen Linie vorzurucken. Da ergriff ber Erzherzog felbst eine Sahne bes Regiments Bach, ftellte fich an die Spipe ber wankenden Colonnen und feuerte fie durch fein Beispiel zu neuem Widerstande an. Frische Bataillone wurden herangezogen, die Lucke in der Schlachtordnung auszufullen, auch die noch unberührten Grenadiere eilten jest von Breitenlee gur Unter-

<sup>\*)</sup> Selbst nach ben sparsamsten französischen Angaben befanben sich nun 60,000 Mann auf bem linten Ufer; es waren aber wahrscheinlich mehr. Die Oesterreicher waren mit Einschluß ber Grenabiere, die noch ruckwärts standen, am Tage vorher etwa 75,000 Mann start gewesen, wovon nun die namhaften Berluste abzuzählen waren. Thiers freilich bleibt dabei, daß es 90,000 waren, und diese 90,000 stguriren auch am zweiten Schlachttage ganz intact, obwohl berselbe Geschichtschreiber für die zwei Tage den Oesterreichern 26—27,000 Mann Berlust herausrechnet. So muß freilich der Calcul beschaffen sein, um sagen zu können, daß am 22. Mai 60,000 Franzosen gegen 90,000 Desterreicher sochten, um die stereotype Phrase anzubringen (X. 249) no'etait assez pour vaincre."

ftühung herbei. Bald brangen die Desterreicher wetteisernd vor; ein neuer Angriff der Franzosen hatte keinen Erfolg mehr, sie wichen in ihre Stellungen zurück.\*)

Mit ben frischen Grenadierbataillonen ward bann ein Sturm gegen ben rechten Flügel bes Feindes unternommen; zugleich in ber Front und von den Batterien bei Efling in der Flanke von einem mörderischen Feuer Der Erzherzog sammelte die erschütterten empfangen, wichen fie zurud. Bataillone und führte fie fpater noch einmal vor, allein das Ergebnig war nicht günftiger. Auf biefem rechten Flügel hatten die Franzosen den erfolg. reichsten Widerstand geleiftet und die kuhnen Angriffe ber Defterreicher alle abgeschlagen. Fürst Rosenberg hatte ichon am Morgen bas Dorf zu nehmen gesucht, bessen Besit ben ungefährbeten Ruckzug ber Franzosen bedingte; jest ließ gegen Mittag ber Erzherzog ben Angriff erneuern. Die Defterreicher drangen wohl in das Dorf ein, aber es gelang ihnen nicht, ben Feind aus ben festen Bebäuden zu vertreiben, die sie beseth hatten. Mit verzweifelter Ausdauer hielten die Frangofen biefe Punkte fest, beren Berluft freilich die volle Niederlage unabwendbar machte. So begnügte fich Rosenberg, fie burch bas Keuer feiner Beidunge zu bedrängen.

Auf beiben Seiten war eine unverkennbare Erschöpfung eingetreten. Bei den Franzosen war, wie ce scheint, schon um zehn Uhr des Morgens die Besorgniß erwacht, es könne an Munition mangeln, zumal seit die Zerstörung des Flußüberganges es ungemein schwierig machte, die gewaltigen Lücken in den Borräthen zu ergänzen. Auch der Erzherzog hat später einmal auf die Frage, warum er seinen Bortheil nicht energischer verfolgt, die Antwort gegeben: es hat mir an Munition gesehlt.\*\*) Der Rückzug war seit Nachmittag bei den Franzosen beschlossene Sache; es galt nun, ihn so wenig theuer wie möglich zu machen. Daher die äußerste Anstrengung, den letzten Winkel von Aspern, den man noch im Besit hatte, so lange wie möglich zu halten und Etzling um jeden Preis gegen die fünf wiederholten Stürme der Desterreicher zu behaupten. Zwischen beide Dörfer war das Centrum der

<sup>\*)</sup> Die Franzosen solgen, um das Mistingen nicht eingestehen zu müssen, ber Angabe bes zehnten Bulletins, wonach die Desterreicher vollständig geworsen waren ("l'ennemi était dans la plus épouvantable déroute"), Napoleon aber plötzlich inne hielt, weil die Nachricht kam, die Brilde sei zerstört. Schon in der "Geschichte der Kriege" VIII. 105. 107 f. ist darauf hingewiesen, wie wenig es in Napoleons Art lag, einen sicheren Sieg auf eine solche Nachricht hin nicht die zur Entscheidung zu versolgen. Die Nachricht von der Zerstörung der Brilde war zudem wahrscheinlich sich vorher bekannt, und Napoleon hatte den Angriff unternommen, ohne auf die noch am rechten Ufer befindlichen Divisionen Davousts zu warten. Dazu stimmt auch der Bericht in der Desterr. Mil. Zeitschr. 1843. I. S. 178. 179.

<sup>\*\*)</sup> S. Michailowsty-Danilewsty, Erinnerungen aus ben Jahren 1814 und 1815. Dorpat 1838. S. 90.

Franzosen zurückgewichen und hatte bort die heftige Kanonade auszuhalten, womit die Desterreicher seit dem Mißlingen des letzten Stoßes auf Egling den Gegner bedrängten. Hier war es, wo Marschall Lannes tödtlich getroffen ward, mit d'Espagne und St. Hilaire unter den französischen Kührern das dritte schwere Opfer, das dieser Tag gefordert hat. Die Last der Leitung lag nun auf Massen; in seine Hand hatte Napoleon das Schicksal der Armee gelegt, indeh er selllst entschlossen war, nach dem rechten Donauuser zurückzukehren.

Der Rudzug follte nach ber Lobau erfolgen; fo war in einem Rriegs. rath bestimmt, den Napoleon ungewohnter Beife in Diefen bedrangten Stunden an den Ufern der Donau berufen hatte. Der Eindruck der letten Ereignisse war boch so gewaltig, baß hier Stimmen laut geworden find für einen Rückzug auf das rechte Donauufer. Es bedurfte Napoleons nachdrücklicher Mahnung an die möglichen Folgen eines jolchen Entschlusses, um die Aleinmuthigen aufzurichten. Während Napoleon sich nach der Lobau begab und von da auf einem Rahne nach Raisersebersdorf überschiffte, leitete Massena die schwierige Arbeit. Es galt, unter den eigenen Truppen der einbrechenden Berwirrung zu fteuern, ben Feind bis zum Abend noch im Schach zu halten und bann in ber Nacht ben Rudzug zu vollenben. Es ift nie ein fo veinlicher Auftrag mit mehr Kaltblütigkeit und Ausbauer vollzogen worden, als hier die Deckung des Ueberganges nach der Lokau durch Maffena. Mit dem Degen in der Fauft, bald zu Pferde, bald zu Fuß ermunterte er seine Leute, hielt die Wankenden zusammen, suchte ben gewaltigen Strom ber Zurudziehenden zu lenken. Nicht ohne Opfer ward so unter bem Donner bes feindlichen Geschützes in der Nacht und am Morgen ber Rudmarich nach ber Lobau angetreten, aber boch fo, bag bem nachdrangenden Feinde fo wenig Trophaen wie möglich überlaffen wurden. Maffena felbst war unter ben Letten, die übergingen.

Auf der Lobau drängte sich nun die geschlagene, erschöpfte Masse zusammen; es läßt sich denken, in welchem Zustande, abgeschnitten vom rechten
User des Stromes, zurückgeworsen vom linken, ohne Nahrung, ohne Munition,
ohne Raum sich auszudehnen. Die Verbindung mit dem rechten User war
erst nach zwei Tagen völlig herzustellen; für Verpstegung und Lebensmittel
war darum nur kummerlich zu sorgen und die ermatteten Truppen durchlebten
noch zwei surchtbare Tage, die der Verkehr wieder gesichert und für die
Bedürfnisse des Soldaten völlig gesorgt war. Um den Gunger zu stillen,
schlachtete man Pferde; den Durst löschen Viele mit dem dicken, sehmigen
Wasser der angeschwollenen Donau, auf welcher Tausende von Leichen vorüberschwammen. In dieser Lage, schrieb damals ein Augenzeuge, hätte vielleicht die ganze Armee sich ergeben für Brod, Salz und trinkbares Wasser.)

<sup>\*)</sup> S. Palingenesten II. 165.

stützung herbei. Bald brangen die Oesterreicher wetteisernd ort Anord-Angriff der Franzosen hatte keinen Erfolg mehr, sie wich elbst war tief gen zurück.\*) "Jummer, indessen

Mit ben frischen Grenadierbataillonen ward ' .mahm. Darum find rechten Flügel bes Feindes unternommen; oan die Lage bes Beeres den Batterien bei Efling in der Klan\* oie ofterreichische Armee ben empfangen, wichen fie gurud. Der agen, und fle tonnte es ohne Bataillone und führte fie später . 2-15,000 Mann bei Rrems bie nicht günftiger. Auf biefem ag von Bien fich emport, wie fie bagu reichsten Widerstand geleif wauf ber Infel befand und fo berühmt ließ gegen Mi unfehlbar gefangen genommen oder vernichtet worden. brangen marichall hinzu, ber Katier über uffena, bas von gannes, bie Reiterei ber Benvennen oder vernichtet worden.

Nacht der Marichall hinzu, der Kaifer übte auf die morakeine fahr des Erzherzogs eine unglaubliche Wirkung grangen gene der gegene den unglaubliche Wirkung, eine Art von 9411°

istenderung."

peranterung. wenig Schlachten schwerer, ben Berlust genau zu ermitteln, Es ist bei wenig Schlachten schwerer, ben Berlust genau zu ermitteln, Es ist bei bem zweitägigen Kampse von Aspern und Ezling. Die Anals hier bei bem zweitägigen zur über das, was sie selber einbüsten, belaufen gaben ber Destereicher zwar über das, was sie sich sast auf 24,000 Mann und weichen nur wenig von dem ab, was tie sich sast sie stellen Berichte darüber aussagen.\*\*) Aber über den Berlust der Franstaussischen ist schwer ins Keine zu kommen. Napoleon selbst hat in seinem Bericht, ber an Wahrhaftigkeit ein wahres Musterbulletin ist, den Muth gehabt, von einem Berlust von nur 1100 Tobten und 3000 Berwundeten zu reden; seine eigenen Lobredner geben aber 15 — 16,000 Mann zu, und die Oesterreicher wollten wissen, er belause sich auf einige 40,000 \*\*\*\*)!

<sup>\*)</sup> Mémoires du Duc de Raguse. III. 216.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber officiellen Relation, ber auch ber Auffat in ber öfterr. Militärzeitschrift 1843 I. 186 gefolgt ift, betrug bie Einbuße an Tobten 4286 (barunter
87 Officiere), an Berwundeten 16,314 (mit 663 Officieren), an Gefangenen und
Bermiften 2740. Das ware im Ganzen ein Berluft von 23,340 Mann, während
bie Franzosen ihn auf 26—27,000 berechnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ihre Relation sagte: "Mehr als 7000 Mann und eine ungeheure Zabl Pferbe wurden auf bem Schlachtfelbe begraben; 5000 und einige Hundert Blessirte liegen in unsern Berbandhäusern. In Wien und in den Borstädten besinden sich noch gegenwärtig 29,773 Berwundete; viele wurden nach St. Pölten, Eins und die Linz geführt." Auch General Roch in den Mémoires de Massena VI. 259 giebt einen Totalverlust von einigen dreißigtausend Mann zu. Was Napoleon der Welt glaubte zumuthen zu dursen, zeigt sein zehntes Bulletin. Natürsich hat er darnach gesiegt, den Feind völlig geschlagen, die Schlacht nur mitten im Siege freiwillig abgebrochen; ja er wagt es im Angesicht seiner Soldaten zu behaupten, daß er erst am 23. den Rückzug nach der Lobau anbesohlen habe! "Lorsque le 23 au matin on sit connoitre à l'armée que l'Empereur avait ordonné qu'elle repassât dans la grande ile, l'étonnement de ces braves sut extrême. Vainqueurs dans les deux journées

Theuer genug hatte Napoleon in jedem Falle seinen verwegenen Angriff "Seber Cabet weiß, fo foll er felbft nach ber Schlacht gefagt haben, bag man die Donau Angesichts einer feindlichen Armee von 120,000 Mann nicht ohne großen Berluft paffiren kann; aber ich hatte im Laufe von funfgebn Sahren meinen Wegner kennen gelernt." Diefe Beringichatung feines Feindes, vielleicht in ben Kampfen bei Regensburg neu bestärft, follte fich biesmal rachen; ber Erzherzog hatte ben verwegenen Streich energisch parirt. Bu einem vollständigen Siege freilich gehörte noch mehr: die Benutung bes Bortheile, ben ihm das feindliche Miglingen in die Sand gab. 3mar mar ich feine Urmee erschöpft und ein ungefäumtes Nachbringen nach ber Lobau. s manche Stimmen ohnedies wie eine Collfühnheit von zweifelhaftem .... gange ansehen, ließ sich nach allen Berichten schon im hinblick auf bie Bahl ber Truppen, ihre Ermudung und ben Mangel an Munition fofort nicht ausführen\*); aber etwas mußte boch geschehen, den Erfolg ber zwei Tage zu nüten. Sonft blieb von bem Riefenkampf bei Aspern und Enling nichts, als der unfruchtbare Glanz unübertroffenen Waffenruhmes.

Ein Erfolg freilich war ichon jest gewonnen: ber moralische Ginbrud. ben die Runde der Schlacht allenthalben erweckte. Trop der Bulletins und trot ber Bonaparte'ichen Polizei, die eifrig bemuht war, nur die Wahrheit ber Bulletins auszumungen, brang doch überall die richtige Ginficht burch, baß es ber erfte große Schlag war, ber dem unbesiegten Imperator miglang. Die Rriegskundigen mochten darüber ftreiten, wie hoch ber Werth bes Sieges au ichaben fei; in ben Augen ber Welt war - nun zuerft - nicht allein bie Unbesiegbarkeit ber frangofischen Waffen, sondern auch ber Nimbus von Napoleons eigener Unüberwindlichkeit erschüttert. Die Botschaft von Aspern mar ber rechte Gegenschlag zu den Ungluckspoften von Abensberg, Eggmühl, Regensburg; hatten bamals fich alle Gegner bes Bonapartismus entmuthigt und gelähmt gefühlt, fo belebten fich jest alle die Soffnungen neu, bie ihm feindfelig waren. In Paris fprach man bereits von ber Raumung von Wien und ber Absendung eines Reservecorps, um "ben Rudzug und bie Berbindungen der Armee zu becken." Die späteren Siegesnachrichten haben bort lange nicht ben Gindruck gemacht, wie jest bie Nieberlage.\*\*) Ge lagt fich barnady ermeffen, wie gewaltig bie Wirkung ber Botschaft in ber

ils croyaient que le reste de l'armée allait les rejoindre etc." Benn ihm auch bas feine Apologeten nicht nachgeschrieben haben, so ift boch im Uebrigen ber Einfluß bes Bulletins aus ihren Darstellungen wohl herauszusithlen.

<sup>•)</sup> Hormanr versichert sogar (K. Franz n. Metternich S. 127), indem er sich auf bas Zengniß Liechtensteins und Rabehth's beruft, der Erzherzog habe selbst, im Augenblick wo ber Feind wich, an Rilckzug gedacht.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Brochaufens Gesanbticaftsberichten, in benen bie Schwarzsichtigkeit ber bffentlichen Meinung in Paris ebenso bezeichnenb bervortritt, wie bie Abneigung gegen Rrieg und neue Aushebungen.

übrigen Welt war. In England und in Spanien, in holland wie in Rom knüpfte man an den Tag von Aspern die Erwartung eines Umschwungs. Am unmittelbarsten und tiefsten war aber der Eindruck in Deutschland.

Bunachft feierte Tirol feine zweite Befreiung.

Nach den ersten glücklichen Ereignissen im April hatten die Tiroler nicht geahnt, daß dieser Sieg nur von so kurzer Dauer sein werde. Arglos gingen die Meisten ihren Geschäften nach und arbeiteten so emsig und unbekümmert auf ihren Felbern, als ware kein Franzose oder Baier mehr auf der Welk\*). Nur in den kecken Streifzügen, die einzelne Schwärme unter Taxis und Teimers Leitung nach Baiern hin unternahmen, ward man noch an den Krieg gemahnt.

Da kam in ben letten Tagen bes Monats, ber bie Befreiung gebracht, bie niederschmetternde Runde von den Riederlagen der großen Armee an ber Donau; ber Erzherzog, fo ward gemelbet und anfangs kaum geglaubt, fei auf bem Rudzug nach Bohmen, Jellachich, ber die nordliche Grenze gebeckt, habe sich eilig von München gen Salzburg gezogen. Im hauptquartier Chaftelers traf bieje Siobspoft ein, als man fich mit ben fühnften Soffnungen des Sieges trug; Erzherzog Johann hatte eben noch einen neuen Erfolg erfochten und naherte fich Berona, als bie Botschaft von ber beutschen Rieberlage ihn erreichte. Seine Stellung, wie die des öfterreichischen Corps in Subtirol war baburch bedenklich geworben; ob ber Erzherzog fich nach Tirol warf, ober burch Inneröfterreich die Verbindung mit ber beutschen Armee fucte, war noch unentschieden; gewiß war nur die Rothwendigkeit feines Ruckzuges. Auch Chafteler fühlte sich unhaltbar in Gudtirol; er brach fo. gleich mit bem größeren Theil seiner Truppen auf, um Nordtirol zu becken. Die kleine Abtheilung, die er gurudließ, vermochte nicht das Stichthal gu behaupten; schon in den ersten Tagen des Mai standen die Franzosen in Trient. Der Guben war verloren; babin brangte einmal ber Feind mit überlegenen Rraften; bann war bort unter bem Bolfe bie freudige und verwegene Thatfraft nicht vorhanden, von der die deutschen Bewohner Tirols erfüllt waren.

Tief war auch unter biesen ber Eindruck ber Niederlagen gewesen, aber sie verzweiselten nicht. Senes kaiserliche handschreiben aus Schärding war wenige Tage vor ben Trauernachrichten von ber Donau im Lande bekannt geworden und hob die treue Zuversicht des Bolkes. Mit gleichem Eifer wie zuvor stellten sich die Aufgebote der Landesvertheidiger; in manchen Gemeinden entstand sogar Zank darüber, weil Niemand zu hause bleiben wollte. "Ariegsunfälle, schrieben am 1. Mai die Stände an den Kaiser, beugen den Tiroler

<sup>\*)</sup> Mapr, J. Speckbacher S. 51.

nicht; wir werben, unterstützt von E. M., bis an's Ente ausharren und E. M. und die ganze Welt überzeugen, daß es eher möglich sei, ben Tiroler über dem Erdboden zu vertilgen, als ihm seine angeborene Liebe und Anhänglichkeit für E. M. und Dero Kaiserhaus zu benehmen."

Diefer Zuversicht entsprachen die Rundgebungen, die von oben famen. Chafteler mar ichon am 2. Mai in Gilmarichen bis Innsbruck gelangt; am andern Tage kundigte eine amtliche Bekanntmachung kaiferliche bulfe an Beld und Rriegsvorrathen an, ja es hieß, ber Erzherzog Johann felbst werde zur fraftvollen Unterstützung bes "seinem Bergen unvergeflichen Tirols" beraneilen. In Busagen und ftolgen Verheiftungen war überhaupt bie öfterreichische Berwaltung und Kriegsleitung ungemein freigebig. leiftete, wollte nicht viel bedeuten. Ihre Thatigkeit gab fich mehr in Aufrufen, papiernen Organisationen und Bureanarbeiten fund, als in fruchtbaren Anftalten zur Bertheibigung bes Landes. Bo fie einmal praktisch eingriff, ba war es nicht eben bas zwedmäßigste, was von ihr angeordnet ward. Die von ihr verfügte Deportation einer Angahl von bairischen Beamten erwies fich z. B. als eine gang verberbliche Magregel; fie nütte ber Sache bes Aufftandes nicht, biente aber ben Frangofen und Baiern gum Anlaß, bem Tiroler Aufftande ben Stempel völkerrechtwidriger Barbarei aufzudrücken und ihn demaemäß zu behandeln.

Inbeffen war es Ernst geworben mit bem Anmarsch bes Feindes. Die bairischen Divisionen unter dem Kronprinzen und Derop waren bei Salzburg angelangt, in bessen Nähe, im Salzkammergut, noch Jellachich stand, und ließen ftarte Abtheilungen gegen Sallein und Reichenhall vorgeben; ein Angriff auf ben Pag Lueg ward versucht, jedoch abgeschlagen. Zugleich war auch Brebe von feinem Mariche nach ber Traun zurückgerufen worben, um über Reichenhall und Lofer nach Tirol aufzubrechen. Gin Befehl des Maricalle Lefebore (vom 10. Mai) wies ihn an, gegen ben Strubpaft vorzugehen und, fo fei bes Raifers ausbrudlicher Wille, alle Jusurgenten, die er mit ben Baffen in der Sand gefangen nehme, über die Klinge fpringen zu laffen. Chafteler hatte bagegen von seinen Truppen 5 Bataillone und anderthalb Escadrons als Sauptreserve zwischen Innsbruck und Schwag aufgestellt; 21/2 Bataillone, eine halbe Escadron und 34 Compagnien bectten unter General Buol bie Nordgrenze vom Lech bis zum Achenthal; ungefähr eine gleiche Macht unter General Fenner war bestimmt, weiter öftlich bie Paffe vom Achenthal an bis nach bem Salzburgischen zu vertheibigen. Es war der Mangel diefer Aufstellung, daß sie die gefährdete Oftgrenze zu schwach befette und gang ohne Noth einen großen Theil ber Kräfte nach Norden wendete, wo kein Angriff zu besorgen war. Baiern und Schwaben waren bamals vom Beinde fast verlaffen, und Teimer konnte ungeftort von Reutte aus Streifzüge ins Allgau unternehmen, aus Kempten und Memmingen bie Vorrathe

wegführen, die dort aufgehäuft lagen. Mit hülfe der Einverständnisse, die sich auch über diese Striche des Rheinbundes verzweigten, gelang es Tausenden von öfterreichischen Kriegsgefangenen, sich zu befreien und den Weg nach Tirol zu sinden, wo sie vortrefslich dazu dienen konnten, die Schwäche des regulären Militärs zu verstärken. Allein es fehlte der obersten Leitung an Geschick und an rechter Lust zur Sache. Chasteler that in diesen ernsten Stunden der Gesahr nichts, um das drohende Unheil abzuwenden. Die dringenden Botschaften von der östlichen Grenze machten wenig Eindruck auf ihn; seine Zeit war zwischen Unthätigkeit oder unnützer Vielgeschäftigkeit getheilt. Kür den Kampf des Volkes hatte er keine rechte Sympathie; die Tiroler klagten über die Gleichgültigkeit, die er auch äußerlich gegen die Landesvertheidiger an den Tag lege, und es liesen Aussprücke von ihm und andern Kührern um, aus denen der Hochmuth des Cavaliers und Soldaten vom Handwerkrecht bornirt heraussprach.\*)

So war die Aufstellung eine durchaus unglückliche; manche Pässe und Uebergänge waren ganz ungedeckt, oder doch nur unzulänglich besetht, insbesondere der Strubpaß, gegen den sich jett die Baiern von Loser her in Bewegung setten. Dort standen, als Brede jene Weisung vom 10. Mai empsing, höchstens 300 Tiroler mit einer halben Compagnie kaiserlicher Infanterie und einer halben Compagnie Jäger nehst 2 Sechspfündern. Weder Fenner hatte die nöthigen Anstalten getrossen, noch Jellachich machte Miene, aus dem Salzburgischen her eine Diversion zu machen, oder durch den Pinzgau die Tiroler Aufstellungen zu verstärken. Chasteler selbst setze sich aber erst am Abend des 11. Mai mit den Truppen, die er zwischen Innebruck und Hatte, in Bewegung.

Es war am himmelfahrtstage (11. Mai), als Brebe mit 4 Bataillonen und 12 Geschützen den Strubpaß angriff. Neun Stunden lang schlug sich unter der Leitung des tapferen Oppacher die kleine Tiroler Schaar gegen den überlegenen Andrang; vier Stürme wurden blutig abgewiesen. Erst wie die Bedienung der zwei Geschütze größtentheils getödtet, die eine Kanone ganz zum Schweigen gebracht war und der Feind frische Kräfte in der Front und der Flauke entgegenwarf, ward am Mittag in einem fünsten Angriff der helbenmüthig vertheibigte Paß erstürmt. Am Abend stand Brede in Waidring. Der tapfere Widerstand der Tiroler zwang dem siegenden Feinde nicht etwa Achtung ab, er steigerte nur die rohe Erbitterung der Soldateska zur äußersten Buth. Die zahlreichen Opfer zu rächen, die der Paß gekostet, begingen die

<sup>\*)</sup> S. Rapp S. 224. 243. 314. Bgl. Mapr's Speckbacher S. 88. Daß bie Generale Marschall und Schmidt ähnlich bachten, war gewiß. Der Erstere verbammte ben Aprilaufstand ganz offen, meinte, es sei bes Solbaten unwürdig, mit ben Bauern gemeine Sache zu machen, und beschwerte sich bitter, baß er mit Hoser habe an einem Tische effen müssen.

Baiern die schenklichsten Frevel. Mir Mord, Kirchenschandung, Raub und Brund, Mischandlung von Greisen, Schwangeren und Kindern war ihr Borruden bezeichnet. Gs gab sich überall kund, daß dem Seldaten bes Rheinbundes anger ber Tapferkeit jede ritterliche Tugend abzing und uur gemeine Leidenschaften ihn bewegten; und wie hatte es anders sein konnen in einem Kampse, dem jeder höhere Impuls sehtet "Ich habe heute und gestern — so lantete Brede's eigener Tagesbesehl vom 12. Mai — Grausamseiten, Mordichaten, Plünderungen, Mordbrennereien sehen müssen, die das Innerste meiner Seele anzrissen und mir jeden frohen Augenblick, den ich bisher über die Thaten der Division hatte, verbittern. Soldaten! wie tief sind heute und gestern eure Gesühle von Menschlickeit gesunken! Blicket zurück auf den Weg von Loser hieher, auf die Brandstätten, auf die geplünderten Dörfer, auf jene Leichen, die ohne Wassen in der hand gemordet worden sind!"

Bahrend Brebe, bei beffen Colonne fich jest auch ber Fuhrer bes Armeecorps, Marichall Lefebore, befand, nach bem unteren Innthal vordrang, rudte die Divifion Derop gegen Rufftein und machte die blokirte Feftung frei. General Genner fammelte erft bei St. Johann bie flüchtigen Schaaren und bie einzelnen gerftreuten Abtheilungen, bann wich er gegen Elmau gurud und melbete bem Obergeneral, bag ihm 10,000 Baiern auf bem Juge folgten. Sett erft war Chafteler von Innebruck im Unmarich. Rachdem er bisher unthatig bort gefeffen, eilte er nun im angeftrengteften Marich bas Junthal hinab und war ichon, ebe ber Morgen bes 13. Dai aubrach, zwifchen Rattenberg und Borgl. Auf bem Bege rief er bie Bauern ju ben Baffen; ber madere Straub von Sall raffte auch in ber Gile ein paar Compagnien Schuten und Landsturm jusammen und führte fie bem Dbergeneral nach. Bas Chafteler bei fich führte, betrug bochstens 3000 Manu, nicht einmal Linientruppen, fonbern gum Theil Landwehr, Die gum erften Male ins Fener ging. Damit wollte er bei Göll, in einer Stellung, Die nur bem Seinde, nicht ihm vortheilhaft mar, die breifach überlegene Divifion Brede's erwarten. Die Schaar, die Straub führte, batte er als Nachbut bei Rattenberg gurudigelaffen. Starte Buguge aus ber Nahe tamen nicht mehr; war ber Bauer burch bas Unglud ber letten zwei Tage nicht entmuthigt, fo mußte er beim Anblid ber öfterreichischen Aufftellung vollende bie hoffnung bes Erfolges verlieren.

Der Kampf, wie er sich jest am Morgen bes 13. zwischen Söll und Wörgl entspann, konnte in dem breiten Chal, wo Reiterei und Geschütz mächtig wirkten, wo der Gebirgsschütze sich auf fast fremdem Boden fühlte, nicht einen Augenblick zweifelhaft sein. Chasteler schien sein bisheriges Säumen und Warten jest mit einer desperaten Kampfeslust, die ebenso verderblich war, gut machen zu wollen. Aus der ersten Aufstellung geworsen, wich er in eine zweite zuruch, ward auch dort trop alles tapferen Widerstaubes zu-

rückgebrängt und stellte sich nun zum britten Male bei Wörgl, auf einem Terrain, das dem Feinde vollends die ganze Entfaltung seiner Ueberlegenheit gestattete. Die kleine Truppe, der sich Straubs Aufgebot angeschlossen, schlug sich mit Heldenmuth, wies auch den ersten Anfall der Baiern zurück, aber die Uebermacht war zu groß. Die Linie der Desterreicher ward völlig gesprengt, das Geschüß genommen, den Feldherrn selbst rettete nur sein schnelzes Pferd gegen Rattenberg. Wenn Wrede unablässig nachdrängte, konnte er ohne Hinderniß nach Innsbruck, vielleicht selbst über den Brenner geslangen, und damit dem ganzen Aufstand den entscheidenden Stoß versetzen.

Der Schlag bei Wörgl trug rasch ben Schrecken burch bas ganze Innthal; Chasteler selbst ward auf ber Flucht in Hall fast ein Opfer ber Erbitterung ber Massen, vor beren Andrang ihn nur Straubs Entschlossenheit nach Innsbruck rettete. Wer wollte es dem betrogenen Volke verdenken, wenn es die prahlenden Proclamationen, womit man es in Sicherheit eingewiegt, die wiederholten Betheuerungen, das Land bis auf den letzten Mann zu vertheidigen, mit der kopstosen Leitung des Kampses und dieser wilden, unaufhaltsamen Flucht verglich!

In Innsbruck war ichon am Abend Alles von panischem Schrecken ergriffen; Chafteler felbst magte es kaum, fich öffentlich ju zeigen. Doch ermannte er fich noch zu bem Befehl, daß die zerftreuten Abtheilungen, die bei Reutte und an der Scharnit ftanden, ins Innthal rucken und Die füdlich vom Brenner stehenden Bataillone unter ben Generalen Schmidt und Marichall fich auf ber bobe bes Paffes aufftellen follten. In ber haupt. ftadt felbft neigte man, burch bie Niederlagen und bie Runde ber bairischen Greuel tief entmuthigt, gur Unterwerfung; nur bie Bauern, Die ber Ruf ber Sturmglocken in Maffen herbeirief, wollten ausharren im Kampfe. Aber die Berwirrung war grenzenlos; mitten in die Aufregung der entgegengeset. ten Stimmungen und den garm der Flüchtigen fielen abenteuerliche Botschaften von großen Siegen, die der Erzherzog in Oberöfterreich erfochten, vom eiligen Rudzug ber Baiern und bem Unmarich von Jellachich, ber ichon au St. Johann im Junthal stehen follte, während er noch au St. Johann im Pongau war. Aus der Rathlofigkeit tauchte endlich der eine klare Gedanke auf, die Innbrude bei Bolbers noch zu vertheidigen; borthin jog sich die Colonne, die General Buol führte, und ein Theil vom Landfturm.

Die Baiern waren indeffen am 14. Mai nur langsam und mit größter Borsicht bas Innthal heraufgeruckt. Widerstand hatten sie anfangs nicht gefunden. Erst an der Zillerbrücke und auf den nahen höhen hatte sich am anderen Morgen ein hause Landstürmer gestellt und suchte in heftigem, wehlgezieltem Fener ihren Marsch aufzuhalten. Allerdings jest ein nuploser Widerstand, ber nur die Wuth der Soldaten zu neuen Ausschweifungen entstammte. Gesangene Bauern wurden an Bäumen aufgehängt, häuser und

Kirchen verwüstet und in Brand gesteckt,\*) Wehrlose, Greise und Krüppel mit scheußlicher Brutalität mißhandelt. Auch die Tiroler, die bis dahin ihren Kampf durch grausame Thaten nirgends besteckt (was auch immer auf Bonaparte'icher und bairischer Seite darüber gesabelt werden mochte), übten nun an den Gesangenen und Berwundeten blutige Repressalien.

So näherten sich bie Baiern bem Marktflecken Schwat, bem blühenden und wohlhabenden Site uralten Bergbaues. hieher hatte General Buol, ber bei Bolbers mit breizehn Compagnien Linie, einem Bataillon Landwehr, achtzig Reitern und funf Geschützen ftand, eine Abtheilung Sager unter Oberftlieutenant Taxis geschickt; ansehnliche Saufen gandfturmer maren feit Morgen (15. Mai) hinzugekommen. Noch ward der Feind so nahe nicht erwartet, als kurz nach Mittag bie Runde von seinem Anmarsch kam. Raum hatten die Bauern noch Zeit, die Sohen zu besetzen, als Wrede schon in Schlachtordnung anrückte. Es entspann fich ein hartnäckiger und blutiger Rampf, von beiden Seiten mit glangendem Muthe durchgefochten; bas Bauf. lein von fünfhundert Mann, das Taris commandirte, vertheibigte den Bugang jum Ort, bann bie Stragen mit verzweifelter Tapferkeit, aber fie erlagen ber gewaltigen Uebermacht bes Gegners. Das unglückliche Schwat mußte ben furgen, aber verluftvollen Rampf entsetlich bufen. Der siegende Soldat überbot die eigenen Grauel früherer Tage; plundernd und zerftorend wutheten bie Truppen burch ben Ort und verübten Schandthaten, bie ber Es waren alle bairische Bericht selbst als "schrecklich" bezeichnen mußte. Furien bes Rrieges hier entfeffelt: Raub, Kirchenschändung, Mord und Nothaucht. Die Feber sträubt sich fast, das Einzelne nachzuerzählen, wie es Tiroler Quellen berichten; über 100 Frauen, versichern fie, seien auf den Strafen geschändet, fünf alte, gebrechliche Männer in einem nahen Dorfe verbrannt worben; einen zweiundachtzigfährigen Greis, ber gelähmt war, erschoffen feine eigenen Sauvegarben, ein anderer ward geschunden und dann in Stücke aehauen. Und noch war das Maß des Entfetzlichen nicht erschöpft. Das nahe Dorf Bomp ftand ichon am Mittag in Flammen; eine Deputation, an Brede gefandt, suchte wenigstens bies Meußerste von bem unglücklichen Schwag abzuwenden. Der bairifche General empfing fie in ber berben, polternden Beife, bie ihm eigen war, und überschüttete die Unglücklichen mit groben Schimpfreben. Doch entnahm die Deputation seinen Worten den Troft, daß Schwat nicht brennen follte. Inbeffen wie fie gurudkehrten, gungelten ichon bie Flammen empor, amar von der Windstille nicht weiter getragen, aber von den rasenden

<sup>\*)</sup> Rach Hormapr, A. Hofer II. 123, bem einzelne Berichte folgen, hätten während bes Feuers die Bauern Unterwerfung angeboten und in dem Augenblick, wo ein Parlementär vorritt, hätten andere auf benselben geseuert. Rapp berichtet davon nichts. Der Vorgang würde Wrede's Erbitterung und das Versahren in Schwatz einigermaßen erklären. Bergl. auch Mändler, Erinnerungen aus meinen Feldzsigen. Ritrub. 1854. S. 28.

Soldaten rührig gefördert. Sie zündeten Holzstöße an, trugen Fackeln und Pechkränze in die Häuser! Die ganze Nacht wüthete der Brand fort; gegen 400 Häuser, viele öffentliche Gebäude mit reichen Vorräthen, drei Kirchen und zwei Spitäler lagen am Morgen des 16. Mai in Ajche.\*) Die Baiern waren jetzt vollends werth, "in den Reihen der großen Nation zu sechten"; sie hatten es den Gräueln von 1795—1796 und den Schandthaten in Lübeck gleich gethan, und zwar auf dem eigenen vaterländischen Boden! Selbst Lesebvre soll nachher geäußert haben: Ich schäme mich, euer Commandant zu sein; Napoleon hat keine Räuber unter sich, sondern Soldaten.\*\*)

Die Gräuel von Schwat haben sich an den Baiern selbst am bittersten gerächt. Denn es scheint kaum zweiselhaft, daß es nach den Siegen am Strubpaß und bei Wörgl in ihrer hand lag, durch Entschlossenheit und Mäßigung Tirol für immer zu unterwerfen. Gingen sie, statt zu verwüsten, in guter Ordnung und rasch vor, nutten sie das mächtig erwachte Mißtrauen der Bauern gegen die österreichische heersührung und säeten sie in diese Furchen der Zwietracht kluge Großmuth und Mäßigung, so gewannen sie wahrscheinlich ohne Widerstand den Weg über den Brenner und sicherten sich die aufrichtige Unterwerfung des Bolkes. Aber die Schandthaten, die sie verübt, ließen dem Bauer keine Wahl als den Kampf bis zum Aeußersten, und das Brandmal von Schwatz grub sich tief genug in die Erinnerung ein, um sede Versuchung bairischer Sympathien zu verscheuchen.

General Wrede freilich war einem folden Kriege, auf den die ihm geläufige Weisheit des Dreinschlagens und Einhauens nicht paßte, so wenig wie Lefebore gewachsen. Gelang es ihnen doch nicht einmal, sich die Bortheile zu sichern, die jetzt die Situation von selbst ihnen in die hand spielte. Die Leitung Chastelers, der sich auf dem Brenner befand, war verworrener

<sup>\*)</sup> Gegenüber ben bairischen Bersicherungen (f. Bölbernborff II. 152), baß ber Brand von Schwah burch Zufall, ober burch eine hineingeworfene Granate entstanben sei, hat unseres Bebünkens Rapp S. 273 ff. 307 f. ben erschöpfenben Beweis vom Gegentheil geführt. Als Wrebe nachher zu löschen befahl, war es zu spät. Auch über bie einzelnen Züge wilber Grausamkeit scheint nach ben bort mitgetheilten Zeugenaussagen kann ein Zweifel zulässig.

<sup>\*\*)</sup> S. Rapp S. 281. Doch hat auch er bie benkwürdige Proclamation vom 15. Mai an ber Zillerthaler Brücke erlassen, worin es wörtlich heißt: "Beil alle Milhe verloren ist, so hat ber große Kaiser von Frankreich, ber Beschützer ber Religion, heute ben 15. Mai ordinirt, daß alle Tiroler, die mit Wassen versehen gefangen, erschossen und aufgehängt werben, und wo in dem Bann, ober in einem Dorf, Kreis ober Landgericht ein Soldat tobt gefunden wird, soll das ganze Thal ober Bann, oder bas ganze Gericht in 24 Stunden verbrannt, und bie Bornehmsten davon, wenn sie auch ohne Baffen getroffen werden, an dem nächsten Baum aufgehängt werden.

als je: Buol erhielt an ber Bolderfer Brude am 15. und 16. nicht weniger als fechs einander widersprechende Befehle, die abwechselnd ben Rudzug ober ben Angriff verfügten! Buol hatte, ehe noch die lette Ruckzugsorbre tam, fich jum Abmarich nach bem Brenner entschloffen; er ichob ben gandfturm, beffen rachedurstender Rampfesmuth ihm jest fehr unbequem war, am Abend bes 16. über ben Inn hinüber und ftahl fich bann in ber Nacht weg. Es lägt fich benken, mit welchen Gefühlen am andern Morgen bie Bauern den heimlichen Abzug vernahmen. Zett kam ein Parlementär von Brede, um zugleich mit Buol wegen bes Abzuges und mit ben Bauern wegen ber Unterwerfung zu verhandeln. Die Nachricht, daß bie Bauern ben Rampf fortsetzen wollten und eine Diversion Jellachiche im Rucken brobe, hatte ihn besorgt gemacht. Der Bote gerieth in die Sande Teimers, ber barin eine erwünschte Gelegenheit fah, Zeit zu gewinnen. Das Ergebniß feiner Unterredung mit bem bairifden General war eine fechsundbreißigftunbige Baffenruhe, die bis jum Morgen des 19. dauern follte. Wohl hatte babei Teimer nur die Kriegelist im Sinne, inzwischen die Mannschaften zu fammeln, aber ber Baffenstillstand konnte boch bie Brude gur friedlichen Unterwerfung werben.

Chafteler hatte seine Truppen nun aus bem Innthal weggezogen; sie ftanden ichon auf der Brennerstraße bis gegen Briren und Klausen bin. Grollend warf er den Tirolern ihren Argwohn, befonders den Auftritt von hall vor und nahm die Miene an, als verlaffe er gur Strafe bafür bas Land. Allerdings stellte fich aus ber Verwirrung seiner Ordres und Gegenordres am Ende ber Entschluß heraus, abzuziehen; nur war die Urfache eine andere, als die er vorgab. Die Nachrichten vom Erzherzog Johann und beffen Rudzug nach Rarnthen machten es ihm zweifelhaft, ob ber Durchzug durch bas Pufterthal noch lange offen bleiben wurde; barum eilte er, so lange der Pag noch frei war. Auf dem Bege erfuhr er denn die Achtserklärung, die Napoleon gegen ihn (so lautete die doppelte Lüge) als "ben Urheber bes Aufftandes und ben Anftifter bes an Gefangenen verübten Morbes" zu Enns am 5. Mai erlaffen hatte; barin war ihm gebroht, er werbe, falls man sich seiner bemächtige, binnen 24 Stunden, wie das Haupt einer Räuber- und Mörderbande, erschoffen werden. Es war einer von den befannten korsischen Fechterstreichen, an sich wohl gemein und verächtlich, aber boch gut berechnet auf ben Mann, ben er traf. Verlebt und fraftlos, wie er war, nur noch ein Schatten seiner besseren Tage, verlor Chasteler vollends alle geiftige Spannkraft, seit biese Acht über ihm schwebte.

Während die Truppen wichen, Teimer wegen der Waffenruhe verhandelte, regte sich in Innsbruck die Friedenspartei. Die Schutzdeputation selbst bot die Hand dazu. Sie beschloß (18. Mai), Abgeordnete an Wrede zu senden wegen der Unterwerfung; wenn die katholische Religion und die Verfassung aufrecht erhalten, Sicherheit der Person und des Eigenthums ver-

sprochen und eine Amnestie gewährt würbe, wollte man capituliren. Um bie aufgeregten Bauern zu beschwichtigen, sollte der General den Stillstand noch um 24 Stunden verlängern. Es war nicht leicht, sich bei den wilden, mißtrauischen Massen auch nur Gehör zu schaffen; sie sahen in den herren aus der Stadt so gut Verräther, wie in den öfterreichischen Führern, die sie im Stich gelassen. Mit Mühe gelang es, einer ruhigeren Ansicht Eingang zu schaffen, und die Deputation ging zu Wrede. Schon war eine andere von Chasteler unterwegs, die gleichfalls den Auftrag hatte, wegen der förmlichen Räumung des Landes zu verhandeln.

Es war bemnach die Aussicht eröffnet, um den Preis weniger billigen Busagen bas zu erlangen, mas erft nach vielem Blutvergießen unter bem Eindruck bes Tages von Wagram und ber Friedensbotschaft erreicht worden ist. Durch die beruhigenden Nachrichten von Often und die Unterwerfung ber Bauern am Inn und in ben naben Thälern waren aber bie beiben Führer wieder übermuthiger geworden; auch mochte es ihnen gewagt scheinen, auf Bedingungen einzugehen, die ihr herr und Meifter vielleicht migbilligte. Brede wies bemgemäß "auf Befehl" bes frangofifden Marichalls bie Berlängerung ber Waffenruhe ab und erklärte, er werbe ungefaumt vorruden und nur bann Schut und Gnade angebeihen laffen, wenn fofort die Waffen niedergelegt wurden (19. Mai). Die Depesche Chaftelers, die Major Ben. ber und Teimer bald darauf brachten, ward uneröffnet zurückgewiesen, weil man mit einem Beachteten nicht unterhandle. Go war die Belegenheit verfaumt, ein formliches Abkommen zu treffen\*); Brede's und Deroy's Divifionen brachen am Morgen bes 19. aus ber Gegend von Schwat auf; bie Bauern wichen ohne Kampf zurud und am Mittag hielten bie Baiern ihren Einzug in Innebrudf \*\*). Auf bie Nachricht von ber Bejetung der Saupt. ftabt zerftreuten fich auch bie Abtheilungen ber Landesschützen, die bis jest noch die Scharnit und Leutasch besetzt und bort eine kleine Eclonne des Grafen Arco zuruckgeschlagen hatten; Nordtirol bis zum Brenner war also in der Gewalt der Baiern. Marschall Lefebore, ber am Abend bes 19. in Innsbruck anlangte, hielt bie Sache für beendigt; er traf Berfügungen und Organisationen, wie wenn bas gange Land unterworfen gewesen ware.

Nur Innsbruck und die nächsten Striche hatten sich unterworfen; judlich vom Brenner rüstete sich das Bolk schon zum neuen Aufstand. Eben jetzt rief ein Besehl Napoleons Brede's Division ab zur Verfolgung von Tellachich. Nur Derop blieb zurück; Brede brach (23. Mai) gegen Salz-

<sup>\*)</sup> Das hindert freilich bie Franzosen nicht, nach bem Borgang Belets IV. 31 f. später von bem "Bruch" eines "beschworenen Bertrages" zu reben.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Tiroler Schriften, auch Hormapr II. 151, verlegen ben Einmarsch auf ben 20. Schon ber Aufruf Lesebvres an die Tiroler, "gegeben im Hauptquartier Innebruck ben 19. Mai 1809", berichtigt bas.

burg auf, in einem Augenblick, wo sich auf bem Brenner schon bie neuen Sturmcolonnen gegen Innsbruck sammelten.

Die öfterreichischen Truppen freilich waren im Begriff, bas Land ju verlaffen. Bir erinnern uns, wie Chafteler nach langem Schwanken, von bem feine Befehle und Gegenbefehle sattfam Zeugniß ablegen, sich endlich entschloß, Tirol zu räumen, ehe ber Ausweg nach bem Pufter- und Drauthal versperrt war. Da erhielt er am Tage, wo die Baiern in Innsbruck einzogen, ein Schreiben bes Erzherzogs Johann aus Villach, bas ihm bie Uebergabe von Wien und den Entschluß des Prinzen melbete, sich durch Steiermark nach Ungarn zu wenden. Chafteler folle, fo lautete fein Rath, Tirol wie eine selbständige Kestung betrachten und so lange als möglich vertheibigen. Noch am Abend kam die Nachricht, daß auch Villach besetzt, also die Verbindung mit dem Erzherzog schon unterbrochen sei. die Nothwendigkeit das zu gebieten, was auch als freier Entschluß gewiß bas Befte war\*). Aber im hauptquartier war man unschluffig; Chafteler felbst hatte seit ber Achtserklärung ben Rest seiner früheren Frijche und berghaftigkeit verloren; neben ihm brangten Marschall und feines Gleichen ungebulbig barauf bin, bag man bas land verlaffe und bie plebejische Bemeinschaft mit bem Bauer für immer abbreche.

In biefem Augenblick kam Andreas Sofer mit einer Anzahl gleichgefinnter Genoffen nach Brunecken. Er hatte Gudtirol vertheibigen helfen, als bie erfte Botichaft bes Ginbruches ber Baiern und ber Befehl an ihn kam, aus dem Paffepr über den Saufen nach Sterzing aufzubrechen. Bege vernahm er die Schreckenstunde von den Ereigniffen bei Borgl, ben Unthaten der Baiern und dem Abmarich der öfterreichischen Truppen. gleich entbot er alle seine Getreuen nach Sterzing. Mit muthigem Gifer folgten fie seinem Rufe; mehr als gestorben, hieß es, kann es nicht sein, und Anderes fteht nichts mehr bevor! Er felbst eilte nach Brunecken, Chafteler zum Bleiben zu vermögen (20. Mai). In treuberzig berber Beife erinnerte er ben Obergeneral an feine Pflicht gegen bas Land und bie feierlichen Zufagen, die er den Tirolern laut und wiederholt gegeben. Chafteler raffte fich noch einmal zu einem fraftigen Entschlusse auf; die Truppen follten sogleich aus dem Dufterthal nach der Brennerftrage aufbrechen. Er schien wieder berfelbe geworben, wie in feinen früheren ruhmreichen Tagen. Er eilte felbst gegen Mühlbach, brangte und trieb: Tirol sollte behauptet werden.

Sein sieberhafter Eifer war freilich nicht weniger bebenklich, als vorher seine dumpfe Betäubung. Noch in der Nacht reute ihn sein Entschluß; er wollte im Gefühl seiner Ohnmacht das Land verlassen und das Commando

<sup>\*)</sup> In ber Defterr. Mil. Zeitschr. 1833 IV. 150 ff. find bie militärischen Grunde bervorgeboben, bie für bas Bleiben sprachen.

an Buol übergeben. Und als ber Morgen kam, war auch dieser Plan wieder verworfen; er wollte doch seine Truppen aus Tirol hinausführen. Nur Buol\*) und die Colonne unter Oberftlieutenant Graf Christian von Leiningen, einem der wenigen höheren Officiere, die sich mit den Bauern gut verstanden, sollten bei Schabs stehen bleiben; alles Andere ward zum Ausbruch nach dem Drauthal commandirt. Am 23. Mai stand das Armeecorps schon in Lienz am Ausgange von Tirol und schlug den Weg durch Kärnthen nach Steiermark ein. Auch Hormanr war um seine Sicherheit besorgt.\*\*)

Aber hofer hatte indessen seine Schützen aufgeboten; erst burch bie aufgefangene Ordre an Buol, die diesem den Ruckzug vom Brenner befahl, erfuhr er, daß Chafteler von Neuem seinen Entschluß geandert; er unterließ es natürlich, die Devesche auszuliefern. So blieb Buol mit etwa 2500 Mann auf bem Brenner; auch Leiningen brach mit 650 Mann und zwei Geschützen dahin auf. Man muß die braven Truppen, die von einer unfähigen Leitung schmählich migbraucht wurden, bedauern und bewundern. In ben seche Sagen vom 15. zum 20. Mai hatte Chafteler nicht weniger als vierzehn Befehle und Gegenbefehle erlaffen, und Buol verficherte, er habe in biefer Zeit an Märschen und Gegenmärschen 35 Meilen zurücklegen müffen! Seine Officiere, namentlich Ertl und Reigenfels knirschten vor Scham und Born über die Rolle, die man ihnen zumuthete; gern folgten fie hofers Aufruf jum neuen Rampf. Sett, am 22., waren feine Borvoften wieber bis Steinach vorgerückt und ftreiften bis Matren; Leiningen ftand noch wei-Im Oberinnthal, im Bintschgau, im Burggrafenamt, im Bippthal und Pufterthal, am Gifact und an der Etich mar es lebendig geworden, und Maffen von Schügen und Landfturmern (nach einzelnen Nachrichten bis zu zwölf- und dreizehntaufend) brangten nach dem Brenner. Auf ben Söhen unten am Inn organisirten Straub und Speckbacher die Mannichaften. Der Mittelpunkt und Leiter bes Bangen war jest hofer, bem Eisenstecken als Abjutant zur Seite ftand. Der Sandwirth sprach es offen aus, daß die militarischen Führer fast ohne Ausnahme Tirol absichtlich preis. gaben und wandte fich direct an Erzherzog Johann, um von ihm eine Beftätigung feines Thuns und neue Beisungen zu empfangen.

Auf ben 25. Mai fagte er einen Angriff an. Mit etwa 6000 Mann, meistens Schütencompagnien aus Paffehr, Meran, bem Bintschgau, vom

<sup>\*)</sup> Buols Brigabe bestand nach ber Oesterr. Mil. Zeitschr. 1833 IV. 158 aus 21 Compagnien, theils Linieniusanterie, theils Säger, 1 Escabr. Hohenzollern-Chevauxlegers und 7 Geschülzen, im Ganzen 2381 Mann, 130 Pferben. Leiningen hatte 650 Mann und zwei Dreipfünber.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Antheil Hormanes an Hofers jetiger Thätigkeit und seine Anftalten jur Flucht hat Rapp aus ben eigenen Berichten bes Intendanten erschöpfenbe Auskunft gegeben. Gerabe hier ist sein "Andreas Hofer" mit ber meisten Borsicht zu gebrauchen. S. Rapp S. 327 ff.

Eisack und einem Theil von Buols Truppen mit sechs Geschützen stieg er von der Höhe herab; das Centrum auf dem Berge Ssel, die Colonne zur Linken gegen Natters und die Gallwiese, die rechte nach den Patscher Höhen gewendet. Seit dem Mittag ward auf der ganzen Linie heftig, aber ohne Entscheidung gesochten. Die Baiern stürmten tapfer heran, vermochten aber doch der Höhen nicht Meister zu werden; die Tiroler dursten es nicht wagen, dem mit Geschütz und Reiterei wohl versehenen Feinde in die Ebene zu folgen. Man schlug sich bis in die Nacht; dann zogen sich die Tiroler und Desterreicher gegen Matrey zurück.

Der Angriff zeigte den Baiern, daß es ein Irrthum war, zu glauben, mit dem Besit von Innsbruck sei Tirol unterworsen. Deroy, der einsichtigste und auch in seiner haltung gegen die Besiegten mildeste unter den bairischen heersührern, fühlte wohl, daß seine Stellung bedenklich werde; er schickte der abgegangenen Division nach und verlangte Verstärkung; er suchte in Proclamationen, deren Ton gemäßigt war, aber eben dadurch nur seine Schwäche enthüllte, die Tiroler zum Frieden zu bewegen. Viel mehr als diese Mahnungen hatte der Wassenlärm vom 25. auf die Bewohner der Ebene gewirkt. Die Innthaler regten sich, Speckbacher entsaltete seine agitatorische Thätigkeit, schon wurde es an den Grenzpässen nach Baiern hin unruhig, und Posers Laufzettel, die nach allen Richtungen entsendet, in weuig Worten zum Kampse mahnten, fanden willig Gehör. Auch Teimer, ohne Kenntniß von dem, was hier geschah, fand bei Inst einen solchen Zetztel und rief darauf hin im obern Innthal zu den Wassen.

Auf ben 29. Mai wurden die Vorbereitungen jum Rampfe getroffen; bie Baiern hatten fich noch durch ein Regiment und eine Batterie verstärkt, aber auch der Tiroler Buzug war machtig angewachsen. Mit Sofer im Ginverständniß hatten Straub und Speckbacher schon am 28. ihre Mannschaft an ben Innbruden von Sall und Bolbers aufgestellt, damit ber Feind nicht von da ben Tirolern in den Rucken komme. Um fruhen Morgen des 29. Mai brachen die Tiroler und Desterreicher in drei Colonnen und in der gleichen Richtung auf, wie vier Tage vorher; Buol bildete mit einer Abtheilung seiner Mannschaft am Dag Lueg die Reserve; den Angriffsplan hatte Oberftlieutenant Ertl entworfen. Bur Rechten ging unter Oberftlieutenant Reigenfels eine Colonne von 5 Compagnien Infanterie, einer halben Schwadron Reiter, 2 Geschützen und etwa 2000 Mann Tiroler auf ber Ellbogener Strafe gegen ben Inn bin bor; bas Centrum, 7 Compagnien Infanterie, eine balbe Schmadron und 8 Geschütze führte Ertl; bei ihm befand fich auch hofer mit ber Maffe ber Landesschützen, wohl gegen 2000 Mann, die freilich nicht alle ins Gefecht kamen. Seine Richtung ging nach bem Berge Sfel. Gine kleinere Colonne gur Linken, die Aufgebote von Meran, Mais, Algund und dem unteren Bintschgau mit einer Abtheilung Militär, ging gegen Natters und die Gallwiefe; ihr zog der unerschrockene Rothbart, der

Rapuziner Joachim Haspinger, mit bem Crucifix voran. Schon als einundzwanzigjähriger Student erwarb er sich beim Aufgebot von 1797 eine Auszeichnung; zehn Jahre nachher war er von den Baiern als verdächtig von seiner Stelle in Schlanders entfernt und nach Rlausen internirt worden. Hier blieb er, wie sein Ausdruck lautete, bis die öfterreichische Trompete wieder durch die Tiroler Thäler schalte.

Die Baiern waren zwischen 7 und 8000 Mann stark; ihr rechter Flügel hatte das Seitengebirge, die Gallwiese und den Raum dis Mutters und Natters besetht; ihre Mitte stand auf dem Isel; links dehnten sie sich gegen Ambras, den Paschberg und Vill aus. Ihre Reserve stand unten bei Wistau.

Auf den beiden Flügeln wurden die Baiern zuerst geworfen; rechts mußten fie Natters und die Gallwiese raumen, links erfturmte eine Abtheilung Defterreicher und Tiroler bas Schlof Ambras, indeffen auch unten im Thale bei Sall und Volders die Baiern zurückgedrängt und die Brücken von ihnen felbst zerftort waren. Sartnäckiger und lange Zeit unentschieden wogte ber Kampf im Centrum; die Baiern schlugen fich hier mit größter Tapferkeit, aber auch die Angreifer, Defterreicher wie Tiroler, bedeckten sich mit Ruhm. Der merkwürdige Rampf löfte fich naturlich in eine Menge einzelner Episoben auf, bie alle zu berichten felbst bem forgfältigften Samm. ler nicht gelingen wird; aus ihnen allen hebt fich das Eine glänzend hervor: die heroische, von Freund und Feind bewunderte Tapferkeit der Tiroler. Mancher von ben Schüten durfte fich ruhmen, feinen Fehlschuß gethan gu Biele fturzten fich mit verkehrtem Gewehr mitten in den Feind baben. und erfturmten unter bem heftigsten Feuer die von ihm besetzten Punkte. Ein Vater brachte nur die Leiche seines Sohnes aus dem Gefecht in Sicherheit und kehrte bann wieder ins Keuer gurud. Die Berwundeten verschmähten die Gulfe, um die Bahl der Rampfer nicht zu mindern; todtlich Getrof. fene ließen fich unter die nachften Bäume tragen und feuerten die Borübergehenden zum Rampfe an.

Es war gegen Mittag, als die Angreifenden auf der ganzen Linie das Nebergewicht ersochten hatten und die Baiern in die Ebene zurückwichen. Die Tiroler und Oesterreicher beschossen aus ihrer überlegenen und gedeckten Stellung den Feind mit Ersolg; bald war er die gegen Wiltau zurückgedrängt und suchte hier durch Kartätschenschäffe den Andrang der Gegner abzuwehren. Noch einmal meinte Derop in den Nachmittagsstunden die verlorene Stellung wieder zu gewinnen; einen Augenblick hatten auch die Baiern das Schloß Ambras wieder genommen und drangen zugleich auf dem Isel vor, aber ein glücklicher Angriff unter Ertl entriß ihnen diese vorübergehenden Vortheile. Es trat eine Pause ein; den Tirolern sing die Munition an zu fehlen und sie erwarteten den Zuzug der Oberinnthaler, der die Lage des Feindes verzweiselt machen mußte. Um Zeit zu gewinnen, ließ Ertl die weiße Fahne

aufsteden und bem hairischen General eine Capitulation anbieten. Die ward natürlich noch abgelehnt, aber Deroy war boch in einer Lage, in ber auch ihm Rinkels und Biffons Schickfal bereitet werden konnte. Seine Truppen hatten gelitten\*), die Buguge ber Bauern vom obern Inn wurden jeben Augenblick erwartet; Die Scharnig und Leutasch waren wieber in ihren banden; in Birl war ichon ein bairisches Pitet von ihnen aufgehoben worben. So hatte benn auch der bairische General kein Interesse an der Erneuerung bes Rampfes; ihm war die Pause erwunscht, benn sie erleichterte bie Ausführung feines Entschluffes, in ber Nacht Junsbruck zu räumen. Um bie Gegner zu tauschen, ließ er die außersten Vorposten stehen und trat bann, als die Nacht einbrach, so ftill wie möglich den Rückzug an. Mitternacht war fein Feind mehr in Innsbruck. Benige Stunden fpater tamen die erften Bauern und Sager in die Stadt, bald drangten die Maffen nach und ehe ber 30. Mai zu Ende neigte, war Innsbruck mit vielen Taufenden fiegreicher Bauern und Solbaten erfüllt. Es war der eilfte Tag, seit Brebe feinen tropigen Ginzug gehalten und bie Tiroler im Bonaparte'ichen Stile abgekanzelt hatte. In brangender Gile und von ben ftreifenden Schüten geneckt und beunruhigt, jog Derop am linken Ufer bes Inn gegen Rufftein; die lette Strecke mußte in außerster Ermattung und Bedrangniß über ben Angerberg gurudigelegt werden, benn allenthalben waren bie Bauern wieder lebendig geworden, jumal an den Stellen, wo vierzehn Tage früher Berftorung, Brand und Mord bie Spuren ber Sieger bezeichnet hatten.

Der Kampf am Berge Jel war recht eigentlich ein Sieg der Bauern. Obwohl die kleine Truppenabtheilung trefflich eingriff, so gebührte doch den Tirolern der größte Ruhm dieses Tages. Bauer und Soldat hatten sich wieder ausgesöhnt in der blutigen Gemeinschaft; aber für die Shasteler, Marschall und ihre Kriegskunst war der Kampf am Jel eine bittere Beschämung. Die herren vom Generalstab und vom Bureau hatten trot aller prahlenden Betheuerungen, auszuharren dis auf den letzten Mann, den einzigen Kampf, dessen Leitung ihnen anheim siel, kopssos geführt und suchten dann entmuthigt das Weite; die Lauern und ihre heroischen Führer hielten eine kleine Truppenschaar saft mit Gewalt im Lande zurück und machten dann mit einem Schlage wieder gut, was die Kriegführung vom Handwerk unverantwortlich verdorben hatte.

<sup>\*)</sup> Die Angaben über ben Berlust ber Baiern am 25. und 29. Mai gehen sehr auseinander; bairische Berichte wollen nur 50 Tobte, 323 Berwundete und 180 Bermiste zugeben; auf ber andern Seite hat man ihn bis über 2800 Mann berechnet. Nach einer glaubwürdigen Berechnung (s. Rapp S. 355) hatten die Baiern am 25. und 29. Mai ungefähr 200 Tobte, 700 leicht und schwer Berwundete und 200 Gefangene. Dazu kam dann noch der Berlust bei Hall, Bolbers und auf dem Rückzuge. Die Tiroler geben 62 Tobte und 97 Berwundete, die Desterreicher 25 Tobte und 59 Berwundete an.

Tirol war abermals frei; Derop war bis nach Wafferburg zurückgewischen; im Süden hatte Leiningen, der mit seinen 6—700 Mann von der Brennerstraße dahin aufgebrochen war, Trient wieder besetzt. Nur in Aufstein hielt sich noch der Feind.

Um gleichen Tage wie Tirol, hatte auch Borarlberg fich frei gemacht. Durch feine Berührung mit ber Schweiz und bem Bodenfee, burch die Nabe der rheinbundischen Gebiete hatte bas land feine eigenthumliche Bedeutung; für Tirol war es eine Schutwehr nach Westen und zugleich ein wichtiger Safen zur Ginfuhr fremden Getreides. Die Bevölkerung, der tiroler vielfach verwandt, wenn auch offener, heiterer und leichtblütiger als öftlich vom Arlberg, hegte die gleiche Gefinnung wie Tirol. So hatte es denn auch des treuherzigen Aufrufes, den die Tiroler nach ihrem Siege im April an die Nachbarn im Vorarlberg erließen\*), kaum bedurft; das Land hatte sich erhoben, die Schützen sich bewaffnet, wie in Tirol. Im Anfang Mai hatte Chafteler auch ein paar hundert Mann Soldaten hinüber geschickt. Der Rückschlag ber Ereignisse an der Donau war freilich auch hier fühlbar geworden. Um Mitte Dai schoben fich frangosische und württembergische Truppen nach dem Bodenjee vor; das Vorarlberger Aufgebot war bereit, fie zu empfangen. Da kam die niederschlagende Nachricht von Wörgl und die faliche Kunde, gang Tirol habe sich ichon unterworfen. Die Mehrzahl ber Truppen verließ jett das Land, das Aufgebot zerftreute fich bis auf einen Saufen von einigen hundert Mann, der gegen Sohenems zuruckwich, und eine französische Colonne, unter General Grouvel, zog (25. Mai) ohne Widerstand in Bregenz ein. Aber das Land war damit so wenig unterworfen wie Tirol mit Innebruck. Die wackere Schaar bei hoheneme, von Riedmuller, Ellensohn und Müller geführt, war entschlossen Stand zu halten; fie riefen ihre Rameraden von Neuem zu den Waffen und binnen achtundvierzig Stunden waren am 28. Mai wieder einige taufend Mann versammelt; auch der Rest von Truppen, ctwa 150 Mann, schloß sich ihnen an. andern Morgen ruckte der Feind mit 1000 Mann Infanterie, 500 Reitern und einigen Kanonen an. Er ward nach bem Dorfe Klien zuruckgebrängt, bann das Dorf von den Borarlbergern in hitigem Kampfe genommen, ber Feind nach Dornbirn guruckgeworfen und, wie er fich abermals stellen wollte, nach der Brücke bei Lauterach getrieben, wo er mit feiner Reiterei den Unbrang des Landsturmes aufzuhalten suchte. Von ber einzigen Compagnie Defterreicher und einer dreipfundigen Ranone unterftutt, durchbrachen auch hier die Vorgelberger seine Stellung und drängten ihn nun in wilder Flucht nach Bregenz zurud. Auch bort war kein halt mehr; er mußte nach Lindau weichen und noch am Abend zogen die Sieger in Bregenz ein.

In den Siegesjubel über biefe herrlichen Erfolge fiel die Botichaft von

<sup>\*)</sup> S. bei Hormapr, A. Sofer II. 55.

bem zweitägigen Riesenkampse von Aspern. So schien auch auf dem großen Kriegsschauplate das traurige Geschick vom April sich zu wenden. Und welche Hülfe gab dieser Kamps in den Bergen dem Sieger von Aspern! Die Berbindung zwischen Deutschland und Italien war dem Feinde wieder verschlossen, die Streitkräfte Württembergs und Baierns in Schach gehalten, die Gährung in allen Gebirgslanden von Kärnthen bis nach dem Beltlin und der Schweiz frisch geweckt. Ein zweiter, entscheidenderer Sieg im Marchfeld, und diese Aufstände im Kücken des geschlagenen Feindes mußten ihm verderblich werden!

Zunächst waren die südwestlichen Gebiete des Rheindundes nicht ungefährdet. In Baiern zwar stimmte die Politik gegen Oesterreich auch zu den volksthümlichen Antipathien, die sich durch den Tiroler Kampf und die Streifzüge von dort zu wirklicher Erbitterung gesteigert hatten, aber schon in Franken war es anders; namentlich in den ehemals brandendurgischen Gebieten sühlte man sich mehr zu Preußen hingezogen, als zu der Politik, die Baiern jetzt verfolgte. In Schwaben vollends, wo auf der großen Zahl der ehemals Reichsunmittelbaren, der Grafen, Ritter, Städte und geistlichen Körperschaften, die Tücke der Rheindundssouveränetät am härtesten lastete, oder wo eine Menge von Parcellen zwischen dem Lech und dem Oberrhein noch vor wenig Jahren österreichisch gewesen war, regten sich Sympathien genug für den Kampf, den Oesterreich socht. Die Botschaft von Aspern hatte diese stillen Gedanken ermuthigt; die Siege am Berge Isel und bei Hohenems konnten die Gelegenheit zum Ausbruch werden.

Auch in Mittelbeutschland war es jest lebendig geworden; aus Böhmen führte ber Bergog von Braunschweig ein Freicorps nach Sachsen. Friedrich Wilhelm, ber Sohn bes unglücklichen Berzogs, bem ber Lag von Auerstädt Leben und Rrone entrig, gablte gu den rubrigften Gegnern ber Bonaparte'ichen herrschaft. Wir erinnern uns bes Antheils, ben er ichon im Spätjahr 1808 an den Vorbereitungen in Schlesien nahm und wie fein ungestumer Gifer bort mehr in Schranken gehalten, ale angespornt werden mußte. Der Berjog war eine reizbare, leidenschaftliche Natur; während seiner preußischen Dienstzeit, die mit ber Capitulation von Rattau zu Ende ging, hatte man fich manchmal über sein unbändiges und tropiges Wefen zu beschweren gehabt. Das Schicksal seines Hauses, der erschütternde Ausgang des Baters und der Tod seiner Gemahlin gaben ihm etwas Düsteres und Verbittertes. haßte in Napoleon den Urheber des öffentlichen und seines häuslichen Leidens; die Fehde, die er führte, galt der deutschen Sache und war zugleich ein Rachekrieg ganz persönlicher Art. Sich dem Sieger zu beugen, wie so Mancher, ober in untriegerischer Muße abzuwarten, bis fremdes Blut ihm fein gutes Recht erstritt, dazu besaß Friedrich Wilhelm zu viel fürstlichen und

kriegerischen Stolz; er wollte lieber in thätigem Kampfe unterliegen, als sich in der Geduld des Ertragens üben. Und er war kein zu verachtender Gegner. Ein tapferer, verwegener Soldat, im rüftigen Mannesalter von 38 Jahren, auch äußerlich eine stattliche kriegerische Erscheinung, dabei von schlichtem schmucklosem Wesen, verstand er es sehr gut, Männer gleicher Art an sich heranzuziehen. In seinem schlichten schwarzen Wassenrock, seiner tuchenen Veldmüße, den einfachen Säbel umgeschnallt, stand er unter seinen Leuten doch gebietend und allverehrt da; denn er theilte die Mühen und Entbehrungen des letzten Soldaten und machte ihn durch sein Beispiel fähig zu den schwersten Dingen.

Als der Krieg bevorstand, ging er nach Wien und schloß einen Bertrag mit Desterreich (Kebr. 1809), wonach er als "beutscher Reichsfürst" und als Verbündeter des Raiferstaates ein Corps von 2000 Mann auf eigene Kosten wart. Sein Gedanke war, nach Norbbeutschland, besonders nach seinem Erblande vorzubringen und eine Infurrection im Rucken bes Feindes zu erregen. In Schlesien, wo ihm von seinem Erbe noch bas kleine Fürstenthum Dels geblieben war, begann er bann feine Berbungen und fette fie fpater zu Nachod in Böhmen fort. Gine stattliche Zahl von Officieren, die meistens früher in preußischen ober braunschweigischen Diensten gewesen, strömte ihm ju; es waren anfange mehr Officiere als Gemeine. Der herzog beschloß vorerft 2 Jägerbataillone, ein hufarenregiment, eine Abtheilung reitender Artillerie mit vier Geschützen, 2 Schwadronen Uhlanen und eine Compagnie Scharfichüten zu errichten. Gin einfacher ichwarzer Waffenrock mit blauen Aufschlägen, das Lederzeug von gleicher Farbe und der schwarze Tichako, den ein dunkler Federbusch und ein weißer Todtenkopf schmuckte, gab dem Freicorps ein zugleich ernstes und bedeutsames Aussehen, das zu dem Namen: "Legion der Rache" wohl pafte\*).

Durch Werbungen an der sächsisch-böhmischen Grenze bildete sich dann der erste Stamm des neuen Corps; das Scheitern Katts und Dörnbergs führte ihm die beiden Leiter und die Reste ihrer Mannschaft zu. Auch von Schills Schaar ist nach der Stralfunder Katastrophe ein Rest in die schwarze Legion übergegangen. Die ersten Ereignisse des Feldzuges waren freilich entmuthigend genug, denn der Ausbruch der Freischaar erfolgte in dem Augenblick, wo Napoleon schon vor Wien stand. Der herzog wollte sich zunächst nach Sachsen wenden; dort war nur eine kleine Truppenmacht von einigen tausend Mann unter Thielmann zurückgeblieben, der König selbst fühlte sich

<sup>\*)</sup> S. Devbe, G. v. b., ber Feldzug bes herzoglich braunschweigischen Corps im Jahr 1809. Berlin 1819. Schneibawind, ber Feldzug bes Herzogs Friedrich Wilhelm u. s. w. Darmstadt 1851. W. Teichmitller, Gesch. bes herzogl. braunschw. Leibbataillons. Braunschw. 1858. Vergl. namentlich: Aus bem Tagebuch bes General Wachbolz S. 177 ff.

in Dresben nicht mehr ficher und ging nach Leipzig. Db freilich Sachien ber rechte Boden fur einen freiwilligen Aufschwung bes Bolkes felbft mar. icheint zweifelhaft; theils wirkliche Lonalität gegen ben Konig und feine Dolitik, theils ber kleinburgerliche Nüplichkeitsfinn, ber hier tief eingewurzelt war, ließ die Schmach bes Rheinbundes weniger als anderswo empfinden. Es war ber erfte Schlachttag von Aspern, an bem ber Bergog bie fachfifche Grenze überschritt und Bittau besetzte. Gine Proclamation forderte alle beutschen Stämme auf, die Waffen zu ergreifen; jest ober nie fei ber rechte Beitpunkt, Deutschlands Unabhängigkeit zu erkampfen. Die nächste Wirkung bes Aufrufes entsprach freilich ben Erwartungen bes herzogs nicht; bagegen famen ihm vom Guben und Norden Botichaften, die nichts Gutes verhießen. Er zog bas noch wenig gablreiche Corps wieder nach Böhmen guruck und ließ in Bittau nur eine Abtheilung hufaren. Indeffen hatte Thielmann seine Thatigkeit mit einem Streifzuge nach bem Töpliger Thal begonnen und bort ein Pitet Sufaren abgeschnitten; bann wandte er fich gegen Bittau. In einem glücklichen Ueberfall gelang es ihm, die Reiterabtheilung, die ber Bergog bort gelassen, zu überraschen und zu zersprengen (30. Mai). Die Scharte auszuwegen, ließ ber herzog noch in ber Nacht 120 Sager, 40 bufaren und 2 Ranonen dahin aufbrechen, und bevor der Tag kam, waren bie Sachsen in einem glanzenden Angriff, ber fie forglos überraschte, wieder aus Bittau herausgebrangt. Den Bewohnern, die im Verdacht waren, Thielmanns Ueberfall begünstigt zu haben, wurde eine Contribution von 6000 Thalern auferlegt, aber bas Städtchen felbst geräumt. Die Contribution und eine Drohung, bie ber Bergog beim Abzug aussprach, gab bann bem fachfischen Rührer Anlaß, in einem Aufruf, den sein König nachher öffentlich mißbilligte, ben Bergog nach Bonaparte'scher Art zu behandeln. Er hieß ihn einen Räuberhauptmann und meinte, "die frevelhafte Gefinnung des Prinzen von Braunschweig könne nur die tiefste Berachtung gegen ihn erzeugen und Mitleid gegen feine Dhnmacht einflößen."

Sest rührte sich auch Desterreich. Ein Corps von 5 Linienbataillonen und 8 Bataillonen Landwehr, eine Abtheilung Schüßen, 4 Schwadronen und 2 Batterien sollten unter General Am-Ende nach Sachsen ausbrechen und eine andere Abtheilung unter Radivosevich ihnen folgen, um einen Streifzug nach Baireuth und Franken zu unternehmen. Am 9. Juni vereinigte sich der Herzog zu Aussig mit den Truppen, die Am-Ende dort versammelt hielt. Auch der geizige Kurfürst von Hessen, über sich gebracht, eine kleine Truppe von ein paar hundert Mann zu bilden, über sich gebracht, eine kleine Truppe von ein paar hundert Mann zu bilden, die, bunt gemischt und im beliebten Zopfstil uniformirt, zugleich bestimmt schien, alle Wassengattungen des alten hessischen Heeres in verzüngtem Maßstabe darzustellen. Es waren im Ganzen gegen 10,000 Mann mit 20 Geschüßen, die so an der sächsischen Erenze vereinigt standen. Ein Aufruf forderte die Sachsen auf, sich nicht

länger burd bie frangofischen Lockungen täuschen zu laffen, sondern ber beutiden Sache fich anzuschließen; bann ging es auf die fachfische Sauptftabt los. Das fleine fachfische Corps von faum 2000 Mann wich gurud, und am 11. Juni zogen Um-Ende und der Bergog in Dresden ein. Den gegen Bilbbruff zurudweichenden Sachsen brangte bann am andern Tage ber Berzog nach und lieferte ihnen ein gunftiges Gefecht, bei dem er nur zu schwach an Bahl war, um es zu einem gang entscheibenden Erfolg zu führen. Bei ber Verfolgung ber Sachsen waren Bilebruff und ein Dorf in ber Nahe burch bas Freicorps hart mitgenommen worden; ber Bergog hielt ein warnendes Erempel für nothig und ließ einen hufaren vor der Fronte fufiliren, mehrere andere aus ihrem Regiment ausftogen. Die begangenen Excesse kamen aber zur Kenntniß bes Erzherzogs Karl, ber barüber einen migbilligenben Brief an den Herzog schrieb; die perfide Beröffentlichung dieses Schreibens hat dann großes Auffeben erregt und ift von den Feinden rührig ausgebeutet worden, die Legion als einen Saufen "brigands" zu schilbern\*).

Schon jest zeigte fich, daß ber öfterreichische Buzug keine befondere Berftärkung mar. General Um Ende mar eine lächerlich unbedeutende Perfonlichkeit, die Niemandem Respect einflößte; den Gedanken, welche die schwarze Legion erfüllten, war er völlig fremb. In angftlicher Scheu, etwas zu magen, hatte er ben Bergog bei ber Verfolgung ber Sachsen nicht unterftutt und war überhaupt zu kühnem Vordringen nicht geneigt. Er meinte, es genuge, wenn er die bohmifche Grenze ichute, die von dem ichwachen fachfischen Corps nicht viel zu fürchten hatte, und wollte fich barum auf militärifche Promenaden burch Sachfen beschränken, deren Erfolg im Großen nichts bedeutete. Es hatte in feiner Macht gelegen, ber Thielmann'ichen Colonne auf ihrem Rudaug einen tobtlichen Stoß zu geben, bann nach Beftfalen hin aufzubrechen und in die Gegenden, wo die Stimmung für ben Aufftand ungleich gunftiger war, als in Sachfen, vorzubringen. Bas Dörnberg und Schill burch ungluckliche Anlage bes Planes und Schwäche ihrer Unterftühung miglungen war, das hatte durch ein Corps von zehntaufend Mann ohne Zweifel mit ganz anderem Erfolge wieder aufgenommen werden konnen.

Der österreichische General war aber für solche Entwürfe nicht zu entstammen; er hinderte jetzt die Verfolgung und ließ den Sachsen Zeit, ihre Ergänzungsmannschaft zu sammeln und sich auf das westfälisch französische Corps, das König Jerome heranführte, zurückzuziehen. Während Am-Ende in Dresden blieb, wandte sich der Herzog nach Meißen und suchte, so gut es ging, durch Werbung seine tapfere Schaar zu verstärken. Sie mochte

<sup>\*)</sup> S. Wachholz, S. 246. 275 ff. Das Schreiben bes Erzberzogs war von Thielmann aufgefangen, von ihm an ben Perzog gesenbet, aber zugleich von ihm in ben Leipziger Blättern bekannt gemacht worben.

in diesem Augenblick 1200 — 1400 Mann stark sein. Die sächsische Regierung lieferte im Aleinen ein Borspiel zu ihrer Politik im Jahre 1813. Das Ministerium suchte durch eine Sendung in das Hauptquartier auf dem Marchfelde die Desterreicher günstig zu stimmen und die gesorderten Contributionen abzuwenden; der König besavouirte den Schritt und floh von Leipzig nach Frankfurt.

Indessen hatte Am-Ende in Prag angefragt, ob er weiter vorrücken durfe! Acht Tage nach der Besahung von Dresden kam die Erlaubniß und der größere Theil der Truppen brach nun, vereinigt mit dem Herzog, gegen Leipzig auf. Die Sachsen wichen zurück und nur ihre Nachhut stieß noch mit der Legion zusammen; am 22. Juni zogen der Herzog und die Desterreicher in Leipzig ein. Gine energische Berfolgung der Sachsen unterblieb aus denselben Gründen wie vorher bei Dresden. Jeht näherten sich freilich auch von Westfalen her die Truppen, die Napoleon gegen die sächsische Expedition hatte mobil machen lassen. Wir werden später von ihnen hören.

Auch das Corps von Radivojevich war inzwischen, sechs Bataillone und einige Schwadronen ftark, von Eger nach dem Fichtelgebirge aufgebrochen, um Baireuth zu besetzen, wo befreundete Stimmungen es erwarteten. Radivojevich war freilich so wenig wie Am - Ende ber rechte Mann, solch ein Unternehmen mit Geift und Rühnheit auszuführen. Um 13. Juni waren die Defterreicher in Baireuth eingernatt; der frangosische Intendant wurde gefangen, in rafchen Streifzugen nach Bamberg und Nurnberg aufehnliche Summen theils aus feindlichen Caffen, theils durch Rriegsfteuern erlangt. Major Karl von Rostig, ber frühere Abjutant bes Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, schon 1808 mit den Vorbereitungen ber Erhebung eifrig beichäftigt, suchte eine frankisch-öfterreichische Legion zu organisiren\*). Die Stimmungen waren hier anders als in Sachsen. Im preußischen Frankenlande war die alte Anhänglichkeit, die 1806 bei ber Losreißung sich so rührend geäußert, noch unverwischt; in ben frankischen Bisthumern war wenigstens von dem Defterreicher-Dag nichts vorhanden, in den die Altbaiern hineingebett waren; in Nürnberg öffnete bas Bolt bem öfterreichischen Detachement, bas fich näherte, gewaltfam die Thore, verhaftete die Beamten und rig die bairischen Wappen herunter.

Diese Bewegung ging weit durch die franklichen Lande; sie ergriff auch ein kleines Gebiet, das erst in jüngster Zeit hatte rheinbundisch werden muffen. Es ift früher erzählt worden, wie Napoleon in seinem ersten Sie-

<sup>\*)</sup> Aus ben Actenstücken in ben Palingenesien II. 280 ff. ergiebt sich schon, baß bie Aufnahme ber Desterreicher eine anbere war, als in Sachsen. Bemerkenswerth ist noch eine Stelle in bem Aufruf von Nostitz: "Ihr werbet einstweilen unter österreichischen Fahnen fechten, bis Euer voriger Landesherr Euer Land wieder aus Eueren Händen zurück empfangen hat. Desterreichische Feldzeichen heißen für Euch nur: die allgemeine Sache und ber Schutz bes Kaisers."

gestrausche an ber Donau ein Decret ergeben ließ, das den beutschen Orden aufhob, feine Guter ben Domainen ber Rheinbundsfürsten übergab, Mergentheim an Burttemberg wies. Statt ber milben Regierung bes Erzherzogs Anton unter die Zwingherrschaft König Friedrichs zu gerathen, war ein schlimmer Tausch; von den Bewohnern ward dies auch tief empfunden. Wie zum Sohne ward am Namenstage des alten Landesherrn die Suldigung von bem neuen eingenommen und fogleich mit ber verhaften Conscription begonnen. Das traf zusammen mit ber Siegesbotschaft von Aspern und ber Nachricht vom Unmarich ber Defterreicher\*). Unter ber Führung einiger österreichischer Soldaten brachen die Bauern auf, überfielen (25. Juni) die Stadt Mergentheim, die fich ruhig hielt, entwaffneten die kleine wurttembergifche Besatung, nahmen die Beamten feft und bildeten einen Infurrections. Schlimmeres wehrten die ehemaligen Beamten des Deutschordens und die Mergentheimer felbst durch ihre Bermittlung ab. Der Bürttemberger Tyrann ergriff mit Begier die Gelegenheit, ein Erempel Bonaparte'ichen Cerrorismus zu ftatuiren. Schon wenige Tage nach dem Aufstand brach eine Truppenabtheilung auf; die Insurgenten wurden nach kurzem Widerftand geworfen, die kaum vertheidigte Stadt mit Sturm genommen. genoffen verfichern, daß dabei scheufliche Brutalitäten vorgekommen find. Das Thormadden am Wachbacher Thore ward verwundet, auf einen Priefter am Altar und auf ein blödfinniges Madchen geschoffen, bas Armenhaus geplündert. Ein Kriegsgericht griff eine Anzahl der angeblichen Radelsführer heraus, ließ beren einige hängen, andere erschießen. Viele wurden zur Festungsarbeit verurtheilt und ihr Bermögen confiscirt, die Orbensmitglieder verjagt ober auf den Asperg geschleppt. Ja es soll ein Befehl ergangen fein, worin gedroht war, jebes Dorf, das fich an einem württembergischen Beamten vergreife, anzugunden und alle erwachsenen mannlichen Bewohner niederzumachen! Der Ronig ließ bie Beftrafungen mit der Erklärung bekannt machen: "er wolle einen beilsamen Schrecken Denjenigen einflößen. bie in ben von Defterreich abgetretenen Provinzen versucht fein möchten, ben Einflufterungen einer Macht Gehor ju geben, die in ihrer Gelbftfucht tein Mittel verschmähe, durch das fie ihre Eriftenz friften könne." Auch in Tutt. lingen, Stockach und an anderen neuwürttembergischen Orten zeigten sich einzelne Widersetlichkeiten, die natürlich, leicht unterdrückt, ben Anlaß zu ftrengem Ginschreiten gaben.\*\*)

Am gleichen Tage, wie zu Mergentheim, war auch in Gessen ein neuer unglucklicher Bersuch gemacht worden, das verhaßte Regiment Jerome's abzuschütteln. Ein fünfundsiebzigjähriger Beteran, Oberst Emmerich, auch in

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungefriege II. 388 f.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Berordnungen und Stedbriefe im Burttemb. Regierungsblatt. Rr. 36. 37 f.

bie Dörnberg'sche Erhebung eingeweiht, stand diesmal an der Spike. Ein Haufe Bauern übersiel (23. Juni) Marburg, wurde aber zurückgedrängt, von den Führern mehrere gesangen. Außer Emmerich befand sich unter ihnen der Hofrath Sternberg, Prosessor der Pathologie und Director der Krankenanstalt in Marburg; ihn wie Emmerich und zwei ehemalige Hesselche Soldaten, Günter und Muth, traf als Aufrührer das Todesurtheil; sie wurden am 18. und 19. Juli in Cassel erschossen. Der greise Oberst starb unerschrocken, wie ein alter Soldat, ohne Binde, die Tabakspfeise in der Hand und mit dem Ruse: "es lebe der Kurfürst")."

Bohl ist so manches Opfer nuglos gefallen, schon weil unsere Natur und geschichtliche Entwickelung die Eigenschaften von Verschwörern und versagt hat; aber es gab sich auch überall kund, daß die alten Stimmungen verändert waren. Eine kraftvolle Leitung der Expedition in Sachsen konnte doch zu bedeutenden Ergebnissen führen, und wenn den Kranzosen auch nur ein großer Unfall begegnete, so waren bei dieser Gährung des Volkes die Volgen unberechendar. Das fühlte Niemand klarer als Napoleon; mit Unmuth sah er, daß diese Bewegungen tiesen Eindruck in Paris selbst machten und die Hoffnungen der alten Parteien sich selbst wieder hoben. "Wenn solche Streifzüge ohne Bedeutung, schrieb er an seine Minister, Euch in Unruhe bringen, was soll dann geschehen, wenn ernste Ereignisse eintreten?" Aber er hielt selbst diese Zeichen der Zeit nicht für unbedeutend. "Fort aus diesem Kriege, hat er nachher selbst gesagt, sonst sind wir von tausend Vendeen umrinat."

Eine Erhebung im beutschen Norden war freilich immer durch Eines bedingt: die Mitwirkung Preußens. Seit den blutigen Tagen von Aspern war denn auch die Hoffnung auf seinen Beitritt neu belebt.

Es hatte sich nach Steins Rücktritt vom Ministerium rasch enthüllt, welch ein folgenreicher Sieg für die französische Politik in diesem Wechsel lag. Mehr durch hösische Gunst und deren untergeordnete Werkzeuge als durch Principien bestimmt, zeigte das Ministerium Altenstein weder Beruf noch Neigung, die großen Traditionen innerer und äußerer Politik, die Steins Ministerium unsterblich machten, getreu festzuhalten und zu verfolgen. Das von dem Borgänger Begonnene ward entweder nur mangelhaft ausgeführt, oder seine Grundsätze geradezu verlassen. Die Ungunst, womit die hösischen Kreise Steins Einwürfe einer Repräsentativversassung aufgenommen, ward jetzt auch von dem Ministerium getheilt; Altenstein machte kein hehl daraus, daß er den reichsständischen Institutionen abgeneigt sei. Ein Mann wie Schön, welcher die Stein'sche Ueberlieferung vertrat, verlor seinen Einfluß

<sup>\*)</sup> S. bas Einzelne bei Lynker, Gefch. ber Insurrectionen S. 171 ff.

und wurde balb nachher auf eine Präsidentenstelle entsernt; die übrigen Mitglieder der neuen Berwaltung, wie Dohna und Beyme, folgten aus Schwäche der neuen Strömung. Kaum gelang es noch Scharnhorft in seiner anspruchslosen Zurückhaltung, das begonnene Werk der militärischen Resorm zu schüben; Gneisenau und Grolman zogen sich verstimmt zurück. In den patriotischen Kreisen drang bald die niederschlagende Ueberzeugung durch, daß die Verwaltung, die Steins Erbschaft angetreten, ein Ministerium "ohne Einheit, Leben und Kraft" sei\*).

Der König, obwohl er lebhafter als je ben hohen Werth bes geschiebenen Ministers fühlte, stand boch auch unter bem Einsluß bieser veränderten Lage. Die Reise nach Petersburg, gegen die Stein sich mit Recht gesträubt, war im Anfange des Jahres 1809 unternommen worden. Mit glänzenden Festlichkeiten suchte der Czar die Erinnerung an Tilst und das Bewußtsein des gegenwärtigen Elends zu betänden. Aber, wie die deutschgesinnte Partei in Preußen richtig vermuthete, es ward zugleich die Neigung der Theilnahme an dem bevorstehenden Kriege von dem Verbündeten Napoleons geschickt eingeschläsert und der König in der Ansicht bestärkt, daß er ohne Rußland sich nicht in einen neuen Kampf begeben dürse. "Die Reise, schrieb damals Stein an Gneisenau, war gemacht, zu blenden; man wird Pomp für Krast, surchtsame Weichlichkeit für Klugheit nehmen und das Augenblicken Ruhe noch gern mitnehmen wollen, über die Zukunft, die eine qualvolle, demüthigende Existenz verkündigt, sich verblenden."

Es widerfuhr der Politik des neuen Ministeriums beinahe das Gleiche, wie vor der Katastrophe dem Grafen Haugwiß. Sie verscherzte das Bertrauen der patriotischen Männer, ohne das Napoleons zu gewinnen. Jene klagten über den Abfall von der guten Sache, dieser deutete die Schwankungen am Hose und der Regierung als unmächtige Gelüste der Auslehnung gegen ihn. Die That Schills, so wenig die Regierung damit zusammenhing und so unzweideutig sie verrieth, wie peinlich sie ihr war, wurde doch ihrer Mitschuld zugeschrieben; der französische Kaiser war so mißtraussch und gereizt gegen Preußen, wie jemals, und nur die kritische Lage hielt ihn ab, diesen. Gefühlen in drohenden Thaten Lust zu machen. So trug der bedrängte Staat mit die Berantwortung feindseliger Thaten, ohne deren Früchte zu theilen.

Wie ber Krieg bann seinen Fortgang nahm, folgte man kaum irgendwo mit größerer Spannung den Ereignissen, als in Königsberg. Die Friedensmänner fühlten, daß, je verbitterter der Kampf ward, sie beste schwerer ihre Stellung halten und Preußens eigne Eristenz sicherstellen konnten; die deutsche Partei hob in leidenschaftlicher Besorgtheit die Gefahren hervor, die sich mit jeder Stunde mehrten; der König rang mit sich selber und der schwen, ver-

<sup>\*)</sup> Pert, Steins Leben 11. 347.

tranungslosen Stimmung, die ihn seit Tilsit mächtiger als je beherrschte. Kurz vor der Schlacht von Aspern hatte der Prinz von Oranien mit ihm verschiedene Unterredungen, die auf eine friegerische Entschließung deuteten. Der König sprach es aus, wie tief er fühle, daß seine Existenz bedroht sei und der Untergang Desterreichs seinen eigenen nach sich ziehen müsse. Er schien geneigt, sich an Desterreich anzuschließen, wenn er nur die seste Ueberzeugung gewänne, daß der Kaiserstaat den Erklärungen, womit er den Krieg eröffnet, unwandelbar treu bleibe und nicht durch einen Separatsrieden die Interessen Europas und seine Berbündeten preisgebe. Mit Unterstützung von Geld, Wassen und Munition schien Preußen bereit, in kurzer Frist seine Wehrkraft auszubieten und sie unter den Oberbesehl des österreichischen Generalissimus zu stellen\*).

Anbers freilich lauteten bie Erörterungen, bie Graf Golz mit bem öfterreichischen Gefandten, Freiherrn von Beffenberg, pflog. hier mar erft von biplomatischen Unterhandlungen die Rebe, welche naturlich die Entscheidung hinauszogen und bem Feinde Zeit ließen, inbeffen ben tobtlichen Schlag gegen Defterreich zu führen. Graf Stabion wies barauf hin, wie nuplos folch eine weitaussehenbe bulfe fei. Defterreich, verficherte er, werbe nie bie Grundfate aufgeben, mit benen es ben Krieg begonnen; ichon bie Natur diefes Krieges erlaube das nicht. Desterreich fechte für seine Eristenz, die Napoleon nach feinen wiederholten öffentlichen Erklärungen vernichten wolle. Man muffe bem Raiferstaate auch bas allerlette Mittel ber Vertheibigung zerftört haben, ehe er sein Ziel aufgeben konne. Er werde nie einen Frieben ichließen ohne Preußen, vielmehr bie Intereffen beiber Staaten als innig verbunden ansehen. Gelb und Waffen konne man freilich keine liefern, boch wurde England ohne Zweifel bier aushelfen. Aber vor Allem fei eine rafche Entscheidung nothwendig; lange Berhandlungen, Erörterungen über Die kunftige Geftaltung Deutschlands feien in einem Augenblick nur nachtheilig, wo ber Feind die öfterreichische Hauptstadt besetzt halte. muffe man benfelben verbrängen, bann ihm ben Raub abnehmen. Uebrigens habe ber Biener hof wiederholt erklart, bag bas Ziel bes Kampfes Dieberherftellung fei, ein Biel, bas vor Allem auf Preugen feine Unwenbung finbe.

Es erfolgte ber Schlag von Aspern. Graf Finkenstein, ber bie Stimmung der öfterreichischen Kriegspartei treu abspiegelte, meldete in aller Erregung einen vollftändigen Sieg; die französische Armee sei "geschlagen und zersprengt." Welch ein Moment für Preußen, fügte er hinzu, wenn E. M. sich jest für Desterreich erklärt! Es kann kein günstigerer Augenblick kommen. Tausend ungünstige Umstände haben uns gegenüber Napoleon com-

<sup>\*)</sup> Ueber biese Berhanblungen f. bie Actenstude in ben Lebensb. ans bem Befreiungskriege II. 258 ff. Bgl. I. 296.

promittirt und er wird gewiß den leisesten Vorwand ergreifen, um seiner feindseligen Stimmung gegen Preußen Luft zu machen.

Die preußische Regierung sah die Dinge nicht so enthusiastisch an. Gben weil sie kühl und mißtrauend dem Gang des Kampfes folgte, hat sie damals nicht selten den Sachverhalt nüchterner gewürdigt, als die in Hoffnung und Begeisterung gehobenen Kreise in Desterreich. Sie hat z. B. von Anfang an in ihren Aeußerungen nach Wien davor gewarnt, daß man Napoleons Mittel und persönliche Uebersegenheit nicht unterschäßen möge; sie gab auch jest über den Erfolg von Aspern ein Urtheil ab, das durch die kommenden Ereignisse gerechtsertigt worden ist. Man kann sich nicht verhehlen, sagte das Ministerium, daß zunächst nur ein Angriss der Franzosen mit großem Berlust für sie zurückgeschlagen ist, im Uedrigen aber, da sie die Donauübergänge behalten haben, die Lage sich nicht geändert hat. Erst eine zweite Schlacht wird darum die Entscheidung geben; wird auch diese verloren, dann kann das allerdings das Verderben der Kranzosen nach sich ziehen.\*)

Um biese Zeit, kaum vierzehn Tage nach dem Kampse bei Aspern, kam der Prinz von Oranien in das kaiserliche Hauptquartier nach Wolkersdorf und brachte zene hoffnungsvolleren Eindrücke mit, die ihm die Gespräche mit Friedrich Wilhelm III. geweckt hatten.\*\*) Mit ihm kam Balentini, der mit dem Erzherzog und den angesehensten Generalen persönlich conferirte. Es war die Ansicht der Desterreicher, aus den pommerschen, märkischen und schlessischen Truppen eine Armee zu bilden, die im nördlichen und mittleren Deutschland operire; die preußischen Corps sollten sich an Erzherzog Ferdinand in Polen anschließen. Besonderen Nachdruck legten sie auf den Angriff Sachsens; man erobert Magdeburg in Dresden, äußerte Bubna gegen Balentini. So sicher dachte man sich den Beitritt Preußens, daß man die Frage erwog, ob es nicht zweckmäßig sei, die Führer der preußischen Corps handeln zu lassen, ehe noch der König sich erkläre\*\*\*).

Dies Alles ichien bedeutsam genug, um mit bem Konigsberger bofe

<sup>\*)</sup> Aus Berichten Finkensteins vom 24. und 26. Mai und minift. Depeschen vom 7. und 15. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Der Einbruck bieser Mittheilungen steht außer Zweisel; sie haben ben wesentlichen Anstoß zur Sendung von Steigentesch gegeben. Aber der Ausgang der Mission
hat wieder irre gemacht und man fing an, der Richtigkeit der Ausgang des Prinzen
von Oranien zu mißtrauen. Dieser blieb indessen, daß der König sich ihm gegenüber (15—16. Mai) ganz im triegerischen Sinne geäußert, und zwar so rückaltlos, daß darüber sofort Mittheilungen nach London gingen. Allein wenige Tage später
wurde ganz Entgegengesetzes berichtet; Friedrich Bilhelm III. war umgestimmt, wie
Einige glaubten, aus Berdruß iber die geheimen Berbindungen, die eine Art von
Zwang gegen ihn zu üben schienen. S. Gentz, Tagebücher S. 123. 131—133. 202.
Böllig ausgeklärt ist die Sache noch nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus ben hanbichr. Aufzeichnungen Balentini's.

anzuknüpfen, zumal jeht ein erster Erfolg der österreichischen Waffen solchen Anträgen Nachdruck gab. Kaiser Franz entschloß sich, den Oberst von Steigentesch an den preußischen Hof zu schicken, um dort die nöthigen Aufschlüsse über die Stellung der Heere zu geben und eine vollständige und kraftvolle Bereinigung beider Monarchien einzuleiten. Oranien und Valentini gaben ihm Briefe an Scharnhorst, Gögen und andere Gleichgesinnte mit.\*)

Steigentesch fand in Königsberg bieselben Schwankungen, in benen fich feit Steins Rucktritt die Politik Preugens bewegte. Der König - fo ergahlte man fich in Bonaparte'ichen Kreisen mit Berufung auf Steigentesch felbst - habe ben Oberften ziemlich trocken empfangen und geäußert: "Der Raifer verlangt jest Sulfe, später vielleicht wird er einen Separatfrieden schließen und mich preisgeben." Doch schien Friedrich Wilhelms Friedensliebe erschüttert. "Ich bin entschlossen, mich eines Tages mit Defterreich ju verbinden; es ist aber noch nicht Zeit. Segen Sie ben Rrieg fort; unterbeffen verftarte ich mich nach und nach, und bann erft werbe ich nuglich fein können." Und ein andermal: "Berseten Sie bem Feinde noch einen Schlag und ich werde einen Officier ohne Uniform in Ihr Lager schicken, um über die Mittel zu verhandeln." Während die Leute vom Ministerium auf weitläufige Berabredungen hindeuteten, brangten Scharnhorft und feine Freunde zur raschen, kuhnen Entscheidung. Den König selbst erfaßte bann wieder fein Migtrauen. "Als was foll ich Sie betrachten", fagte er eines Tages ju Steigenteich, "als einen unter bem Schut bes Bolkerrechts ftebenben Abgefandten, oder als einen Emiffar gur Verführung meiner Truppen?" Er beutete benn auch wohl auf Busagen, die er bem Czaren gegeben, und gab zu verstehen, daß nicht alle Aussicht verloren sei, auch diesen einst mit zum Rriege zu bestimmen. "Ich hoffe, zu kommen", so soll er fich geäußert haben, "und ich hoffe fogar, nicht allein zu kommen."

Indessen war aus einer Menge kleiner Borgänge zu erkennen, wie schwierig die Lage geworden. Wie die Franzosen diese Unterredungen mit Steigentesch noch im Laufe des Monats Juni ersuhren\*\*), so war auch durch andere Anlässe Preußen in den Augen des Imperators bedenklich compromittirt. Bald kam ein Waffentransport für den Herzog von Braunschweig durch preußisches Gebiet, dessen Begleitung sich auf die stille Einwilligung der Negierung berief, bald ward durch unvorsichtige und indiscrete Aeußerungen und Briefe der Verdacht geweckt, daß Preußen nur noch Zeit gewinnen wolle, um dann zu den Waffen zu greisen. Hatte doch Blücher auf die

<sup>\*)</sup> Je ne saurais m'empêcher, schrich Fintenstein, de nourrir l'espérance, qu'Elle prendra le parti digne de sa gloire, le seul qui pris promptement pourra garantir encore la monarchie Prussienne de sa destruction ...., pourra lui rendre son ancien éclat de gloire et de puissance.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Bericht bes westfälischen Gefandten Linben in Napoleons Correspondance inedite VII. 395 ff.

erste Nachricht von Schills Unternehmen sein Corps in Pommern fertig zum Aufbruch gemacht. Es war eben im Sommer und Herbst 1808 zu viel für die Erhebung geschehen, als daß nicht hie und da eine verrätherische Spur davon hätte zu Tage kommen müssen\*). Aber mit der Politik, wie man sie jetzt befolgte, reizte man den Zorn des Gegners, ohne sich dagegen zu wassen.

Die Partei der Erhebung war unbeschreiblich aufgeregt. Sie sah die ganze Folge dieser Schritte in den dunkelsten Farben und drängte verzweiselnd auf einen rettenden Entschluß. Nur rascher Anschluß an Desterreich, war ihre Losung, kann jetzt von uns selbst den drohenden Schlag abwenden. Es ist, schried Einer von ihnen (4. Juni), der sich im österreichischen Hauptquartier befand, viel besser, mit wenigen Truppen schnell, als mit mehreren später auf dem Kriegsschauplage zu erscheinen. Darum soll Preußen rasch eine Diversion in Nordbeutschland machen, z. B. das pommersche Corps gegen Braunschweig und Hannover vorrücken lassen, die Truppen in der Mark und in Schlesien den Desterreichern zu Hüsseschen.

Blücher, ber bamals in Stargard ftand, war in fieberhafter Exaltation. Der vorsichtige Bulow warnte einmal Göten geradezu, dem tapferen Degen geheime Nachrichten zukommen zu laffen, benn feine Aufregung mache ihm jede Vorsicht unmöglich. Ich stehe nicht dafür, fügte er hinzu, daß auf diefem Bege gewiffe Menichen von einer ichlechten Partei Nachrichten erhalten könnten. Blücher gehörte allerdings zu denen, die am lautesten und zwanglosesten zum raschen Anschluß an Defterreich brangten. "Die Schill'iche Erpedition ift zu Ende", schrieb er damals; "er ift als ein braver Soldat gefallen, hat aber fein Saupt theuer verkauft. Unseliger Berdruß ist mich ju Theil geworden; bazu ichien Se. Maj. gegen mich Migtrauen zu äußern. Diefes habe ich bann baburch begegnet, bag ich mein abschied verlangt, ftatt beffen hat er mich zum General ber Cavallerie ernannt. Ich habe ihm gebankt, aber auch gerade bazu gefagt: ber General ber Cavallerie wurde nie anderft benten und handeln als der Generallieutenant und wenn ich nicht mehr im Besit seines Butrauens wehr, hatte bieg feinen werth fur mich. Nun will ich eine kleine Frift geben; ordnet es fich noch bann nicht, kommen wir nicht zu einem Entschluß, fo gebe ich und verwende meine Rrafte, bie ich noch habe, zum beften meines bedrängten beutichen Vaterlandes. Trage Feffeln wer da will; ich nicht."

Auch Bulow, obwohl er eine ruhigere Haltung als Blücher zeigte,

<sup>\*)</sup> Göhen, ber mit bem Erzherzog Ferbinand eine Correspondenz anknüpfte, hatte schon Ende Marz bringend bei Scharnhorst um ganz bestimmte Weisungen nachgesucht, ba ihm bas Drangen von ber einen, und die Unentschloffenheit auf ber anderen Seite bie peinlichsten Berlegenheiten bereitete.

schrieb damals: "Das Schickfal des europäischen Continents wird bald entschieden sein und das unsrige noch eher, als das einiger andern Mächte. Wollen wir aber dem Kampfe auf Leben und Tod ruhig zusehen, so verdienen wir bei unserm Falle auch nicht einmal bedauert zu werden. Gine schleunige Theilnahme ist also durchaus nothwendig und man muß Alles anwenden, um diese zu bewirken\*)."

In hitzigeren Köpfen singen an sich verzweifelte Gedanken zu regen. Des Königs zäher Widerstand schien das einzige hinderniß der Erhebung; darum erwachte da und dort das desperate Begehren, durch ein mehr russisches als deutsches Mittel, eine Palastrevolution, den König zur Abdankung zu zwingen und den Prinzen Wilhelm auf den Thron zu erheben. Merkwürdiger Weise nannte man pommersche Sdelleute als Betheiligte eines solchen Planes, und unter ihnen Männer, die sich in der traurigen Auslösung von 1806 und 1807 als eifrige Kämpfer für Preußens' Sache hervorgethan hatten.\*\*)

Die Desterreicher schlugen einen nicht unähnlichen Weg ein. Sie suchten den König zu compromittiren und ihn dadurch wider Willen zum Kampf zu zwingen. Es scheint nicht zweiselhaft, daß die frühen Nachrichten, welche die Franzosen über die Königsberger Verhandlungen erhielten, von Steigentesch selber kamen, der sie absichtlich, und vielleicht übertrieben, dem westsälischen Gesandten am preußischen Hofe mittheilte. Selbst dem Erzherzog Karl ward die Aeußerung nacherzählt: "Sprechen Sie keck mit dem König, und wenn er sich nicht entschließen will, so compromittiren Sie ihn." Es war eine ähnliche Taktik, wie sie Rußland 1805 zum eigenen Schaben geübt.

Auch Steigentesch erreichte in Königsberg nichts; davon zeugt schon ein Brief, der uns von ihm vorliegt. "Ich komme", schrieb er aus Frankenstein am Tage der Wagramer Entscheidung an Graf Gößen, "ich komme von meiner Reise zurück, ohne etwas mehr als unbestimmte Anweisungen an eine bessere Zukunft mitgebracht zu haben. Diese Unbestimmtheit, die sich selbst ein fürchterliches Loos bestimmt, scheint keine sestere Haltung annehmen zu wollen, und Alles, was man dagegen anwendet, ist vergebens." Unsere Lage, schrieb zur gleichen Zeit das preußische Ministerium an Finkenstein, ist schwieriger als je. Die Borschläge, die Oberst Steigentesch uns machte, beruhten wesentlich auf der Boraussetzung, daß wir unsehlbar am Kriege Theil nehmen würden. Mit einiger Unbesangenheit muß man indessen die Berlegenheit anerkennen, worin wir uns besinden, und wie weder die militärische Lage

<sup>\*)</sup> Die Originalien ber angeführten Briefe befinden fich in ber Correspondenz bes Grafen Gögen.

<sup>\*\*)</sup> S. Baersch, Beiträge zur Geschichte bes Tugenbbundes S. 33 f. Eine verwandte Andeutung giebt auch die bekannte Linden'sche Depesche, die über Steigentesch berichtet. S. Lebensbilder II. 264.

noch die Haltung Rußlands dazu angethan ist, sich sofort zu entscheiben, wenn wir uns nicht einem raschen und unabwendbaren Berderben aussehen wollen. Es ist dies dem Obersten erklärt und ihm zugleich bedeutet worden, er möge sich nicht zu lange in Königsberg aufhalten, denn schon seine Gegenwart fordere die Wachsamkeit und den Argwohn der Gegner heraus.\*)

So war sechs Bochen nach ben Tagen von Aspern nichts gelungen, was den dort ersochtenen blutigen Erfolg hätte fruchtbar machen können. Nur in den Alpen hatten sich die Bauern, unabhängig von dem Siege an der Donau, selbst geholfen; alles Andere ging über matte militärische Diversionen oder fruchtlose diplomatische Berhandlungen nicht hinaus. Auf dem großen Schlachtfelde an der Donau hatten aber die Wassen völlig geruht.

Die ersten Tage nach der Schlacht hatten beide Theile der natürlichen Ermattung nachgegeben; jeder der Kämpfer suchte sich zu erholen und seine Lücken an Mannschaft und Munition zu ergänzen. Dann tauchte wohl im Hauptquartier des öfterreichischen Generalissimus der Gedanke auf, die Donau zu überschreiten und auf dem rechten Ufer des Stromes dem Feinde, ehe er sich neu verstärkt, die Spiße zu bieten. Der Plan wurde rasch wieder aufgegeben; es überwog die Besorgniß, daß dabei Ales auf eine Karte gesetzt und im Falle des Mißlingens der Monarchie ihre letzte Schutzwehr zerstört würde. Es ward also beschlossen, im Marchseld zu bleiben. Im Marchseld, hieß es, ist jeder Tag ein Sieg, hier muß Alles entschieden werden; darum keine Zersplitterung der Kräfte, keine nutlosen Diversionen! Der Erzherzog wollte daher alle seine Streitmittel auf möglichst engem Raume zusammenziehen. Außer kleineren Berstärkungen waren es namentlich Kollowraths Corps aus Böhmen und das des Erzherzogs Sohann aus Innerösterreich, die der Oberselbherr erwartete.

Den Erzherzog Johann hatte nach ben Siegen von Porbenone und Sacile nur die Entscheidung an der Donau in seinem weiteren Bordringen aufgehalten. Durch die Siegesseuer des Feindes erfuhren die Desterreicher zuerst den Ausgang der Kämpse in Deutschland; ein Bericht des Generalissimus, der am 29. April ankam, bestätigte die Niederlage. Als die Absicht des Oberfeldherrn war darin angegeben, das hiller'sche Gorps gegen den Sammelpunkt der ungarischen Insurrection zu führen und hier neue Kräfte zum Angriff zu sammeln. Dem Prinzen Iohann wurde es im Ganzen aubeimgestellt, seine weiteren Dispositionen zu treffen; nur das war ihm empsohlen: die Unternehmungen auf Italien so lange als möglich sestzuhalten, der Bertheibigung Tirols Kraft zu geben und auch dann nicht zu verzagen, wenn die seinblichen Bewegungen ihn zwängen, Tirol, Steiermark und selbst Italien "als eine Festung anzusehen."

<sup>\*)</sup> Aus einer Depesche bes Minift. d. d. 4. Juli an Finkenstein. Achnlich schon am 21. Juni an Schlaben in Betersburg.

Johann hatte sich in diesem Feldzuge bisher mit Glück geschlagen und ftand, ale biefe Nachrichten tamen, nur wenige Stunden von Berona entfernt. Auch jest noch wehrte er die Angriffe, die der Feind im ersten Jubel der Siegesbotichaft gegen ihn unternahm, nachdrücklich ab; ob es aber möglich fei, auf die Dauer fich mit einigen zwanzigtaufend Mann gegen einen überlegenen Gegner zu behaupten, ericbien ihm zweifelhaft. Auch wenn er in einem glücklichen Angriff die Frangofen über die Etsch zurücktrieb, hatte er Festungen, wie Peschiera und Mantua, gegenüber, Benedig, Palma, Dfopo und Malghera im Rucken; miglang ber Berfuch, bann ftand bie Eriftens bes ganzen Armeecorps auf dem Spiel. So entschloß er sich zum Rückzug. Sein erfter Bedanke babei war, fich felbft nach Tirol zu werfen und mit ben Streitkräften bort vereinigt eine impofante Macht zu bilden, indeffen Giulay bie Eingänge von Kärnthen und Krain bectte. "Wir haben unfere Schulbigkeit gethan ", fchrieb er am 30. April an Chafteler, " und werben Tirol, Steiermark, Karnthen, Rrain und Salzburg bis zum letten Blutstropfen behaupten. Nach Ungarn ziehe ich mich nicht zurud." Drei Tage fpater äußerte er: "Sorgen Sie nicht, Tirol wird nie verlassen. Ich lasse sogleich noch eine Brigade dahin abrucken, um Chafteler zu verftarken. Tirol und Inneröfterreich werde ich bis auf das Aeußerfte vertheidigen und glaube dem Staate baburch weit mehr zu nuten, als durch einen Marich gegen Comorn." Er hatte also doch seinen Plan dahin geandert, daß er nicht felbst nach Tirol aufbrechen, fondern nur eine Brigade gur Verftarfung hinsenden wollte. Aber die Verbindung mit dem Pufterthale follte ftete erhalten bleiben, Sellachich Salzburg und die Engpässe von Steiermark behaupten, Giulay den Isonzo vertheidigen. "Ich felbst werde einen Kern von Truppen sammeln, ber als bewegliche Colonne überall fein wird, wo Gefahr oder Feindesmacht drobt. "

So wich der Erzherzog zunächst nach der Piave zurück; dort ward (8. Mai) ein heftiges und verlustvolles Tressen bestanden und dann der Rückzug nach dem Tagliamento fortgesett. Nur die Nachhut ward bei St. Daniele vom Feinde noch erreicht und in ein hartnäckiges Gesecht verwickelt; das Groß der Truppen sehte seinen Marsch durch das Fella- und Isonzothal ungefährdet fort. Um die Grenzen zu schüßen, waren an den Hauptstraßen, welche über die karnischen und julischen Alpen nach dem Innern der Monarchie sübern, Verschanzungen angelegt. Auf der Straße, die durch das Fellathal nach Tarvis führt, war bei Malborghetto ein Fort errichtet; das Gleiche war zur Deckung des Weges, der sich längs des Isonzo nach Tarvis hinzieht, auf dem Predil geschehen. Auch bei Prewald und Laibach waren Verschanzungen angelegt zum Schuße der Straße, die von Görz und Triest nach Krain hineinschlirt. Den Zugang nach Krain zu vertheidigen übertrug sett (12. Mai) der Erzherzog dem Grasen Ignaz Giulay, dem Banus von Kroatien; er sollte sich mit acht Bataillonen und zwanzig Escadrons

bei Laibach aufstellen und die Landwehren zu seiner Verstärkung heranziehen. Graf Abert Giulay war nach Tarvis bestimmt, der Erzherzog selbst ging mit 15 Linien., 9 Landwehrbataillonen und 14 Escadrons gegen Villach zurück.

Die Franzosen hatten seit dem Treffen an der Piave den Rückzug nur wenig bedrängt; sie waren am Tagliamento angelangt, als der Erzherzog die eben erwähnten Anordnungen traf. Ihrem Operationsplan zusolge sollte Macdonald mit drei Divisionen die Straße nach Laibach und Graß einschlagen, die Division Serras von Udine nach dem Fsonzothal ausbrechen, den Uebergang über den Predil erzwingen und nach Tarvis vorgehen, wohin der Vicekönig durch das Fellathal und über Malborghetto sich in Bewegung setze.

Es war nur eine kleine Macht, die Graf Albert Giulap bei Tarvis bem Andrange des Keindes entgegenzustellen hatte; aller taufere Widerstand (15-17. Mai) reichte nicht hin gegen die feindliche Ueberlegenheit. Der Keind erzwang die Uebergange und mußte sie erzwingen, nachdem das Gros bes Ergherzogs überall gurudwich und ihm nur einzelne verlorene Poften entgegenstellte. Aber bie öfterreichifden Baffen haben bier unvergänglichen Die Vertheibigung ber beiben Forts von Malborghetto Ruhm erfochten. und Predil gehört zu ben ichonften helbenthaten ber Geschichte. In bem ersten commandirte hauptmann hensel mit einer Besatung von nicht 300 Mann; er hatte fich biefen Posten vom Erzberzog ausgebeten. Seit bem 14. war das Fort umzingelt und fandte fein verheerendes Feuer unter die Feinde, bis es ber Uebermacht gelang, in ber Nacht jum 17. Mai bie Schange au umzingeln und ihre Geschütze aufzupflanzen. Aber auch jett noch ward eine verzweifelte Gegenwehr geleiftet, ber wiederholte Sturm zweier Divisionen abgeschlagen, auch ber britte brohte trot ber gewaltigen Uebermacht zu miflingen. Erft wie der helbenmuthige Führer tödtlich verwundet zu Boden fturzt, bringt der Feind in die Verschanzung ein und es entspinnt sich dort ein wildes, fürchterliches Sandgemenge awischen ben Bertheidigern, beren feber fein Leben fo theuer wie möglich verkaufen will, und den durch den furcht. baren Widerftand bis zur Buth erhipten Angreifern. Nur Benige von ber helbenmuthigen Befatung haben ihr Leben gerettet. Die Berschanzung auf bem Predil, nur zum Theil vollendet, vertheidigte hauptmann hermann, ber sich gleich seinem Freund ben Posten ausgebeten hatte; eine Abtheilung Jellachich : Infanterie, eine Compagnie Szluiner Grenzer, im Ganzen kaum 400 Mann und 10 Geschütze bildeten bie Befatung. In einem muhevollen Marsch hatte die feinbliche Division Serras das Fort umgangen und eröff. nete am fruhen Morgen bes 16. Mai ihren Ungriff von allen Seiten. Biederholte Aufforderungen gur Uebergabe wirkten fo wenig auf die belben. muthige Befatung, wie die unzweifelhafte Gewifheit, bag bie Defterreicher nach Tarvis zurudwichen und jebe hoffnung auf Entjag verloren fei. Um

16., 17. und 18. Mai schlugen sie die immer erneuten Angriffe eines zehnfach überlegenen Feindes ab; erst am dritten Tage gelingt es diesem in einer Attake von Front und Rücken her, bis an die Brustwehr vorzudringen und das Blockhaus in Brand zu stecken. Noch sucht der Führer mit dem Rest seiner Tapfern aus den Flammen sich Bahn zu brechen, bis er von zahllosen Bunden getroffen niedersinkt. Erst jest geräth das brennende Blockhaus mit den Benigen von der Besahung, die übrig geblieben waren, in die Gewalt des Feindes.\*)

Den großen Gang der Dinge konnten freilich solche Episoden nicht aufhalten; der Feind war doch eingedrungen in die Gebirgskeste und die Desterreicher in vollem Rückzuge. Sben jest kam ihnen die Nachricht, daß Wien besetzt, Ungarn schon bedroht sei. Der Erzherzog mußte darum die Hoffnung aufgeben, hier längern Widerstand zu leisten, und sich zu dem Marsch nach Ungarn entschließen, den er selber früher unverhohlen von sich wies. Da nun auch Jellachichs Aufstellung in den Salzburger Alpen ihre Bedeutung verloren hatte, wollte der Erzherzog ihn an sich ziehen. Er gab Villach auf und zog über Klagenfurt nach Graß; dort sollte sich Jellachich mit ihm vereinigen. Der Vicekönig schlug mit dem Groß seines heeres den Weg nach Klagenfurt und die große Straße längs der Mur gegen Bruck hin ein; Grouchy solgte der Richtung des Erzherzogs gegen Marburg, wo er sich mit Macdonald in Verbindung sehen konnte.

Wir wissen aus ben Tiroler Ereignissen, wie diese Nachrichten bort eingewirkt haben. Sie dienten Chasteler als letter Borwand, das unheimliche Tirol zu verlassen; sie wurden jetzt auch für Jellachich, der bisher in dem Feldzuge noch nicht das mindeste Nennenswerthe gethan, der Anlaß zu einer eclatanten Niederlage. Der Befehl des Erzherzogs, sich in Grat mit ihm zu vereinigen, war ihm am 19. Mai zugekommen; er brach von Rabstadt durch das Ennsthal gegen Rottenmann und Mautern auf, wo er am 24. eintras. Er führte etwa 9000 Mann mit sich. Schon waren aber zwei Divisionen des Vicekönigs von Knittelseld her gegen Leoben und Bruck im

<sup>\*)</sup> Die beiben rühmlichen Episoben haben in ber Desterr. Mistätz. (1813. II. 265 und 1843. IV. 57 ff.) eine einläßliche Darstellung gefunden. Um wieder an einem einzigen Beispiel zu zeigen, wie die Franzosen Geschichte schreiben, sühren wir die Borte ihres Bulletins an (Goujon I. 410): En une demineure, heißt es über Malborghetto, tous les blockhouses et toutes les palissades ont été assaillis et franchis à la fois, et l'ennemi poursuivi et forcé avec un grand carnage jusque dans ses derniers retranchemens. Il a laissé 300 hommes sur la place; on a sait 350 prisonniers etc. Ueber Predis sautet der Bericht: En un quart-d'heure le fort sut emporté et tout ce qui était dans les palissades passé au fil de l'épée. Obwohl Pelet die Sache richtiger erzählt (III. 224 ff.) und von den Desterreichern sagt: en succombant ils méritent l'admiration des vainqueurs, hat jene Bulletinsstige boch ihre Gestung behauptet. So z. B. bei Thiers X. 286.

Anmarsch; ein Landwehrbataillon, das die Brücke bei Judenberg hatte becken sollen, wich zurück und zwar, ohne daß es Zellachich gemelbet ward, gegen Graß. Wie dann dieser, am Morgen des 25. verspätet aufgebrochen, bei St. Michael eintraf, dort wo das Ennsthal in die große Straße von Villach nach Leoben mündet, stieß er bereits auf den Feind. Noch war der österreichische General demselben überlegen und eine rasche Bewegung konnte aller Wahrscheinlichkeit nach sein Corps unversehrt zum Erzherzog bringen. Aber da der Feind mit verstärkten Kräften heraneilte, hing Alles davon ab, die kurze Frist, die noch blieb, zu nützen. Indessellen Sellachich ließ sich im Gesechte festhalten, dis ihm am Nachmittag eine überlegene Macht des Feindes gegenüberstand. In dem ungleichen Kampse, den er jetzt bestehen mußte, wurde seine Linie durchbrochen. Neber die Hälfte des Corps gerieth in Gesangenschaft und nur etwa 2000 Mann gelangten am anderen Tage zum Erzherzog nach Graß.\*)

So war bie gepriefene Gebirgofeste, auf beren ausbauernbe Bertheibigung man fo laut gepocht, überall preisgegeben und der Feind in vollem Vordringen. Bahrend die Divisionen des Vicekonigs gegen Bruck vorrückten, hatte Grouchy von Klagenfurt aus seinen Marsch längs der Drave fortgesetzt und näherte fich in diesem Augenblick schon Grat. Ihm folgte Macbonald, der um die Mitte des Mai vom Jongo aufgebrochen und gegen Borg, Prewald und Laibach vorgedrungen war. Die schwachen Aufstellungen ber Defterreicher wurden bort geworfen; fie wichen nach bem öftlichen Illyrien jurud, um fich ben Rudzug nach Rroatien offen zu halten, wohin auch ber Banus feinen Weg genommen hatte. Der einzige Punkt, der langer hatte widerstehen konnen, Laibad, ward durch die Altersschwäche des Commanbanten und die Verrätherei des Platmajors, eines geborenen Frangofen, ohne Kampf übergeben und ungehindert zog Macdonald in den letten Tagen des Mai über Cilli gegen Grat heran. "Solbaten ber italienischen Armee ", rief ihnen der Kaiser in einem prahlenden Aufruf vom 27. Mai zu, "ihr habt glorreich das Ziel erreicht, das ich euch bezeichnete; der Semmering ist Zeuge eurer Bereinigung mit der großen Armee gewesen. Seid willkommen! 3ch bin mit euch aufrieden."

Die Dinge singen an, sich für die Desterreicher auf bebenkliche Weise zu verwickeln. Es war kein rechter Zusammenhang zwischen dem, was der Sieger von Aspern verfügte, und dem, was sein Bruder that. Hatte der Lettere seit seinem Ausbruche von der Etsch die eigenen Pläne wiederholt

<sup>\*)</sup> Rach ber Darstellung in bem "Beer von Innerösterreich" S. 176 f. scheint es nicht zweiselhaft, daß Jellachich bie ganze Schulb bes Ungliicks trug; auch Pelet III. 243 ist gleicher Ansicht. Die "Geschichte ber Kriege" VIII. 199 läßt es zweiselhaft. Bon Jellachich ließ sich freilich nach ben Proben von 1805 Vieles erwarten; s. Band II. diese Werkes S. 627.

fallen lassen und keinen stetig burchgeführt, so paßten die Anordnungen des Generalissimus nicht immer zu der Lage, in der sie den Erzherzog Johann trasen. So war diesem in dem Augenblick, wo er auf die Nachricht vom Falle von Wien Villach verlassen, ein Besehl des Bruders zugekommen: er solle sofort in nördlicher Richtung sich nach dem Salzburgischen wenden, Zellachich heranziehen und gegen Linz hervordrechen, wohin Kollowrath aus Böhmen mit einigen 20,000 Mann gesendet war. Der Besehl war freilich nicht mehr ausführbar, und wäre er es gewesen, so hätte er wohl seinen Zweck versehlt; denn als die Weisung an den Prinzen kam, war Kollowrath an der Donau eben zurückzedrängt worden. Höchstens mag es damals noch möglich gewesen sein, auf dem kürzesten Wege nach dem Salzburgischen zu kommen und mit Jellachich vereint gegen Lesedver und Bernadotte erfolgreich zu operiren\*).

Doch das waren jetzt abgemachte Dinge; ber Keind war schon im Anjug nach dem Semmering und der Erzherzog felbst mit den Trummern bes Jellachich'schen Corps war bis Grat zurückgewichen. Nachdem er hier ein paar Tage gewartet, wandte er fich (29. Mai) öftlich nach ber ungarischen Grenze und traf am 1. Juni in Körmend ein. Den erschöpften Truppen ward hier die nothige Raft, die Borrathe wurden erganzt, Berftarkungen herangezogen; ber Erzherzog brachte es wieder auf ungefähr 21,000 Mann. Nach einem Bericht, ben er am 2. Juni an ben Generalissimus fandte, war jest fein Plan, wieder angreifend vorzugehen, und mahrend die große Urmee über die Donau ging, die ungarische Insurrection Raab beckte, sich auf ben Feind zu werfen. Ein rascher Angriff, schrieb er bem Bruder, würde bie Verbindung zwischen Bruck und Wien unterbrechen, einen Theil bes Feindes auf fich locken ober die Truppen, die über ben Semmering wollten, abwehren. Wenn bann Alles bereit fei, wurde er fich umwenden, burch Chafteler und ben Banus verstärkt, Macbonald mit Ueberlegenheit nach Kärnthen werfen und Marmont (ber bei Laibad) mit etwa 11,000 Mann stand) schlagen. Bis auf 40,000 Mann angewachsen, so rechnete ber Erzherzog, werbe er leicht im Stande fein, die getrennten frangofischen Colonnen zu übermaltigen und ihren Unmarich auf Wien abzuwehren. Im hauptquartier bes Erzherzogs Johann versprach man fich von diesem Plane fehr viel und noch fpater hat man bort die gange Rataftrophe bes Feldzuges der Ablehnung diefes Borichlages zugeschrieben.\*\*) Sachkundige Stimmen haben indeffen barauf hingewiesen, daß die Frangosen in diesem Augenblick, in der erften Woche bes Juni, icon jo aufgestellt waren, daß fich eine Ueberraschung kaum hoffen ließ, dagegen bie Corps, mit benen der Erzherzog fich zu vereinigen hoffte,

<sup>\*)</sup> Dies ist wenigstens Belet's Ansicht III. 222. Bgl. "Gesch. ber Kriege" VIII. 292 Anmerk.

<sup>\*\*)</sup> S. (Hormayr) "Heer von Junerösterreich." 2. Aust. S. 181 ff. 187.

ber Banus und Chafteler, noch viele Meilen weit entfernt standen, jener füblich an ber steirisch-kroatischen Grenze, dieser jenseits Rlagenfurt.\*)

Bir mogen barüber nicht entscheiben; schlimmer als ein unvollkommener Plan ift jedenfalls ber Mangel einträchtigen Zusammenwirkens zwischen bem Chef und seinen Untergebenen. Erzherzog Johann hatte schon am 2. Juni ben Befehl des Generalissimus erhalten, auf die Insel Schütt und nach Presburg zu ruden. Er war aber in Kormend geblieben und hatte in wieberholten Berichten feinem Borichlag Geltung zu schaffen versucht. 6. Juni tam ein neuer Befehl, ber mit Umgehung ber Borfchlage bem Erzbergog abermals vorschrieb, nach ber Schütt und auf Presburg zu rücken.\*\*) Sett erft, nachdem der Feind schon ganz nahe war, entschloft fich der Pring, bem Befehl zu folgen. Er brach am andern Abend auf und langte, von ben Franzosen noch ungefährdet, am 13. bei Raab an. Sier stand unter bem Palatinus die ungarische Insurrection, allerdings nicht, wie früher verheißen war, gegen 40,000 Mann, sonbern kaum die Salfte ftark. Es waren Truppen, die noch in der Bildung begriffen waren; felbst die Reiterei, ber beste Theil bes Aufgebotes, noch unfertig, bas Fugvolk so gut wie nicht Mit der Insurrection vereinigt, waren es wohl hochstens einige 30,000 Mann, über die der Erzherzog hier verfügen konnte. ohne Zweifel zwedmäßige Anordnungen fein, die der Generaliffimus jest anbefahl: bas vollständigere Organisiren, bas vermischte Berwenden von Truppen und Aufgebot, das Besetzen und Verschanzen von Raab, die Berftärkung von Romorn und der Insel Schütt, das Detachiren eines Corps nach Presburg; nur reichten nach ber Unficht bes erzberzoglichen Sauptquartiere die Rrafte und die Zeit nicht mehr gur Ausführung bin. Goon naherte fich der Feind mit einem heere, das an Bahl ben Defterreichern menigstens gewachsen, an Qualität einem noch friegeunerfahrenen Aufgebot weit überlegen war. Dem Vicekönig hatte Napoleon von der großen Armee Berstärkungen zugesandt und auch von Macdonalds Corps langte eine Division noch am 14. Juni an. Er mochte mit der letteren an diesem Tage 38,000 Mann vor Raab vereinigen.\*\*\*)

Im hauptquartier des Erzherzogs Johann war dies Migverhältniß wohl bekannt; um so auffallender ist es, daß man dort gegen eine Schlacht durchaus kein Bedenken hatte, vielmehr entschlossen war, am andern Tage anzugreifen. Der Feind ließ freilich nicht so lange Zeit; er fühlte sich am

<sup>\*) &</sup>quot;Geschichte ber Rriege" VIII. 293. 294.

<sup>\*\*)</sup> Der Befehl jum Ruding, forieb Balentini d. d. 18. Juni aus bem Sauptquartier, fcheint mit ju vielen Complimenten nicht bestimmt genug gegeben ju fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Mémoires du Prince Eugène (V. 272 ff.) geben bie Stärke bes heeres auf etwa 30,000 Mann an, ohne bie Division Macbonalbs, bie zusolge bieser Quelle erst nach ber Entscheidung eintras. Das mag richtig sein, aber bie Berechnung ber Desterreicher auf die Zahl von 50,000 M. ift eine handgreistiche Uebertreibung.

Mittag bes 14. Juni ftark genug, ben Jahrestag von Marengo und Friedland burch einen neuen Sieg zu feiern.

Die Defterreicher hatten eine gunftige Aufftellung genommen; die Mitte war von dem Kuftvolk gebildet, auf den Flügeln stand die Reiterei. ber Mitte war eine Meierei und ein Kirchhof mit Infanterie und Geschüt befett. Der Angriff des Feindes galt vor Allem dem linken Flügel; bort fuchten Grouchy und Montbrun die Reiterei zu überflügeln. Ginen Augenblid waren die Defterreicher im Vordringen, bann brachte bas feindliche Geschütz fie in Unordnung; die Reiterei von der Insurrection ergriff rasch die Alucht und entblöfte den linken Flügel. Jest war auch der Rampf in der Mitte lebhaft geworden; um die Meierei und den Kirchhof ward aufs hitigste gefochten, die öfterreichische Infanterie hielt wacker Stand und wies die wieberholten Angriffe bes Feindes bort jurud. Auch hier icheint bas Fugvolt von der Insurrection zuerft in Unordnung gekommen zu fein. Benigftens geben die Berichte aus dem hauptquartier des Erzherzogs die Flucht ber Reiter zur Linken und die unfichere haltung ber jungen Truppen vom Aufgebot als die Urfache an, die den Erzherzog beftimmte, den Ruckzug anguordnen. Auch jest noch ward am Meierhof helbenmuthig Biderftand geleistet; ein paar Compagnien Linie und einige Abtheilungen Grater Land. wehr thaten es ben Bertheibigern ber Schanze auf bem Predil gleich. Sie hielten die icon brennenden Gebäude und überließen fie erft dem Reinde, als der größte Theil der Befatung todt oder schwerverwundet am Boben lag. Aber die Schlacht war verloren; 7000 Mann hatte an Todten, Berwundeten und Gefangenen der Lag gekoftet. Der Ruckzug ging über Romorn; bort ward bie Donau überschritten und, wie es ber Generaliffimus befohlen, ber Beg nach Presburg eingeschlagen. Auch Raab war nicht zu halten; acht Tage nach ber Schlacht wurde ber Plat übergeben.

Zum Verständnisse der Ereignisse an der Donau war es nothwendig, diesen Bewegungen des Erzherzogs Johann in ihren Hauptzügen zu folgen; es leuchtet ein, wie eng sie mit der Entscheidung dort verkettet waren. Daß ihr Ausgang nachtheilig auf den Kampf eingewirkt hat, der sich auf dem Marchselbe eben jetzt vorbereitete, steht fest; daß die Führung des Erzherzogs Johann und der Mangel straffer Unterordnung unter den Generalissismus nicht ohne Schuld war an jenem Ausgange, ist wenigstens wahrscheinlich. Aber darin ist doch dem Sieger von Sacile Unrecht geschen, daß man im Hauptquartier auf dem Marchseld gern auf ihn die ganze Schuld der Katastrophe ablud, die jetzt dem heroischen Kampse von 1809 ein rasches und demüthigendes Ende bereitet hat.

Die Frage, warum ber Erzherzog Karl bie blutigen Pfingsttage von Alspern nicht alsbalb nach ber Schlacht burch einen ganz entscheibenden Er-

folg gekrönt hat, scheint wohl burch die Situation seines Heeres wie durch die Stellung der Gegner zur Genüge beantwortet. Die Zahl seiner Truppen, ihre Erschöpfung, die unbedingte Nothwendigkeit, Mannschaft und Vorräthe zu ergänzen, ließ es, soweit unsere Nachrichten reichen, vorerst nicht zu, etwa bei Presburg oder oberhalb der Hauptstadt den Fluß sofort zu überschreiten, oder gar den Feind in seiner Festung auf der Lobau zu erstürmen. So erschien die Schlacht von Aspern wie ein unvollendeter Kampf; die letzte Entscheidung, wer Sieger sei oder nicht, blieb in der Schwebe, um erst sechs Wochen später auf dem Marchselbe zum Ende zu kommen.

Als Napoleon nach der Schlacht sich auf die Insel und nach dem rech. ten Ufer zuruckzog, mußte er freilich auf Die Möglichkeit gefaßt fein, daß ber Gegner ihm bahin folgte. Er ließ Maffena auf ber Lobau, rief bie bei Ling und Salzburg zuruckgebliebenen württembergischen und bairischen Divisionen herbei und ließ vom Davoust'ichen Corps einen Theil gegen Presburg aufbrechen. Er hielt es also für denkbar, daß der Erzberzog, wenn er auch nicht die Donau im Angesicht ber Loban überschreiten wollte, boch ben Berfuch machte, entweder bei Tulln oder bei Presburg, oberhalb oder unterhalb ber Sauptstadt, über den Fluß zu geben. Indeffen haben sachkundige Stimmen, die ben Greigniffen im öfterreichischen Sauptquartier nahe ftanben, es burch die ganze Situation gerechtfertigt gefunden, daß der Generalissimus unmittelbar nach bem zweitägigen Ringen bei Aspern und Eftling auf folch ein Unternehmen verzichtet hat. Die Rube, die er feinem Beere junachft gönnte, scheint ihnen durch die Umstände ebenso geboten, wie das Erwarten von Berftarkungen, um bie gewaltigen Lucken zu erganzen.\*)

Eine andere Frage war es freilich, ob nicht ein Uebergang aufs rechte Donauufer von dem Augenblick an räthlich schien, wo die Armee sich erholt und ihr die nothwendigen Ergänzungen und Verstärkungen geworden waren. Bon denselben Stimmen, die jene ersten Pläne für gewagt erkannten, ist dieser zweite gedilligt, und namentlich bei Tulln seine Ausführung als zweckmäßig bezeichnet worden. Auch im Hauptquartier, so hieß es, habe man diesen Gedanken einen Augenblick ergriffen, um ihn freilich eben so schnell wieder fallen zu lassen. Es siegte die Ansicht, daß jeder Tag im Marchselbe ein Gewinn sei, und daß daß Zögern und Hinhalten der Entscheidung nur im eigenen Interesse liege. Angesehene Officiere klagten dagegen laut, daß alle Freiheit und Selbständigkeit im österreichischen Hauptquartier sehle; sede kleine Bewegung des Feindes sei ein Ereigniß, wornach man sich richte, aber aus eignem Antrieb ergreise man nie die Initiative.\*\*)

Es waren wohl mehr politische, als militärische Gründe, die für jene

<sup>\*)</sup> S. Balentini, Bersuch einer Geschichte bes Felbzuges von 1809. Zweite Ausi. S. 93. 94. 105. 126 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gentz, Tagebiicher S. 92.

passive Haltung gesprochen haben. Man wollte ben Einbruck ber Tage von Aspern reisen lassen; vielleicht brachte er Nordbeutschland zur Erhebung, Preußen zur thätigen Theilnahme, die Bevölkerungen des Südens im Rücken der Franzosen zum Aufstand. Dann schien das Zaudern nur Napoleon verderblich; er stand Hunderte von Stunden weit weg von den Grenzen seines Reichs, zur Rechten, zur Linken und im Rücken waren die Völker in Empörung, er selber befand sich auf einem Boden, der nun eben so bereit war, das verhaßte Soch abzuschütteln, wie er es vier Jahre früher mit dumpfer Geduld ertragen. Nur ihm mußte es wünschenswerth scheinen, rasch zum Ende zu kommen; nicht so den Desterreichern, deren Chancen und Verbindungen sich mit sedem Tage günstiger gestalten konnten.

Daß solche Erwägungen im Hauptquartier bes österreichischen Oberfeldherrn laut wurden, dafür liegt uns ein ausdrückliches Zeugniß eines Augenzeugen vor.\*) "In dieser vortheilhaften Defensive, so schreibt derselbe am 5. Juni, scheint der Erzherzog die Entwickelung gewisser politischer Begebenheiten abwarten zu wollen, um die gehoffte Mitwirkung nicht etwa durch Zufälle einer nachtheiligen Schlacht aufs Spiel zu setzen. Ferner scheint man anzunehmen, daß Napoleon, in einem ausgezehrten Lande stehend, genöthigt, eine große Hauptstadt zu ernähren, und der Verpslegungsmittel der fruchtbaren linken Donaugegend und des westlichen Ungarns beraubt — Gegenden, die Wien sonst vorzüglich ernährten — sich nicht lange behaupten kann, sondern entweder sich zurückziehen oder einen entscheibenden Streich wagen muß, der eine uns vortheilhafte Schlacht in der Ebene herbeiführen wird."

So beschränkte sich benn die Thätigkeit des österreichischen Oberfelbherrn auf das herbeiziehen von Verstärkungen und die Anlage einiger Schanzen. Auf der Strecke zwischen Aspern und Probstdorf ward eine eingebogene Linie von Verschanzungen errichtet, die mit beiden Flügeln sich an die Donau lehnten und so die als Festung betrachtete Insel wie mit einer Contravallations-linie einschlossen. Vor Aspern, Egling und Stadt Enzersdorf befanden sich bie Hauptwerke; am schwächsten waren sie auf dem äußersten linken Flügel. Es scheint, als habe man ansangs vorausgesetzt, der Feind werde jedenfalls an derselben Stelle wie früher den Fluß überschreiten. Die Ergänzungen, die der Erzberzog an sich zog, waren nicht unbedeutend; mit dem Corps von Kollowrath, das am 8. Juni am Bisamberge eintraf, war das heer zu Ende Zuni auf 137,000 Mann angewachsen. Die Masse des heeres hatte ihr Lager hinter dem Rußbach, wo das Terrain etwas aufsteigt, genommen, mit

<sup>\*)</sup> Aus einem hanbschr. Tagebuche Balentini's, ber, bem Prinzen von Oranien als Abjutant beigegeben, in die politischen und militärischen Dinge tief eingeweiht war und, wie das Tagebuch zeigt, mit dem Erzherzoge selbst und anderen Personen von entscheidendem Einfluß vertrauliche Besprechungen hatte.

bem rechten Flügel an Deutsch-Wagram, mit bem linken an Markgrafen-Reusiedel gelehnt, wo der Generalissimus sein hauptquartier aufschlug. Die Grenadierbataillone und das Reservecorps standen näher gegen die Donau zu, im Lager bei Gerasborf; hillers Corps und der Vortrab unter Nordmann breiteten sich der Lobau gegenüber aus, zu ihrer Linken hielt ein Theil der Cavalleriereserve.

Mit ber unermudeten und erfindungereichen Arbeit des Begnere verglichen, macht Einem biefe Thätigkeit bes Erzberzogs doch ben Eindruck eines befriedigten Genießens ber erfochtenen Erfolge, der zuversichtlichen, aber unthätigen Erwartung eines neuen Sieges. In jedem Falle ergaben fich diejenigen einer verderblichen Täuschung, die da meinten, Napoleon werde in den feche Wochen der Waffenruhe durch seine gezwungene Unthätigkeit seine Araft und seine Mittel verzehren; vielmehr hat niemals ein Feldherr eine erftaunlichere Thätigkeit entfaltet, um die erlittene Schlappe gut zu machen. Niemals ift auch die perfonliche Ueberlegenheit und Universalität diefes Beiftes imposanter hervorgetreten als eben jest. Das Mannigfaltigfte marb von ihm entworfen und ausgeführt; er war, wie einer feiner Generale fagt, zugleich Officier beim Genie, beim Geschütz, beim Bruden- und beim Begbau, allenthalben entwickelte er seine fruchtbare, anspornende und überwachende Thatigkeit. Es follte ihm nicht jum zweiten Male begegnen, was ihm in den blutigen Pfingsttagen widerfahren war; er wollte den Schlag diesmal fo ficher vorbereiten, daß ein zweiter Uebergang nach dem March. felbe ihm zu bem gewissen Siege, vielleicht zum Ende des ganzen Feldzuges verhalf. Bas irgend nöthig war an Truppen, Material und Arbeiten, um fich für diesen wiederholten Schlag die volle Ueberlegenheit zu schaffen, sich die Verbindungen zu fichern und die Donau mit ihren Inseln zu einem gewaltigen Baffenplate umzugeftalten, bas ift in biefen feche Bochen mit vollkommener Meifterschaft geleiftet worben.

Buerst galt es, die Lücken im heere zu ergänzen, Rekruten herbeizuschaffen, Verstäufungen heranzuziehen und sich mit Geschütz so reichlich zu versehen, daß man dem Feuer des Feindes besser gewachsen war, als in den Schlachten vom Mai. Der Bewegungen gegen Presburg und der Belagerung von Raab wurde schon früher gedacht; durch sie ward einem Angriff von dieser Seite vorgebeugt und die Ausmerksamkeit des Gegners von dem Mittelpunkt der Borbereitungen abgeleitet.

Dieser Mittelpunkt war wieder die Lobau und deren nächste Umgebung. Gleich nach dem Rückzuge war die zerstörte Berbindung mit dem rechten Ufer wieder hergestellt und zugleich Sorge getragen worden, daß nicht bei einem neuen Uebergang abermals der Feind oder die Macht des Stromes die Brücke zerstöre. Mit den reichen Holzvorräthen, die in Wien aufgehäuft lagen, wurde eine stattliche Pfahlbrücke über den Urm des Klusses, nicht weit von der Schiffbrücke, errichtet und zum Schutze beider weiter oben eine Reihe

starker Pfähle in schiefer Stellung in das Flußbett eingerammt, um alles das abzuwehren, was von oben herab schwimmend die Brücken zerreißen konnte. Seeleute, die der Kaiser von Boulogne hatte kommen lassen, hielten außerdem Wache an dem Pfahlwerk, um jeden Zerstörungsapparat unschällich zu machen.

Die Lobau felbst glich einer großen Festung. Der Theil, ber ben Bruden zunächst lag, ward tuchtig verschanzt, so bag die Infel mit bem rech. ten Ufer und mit Ebersborf, bem hauptquartier bes Raifers, fest verbunden war; felbst wenn ein überraschender Angriff den Feind in den Besit ber Infel fette, war der Ruckzug über den Hauptarm des Stromes leicht zu becken. Ueber bie Gumpfe und Graben der Infel wurden Brucken angelegt, zur Erleichterung bes Berkehrs wurde fie in aller Gile mit einer Chauffee durchzogen. Große Borrathskammern und Backereien, ein Pulvermagazin, reiche Holzvorrathe waren außerdem auf der Lobau aufgehäuft; Beerden von Schlachtvieh, bas man aus Ungarn geholt, wurden bort eingepfercht und, damit die Armee in jeder Rucksicht für den Schrecken und die Entbehrung ber Maitage reich entschädigt werbe, mächtige Vorräthe trefflichen Weines aufbewahrt, welche ber Abel und die Rlöfter hatten liefern muffen. Bange mar gut genug verichangt, um einem feindlichen Angriff fur's Erfte troten au fonnen.\*)

So war für die Verpflegung bes heeres geforgt, ihr Rudzug gebedt. Jest galt es noch, ben Uebergang über ben schmalen Urm, ber die Insel von bem linken Ufer trennt, zu erleichtern. Durch bie Ereignisse vom Mai waren bie Befahren bes Ueberganges bei Aspern und Egling offenbar geworben; bie Urfachen, die damals zu einem furchtbaren und verluftvollen Kampfe geführt, bestanden jest in erhöhtem Mage fort. Denn ohne Zweifel waren die Desterreicher auf ben Nebergang an diefer Stelle diesmal noch beffer geruftet; ichon ihre Berichanzungen bei Aspern und Egling zeigten, bag bier an feine Ueberraschung zu benken war. Darum entidloft fich Navoleon, etwas weiter unten, an ber Ditfeite ber Lobau, gegenüber bem Städtchen Enzersborf, ju landen. \*\*) Indeffen der Keind durch die Batterien, die gegenüber von Aspern und Egling fpielten, beichäftigt warb, follte hier, wo feine Werke am unbedeutenoften maren, die frangofische Armee übergeben. Dabei kam freilich Alles darauf an, bag rafch eine große Maffe auf bas linke Ufer gebracht warb. Darum wurden die kleinen Infeln in bem fcmalen Urm durch fefte Bruden mit der Lobau verbunden, dann tuchtig verschanzt und mit Batterien gespickt, zu benen zum Theil bas schwere Geschüt

<sup>\*)</sup> S. Pelet, Mémoires III. 449 f. 455. 469 f. 483 f. IV. 138. 139.

<sup>\*\*)</sup> Einem in Bien verbreiteten Gerüchte zufolge hatte Napoleon fehr genaue Specialfarten ber Donau in ber Hauptstadt vorgefunden, ober waren sie ihm von bienstwilligen Sanden zugestedt worben.

aus dem Wiener Zeughaus geholt war. Ueber hundert Geschütze bestrichen so das linke User. Zur ersten Landung wurden eigene Boote gebaut, deren jedes 300 Mann faßte, und die je 5 jedem Armeecorps zugetheilt waren. In dem Moment, wo diese erste Borhut landete, sollten dann die Brücken geschlagen werden und zwar wenigstens vier zu gleicher Zeit, so daß mit einem Male die Armeecorps von Massena, Dudinot und Davoust den Fluß passirten und in wenig Stunden eine Streitmacht von 60,000 Mann am linken User vereinigt sein konnte. Für eine der Brücken ersann Napoleon eine eigene sinnreiche Construction; aus einzelnen Kähnen, die durch Balken verbunden waren, zusammengesetzt, bildete sie ein einziges Stück und ward dann dem Laufe des Stromes überlassen, der sie binnen wenig Minuten mit dem senseitigen Ufer verband.

In den ersten Tagen des Juli sollten die französischen heeresmassen um Wien vereinigt und zum Uebergang bereit sein. Massen, Dudinct, die Garben und die Reservecavallerie waren schon in der Nähe; Davoust sollte, von einer Division Eugens abgelöst, seine vor Presburg stehende Abtheilung gegen Wien hinziehen, Bernadotte mit den Sachsen und der Division Dupas war gleichfalls angelangt, der Vicekönig näherte sich mit dem größten Theile seines Corps am 4. Juli der Hauptstadt, Marmont und Wrede kamen am anderen Morgen bei der Lobau an. Es war das eine Masse von mindestens 180,000 Mann und über 600 Geschützen, die sich zur Schlacht in Bewegung setze.\*)

Am Abend des 30. Juni unterbrach Napoleon zuerst die Waffenruhe von fast sechs Wochen. An der Stelle, wo im Mai die Brücke gewesen, in der Gegend von Aspern und Exling, schifften einige Abtheilungen hin- über, indez die Brücke wiederhergestellt ward, und setzen sich sest am linken Ufer. Am anderen Tage ward noch eine Brücke erbaut; am Morgen des 2. Juli bemächtigten sich die Franzosen einer kleinen Insel, die in der Nähe lag, und stellten auch zwischen ihr und dem linken Ufer die Verbindung her. Es waren Scheinbewegungen, um die Stellung der Desterreicher zu recognosciren, ihre Ausmerksamkeit auf den falschen Punkt zu lenken. Indessen ward Alles vollendet, den Uebergang an der Ostseite der Lobau vorzunehmen.

An die Möglichkeit dieses Planes scheint man im österreichischen Sauptsquartier nicht gedacht zu haben. Sechs Wochen lang hatte man den Schlag erwartet, statt ihn vorzubereiten, und den Gegner seine ganze Thätigkeit entwickeln lassen, statt ihr mit gleichen Mitteln zu bezegnen; jett, wo der Schlag wirklich sich ankündigte, suchte man gleichsam tastend zu erfahren, wohin er

<sup>\*)</sup> S. Gefc. ber Kriege VIII. 123. 124. Die Franzosen, namentlich Thiers, machen bie gewöhnlichen Rechnungskunfistide, um herauszubringen, baß beibe Theile sich an Zahl ziemlich gleich waren.

gerichtet sei. Die Armee stand weder in einer ftarken Defenfivstellung vereinigt, noch war man barüber im Rlaren, ob und wohin ein offensiver Stoß zu führen fei. Wie die Bewegungen des Feindes am 30. Juni begannen, wurde das Siller'iche Corps, das an der Stelle des erkrankten Rubrers \*) Alenau commandirte, in die Verschauzungen commandirt, Rosenberg ging nach Wittau, also gerade dahin, wo der wirkliche Uebergang des Keindes bevorstand; die Truppen von Kollowrath, Bellegarde und Sohenzollern stellten fich weiter ruckwärts, die Reiterei bei Raschdorf auf. Un Erzherzog Johann erging ber Befehl, burch eine Diversion bei Presburg einen Theil ber feindlichen Macht zu beschäftigen. Wie es bann bie Frangofen bei ihren Bemegungen gegenüber von Uspern und Efling bewenden ließen, jog ber Beneralissimus am 3. Juli seine ausmarschirten Colonnen wieder in die Stellungen von Wagram zurud. Er ichien bort bie weiteren Bewegungen bes Keinbes erwarten zu wollen, um, fobalb ber Uebergang erfolgte, mit ganger Macht auf ihn zu fallen; nur Klenau's Corps und bie Vorhut unter Nordmann blieben in der Nabe ber Donau bei Aspern und Enzersdorf fteben. nämlichen Tage und noch beutlicher am folgenden konnte man aber von den Soben mahrnehmen, daß im feindlichen Lager Alles lebendig ward und dichte Truppenmassen fich nach ber Lobau in Bewegung setzten. In der That gab Napoleon am Nachmittag bes 4. Juli ben Befehl zum Aufbruch. Nun anberte der Erzherzog abermals seinen Plan. Roch am Abend ward ein Befehl an Pring Johann abgesandt, Presburg nur schwach besetzt zu halten und raich gegen Marchegg, alfo nach bein Schlachtfelbe, aufzubrechen; zugleich follten die Batterien von Aspern und Exling noch am Abend ihr Feuer gegen die Lobau eröffnen.

In den nämlichen Stunden des 4. Juli, Abends zwischen 8 und 9 Uhr, begann Napoleon den Uebergang. Während die 109 Geschütze der Lobau-Batterien ihr Feuer eröffneten, schiffte eine Abtheilung von Dudinot an der südöstlichen Spitze der Infel über den schmalen Arm der Donau und schlug rasch eine Brücke; zur Seite links geschah das Gleiche durch die Leute Massena's. Selten sind große Anordnungen musterhafter vollzogen worden. Obwohl ein surchtdares Unwetter mit Sturm und Regengüssen wüthete und das nächtliche Dunkel nur durch die seurigen Geschosse der Batterien auf der Lobau und bei Aspern hie und da erhellt ward, ward der Bau von sechs Brücken doch ohne Unfall vollzogen, die schwachen Vorposten des Feindes zurückgedrängt und der Uebergang der Truppenmassen begonnen. Am frühen Morgen standen Massen und Dudinot auf dem rechten Ufer, Davoust war im Anmarsch, die übrigen Colonnen solgten in dichtem ununterbrochenem Zuge.

<sup>\*)</sup> Rach Pelet IV. 159 und Barnhagen (bie Schlacht von Wagram, zuerst in Raumers histor. Taschenbuch 1836, bann in seinen Denkwürdigkeiten II. 107) hatte hiller sich mit bem Generalissimus entzweit.

So waren schon am frühen Morgen bes 5. Juli wenigstens 50,000 Mann in der Klanke von Aspern und Exling vereinigt und diese Masse mehrte fich mit jeber Stunde um Taufende. Bom öfterreichischen Beere ftand nur die Avantgarde unter Nordmann nahe genug, um dem herandrängenden Feinde rafch entgegenzutreten; fie leiftete auch Widerstand, fuchte Enzersborf zu halten, aber die Bucht bes Angriffes war ju groß, fie mußte weichen. Das Corps Rosenbergs, das, bei Wittau aufgestellt, vielleicht den ganzen Plan bes Wegners hatte vereiteln und ihn fo lange festhalten konnen, bis bas Gros der Armee herankam, war ja icon am 3. Juli wieder gurudberufen worden. Den Keind am Donauübergange zu fassen und ihm dort die Schlacht zu liefern, war bemnach nicht mehr möglich; ber Erzherzog beschloß, ben Angriff in seiner Stellung auf bem Marchfelb zu erwarten. Er fandte ber weichenben Borhut nur eine Reiterdivision entgegen, um fie aufzunehmen; auch Alenau follte fich von Aspern und Efling auf die Sauptmaffe guruckziehen, die fich aus ihrer weiten Aufftellung fefter ausammenschloft. Es ichien bie Absicht, in diefer Stellung zwischen Stammeredorf, Wagram und Markgrafen-Neusiedel den erften Stoß des Feindes abzuwehren, bann mit aller Starte selbst anzugreifen, sich vornehmlich auf ben linken Flügel bes Feindes zu werfen, ihn von feiner Brudenverbindung abzudrangen und durch den Erzherzog Sohann ihn in Flanke und Rücken zu bedrohen.\*) Darum ging in der frühen Morgenstunde ein Bote an Erzherzog Johann ab, der ihm befahl, nach kurzer Raft in Marchegg gleich auf bas Schlachtfeld, in Ber Richtung auf M.-Neufiedel, vorzugehen.

Napoleon hatte jest die Entfaltung feiner Maffen begonnen; facherformig fetten fich im Laufe bes Morgens seine Colonnen von ber Donau bis gegen Neusiedel in Bewegung. Die Armeecorps von Massena und Bernabotte richteten fich gegen Wagram und Raschborf, Dubinot gegen Baumers. borf, Davoust gegen Glinzendorf und M.-Neusiedel; ihnen folgte ber Bicekönig, um fich fpater zwischen Dubinot und Bernadotte einzuschieben, weiter rudwarts in berfelben Richtung die Garden, Beffieres und Marmont; auf dem außerften rechten Flügel waren zwei Divifionen leichter Reiterei. Nur langfam bewegten fich bie Colonnen vorwärts; trop der gewaltigen Bucht biefer Maffen, aus beren Reihen überall hunderte von Geschützen fpielten, leisteten die öfterreichischen Bortruppen gaben Widerstand. Nachdem Nord. mann von Enzersborf gegen Rubendorf jurudgegangen und hier von Neuem sich stellend nicht eher gewichen war, als bis ihn der Feind von zwei Seiten zu umgehen brobte, fette Liechtensteins Reiterei dem furchtbaren Ranonenfeuer helbenmuthigen Wiberftand entgegen und jog fich erft am Mittag gegen ben linken Flügel ber hauptstellung zurud. Auch Klenau

<sup>\*)</sup> Barnhagen, Denkwürdigkeiten II. 108.

räumte nur allmälig die schon überklügelten Stellungen bei Aspern und wich langsam gegen Stammersdorf auf den rechten Flügel der Haupt-Armee.

Es war gegen sechs Uhr Abends, als die französische Armee sich der österreichischen Aufstellung bei Wagram näherte. Davoust mit einigen Divisionen leichter Reiterei war auf den linken Flügel des Feindes anmarschirt und stand bei Glinzendorf und M.-Reusiedel; an ihn lehnte sich links, gegen Baumersdorf, Dudinot und eine Division Bernadottes; dann folgte zwischen Baumersdorf und Wagram die Armee des Viceknigs, und ihr zur Seite, von Aberklaa gegen Wagram hin, entwickelte sich Bernadotte mit den Sachsen, Massen stand noch weiter zurück gegen Breitenlee und Aspern, die Garben und die Reservecavallerie hielten ein Stück rückwärts von der großen Linie bei Raschdorf.

Die Desterreicher hatten ihre Hauptmasse jest fester auf den Höhen hinter dem Rußbach zusammengezogen; Rosenbergs Corps stand bei M.-Neusiedel, daran lehnten sich gegen Baumersdorf und Wagram Hohenzollern und Bellegarde, mehr rechts Liechtenstein mit der Reservecavallerie und die Grenadiere, noch weiter nach der Donau zu beobachtete Kollowrath die Uebergänge des Stromes, und Klenau zog sich eben gegen Stammersdorf zurück. Die Stellung hinter dem Rußbach hatte eine natürliche Stärke; das etwas höher gelegene Terrain siel gegen Wagram und M.-Neusiedel hin ab; an der letzten Stelle hatten die Desterreicher einige Werke aufgeworsen. So sah das Ganze einer großen viereckigen Schanze gleich, die durch einen Graben gedeckt war.

Der Tag neigte sich beinahe zu Ende, als sich die beiben Armeen so gegenüber standen. Es war zwar im Laufe des Morgens und Mittags an mehr als einer Stelle heftig gesochten worden, allein doch nicht mit Ergebnissen, wie sie der Bröße der Mittel und des Zieles entsprachen; die Franzosen hatten den Flußübergang glücklich vollbracht und die österreichischen Bortruppen zum Rüczug genöthigt; doch konnte man das keine Entscheidung nennen. Napoleon brannte aber vor Ungeduld, sie zu erkämpfen; das erste Gelingen dieses Tages erhöhte seine Zuversicht auf einen größeren Ersfolg. Auch mochte die Erwägung mitwirken, daß der Feind für den anderen Tag noch Verstärkung erwarte. So entschloß er sich, diesen Abend noch die Entscheidung zu suchen. Ein Angriff auf die Stellungen hinter dem Rußbach, der die Linie des Feindes in der Mitte durchbrach, konnte ihm jest gleich den vollen Sieg verschaffen, ehe die Desterreicher ihre Kräfte zur Rechten heranziehen und die Verstärkungen aus Ungarn ankommen konnten.

So wurde noch um 7 Uhr das Zeichen zum Angriff gegeben; während Massena die österreichischen Aufstellungen zur Rechten, Davoust die auf dem linken Flügel sesthielt, sollten Dudinot, der Bicekönig und Bernadotte die

feindliche Linie in der Mitte erfturmen\*). Gewiß eine gewaltige Sturmcolonne, die nur ju groß mar, um einer jusammenhangenden Leitung fabig zu sein. Zuerst ging Dubinot mit zwei Divisionen in ber Richtung von Baumersborf por, überschritt ben Rufbach und griff ben linken Flügel bes bohenzollernichen Corps an. Aber er fand entichloffenen Widerstand; Fürst hohenzollern selbst warf sich mit dem Chevaurlegerdregiment Vincent den Frangofen entgegen, indeffen Graf Janag Barbegg das brennende Dorf unerschütterlich behauptete. Schon wich vor bem Feuer ber Infanterie und bem Einhauen der Reiter der Feind über den Bach guruck, als Graf harbegg aus Baumerstorf jum Angriff vorging und die Fliehenden weit in die Ebene hinabtrieb. Ungefahr ju gleicher Zeit waren bie Truppen bes Bicekonigs (in zwei Corps unter Macdonald und Grenier getrennt) nebst ber Division Dupas herangekommen; sie warfen sich auf die Stellung westlich vom Dorfe zwischen die Corps von Bellegarde und Hohenzollern und drohten mit ihrer llebermacht die Linie zu durchbrechen. In größter Nabe entspann fich bier ein furchtbares Gewehrfeuer, man erhob die Rolben und legte das Bajonnet ein. Die schwächere Linie der Defterreicher ward gesprengt, ihre Regimenter auf die zweite Linie gurudgeworfen. Schon brobte die Berwirrung auch Diefe zu ergreifen, und mit einem rechtzeitigen Reiteraugriff konnte ber Feind bier ben vollständigen Sieg erringen. Jest eilte ber Erzbergog felbst berbei, gab ben weichenden Bataillonen ihre Saltung wieder und führte fie von Neuem gegen den Feind; auch die übrigen Führer fturzten fich in bas wildeste Bebrange, ber Erzherzog felbst ward leicht verwundet und fast gefangen. Inbeffen war bas Regiment Erbach aus bem zweiten Treffen herangeeilt und brachte das Gefecht wieder zum Stehen. Auch Fürst Hohenzollern mit seinen tapferen Reitern, die eben den Feind bei Baumersborf geworfen, tam gur Unterftugung heran. Die Frangofen, fast nur aus Fußvolk bestehend, erlagen bem vereinigten Andrang ber Infanterie, bem Ginhauen ber Reiter und bem Kartätichenfeuer ber Geschütze; unter gewaltigem Berlufte mußten fie weichen. Ihre Reiterei unter Sahuc, die jest die Sohen erklommen, tam nur eben recht, um mit in den Ruckzug verwickelt zu werden. Kaum gelang es ihr noch, gegen ben Andrang ber feindlichen Reiter die ichon haftige Flucht

<sup>\*)</sup> Davoust zählte (f. Gesch. ber Kriege VIII. 124) im Ganzen 36,000 Mann, Massen 33,000, Dubinot 23,000, Bernabotte 20,000 Mann; von ben brei letzten Corps waren aber 6 Bataillone zur Deckung ber Donau zurückgeblieben. Bon Engens Corps waren wohl etwa 20,000 Mann ba (bie Division Severoli stand bei Presburg, Brousser und Pactod trasen erst in ber Nacht ein; während bie Divisionen Lamarque, Serras, Durutte, Sahuc am Kampse im Centrum Theil nahmen, Grouchy und Pully sich auf bem rechten Flügel befanden). Als Reserven standen noch da: bie Garde mit 11,000 Mann und die Cavalleriereserven (7000 Mann) unter Besssters. Im Anmarsch waren Marmonts zwei Divisionen (11,000 Mann) und Brede mit 6000.

über ben Rußbach etwas zu beden. Die Franzosen selbst geben zu, daß die Berwirrung mit jeder Minute stieg und die Desterreicher, wenn sie den "panischen Schrecken" ganz gekannt hätten, es hier zu einer Katastrophe führen konnten\*). Wahrscheinlich hat nur das Dunkel der Nacht die völlige Nieder-lage ausgehalten.

Die Dinge waren hier schon entschieden, als Bernadotte mit seinen eilf sächsischen Bataillonen gegen Wagram heranrückte. Sie drangen anfangs in das Dorf ein, vermochten aber nicht sich zu behaupten; vom Geschüß des Feindes und aus den Häusern beschossen, geriethen sie in Berwirrung; es heißt sogar, die verschiedenen Colonnen hätten auf einander geseuert. Gewiß ist, daß sie aus dem brennenden Wagram hinausgeworfen und zum Theil zersprengt, den eiligen Rückzug gegen Aberklaa nahmen, wo es erst um Mitternacht gelang, sie zu sammeln\*\*).

Inzwischen war auch Davoust mit einem Theile seines Corps bei M.-Neusiedel über den Rußbach vorgegangen und griff in der Fronte und in der Flanke den linken Flügel der Desterreicher mit Nachdruck an. Aber er fand an dem Rosenberg'schen Corps gleich kräftigen Widerstand und mußte über den Bach gegen Glinzendorf zurückweichen.

So war der kunne Angriff des französischen Raisers an der Tapferkeit der Defterreicher völlig gescheitert; kaum hatte er eine bedenkliche Niederlage abzuwenden vermocht. Als in später Nacht endlich der Donner der Geschütze verhallte und nur die Flammen der brennenden Dörfer das dunkle Schlachtseld beleuchteten, waren die Franzosen in die Stellung hinter Aberklaa und Glinzendorf zurückgewichen, und es bedurfte einer zweiten Schlacht, um ihnen den

<sup>\*)</sup> Pelet IV. 192. Ebenso Marmont Mem. III. 233.

<sup>\*\*)</sup> Dies Miggeschick und ber verfehlte Angriff auf Aberklaa am anderen Tage erregte bekanntlich Napoleous Ungufriedenheit gegen Bernabotte, ber, bes Commanbos enthoben, alsbalb ben Rriegsichauplat verließ. Das Mifiverbaltniß fleigerte fic, als nach seiner Abreise in ben Zeitungen ein Armeebefehl an bie Sachsen erschien, worin ber Maricall in pathetischen Worten ben Sachsen ben Sauptantbeil an ber Schlacht zuweift und fie ruhmt, fest gestanden zu haben "wie Erz". Das war eine lächerliche Gascognabe, bie fich aus Bernabotte's eigenen fruberen Aeugerungen, wie aus bem Berlauf ber Schlacht wiberlegte. Er felbft hatte wieberholt geklagt (f. feine Briefe an Berthier bei Belet II. 428 ff.), bag bie Sachsen nicht friegsgeubt feien und burchaus ber Anlehnung an andere Truppen bedürften, um etwas zu leiften. "Je le repète, avec les Saxons je ne puis rien." Drum war bie Richtigung, bie Napoleon seinem burchaus unmilitärischen Benehmen wiberfahren ließ, volltommen verbient (f. bas Actenftud bei Thiers X. 397 ff.). Nur find nachher ber Raifer felbst und seine Nachbeter ungerecht gewesen, wenn fie allen Schimpf auf die Sachsen bäuften. Diese mochten am 5. und 6. nicht mit bem nachbrud vorgegangen fein, wie alte Rerntruppen, aber 3. B. ibre Reiterei bat fic mehrfach bervorgethan, unter Anderem gerabe auch bei ber Dedung bes Rudgugs von Abertlaa.

Sieg zu erringen. Die Defterreicher hielten die Positionen, in benen fie den Angriff der Abendstunden abgeschlagen hatten.

Der Erfolg biefes Tages, an dem ein betrachtlicher Theil ber Armee feinen Theil genommen, erweckte in dem Erzberzog die hoffnung, daß es ihm mit seiner vereinigten Macht am anderen Tage gelingen werde, einen enticheibenden Gieg zu erfechten. Er entichloft fich baber zum Angriff. Die Disposition, die er bagu um Mitternacht entwarf, feste fest, bag Rlenau, Rollowrath und bas Grenadiercorps alsbald aufbrechen und ihre Richtung gegen Breitenlee nehmen follten; bie Berbindung awischen ihnen und bem Centrum hatte Liechtenfteins Cavallerie zwischen Aberklaa und Gugenbrunn ju unterhalten. An ibn ichlog fich vor der Mitte Bellegarde, der auf Aberklaa vorrucken jollte; hohenzellern hatte die Stellung am Rugbach aufs außerste zu behaupten, fein weiteres Borruden richtete fich nach Bellegarbe's Erfolgen. Rojenberg follte gegen ben rechten Flügel bes Feinbes vorbringen und babei auf bie Mitwirkung bes Erzberzogs Johann gablen. Um fich biefe zu fichern, ward noch in ben frühen Morgenftunden ein Courier an ben Prinzen geschickt, der ihm befahl, ohne Raft in Marchegg nach dem Schlacht. felbe zu eilen. Dhne ihn waren es hundert und einige zwanzigtausend Mann mit 418 Beschüten, Die fich vor Tagesanbruch jur Schlacht in Bewegung fegen follten. Das Corps bes Fürften Reug mar oberhalb an ber Donau, eine Brigade Kollowraths bei Stammeredorf zurudgeblieben.

Napoleon hatte indessen seine Massen zusammengezogen. Davoust follte sich mehr bem Centrum nähern, Massena nur eine Division bei Uspern lassen und ebenfalls nach der Mitte heranrücken. So war, als der Morgen anbrach, der größte Theil seiner Heeresmacht von 180,000 Mann theils vereinigt, theils im Begriff in die Linie einzurücken. Während der österreichische Oberfeldherr die Anordnungen traf, ihn mit seinem rechten Flügel von der Donau wegzudrängen und, wenn dies gelungen ware, ihn mit dem Centrum und der Linken zu erdrücken, wollte der französische Kaiser, gestützt auf seine gewaltige Masse, die Pläne des Gegners erwarten, um erst, wenn sie sich enthült, seine Kräfte dagegen zu entwickeln.

Der Erzherzog hatte bei bieser Disposition die Zeit etwas knapp zugemessen; Alenau und Kollowrath sollten schon eine Stunde nach Mitternacht aufbrechen, die Grenadiere um drei Uhr, Bellegarde und Rosenberg eine Stunde später. Aber die ersten, ferner stehenden, Corps erreichte schon der Befehl etwas später, als berechnet war; es kam zudem manche Berwirrung vor, und ein Marsch im Dunkel der Nacht war nicht dazu geeignet, das Bersäumniß einzubringen. Drum konnte der Schlachtplan weder so präcis noch so eingreisend ausgeführt werden, wie es zum Gelingen nöttig war.

Der linke Flügel unter Rosenberg hatte bas zuerst zu empfinden. Er rudte um die festgesette Stunde vor und stieß bei Glinzendorf und Groß.

hofen auf Davoust, der eben im Begriff war, sich nach der Mitte bin zu ziehen. Napoleon mochte hier einen Sauptangriff erwarten, denn er eilte selbst mit der Garde und einem Theil der Refervecavallerie zur Unterftühung des Marschalls herbei. Mit Macht in der Front angegriffen und von einer Umgehung feiner Flanke bedroht, mußte Rojenberg, deffen erfte Linie Radenty führte, seine ganze Kraft zusammennehmen, um Stand zu halten. Doch behauptete er sich, bis der Generalissimus, der ihm erst einen Befehl augefandt, "nicht fo rasch vorzugehen", die Weisung an ihn ergehen ließ: die Offensive einzustellen und sich auf die Bertheidigung der Sohen bei Markgrafen-Reufiebel zu beichranten. Noch maren nämlich auf ber anbern Seite ber Schlachtlinie die Streitkräfte kaum in ihrer Entwickelung begriffen und es schien barum nicht rathsam, die überwiegende Macht des Feindes auf den linken Flügel heranzuziehen. So zog fich Rosenberg in feine Stellung zurud, zwar ungefährbet, boch mit bem Nachtheil, ftarte Rrafte bes Gegners gegen fich in Bewegung gesett zu haben, gegen bie ihm zunächst nur übrig blieb in der Defensive zu bleiben. Auch sandte Napoleon gleich jest die Reiterdivifion Arrighi gegen Oberfiebenbrunn vor, also nach der Richtung, in der Erzherzog Johann erwartet wurde. Indem auf diese Beise eine anfehnliche Macht zwischen Rosenbergs Corps und ben Erzherzog hereingeschoben war, wurde es ichon bamals fehr zweifelhaft, ob es bem Letteren möglich fein wurde, in den Rampf wirkfam einzugreifen \*).

Auf dem rechten Flügel der Desterreicher war, wie schon erwähnt, die Entwicklung langsamer, als man berechnet, vor sich gegangen. Rosenberg war bereits wieder zurückgewichen, als sich dort erst Klenau, Kollowrath und die Grenadiere den feindlichen Aufstellungen näherten. Klenau ging dis Aspern vor und erschütterte die dort aufgestellten Bataillone durch das wirksame Feuer seiner Geschütze; rasch waren die Auen von den Tirailleurs der Franzosen gereinigt, ihre linke Flanke durch einen Sturm des St. Georger Bataillons angegriffen, während in die rechte Graf Wallmoden mit dem Ousarenregiment Liechtenstein einbrach, viele Leute tödtete und neun Kanonen wegnahm. Der Feind wich mit Verlust dis nach Enzersdorf zurück, während Klenau — es war gegen zehn Uhr Morgens — Aspern und Eßling besetze.

<sup>\*)</sup> S. Graf Rabetzth. Eine biographische Stizze von einem österr. Beterauen. 1858. S. 83. 84. Auch Marmont (III. 239), wiewohl er dem Kommen des Erzeherzogs mehr Bedeutung beilegt, sügt doch hinzu: Mais il faut le dire, toute l'armée française n'avait pas été engagée: il restait 35,000 hommes de bonnes troupes fraches, mon corps, et la garde. Nous étions donc en mesure de recevoir l'archiduc Jean et plus forts qu'il ne fallait pour le battre. Was der Marschall sonst über die Schuld der Berzögerung demerkt ("il est incontestable qu'il a eu tort et qu'il ne devait pas rester jusqu'à onze heures sur la March") stimmt nicht zu ben thatsächlichen Details, wie sie aus den deutschen Duellen vorliegen.

Inbeffen war am fruben Morgen Bellegarbe's Corpe, bei bem fich auch ber Generaliffimus befand, von ben boben von Bagram aufgebrochen und gegen Aberflag vorgerudt. Gin Schwarm Reiter, unter Rittmeifter Tettenborn, hatte bas verlaffene Dorf befett, bie Infanterie war nachgerudt und entfaltete fich in ber Rabe bes Dorfes. Auch bier trat ber Mangel an Bufammenhang und eingreifenter Pracifion, woran bie Ausführung bes ofterreichischen Schlachtplanes litt, bezeichnend bervor; Bellegarbe's Truppen ftanben allein in Aberklaa und blieben ber heftigen Kanonabe ausgesett, womit bie überlegene feindliche Artillerie fie beichoft. Schon naberten fich freilich au ihrer Rechten die Grenadiere, Rollowrath und Klenau, aber fie konnten überwältigt sein, bevor biese im Stande waren, in ben Rampf wirksam einzugreifen. Diejen Moment wollte napoleon, jest felbst zum Gentrum zurud. gekehrt, zu einem enticheibenten Schlage benuten. Belang es ibm, mabrend Davouft ben linken Flügel bes Feindes fefthielt, Aberklaa ju erobern, Bellegarbe geichlagen zuruckzuwerfen und gegen Bagram vorzubringen, jo war bie öfterreichische Linie burchbrochen und bas Schickfal bes Tages entschieden. Drei Divifionen Maffena's, ber, burch einen Sturg vom Pferbe verlett, in ber Raleiche seine Truppen begleitete, waren bestimmt, ben Angriff zu führen. Unter jubelndem Zuruf gingen die Truppen vor, Massena selbst feuerte fie mit fturmischer Ungebuld zur Raschheit an und trot bes verheerenden Feuers, bas sie empfing, brangen fie in bas Dorf ein. Es trat ein fritischer Moment ein; an bem schwankenden Besit bes Dorfes bing bas Schickfal bes Tages. Die Desterreicher waren in große Verwirrung gerathen; noch ftritt man fich zwar hitig um bas Dorf, aber bie Frangofen glaubten fich bes Sieges sicher, zumal auch Bernadotte jest herankam, den Angriff zu unterftuben. Auch der Erzberzog war berbeigeeilt; wie am Mittag zuvor gelang es seinem unerschrockenen Buspruch, ben erschütterten Reihen ihre Saltung wiederzugeben, bis die Grenabierbataillone zur Berftartung anlangten. Nun wurden die Frangofen mit großem Berluft gurudigeworfen, Gefangene und Bahnen ihnen abgenommen, Aberklaa nach heftigem Ringen wieder erobert. Bergebens erneuerte bann ber Feind, burch bie Divifion Molitor unterstütt. feine Angriffe; Die Defterreicher blieben im Besite. In Verwirrung fluch. teten die Frangosen nach ber Gbene gurud, wo es faum bem Raifer und Maffena gelang, fie wieber einigermaßen zu orbnen.

Es war ber glücklichste Moment, ber den Desterreichern an diesem Tage geworden ist. Die Grenadierbataillone singen an, sich gegen Breitenlee auszudehnen, hinter ihnen drängte Fürst Liechtenstein mit der Reservereiterei heran, während auch Kollowrath sich gegen Breitenlee entwickelte und Klenau im Begriff war, sich in Aspern und Exling festzuseten. Es schien der Augenblick nicht mehr fern, wo es den Desterreichern gelang, mit ihrem rechten Rlügel die Linke des Feindes zu umgehen und ihm seine Verdindung mit der Lobau abzuschneiden. Freilich bot die Stellung der Desterreicher eine augen-

fällige Blöße; fie war ungemein weit ausgedehnt, von M.-Neusiedel bis gegen Eßling, und theilte sich in zwei fast gleiche Hälften, die durch einen nicht unbedeutenden Zwischenraum getrennt waren.

Napoleon entschloß sich, diese Schwäche mit allem Nachdruck zu benuten. Es ichien ihm weniger bringend, die ichon flüchtigen Bataillone burch erfolg. lose Verftärkung zu unterftugen, als rasch einen gewaltigen Angriff vorzubereiten, ber womöglich bie Aufstellung bes Gegners völlig zerriß, ober boch ihm die hoffnung auf eine gluckliche Vollendung des Rampfes benahm. Er fandte zunächst Maffena gegen Eftling, ließ feine Stelle burch Macdonalb einnehmen und eine gewaltige Angriffscolonne bilben, die bestimmt war, sich auf die verwundbare Seite ber österreichischen Linie zu werfen. Die Borbereitungen biefes Angriffs zu beden, warb zuerft Beffieres mit ben Ruraffieren der Refervecavallerie und die Reiterei der Garde gegen den Keind geschickt; diese Kerntruppen warfen sich auf die Stelle, wo Rollowrath und die Grenadiere sich berührten, und brohten mit einem gewaltigen Choc Alles vor sich niederzureißen. Allein die öfterreichischen Bataillone hielten in ihren bicht geschlossenen Massen tapfer aus; ihr mörberisches Gewehrfeuer trieb die wieberholten Angriffe mit Berluft gurud, Beffieres felbst befand fich unter ben zahlreichen Berwundeten.

Aber indessen hatte der Kaiser seine gewaltige Angriffscolonne gebildet. Es war Mittag geworden, als sie sich in Bewegung setze. Eine Masse von hundert Geschützen ward gegen die öfterreichische Linie vorgesandt; sie nächerten sich im Trab der österreichischen Linie auf halbe Schusweite und sprüheten dann einen Regen von Rugeln, Haubitzgranaten und Kartätschen aus, wie Niemand einen ähnlichen erlebt zu haben glaubte. hinter ihnen rückte Macdonald heran, auf seinen Flügeln die Elite der Reiterei, die vorher Bessieres zum Kampse geführt, dann die Infanterie der Garbe und die eben angelangte Division Wrede's. Ein gleichzeitiger Angriff Davoust's auf den linken Flügel der Desterreicher stand damit im wohlberechneten Zusammenhang.

Das mörberische Feuer ber hundert Geschütze übte zuerst seine Wirkung; zwar warsen sich die Bataillone der Desterreicher mit verzweiseltem Muth den Kanonen entgegen und ihr eigenes Geschütz, obwohl viel schwächer, licktete doch die Bedienung des seindlichen, aber die Gewalt war zu groß, um nicht davon erschüttert zu werden. Zugleich war um dieselbe Zeit Davousts Angriff gegen den linken Flügel im Vorschreiten. Setzt ging Macdonald gegen Kollowraths linken Flügel und die Grenadiere in der Richtung auf Süßenbrunn stürmend vor. Es entspann sich wieder eines jener mörderischen verdissenen Gesechte, an denen die Geschichte dieses Krieges so reich ist. Der Kaiser saste seine ganze Energie auf diesem Punkte zusammen. Die Botschaften, daß der Feind in Aspern und Esling ist, die Lobau bedroht sei, und die Nachricht, daß Massena sich in heftigem Gedränge besinde, läßt er

unbeachtet, wenn nur hier der Angriff gelingt und Davoust sich der Stellung bei M.-Neusiedel bemeistert. Aber Macdonalds Sturmcolonne sindet den gewohnten Widerstand; der Erzherzog selbst ist wieder an der gefährdeten Stelle und führt seine Bataillone zum Angriff. Die Kürassiere und die Reiter von der Garde werden zur Unterstützung herbeigeholt, allein auch ihnen gelingt es nicht, die österreichische Linie zu durchbrechen. Nach einander drängen die übrigen Divisionen des Vicekönigs, die Baiern unter Brede, die junge Garde heran, theils um die stark gelichtete Schaar Macdonalds abzulösen, theils um durch Vordringen auf den Flanken den Feind zum Kückzug zu bringen. Die Oesterreicher verlieren wohl an Terrain, aber ihre Linie zu zerreißen und damit ihre Niederlage herbeizusühren, ist trot aller Anstrengungen nicht möglich. Nur sind sie aus ihrer angreisenden Stellung vom Morgen in eine hart bedrängte Desensive zurückzeworsen, die es vielleicht räthlich macht, den Kampf abzudrechen, statt ihn gegen einen überlegenen Feind die zur äußersten Entscheidung zu treiben.

Bas indeffen bei M.-Neufiedel geschah, mußte diese Ansicht unterftuten. Dort war, wie wir uns erinnern, Fürst Rosenberg am frühen Morgen veranlagt worden, den begonnenen Angriff einzustellen und sich in feine frühere Position zurudzuziehen. Davoust, ben die leichte Reiterei von Eugens Corps und eine Küraffierdivision von der Reservecavallerie verstärkt hatte, erhielt bie Aufgabe, diefen Flügel zu werfen. In ben Morgenftunden, in benen fich im Centrum und nach ber Donau zu der Kampf lebhafter entwickelte, hatte ber Marschall mit den Divisionen Morand und Friant, drei Divisionen leich. ter Reiterei und gahlreichem Geschütz ben Rugbach weiter unten überschritten und begann bereits in der Frühe mit überlegener Macht die linke Flanke des Feindes zu umgehen, indeft Gubin und Puthod nebst ben Ruraffieren ben Angriff auf die Front fortsetten. Wohl fanden die Frangosen bier, wie überall, hartnäckigen Widerftand, allein die Macht des Angriffes war zu groß, und im Gebrauch der Kräfte wurde nicht überall die rechte Dekonomie beobachtet. Radepty pflegte namentlich die Berwendung ber leichten Reiterei ju rugen. Statt mit ber Maffe ju wirken, fagte er, attakirte man blos mit einzelnen Regimentern\*). Indeffen war die Artillerie größten Theils jum Schweigen gebracht, die Umgehung der linken Flanke durch die feindliche Reiterei bereits vollzogen. Go gelang es ben Angreifenden, bei M.-Reufiedel festen Kuß zu fassen. Von Baumeredorf ber, wo Dudinot bieber nur sein Gefchut hatte fpielen laffen, fandte zwar Kurft hohenzollern funf Bataillone und vier Schwadronen, mit beren Gulfe bas Gefecht wieber eine gunftigere haltung gewann. Seit Dubinot aber seinen Angriff gegen bas hohenzollern. fche Corps mit mehr Nachdruck aufnahm, war von biefer Seite keine Berftarfung mehr zu erwarten. Raum hielten die Defterreicher noch den verein-

<sup>\*)</sup> S. Graf Rabetity S. 87.

ten Andrang Gudins und Puthods in der Front und der beiden anderen Divisionen auf ber Flanke eine Zeitlang gurudt, indem ihre Reiterei fich bem Keinde fraftig entgegenwarf und bas Fugvolt ben heftigen Stoß mit aller Kaffung parirte, aber die Berhältniffe waren zu ungleich. In Diefem letten Bufammenftog mar einer ber öfterreichischen Generale, Nordmann, geblieben. mehrere andere ber Führer verwundet. Sett gelang es auch ber Divifion Morand, Meister bes festen Thurmes bei M.-Neusiedel zu werben und Beichute hinaufzuschaffen, welche die Stellung ber Defterreicher beherrichten. Das war ungefähr ber Zeitpunkt, wo Navoleon Machonalb feinen Sturm auf bas Centrum machen ließ. Noch war die hoffnung nicht aufgegeben, bag bas Ericheinen bes Erzherzogs Johann auf Diefer Seite Luft machen werde; barum suchte Fürst Rosenberg mit außerster Anftrengung ben Reft ber Position zu halten. Um Rande ber Soben leifteten bie Batgillone unter Rurft Sobenlohe-Bartenftein und dem Pringen Philipp von Beffen-Somburg noch tapferen Widerstand, Rosenberg machte felbst noch einen Bersuch, bem Keinde ben Thurm wieder zu entreißen, allein die Angreifenden wurden burch ein freuzendes Rartatichenfeuer guruckgetrieben. Nirgends zeigte fich eine Mussicht auf eine gunftigere Wendung; jur Linken erwartete man vergeblich den Erzherzog Johann, rechts fab fich jest auch hobenzollerns Corps veranlaft, langfam aus feiner Stellung zu weichen. Es war nach Mittag, als beibe Colonnen, Rofenberg und Hohenzollern, ihren Ruckzug begannen. Um biefelbe Zeit leiftete bas bebrangte Centrum bei Aberklaa und Gugenbrunn nur eben noch tapferen Wiberftand; die am Morgen bort erfochtenen Erfolge vermochten bie Ungunft ber Lage fo wenig aufzuwiegen, als bas glud. liche Vorbringen bes rechten Flügels gegen Aspern und Egling. ichlimmere Bendung abzuwehren, ichien es rathlich, die Schlacht abzubrechen und ben Ruckzug anzutreten, fo lange er noch in guter Ordnung erfolgen konnte. Zuerst begannen Rosenberg und Sobenzollern in der Richtung nach ber mahrischen Grenze den Rudzug; zwar konnte man nicht hindern, daß Die Artillerie des Feindes beträchtlichen Schaben that, aber man hielt doch burch ben Wiberstand weniger Regimenter und mit einigen glücklichen Reiterattaten ben Feind von jeber nachbrucklichen Berfolgung guruck. Ordnung gelangten beibe Armeecorps in die Stellungen, die fie in der Nacht einnahmen; fie hatten nicht ein Beschüt gurucklaffen muffen. Nach zwei Uhr begann bann ber größte Theil von Bellegarbe feinen Ruckzug bei Bagram, mabrend ber Reft feines Corps ben Feind noch bei Aberklan beschäftigte. Auch die Grenadiere, Liechtenfteins Cavallerie und Rollowrath brachen in ftolger haltung und anfangs unverfolgt vom Schlachtfelbe auf; wie gegen Abend bie feindlichen Garben bichter herandrängten und eine Batterie wegnahmen, genügte ein glanzender Reiterangriff, bei bem fich Tettenborn hervorthat, bem Seinde diefen Bortheil wieder zu entreißen. Alenau's Corps war bereits turz nach Mittag von Aspern und Egling aufgebrochen und

schloß sich, zwar ungestüm verfolgt, aber auch mit tapferer Abwehr ber Richtung ber übrigen Heerhaufen an.

Es war Nachmittags fünf Uhr, als ber Erzherzog Johann mit 12—13,000 Mann und 36 Geschützen in Siebenbrunn eintras. Er überraschte bort einzelne Schwärme zurückgebliebener Franzosen und machte eine Anzahl Gefangene, aber um in das Schicksal des Tages einzugreifen, kam er zu spät. Sein Erscheinen hatte nur die Wirkung, unter den marodirenden Beinden einen panischen Schrecken zu erregen, der sich weithin in die Armee verbreitete, und den man früher bei den Franzosen so nicht gewohnt war.\*)

Erzherzog Johann trat barauf ben Rudweg nach Ungarn an. Es bat fich um bies Zuspatkommen nachher eine peinliche Debatte entsponnen, bie, von den beiben Sauptquartieren mit Leibenschaft ergriffen, ju Unklagen und Gegenanklagen ausgebeutet worden ift\*\*) und, wie es heißt, die beiden Bruber felbst auf Sahrzehnte hinaus bitter entzweit hat. Es mag vielleicht erft einer fpateren Beit vorbehalten fein, bas Sachverhaltniß völlig aufzuklaren, über bas die Rundgebungen beider Theile noch feine gang erschöpfende Aus. funft geben. Doch scheint fo viel klar, bag bie gegen Erzberzog Johann laut geworbene Beschuldigung, lediglich feinem Berfpaten fei der ungluckliche Ausgang biefes Tages zuzuschreiben, mehr aus leibenschaftlichem Unmuth. als aus unbefangener Burbigung ber Berhaltniffe bervorgegangen ift. Gewiß hatte das rechtzeitige Gingreifen bes Prinzen in die Bewegungen bes bedrängten linken Flügels eine bedeutfame Wirkung üben können, allein fo ficher war boch, wenn man alle Umftande und hinderniffe erwog, auf beffen Rommen nicht zu gablen, bag ber Generaliffimus bavon gleichsam bie gange Disposition ber Schlacht abhängig machen burfte. Der Sachverhalt, so weit wir ihn ermitteln können, war folgender.

Erzherzog Johann stand in Presburg, auf welches in den letten Tagen bes Juni die Franzosen heftig gedrängt hatten. Um sich des Plates rasch zu bemächtigen, boten sie Alles auf; sie übten sogar die allem Kriegsrecht widersprechende Barbarci, die undesestigte Stadt zu beschießen und einen Theil in Asche zu legen. Ueber die Entwürse des Generalissimus wußte man im Hauptquartier seines Bruders nur so viel, daß der Plan sei, eine Desensusschaft an der Donau zu liesern, und daß man mit einer gewissen Zuversicht auf die Besestigungen hinwies, die der Feind beim Uebergang des Stromes zu überwinden habe. Erzherzog Johann, so versichern die Berichterstatter seines Hauptquartiers,\*\*\*) und der Palatinus boten schon am 30. Juni

<sup>\*)</sup> Marmont III. 241. Denkwürdigkeiten eines Livlanders I. 129, 130.

<sup>\*\*)</sup> Die gleichzeitige Debatte nebst ber Relation bes Generalissimus, bie ben Anftog bagu gab, finbet fich ziemlich vollständig in Posselt's Annalen 1810.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Deer von Innerofterreich S. 231.

ihre träftige Mitwirkung an, fanden aber damit kein Gehör. Bielmehr gab man bort, als der Feind die ersten Borbereitungen des Ueberganges getroffen. dem Erzherzog Befehl, den Feind auf jede Beife zu beschäftigen, damit er nicht zur bevorstehenden Schlacht alle betachirten Corps an fich ziehen könne. So lautete die Ordre, die Johann am Morgen bes 3. Juli empfing. ruftete fich, um aus bem Brudentopfe hervorzubrechen und ben Feind auf bem rechten Donauufer anzugreifen, und hatte bie Ausführung biefes Planes auf ben Mittag bes 5. Juli festgesett, als er am Morgen biefes Tages fpat genug\*) ben ichon fruher erwähnten Befehl aus bem hauptquartier erhielt, die Position bei Presburg nur mit fehr wenig Truppen besett zu halten, bagegen sofort mit allen übrigen nur immer verfügbaren Truppen, mit Zurudlaffung bes Gepads und alles unnöthigen Trains, fich nach Marchegg in Marich zu feten und entweder den Feind dort in die Flanke zu nehmen, ober "fonft nach Umftanden zu bem großen Zweck mitzuwirken." Um Abend fam ein weiterer Befehl, ber, am frühen Morgen bes 5. Juli erlaffen, biefe Anordnung wiederholte und dem Erzherzog vorschrieb, nach einer Raft von brei Stunden, die er bei Marchegg halten könne, alsbalb nach Siebenbrunn auf bas Schlachtfeld aufzubrechen. Die Berichterstatter aus Johanns hauptquartier versichern auf das Bestimmteste, daß der Pring gleich nach Empfang der ersten Marschordre, die ihm am 5. Juli Morgens 5 Uhr zukam, die Borbereitungen zum Aufbruch getroffen habe. "Ich breche", schrieb er seinem Bruder, "heute Nacht um 1 Uhr auf und rucke nach Marchegg; ben erften Befehl erhielt ich heute fruh um 5 Uhr und machte gleich meine Unftalten; ba ich aber ben größten Theil meines Geschützes und meine Truppen in den Verschanzungen vertheilt habe, so kann ich nicht eher aufbrechen." So erfolgte nach Mitternacht ber Aufbruch; allzuschnell konnte wohl auf beschwerlichen Wegen ber nächtliche Marich nicht vollzogen werden; erft um 10 Uhr Morgens (6. Juli) war die Spite in Marchegg. Das war ber Augenblick, wo Napoleon bereits bei Siebenbrunn Arrighi's Reiterei amischen den Erzherzog und Rosenbergs Corps eingeschoben hatte. In Marchegg traf ben Prinzen ein letter Befehl bes Generaliffimus: ohne Raft auf bas Schlachtfeld weiter zu marschiren. Der Erzherzog erwiederte, er wolle nur fein Geschütz und den Reft der Truppen erwarten, um dann fogleich aufaubrechen. Wie bie Colonne in ben fruhen Nachmittageftunden fich Schonfeld naherte, tamen ichon die erften Nachrichten, es fei Alles entichieben, Fürst Rosenberg im Rückzug, und als sie um 5 Uhr in Siebenbrunn eintraf, erfuhr Johann balb ben gangen Berlauf ber Greigniffe. zu Feldmarschallieutenant Frimont gewandt und ihm in Gegenwart aller

<sup>\*)</sup> Rach ber angeführten Biographie Rabetith's S. 89 hatte ber Officier, ber bie Depesche überbrachte, keine Kenntniß von bem Abbrechen ber Donaubrude bei Reuborf und verlor iber bem Aufenthalt sechs Stunden.

Officiere gesagt haben: "Sie wissen, ob wir hatten früher kommen konnen! Wir sind noch eher da, als ich es gemeldet hatte. Sie werden sehen, unser vermeintlich zu spätes Eintressen wird alle Schuld der verlorenen Schlacht tragen mussen! Das wird Manchem höchst willkommen sein. \*\*)

Man mochte sich wohl im Hauptquartier bes Generalissimus erinnern, daß der Erzherzog sich früher nicht allzusehr beeilt, den ihm zugekommenen Befehlen wörtlich und ungesäumt zu folgen, und darum glauben, er habe auch jest über Gebühr gezögert. Um ein paar Stunden hätte auch, nach dem Eingeständniß seiner Bertheidiger, sein Marsch beschleunigt werden können. Selbst wenn das aber geschah, kam er doch ohne Zweisel zur Entscheidung zu spät. Es waren größere Bersäumnisse vorausgegangen. Wären nur die sechs Wochen zum Schut der Donau besser benut, der Uebergang selbst schärfer bewacht ober rechtzeitig gehindert und schon in den ersten Tagen des Juli (statt erst am 5.) alle detachirten Corps von der Donau, aus Innerösterreich, aus Sachsen, aus Polen, also auch das Johanns nach dem Marchselbe beschieden worden, so hatte man gewiß eine festere Bürgschaft des Gelingens, als sie das zweiselhafte Erscheinen des erst im letzen Momente der Noth gerusenen Erzherzogs hat geben können.

Wie viel der Kampf der blutigen zwei Tage gekostet hat, läßt sich nur ungefähr angeben. Die Desterreicher rechnen, freilich mit Einschluß der nachfolgenden Gesechte bis zum Waffenstillstand, gegen 24,000 Todte und Berwundete, unter denen allein 753 Officiere, außerdem gegen 7600 Gesangene, die sie verloren. Die Angaben der Franzosen gehen sehr auseinander; wenn man indessen auch nur die mißlungenen Angriffe vom Abend des ersten Tages, den unglücklichen Sturm, den Massena am anderen Morgen auf Aderklaa unternahm, und die Verluste in Betracht zieht, welche der große Angriff aus Süßenbrunn gekostet hat, so ist kaum anzunehmen, daß ihr Verlust viel geringer war, als der der Desterreicher.\*\*

An Trophaen war noch keine gludliche Schlacht armer für Napoleon gewesen, als biese. Er hatte 9 Geschütze, beren Bespannung getobtet war,

<sup>\*)</sup> Die Worte (s. Hormapr, heer von Innerösterreich S. 236) bezeichnen jedenfalls die Stimmung. Im Hauptquartier des Generalissimus dagegen beschuldigte
man den Erzherzog, er habe sich zu lange bei seinen Anstalten zu dem (übrigens ihm
besohlenen) Aussall bei Presburg verweilt und darin eine Gelegenheit erblickt, "für
sich allein Lorbeeren zu ernten". So berichtet eine handscriftliche Auszeichnung
Balentini's.

<sup>\*\*)</sup> Das beutet auch Belet IV. 340 an. Auch Thiers versteht sich zu 15—18,000 Mann. Dagegen hat bas 25. Bulletin die Effronterie, von 1500 Tobten und 3—4000 Berwundeten zu reben! Selbst Thiers sindet dies zu arg und meint boch, diesmal hätten die Bulletins "exagéré au dela de toute vérité". Das haben sie aber immer und itberall gethan, gemäß dem von Napoleon in einem Briese an seinen Bruder Joseph ausgesprochenen Grundsate: im Kriege ist Alles moralisch.

und 1 Fahne genommen; die Defterreicher hatten 11 Kanonen bei Aspern erobert, 7000 Gefangene gemacht und führten 12 feindliche Abler und Fahnen als Trophäen mit. Erwog man dies und fah man die Defterreicher nach zweitägigem Ringen ruhig wie auf dem Exercierplat ihren Rückzug antreten, so empfing man den Eindruck einer freiwillig abgebrochenen, nicht einer verlorenen Schlacht.

Aber fie war boch verloren. Worauf Europa feit feche Wochen mit gespannter Aufmerksamkeit gewartet, das Schlußergebniß der Schlachten vom 21-22. Mai war jest erfolgt, und zwar zu Gunften ber Frangofen. Sie hatten das Wagestück von Aspern, im Angesicht von mehr als 100,000 Keinben einen großen Strom zu überschreiten, jest vorsichtiger und glücklicher burchgesett, fich ben Weg nach Ungarn geöffnet und die lette große Armee Defterreichs zum Ruckzug gegen Mahren genothigt. Die politische Wirkung diefes Greigniffes war unübersehbar. Tirol hatte sich eben zum zweiten Male frei gemacht, Braunschweig erhob sich in Mittelbeutschland, ber Rorben war fortwährend in Gahrung, England ruftete eine gandung, Preugen schwankte und wollte noch eine glückliche Schlacht abwarten. lage ber Franzosen im Marchfelbe gab bem allem einen mächtigen Anftoß, weckte alte und neue Keinbichaften und machte die Lage Napoleons wahrhaft bedenklich; aber ein Sieg lahmte auch ohne 3weifel bie Entschluffe ber noch schwankenden ftillen Gegner und ichlug bie hoffnungen einer allgemeinen Erhebung vielleicht noch nachhaltiger zu Boben, als die ungludlichen Greigniffe vom April.

Napoleon folgte dem Feinde nur langsam. Die Schlacht war nicht so entscheidend gewesen und seine eigene Armee hatte viel zu sehr gelitten, als daß er daran denken durfte, den Sieg mit der unaushaltsamen Gewalt zu verfolgen wie zu Austerlit, Jena und Friedland. Darum enthielten Napoleons erste Schritte nach der Schlacht Maßregeln der Borsicht. Wien wurde in Bertheidigungszustand geset, Vorräthe und Munition für Monate dort aufgehäuft, Naab vollends ausgerüstet, die Bollendung der Arbeiten zu Melk, Linz und Passau beschleunigt. Wie wenn der Krieg jetzt erst weite Dimensionen annehmen sollte, ward auf die besetzen österreichischen Gebiete eine Kriegssteuer von zweihundert Millionen Francs gelegt. Wien selbst zu decken, blieb der Vicekönig von Italien zurück; in der Nähe stand das sächsische Corps, Vandamme mit den Württembergern ward näher an die Hauptstadt herangezogen.

Ungewiß barüber, wohin die Defterreicher ihren Rückzug genommen, ließ Napoleon seine Colonnen in verschiedenen Richtungen ausbrechen. Massena und nach ihm Macdonald zogen mit ihren Corps und einigen Reiterbivisionen die Straße, die vom Marchselbe über Kornnenburg und Znaim nach Böhmen führt, Marmont, Davoust, Brede und ein Theil der leichten

Reiterei schlugen von Wolfersborf in der Richtung auf Nikolsburg ben Weg nach Mahren ein; zwischen beiden befand fich Navoleon felbst mit ben Garben, mit Dubinots Corps und Nanfouty's Ruraffieren. Die Defterreicher hatten ihren Rudzug auf Inaim und Iglau genommen; ihre hauptmaffe bewegte fich auf ber Inaimer, Rojenberg auf ber Brunner Strafe. Feind brang wohl nach und es fam zu hitigen Rachhutgefechten, aber es blieb ihnen boch Zeit, die ersten Tage nach ber Schlacht ihren Marsch so langfam, wie es die Umftande nothwendig machten, fortzusegen. Enge bes Weges und ber Maffe von Geschütz und Train, die bas Borruden erichwerte, näherten fie fich ungefährbet Inaim. Erft am 9. und 10. Juli ward der Marsch, so gut es ging, beschleunigt; es hieß, der Keind mache von der mabrischen Strafe eine Schwenfung herüber und werde mahrscheinlich bas Defilee von Inaim vor ben Desterreichern erreichen. hatte Napoleon jest die Richtung des feindlichen Rückzuges erkannt und lich ben größten Theil ber Truppen, die er vorher auf ber mahrischen Strafe und in ber Nahe entfendet hatte, ben Weg gegen Inaim einschlagen. Morgen bes 10. Juli kam Marmont heran; er stieß aber schon auf Liechtenstein mit den Grenadieren und der Reservereiterei, den der Erzherzog vorausgesandt hatte, um bas Defilee zu beden. Gein Wiberstand beschäftigte ben feindlichen General, indeg der größte Theil der öfterreichischen Beered. maffe Beit fant, herbeizuziehen und fich um Inaim zu vereinigen; allein auch die Franzosen näherten sich jest; Massena kam am Morgen des 11. Juli heran und ber Kaifer felbst erschien gegen Mittag mit einem Theil ber Reiterei. Den größten Theil bes Tages ward bann um Znaim hartnäckig und ohne Entscheidung gefämpft; Massena brangte von ber großen Strafe nach. drucklich auf die Stadt los, Marmont griff von der anderen Seite an. Ein furchtbares Unwetter brachte in ben Nachmittagestunden bas Gewehr. feuer eine Zeit lang zum Schweigen und man schlug sich mit der blanken Baffe. Defterreichische Grenabiere brangen einen Augenblick gegen Maffena glucklich vor, wurden aber bann von den feindlichen Ruraffieren niedergeritten und es gelang dem Marschall, die Verbindung mit den übrigen französischen Streitkräften herzustellen. Schon war Inaim felbst gefährbet und nur ber tapfere Widerstand bes Reuß'ichen Corps ichniste noch ben wichtigen Schluffel ber Stellung. Der Tag neigte fich zu Enbe und ber Rampf mar auf ber gangen Linie mit neuer heftigkeit entbrannt, als die plopliche Botichaft eines Waffenstillstandes die kämpfenden Parteien trennte.

Im öfterreichischen hauptquartier erschien eine Waffenruhe bringend nöthig, um die erschöpfte Armee zu erholen und neue Kräfte zu sammeln zum Widerstand.\*) Dem Erzberzog selbst mögen wohl ähnliche Friedensge-

<sup>\*)</sup> Daß ber Anftoß jum Baffenftillftand von ba und nicht vom Raifer ausging, zeigt ber Brief bes Letteren bei hormahr, heer von Inneröfterreich S. 241. Bgl. Gent, Tagebücher S. 120. 129. 198.

banten gekommen fein, wie im April nach ben Schlachten an ber Donau. Go ward Fürst Johann Liechtenstein ins feindliche Lager geschickt; er hatte früher Beweise ber Achtung vom Feinde erlangt, dem es auch jest wohl schmeicheln mochte, ben "ersten Solbaten von Aspern" als Friedensboten vor fich zu sehen. Die Frangosen ergählen, Napoleon habe mit Berthier, Duroc und Maret Rath gepflogen, was zu thun fei; noch einmal fei ber verwegene Gebanke aufgetaucht, ben Rrieg bis jur Bertrummerung ber öfterreichi. schen Monarchie fortzuseten, dann habe aber boch die mäßigere Ansicht gefiegt. Es ift genug Blut gefloffen, foll ber Raifer felbst geaußert haben; schließen wir Frieden. Gine besonnene Politik konnte ihm kaum etwas Anderes rathen. Den Raiferstaat zu vernichten, war eine Bravade, die fich leich. ter brohen als ausführen ließ; ber Verlauf bes Rrieges hatte gur Genuge gezeigt, welch einen Widerstand man im äußersten Falle zu erwarten hatte. Die gange beutsche und europäische Lage, die Situation bes Napoleonischen Reiches felbst, die Bucht des spanischen Rrieges, das schon erkaltete Berhältniß zu Rußland machten es räthlich, zum Frieden zu greifen, statt einem abenteuerlichen Ziele von unberechenbarem Ausgang nachzujagen. In ber hoffnung, den Frieden damit zu erlangen, über den die Verhandlung fofort beginnen follte, gewährte Napoleon ben Baffenstillstand.

Noch am Abend traten Berthier und Wimpfen in Znaim zusammen, und als der Tag anbrach, war der Bertrag unterzeichnet, der dem Feinde bie Mittel gab, ben Frieden zu erzwingen. Die Demarcationslinie, die ber frangofischen Armee eingeräumt ward, umfaßte das gange Erzherzogthum Defterreich, von Mähren ben Ingimer und Brunner Rreis, ben nordweftlichen Theil von Ungarn, Steiermark, Karnthen, Krain, Iftrien mit Fiume, Tirol und Vorarlberg, beren Räumung Defterreich versprach. Die Citabellen von Brunn und Grat und die Befte Sachjenburg wurden dem Keinde ausgeliefert; in Polen follten die Armeen die Linien behalten, die fie am 12. Juli inne hatten. Der Baffenstillstand follte einen Monat bauern und 14 Tage vor dem Beginn der Feindseligkeiten gekundigt werden. Es waren ohne Tirol und Vorarlberg ungefähr 4000 Quadratmeilen mit neunthalb Millionen Einwohnern, die der Bertrag dem Feinde überließ; die Baffenruhe war alfo mit der Räumung eines Drittheils der gangen Monarchie erkauft. Gleich. wohl hielt man im Sauptquartier ben Preis nicht für zu hoch; es gelte vor Allem, außerte Wimpfen, die verlorene Gemeinschaft mit Ungarn wieber gu erlangen, Friede fei keiner zu erwarten.\*)

So weit unsere Nachrichten reichen, war es nur der Generalissimus, der zum Frieden neigte. Seine Haltung vor dem Kriege, sein eiliges Friedensanerbieten nach der Räumung von Regensburg, seine tiefe Verstimmung über

<sup>\*)</sup> So berichtet Balentini nach einer Unterrebung mit Bimpfen, in einem Schreiben d. d. 25. Juli.

ben Verlauf ber Ereignisse ließen kaum etwas Anderes erwarten. Aber im Hauptquartier überwog noch die kriegerische Stimmung. Gerade in diesen Tagen berechnete man mit Balentini die Summe der Streitkräfte, die Preußen in den Kampf mitbringen könne. Die ersten Aeußerungen der Franzosen über daß, waß sie als Vorbedingungen des Friedens bezeichneten, mußten die Gedanken des Widerstandes steigern. Sie forderten vor Allem Abschaffung der Landwehr, Berminderung der Armee auf die Hälfte des Bestandes vor dem Kriege, Verahischiedung aller Ausländer. Die Verwersung dieser Vorschläge wurde als Grund angegeben, warum der Erzherzog jest den Oberbesehl niederlegte. So berichtete Wimpsen dem anwesenden preußischen Officier und dieser schriebe im gleichen Sinne an den Prinzen von Oranien, an Scharnhorst und Gößen.\*)

Am 31. Juli verfündete ein lakonischer Armeebesehl bes Generalissimus ber Armee, daß "wichtige Beweggründe" ihn bestimmt hätten, um seine Entlassung nachzusuchen, und daß der Kaiser sie gewährt habe. Das Obercommando übernahm einstweilen Fürst Liechtenstein. Die Armee war zum größten Theil nach Ungarn abmarschirt, nur Kosenberg war in Mähren, Kollowrath im östlichen Böhmen zurückgeblieben.

So war ber Waffenftillstand geschlossen, allein die Waffen ruhten boch nur auf dem Kriegsschauplate an der Donau. Schon die Freischaar, die der Braunschweiger Herzog führte, war nicht geneigt, ihren Kampf einzustellen, noch weniger die Tiroler, den Besit der Unabhängigkeit hinzugeben, den sie eben zum zweiten Male blutig errungen. Und im Norden schiekte sich jett erst England dazu an, die lange erwartete Diversion zu Gunsten des großen Kampfes zu unternehmen.

Die ersten Unternehmungen ber schwarzen Freischaar sind früher erzählt worden.\*\*) Sachjen war freilich nicht der günstigste Boden für eine Volkserhebung gegen Napoleon und der Zuzug des österreichischen Corps unter Um-Ende war für den Herzog eher ein Hemmschuh, als eine Verstärkung zu nennen; aber die Dinge konnten doch eine bedeutendere Wendung nehmen. Ein Sieg der Desterreicher an der Donau mußte den ganzen Norden Deutschlands in Bewegung bringen; es war dann nicht undenkbar, das Braunschweigs Schaar in einem raschen Anlauf das westfälische Königreich über den

<sup>\*)</sup> Nach ben handschr. Briefen Balentini's, d. d. Kremfier 4. 5. August, worin er sich auf "officielle Gröffnung" Wimpfens beruft.

<sup>\*\*)</sup> Außer den oben S. 371 angeführten Materialien erwähnen wir noch die "Rückblicke" von Dehnel, der als Theilnehmer manche werthvolle Notiz bringt, dann Niemerers Heldenzug des Herzogs Friedrich Wilhelm, v. Franckenderg-Ludwigsdorff's Erinnerungen an das Schwarze Corps, und: Zur Erinnerung an Friedrich Wilhelm, (jämmtlich 1859 erschienen).

Haufen warf, und wie leicht solch ein Umschwung auch im Süden zünden konnte, bewiesen die Borgänge in Baireuth, in Mergentheim, in ganz Franken. Napoleon selbst hat darum die Dinge keineswegs leicht genommen. Was von bairischen Truppen noch disponibel war, dann ein bergisches Infanterieregiment, eine Reiterabtheilung bei Nürnberg und die Division Rivaud, die bei Hanan stand, sollten sich unter Junots Oberbesehl sammeln und sich mit dem westfälischen Corps und der holländischen Division Gratien, die König Hieronymus heranführte, vereinigen. Mit überlegener Macht sollte erst das österreichische Streiscorps, das Radivojevich nach Baireuth geführt, angegriffen, dann der österreichisch braunschweigischen Invasion in Sachsen ein Ende gemacht werden.

Das kleine fachfische Corps unter Thielmann, bas bis jest hatte gurudweichen muffen, vereinigte fich am 23. Juni mit ber erften weftfälischen Abtheilung von ungefähr 2700 Mann, die d'Albignac nach Beißenfels heranführte. Der Bunsch bes Berzogs, die Sachsen vorher anzugreifen, war wie gewöhnlich an ber furchtsamen Borficht Um-Ende's gescheitert; wie bann bie Bereinigung erfolgt war, zeigte er natürlich noch weniger Neigung, fich "einem Echer auszuseten", und zog fich eilig gegen Dresben zurud. Auch ber berjog mußte nun die Stellung bei Leipzig aufgeben. Die Sachjen und Beftfalen zogen in bas unbesette Leipzig ein, beffen Burgerichaft ben westfälischen Monarchen ehrenvoll einholen ließ. Mit ber Grandezza eines Siegers zog ber gute Jerome in ber Stadt ein und parodirte bie Bulletins feines faiferlichen Bruders burch einen abgeschmackten Tagesbefehl, der den wohlfeilen Marich auf ber breiten Landstraße in einem Tone pries, als wenn es fich um Marengo ober Aufterlit handelte.\*) Nur Thielmann und d'Albignac folgten bem herzog und erreichten ihn auch (27. Juni) bei Obermarbach, doch fehlte ber Wille ober bie Kraft, ihn ernftlich anzugreifen. Nach unbedeutenden Gefechten zogen fie fich wieder auf die hauptmasse zurud, die jest 12-13,000 Mann ftark gegen Dresben marschirte. König Jerome hielt es für dankbarer, in bas mahricheinlich unbesette Dresten als "Befreier" einzuziehen, als die Spuren bes Feindes zu verfolgen.

Eben jest war ein günstiger Wechsel im beutschen Lager eingetreten, der kraftvolleres Handeln verhieß. Es war der gesammte Oberbefehl über die in Sachsen und Franken stehenden Streiscorps an Kienmayer übertragen worden; das wirkte erfrischend auf die durch die lesten Vorgänge entmuthigten Truppen. Er gebot vor Allem dem weiteren Rückzuge Halt, sandte nur einen Theil der Mannschaft unter Am-Ende nach Dresden und ins Elbthal, um mit der anderen Macht sosort nach Baireuth aufzubrechen, wo eben Junot gegen das schwache Streiscorps von Radivojevich im Anzuge war. Am 28. Juni zogen die Braunschweiger, die kleine hessische Schaar, die Schützen

<sup>\*)</sup> S. Wachholts, Tagebuch S. 264 f.

und 4 öfterreichische Bataillone mit einer Schwadron über Chemnit und Bwidau nach ber bairifchen Grenze. Bahrend bas fachfifch-weftfälische Corps ben Triumph genof, in bas von ben Defterreichern preisgegebene Dresben einzuruden (30. Juni), und bie Beit in unfruchtbaren Rreug- und Quergugen im Erzgebirge verlor, erreichte bie vereinigte Colonne ungeftort bas frankische Gebiet, wo fo eben Junot mit einer Macht von gegen 10,000 Mann bas fcmache Streifcorps von Nadivojevich aus Baireuth hinausgedrängt hatte. Kreilich hatte fich jest auch ber Weftfalenkonig von Dresben wieder aufgemacht und es brobte die Gefahr, von zwei feindlichen Corps, beren jedes ber Macht Rienmapers an Rahl gewachsen war, in die Mitte genommen zu werden. Rienmaper faßte barum ben muthigen Entschluß, sich erft auf Junot, bann auf Jerome zu werfen. Um 7. Juli war die vereinigte Colonne Braunschweigs und ber Desterreicher auf ber Straße von hof nach Baireuth angelangt und zog bie weichende Schaar Rabivojeviche an fich. Damit war eine Macht von 9000 Mann beifammen, alfo ftart genug, Junot anzugreifen und feine brobende Bereinigung mit Jerome zu hindern. 3wifchen Gefrees und Berneck ward dann (8. Juli) den Frangofen ein hitziges Gefecht geliefert, in bem einer von bes Bergogs tuchtigften Officieren, Sauptmann Korfes, burch einen Angriff auf die feindliche Flanke Junot jum Rudzug zwang. Junot wich, obwohl von den erschöpften Begnern nur matt verfolgt, bis gegen Amberg jurud; Baireuth mar wieder frei geworden.

Nun nahm auch der unblutige Siegeszug des Westfalenkönigs ein rasches Ende. Er war gegen Plauen aufgebrochen, wie es schien, um den herzog und die Desterreicher, die mit ihm waren, aufzusuchen. Damit war Dresden den Desterreichern wieder preisgegeben; Am-Ende rückte, halb wider seinen Willen, abermals dort ein. Aber auch die aus Franken zurückgekehrte Colonne war von hof nach Plauen im Anmarsch; ihr Erscheinen bewog Jerome, rasch nach Schleiz auszuweichen (12. Juli). Die hoffnung des herzogs, durch einen raschen Coup auf Schleiz vielleicht den Bruder Napoleons selber abzufangen, blieb zwar unerfüllt, allein Jerome fäumte doch nicht, zu retiriren und die Truppen unter d'Albignac und Thielmann an sich heranzunehmen. In den nächsten Tagen hatte er sich die unter die Mauern von Erfurt zurückgezogen.

In diesem Augenblick, wo für den herzog eine rühmlichere Thätigkeit begann und die westfälische Kriegführung sich in ihrer ganzen Nichtigkeit enthülte, traf die Kunde vom Waffenstillstand ein. Das war ein Schlag, der alle frisch erwachten hoffnungen zerstörte. Für die Truppen von der Linie war der Kampf damit zu Ende; Kienmayer traf sogleich sein Abkommen mit dem Feinde; Am-Ende räumte, wie jest Thielmann in raschen Märschen herankam, bereitwillig das ihm unheimliche Dresden und wich (21. Silli) nach Böhmen zuruck. Es fragte sich nur, was sollte der herzog und seine Freischaar beginnen? Friedrich Wilhelm theilte die hoffnung Derer nicht, die

in bem Vertrage von Inaim die Aussicht auf eine fraftvolle Erneuerung bes Rampfes begrüßten; er fah barin nur die Entwaffnung Defterreichs und einen bemuthigenden Frieden. Unterwarf er fich bem Baffenftillstande und bezog er die ihm angewiesenen Quartiere in Böhmen, so war ein ruhmloser Ausgang gewiß. Seine Freischaar ward wahrscheinlich aufgeloft ober im beften Kalle bem öfterreichischen Beere einverleibt; er felbst verlor die Selbständigkeit. die sein perfonliches Verhaltniß in diesem Kriege bezeichnete, er ergab sich auf Gnade und Ungnade ber öfterreichischen Politik, die vielleicht in biefem Augen. blick schon auf Frieden fann. Als "beutscher Reichsfürst" und als Berbunbeter bes Raifers, nicht als öfterreichischer General, war er in ben Kampf eingetreten; fo wollte er ihn auch verlaffen, nicht zum Spott der Feinde als landerloser Fürst eine Zuflucht im kaiserlichen Friedensdienste suchen. Sein Unternehmen hatte mit fo kuhnen hoffnungen begonnen, daß ein lautlofes Berschwinden schlimmer als eine Niederlage war. Gelang es ihm' auch nur, in stolzer friegerischer Saltung ben Beg zur beutschen Rufte zu gewinnen und fich einzuschiffen nach ber letten freien Stätte, die Europa noch bot, fo schied er mit Ehren aus dem Rampfe, und ber Einbruck seiner That war für Deutschland nicht verloren.

Noch hatte ber Bergog freilich nicht auf die Möglichkeit verzichtet, im Norben bem Rampfe einen neuen Aufschwung ju geben; bie Beruchte von einer britischen Landung nährten diese hoffnung. Er sandte insgeheim Dörnberg und Oppen weg, um bie Stellung ber Englander zu erkunden und mit ihnen Einverständnisse anzuknüpfen. Mit seinem Corps brach er (24. Juli) von Zwickau nach Altenburg auf, also nicht nach Böhmen. Von nun an war es unmöglich, ben Seinen zu verbergen, was er im Schilbe führte. Bielleicht waren nicht alle entichloffen, die Gefahren eines verzweifelten Buges mit ihm zu theilen; bann beffer eine kleine Schaar, als eine unzuverläffige. In der That waren Bedenken wach geworden in der Mannschaft; . das Beifpiel von Stralfund ftand noch in frischer Erinnerung. Auch im Rreife unerschrockener Manner konnte die Erwägung aufkommen, ob es nicht beffer fei, fich für eine gunftigere Zeit zu fparen, als fich in erfolglosem Widerstande für eine Sache zu opfern, die von größeren Machten vorerft aufgegeben ichien. Beim Ausmarich aus Zwickau versammelte ber Bergog die Officiere um fich und verkundete ihnen feinen Entschluß: sich niemals Bonaparte zu unterwerfen, sondern fich nach der Nordfufte Bahn zu brechen, um den Englanbern bie Sand zu reichen. "Wir find es ber Sache, fur bie wir bas Schwert gezogen haben, schuldig, baffelbe nicht ruben zu laffen, jo lange noch irgendwo in und fur Deutschland gekampft wird." Doch wies er zugleich auf bie Gefahren eines folden Entschluffes und entband biejenigen ihres gegebenen Wortes, die sich durch andere Rucksichten ober Pflichten abgehalten faben, ferner auszuharren. Nach einer ernften Paufe erklärten gegen 30 Officiere, meist vom husarenregiment, ihren Austritt. Der herzog war betroffen und

auf seinen Zügen malte fich Enttänschung und Umville; er batte gebofft, es würden Alle kleiben. Aber er verler seine Gutschlessendeit nicht; er gab ben Andtretenden ben Abschied und ernannte sofert ibre Rachfolger. Rachdem die Officiere fich entsernt, richtete er auch an die Mannschaft feine Ausverderung; es folgten eine 200 bem Bestriel ber ausgetretemen Führer. Der Reft erklärte unter begeistertem Jurus, er wolle mit dem herzog leben und sterfen! Es waren 1300 Mann suspell, 650 Reiter und 4 Geschütze mit 80 Mann Bedienung, die entschlossen waren, sich aus Thuringen ben Weg nach ber Nordese zu suchen.

Nun ging ter Marich über Altenburg nach Leipzig; in ber Rabe ber Statt bestand tie Freischaar mit einem sächsischen Reitercommande, bas nach Dreeten zog, ein heftiges Scharmüßel (26. Juli) und rudte bann in bie Statt ein, beren Zeitungen ichen ver Bechen bie Bernichtung ber schwarzen "Ränberbande" verfündet hatten. Die bestürzten Bewehner beserzten Plünberung und es famen auch anfangs Unordnungen vor, benen indessen ber herzog rasich steuerte. Er bezuügte sich mit einer Contribution von 17,000 Ahlen, und einigen Requisitionen für seine Truppe. Noch am Mittag erfolgte ber Ausbruch gegen Halle; schon am nächsten Tage erschien Thielmann mit etwa 1300 Mann. Dem herzog gleich auf dem Fuße nachzudrängen, waren die Sachsen zu ermüdet, aber anch die weitere Berfolgung unterblieb; vielleicht wollte Thielmann Sachsen nicht verlassen und noch weniger die Berbindung mit den Bestfalen erneuern, beren oberste Leitung ihm noch in bitterer Erinnerung war.

In halle fand die tapfere Schaar gleich herzliche Aufnahme, wie früher Schill; unter allen preußischen Stadten war keine dem westfälischen Regiment mehr abgeneigt, als diese. Wie Befreier wurden die Schwarzen begrüßt, die westfälischen Bappen abgeriffen, Freiwillige meldeten sich zum Eintritt. Der Ermuthigung bedurfte es hier nicht, eher der Mahnung zur Besonnenheit gegenüber der drohenden Rache des Feindes. Am Mittag des 27. Juli brach der herzog gegen Duedlinburg und halberstadt auf; hier zuerst stieß er unerwartet auf den Feind.

Das Armeecorps, das der König von Bestfalen in Sachsen hin und her geführt, haben wir bei Ersurt verlassen. Auf die Nachricht vom Baffenstillstand war Jerome, der den Krieg just so geführt wie die Regierung, nach sasselle heimzesehrt; mit ihm der Troß von Officieren und höflingen, deren keiner zu befehlen und keiner zu gehorchen verstand. Nur die Division Gratien war bei Ersurt geblieben; ein Corps von etwa 5000 Mann unter Reubel, einem der unfähigsten Lieblinge des Königs, ward auf die Runde, daß ein paar hundert Engländer in Curhaven gelandet seien, nach hannover entsendet. Ihn sollte von Magdeburg das fünfte westfälische Infanterieregiment verstärken; dasselbe war eben in halberstadt eingerückt, als sich der Herzog näherte (29. Juli). Er beschleunigte seinen Marsch aufs Aeußerste,

damit ber Feind fich nicht unter die Mauern von Magdeburg guruckziehe und bie fcmarge Schaar bann in Gefahr tomme, zwischen die Garnifon ber Feftung, zwischen Reubels Corps und die von Erfurt beraneilende Division Gratiens eingeklemmt zu werden. Durch seine Raschheit hoffte er bas feindliche Regiment unverfehens zu überfallen. Das gelang zwar nicht, es war am Mittag die Nachricht von feinem Anmarsch ihm nach Salberftadt vorangeeilt, aber er tam boch ichnell genug, um bem Feinde keine Beit mehr zu laffen zum Rudzug. Der Oberft bes westfälischen Regiments war Meyronnet, einer von Jerome's importirten Abenteurern, den er zum Grafen von Bellingerobe erhoben hatte; er war früher Officier in ber Marine gewesen und zeichnete fich vor bem anderen Caffeler Eroft wenigstens burch eine Tugend, durch militarischen Muth aus. Die Leitung Jerome's und feiner Sippschaft hatte in ben letten Bochen bie westfälische Armee in tiefen Migcredit gebracht; von ihrer militarischen Promenade in Sachsen war nichts zu erzählen als Thaten der Zuchtlofigkeit. hier in halberstadt zeigte fich, was aus bem gleichen Stoffe ein entschloffener Mann zu machen wußte. halberftadt mar noch von alter Zeit her befestigt; die Mauer mar in gutem Stande und hatte außer mehreren Thurmen eine mit Schieficarten verfebene Bruftwehr. Auf die erfte Nachricht vom Anmarich ber Schwarzen ließ Meyronnet bie Eingange in die Stadt verrammeln, Thore und Mauern befeten; ein paar Compagnien wurden auf ber Queblinburger Strafe ben Braunschweigern entgegengeschickt. Aber diese brangten ichon beran und trieben die vorgeschobene Abtheilung in die Stadt gurudt; es fehlte nicht viel, fo maren fie mit ihnen eingebrungen. Der Bergog ordnete feine Leute gum Angriff; die nach Magdeburg und Braunschweig führenden Ausgange murben nur beobachtet, gegen bas Rühlinger und harsleber Thor fetten fich zwei Sturmcolonnen, die lettere vom Bergog, die andere von Rorfes geführt, in Zwei Compagnien unter hauptmann Rabiel wurden gegen bas Johannisthor commandirt. Dhne Saumen begann ber Sturm; die Schwarzen brangen mit Todesverachtung vor, aber von ben Mauern und Thurmen wuthete ein Feuer, bas ihre Reihen gewaltig lichtete. Die Bedienung bes Geschützes namentlich hatte ftark gelitten. Nach wiederholtem Diflingen gelang es endlich bem Major Rorfes, ber mit ben Lieutenants Plat und Genberer bas Gefchut bedienen half, bas Ruhlinger Thor einzuschießen; fogleich warfen fich die Jager in die Breiche, raumten die Barricaden weg und fturmten mit bem Rufe "Sieg ober Tob" in die Stadt hinein. Um harsleber Thor ward gleich hartnädig gefochten und die Barricaben in Brand geftedt, indeß Rabiel nach einem verzweifelten und verluftvollen Kampfe eine Nebenpforte am Johannisthor mit Aerten aufhauen ließ und in die Stadt brang. Mitten im bichtesten Gemuble war auch ber Bergog. Die Nacht war angebrochen, ale fich die Schwarzen fo von zwei Seiten ber Bahn gebrochen hatten in die Stadt. Eine Abtheilung der Beftfalen, als Referve aufge-

ftellt, fab fich jett von zwei Seiten ber angegriffen und ftredte bie Baffen. Aber die Anderen maren nicht gemeint, fich fo leichten Raufes bingugeben. Es begann ein milber Rampf in ten Strafen und Saufern, ein Rampf ber Gingelnen gegen Gingelne, ober auch gegen bie fich wieber fammelnten Raffen. Gin paar westfälische Compagnien namentlich leifteten bartnadigen Bicerftand: nur nach empfindlichem Berluft murten fie von Strafe gu Strafe gebraugt und erft gezwungen bie Baffen gu ftreden, als bie Braunschweiger fie mit Rartatichen beichoffen und ten Oberft Meyronnet felbit verwegen aus ter Mitte herausgeholt hatten. Bis zwei Uhr in ber Racht dauerte ber beftigfte Rampf, ja ein Saufen von einigen bundert Mann, ber fich in einem großen Bebaute verschangt, bielt fich bis gum anteren Dorgen und stredte auch ba erft auf Meyronnets Aufforderung tie Baffen, als bie Braunichweiger brohten, bas baus in Brand ju ichiegen. Sieg ter ichwargen Schaar mar vollständig. Nur ungefahr 100 Mann von tem westfälischen Regiment waren entronnen, ihre Totten und Berwundeten schlugen die Sieger auf mehr als 600 Mann an, die Gefangenen auf 2000 Mann und 80 Officiere.") Den größten Antheil an ber glanzenben Baffenthat hatte bas Fugvolf; obwohl fich Alle tapfer schlugen, mar es boch besonders seiner unvergleichlichen Bravour zu tanken, daß ein tapferer vielleicht an Babl überlegener Seind in einer festen Stellung burch eine Schaar von 2000 Mann überwältigt ward. Bohlfeil freilich war ber Sieg nicht erkauft; auch die Leute bes Bergogs gablten ungefahr 400 Bermundete und Tobte, barunter 18 Officiere. Die Bewohner der erstürmten Stadt batten furchtbare Stunden verlebt und es ichien einen Augenblick, als follten alle Schreden eines nachtlichen Rampfes über ihr zusammenichlagen; auch bat es in ter erften Site bes Gindringens an Gewaltthaten und Ausschweifungen nicht gefehlt, aber fie waren faum nennenswerth mit bem, was andere Stadte nach einer Erfturmung erlebt hatten. Es gelang boch bem Bergog, bie wildesten Gefellen feiner Schaar im Zaum zu halten.\*\*)

Bis zum Mittag nach bem blutigen Kampfe warb geraftet; bann (30. Juli) brach der Herzog gegen Wolfenbüttel und Braunschweig auf. Nach dreijähriger Verbannung sah er sein Stammland und seine Hauptstadt wieder. Das Volk vergaß der fremden Dränger und ihrer brohenden Rache; die Erinnerung an die gute alte Zeit lebte mit aller Frische wieder auf. In begeistertem Jubel ward der Sohn und Erbe Karl Wilhelm Ferdinands empfangen. "Ich bin sein Sohn, sagte er selber in einem Aufruf an die Braunschweiger, ich fühle, welche Verpflichtungen mir dieser Name auferlegt, und ich thue vor Gott und der Welt das feierliche Gelübbe, seiner werth

<sup>\*)</sup> Rach westfälischen Angaben ware bas gange Regiment nicht complet, sonbern nur 1700 Mann start gewesen, f. Logberg, Briefe in bie Beimath S. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Zeugniß eines Einwohners bei Wachholt S. 338.

zu sein, Guer Freund und Wohlthäter zu werden, wie er es war." Gegen zweihundert Männer aus der Stadt Braunschweig schlossen sich der Freischaar an. Die seindlichen Gefangenen hatte der Herzog schon vorher heimgeschickt, so weit sie nicht Dienste bei ihm nahmen; nur die Officiere behielt er noch bei sich. Auf dem Wege nach Braunschweig war auch einer der ausgesandten Boten, Hauptmann von Oppen, zum Herzog zurückgekehrt und hatte die Kunde gebracht, daß im Ansang Juli zwar ein Trupp Engländer in Curhaven gelandet sei, sich aber auch wieder eingeschifft habe. Dagegen werde eine englische Landung in Polland ausgerüstet. Dörnberg war nach England vorangeeilt, um die Aufnahme der Freischaar vorzubereiten. So war also die Hoffnung, den Kampf in Nordbeutschland zu erneuern, vorerst in weite Ferne gerückt; es blieb nur die Zustucht an die Küste und auf britische Schiffe.

Aber schon marb es zweifelhaft, ob bies noch möglich fei. nach der Ankunft in Braunschweig erhielt ber Herzog bie Nachricht (1. Aug.), daß ber Feind im Begriff fei, ihn von zwei Seiten zu umzingeln. Corps Reubels, aus zwei weftfälischen und einem bergischen Infanterieregiment, einem Regiment Ruraffiere, im Gangen über 5000 Mann und gehn Beschüten bestehend, war von seinem fruchtlofen Streifzug an die hannoversche Rufte gurudgerufen worben, um ben Bergog abzuschneiben; es ftand nur noch wenige Stunden von Braunschweig entfernt. Bugleich eilte von Suben die Division Gratien herbei, um die Schwarzen im Rucken zu fassen. "Der herzog von Dels, hatte Serome brei Tage vorher an Thielmann geichrieben, barf uns nicht entwischen." Es war also nicht zu faumen, wenn man der Gefahr entgehen wollte, von zwei überlegenen Corps erdruckt zu werden. Noch am Mittag (1. August) brach ber herzog aus feiner hauptftadt auf, um Reubel anzugreifen. Gine halbe Stunde von Braunschweig, beim Dorfe Delper, das die Schwarzen befett, erfolgte ber erfte Busammen. ftoß; der Herzog räumte freiwillig das Dorf und concentrirte vor demfelben seine Mannschaft. Ein Angriff Reubels auf diese Stellung fand entschloffenen Widerstand; die Westfalen werden zurückgedrängt; einen Augenblick broben die Braunschweiger fie aus dem Dorfe zu vertreiben. Aber bem Bergog felbst wird bas Pferd unterm Leibe erschoffen; er fturgt gu Boden, mahrend eine feindliche Rugel zugleich ben tapfern Rabiel niederftrectt. Blud fehlte es bem westfälischen Führer an ber Fahigkeit und bem Muthe, biefen fritischen Augenblick ju nuten und ben weichenden Gegnern eine Niederlage zu bereiten; bas Gefecht murbe mieder zum Stehen gebracht. Un einzelnen Stellen brangen die Schwarzen von Neuem vor und fochten tapfer fort, bis die Nacht den Kampf unterbrach. Freilich die Lage war bebenklich. Der doppelt überlegene Feind konnte am anderen Morgen den Ungriff vielleicht mit befferem Erfolg erneuern, indeffen Gratien herankam und Die Niederlage der umzingelten Truppe vollendete. Schon bachte ber herzog

sich durch einen nächtlichen Ueberfall Reubels Luft zu machen, als die überraschende Botschaft kam, daß der entmuthigte Gegner Delper geräumt habe und über die Ocker zurückgewichen sei. Damit war das Schlimmste abgewendet. Aber die letzten Nachrichten von der drohenden Umzingelung hatten doch tiesen Eindruck gemacht; es bildete sich eine Partei unter den Officieren, die meinte, der Herzog solle sich-nach England retten, das Corps selbst über eine Capitulation unterhandeln. Wie der herzog das Anstinnen mit Unwillen von sich wies und sich entschlossen zeigte, seine Mannschaft selbst nach der Küste zu führen, da gaben jene Officiere ihrer Entmuthigung in unrühmlicher Weise nach und forderten, sechszehn an der Zahl, ihren Abschied. Es war der einzige trübe Flecken in dem ruhmvollen Zuge der Braunschweiger. Doch möchten wir sie darum nicht der Feigheit beschuldigen. Sieden von ihnen haben binnen der nächsten Sahre in Spanien, im Kriege von 1813 und bei Waterloo auf dem Felde der Ehre ihren Tod gefunden.

Den Bergog hatte ber Vorgang fo wenig entmuthigt, daß es Mube toftete, ihn jum rafchen Abzug zu bestimmen. Er wollte noch eine Schwabron Dragoner organisiren, mahrend Reubel nur wenige Stunden entfernt war, Gratiens Vortrab fich bereits Wolfenbuttel naberte. Das energifche Eingreifen von Rorfes beschleunigte aber ben Abmarich. Noch war nach ben Nachrichten, die eintrafen, ber Weg nach ber Nordsee offen, die Besermundung frei und auf Schiffe gur Ueberfahrt zu gablen. So brack die Schaar am Morgen bes 2. August nach hannover auf. Einzelne Detachements feindlicher Truppen, Ranonen und Rriegsvorrathe wurden auf bem Wege genommen; Reubel magte erft fich nach Braunschweig gurudguwenben, als das schwarze Corps sich schon der Weser näherte. Durch eine stattliche Anzahl Fuhren unterftutt und gut verpflegt, auch faft überall, wo sie hintam, mit Gaftfreundschaft aufgenommen, legte bie Truppe ohne Erschöpfung bie weite Strede bis zur Befer rafch gurud. Um 4. Aug. hatte fie ben Fluß bei Nienburg erreicht und brach noch am nämlichen Tage gegen Sona auf. Jest tam auch ber Feind heran. Reubel und Gratien hatten fich am 3. in Braunschweig vereinigt und eilten, 8000 Mann ftark, in zwei Colonnen dem Bergog nach, ihn vor der Rufte zu erreichen. Thre Avantgarde ericbien (5. Aug.) bei Rienburg und Sona am rechten Ufer ber Befer, als bie Braunschweiger eben bort bie Brude abgeworfen hatten.

Den Feind irre zu leiten über die Richtung bes Marsches, entsandte ber Gerzog ben unerschrockenen Korfes mit sechszig Husaren, ebenso viel Sägern und zwei Geschützen nach Bremen, indessen ber Rest bes Corps ungestört nach Delmenhorst und Elssteth ausbrach. Hier und in Brake fand bann (7. Aug.) die Einschiffung statt. Die Pferbe ber Reiter mußten zurückleiben und wurden von Juden um Spottpreise erstanden; was von Fahrzeugen da war, reichte kaum hin, die Mannschaft zu fassen. Nicht ohne Geschren, aber doch im Ganzen unversehrt, gewann die tapfere Schaar die

hohe See; eine banische Abtheilung, dieselbe, die sich in Strassund hatte brauchen lassen, gegen Schill den Todesstoß zu führen, war nach Bremerlehe geeilt und beschoß von dort die Schisse der Braunschweiger, aber ohne ihnen Schaden zu thun. Rur zwei kleine Kahrzeuge mit Gepäck und Borräthen, auf denen sich zwei Leibsäger des herzogs und einige Soldaten, im Ganzen ein Dutzend Leute befanden, geriethen durch Schuld der Schisser auf den Strandosen den Danen gefangen, wurden sie an die Franzosen ausgeliesert, um entweder in Kerkern, die vorher Raubmörder beherbergt, hinzusiechen oder auf den Galeeren von Brest und Cherbourg bis in die Tage der Befreiung bittere Knechtschaft zu leiden.\*)

Auf ber hoben See erwartete ein fleines britisches Geschwaber den Bergog und feine Schaar; unter bem Grufe von Kanonensalven nahmen bie Rriegsschiffe die Tapfern auf. Am Morgen bes 10. August, am acht. zehnten Tage, nachdem das fcwarze Corps nicht weit von der bohmischen Grenze die Richtung nach Norben eingeschlagen, faben fie bas Felseneiland Belgoland por fich. Die kleine Infel, bamals zugleich britischer Bachtpoften an den Mündungen der Elbe und Befer und ein wohl versehener Baffenplat jur Allarmirung ber Ruften, ift in jenen Tagen fur Biele bas Afpl geworben, die ber fremden Zwingherrichaft entrannen. Auch die Schwarzen fanden hier bie erfte Ruheftatt. Es war ein Moment unfäglicher Genugthuung, als bier faft die gesammte Mannschaft wieder vereinigt war. Kehlte boch nicht einmal die kleine Schaar, die der Herzog, um den Feind irre zu leiten, unter Major Korfes faft als aufgegebenen Poften nach Bremen entsendet hatte. Die Absicht war gelungen; Reubel marschirte in derselben Richtung. Wie bann Korfes am Mittag bes 6. Aug. Bremen verließ, um ber hauptcolonne ju folgen, erreichte ihn nicht weit von der Stadt die feind. liche Avantgarde in ber Stärke von faft 2000 Mann. Gin furzes Plankeln, unterftutt burch einige Rartatichenladungen, machte ben Feind betroffen; ungeftort erreichte die kleine Truppe noch am Abend bei Geehausen die Befer. Um andern Morgen brachte ein Fahrzeug fie den Strom hinab, an beffen Mundung fie ihre Rameraben erreichte. Reubel war am nämlichen Tage in Bremen angelangt, von ben Gegnern mit Recht verspottet und felbft von Jerome nachher in Ungnaben entlaffen; Gratien hatte feine Division nach Solland gurudgeführt.

Nach einer kurzen Raft in helgoland ward das Corps nach England eingeschifft. Die hoffnung war, rasch wieder verwandt zu werden im Kampfe gegen Bonaparte; allein das große Miglingen an der Donau wie an der hollandischen Kuste ichlug die Gedanken einer neuen Schilderhebung in Deutsch-

<sup>•)</sup> Ueber biese letzten Borgange giebt bie genaueste Auskunft bie oben erwähnte Schrift: Zur Erinnerung an Friedrich Bilhelm. Olbenburg 1859; sie enthält auch manchen sprechenben Zug zur Charakteristik bes Herzogs.

und 4 öfterreichische Bataillone mit einer Schwadron über Chemnit und Bwidau nach ber bairifchen Grenze. Bahrend bas fachfifch-weftfälische Corps ben Triumph genof, in das von den Defterreichern preisgegebene Dresben einzuruden (30. Juni), und die Zeit in unfruchtbaren Rreug- und Duerzugen im Erzaebirge verlor, erreichte die vereinigte Colonne ungeftort bas frankifche Gebiet, wo fo eben Junot mit einer Macht von gegen 10,000 Mann bas schwache Streifcorps von Radivojevich aus Baireuth hinausgedrängt hatte. Freilich hatte fich jest auch ber Weftfalenkonig von Dresden wieder aufgemacht und es brohte die Gefahr, von zwei feindlichen Corps, beren jedes ber Macht Rienmapers an Bahl gewachsen war, in die Mitte genommen zu werben. Rienmaper faste barum ben muthigen Entschluf, fich erft auf Junot, bann auf Jerome zu werfen. Um 7. Juli war die vereinigte Colonne Braunfdweigs und ber Desterreicher auf ber Strake von bof nach Baireuth angelangt und zog die weichende Schaar Radivojevichs an fich. Damit mar eine Macht von 9000 Mann beisammen, also stark genug, Junot anzugreifen und feine brobende Vereinigung mit Jerome zu hindern. 3wifchen Gefrees und Berneck ward bann (8. Juli) ben Frangofen ein hitiges Gefecht geliefert, in bem einer von bes Bergogs tuchtigften Officieren, hauptmann Korfes, burd einen Angriff auf die feindliche Flanke Junot jum Rudzug zwang. Junot wich, obwohl von den erschöpften Gegnern nur matt verfolgt, bis gegen Umberg zurud; Baireuth war wieder frei geworden.

Nun nahm auch der unblutige Siegeszug des Westfalenkönigs ein rasches Ende. Er war gegen Plauen aufgebrochen, wie es schien, um den herzog und die Desterreicher, die mit ihm waren, aufzusuchen. Damit war Dresden den Desterreichern wieder preisgegeben; Am-Ende rückte, halb wider seinen Willen, abermals dort ein. Aber auch die aus Franken zurückgekehrte Colonne war von hof nach Plauen im Anmarsch; ihr Erscheinen bewog Terome, rasch nach Schleiz auszuweichen (12. Juli). Die hoffnung des herzogs, durch einen raschen Coup auf Schleiz vielleicht den Bruder Napoleons selber abzusangen, blieb zwar unerfüllt, allein Terome säumte doch nicht, zu retiriren und die Truppen unter d'Albignac und Thielmann an sich heranzunehmen. In den nächsten Tagen hatte er sich die unter die Mauern von Ersurt zurückgezogen.

In diesem Augenblick, wo für den herzog eine rühmlichere Thätigkeit begann und die westfälische Kriegführung sich in ihrer ganzen Nichtigkeit enthüllte, traf die Kunde vom Waffenstillstand ein. Das war ein Schlag, der alle frisch erwachten hoffnungen zerstörte. Für die Truppen von der Linie war der Kampf damit zu Ende; Kienmayer traf sogleich sein Abkommen mit dem Feinde; Um-Ende räumte, wie jeht Thielmann in raschen Märschen herankam, bereitwillig das ihm unheimliche Dresden und wich (21. Inli) nach Böhmen zuruck. Es fragte sich nur, was sollte der herzog und seine Freischaar beginnen? Friedrich Wilhelm theilte die hoffnung Derer nicht. Die

in dem Vertrage von Ingim die Aussicht auf eine fraftvolle Erneuerung bes Rampfes begrüßten; er fah barin nur die Entwaffnung Defterreichs und einen bemuthigenden Krieden. Unterwarf er fich dem Waffenstillstande und bezog er die ihm angewiesenen Quartiere in Bohmen, so war ein ruhmloser Ausgang gewiß. Seine Freischaar ward wahrscheinlich aufgelöft ober im beften Kalle bem öfterreichischen Beere einverleibt; er felbft verlor die Selbständigkeit, die fein perfonliches Verhaltniß in diefem Rriege bezeichnete, er ergab fich auf Gnade und Ungnade ber öfterreichischen Politik, die vielleicht in diesem Augenblick schon auf Frieden fann. Als "deutscher Reichsfürst" und als Berbunbeter des Kaisers, nicht als österreichischer General, war er in den Kampf eingetreten; so wollte er ihn auch verlassen, nicht zum Spott der Feinde als landerloser Fürst eine Zuflucht im kaiserlichen Friedensbienste suchen. Sein Unternehmen hatte mit so kuhnen hoffnungen begonnen, daß ein lautloses Berschwinden schlimmer als eine Niederlage war. Gelang es ihm' auch nur, in stolzer friegerischer Saltung ben Weg zur deutschen Rufte zu gewinnen und fich einzuschiffen nach ber letten freien Statte, die Europa noch bot, fo schied er mit Ehren aus dem Kampfe, und der Eindruck seiner That war für Deutschland nicht verloren.

Noch hatte ber Bergog freilich nicht auf die Möglichkeit verzichtet, im Norden dem Kampfe einen neuen Aufschwung zu geben; die Gerüchte von einer britischen Landung nährten biese hoffnung. Er sandte insgeheim Dörnberg und Oppen weg, um bie Stellung ber Englander zu erkunden und mit ihnen Einverständnisse anzuknüpfen. Mit seinem Corps brach er (24. Juli) von Zwickau nach Altenburg auf, alfo nicht nach Bohmen. Bon nun an war es unmöglich, ben Seinen ju verbergen, was er im Schilbe führte. Bielleicht waren nicht alle entichloffen, die Gefahren eines verzweifelten Zuges mit ihm zu theilen; bann beffer eine kleine Schaar, als eine unzuverläffige. In der That waren Bedenken wach geworden in der Mannschaft; . das Beifpiel von Stralfund ftand noch in frischer Erinnerung. Auch im Rreise unerschrockener Manner konnte bie Erwägung aufkommen, ob es nicht beffer sei, sich für eine gunstigere Beit zu fparen, als sich in erfolglosem Widerstande für eine Sache zu opfern, bie von größeren Machten vorerft aufgegeben ichien. Beim Ausmarich aus Zwickau versammelte ber Bergog die Officiere um fich und verkundete ihnen feinen Entschluß: sich niemals Bonaparte zu unterwerfen, fondern fich nach der Nordkufte Bahn zu brechen, um den Englanbern die hand zu reichen. "Wir find es ber Sache, für die wir das Schwert gezogen haben, schuldig, daffelbe nicht ruben zu laffen, jo lange noch irgendwo in und fur Deutschland gefämpft wird." Doch wies er zugleich auf bie Gefahren eines folden Entschlusses und entband diejenigen ihres gegebenen Wortes, die sich durch andere Rucksichten ober Pflichten abgehalten faben, ferner auszuharren. Nach einer ernften Paufe erklärten gegen 30 Officiere, meist vom husarenregiment, ihren Austritt. Der herzog war betroffen und

auf seinen Zügen malte sich Enttäuschung und Unwille; er hatte gehofft, es würden Alle bleiben. Aber er verlor seine Entschlossenkeit nicht; er gab den Austretenden den Abschied und ernannte sosort ihre Nachfolger. Nachdem die Officiere sich entsernt, richtete er auch an die Mannschaft seine Aufforderung; es solgten etwa 200 dem Beispiel der ausgetretenen Führer. Der Rest erklärte unter begeistertem Zuruf, er wolle mit dem Herzog leben und sterben! Es waren 1300 Mann Fußvolk, 650 Reiter und 4 Geschütze mit 80 Mann Bedienung, die entschlossen waren, sich aus Thüringen den Wegnach der Nordsee zu suchen.

Nun ging ber Marsch über Altenburg nach Leipzig; in der Nähe der Stadt bestand die Freischaar mit einem sächsischen Reitercommando, das nach Dresden zog, ein heftiges Scharmüßel (26. Juli) und rückte dann in die Stadt ein, deren Zeitungen schon vor Wochen die Bernichtung der schwarzen "Räuberbande" verkündet hatten. Die bestürzten Bewohner besorgten Plünderung und es kamen auch anfangs Unordnungen vor, denen indessen der Herzog rasch steuerte. Er begnügte sich mit einer Contribution von 17,000 Thirn. und einigen Requisitionen für seine Truppe. Noch am Mittag ersolgte der Ausbruch gegen halle; schon am nächsten Tage erschien Thielmann mit etwa 1300 Mann. Dem Herzog gleich auf dem Fuße nachzudrängen, waren die Sachsen zu ermüdet, aber auch die weitere Versolgung unterblieb; vielleicht wollte Thielmann Sachsen nicht verlassen und noch weniger die Verbindung mit den Westfalen erneuern, deren oberste Leitung ihm noch in bitterer Erinnerung war.

In halle fand die tapfere Schaar gleich herzliche Aufnahme, wie früher Schill; unter allen preußischen Städten war keine dem westfälischen Regiment mehr abgeneigt, als diese. Wie Befreier wurden die Schwarzen begrüßt, die westfälischen Wappen abgerissen, Freiwillige meldeten sich zum Eintritt. Der Ermuthigung bedurfte es hier nicht, eher der Mahnung zur Besonnenheit gegenüber der drohenden Rache des Feindes. Am Mittag des 27. Juli brach der herzog gegen Duedlindurg und halberstadt auf; hier zuerst stieß er unerwartet auf den Feind.

Das Armeecorps, das der König von Westfalen in Sachsen hin und her geführt, haben wir bei Erfurt verlassen. Auf die Nachricht vom Waffenstillstand war Serome, der den Krieg just so geführt wie die Regierung, nach Cassel heimgekehrt; mit ihm der Troß von Officieren und Hösslingen, deren keiner zu besehlen und keiner zu gehorchen verstand. Nur die Division Gratien war bei Erfurt geblieben; ein Corps von etwa 5000 Mann unter Reubel, einem der unfähigsten Lieblinge des Königs, ward auf die Kunde, daß ein paar hundert Engländer in Curhaven gelandet seien, nach hannover entsendet. Ihn sollte von Magdeburg das fünfte westfälische Infanterieregiment verstärken; dasselbe war eben in halberstadt eingerückt, als sich der herzog näherte (29. Juli). Er beschleunigte seinen Marsch aufs Aeußerste,

bamit ber Feind fich nicht unter bie Mauern von Magbeburg gurudziehe und bie fcmarge Schaar bann in Gefahr tomme, zwischen die Garnifon ber Festung, zwischen Reubels Corps und die von Erfurt heraneilenbe Division Gratiens eingeklemmt zu werden. Durch seine Raschheit hoffte er bas feindliche Regiment unversehens zu überfallen. Das gelang zwar nicht, es war am Mittag bie Nachricht von feinem Anmarsch ihm nach halberstadt vorangeeilt, aber er kam doch schnell genug, um dem Feinde keine Beit mehr zu laffen zum Rudzug. Der Oberft bes westfälischen Regiments war Mepronnet, einer von Jerome's importirten Abenteurern, den er zum Grafen von Bellingerobe erhoben hatte; er war früher Officier in der Marine gewesen und zeichnete fich vor bem anderen Caffeler Erof wenigstens burch eine Tugend, burch militarischen Muth aus. Die Leitung Jerome's und feiner Sippschaft hatte in den letten Wochen die westfälische Armee in tiefen Mißcredit gebracht; von ihrer militärischen Promenade in Sachsen war nichts zu erzählen als Thaten der Zuchtlosigkeit. hier in halberstadt zeigte fich, was aus bem gleichen Stoffe ein entschlossener Mann zu machen wußte. halberftadt mar noch von alter Zeit her befestigt; die Mauer mar in gutem Stande und hatte außer mehreren Thurmen eine mit Schieficharten verfebene Bruftwehr. Auf die erfte Nachricht vom Anmarsch ber Schwarzen ließ Meyronnet die Eingange in die Stadt verrammeln, Thore und Mauern befeten; ein paar Compagnien wurden auf ber Quedlinburger Strafe ben Braunschweigern entgegengeschickt. Aber biese brangten ichon beran und trieben die vorgeschobene Abtheilung in die Stadt zurud; es fehlte nicht viel, fo waren fie mit ihnen eingebrungen. Der Bergog ordnete feine Leute gum Angriff; bie nach Magbeburg und Braunschweig führenden Ausgange murben nur beobachtet, gegen das Rühlinger und harsleber Thor fetten fich zwei Sturmcolonnen, die lettere vom Bergog, die andere von Rorfes geführt, in Bewegung. Zwei Compagnien unter hauptmann Rabiel wurden gegen bas Johannisthor commandirt. Dhne Saumen begann ber Sturm; Die Schwargen drangen mit Todesverachtung vor, aber von den Mauern und Thurmen wuthete ein Feuer, bas ihre Reihen gewaltig lichtete. Die Bedienung bes Geschützes namentlich hatte ftart gelitten. Nach wiederholtem Diflingen gelang es endlich bem Major Rorfes, ber mit ben Lieutenants Plat und Genberer das Gefchut bedienen half, das Ruhlinger Thor einzuschießen; fogleich warfen fich die Sager in die Breiche, raumten die Barricaden weg und fturmten mit dem Rufe "Sieg ober Tob" in die Stadt hinein. Um Sarsleber Thor ward gleich hartnädig gefochten und bie Barricaben in Brand geftedt, indeß Rabiel nach einem verzweifelten und verluftvollen Rampfe eine Nebenpforte am Johannisthor mit Aerten aufhauen ließ und in die Stadt drang. Mitten im dichtesten Gewühle war auch der Bergog. Die Nacht war angebrochen, ale fich bie Schwarzen fo von zwei Seiten ber Bahn gebrochen hatten in die Stadt. Gine Abtheilung der Westfalen, als Reserve aufge-27\*

ftellt, fab fich jest von zwei Seiten ber angegriffen und ftredte bie Baffen. Aber die Anderen waren nicht gemeint, sich so leichten Raufes hinzugeben. Es begann ein wilber Rampf in ben Strafen und Baufern, ein Rampf ber Einzelnen gegen Einzelne, ober auch gegen die fich wieder fammelnden Daffen. Gin paar westfälische Compagnien namentlich leisteten hartnadigen Biberftand; nur nach empfindlichem Berluft wurden fie von Strafe gu Strafe gedrängt und erft gezwungen bie Baffen zu ftreden, als die Braunschweiger fie mit Kartatichen beschoffen und den Oberft Meyronnet felbst verwegen aus der Mitte herausgeholt hatten. Bis zwei Uhr in der Nacht dauerte der heftigfte Rampf, ja ein Saufen von einigen hundert Mann, der fich in einem großen Bebaube verschanzt, hielt fich bis zum anderen Morgen und ftredte auch ba erft auf Meyronnets Aufforderung bie Baffen, als die Braunschweiger brohten, das haus in Brand zu schießen. Sieg ter fdwarzen Schaar mar vollftanbig. Nur ungefahr 100 Mann von dem westfälischen Regiment waren entronnen, ihre Todten und Verwundeten schlugen die Sieger auf mehr als 600 Mann an, die Gefangenen auf 2000 Mann und 80 Officiere.\*) Den größten Untheil an ber glanzenden Baffenthat hatte das Fugvolk; obwohl sich Alle tapfer schlugen, mar es doch besonders seiner unvergleichlichen Bravour zu danken, daß ein tapferer vielleicht an Bahl überlegener Feind in einer festen Stellung burch eine Schaar von 2000 Mann überwältigt warb. Wohlfeil freilich war ber Sieg nicht erkauft; auch die Leute des herzogs gablten ungefahr 400 Bermundete und Die Bewohner ber erstürmten Stadt hatten Tobte, barunter 18 Officiere. furchtbare Stunden verlebt und es ichien einen Augenblick, als follten alle Schreden eines nächtlichen Kampfes über ihr zusammenschlagen; auch bat es in ber erften Site bes Gindringens an Gewaltthaten und Ausschweifun. gen nicht gefehlt, aber fie waren kaum nennenswerth mit bem, was andere Städte nad einer Erfturmung erlebt hatten. Es gelang boch bem Bergog, bie wildesten Gesellen seiner Schaar im Zaum zu halten.\*\*)

Bis zum Mittag nach bem blutigen Kampfe ward geraftet; bann (30. Juli) brach der herzog gegen Wolfenbuttel und Braunschweig auf. Nach dreijähriger Verbannung sah er sein Stammland und seine hauptstadt wieder. Das Volk vergaß der fremden Dränger und ihrer drohenden Rache; die Erinnerung an die gute alte Zeit lebte mit aller Frische wieder auf. In begeistertem Jubel ward der Sohn und Erbe Karl Wilhelm Ferdinands empfangen. "Ich bin sein Sohn, sagte er selber in einem Aufruf an die Braunschweiger, ich fühle, welche Verpflichtungen mir dieser Name auferlegt, und ich thue vor Gott und der Welt das feierliche Gelübbe, seiner werth

<sup>\*)</sup> Rach westfälischen Angaben ware bas gange Regiment nicht complet, sonbern nur 1700 Mann start gewesen, s. Logberg, Briefe in die Beimath S. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Zeugniß eines Einwohners bei Wachholt S. 338.

zu sein, Guer Freund und Wohlthäter zu werden, wie er es war." Gegen zweihundert Manner aus der Stadt Braunschweig schlossen sich der Freischaar an. Die seindlichen Gefangenen hatte der Herzog schon vorher heimgeschickt, so weit sie nicht Dienste bei ihm nahmen; nur die Officiere behielt er noch bei sich. Auf dem Wege nach Braunschweig war auch einer der ausgesandten Boten, Hauptmann von Oppen, zum Gerzog zurückgekehrt und hatte die Kunde gebracht, daß im Anfang Juli zwar ein Trupp Engländer in Curhaven gelandet sei, sich aber auch wieder eingeschifft habe. Dagegen werde eine englische Landung in Holland ausgerüstet. Dörnberg war nach England vorangeeilt, um die Aufnahme der Freischaar vorzubereiten. So war also die Hoffnung, den Kampf in Norddeutschland zu erneuern, vorerst in weite Ferne gerückt; es blieb nur die Zuslucht an die Küste und auf britische Schiffe.

Aber schon mard es zweifelhaft, ob dies noch möglich sei. nach der Ankunft in Braunschweig erhielt ber Herzog bie Nachricht (1. Aug.), daß ber Feind im Begriff sei, ihn von zwei Seiten zu umzingeln. Corps Reubels, aus zwei westfälischen und einem bergischen Infanterieregiment, einem Regiment Kuraffiere, im Ganzen über 5000 Mann und gehn Beschüten beftebend, mar von feinem fruchtlofen Streifzug an die hannoversche Rufte gurudgerufen worben, um ben Bergog abzuschneiben; es ftanb nur noch wenige Stunden von Braunschweig entfernt. Bugleich eilte von Suben die Division Gratien herbei, um die Schwarzen im Rucken zu fassen. "Der Bergog von Dels, batte Jerome brei Tage porber an Thielmann geichrieben, barf uns nicht entwischen." Es war also nicht zu faumen, wenn man ber Gefahr entgehen wollte, von zwei überlegenen Corps erbruckt zu werden. Noch am Mittag (1. August) brach ber Bergog aus feiner hauptftadt auf, um Reubel anzugreifen. Eine halbe Stunde von Braunschweig, beim Dorfe Delper, bas bie Schwarzen befett, erfolgte ber erfte Zusammen. stoß; der Herzog räumte freiwillig das Dorf und concentrirte vor demselben feine Manuschaft. Gin Angriff Reubels auf biefe Stellung fand entichloffenen Wiberftand; bie Beftfalen werben gurudigebrangt; einen Augenblick brohen die Braunschweiger fie aus bem Dorfe zu vertreiben. Aber dem Bergog felbst wird bas Pferd unterm Leibe erschoffen; er fturgt gu Boden, mabrend eine feindliche Rugel zugleich ben tapfern Rabiel niederftrect. Glud fehlte es dem weftfälischen Führer an der Fähigkeit und dem Muthe, biefen fritischen Augenblick zu nuten und ben weichenden Gegnern eine Niederlage zu bereiten; bas Gefecht murbe mieder zum Steben gebracht. Un einzelnen Stellen brangen die Schwarzen von Neuem vor und fochten tapfer fort, bis die Nacht ten Rampf unterbrach. Freilich die Lage war bebenklich. Der doppelt überlegene Keind konnte am anderen Morgen ben Ungriff vielleicht mit befferem Erfolg erneuern, indeffen Gratien herankam und die Niederlage der umzingelten Truppe vollendete. Schon bachte ber Bergog

sich durch einen nächtlichen Ueberfall Reubels Luft zu machen, als die überraschende Botschaft kam, daß der entmuthigte Gegner Delper geräumt habe und über die Oder zurückgewichen sei. Damit war das Schlimmste abgewendet. Aber die letzten Nachrichten von der drohenden Umzingelung hatten doch tiesen Eindruck gemacht; es bildete sich eine Partei unter den Officieren, die meinte, der herzog solle sich-nach England retten, das Corps selbst über eine Capitulation unterhandeln. Wie der herzog das Ansinnen mit Unwillen von sich wies und sich entschlossen zeigte, seine Mannschaft selbst nach der Küste zu führen, da gaben jene Officiere ihrer Entmuthigung in unrühmlicher Weise nach und forderten, sechszehn an der Zahl, ihren Abschied. Es war der einzige trübe Flecken in dem ruhmvollen Zuge der Braunschweiger. Doch möchten wir sie darum nicht der Feigheit beschuldigen. Sieden von ihnen haben binnen der nächsten Jahre in Spanien, im Kriege von 1813 und bei Waterloo auf dem Felde der Ehre ihren Tod gefunden.

Den Bergog hatte ber Vorgang fo wenig entmuthigt, daß es Mube kostete, ihn zum raschen Abzug zu bestimmen. Er wollte noch eine Schwabron Dragoner organisiren, mabrend Reubel nur wenige Stunden entfernt war, Gratiens Bortrab fich bereits Bolfenbuttel naberte. Das energische Eingreifen von Rorfes beidleunigte aber ben Abmarich. Noch war nach ben Nachrichten, die eintrafen, ber Weg nach ber Nordsee offen, die Besermundung frei und auf Schiffe zur Ueberfahrt zu gablen. So brach die Schaar am Morgen des 2. August nach hannover auf. Gingelne Detachements feindlicher Truppen, Kanonen und Kriegevorräthe wurden auf dem Wege genommen; Reubel magte erft fich nach Braunschweig gurudzuwenden, als das schwarze Corps sich schon ber Weser näherte. Durch eine stattliche Anzahl Fuhren unterstütt und gut verpflegt, auch faft überall, wo sie hintam, mit Gastfreundschaft aufgenommen, legte die Truppe ohne Erschöpfung die weite Strecke bis zur Befer rafch zurud. Um 4. Aug. hatte sie ben Fluß bei Nienburg erreicht und brach noch am nämlichen Tage gegen Hoya auf. Sest kam auch ber Feind heran. Reubel und Gratien hatten sich am 3. in Braunschweig vereinigt und eilten, 8000 Mann ftart, in zwei Colonnen bem Bergog nach, ihn vor der Rufte zu erreichen. Ihre Avantgarde erschien (5. Aug.) bei Nienburg und hopa am rechten Ufer ber Befer, als bie Braunschweiger eben bort bie Brude abgeworfen hatten.

Den Feind irre zu leiten über die Richtung bes Marsches, entsandte ber herzog den unerschrockenen Korfes mit sechszig Husaren, ebenso viel Jägern und zwei Geschützen nach Bremen, indessen ber Rest bes Corps ungestört nach Delmenhorst und Elssteth aufbrach. hier und in Brake fand dann (7. Aug.) die Einschiffung statt. Die Pferde der Reiter mußten zurückleiben und wurden von Juden um Spottpreise erstanden; was von Fahrzeugen da war, reichte kaum hin, die Mannschaft zu fassen. Nicht ohne Geschren, aber doch im Ganzen unversehrt, gewann die tapsere Schaar die

hohe See; eine dänische Abtheilung, dieselbe, die sich in Stralsund hatte brauchen lassen, gegen Schill den Todesstoß zu führen, war nach Bremerlehe geeilt und beschoß von dort die Schisse der Braunschweiger, aber ohne ihnen Schaden zu thun. Nur zwei kleine Fahrzeuge mit Gepäck und Borräthen, auf benen sich zwei Leibjäger des herzogs und einige Soldaten, im Ganzen ein Dutzend Leute besanden, geriethen durch Schuld der Schisser auf den Strand. Bon den Dänen gefangen, wurden sie an die Franzosen ausgeliesert, um entweder in Kerkern, die vorher Raubmörder beherbergt, hinzusiechen oder auf den Galeeren von Brest und Cherbourg bis in die Tage der Befreiung bittere Knechtschaft zu leiden.\*)

Auf ber hohen See erwartete ein kleines britisches Geschwaber ben herzog und seine Schaar; unter bem Gruße von Kanonensalven nahmen bie Kriegeschiffe bie Tapfern auf. Um Morgen bes 10. August, am achtzehnten Tage, nachdem das schwarze Corps nicht weit von der bohmifchen Grenze die Richtung nach Norben eingeschlagen, faben fie bas Felseneiland belgoland vor fich. Die kleine Infel, damals zugleich britifcher Bachtpoften an den Mündungen der Elbe und Befer und ein wohl verfehener Baffenblat zur Allarmirung ber Ruften, ift in jenen Tagen fur Biele bas Afpl geworben, die der fremden Zwingherrichaft entrannen. Auch die Schwarzen fanden hier die erfte Ruheftatt. Es war ein Moment unfäglicher Genugthuung, als bier fast die gesammte Mannschaft wieder vereinigt war. Fehlte boch nicht einmal die kleine Schaar, die der Herzog, um den Feind irre zu leiten, unter Major Korfes faft als aufgegebenen Poften nach Bremen ent. sendet hatte. Die Absicht war gelungen; Reubel marschirte in derselben Richtung. Wie bann Korfes am Mittag bes 6. Aug. Bremen verließ, um der Sauptcolonne ju folgen, erreichte ihn nicht weit von der Stadt die feind. liche Avantgarde in der Stärke von fast 2000 Mann. Ein kurzes Plänkeln, unterftutt burch einige Rartatichenladungen, machte ben Feind betroffen; ungestört erreichte bie kleine Truppe noch am Abend bei Seehausen die Befer. Am andern Morgen brachte ein Fahrzeug sie den Strom hinab, an beffen Mundung fie ihre Kameraben erreichte. Reubel war am nämlichen Tage in Bremen angelangt, von den Gegnern mit Recht verspottet und felbft von Jerome nachher in Ungnaden entlaffen; Gratien hatte feine Divifion nach Solland gurudgeführt.

Nach einer kurzen Raft in Selgoland ward das Corps nach England eingeschifft. Die Hoffnung war, rasch wieder verwandt zu werden im Kampfe gegen Bonaparte; allein das große Mißlingen an der Donau wie an der hollandischen Kuste schlug die Gedanken einer neuen Schilderhebung in Deutsch-

<sup>•)</sup> Ueber biese letzten Borgange giebt bie genaueste Auskunft bie oben erwähnte Schrift: Zur Erinnerung an Friedrich Bilhelm. Olbenburg 1859; sie enthält auch manchen sprechenden Zug zur Charakteristif bes Herzogs.

land nieber. Erft im Fruhjahr 1810 ward ber Bunfch der Truppe in anberer Beise erfullt und fie in britischem Dienste nach ber pyrenaischen Salbinsel geführt.

Der kühne Bug aus Sachsen nach ber Norbsee machte allenthalben großen Eindruck. Auch die Feinde wurden unwillfurlich von Achtung ergriffen gegen bie "brigands", bie fich bei halberftadt und Delper fo tapfer folugen und mitten durch überlegene feindliche Corps ihren ftolzen Abmarfc nach der See vollbrachten. Das ift ein tapferer Rriegsmann, foll Napoleon felbft in Schonbrunn gefagt haben, und einer feiner ergebenften Bewunderer meint\*), der herzog habe fich folder Erfolge wurdig erwiefen und noch ein einziger Sieg hatte hingereicht, ihn zum herrn von Bestfalen zu machen. Selbst die unter rheinbundischer Censur erscheinenden Zeitschriften zollten bem "unbesiegten Belfen" und seinen Rameraden ihre Bewunderung. Bie fläglich nahm fich bagegen bie militarifche Ruftung und Führung bes weftfälischen Königreiche aus, das boch unter ben Rheinbundstaaten die zweite Stelle hatte! Wie morich mußte bier Alles fein, wenn eine handvoll tapferer Leute, fogar unter bem Ginbruck bes Sieges von Bagram, im Stanbe mar, bies gange Gebaube in feinem Grunde zu erschüttern! Das ist benn auch der nachwirkende Erfolg bes Bergogs gewesen: er zerftorte vollends ben Nimbus der Bonaparte'ichen Konigreiche und überzeugte die Welt, daß am Tage einer Rataftrophe Napoleons ichon ein mäßiger Stoß genugen werbe, biefe Vorwerke feiner Macht zu gertrummern. Der Bug Friedrich Wilhelms war ein brobender Schatten, den fommende Ereigniffe vor fich ber marfen. Vier Jahre, nachdem ber Bergog in fein Stammland im Triumphe eingezogen, reichte ein Saufe Rofaken bin, ben ganzen Schwarm Jerome's in Blucht und Auflösung zu bringen.

Ruhmvoll aber tragisch wendeten sich die Geschicke Tirols. Sich selbst überlassen und von der überlegenen Macht des Feindes angegriffen, erfocht das tapfere Bergvolk zum dritten Male seine Freiheit und behauptete sie in Ehren, um dann doch geopfert und mit gebundenen händen dem dreimal überwundenen Gegner preisgegeben zu werden.

Nach bem Siege vom 29. Mai war Tirol zunächst bes Feindes entlebigt. Die Mannschaft vom Etickland zog heim, die Grenzgemeinden wies hofer an, wachsam zu sein, die Passe und Eingänge zu beobachten. Die Schüten aller Orte sollten sich immer bereit halten, bamit sie augenblicklich gerufen werben und zu hulfe kommen konnten. Vorerst schien indessen und zu hulfe kommen konnten. Vorerst schien indessen und Ingriff kaum zu fürchten. Napoleon rief nach bem Miglingen von Aspern alle Mannschaft, die irgendwie entbehrlich schien, zu sich heran, um ben

<sup>\*)</sup> Pelet 1V. 299. 300.

zweiten Schlag an der Donau mit voller Ueberlegenheit führen zu können. Was vom bairischen heere zurücklieb, reichte nur eben nothdürftig hin, das eigene Gebiet zu beden. Die österreichischen Truppen hatten durch Kriegsgefangene, die sich selbst frei gemacht, nicht unbeträchtlichen Zuwachs erhalten; Buol befand sich mit beinahe 2700 Mann zwischen Innstruck und dem Brenner, ein paar Compagnien waren nach der bairischen Grenze und zur Einschließung von Kufstein entsendet, in Südtirol stand Leiningen mit etwa 700 Mann, ein paar gleiche starke Abtheilungen von Chastelers Corps waren noch am Eingange des Pusterthals entweder zurückgeblieben oder wieder dahin umgekehrt. Nur Chasteler selbst blieb seit seiner rathlosen Flucht aus Tirol dem Lande und seinen Kämpfen für immer entsremdet.

Die Baffenruhe, deren Tirol vom Ende des Mai bis in die zweite hälfte des Juli genoß, ward nur durch einzelne Ausfälle der Tiroler nach Dberbaiern unterbrochen. Erst ward von ber Leutasch und Scharnig aus ein Anschlag auf die bei Mittenwald aufgestellte bairische Abtheilung verfucht, ber diese zum Ruckzug zwang; bann wurden nach Fuffen, nach Partenfirch, nach Miesbach hin mit wechselndem Erfolge Streifzüge unternom. Meiftens maren es nur Razzias, Die einige Beute einbrachten, ohne ber Tiroler Sache zu nuten. Gin größeres Unternehmen ward noch am 17. und 18. Juli versucht; in vier Colonnen, beren Aufstellung fich von Mittenwald bis Kuffen ausbehnte, follte in Oberbaiern eingefallen, namentlich Murnau und Beilheim überrafcht werben. Der Versuch schlug völlig fehl; die verschiedenen Colonnen griffen nicht in einander ein und die eine, die unter Teimer's Leitung von Murnau auf Beilheim vorging, ward in ein ungunftiges Gefecht mit ber bairischen Reiterei verwickelt, bas fie jum Rudzug nöthigte.

Glücklicher waren die Borarlberger in ihren Ausfällen. Als sie am gleichen Tage mit den Tirolern den Feind aus dem Lande gedrängt hatten, war durch die Wahl der Stände Dr. Anton Schneider,") damals Abvokat in Bregenz, an die Spitze gerufen worden. Der zweiunddreißigjährige rüstige Mann, voll Geist und Beredtsamkeit, heiter, lebensfrisch und unerschrocken wie der Volkstamm, dem er angehörte, war ganz die rechte Persönlichkeit, ber Bewegung am Bodensee Kraft und Aufschwung zu geben. Es wurden Schützencompagnien gebildet und der Landsturm in ansehnlicher Stärke organisirt. Die Vorarlberger besetzen Weiler und Immenstadt, schlossen Lindau ein, wo eine württembergische Besatung lag, und schlugen dieselbe zurück, als sie (14. Juni) einen Ausfall gegen Bregenz versuchte. Ein Streifzug gegen Wangen, der am gleichen Tage unternommen ward, brachte eine feindsliche Truppenabtheilung in die Gesangenschaft der Vorarlberger; nur nach Kempten vermochten diese nicht einzudringen. Trefslich gelang dagegen ein

<sup>\*)</sup> S. über ihn bie Geschichte A. Hofers II. 288 f.

verwegener Sanbftreich auf Conftang. Auf Fahrzeugen, die ber kundige Schiffsmeister Rainer in Bregenz bereit gemacht, wurde ein Trupp von 300 Borarlbergern und 150 Solbaten über ben See geschifft und erschien am 29. Juni por Conftanz, beffen kleine babifche Befatung und 6 Ranonen als Trophäen gurud nach Bregeng gebracht wurden. Es waren das bie Tage, wo ber rheinbundische Gudweften feine bedeutenoften Streitkrafte hatte nach der ungarischen Grenze abgeben muffen und fich nur nothburftig schirmen konnte gegen bie auf allen Seiten brobenbe Bewegung ber Daffen. reuth und Franken waren bedroht, Mergentheim im Aufstand, in Stockach rührten fich die Bauern, bis in ben Breisgau waren ungebuldige Sympathien fur ben Kampf Defterreichs lebenbig geworben. Befonders ber Burttemberger Monarch fühlte sich unbehaglich inmitten dieser Gährungen und verlangte bringend frangofische Gulfe. In ber That war es auch auf ibn hanptfächlich abgesehen. So gut man Conftanz überfallen konnte, schien es ben Borarlbergern auch möglich, einen Sanbftreich auf Friedrichshafen auszuführen und ben Ronig aus feinem hauptquartiere bort berauszuholen. Erft gegen Mitte Juli war burch frangofischen Succurs, burch wurttembergische und babifche Truppen bas Beobachtungscorps ftark genug geworben, um in einer zusammenhängenden Aufstellung Oberschwaben und ben Allgau zu beden. Das war ber Augenblick, wo in Tirol ber große Ausfall vorbereitet ward, ben auch bie Borarlberger burch eine gleichzeitige Unternehmung gegen Neuravensburg, Bangen und Rempten bin unterftugen follten. Auf biefer weit ausgebehnten Linie ward am 15. und 17. Juli hartnäckig und mit wechselndem Blück gefochten; bas gange Unternehmen schlug aber abnlich fehl, wie in Tirol.

Große Ergebnisse waren so in ben beiben Ländern während des Juni und Juli nicht errungen, aber doch die im Mai ersochtenen Ersolge behauptet worden. Selbst zum Angriff vorzugehen, war der Feind zu schwach, und wo er es versuchte, ward er mit Verlust zurückgeschlagen. So hatte in Südtirol eine überlegene seindliche Abtheilung einen Angriff auf Trient unternommen (6. Juni) und Leiningen, der sich ins Castell zurückzog, zu belagern angefangen. Der rasche Zuzug der benachbarten Aufgebote, unter benen sich die Freiwilligen von Bohen und Kaltern hervorthaten, entsetzt sichon zwei Tage später das bedrohte Castell; der Feind räumte Trient und zog sich eilig gegen Verona zurück.

Im Tiroler Bolke lebte seit dem Siege vom Mai eine Zuversicht, die ben Gedanken an einen Umschlag der Ereignisse nicht aufkommen ließ. Dem ruhmvollen Kampfe am Berge Ssel war die Siegesbotschaft von Aspern gefolgt. Ein kaiserliches handbillet, am Tage des Isel-Kampfes zu Wolkers-borf erlassen, verkündigte den Bewohnern von Tirol und Vorarlberg in zuversichtlichen Worten das Ergebniß der zweitägigen Schlacht. "Im Vertrauen auf Gott und meine gerechte Sache erkläre ich hiermit meiner treuen Graf-

schaft Tirol mit Einschluß bes Vorarlbergs, daß fie nie mehr von dem Körper des öfterreichischen Kaiserstaates soll getrennt werden, und daß ich keinen andern Frieden unterzeichnen werde, als den, der dieses Land an meine Monarchie unauflöslich knüpft.\*) Sobald als möglich wird sich mein lieber herr Bruder, der Erzherzog Johann, nach Tirol begeben, um so lange der Anführer und Schützer meiner treuen Tiroler zu sein, bis alle Gesahren von der Grenze der Grafschaft Tirol entfernt sind." Zugleich ward gegen Chastelers Aechtung mit Repressalien an gesangenen französischen Generalen gedroht.

Dies kaiferliche Manifest und der zuversichtliche Ton, der herausklang, erregte unbeschreiblichen Enthusiasmus. Etwas verbittert ward diese Freude durch ein kurz nachher bekannt gewordenes Handschreiben des Generalissimus an Chasteler, worin aller Wahrheit zum Hohne der landesstücktige General wegen seiner "standhaften Behauptung Tirols" beglückwünscht ward. Aber die Freude über die glückliche Wendung überwog doch alle anderen Empsindungen. Wie hätte der Tiroler mit seiner treuen, kindlichen hingebung an den Kaiser, mit seinem selsensellen Glauben an dessen seirstenwort sortan noch zweiseln dursen, daß der Sieg für immer gesichert sei!

Drum erregte es kaum ernste Sorge, daß hinter den verheißungsvollen Worten die That so weit zuruckblieb. Es kam weder Erzherzog Johann, noch Unterstützung an Geld, Kriegsvorräthen und Mannschaft. Weder Buol noch hormayr erhielten im Juni und Juli eine einzige Zeile; es kam, wie der letztere sagt, kein Mann, kein Geld, keine Munition, weder Antwort noch Instruction. Die feierlichen Zusicherungen von Wolkersdorf, aus denen der Geist des Widerstands heraussprach, schienen am hofe und im großen hauptquartier völlig vergessen, vielleicht wurden sie schon bereut. Wenigstenskamen verdächtige Mittheilungen von dort. Der Tiroler Aufstand, so wolkte man aus dem Munde Einzelner gehört haben, sei ein böses Beispiel. Was sie heute für den Kaiser leisteten, können sie ein anderes Mal gegen ihn thun.

Es ward völlig bem Lande überlaffen, sich felbst zu helfen. Die Cassen waren leer, Geld bringend nöthig, da selbst der Sold und die Bedürsnisse der Truppen Tirol zur Last sielen. Es konnte nicht sehlen, daß, um dem Bedürsniß zu genügen, manch unglückliches und drückendes Experiment gemacht ward und gleichwohl die Zahlung der Zinsen und Pensionen im Rückstand blieb. Die Schuld lag zumeist an der Politik, die große Versprechungen that, ohne auch nur die bescheidensten Bunsche zu erfüllen. Mit dem Bolk aber wurde ein unwürdiges Spiel getrieben. Während die Situation immer ernster ward und nichts geschah, um kunstigen Gesahren vorzubeugen,

<sup>\*)</sup> Nach Gentz Tagebiichern S. 174 war Bubna ber Berfasser, Stadion wußte bavon nichts. Voilà comme on fait chez nous les affaires, fügt Gentz hinzu.

wurden die Tiroler mit erlogenen Siegesnachrichten gefüttert, um sie in trügerische Sicherheit einzuwiegen. Balb wurde vom Intendanten und seinen Organen verkündigt, daß Napoleon in voller Retirade sei, balb hieß es, Bellegarde und Kollowrath hätten ihm bei Linz schon den Rückzug abgeschnitten, bald wurde die feindliche Armee als in Auslösung begriffen geschilbert oder versichert, Napoleon habe Friedensanträge gemacht, sei aber damit zurückzwiesen worden. Die Innsbrucker Zeitung that es in solchen und ähnlichen Nachrichten wo möglich den Bonaparte'schen Bülletins noch zuvor.

So lebte der Tiroler in träumerischer Zuversicht, ohne an die Möglickkeit eines Umschwunges zu denken. Kaum erinnerten ihn die Zeitungen, die Ausfälle an der Grenze und die unentbehrlichsten militärischen Borkehrungen daran, daß er in einen gewaltigen Krieg verwickelt war; im Innern des Landes war Alles in tiesem Frieden, die Behörden trieben die Geschäfte wie in ruhigen Zeiten, der Bauer ging seinen Feldarbeiten nach. Auch Hofer war heimgegangen ins Passer und tauchte nur hie und da einmal bei einer seierlichen Walfahrt auf, oder wo es galt, die gestörte Eintracht und Ordnung herzustellen. Darüber waren freilich die Anstalten zur Vertheidigung des Landes vernachlässigt worden; das Volk vertraute auf die Hülse des Kaisers und vergaß in seiner Loyalität, daß es im April und Mai zweimal nur durch eigene Kraft frei geworden war.

Diese arglose Sicherheit hatte ben höchsten Gipfel erreicht burch bie faliche Botschaft von einem Siege, ben die Desterreicher bei Bagram erfoch. ten haben follten. Da kamen plöglich am 16. und 17. Juli die erften Mittheilungen von Salzburg her und von ben bairischen Vorposten: ce fei ein Baffenstillstand abgeschloffen, deffen vierter Artitel bestimmte, daß die öfterreichischen Truppen Tirol und Borarlberg zu raumen hatten. Abdrucke bes Bertrages, freilich aus bairifden und frangofifchen Quellen, wurden vorgelegt. Gin folder Fall war fo völlig außer Berechnung, daß Niemand in Tirol baran glaubte. Es ift eine Rriegelift bes Feindes, fagten Alle. Sofer gab (22. Juli) dieser Meinung in einem Aufruf an die Tiroler einen öffentlichen Ausbruck und erklärte alle Bertheidiger und Berbreiter bes Baffenftillftandes fur Teinde bes Baterlandes. Aber es häuften fich die Nachrichten. bie ben Stillftand beftätigten, und im Unterinnthal tonnte man mit eigenen Dhren ben Donner ber Ranonen horen, ber von den Ballen von Rufftein bie neuesten feindlichen Erfolge feierte. Es fliegen doch Zweifel und Sorgen auf, jumal nichts geschehen war, bas land vor einem neuen überlegenen Unfall ausreichend zu beden. Gin neuer Zwischenfall stellte bie alte Buverficht wieder her. In der Nacht vom 22-23. Juli tam eine Botichaft, Die ber Erzherzog Johann gerade eine Woche vorher aus feinem hauptquartier in Ungarn an Buol hatte abgeben laffen. "Da es fein kann, hieß es ba, baß ein feindlicher Parlementar Ihnen ben Befehl bringt, Tirol in Folge eines

Baffenftillftandes zu raumen, fo haben Sie biefem Befehl nicht nachzukommen, ausgenommen, er ware von mir unterfertigt." \*)

Das hatte noch gefehlt, um die Berwirrung vollständig zu machen. Man jubelte über ben angeblichen Bagramer Sieg und wies bie Nachricht vom Baffenstillstand mit Entruftung gurud, indeß freilich Alles, mas rings. um geschah, nur zu fehr geeignet war, die Ungludebotschaft zu bestätigen. Schon rudte ber Feind mit Uebermacht beran, bas Land zu unterwerfen. Der Waffenftillftand gab ihm ja volle Freiheit, Tirol zu bezwingen und fich baburch fur alle Fälle, mochte nun Friede geschloffen ober ber Rampf neu begonnen werden, in Bortheil zu feben. Go wurde Lefebore angewiesen, mit ben beiden bairischen Divisionen Kronpring (jest Raglovich) und Deroy, nebst ben Abtheilungen, die bisher Arco und Oberndorf geführt und die jest Montmarie commandirte, nach Nordtirol einzuruden; die Contingente der fleineren Rheinbundsfürsten, von Naffau und ben thuringischen an, die bis jest General Rouper als eine Division bei Paffau vereinigt, follten fich daran anschließen; Beaumont mit seinem Refervecorps, das in Schwaben und im Allgau ftand, hatte fich gleichzeitig ber nordwestlichen Gingange Dirols von der Scharnig an bis über Fuffen zu verfichern. Auf Borgriberg warf fich der Kronpring von Burttemberg mit seinen und einer Abtheilung badifcher Truppen. Aus dem Drauthal follte Rusca nach dem Pufterthal, aus Oberitalien Caftella und Pepry gegen bas Etichthal aufbrechen. Es waren im Ganzen wohl 50,000 Mann, die fich fo gegen Tirol und Vorarl. berg in Bewegung fetten.

Die Lage des braven Gebirgsvolkes ware dadurch ichon peinlich genug geworden; sie ward vollends verzweifelt durch die Ungewißheit, die jedes gemeinsame planmäßige Handeln unmöglich machte. Es konnte so kommen, daß ein Theil des Landes sich rathlos und überrascht dem andringenden Beinde unterwarf, indeß ein anderer sich zu verzweifeltem Widerstand aufrasste. Das Widersprechendste geschah neben einander; hier setzen sich Schügen-compagnien und Landsturm nach der Grenze in Bewegung, dort mahnten angesehene Stimmen, wie z. B. der Fürstbischof von Chiemsee, zur Unter-

<sup>\*)</sup> Am 15. Juli hatte ber Kaiser ein Handbillet an ben Erzherzog Johann er-lassen (s. Heer von Innerösterreich S. 241), das die Gerlichte von einem Wassensteillstand als unsicher bezeichnete und ihm befahl, sich "blos an solche Besehle zu kehren, die diesfalls von mir eigenhändig unterschrieben zukommen sollten." Demgemäß hatte der Erzherzog (d. d. Teth am 16. Juli) die Botschaft an Buol gesandt und ähnliche Ordres an den Banus und Bianchi gegeben. Die Angabe des 16., die Hormanus Ministerialbericht (bei Rapp S. 459) giebt, ist die allein richtige, nicht der 18., wie es im Heer von Innerösterreich wiederholt heißt, denn eben aus letzterem Buche (S. 244. 245) ergiebt sich, daß der Erzherzog am 16. in Teth, am 18. in St. Groth stand. Damit löst sich auch der Widerspruch, auf den die Gesch. der Kriege VIII.

werfung. Inbeffen brach am 24. Juli bie Divifion Deron's von Salgburg auf, um durch ben Luegpaß ins Pinggau und Zillerthal einzudringen. Daß mar unbefett; erft bei Carenbach fliegen die Baiern auf einen Saufen Landstürmer, beren hartnädiger Wiberftand wie früher im Mai blutig an bem Orte geracht ward. Bon bort ward ber fcwierige Marich über ben Gebirgspaß, der nach Zell im Zillerthale führt, ungehindert angetreten und von da ins Innthal eingebogen. Lefebore felbst brach mit ber andern bairiichen Division und bem Corps von Rouper am 27. Juli von Salzburg auf und fand biesmal ben Strubpag, ber im Mai fo fchwere Opfer gekoftet, unbefett. Ueberall wichen die vereinzelten Saufen von Soldaten, Schuten und vom gandfturm vor ber Uebermacht gurud, auch die Bewohner fluchteten in Erinnerung ber früher erlittenen Gräuel. Dine Widerstand, burch gum Theil menichenleere Ortichaften rudte ber frangofische Maricall über St. Johann nach bem Innthal und stand schon am 29. im Anmarsch auf Innsbruck. Mit ben übrigen bairischen Abtheilungen fam Montmarie burch's Achenthal heran und eine andere feindliche Colonne naberte fich ber Scharnit; auch im Suben waren die zum Einfall in Tirol bestimmten Truppen in Anmaric.

Das Alles war in vollem Gange, als endlich am 27. Juli die officielle öfterreichische Mittheilung über ben funfzehn Tage vorher geschloffenen Baffenstillftand in Tirol ankani. Der Gindruck lagt fich nicht beschreiben. Se treuer die hingebung ber Tiroler fur die kaiferliche Sache fich bemabrt, befto namenlofer war jest ber Schmerz und die Erbitterung, getäuscht zu fein. Es war ein febr durftiger Troft, wenn General Buol mit ber Ankundigung feines Abmariches die Bufage verband, er habe die Tiroler bem Schute bes frangofifchen Marichalls empfohlen. Bergebens fuchte man in dem Baffenftillstande nach einer Bestimmung, die bem Cande die feindliche Occupation erfparte, oder auch nur in einem durftigen Borte eine Burgichaft gegen bie Willfur bes Siegers verhieß. Etwas troftvoller flang bas Schreiben, womit Erzherzog Johann ben Bertrag begleitete. Eben dies Schreiben mar freilich ber beutlichste Beweis, welche Unklarheit in den kaiferlichen Sauptquartieren felber herrschte. Statt die gange berbe Wahrheit herauszukehren und jede Mufion unerbittlich zu zerftreuen, gab es bie Buverficht auf eine glücklichere Wendung noch nicht auf und wectte bamit neue fruchtlose hoffnungen. Der Erzherzog bezeichnete ben Stillftand felbst als "sonderbar", mar zweifelhaft barüber, ob eine Occupation bes Landes oder eine Amnestie eintreten wurde ober nicht, verhieß aber boch in beftimmten Worten, ber Raifer werbe bas Meußerste thun, um fur Tirol zu forgen. Sein Rath mar, Zeit zu geminnen, die Räumung nur langfam zu vollziehen, den Bewohnern Munition jurudzulaffen; icon die nächften Tage murben bann zeigen, ob Rrieg ober Frieden folgen werde. Bielleicht, fügte er hinzu, fallen den Männern in Tirol Mittel ein, die beffer find, als alle jene, über die wir uns die Ropfe gerbrechen.

Das hieß eber zu neuem Widerstande, als zur Unterwerfung mabnen. Wer wollte es ben Tirolern verbenken, wenn fie nach Allem, was fie erfahren, die Truppen mit Gewalt zuruckhielten? Rieth doch der Erzherzog felbst unverblumt bazu!\*) Möglich, baf in einzelnen beifen Robfen auch gewaltthätige Gedanken wach geworden find; Bolkbaufftande haben oft nach geringeren Täufchungen, als die bier erlebten waren, blutige Rache an ben Unichuldigen genommen. Doch weisen die Tiroler die Anschuldigung entruftet von fich, als habe auch nur einen Augenblick ber Plan auftauchen konnen, die Gefangenen zu morden, die Mitschuld folch einer That auf die Soldaten au werfen und damit fie aum Bleiben au zwingen.\*\*) Thatsache ift es, daß nach bem erften Aufflammen gerechten Bornes bie Stimmung fich berubigte und der Abmarsch ber Truppen ohne Störung vor sich ging. Buol war noch vor Ende Juli über ben Brenner gurudgegangen und hatte feine Truppen bei Schabs zusammengezogen; in den ersten Augusttagen begann ber Abmarich burch bas Pufterthal. Bon ben Tiroler Sauptlingen felbft hatten fich mehrere beftimmen laffen, mitzugeben. Der Marich ging rascher, als der Erzherzog gerathen; auch feine Beifung, alle entbehrliche Munition zurudzulaffen, marb nicht befolgt. Die militarischen Führer, Leiningen ausgenommen, fühlten fich unbeimlich in dem Lande; der gemeine Solbat empfand vielleicht noch am ersten die Schmach, die in dem Abzuge lag.

Test war auch Lefebvre in Innsbruck eingerückt (30. Juli). Beim Einmarsch ins Land hatte er strenge Mannszucht anbesohlen; nur von den Sachsen war aber zu rühmen, daß sie dem Befehle folgten; die bairischen Soldaten bezeichneten auch jest ihre Schritte durch Gewaltthat und Verwüstung. Wie früher Schwaß, so ward jest Seefeld ein Raub der Flammen. Der Marschall selbst schien ansangs Mäßigung zeigen zu wollen. Er ordnete die Entwassnung an, befahl allen Insurgentenführern, sich dis zum 10. August im Hauptquartier zu stellen, und sagte denen, die sich unterwersen würden, Schuß und Sicherheit zu. Nur die der Ladung nicht folgen würden, waren mit den strengsten Strafen bedroht; ausgeschlossen von der Amnestie blieb seltsamer Weise nur Teimer. Es deutet Manches darauf hin, daß bei Napoleon einen Augenblick der Gedanke überwog, durch Schonung das Land zu bezwingen und, in schneidendem Gegensate gegen das Preisgeben durch Desterreich, mit berechneten Thaten der Großmuth die Tiroler dem angestammten herrn besto sicher zu entfremden.

Unders faben die bairifchen Staatsmanner die Sache an. Gie ließen

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bewohner, hieß es in bem Schreiben, werben entweber bie Truppen geben laffen — ober unsere Truppen gar nicht hinausgeben laffen, welches zwischen beiben Fällen wohl bas Beffere wäre."

<sup>\*\*)</sup> S. Napp S. 506. 507.

im Namen bes guten Königs Max, der gegen die Infurgenten bei mehr als einem Anlaß fein angebornes Wohlwollen nicht verläugnet hat, Instructionen für ihre Civilcommisser aussertigen, deren sich der Convent nicht hätte schämen durfen. Darin waren von der Amnestie alle Anstister und Rabelsführer ausgenommen; als Anstister konnte aber auch der betrachtet werden, der nur Sturm geläutet hatte. Alle Ginwohner sollten für den durch den Aufruhr begangenen Schaben haftbar sein; auf das Denunciren und Einliefern der nicht Amnestirten waren hohe Geldprämien gesetzt.\*) Eine unfinnige Taktik, die grach ähnliche Früchte trug, wie die Mordbrennereien vom Mai.

Vorerst freilich schien Alles zu Ende. Nach Lesebere näherte sich Derop ber Hauptstadt; im Norden waren Beaumont und Montmarie ungestört eingerückt; die gemischte Division unter Rouger verließ am 1. Aug. Innsbruck, um über den Brenner nach Brixen vorzugehen und dort den im Etsch- und Pusterthal erwarteten Colonnen die Hand zu reichen. Auf Widerstand ward nicht mehr gerechnet. Eben bereitete sich auch die Unterwerfung Vorarlbergs vor; es schien nicht zu fürchten, daß Tirol noch einen Versuch wagen würde, dem man mehr als je mit aller Zuversicht rasche Niederlage weissagen konnte.

Und doch, nur vier Tage, nachdem Lefebore die Hauptstadt beset, slammte, kaum vorbereitet, der Aufstand mit frischer Kraft wieder auf, errang Sieg auf Sieg, trieb die fremden Dränger, die eben erst ihre drakonischen Gesetze verkündet, mit Schimpf zum Lande hinaus und errang für sich allein und ohne jede fremde Hülfe seine dritte und glorreichste Befreiung. Die hat sich in einer Erhebung des Volkes das hochherzige Vertrauen auf eine gute Sache und die hingebung an die legitime Gewalt, die sich selbst aufgab, großartiger und rührender zugleich bewährt.

Auf die erste gewisse Aunde vom Waffenstillstande, so niederschlagend sie war, hatten doch Viele noch gemeint, das Land werde nur geräumt, nicht aber vom Feinde besetzt werden. Das war auch Hofers Glaube. Darum ließ er seinen Getreuen melben, man solle den Vertrag halten, falls ihn die Gegner hielten. Wie aber der Einmarsch erfolgte, sah er darin einen Bruch des Waffenstillstandes. Ein feuriger Aufruf (28. Juli) rief das Bolt füdlich vom Brenner auf's Neue zu den Waffen, um das höchste und heiligste gegen den "Feind des himmels und der Erde" zu beschützen. "Das einzige und letzte Loos von uns Allen sei: für Gott und den Kaiser Franz siegen oder sterben." Auch der wackere Straub faßte wieder Muth; bis Maria himmelsahrt, schrieb er flüchtend seinem Weibe, hoffe er wieder in Innsbruck zu sein. Speckbacher, der sich in der Zeit der Ruhe bei der Blokade von Aufstein eifrig zu thun gemacht und manch verwegenen Streich geführt, hatte sich erst bereden lassen, mit Teimer, Eisensteden, Siederer u. A. den Desterreichern

<sup>\*)</sup> S. bair. Regierungsblatt 1809. Nr. 54. S. 1219 ff.

zu folgen; wie ihm aber hofer bei Brunecken begegnete und treuherzig zurief: "Seppel, willft mich auch im Stich lassen?" sprang er eilig vom Bagen herunter und eilte mit hofer zuruck in's Land. Das Plündern, Brennen und Morden der Sieger und der Schrecken, womit sie drohten, war für muthige herzen nicht dazu angethan, zur Geduld und Unterwerfung zu stimmen. Wenn die Sache so aussieht, hörte man wohl sagen, dann bleibt und nichts übrig, als Widerstand bis auf's Aeußerste. Aerger, als es jett ist, kann man es gegen uns nicht treiben; vielleicht gelingt es, durch verzweiselten Kampf besser Bedingungen zu erlangen. Das Zögern Lefebvre's gab Zeit und Muth zu solchen Betrachtungen.

So fammelten fich fublich vom Brenner, in bem Augenblick, als Lefebvre in Innsbruck eingezogen war, wieder haufen bewaffneter Bauern. Sofer erließ aus der Rabe von Sterzing ein gandfturmaufgebot, mahrend im Paffepr und bei Meran die Gemeinden und Gerichte beschloffen, ihre Mannichaften wieder in Bereitschaft zu feten (1. Aug.). Indeffen brangten fich bie wiberfprechendsten Eindrude und Nachrichten. Die Defterreicher zogen ab, ein Theil ber Bauernführer folgte ihnen, ber Anmarfch überlegener feindlicher Maffen ward schon angekundigt. Dann blieb es wieder ruhig und ber Feind schien noch fern. Dies Schwanken prägt sich auch in den Schritten Hofers und seiner Freunde aus, die bei Sterzing Rath hielten. Der gandsturm ward erst aufgeboten, das Aufgebot dann widerrufen, gleich darauf (2. Aug.) erneuert. Wie im Mai, vor bem Treffen am Ifel, waren es lakonische Bettel, welche ben Ruf zum Rampfe raich burch die Thaler trugen. Buerft fammelte sich, was in der Nahe wohnte; angesehene Manner, wie Peter Mayr, der Wirth in ber Mahr bei Briren, und ber Schabfer Wirth Peter Remnater, fetten fich auf ben Ruf in Bewegung; auch Baspinger bot feine Schuten auf und jog gegen Briren. Schon am Abend bes 2. August maren bie erften Buzuge auf bem Wege von Briren nach Sterzing.

Das war berfelbe Tag, an bem die Division Rouyer, 7 Bataillone und 4 Schwadronen stark, den Brenner passirt und in Sterzing eingerückt war. Hofer und die Seinen hatten sich, als der Feind herankam, seitwärts nach dem Jausen hingezogen; der Sandwirth, den in den nächsten Tagen ein seindlicher Aufruf (5. Aug.) für vogelfrei erklärte, hielt sich in einer Schlucht an der Grenze des Passeyrthales verborgen und erließ von dort seine Mahnrufe zur Bewaffnung.\*) So rüftete sich schon Alles zum neuen Kampse, als Rouyer mit seinen Truppen zu Sterzing lagerte. Er hielt da einen Rasttag (3. Aug.), der ihm verhängnißvoll geworden ist. Die Tiroler, unter Haspingers, Mayrs und Kennaters Leitung, denen sich jeht auch Speckba-

<sup>\*)</sup> Bon hier ersieß er ein Schreiben, das unterzeichnet war: "Euer treues Herz Andre Hofer, Obercommandant von Passen, bermalen wo ich bin." Daß er sich mit den oft angeführten Worten "bermal unwissent wo" unterzeichnet habe, erklärt Rapp a. a. D. 509 für eine "böswillige Erdichtung."

cher angeschlossen, sammelten ihre Mannschaft bei Brixen, legten Berhaue auf ber engen Gisackstraße an und ließen an den steilen Berglehnen Felstücke und Baumftamme bereit halten, um fie auf den vorbeiziehenden Feind herabzurollen.

Um Morgen bes 4. August brach Rouper von Sterzing gegen Briren auf; bei Maule ftieft er auf die ersten Saufen der Insurgenten und warf fie zurud bis gegen Mittewalb und nach ber Brude von Oberau. Brude ward aber von den Tirolern zerftort; die feindliche Borbut, zwei leichte fachfische Bataillone, einige Reiterei und zwei Geschütze, die bis babin vorgedrungen, fah fich trot tapferen Angriffs bier aufgehalten; ber größere Theil der Division war noch zurück und konnte der Verhaue wegen nur langfam folgen. Zugleich waren ben ganzen Weg entlang, wo fich bas Thal verengert, Baume und Steinmaffen bereit, um fie auf ben Feind berabzufturgen. Durch gabe Mefte ober leicht bewegliche Unterlagen gehalten, konnten fie auf ein gegebenes Zeichen mit Blitebichnelle losgelaffen werben in Die Tiefe. Als die Maffe des Feindes in die Thalschlucht eingetreten, erfolgte bas Signal. Unter betäubendem Getofe rollten die Baume und Releftude herab, die feindliche Mannschaft unter ihrer Bucht zu begraben ober in ben Die Wirkung war entjetlich. Den Gebraufenden Gifact zu ichleubern. troffenen mochte es vorkommen, als wenn bie Berge über ihnen gufammenfturzten; einen Augenblick trat dumpfe Stille ein, bann brang aus ben Staub. und Schuttwolken bas Jammergeschrei ber Verftummelten und Sterbenden hervor.

So fahen fich die Truppen tiefer in die Schluchten gelockt, wo fie, eingeengt und im Rucken fcon durch neue Aufgebote bedrobt, eine fichere Bielscheibe waren für die Tiroler, deren Rugeln aus ficherer Stellung auf fie abgefenert wurden. Schon hatte biefer Tag mehrere hundert Mann gekostet, und noch stand das Schlimmste bevor. Die Avantgarbe war von dem Hauptcorps losgeriffen, der Führer des Letteren verlor den Muth weitern Widerstandes und wich vor Tagesanbruch nach Sterzing zuruck, von bem er fürchten mochte abgeschnitten zu werben. Die Borbut stand die Nacht über eingeschloffen bei den wenigen Baufern und Scheunen von Dberau. Am andern Tage (5. Aug.) faben sie sich mit Macht angegriffen. Die Zuzuge der Bauern waren gewachsen, fie felber umzingelt, ohne Nahrung, bald ohne Munition. Die kleine Truppe leiftete, was in fo fcblimmer Lage qu leiften war; allein jeder weitere Wiberftand konnte nur mit völliger Bernichtung enden. Erschöpft und ausgehungert streckten sie am Abend bie Baffen; ein Tiroler Bericht gablte an Gefangenen 683 Mann, im Gangen hatten die zwei Tage dem fächfischen Regiment, das vorher 2190 Mann gegahlt, 946 Gemeine und 36 Officiere gekoftet. Im Munde bes Wolkes heißt die Thalschlucht zwischen Oberau und Mittewald noch jetzt die "Sachfentlemme".

General Rouper zog alles bas, worüber er noch verfügen konnte, auch die Abtheilungen, die er auf der Brennerstraße zurückgelassen, nach Sterzing zusammen; es war schon zweiselhaft, ob er sich hier behaupten konnte. Speckbacher hatte die Mannschaft auf ten höhen und in den Thälern rechts vom Gisack aufgeboten, hofer war mit den Passeperen und Meranern im Anzug über den Jausen (6. Aug.). Auch in den Seitenthälern, die nach der Brennerstraße ausmunden, regte sich bereits der Aufstand und drohte die Verbinzdung mit Innsbruck zu stören.

Marschall Lefebore hatte fich durch die mühelose Einnahme bes untern Innthals blenden laffen; er hielt Tirol fur unterworfen und fcmelate zu Innsbruck im Genuß tes leichten Sieges. Es war ihm eine bittere Ueberraichung, als am 5. August bie Nachricht von ten Greigniffen im Gisackthal nach ber hauptstadt fam. Dhne Saumen brach er mit ber bairifchen Division Rronpring nach dem Brenner auf; mit übermuthiger Zuversicht drohte er die Bauern ju zuchtigen. Schon war die Brennerftrage nicht mehr ficher; die Rugeln der Tiroler Schützen schlugen in seine Colonnen. Aus Rache ließ er das Dorf Ried in Brand stecken. Den Sachsen in Sterzing machte er bittere Vorwürfe, als wenn sie und nicht feine eigene unbesonnene Leitung ras Unglück von Oberau verschulbet hätten. Rouper wurde auf den Brenner zurückgeschickt, Arco's Abtheilung herangezogen. Am andern Morgen (7. Aug.) ging er zum Angriff vor. Geine beiden Flügel sollten die fteilen boben fäubern, während das Centrum auf Mauls vordrang. Aber die Bauern waren jest schon mächtig angewachsen, bas Terrain ihnen bekannt und gunftig. Bergebens fuchte ber Marichall durchzubrechen; alle feine Auftrengungen waren nicht glücklicher als die ber Sachfen. Raum gelang es feinen frifchen und gablreicheren Truppen, bis Mauls vorzudringen; hier brach fich ber Ungriff an der Gewalt ber natürlichen Sinderniffe. Der Maricall gab es auf, Die Gijackstrafe frei zu machen; er lagerte fich bei Sterzing, um zu warten, bis ihm die anderen Colonnen, die vom Pufterthal und von der Etich beraufdringen follten, und bie Abtheilung, die er felbft nach dem oberen Inn entfendet, Luft machten. Drei Tage blieb er fo bei Sterzing fteben, erwartend, ob ihm nicht von anderer Seite Gulfe kommen wurde, und in bitterer Berlegenheit, wie er auf bem engen Binkel, auf ben er hingedrängt war, feine Truppen verpflegen follte. Es wurden felbst, wiewohl vergebens, mit den Bauern, die er hatte guchtigen wollen, Unterhandlungen angeknüpft.

Aber der erwartete Entsat kam nicht; vielmehr die Kunde neuer Niederlagen. Bon Guden her zeigte sich keine hulfe; Boten und Trient blieben unbefett. Bon Often war Rusca (4. Aug.) nach dem Pusterthal aufgebrochen, hatte bei Lienz den ersten haufen der Aufständischen zurückgeworfen, stieß aber an der Lienzer Klause auf die helbenmuthige Gegenwehr eines kleinen häufleins auserlesener Schützen. Mit empsindlichem Verlust wich

ber General jurud, in ohnmächtiger Buth seine Schritte burch Mord und Bermustung bezeichnent. Am 11. August war er wieber auf bem Bege nach Alagenfurt.

Schlimmer noch erging es einer Colonne, bie ber Marfchall vor feinem Aufbruch von Innebruck nach bem obern Innthal entfendet, um ben Bintich. gan und Meran zu befegen. Gin bairifches Infanterieregiment, eine Escabron Dragoner und zwei Ranonen, im Gangen etwa 1400 Mann, follten unter Oberft Burticheib, bem ber Frangoje Bafferau beigegeben war, von Lantect nach Finftermung bin aufbrechen und ten Aufstand im Ructen bebroben; einige andere Bataillone und eine Reiterabtheilung blieben bei Landed und Imft zurud. Auch im obern Innthal war ber Aufstand ichen in vollem Bange; bei Prut fammelten fich bewaffnete Baufen, aus ben benachbarten Thalern, namentlich von Rauns, raich burch Buguge verftartt. Bon Canded nach Prut gieht fich bie Strafe, zwischen fteile boben und bas Bett tes Inn eingeengt, auf und ab, an ber Berglebne meiftens nur wie ein schmaler Weg hingeschlängelt, bisweilen burch bie Felsmaffen hinburchgefprengt. Erft jenfeits ber Pontlager Brude führt bie Strafe in ein etwas lichteres Thal; an ber Brude felbft, über beren Gingang eine fteile, bobe Felewand emporragt, sieht bas Thal einer finsteren, schauerlichen Schlucht gleich. hier hatten ichon 1703 bie Baiern ihr unbefonnenes Vorgehen blutig bugen muffen, und die Stelle war wie geschaffen, einer weichenden Truppencolonne einen tottlichen Schlag zu verfeten. Auch jett waren auf ben Soben Steine gleich einer Mauer aufgeschichtet, welche burch eine leichte Bewegung auf bie Strage gerollt werben konnten. Noch war freilich nichts geschen, ben Widerstand bort zu organifiren; als bie erften Schuben nach ber Pontlager Brucke famen, jahen fie ichon einen Trupp bairifcher Reiter; taum vermochten fie noch zu entrinnen. Es war ber Bortrab ber feindlichen Colonne, bie Burticheid am Morgen bes 8. August von landeck weggeführt. Thue hinderniß paffirten die Baiern noch die Pontlager Brude; es war furz nach Mittag. Aber jenseits sammelten sich rasch bie Saufen ber Bauern; in allen Dorfern lauteten bie Sturmglocken gum Aufbruch. Um tie Dorfer Prut und Labis, um ben lebergang über ben Inn, beffen Brude bort bie Auffianbijden zerftort, entspann fich bis zum Abent ein hikiger, aber vergeblicher Kampf; bie Baiern mußten bie hoffnung aufgeben, fich ben Weg nach Finftermung bin zu öffnen. Die nabere Sorge war jest, Die Truppen unverfehrt gurudzubringen burch bie Felsschluchten am Inn. Unter dem Schut ber Racht versuchten fie ben Rudgug; Die Steinbatterien über ter Pontlager Brude maren aber jest befest und, meift von Weibern, bedient, auch Schüten auf ben Soben aufgestellt. Mur ein Theil ber Golonne vermochte lautlos über bie Brude gegen Lanbedt bin gu entfommen; auf bas erite Beräufch begannen bie Schuten zu feuern und zugleich murten bie Baumftamme und Steinmaffen auf bie Bluchtigen lorgelaffen. Die gange

## Nr. 379 \* Zweite Beilage Morgen-Husgabe

Inn genicht aen Pruß. gu öff. (93 die am

## Der Gatte der Madame Sans-Gêne und der Ciroler Hufstand von 1809.

André Dubosc veröffentlicht im "Journal des Debats" einen amufanten Brief, den der Marschall Lefebbre, der Gatte der famosen Madame Sans-Gene, am 12. August 1809 an Rapoleon richtete. Lefebore hielt am 30. Juli seinen Einzug in Innsbruck. Die Tiroler ließen sich jedoch nicht so ohne weiteres unterjochen, und es kam am 11. August bei Brixen zu einer großen Schlacht. Fein stilisierte Briefe konnte der Marschall nicht schreiben. Er war der Sohn eines Tischlers und hatte in seiner Jugend nicht viel gelernt; im Jahre 1789, als Mann von 34 Jahren, war er noch simpler Unteroffizier, um zwei Jahre später als Divisionsgeneral an die Spipe einer Armee zu treten. Auf sein Wissen hatte jedoch die staunenerregende Rangerhöhung nicht den geringsten Einfluß: es war und blieb Stückwerk, was der Schlachtbericht, den wir im nachstehenden mit einigen Kürzungen wiedergeben, klar und deutlich beweift. Der Brief beginnt folgendermaßen :

"Majestät! Teile hierdurch mit, daß ich bor wütenden Bauern meinen ersten Rückzug antreten mußte. Mein letter eigenhändig von mir geschriebener Brief hat Eurer Majestät bereits dargelegt, welchen Haß Tirol im allgemeinen gegen die Bayern empfindet. Die drei Feldzüge, die ich unter Ihrem Befehl mitgemacht habe, sind sehr schwierig gewesen, aber mein guter Stern hat mich immer Marichall aus Schwierigkeiten befreit, besonders in diesem Seldaten Feldzuge, wo die Natur für die Einwohner kämpst, die an sich die feigsten und schurkischsten Kerle sind, wilder und wütender noch als wirkliche Wilde. Ob. , gönnten wohl ich die Lüge hasse und die Chrlichkeit liebe, über tie habe ich diese Schelme durch ein scheinbares Ab- 17, schrieb tommen, daß weder sie noch ich zu halten gedachten, 'n herren getäuscht; hätte ich nicht zu diesem be-trügerischen Mittel meine Zuslucht ergriffen, so hätte ich dasselbe Schicksal gehabt wie der General Rouper

und der Oberft Buricheidt."

Rouper stand an der Spite der deutschen Division; Burscheidt, ein baberischer Offizier, war von den Tirolern in einem Engpaß überfallen worden: bon den Höhen herab schleuderten sie auf seine Soldaten große Felsstilde, deren einer 16 Mann erschlagen haben soll. Lefebore ist ganz stolz auf "die erste Unwahrheit seines Lebens:" er hat seinen

en, ent= gebliebe-Stanzer ). Aug.). ataillen, Inn her Albhänge mingen, und tiet erev ven Rampf Officiere

litelt; cs 11. Aug. ins Inn-Rückzuges ter Muf-Brenners Ingwegen anat und ununterift in ber rn, beren

anegezogen 137 f. find Enge war augenblicklich gesperrt, Mannschaft unt Pferde in ten Inn geschleubert, Munitionswagen und ein Geschütz zertrummert. Was nicht getroffen war, mußte zurückslüchten in bas eben verlassene Lager von Prut. Abgeschnitten von Landeck und außer Stande, sich einen andern Weg zu öffnen, hatte die Truppe keinen anderen Ausweg, als sich zu übergeben. Es waren 800 Mann, unter ihnen Burtscheid und Vasserau selbst, die am Morgen bes 9. Aug. vor ben Bauern die Waffen strecken.

Auch die Vorhut, die noch unversehrt über die Brücke entkommen, entging kaum dem Berderben. Bei Landeck, wo sie sich mit tem bort gebliebenen Bataillon vereinigte, sammelte sich schon der Landsturm; in dem Stanzer
und dem Pahnauner Thal war der Aufstand in vollem Gange (9. Aug.).
Mit Mühe und mit empfindlichem Verlust eilten sie bis Imst; das Bataillon,
das hier gestanden, sanden sie schon im heftigsten Kampse. Vom Inn her
und aus allen Seiteuthälern wogten die Bauern heran; alle steilen Abhänge
waren mit Bäumen und Felöstücken besetzt. Bei Nasserit, bei Miemingen,
bei Telfs kam es zu heftigen Gesechten; einem Bilde gleich gehetzt und tief
erschöpft, eilten die Baiern nach Jirl. Ein Regiment, das ihnen Deroy von
Innsbruck zu hülfe entgegengesandt, ward mit in den unglücklichen Kampf
verslochten. Die beiden Tage hatten den Baiern 1067 Mann, 22 Officiere
nebst drei Geschützen gekoftet.

So waren alle die hoffnungen, auf die Lefebore gebaut, vereitelt; es war hohe Zeit, daß er Sterzing verließ. In ber Nacht vom 10-11. Aug. brach er nach dem Brenner auf, von dem zu gleicher Zeit Rouver ins Innthal herabzog. Lefebvre's Marich ließ ihn alle Schrecken eines Ruckzuges empfinden. Schon brangten bie machtig angeschwollenen Schaaren ber Aufftantischen bem heere nach, aus ben Thalern und Schluchten bes Brenners famen Schüten und ichoffen von ben boben ober malzten in ben Engwegen Steine auf bie rudziehente Colonne berab. So unaufhörlich gedrängt und ftark gelichtet, ohne Rube und Raft, fam bie Truppe nach einem ununterbrochenen Marich von achtzehn Stunden am Abend bes 11. Anguft in ber Bauptftadt an; es läßt fich benten, in welchem Buftand\*). Der Marichall jelbst hatte nach Tiroler Berichten, ju Sug und in einen gemeinen Soldatenmantel eingehüllt, einen Theil bes Weges jurudgelegt. Die Baiern, beren soldatische Lüchtigkeit in biefer Krifis die schwerfte Probe bestanden, gonnten bem übermuthigen Mann, ber bei jedem Anlaß fich geringschäßend über bie früheren Rämpfe ausließ, Die bittere Buchtigung; "ich bin barüber, schrieb einer ihrer Officiere, gang und gar nicht verbrieglich, bamit biefen herren einleuchtend werden moac, mas Tirol fei".

<sup>\*) &</sup>quot;Die Erbärmlichfeit bes Einzuges biefes Felbherrn, ber fo ftolz ausgezogen mar, vermag feine Feber zu schilbern", fagt Rapp S. 535. Ebenbas. 537 f. sinb auch Auszüge ans aufgesangenen Briefen ber Baiern, bie bas bestätigen.

Lefehore mar entichloffen, bas "verwünschte gand" zu räumen. fandte gleich nach feiner Ankunft in Innsbruck Truppenabtheilungen voraus, um die Bugange nach Baiern und die Verbindung mit Rufftein zu becken. Der Kührer einer biefer Colonnen, Graf Arco, fand nicht weit von Schwat bei einem Verhau, ben bie Bauern angelegt, burch eine feindliche Augel feinen Tob. Um Innebruck felbst brangten bie Maffen ber Insurgenten balb von allen Seiten heran; die Soben nach bem Brenner waren wieber, wie im Mai, von vielen Taufenden von Landfturmern und Schuten befrangt, und in ber Ebene, im Angeficht ber Stadt, hatte fich schon gleich nach bem Diggeschick von gandeck und Smft ber Bug ber Oberinnthaler genähert. einmal ward am Berge Sfel um den Befitz von Tirol geftritten. wie am 29. Mai, griffen jest am 13. Auguft die Tiroler in brei Sturmcolonnen, beren Mitte wieber hofer, beren Alugel haspinger und Speckbacher führten, bie feindliche Stellung an; wie bamals ward auf ber ganzen weiten Linie von beiben Theilen mit ausbauernbem Eifer gefochten. Die Baiern vermochten nicht die Soben ju erfturmen, die Tiroler nicht ihre mit Beicub und Reiterei verfebenen Begner aus ber Ebene zu verbrängen. Aber bei Lefebore mochte biefer Kampf ben Entschluß bes Ruckzuges mohl zur Reife bringen; bie Berbindung mit Baiern konnte gefährdet werden, die Berpflegung bes hecres mard miglich. Er blieb noch bis zum Abend bes 14. Aug.; bann brach er auf, um bas land ju raumen. Gine Boche fpater war ber lette feindliche Soldat nach Salzburg und Baiern zuruckgewichen. Noch einmal zog ber Sandwirth aus Paffeyr - am Napoleonstage - in Innebruck ein; jest unterzeichnete er feine Befehle ale "Dbercommanbant in Tirol" und regierte von der Innebrucker Sofburg aus in Rube bas Land, bis der Friede dem turgen Traume ber Gelbständigkeit ein tragisches Enbe bereitete. Aber biefe Bauernregierung bilbete eine gluckliche Episote in ber Tiroler Belden- und Leidensgeschichte von 1809; wie fie in ihrem Kampfo Die Beisheit der Rriegsleute vom Sandwerk bitter beschämt, jo burfte fic auch ihr naives Regiment neben ber Staatskunft ber Leute vom Rach und von ber Feber in allen Ehren feben laffen.

Nur Vorarlberg warb unterworfen. Es war nach bem Waffenstillstand von zwei Seiten angegriffen worden. Bon Tirol aus war die Division Beaumonts über den Arlberg eingedrungen, indeß die Württemberger unter dem Kronprinzen von der anderen Seite her Bregenz besetzten (6. August). Dr. Schneider suchte, mit Ausopferung der eigenen Person, durch ein Abstommen dem Lande eine schonende Behandlung zu sichern; dech drohte der leidenschaftliche Groll des Volkes Alles zu vereiteln. Der Vertrag, den er verabredet, ward vernichtet, er selbst zum Gefangenen gemacht. Gern hätten die Franzosen an dem muthigen und patriotischen Mann ihre Rache gefühlt, aber der Kronprinz von Württemberg, in dessen hände er gekommen war, zeigte mehr fürstlichen und ritterlichen Sinn, als sonst im Rheinbunde hei-

misch war; er verweigerte die Auslieferung. Schneider blieb bann längere Beit in württembergischer haft, bis er zu Anfang des Jahres 1811 seine Freiheit erlangte.

Bährend Tirol die Botschaft von Bagram und Inaim mit neuen Erfolgen erwiederte, waren auch im beutschen Norden die hoffnungen auf eine glückliche Bendung frisch erwacht. Die Zuversicht, daß der Baffenstillstand nur geschlossen sei, um den Kampf besser gerüstet zu erneuern, hielt die Gemüther der Patrioten noch aufrecht; sie nährten sich mit der Erwartung, daß England es nicht versäumen werde, durch eine fraftvolle Diversion den glimmenden Stoff eines Volksaufstandes im Norden zum Ansbruch zu bringen.

Der Gedanke, daß die britische Politik durch eine Landung an der Nordfeefufte Bannover, Braunichweig, Beffen fammt dem gangen westfälischen Ronigreich in Bewegung feten und ben Schilderhebungen im Innern biefer Gebiete einen ftarken Rudhalt geben werbe, mar nicht erft jett erwacht; er ftammte aus den Anfangen Diefes Rrieges. Die erften Entwurfe Dornbergs waren auf folch eine Unterftugung berechnet; ben Unternehmungen Schills und Braunschweigs lag bie gleiche hoffnung ju Grunde. In England hatte man gezögert, bis alle biese einzelnen Bersuche gescheitert maren. Es wird uns unter ben Staatsmannern bort nur ber eine Georg Canning genannt, ber mit vollkommener Einsicht in die Lage und mit unverdroffenem Gifer Die Cache verfocht; ihn unterftutten Graf Munfter und Die öfterreichische Diplomatie; allein fie vermochten nicht burchzudringen. Nicht bas Miglingen ber vorangegangenen Sandstreiche, auch nicht bie Verspätung war ber wirkliche Grund; vielmehr mare gerade jest noch ein gunftiger Moment gewesen, bie Stimmungen, die fich bei Braunschweigs Bug burch Nordbeutschland unzweibeutig fundgegeben, zu nuten und ber vielleicht erwachenden Friedensneigung in Defterreich burch einen fraftvollen Schlag an ber Befer und Elbe gu begegnen. hing ja boch die gange hoffnung auf Preugens Mitwirkung wesentlich davon ab, daß folch eine Diversion seiner peinlichen Ssolirung ein Ende machte.

Allein es ist der britischen Politik, deren zähe Unnachgiebigkeit und Ausdauer in diesem Weltkampfe der höchsten Anerkennung werth ist, bisweilen in einem entscheidenden Augenblick begegnet, daß sie sich durch die Lüsternheit nach einem egoistischen Gewinn über die ganze Situation verblenden und von dem wahrhaft staatsmännischen Wege ablenken ließ. So hatte sie früher im Sommer 1793 mit ihrer unfeligen Unternehmung auf Dünkirchen einen unwiederbringlich glücklichen Moment verlieren machen; so lag ihr auch jetzt die Schelde mehr im Sinn, als die Landung in Deutschland. Die Staatsmänner wie das Volk sahen mit Ungeduld die französische Klette bei Vlief-

fingen und die neuen Schiffswerfte bei Antwerpen; fie zu vernichten, ichien wichtiger als eine Erpedition nach ber Wefer und Elbe, die Nordbeutschland jum Aufftande rief, Defterreich Luft machte, Preugen mahrscheinlich jur Mitwirfung fortrig. Nicht biefe Betrachtung, noch bie Bebenten erfahrener Rriegsleute, welche bas Gelingen einer Expedition nach ber Schelbe fur febr zweifelhaft erklarten, waren im Stanbe, die lufterne Begier zu bampfen; ber feit bem Frühjahr erfaßte Plan, eine gandung auf ber Infel Balcheren gu versuchen, ward in den Sommermonaten ernftlich verfolgt und eben jest bie Ausführung begonnen, als die Nachrichten von Wagram und Inaim ein Unternehmen im deutschen Norden besonders bringend empfahlen. Noch turg por biefen letten Greigniffen (16. und 21. Juni) hatten ber Erzbergog Rarl und Graf Stadion nachbrücklich barauf gebrungen, daß ein folcher Zug unternommen werde. In der gegenwärtigen lage ber Dinge, ichrieb Stadion, wurde ein Corps von 12-15,000 Mann, das an den Wefermundungen landete, ohne Zweifel hinreichend fein, um die Operationen im Norden beginnen und zugleich ber Rern einer allgemeinen Bolfebewaffnung werden ju konnen, die nicht allein auf die Wendung des Krieges Ginflug uben, fonbern mahricheinlich auf bas gange europäische System seine Wirtsamteit ausbehnen murbe\*).

Gleichwohl begann im Juli die Ginschiffung jum Unternehmen auf Balcheren. Ginige breifig Linienschiffe, 22 Fregatten und eine Angabl Transportschiffe wurden ausgerüftet, um eine Heeresmacht von nahezu 40,000 Mann mit 144 fcweren Gefchuten nach ber Schelbe ju fchaffen; alfo eine Macht, die, an ber Befer und Elbe ausgeschifft, entscheibend batte wirken konnen. 3mar gelang es in ben letten Tagen bes Juli ju landen, auch die Frangofen, anfange ungeruftet, ju überrafchen, Middelburg, Blieffingen und andere Plate zu nehmen; allein bamit war auch ber Ruhm und Erfolg bes Feldzuges erschöpft. Der Gegner hatte Zeit gewonnen fich ju ruften, und die Aussicht, burch einen überraschenben Sandftreich weitere große Erfolge zu erringen, mar balb verloren. Bas mehr zum Miftlingen beitrug, die natürliche Schwierigkeit ber Sache, die Unkenntniß von Terrain und Lage, die Unfähigkeit ber militarischen und politischen Leitung, ober die verheerende Birtung bes Klimas, mochte fcwer zu entscheiben fein; gewiß ift nur, bag auch die mangelhaftefte Expedition nach Deutschland beffere Resultate batte liefern muffen, als ber Bug nach ber Schelbe. Gelbft, wenn in Deutschland Mles miglang, war immer noch ber Untergang auf bem Schlachtfelbe mun. ichenswerther, als bas langfame hinfiechen vieler Taufenbe an den Gumpffiebern von Balcheren. Es war aber bas Berhangnig biefes Rrieges, bag Alles, was die große Politit ber Gegner Napoleons versuchte, an ben Mangeln ber Unlage ober ber Ausführung Schiffbruch litt.

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe in ben Lebensbilbern III. 36 ff.

Als bie Nadricht von ber Ginschiffung eines britischen Beeres in Deutschland eintraf, bachte man naturlich nicht an Walcheren; vielmehr ichopften bie Patrioten neue hoffnung auf eine Diversion an ber Weser\*). Stein berechnete, bag ein englisches Beer, burch bie niederbeutschen Aufftande verftartt, in 14 Tagen von Bremen aus die lahn erreichen konne; er bachte an die Bilbung eines Bereines, um bie öffentliche Meinung zu leiten und bie vorhandenen Ginrichtungen jum Aufftande ju benuten. Wie vier Sahre fpater ber von ihm vorgeschlagene Berwaltungerath, fo follte biefer Berein bie befreiten gander vorläufig verwalten und überhaupt die britische Regierung durch Rath und Ginfluß fo leiten, wie es ber Lage Deutschlands entspreche. "Ew. Sobeit, ichrieb Stein an ben Prinzen von Dranien, follten fich an die Spipe dieses Bereines stellen; Sie sollten für das nördliche Deutschland sein, was Ihr erlauchter Ahnherr Wilhelm für Holland war, und sich zur Ausführung biefes Planes zum englischen heere begeben." Auch nach Wien an Stadion und Gent wandte fich Stein. Durch Druck- und Flugschriften, Reben und Feierlichkeiten follten nach feinem Rath die Leidenschaften aufge. regt und durch Aussichten auf Belohnungen, durch Furcht vor Strafen die Lauen und Tragen zur Theilnahme bestimmt werben. Bon bem Patriotismus ber kleineren Fürsten erwartete Stein nicht viel; ihnen, fagte er, kommt es nur auf Erhaltung ihres winzigen Dafeins an, fie find gleichgültig gegen bas Schickfal bes Baterlandes. Wie im Jahre 1813 fchlug er vor, sie unter fichere Aufficht zu nehmen und ihre Lander in ihrem Namen zu verwalten, bis man im Stande sein würde, eine bauerhafte Ordnung der Dinge zu gründen. Noch weniger versprach er sich von ihren öffentlichen Beamten und dem unter ihnen herrichenden Miethlingsgeift; eher hoffte er ben Abel für die Bewegung zu gewinnen. Am ficherften gablte er auf ben burgerlichen Mittelftand und ben Bauer. Der, fagte er, hangt treu und feft an Deutschland, seinen alten Landesherren und dem alten Zustande der Dinge. muß man ehren, heben und ihm die Aussicht auf große Vortheile verschaffen.

Mit seinem rührigen organisatorischen Geiste zeichnete Stein schon bem kunftigen Verwaltungsrathe die Grenzen seiner Thätigkeit vor, theilte ihn nach seinen Geschäftszweigen in verschiedene Sectionen und rechnete babei auf die Mitwirkung von Männern wie Vincke, Gneisenau, Schleiermacher, Schön, Eichhorn. Er selbst war natürlich bereit, seine ganze Eristenz an die Mitwirkung für die vaterländische Sache zu setzen. Keine irgend wesentliche Frage des Details blieb bei ihm unerwogen, mochte es auf die Bewassnung, Leitung oder bas friedliche Regiment in den befreiten Gebieten ankommen. Der Kern seiner Vorschläge hatte das gleiche Ziel wie das, was 1813 zur Befreiung Deutschlands unternommen worden ist\*\*).

<sup>\*)</sup> S. ben Brief Werfebes in ben Lebensbilbern I. 68.

<sup>\*\*)</sup> S. Steins Leben von Perty II. 369-395. 401.

Aber die Greigniffe gingen jangfamer, it Geine geffen und Bullen. Auerit fam die Gutthuidung, das das engliste Landungelieer nicht nach der Weier, fondern nach der Scheide ning, dann trafen nich Tefferreich febr all-Aibtende Nachrichten ein. Die Aibnen Emmirte einer Erfiebung wurden gelabt, aber ihre Auskibrung in ungewiffe Ferne geicheben. Auf unferen Beire, ichrieb Genn un 27. August, ift der Munich und Frieden, wenn vieser auf einägliche Bedingungen zu erlangen märe, abne allen Iweiser der berricbende. Auch jub Snein die Guffnung nicht zur. Er iblug (Senthe.) vor, heffen, hannover, Baunichweig und Samien-Julda follten einen "Teutiden Bund" unter dem Schune det deutiden Knifert üblieffen zur Miederberfellung deutscher Unabhängigkeir und zur Jerfifrung des Kireinhundes. Ein Pundestath follte das Gange leiten, eine deutsche Arnree mit genählten Sficieren geschaffen werden, Fahnen, Aarben und Emmiule narleich an die Befreiung, für die man fich erhol, mit an die Ginbeir Deuriblande. die man erstebte, erinnern. Ein Mamifeit, das "elle Ideen von Ausimalehre, einen tiefen Unwillen über die ertittenen Unterdenafungen über das Giewebe von rober Gewalt, von Riedertrückrigkeit und seigheit errente", follog die Rution zu den Buffen tufen. Allein die Andführung aller diefer rutrustischen Carmur'e war auf die mei Berandsenungen gebaut, die nach einsonden: eine britische Landung in Norddeutschland und die friftige Mirminfung Cefterreichs. Die britische Lindung wurde durch dus verauszuschende Mistingen auf Baldgeren vollends auf lange bin zweifelbuft; die Thatigkeit Defterreicht war burch tie heffnung auf einen erichen Frieden gelabmt. Nach war ewar einer ber öfterreichischen Emiffare, ber bes Erzberges und Ctueiene Bertrauen befag, ter Graf ven Baltitein-Dur, bemübt, im Ginne ter ibm por ter Schlacht von Bagram gegebenen Inftructionen ju bantein; er erörterte noch, mahricheinlich burch Station veranlant, um Mitte Ociober mit tem britifchen Minifterium tie Frage einer nortdentichen Erbebung und bes Anichluffes von Preugen,") allein eben jest feste ter ju Bien abgeichloffene Briete allen weiteren Entwurfen ein Biel.

Die Frietenbunterhandlungen hatten erft einen Monat nach tem Baffenstillstunde, ter verlängert war, ernstlich angesangen. Napoleon benupte die Beit, wo ber Rampf ruhte, mit rastloser Thätigkeit zur Verstärkung seiner Streitfrafte; eo wurden Ergänzungsmannschaften herangezogen, Rekruten einberufen, Artillerie, Munition und Vorrathe ansehnlich vermehrt. Nach französischen Duellen ist sein Beer in dieser Zeit um 80,000 Mann und einige hundert Geschütze stärker geworden; er konnte also, wenn die Unterhandlungen fruchtlos waren, den Rampf in ganz entschiedener Ueberlogenheit

<sup>\*) .</sup> Lebensbilber 111. 55-68.

erneuern. Auch in Defterreich schien man eher an neue Rustungen, als an Frieden zu benken. Nachdem freilich ein großer Theil der Monarchie vom Feinde beseth war, konnte die Hoffnung nicht sowohl auf die eigenen Mittel, als auf fremde Husse gestellt sein. Drum zählte man auf eine britische Landung, die einen Aufstand in Nordbeutschland und die Hulfe Preußens nach sich zog.

So zeigte kein Theil brangende Gile mit der Unterhandlung. Die ersten Wochen vergingen mit nutlosen Erörterungen über einen Praliminarvertrag, ben Napoleon durch seinen Minister Champagny vorschlagen ließ. Darnach sollte Desterreich die Landwehr beseitigen, das stehende heer auf die hälfte vermindern und alle in seinen Diensten stehenden Personen entlassen, welche aus Gebieten stammten, die gegenwärtig zum französischen Kaiserreich gehörten. Es mag Napoleon mit diesen Forderungen wohl selbst nicht ganz Ernst gewesen sein; wenigstens führten die Unterredungen darüber zu keinem Resultat. Dagegen zeigte er sich nach fünswöchentlichem Zaudern bereit, die Kriedensverhandlungen zu beginnen.

Am 17. August trat Champagny mit Metternich und Nugent in Ungarifch-Altenburg aufammen, um über ben Frieden zu verhandeln. Die Gituation mar nicht mehr biefelbe, wie furz nach bem Baffenftillftanbe von Napoleon batte an Stärke ungemein gewonnen; die hoffnung auf eine britische gandung war mittlerweile vereitelt und an ihre Stelle die Erpedition nach Walcheren getreten, der man schon jest ein schlimmes Ende weiffagen durfte. Go neigten benn auch die Stimmungen im öfterreichischen Lager jum Frieden, wenn biefer nur auf "erträgliche Bedingungen" ju erlangen war. Erträgliche Bedingungen, schrieb bamals Gent, nennt man bei uns folde, die uns nicht unmittelbar zu Grunde richten, ober flar und beutlich um Ehre und Reputation bringen. Der Kaifer allein, fügte Gent hinzu, scheint die Fortsetzung bes Rrieges jedem Opfer vorzuziehen. In Diesem Sinne fprach fich auch Frang am Borabend ber Friedensverhandlungen in einem Aufruf an seine Unterthanen aus. "Mein Bunfch, fagte er, ift ein ehrenvoller Friede, ein Friede, in deffen Beftimmungen Möglichkeit und Ausficht feiner Dauer liegt. Die Tapferkeit meiner Kriegsheere, ihr unerschütterlicher Muth, ihre warme Baterlandsliebe konnen mir nie gestatten, Bedingungen, welche bie Grundfeste ber Monarchie zu erschüttern brohten und uns entehrten, nach fo großen und edlen Aufopferungen einzugeben."

Neber das, was Napoleon wollte, schien es schwerer als je eine klare und bestimmte Anschauung zu gewinnen. Im österreichischen Lager ward darüber geklagt, daß alle Versuche, ihn zu erforschen, vergeblich seien; nach einigen hingeworfenen Neußerungen hatte es geschienen, der Friede wurde sehr leicht, nach andern wieder, er wurde so gut als unmöglich sein. Der französische Kaiser sei im eigentlichsten Sinne des Wortes "undurchdringlich" geworden. Die ersten Verhandlungen waren nicht dazu angethan, dieses Dur-

tel zu erhellen. Beschwerben und Gegenbeschwerben, Rlagen von der einen und Drohungen von der anderen Seite eröffneten die Friedensconferenzen. Die Desterreicher wiesen auf die enormen Contributionen hin, die Napoleon dem Lande auflegte; der französische Bevollmächtigte dagegen brohte, man werde das eroberte Gebiet völlig in Besitz nehmen, die Feudalität abschaffen und das Napoleonische Recht einführen. Während jene den Ursprung des Krieges in dem unersättlichen Vordringen des französischen Systems suchten, klagte dieser die Unzuverlässisseit der österreichischen Politik an, die nach jedem Frieden nur von Neuem auf Krieg gesonnen habe.

Es dauerte einige Zeit, bis sich Champagnn über die Bedingungen des Friedens deutlich vernehmen ließ; als dessen Grundlage ward der gegenwärtige Besitstand bezeichnet. Das hieß genau genommen ungefähr 9,000,000 Einwohner, also einen großen Theil der Monarchie fordern! In der That schien der Sieger entschlossen, Salburg und Oberösterreich an Baiern, Karnthen, Krain und Kroatien dis zur Save an das italische Königreich, einen Theil von Böhmen an Sachsen, von Galizien ein Stuck an Polen abzutreten. Darnach wären noch Ungarn und Siebenbürgen mit einzelnen Stücken von Böhmen, Mähren, Niederösterreich und Kroatien vom Kaiserstaate übrig geblieben.

Es war freilich mit diefer ungeheuren Forderung nicht buchftablich zu nehmen. Napoleon wollte wohl einen Frieden, der Defterreich unschädlich machte und ihn ungeftort seine Entwürfe im Besten verfolgen ließ; drum je mehr an Abtretungen zu erlangen war, desto wünschenswerther schien es ihm. Aber er verhehlte sich doch auch nicht, daß Forderungen, wie die eben aufgestellten, erst nach einem letten Verzweissungskampfe, in dem Desterreich alle seine Kräste verbraucht, durchzusetzen waren. Er wollte darum nur möglichst viel verlangen, damit ihm, auch wenn er Beträchtliches davon fallen ließ, immer noch eine reiche Beute für Filialkönige und Vasallen übrig blieb.

Die Stimmungen in Defterreich schwankten noch zwischen Kampf und Frieden, aber die ganze Situation beutete mehr auf Unterwerfung, als auf äußersten Widerstand. Jener heroische Schwung, womit man in den Krieg eingetreten, wich allmälig unter bem Drucke des Miggeschicks, und es machten sich mehr und mehr die Verhältnisse und Persönlichkeiten wieder geltend, deren Macht in diesem Staate wohl zurückgedrängt, aber nicht überwunden war.

Bor Allem fehlte es an einem militärischen Namen, um ben sich die Stimmungen des Widerstandes in ruckhaltlosem Vertrauen sammeln konnten. Erzherzog Karl hatte dies Vertrauen völlig eingebüßt. Auch Solche, die nicht in den Ton bitterster Anklagen einstimmten und ihn den Zerstörer der Monarchie nannten, oder die ihm vorwarfen, es genüge seiner Selbstsucht ber einmal erworbene Ruhm eines Sieges über Napoleon, alles Uebrige sei ihm

gleichgultig\*), auch milbere Beurtheiler raumten ein, bag er fich fur bie Bukunft bes Krieges unmöglich gemacht hatte. Denn in der Armee blieben die Mißgriffe vom April unvergessen und es war eine weit verbreitete, von einzelnen Generalen laut ausgesprochene Anficht, daß vor Allem der panische Schreden, ben ihm Napoleone Unwefenheit erwedte, ihn Fehler auf Fehler begeben ließ. Ueber die Tage von Aspern curfirte die Ergablung: ber Ergherzog habe erft bie Stellung am Ufer gar nicht vertheidigen wollen, und fei bann am zweiten Schlachttage zum Rudzuge entschloffen gewesen, als bie Feinde ihm darin zuvorkamen. Auch über feine Leitung des Rampfes von Bagram und den Conflict mit feinen Brudern waren theils ungunftige, theils geradezu ärgerliche Anechoten verbreitet. Bir mochten für die Richtigkeit berfelben nicht einfteben; es icheint icon ichlimm genug, daß fie damals Berbreitung und Glauben fanden. Und waren nicht bie Borgange vom April, die Unthätigkeit im Juni, die Ueberraschung bei Bagram, das porfcnelle Bemuben, von Napoleon Frieden zu erbitten, die mindeftens zweifelhafte Haltung gegen Erzherzog Johann — waren das nicht Thatfachen genug, um auch ben Glauben an Aergeres ju rechtfertigen? In jedem Falle war eine Perfonlichkeit, die fo weit unter ber allgemeinen Erwartung gurudgeblieben war und die man jett laut im Lager der "schmählichften Unfähigteit" bezüchtigte, als Dberfelbherr ber Armee moralifch unmöglich geworden.

Indeffen bas Uebel ging weiter. Wir reben nicht von ben Brubern bes Generalifimus, beren Saltung nur wenig lob auch bei benen fand, bie ben Letteren hart getadelt haben, und beren Uneinigkeit in der Armee bekannt genug war, um ihre Autorität zu erschüttern. Aber auch an der hochsten Stelle selbst saben die Dinge keineswegs hoffnungsvoll aus. Roch vor ber Entscheidung von Bagram ward geklagt über die Schwankungen und den Mangel an Festigkeit am Sofe, ja felbst einen gewiffen Grad von Leicht. finn, ber grell abstach von bem furchtbaren Ernft ber Lage. Die Raiferin zwar blieb beharrlich in ihrer ebeln haltung und erklärte jest wie früher, man muffe eber Alles bulben, als fich burch bemuthigende Schritte zu retten suchen, aber Raifer Franz vermochte seine Natur nicht zu andern. Ein Mann wie Stadion hat auf ihn nie einen beherrschenden Ginfluß geubt, schon weil ber Raifer in der Athmosphäre ber Thugut, Colloredo und Cobengl groß geworden war; es war aber zudem auch feine Beife, in kleinen wie in großen Fragen eine Menge von Perfonen zu Rathe zu ziehen und bann häufig einer gang untergeordneten Ginwirkung lieber zu folgen, als bem leitenden Minifter. Ber bie Individuen tannte, die feine nachfte Umgebung bilbeten, von Rollins Beit an bis zu Rutschera, ber weiß, was das zu bedeuten hatte! Seine Unempfindlichkeit fur die Bedrangnig bes Staats erichien fo groß, wie feines

<sup>\*)</sup> So in ben Tagebiichern von Gent S. 90 f. 99. 101. 108.

Bruders Unthätigkeit; er fprach über bie Dinge, wie ein Mann, ben fie nur von Beitem berührten.

Es begreift sich wohl, daß bei fo trostloser Lage Manner, die ihr Leben diesem Staate gewidmet haben, anfingen an dieser Dynastie zu verzweiseln. Nicht nur Gent sprach es vertraulich aus, daß der Kaiser wie die Prinzen des hauses unfähig seien, ihre Stelle auszufüllen; ein Mann wie Radetty erörterte im Gespräch mit ihm ruhig die Frage, welche Bortheile dem Kaiserstaat aus einem gänzlichen Bechsel der Dynastie erwachsen müßten. Gine Ansicht, die nicht vereinzelt gewesen zu sein scheint. Benigstens schreibt Gent in seinem Tagebuch: Biele Officiere von Auszeichnung sind von der Unfähigkeit, von der völligen und unheilbaren Nullität unserer Regierung so tief durchdrungen, daß der Gedanke, das gegenwärtige herrschends untergehen zu sehen, weit entsernt sie zu erschrecken, ihnen vielmehr zu gefallen anfängt\*).

Es war unter folden Umftanben ungemein fcwer zu fagen, wie bie Berhaltniffe fich geftalten murben; auch bie am tiefften Gingeweihten gingen in ihren Anfichten barüber weit auseinander, Auf ber einen Seite borte man laut und nachbrucklich verfichern, daß vorerft kein Gedanke an Frieden bestehe und man berief sich babei namentlich auf die Anschanung des Raifers und ber Raiferin, baneben tauchte aber boch gleich nach bem Waffenstillftanb bas Gerücht von Stadions Entlaffung auf und Perfonlichkeiten, Die nicht gu den Bergagten gehörten, wie Fürft Johann Liechtenftein, ober Leute, die zu Stadions Freunden gahlten, wie Gent, wurden unter denen genannt, welche eine Fortsetzung des Rampfes für unmöglich erklärten.\*\*) Ja dieselben waren innerlich überzeugt, daß der Minister selbst an der Möglichkeit bes Krieges bereits verzweifelte. Wenigftens war feit Wagram feine haltung eine andere geworden, er ericbien feinen Freunden erschüttert und gebeugt. Dazu tam, daß Metternich als Friedensunterhandler nach Altenburg geschickt war; von ihm glaubten Alle, daß er den Frieden wolle und nichts verfaumen werde, um ihn zu erlaugen. Selbst folde, die nicht ohne Sorge in Metternich ben Nachfolger Stadions erblickten, wollten bies nicht einmal tadeln; hatten wir, fagte bamals Bubna, eine Million Solbaten an der Donau fteben, so mußten wir boch verzweifeln: benn wir hatten Niemanden, ber fie führen fönnte.

Unter biesen Schwankungen, die sich noch Wochen lang fortsetzten, war es immerhin eine bemerkenswerthe Thatsache, daß Kaiser Franz am 15. August den General Bubna an Napoleon gesendet hatte, um ihm zu seinem Namenstage Glück zu wünschen. Auch in den Conferenzen zu Altenburg trat eine leise Wendung ein; die Forderung des uti possidetis ward stillschweigend beseitigt und Napoleon bezeichnete sie nachher als einen "schlechten

<sup>\*)</sup> Tagebücher von Friedrich von Gent S. 78. 89. 100. 191. 196. 203.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 98. 100. 106. 108. 112. Bgl. 114. 119. 123-126.

Spaß" seines Unterhändlers. Champagny gab zu verstehen, daß sich sein Gerr mit einer Abtretung von 4—5 Millionen Einwohnern "begnügen" werde. Aber nur tropfenweise ließ er sich darüber vernehmen, worin diese Abtretungen bestehen sollten. Zunächst ward Oberösterreich bis zur Enns verlangt; Baiern, dadurch bereichert, sollte bis vor die Thore von Wien vorrücken. Wie dann die österreichischen Unterhändler die ganze Summe der Forderungen zu ersahren wünschten, verlangte er auf der italienischen Seite Kärnthen, Krain und alles Gebiet rechts von der Save die an die Grenze von Bosnien. Andere Ansprüche waren noch im Rückhalt: zum Schutze Sachsens sollte das nördliche Böhmen mit dem sächsischen Königreich vereinigt, außerdem die Hälfte von Galizien abgetreten werden. Das Alles zusammen enthielt mindestens die fünf Millionen Bewohner, die Napoleon forderte.

So weit war man bis in die erfte Boche bes September gekommen. Die österreichischen Unterhändler hatten bis jest auf dem Friedenscongreß mehr die Pratenfionen bes Gegners angehört, als eigene Antrage geftellt. Denn ihr gleich anfangs ichuchtern vorgebrachter Borichlag, den Befitiftand vor bem Kriege als Grundlage anzunehmen, war von den frangofischen Forberungen so ungemein weit entfernt, daß sich eine Verhandlung baran nicht knüpfen konnte. Indeffen war im laufe der Friedensverhandlung die lage bes Kaiferstaates nicht beffer geworden. Napoleon hatte sich gewaltig verstärkt und Desterreichs eigene Ruftungen konnten, auch bei größter Thatigfeit, mit feinen Mitteln nicht mehr gleichen Schritt halten. Die Unternehmung auf Walcheren nahm einen immer bedenklicheren Berlauf; auf eine Landung in Nordbeutschland, alfo einen Aufstand und ben Beitritt Preugens, war barnach taum mehr zu hoffen. Auch Rufland mar feine Stute; Merander gab eben jett die Friedensunterhandlung in Napoleons Sand; zwar legte er feinem Verbundeten Mäßigung an's Berg, aber er empfahl zugleich bem öfterreichischen Monarchen Nachaiebigfeit.

So waren die kriegerischen Gebanken, mit denen man noch den Wassenstüllstand schloß, durch die Ereignisse stark herabgestimmt und der Friede wäre wohl entschieden gewesen, hätte man nur irgend erträgliche Bedingungen vor Augen gesehen. Wenn darum im September die Aussichten sich wieder kriegerisch anließen, so lag die Ursache nicht etwa in einer günstigeren Gestaltung der Hüssmittel Desterreichs, sondern wesentlich in dem Mangel einer annehmbaren Friedensbasis.

Indessen versuchte es Kaiser Franz mit einer neuen Art der Verhandlung; er sandte Bubna direct an Napoleon, in der Hoffnung, daß dieser Beg rascher zum Ziele führen werde, als der bis jest so unfruchtbare Friedenscongreß in Altenburg.

Bubna's erster Empfang ift benn auch nicht unfreundlich gewesen. Napoleon schien geneigt, sich mit mäßigeren Forderungen zu begnügen, wenig-

ftens mar auf die Abtretung oberöfterreichischer und bohmischer Gebiete vergichtet. Im Gesprach zeigte fich ber frangofische Raiser offener und vertraulicher, als er es bis jett in diesem Kriege gewesen war. Ihr bleibt immer noch, außer Frankreich, die ftarkfte Macht auf dem Festlande; ich batte nie geglaubt, daß ich im Bunde mit Rugland noch einen ernsthaften Rrieg wurde ju bestehen haben, und boch, mas fur einen Rrieg! Frankreich wird nicht immer fo bleiben, wie es ift; Ihr konnt bann von Neuem treiben, was Ihr wollt. Wie drohend fügte er dann hinzu: ich weiß, ich habe jest wenig Freunde in biefem ganbe, aber wenn Ihr mich zwingt, wieder anzufangen, werbe ich mir folde zu schaffen wiffen. Ich werbe die eroberten Gebiete theilen und bie Lehnerechte abichaffen, bas wird mir icon Anhanger erwerben.") Indeffen bas Bebeutfamfte war, bag Napoleon Bebingungen in Aussicht ftellte, bie wenigstens von den erfteren Forderungen febr weit herabgingen. In einem Schreiben an ben Raifer Frang (15. Sept.), bas er Bubna mitgab, erklarte er fich bereit: gegen die Abtretung eines Bebiets mit 1,600,000 Seelen am Inn und in Italien und der kleineren Salfte von Galigien Frieden zu fcbliegen. Beiter konne er nicht geben, ohne sich den Vorwürfen der französischen Nation auszuseten.\*\*)

War dieser erste Versuch einer directen Unterhanblung unzweifelhaft ermuthigend, so erschienen dem österreichischen Monarchen die französischen Forderungen doch immer noch zu hoch, um darauf eingehen zu können. In seiner Antwort an Napoleon, die Bubna am 21. Sept. nach Schönbrunn brachte, nahm Kaiser Franz die Miene an, als finde er noch keine wesentlichen

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen in Gent,' Tagebüchern S. 150 f. weichen hier von ben französischen Berichten insoweit ab, als sie bie bekannten leibenschaftlichen Ausbrüche Napoleons erst in die Zeit der späteren Sendung Bubna's verlegen, und, wie sich uns aus bem Zusammenhang zu ergeben scheint, mit Recht. Nur Andeutungen auf die Abdication des Kaisers Franz scheinen auch bei der ersten Unterredung gefallen zu sein. (A. a. D. 160. 166.)

<sup>\*\*)</sup> Der Brief findet sich als Beilage einer Depesche Wisselm von Humboldt's vom 8. Oct. 1810, welche Ausschlisse über die Ursachen des Wiener Friedens giebt. Er beginnt mit den Worten: La dase de l'uti possidetis est considerée par V. M. comme destructive des principes de sa monarchie. Cela étant, mon frère, j'y renonce et je suis prêt à faire la paix avec V. M. moyennant une cession sur la frontière de l'Inn et sur celle d'Italie, équivalente à 1,600,000 âmes, et de la cession de moins de la moitié de la Galizie au Roi de Saxe et à l'Empereur de Russie. Er betont dann, wie weit damit von der ersten Forderung heradgegangen sei, pour me reduire à ce que je crois l'ultimatum, ce qu'il m'est permis à faire, sans encourir les reproches de ma nation et sans manquer aux miens, qui par le sacrisce de leur vie ont mis mes armes dans la position prospère où elles sont. Das sind ohne Zweisel die Bedingungen, von denen Gent am 17. schreibt: Tout le monde est dans une espèce de stupeur sur ce que l'empereur peut da-lancer encore à entrer dans des propositions aussi modérées.

Spuren von Nachgiebigkeit.\*) Aber Bubna fand biesmal eine febr unfreundliche Aufnahme. Ueberzeugt, daß er eine große Probe feiner Mäßigung gegeben, zeigte fich Napoleon febr aufgebracht, bag man feine Großmuth fo wenig zu wurdigen wiffe. Bugleich griff er zu einer Saktit, die er ichon früher einmal angedeutet und die wohl mehr als alles andere dazu angethan war, auf Kaiser Franz Eindruck zu machen. Napoleon that Bubna gegenüber, als fei er fogleich zum Frieden bereit, wenn er es nur mit einem anbern Manne zu thun hatte, als Raifer Kranz mar. Es war ihm wahricheinlich tein Geheimniß, wie gab und eifersuchtig ber österreichische Monarch an feiner Gewalt hing und wie der Gedanke, fie einzubugen, ihn mehr erschreckte, als alle Opfer an Cand und Leuten. Drum hat das gewiß seine Wirkung nicht verfehlt, mas Napoleon jest bem Raifer burch einen feiner Officiere gu Behör fprach. "Wenn man offen mit mir verhandelt, außerte er, fo konnen wir in 48 Stunden Frieden haben. Mein Intereffe gebietet, entweder die öfterreichische Monarchie aufzulöfen, indem ich die Kronen Desterreichs, Bobmens und Ungarns trenne, ober Desterreich burch eine enge Allianz an mich au knuvfen. Wie foll ich aber von Kaifer Franz einen aufrichtigen Bund erwarten? Ich will mit einem Manne zu thun haben, der Erkenntlichkeit genug bat, mich in Bukunft rubig zu laffen. Lowen und Glephanten haben bisweilen folde Empfindungen; Ihr herr ift ihrer nicht fabig. \*\*) Ja, wenn er fich entidlöffe, Die Rrone nieberzulegen ju Gunften feines Bruders, bes Großherzogs von Burgburg! Ich wurde bann nichts verlangen, vielleicht felbst Tirol zuruckgeben, Defterreich fofort raumen." Bubna meinte, feinem Raifer wurde tein Opfer ju groß fein, um ben Staat zu retten. "Gut, erwiederte Napoleon, man fann barüber feine formlichen Borichlage machen, aber ich werde mich fur gebunden achten, wenn es bazu tommt. Indeffen glaube ich nicht, daß Ihr Raiser das Opfer bringt."

<sup>\*)</sup> Humbosbt berichtet in der erwähnten Depesche: L'empereur d'Autriche y fit une réponse, que je n'ai pu me procurer, dans laquelle il vouloit d'une manière tout aussi peu adroite que peu conforme à la vérité prouver, que les demandes faites alors par l'Empereur Napoléon étaient les mêmes que l'utipossidetis.

<sup>\*\*)</sup> So versichert Napoleon selbst, zu Bubna gerebet zu haben; s. Bignon VIII. 363, und allerbings war nach den Bulletins und Proclamationen, die vorausgingen, jede Insulte glaublich. Daß Napoleon jene Drohung ausgesprochen, ist übrigens auch von österreichischen Quellen bestätigt. Während von den ersten Unterredungen Bubna's ausbrücklich in Gentz Tagebüchern (S. 151) gesagt ist: il a été en général doux, modéré et décent, n'a fait des sorties contre personne — heißt es später (S. 166): il a proposé et itérativement proposé, de restituer la monarchie dans son integrité, si l'empereur voulait céder la couronne au gwand-duc de Würtzbourg. Il avait déjà énoncé cette idée lors du dernier voyage de Bubna; cette sois-ci, l'ayant reproduite, il a formellement autorisé Bubna à la communiquer à l'empereur!

Aber bie Greigniffe gingen langfamer, als Steins hoffen und Bollen. Buerft kam bie Enttaufdung, bag bas englische Landungsheer nicht nach ber Befer, fondern nach der Schelde ging, bann trafen aus Desterreich fehr abfühlende Nachrichten ein. Die fühnen Entwürfe einer Erhebung wurden gelobt, aber ihre Ausführung in ungewiffe Ferne geschoben. Auf unferer Seite, fdrieb Bent am 27. Auguft, ift ber Bunich nach Frieden, wenn biefer auf erträgliche Bedingungen zu erlangen mare, ohne allen Zweifel ber herrschende. Roch gab Stein die Hoffnung nicht auf. Er schlug (Septbr.) por, heffen, hannover, Braunschweig und Dranien-Fulba follten einen "deutschen Bund" unter bem Schute bes beutschen Raifers fcbließen gur Bieberherstellung beutscher Unabhängigkeit und gur Berftorung bes Rheinbundes. Gin Bundeerath follte bas Bange leiten, eine beutsche Urmee mit gemählten Officieren geschaffen werben, Fahnen, Farben und Symbole zugleich an die Befreiung, für die man fich erhob, und an die Ginheit Deutschlands, die man erftrebte, erinnern. Ein Manifest, das "alle Ideen von Nationalehre, einen tiefen Unwillen über die erlittenen Unterdrückungen über das Gewebe von rober Bewalt, von Niederträchtigkeit und Feigheit erregte", follte die Nation zu ben Baffen rufen. Allein die Ausführung aller diefer patriotischen Entwurfe mar auf die zwei Boraussehungen gebaut, die nicht eintrafen: eine britische Landung in Nordbeutschland und die kräftige Mitwirfung Defterreichs. Die britische Landung murbe burch bas vorauszusehenbe Mißlingen auf Balcheren vollends auf lange bin zweifelhaft; die Thätigkeit Defterreichs mar burch die hoffnung auf einen raschen Frieden gelähmt. Noch war zwar einer der öfterreichischen Emissare, ber des Erzherzogs und Stadions Bertrauen besaß, ber Graf von Balbstein-Dux, bemubt, im Sinne der ihm vor der Schlacht von Wagram gegebenen Inftructionen ju handeln; er erörterte noch, mahrscheinlich burch Stadion veranlaßt, um Mitte October mit bem britifchen Ministerium bie Frage einer norddeutschen Erhebung und bes Anichlusses von Preugen,\*) allein eben jest feste ber zu Bien abgeichloffene Friede allen weiteren Entwürfen ein Biel.

Die Friedensunterhandlungen hatten erst einen Monat nach dem Waffenftillstande, der verlängert war, ernstlich angefangen. Napoleon benutte die Zeit, wo der Kampf ruhte, mit rastloser Thätigkeit zur Verstärkung seiner Streitkräfte; es wurden Ergänzungsmannschaften herangezogen, Rekruten einberusen, Artillerie, Munition und Vorrathe ansehnlich vermehrt. Nach französischen Quellen ist sein heer in dieser Zeit um 80,000 Mann und einige hundert Geschütze stärker geworden; er konnte also, wenn die Unterhandlungen fruchtlos waren, den Kampf in ganz entschiedener Ueberlogenheit

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber III. 55-63.

erneuern. Auch in Defterreich schien man eher an neue Rüftungen, als an Frieden zu benken. Nachdem freilich ein großer Theil der Monarchie vom Feinde besetht war, konnte die Hoffnung nicht sowohl auf die eigenen Mittel, als auf fremde Hülfe gestellt sein. Drum zählte man auf eine britische Landung, die einen Aufstand in Nordbeutschland und die Hülfe Preußens nach sich zog.

So zeigte kein Theil drängende Eile mit der Unterhandlung. Die ersten Bochen vergingen mit nutlosen Erörterungen über einen Präliminarvertrag, ben Napoleon durch seinen Minister Champagny vorschlagen ließ. Darnach sollte Desterreich die Landwehr beseitigen, das stehende heer auf die hälfte vermindern und alle in seinen Diensten stehenden Personen entlassen, welche aus Gebieten stammten, die gegenwärtig zum französischen Kaiserreich gehörten. Es mag Napoleon mit diesen Forderungen wohl selbst nicht ganz Ernst gewesen sein; wenigstens führten die Unterredungen darüber zu keinem Resultat. Dagegen zeigte er sich nach fünswöchentlichem Zaudern bereit, die Kriedensverhandlungen zu beginnen.

Am 17. August trat Champagny mit Metternich und Nugent in Ungarifch-Altenburg gufammen, um über ben Frieden zu verhandeln. Die Gituation mar nicht mehr biefelbe, wie furz nach bem Baffenftillftande von Napoleon hatte an Starte ungemein gewonnen; die hoffnung auf eine britische gandung war mittlerweile vereitelt und an ihre Stelle die Erpedition nach Balcheren getreten, ber man fcon jest ein schlimmes Ende weiffagen burfte. So neigten benn auch die Stimmungen im öfterreichischen Lager jum Frieden, wenn biefer nur auf "erträgliche Bebingungen" gu erlangen war. Erträgliche Bedingungen, ichrieb bamals Beng, nennt man bei uns folde, bie une nicht unmittelbar ju Grunde richten, ober flar und deutlich um Ehre und Reputation bringen. Der Raifer allein, fügte Bent bingu, scheint die Fortsetzung bes Krieges jedem Opfer vorzugiehen. In biesem Sinne fprach fich auch Frang am Borabend ber Friedeneverhandlungen in einem Aufruf an feine Unterthanen aus. "Mein Bunfch, fagte er, ift ein ehrenvoller Friede, ein Friede, in deffen Beftimmungen Möglichkeit und Ausficht seiner Dauer liegt. Die Tapferkeit meiner Kriegsheere, ihr unerschütterlicher Muth, ihre warme Baterlandsliebe konnen mir nie gestatten, Bedingungen, welche bie Grundfefte ber Monarchie zu erschüttern brobten und uns entehrten, nach fo großen und edlen Aufopferungen einzugeben."

Ueber das, was Napoleon wollte, schien es schwerer als je eine klare und bestimmte Anschauung zu gewinnen. Im österreichischen Lager ward darüber geklagt, daß alle Versuche, ihn zu erforschen, vergeblich seien; nach einigen hingeworfenen Leußerungen hatte es geschienen, der Friede würde sehr leicht, nach andern wieder, er würde so gut als unmöglich sein. Der französische Kaiser sei im eigentlichsten Sinne des Wortes "undurchdringlich" geworden. Die ersten Verhandlungen waren nicht dazu angethan, dieses Dun-

kel zu erhellen. Beschwerden und Gegenbeschwerden, Rlagen von der einen und Drohungen von der anderen Seite eröffneten die Friedensconferenzen. Die Desterreicher wiesen auf die enormen Contributionen hin, die Napoleon dem Lande auslegte; der französische Bevollmächtigte dagegen drohte, man werde das eroberte Gebiet völlig in Besitz nehmen, die Feudalität abschaffen und das Napoleonische Recht einführen. Während jene den Ursprung des Krieges in dem unersättlichen Vordringen des französischen Systems suchten, klagte dieser die Unzuverlässisseit der österreichischen Politik an, die nach jedem Frieden nur von Neuem auf Krieg gesonnen habe.

Es dauerte einige Zeit, bis sich Champagny über die Bedingungen bes Friedens deutlich vernehmen ließ; als dessen Grundlage ward der gegenwärtige Besitztand bezeichnet. Das hieß genau genommen ungefähr 9,000,000 Einwohner, also einen großen Theil der Monarchie fordern! In der That schien der Sieger entschlossen, Salburg und Oberösterreich an Baiern, Karnthen, Krain und Kroatien bis zur Save an das italische Königreich, einen Theil von Böhmen an Sachsen, von Galizien ein Stück an Polen abzutreten. Darnach wären noch Ungarn und Siebenbürgen mit einzelnen Stücken von Böhmen, Mähren, Niederösterreich und Kroatien vom Kaiserstaate übrig geblieben.

Es war freilich mit dieser ungeheuren Forderung nicht buchstäblich zu nehmen. Napoleon wollte wohl einen Frieden, der Desterreich unschädlich machte und ihn ungestört seine Entwürfe im Westen verfolgen ließ; drum je mehr an Abtretungen zu erlangen war, desto wünschenswerther schien es ihm. Aber er verhehlte sich doch auch nicht, daß Forderungen, wie die eben aufgestellten, erst nach einem letten Verzweiflungskampse, in dem Desterreich alle seine Kräfte verbraucht, durchzusetzen waren. Er wollte darum nur mögelichst viel verlangen, damit ihm, auch wenn er Beträchtliches davon fallen ließ, immer noch eine reiche Beute für Filialkönige und Vasallen übrig blieb.

Die Stimmungen in Defterreich schwankten noch zwischen Kampf und Frieden, aber die ganze Situation beutete mehr auf Unterwerfung, als auf äußersten Widerstand. Tener heroische Schwung, womit man in den Krieg eingetreten, wich allmälig unter dem Drucke des Miggeschicks, und es machten sich mehr und mehr die Verhältnisse und Persönlichkeiten wieder geltend, deren Macht in diesem Staate wohl zurückgedrängt, aber nicht überwunden war.

Bor Allem fehlte es an einem militärischen Namen, um den sich die Stimmungen des Widerstandes in rudhaltsosem Vertrauen sammeln konnten. Erzherzog Karl hatte dies Vertrauen völlig eingebüßt. Auch Solche, die nicht in den Ton bitterster Anklagen einstimmten und ihn den Zerstörer der Monarchie nannten, oder die ihm vorwarfen, es genüge seiner Selbstsucht der einmal erworbene Ruhm eines Sieges über Napoleon, alles Uebrige sei ihm

gleichgultig\*), auch milbere Beurtheiler raumten ein, bag er fich fur bie Bufunft bes Rrieges unmöglich gemacht hatte. Denn in ber Armee blieben bie Miggriffe vom April unvergeffen und es war eine weit verbreitete, von eingelnen Generalen laut ausgesprochene Anficht, bag vor Allem ber panische Schrecken, ben ihm Napoleons Unwesenheit erweckte, ihn Fehler auf Fehler begehen ließ. Ueber die Tage von Aspern curfirte die Erzählung: der Erzherzog habe erft die Stellung am Ufer gar nicht vertheibigen wollen, und fei bann am zweiten Schlachttage zum Rudzuge entschloffen gewesen, als bie Feinde ihm darin zuvorkamen. Auch über feine Leitung des Rampfes von Wagram und den Conflict mit feinen Brüdern waren theils ungunftige, theils geradezu ärgerliche Anecdoten verbreitet. Wir mochten für die Richtigkeit berfelben nicht einstehen; es scheint icon schlimm genug, daß fie damals Berbreitung und Glauben fanden. Und waren nicht die Borgange vom April, die Unthätigkeit im Juni, die Ueberraschung bei Bagram, das vorfcnelle Bemuben, von Napoleon Frieden zu erbitten, die mindeftens zweifelhafte haltung gegen Erzherzog Johann — waren bas nicht Thatsachen genug, um auch den Glauben an Aergeres zu rechtfertigen? In jedem Falle war eine Perfonlichkeit, Die fo weit unter ber allgemeinen Erwartung gurudgeblieben war und die man jest laut im lager ber "ichmählichften Unfähigkeit" bezüchtigte, als Oberfeldberr ber Armee moralisch unmöglich geworden.

Indeffen das Uebel ging weiter. Wir reden nicht von den Brubern bes Generaliffimus, beren haltung nur wenig Lob auch bei benen fand, die ben Letteren hart getabelt haben, und beren Uneinigkeit in ber Armee bekannt genug war, um ihre Autorität zu erschüttern. Aber auch an ber hochsten Stelle felbst saben die Dinge keineswegs hoffnungevoll aus. Noch vor ber Entscheidung von Wagram ward geklagt über bie Schwankungen und ben Mangel an Festigkeit am Sofe, ja felbst einen gemiffen Grad von Leicht. finn, ber grell abstach von bem furchtbaren Ernft ber Lage. Die Raiferin zwar blieb beharrlich in ihrer ebeln Saltung und erklärte jest wie früher, man muffe eber Alles bulben, als fich burch bemuthigenbe Schritte ju retten fuchen, aber Raifer Frang vermochte feine Natur nicht ju antern. Gin Mann wie Stadion hat auf ibn nie einen beberrichenden Ginfluß geubt, ichon weil ber Raifer in ber Athmosphäre ber Thugut, Colloredo und Cobengl groß geworben war; es war aber gubem auch feine Beife, in fleinen wie in großen Fragen eine Menge von Perfonen zu Rathe zu ziehen und bann häufig einer gang untergeordneten Ginwirkung lieber zu folgen, als bem leitenden Minister. Ber die Individuen kannte, die feine nächste Umgebung bildeten, von Rollins Beit an bis zu Kutschera, ber weiß, was das zu bedeuten hatte! Seine Unempfindlichkeit fur die Bedrangnig bes Staats ericbien fo groß, wie feines

<sup>\*)</sup> So in ben Tagebiichern von Gent S. 90 f. 99, 101, 108.

Bruders Unthätigkeit; er fprach über bie Dinge, wie ein Mann, den fie nur von Beitem berührten.

Es begreift sich wohl, daß bei so troftloser Lage Manner, die ihr Leben biesem Staate gewidmet haben, anfingen an dieser Dynastie zu verzweiseln. Nicht nur Gent sprach es vertraulich aus, daß der Kaiser wie die Prinzen des hauses unfähig seien, ihre Stelle auszufüllen; ein Mann wie Radetty erörterte im Gespräch mit ihm ruhig die Frage, welche Vortheile dem Kaiserstaat aus einem gänzlichen Wechsel der Dynastie erwachsen müßten. Eine Ansicht, die nicht vereinzelt gewesen zu sein scheint. Wenigstens schreibt Gent in seinem Tagebuch: Viele Officiere von Auszeichnung sind von der Unfähigkeit, von der völligen und unheilbaren Nullität unserer Regierung so tief durchdrungen, daß der Gedanke, das gegenwärtige Herrschenks untergehen zu sehen, weit entfernt sie zu erschrecken, ihnen vielmehr zu gefallen anfängt\*).

Es war unter folden Umftanden ungemein fcwer zu fagen, wie die Berhaltniffe fich goftalten wurden; auch die am tiefften Gingeweihten gingen in ihren Ansichten darüber weit auseinander. Auf der einen Seite hörte man laut und nachbrucklich verfichern, daß vorerft kein Gedanke an Frieden bestehe und man berief sich babei namentlich auf die Unschauung des Raifers und der Raiferin, taneben tauchte aber boch gleich nach bem Baffenstillftanb bas Gerücht von Stadions Entlaffung auf und Perfonlichkeiten, die nicht gu ben Bergagten gehörten, wie Furft Johann Liechtenftein, ober Leute, Die gu Stadions Freunden gablten, wie Gent, wurden unter benen genaunt, welche eine Fortsetzung bes Rampfes für unmöglich erklärten.\*\*) Sa bieselben waren innerlich überzeugt, daß der Minifter felbst an der Möglichkeit bes Rrieges bereits verzweifelte. Wenigstens war feit Wagram feine haltung eine andere geworden, er ericien seinen Kreunden erschüttert und gebeugt. Dazu kam, bag Metternich als Friedensunterhandler nach Altenburg geschickt war; von ihm glaubten Alle, daß er ben Frieden wolle und nichts verfäumen werbe, um ihn zu erlangen. Selbst folche, die nicht ohne Sorge in Metternich ben Nachfolger Stadions erblickten, wollten bies nicht einmal tadeln; hatten wir, fagte bamals Bubna, eine Million Solbaten an ber Donau fteben, fo mußten wir boch verzweifeln: benn wir hatten Niemanden, ber fie führen fonnte.

Unter diesen Schwankungen, die sich noch Wochen lang fortsetzten, war es immerhin eine bemerkenswerthe Thatsache, daß Kaiser Franz am 15. August den General Bubna an Napoleon gesendet hatte, um ihm zu seinem Namenstage Glück zu wünschen. Auch in den Conferenzen zu Altenburg trat eine leise Wendung ein; die Forderung des uti possidetis ward stillschweigend beseitigt und Napoleon bezeichnete sie nachher als einen "schlechten

<sup>\*)</sup> Tagebücher von Friedrich von Gent S. 78. 89. 100. 191. 196. 203.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 98. 100. 106. 108. 112. Bgl. 114. 119. 123-126.

Spaß" seines Unterhändlers. Champagny gab zu verstehen, daß sich sein herr mit einer Abtretung von 4—5 Millionen Einwohnern "begnügen" werde. Aber nur tropfenweise ließ er sich darüber vernehmen, worin diese Abtretungen bestehen sollten. Zunächst ward Oberösterreich bis zur Enns verlangt; Baiern, dadurch bereichert, sollte bis vor die Thore von Wien vorrücken. Wie dann die österreichischen Unterhändler die ganze Summe der Forderungen zu ersahren wünschten, verlangte er auf der italienischen Seite Kärnthen, Krain und alles Gebiet rechts von der Save bis an die Grenze von Bosnien. Andere Ansprüche waren noch im Rückhalt: zum Schutze Sachsens sollte das nördliche Böhmen mit dem sächsischen Königreich vereinigt, außerdem die hälfte von Galizien abgetreten werden. Das Alles zusammen enthielt mindestens die fünf Millionen Bewohner, die Napoleon forderte.

So weit war man bis in die erfte Boche bes September gekommen. Die öfterreichischen Unterhandler hatten bis jest auf bem Friedenscongreß mehr bie Pratenfionen bes Begners angehört, als eigene Untrage geftellt. Denn ihr gleich anfangs ichuchtern vorgebrachter Borichlag, den Befititand vor dem Rriege als Grundlage anzunehmen, war von den frangofifden Forberungen so ungemein weit entfernt, daß sich eine Verhandlung baran nicht knüpfen konnte. Indeffen war im Laufe ber Friedensverhandlung bie Lage bes Raiferstaates nicht beffer geworben. Rapoleon hatte sich gewaltig berstärkt und Desterreichs eigene Ruftungen konnten, auch bei größter Thatigkeit, mit feinen Mitteln nicht mehr gleichen Schritt halten. Die Unternehmung auf Walcheren nahm einen immer bedenklicheren Berlauf; auf eine Landung in Nordbeutschland, also einen Aufftand und ben Beitritt Preugens, war barnach taum mehr zu hoffen. Auch Rufland mar feine Stupe; Alerander gab eben jest die Friedensunterhandlung in Napoleons Sand; zwar legte er feinem Verbundeten Mäßigung an's Berg, aber er empfahl zugleich bem öfterreichischen Monarchen Nachgiebigkeit.

So waren die kriegerischen Gedanken, mit denen man noch den Waffenstülstand schloß, durch die Ereignisse stark herabgestimmt und der Friede wäre wohl entschieden gewesen, hätte man nur irgend erträgliche Bedingungen vor Augen gesehen. Wenn darum im September die Aussichten sich wieder kriegerisch anließen, so lag die Ursache nicht etwa in einer günstigeren Gestaltung der Hüssmittel Desterreichs, sondern wesentlich in dem Mangel einer annehmbaren Friedensbasis.

Indessen versuchte es Kaiser Franz mit einer neuen Art der Verhandlung; er sandte Bubna direct an Napoleon, in der hoffnung, daß dieser Beg rascher zum Ziele führen werde, als der bis jest so unfruchtbare Friedenscongreß in Altenburg.

Bubna's erfter Empfang ift benn auch nicht unfreundlich gewesen. Napoleon ichien geneigt, sich mit mäßigeren Forberungen zu begnügen, wenig-

ftens war auf die Abtretung oberöfterreichischer und böhmischer Gebiete vergichtet. Im Gesprach zeigte fich ber frangofische Raifer offener und vertraulicher, als er es bis jett in diesem Kriege gewesen war. Ihr bleibt immer noch, außer Frankreich, die stärkste Macht auf bem Festlande; ich batte nie geglaubt, daß ich im Bunde mit Rugland noch einen ernfthaften Rrieg wurde zu beftehen haben, und boch, was für einen Krieg! Frankreich wird nicht immer fo bleiben, wie es ift; Ihr konnt bann von Neuem treiben, was Ihr wollt. Wie brohend fügte er bann hinzu: ich weiß, ich habe jest wenig Freunde in biefem ganbe, aber wenn Ihr mich zwingt, wieder anzufangen, werbe ich mir folde zu schaffen wissen. Ich werbe die eroberten Gebiete theilen und bie Lehnsrechte abichaffen, bas wird mir icon Anhanger erwerben.") Inbeffen bas Bedeutfamfte war, bag Napoleon Bedingungen in Aussicht ftellte, bie wenigstens von den ersteren Forderungen sehr weit herabgingen. In einem Schreiben an den Raifer Franz (15. Sept.), bas er Bubna mitgab, erklarte er fich bereit: gegen die Abtretung eines Gebiets mit 1,600,000 Seelen am Inn und in Italien und der kleineren Salfte von Galigien Frieden zu folie-Ben. Weiter konne er nicht geben, ohne fich ben Borwurfen ber frangofifchen Nation auszuseten.\*\*)

War dieser erste Versuch einer directen Unterhandlung unzweifelhaft ermuthigend, so erschienen dem österreichischen Monarchen die französischen Forderungen doch immer noch zu hoch, um darauf eingehen zu können. In seiner Antwort an Napoleon, die Bubna am 21. Sept. nach Schönbrunn brachte, nahm Kaiser Franz die Miene an, als finde er noch keine wesentlichen

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen in Gent,' Tagebildern S. 150 f. weichen hier von ben französischen Berichten insoweit ab, als sie bie bekannten leibenschaftlichen Ausbrüche Napoleons erst in die Zeit der späteren Sendung Bubna's verlegen, und, wie sich uns aus dem Zusammenhang zu ergeben scheint, mit Recht. Nur Andeutungen auf die Abdication des Kaisers Franz scheinen auch bei der ersten Unterredung gefallen zu sein. (A. a. D. 160. 166.)

<sup>\*\*)</sup> Der Brief findet sich als Beilage einer Depesche Wisselm von Humboldt's vom 8. Oct. 1810, welche Ausschlüssse über de l'uti possidetis est considerée par V. M. comme destructive des principes de sa monarchie. Cela étant, mon frère, j'y renonce et je suis prêt à faire la paix avec V. M. moyennant une cession sur la frontière de l'Inn et sur celle d'Italie, équivalente à 1,600,000 âmes, et de la cession de moins de la moitié de la Galizie au Roi de Saxe et à l'Empereur de Russie. Er betont dann, wie weit damit von der ersten Forderung heradgegangen sei, pour me reduire à ce que je crois l'ultimatum, ce qu'il m'est permis à faire, sans encourir les reproches de ma nation et sans manquer aux miens, qui par le sacrifice de leur vie ont mis mes armes dans la position prospère où elles sont. Das sind ohne Zweisel die Bedingungen, von denne Gent am 17. schreibt: Tout le monde est dans une espèce de stupeur sur ce que l'empereur peut dalancer encore à entrer dans des propositions aussi modérées.

Spuren von Nachgiebigkeit.\*) Aber Bubna fand biesmal eine febr unfreundliche Aufnahme. Ueberzeugt, daß er eine große Probe feiner Mäßigung gegeben, zeigte fich Napoleon febr aufgebracht, daß man feine Großmuth fo wenig zu wurdigen wiffe. Bugleich griff er zu einer Saktik, die er ichon früher einmal angebeutet und bie wohl mehr als alles andere bazu angethan war, auf Raifer Frang Gindruck ju machen. Napoleon that Bubna gegenüber, als fei er fogleich zum Frieden bereit, wenn er es nur mit einem anbern Manne zu thun hatte, als Raifer Frang mar. Es war ihm mahricheinlich tein Geheimniß, wie gab und eiferfüchtig ber österreichische Monarch an feiner Bewalt hing und wie der Bedanke, fie einzubugen, ihn mehr erschreckte, als alle Opfer an Land und Leuten. Drum bat bas gewiß feine Wirkung nicht verfehlt, mas Napoleon jest bem Raifer burch einen feiner Officiere ju Behör fprach. "Benn man offen mit mir verhandelt, außerte er, fo konnen wir in 48 Stunden Frieden haben. Mein Interesse gebietet, entweder die öfterreichische Monarcie aufzulösen, indem ich die Kronen Defterreichs, Bobmens und Ungarns trenne, ober Defterreich burch eine enge Allianz an mich zu knupfen. Wie foll ich aber von Kaifer Franz einen aufrichtigen Bund erwarten? Ich will mit einem Manne zu thun haben, ber Erkenntlichkeit genug hat, mich in Bukunft ruhig zu laffen. Lowen und Glephanten haben bisweilen folche Empfindungen; Ihr herr ift ihrer nicht fähig.\*\*) Ja, wenn er fich entschlöffe, die Krone niebergulegen gu Bunften seines Brubers, bes Großherzogs von Burgburg! Ich wurde bann nichts verlangen, vielleicht felbst Tirol zurudgeben, Defterreich fofort raumen." Bubna meinte, feinem Raifer wurde kein Opfer zu groß fein, um ben Staat zu retten. "Gut, erwiederte Napoleon, man fann barüber feine formlichen Borichlage machen, aber ich werde mich fur gebunden achten, wenn es bazu kommt. Indeffen glaube ich nicht, daß Ihr Raifer das Opfer bringt."

<sup>\*)</sup> Humbolbt berichtet in der erwähnten Depesche: L'empereur d'Autriche y fit une réponse, que je n'ai pu me procurer, dans laquelle il vouloit d'une manière tout aussi peu adroite que peu conforme à la vérité prouver, que les demandes faites alors par l'Empereur Napoléon étaient les mêmes que l'utipossidetis.

<sup>\*\*)</sup> So versichert Naposeon selbst, zu Bubna gerebet zu haben; s. Bignon VIII. 363, und allerbings war nach ben Bulletins und Proclamationen, die vorausgingen, jede Insulte glaublich. Daß Naposeon jene Drohung ausgesprochen, ist übrigens auch von österreichischen Quellen bestätigt. Während von den ersten Unterredungen Bubna's ausbrücklich in Gentz Tagebüchern (S. 151) gesagt ist: il a été en général doux, modéré et décent, n'a fait des sorties contre personne — heißt es später (S. 166): il a proposé et itérativement proposé, de restituer la monarchie dans son integrité, si l'empereur voulait céder la couronne au guand-duc de Würtzbourg. Il avait déjà énoncé cette idée lors du dernier voyage de Bubna; cette fois-ci, l'ayant reproduite, il a formellement autorisé Bubna à la communiquer à l'empereur!

Es ward ein ausführlicher Brief an Kaiser Franz entworfen, voll von Vorwürfen und in beleidigendem Tone gehalten, der freilich nicht abgesandt ward, weil es nach seinen eigenen Worten nicht schicklich sei, daß zwei Souveraine in dieser Weise mit einander redeten. Aber Bubna ersuhr doch, daß ein solcher Brief geschrieben war; der Zweck war also erreicht. Zugleich ward an die Friedensgesandten zu Altenburg eine Note gesandt, die den herbsten Ton anschlug; niemals, hieß es, sei in einer Unterhandlung weniger Geschick, Versöhnlichkeit und Geschmeidigkeit bewiesen worden. Die österreischischen Bevollmächtigten gingen keinen Schritt vorwärts, hinderten Alles und führten nur Orohworte im Munde.

Wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß hier eine wohl berechnete Scene gespielt ward. Napoleons Erklärung, daß die letten Vorschläge sein Ultimatum enthielten, und wenn nicht sofort eine befriedigende Antwort komme, er den Krieg erneuern werde, erhielt einen drohenden Nachdruck durch die Zornausbrüche gegen Kaiser Franz und seine Unterhändler. Der Imperator kannte seine Leute zu gut, um nicht eine Taktik zu versuchen, die er seit Campo Formio und Luneville wiederholt mit bestem Erfolg angewendet. Dier die hindeutung auf die Abdication, dort das Drohen mit einem neuen Kampse in fast hoffnungsloser Lage — es war kaum zu zweiseln, daß Kaiser Franz sich den Bedingungen unterwarf, die ihm das Bonaparte'sche Ultimatum auferlegte.

Die nächsten Tage mußten bie Entscheidung bringen. Schon war bie Partei des Krieges gewaltig gelichtet; die namhaftesten Manner in der Armee sprachen fur ben Frieden. Die Rriegspartei, verficherte Gent, besteht nur noch aus dem Raifer, ber Raiferin, ihrem Bruder Ferdinand, Baldacci und einigen namenlofen Leuten, beren Aufrichtigkeit nicht einmal außer 3meifel steht. Gelbst von Stadion waren die Berfechter bes Friedens überzeugt, baf er beffen Nothwendigkeit einsehe, und nur aus Beforgniß, den Schein von Inconfequeng auf fich zu laben, fich bagegen ftraube. Daß auf ben Raifer fein Verlaß fei, gab der Minifter ju; nach einer verlorenen Schlacht, fo lautete eine feiner Acuferungen, wird er fich aus dem Staube machen und uns dem lieben Gott überlaffen. Das war benn freilich eine Unterftugung mehr für die Anhänger bes Friedens. Wie oft hat Stadion damals ben Borwurf hören oder boch errathen konnen: es fei leichtfertig gewesen, bei feiner Kenntniß von der Natur diefes Fürsten fich in folch einen Rampf einzulassen. Aber auch Stadion war nicht mehr berfelbe, wie zur Zeit, wo er in ben Rrieg eingetreten; feine Energie und fein Gelbstwertrauen war tief erschüttert. Ich betrachte mich als todt, sagte er einmal zu Gent, und existire nur noch fur meine Rinder.\*) Der Graf Stadion, ichrieb fpater Wilhelm

<sup>\*)</sup> Bgl. Gentz Tagebücher S. 154-162. 166. Die Aeußerung Humboldts ift ber erwähnten Depesche vom Oct. 1810 entnommen.

von humboldt, hat die Energie nicht, die in so kritischen Lagen allerdings nur das Eigenthum höherer Naturen ist. Er bekämpfte die Friedenscntwurfe mehr, um sich nicht ein Dementi zu geben, als um feine Ansicht durchzusehen. Der Raiser aber hat zu wenig Vertrauen in sich selbst, um allein den Anstoß zu geben; er hätte gern gewünscht, daß seine Minister die Verantwortlichkeit auf sich nähmen und ihn gewissermaßen zu dieser Ansicht drangten.

Dazu ftimmte im Gangen die Meinung, wie fie fich in den diplomatischen Rreisen zu Wien gestaltet hatte.\*) Auch dort ward über die Unberechenbarkeit des Raifers geklagt und erzählt, er höre Jeden, um schließlich irgend einer eigenwilligen Gingebung ober einem ganz untergeordneten Rath zu folgen. Stadion felbst habe niemals ben Einfluß auf ben Monarchen gehabt, ber eine burchgreifende Thatigkeit möglich machte. Ueber die Erzherzoge fammt und fonders beftand in diefen Rreifen diefelbe ungunftige Meinung, von ber wir früher Neußerungen erwähnt haben. Gleichwohl mard bie Entlaffung des Generalissimus als eine Förderung des Friedens betrachtet. Weder Liechtenstein noch Bellegarde vermochten ihn gang zu erseten; es fehlte sowohl die Macht als die Einheit des Willens, welche die Urmee meistern konnte. Auf diefe lettere ubte aber ber Baffenftillftand feine gunftige Birtung. Unter ben Suhrern muchs die Abneigung gegen ben Rrieg, theils aus Gifersucht der Einen gegen die Andern oder aus ängstlicher Sorge vor weiteren perfonlichen Ginbuffen, theils aus Bergweiflung an ber Möglichkeit befferer Erfolge. So schwand, wie Finkenftein fagt, mehr und mehr ber hohe Gedanke, in dem der Rrieg unternommen war; Mangel und Noth thaten das Uebrige.

Von den Schwankungen zwischen Kriegs- und Friedensneigungen erzählte man sich in diesen diplomatischen Kreisen bemerkenswerthe Züge. Als Metternich nach Altenburg geschickt ward, galt es am Hose für ausgemacht, daß man nur Zeit gewinnen wolle; gleich darauf erfolgte aber die erste Sendung Bubna's an Napoleon, die der überraschten Welt die stille Friedensneigung verrieth und den Franzosen die Schwankungen des kaiserlichen Hoses enthüllte. Die Verhandlungen durch Bubna dauerten dann fort, wiewohl der Kaiser wiederholt seinen Entschluß zum Kampf betheuerte und auch Stadion dis zum 20. September an die Erneuerung besselben glaubte. Am lebhaftesten socht für den Krieg bis zuletzt die Kaiserin. Graf Ferdinand Palfty, der lange Zeit selbst in diesen Ton eingegangen, übernahm es, sie umzustimmen. Er schilderte die trostlose Lage des Heeres, den Mangel eines geeigneten Führers, die Friedensneigung im Volke. Auch Liechtenstein und Bellegarde redeten in dem Sinne. Stadion zurnte wohl und fragte vorwurfsvoll, warum sie nicht vor zwei Monaten so gesprochen, wo man einen

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus einem besonderen Berichte Finkensteins, ben er am 24. Dec. 1809 unter dem Titel: mémoire qui contient en résumé tout ce qui a améné cette paix, nach Berlin gesendet hat.

vortheilhafteren Frieden erlangen und dem Lande unendlichen Druck ersparen konnte, aber ausreichende Mittel wußte auch er nicht zu nennen. In einer dreistündigen Audienz bei der Kaiserin (Stadion nannte dies die peinlichsten Stunden seines Lebens), nach einer schmerzvollen und leidenschaftlichen Unterredung, aus der die Kaiserin ohnmächtig weggetragen ward, kamen auch die Beiden zum Ergebniß, daß die vorhandenen Mittel wie die leitenden Versönlichkeiten eine Fortsetzung des Kampses nicht gestatteten. Damit war der Friede entschieden; wenn der Kaiser sich bisweilen noch, z. B. gegen Baldacci, in anderem Sinne äußerte, so geschah es nur, um den beschlossenen Rückzug zu maskiren.

Am 25. September fand die entscheidende Berathung statt. Bellegarte und Liechtenstein sochten für den Frieden, Stadion setzte sich dem nicht entgegen, nur glaubte er dann von den Geschäften zurücktreten zu müssen. Der Kaiser, dessen Beisungen und Instructionen an den Minister bis zulett kriegerisch gesautet, war jetzt auch für den Frieden. Es wurde beschlossen, Bubna und Liechtenstein an Napoleon zu senden, damit sie auf Grund der Borschläge, die er sein Ultimatum genannt, über den Abschluß unterhandelten; nur sollten sie noch zu retten suchen, was irgend möglich sei. Ihr Erscheinen gab dem französischen Kaiser die volle Gewisheit des nahen Friedens; noch am Tage ihrer Ankunft (27. Sept.) gab er Besehl, die Truppencolonnen und die Wagenzüge mit Kugeln und Munition, die auf dem Wege waren, halten zu lassen; der Friede werde wohl in wenig Tagen unterzeichnet sein.

So war es; ben Grundlagen hatte fich Defterreich gefügt, es handelte fich nur noch um kleine Modificationen der Ausführung. Die Abtretungen nach Italien, Dalmatien und Aroatien hin wurden so gewährt, wie sie Napoleon gefordert hatte; er felbst hatte vorher ichon erklärt, daß er darauf den hauptwerth lege; ob Baiern, Sachsen oder Polen einen ganderzuwachs erwerbe, fei im Bangen großer Mühen nicht werth, aber die Ausdehnung ber ihm unterworfenen Gebiete bis an die Save und die unmittelbare Beruh. rung mit dem osmanischen Reiche sei ein Gegenstand frangofischer Ambition. Um so eher konnte er in den andern Punkten, wo er seine Forderungen vorher so hoch gespannt, noch etwas nachlassen; das weckte einen Schein der Mäßigung, ohne seinen Interessen Eintrag zu thun. So wurde die Abtretung an Baiern auf Salzburg, Berchtesgaben, einen Theil des Inn- und Sausructviertels beschränkt, nicht wie früher ber größte Theil von Dberöfterreich geforbert. Die bohmischen Abtretungen an Sachsen murben auf einige Enclaven ermäßigt; auch in Galizien, wo Napoleon anfangs bie gute Salfte für Polen und Rugland gefordert hatte, wurde die Forderung etwas reducirt und das für Rugland bestimmte Loos vermindert.

Ueber biese Abtretungen war man noch vor Ausgang bes September in ber hauptsache einig; auch die verlangte Verminderung des heeres hatte wenig Schwierigkeit mehr gemacht, nur die enorme Forderung von hundert

Millionen Franken Contribution, außer allem bem, was schon erprefit und requirirt worden war, verzögerte noch den Abschluß. Den Frieden hatte Raifer Franz beshalb nicht preisgegeben, zumal Napoleon auch jest die Taktik festhielt, mit dem nahen Ausbruche des neuen Rampfes jederzeit zu broben. Truppen und Stellungen mit fichtbarer Oftentation zu inspiciren; allein bie finanzielle Noth bes Staates machte es boch erklärlich, bag man über biefen Punkt fich am längften befann. Funfzig Millionen wollte Defterreich geben; über die andere Salfte der Forderung ward noch in den ersten Tagen bes Oftober hin und her verhandelt; doch war es flar, daß an biefem Punkte ber Friede nicht icheitern wurde. Im öfterreichischen Lager galt es fur ausgemacht, daß die Kortsetzung des Krieges eine Unmöglichkeit sei; nach ber erften verlorenen Schlacht, ichrieb Gent, mare nicht ein Stein mehr auf bem andern geblieben. Auch fur Napoleon war es des Bedenkens werth, ob er nach den bitteren Erfahrungen biefes Feldzuges um funfzig Millionen ben Krieg erneuern follte. Eben jest kam ihm eine Barnung bes Schicksals, bie zum rafchen Abschluß mahnte.

Um 12. Oktober, als Napoleon in Schönbrunn eine Revue seiner Truppen hielt, drängte sich ein junger Mann in seine Nähe, mit dem Borgeben, er wolle den Kaiser selbst sprechen, oder ihm eine Bittschrift überreichen. Wiederholt von dem militärischen Gesolge zurückgewiesen, suchte er doch heranzukommen; seine Hartnäckigkeit siel Rapp und Berthier auf, sie ließen ihn durch Feldgensdarmen sestnehmen und bei Seite bringen. Man fand ein langes Küchenmesser bei ihm; auf die Frage, was er damit gewollt, erklärte er mit kaltblütiger Offenherzigkeit: Napoleon ermorden.

Der junge Mann war noch nicht achtzehn Jahr alt, fein Aussehen fanft und kindlich, fast madchenhaft. Er war ber Sohn bes Predigers Staps zu Naumburg, hatte als Lehrling in einer Kabrik zu Erfurt gearbeitet und war bann plötlich in ben letten Tagen bes September von bort entflohen, um Napoleon zu tödten. Was wir von seinem früheren Leben wiffen, zeigt ein Gemuth, das zu allem Anderen eber angelegt ichien, als zu Mordgebanken. Der junge Friedrich Staps war eine garte, kindliche Natur, voll Pietat gegen bie Eltern, ftreng religios erzogen, treu in feinem Beruf und von mufterhafter Sittlichkeit. Die großen Ereignisse ber Welt hatten ihn früher theilnahmlos gelaffen. Er hatte 1808 Napoleon zu Erfurt gesehen, aber mit mehr Neugierde als Antipathie. Erft durch die Kämpfe dieses Jahres und bie wachsende Noth des Vaterlandes war in diefem weichen Junglingsgemuth ein unbegrenzter Saft angefacht worden gegen den Unterdrücker Deutschlande; mit der Verschloffenheit eines ftillen Schwarmers faßte er den Gedanten des Tyrannenmordes gleich einer Sendung von oben, der er fich nicht entziehen dürfe.\*)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1843 ift zu Berlin eine Biographie von F. Staps, angeblich aus

Es war ein merkwürdiges Symptom der Zeit, daß sich in solchen Gemüthern ansingen Mordgedanken zu regen. Dies fühlte Napoleon selbst am tiefsten. Er ließ gleich nach der Berhaftung Staps vor sich bringen und verhörte ihn. Was wollten Sie mit Ihrem Messer machen? "Sie tödten." Sie sind ein Narr oder ein Muminat. "Ich bin kein Narr und weiß nicht, was ein Muminat ist." Dann sind Sie krank. "Nein, ich fühle mich ganz gesund." Warum wollten Sie mich tödten? "Weil Sie das Unglück meines Vaterlandes sind."

In diesem Tone beantwortete Staps nach dem Bericht der französischen Augenzeugen alle Fragen des Kaisers ruhig und entschlossen. Bergebens suchte ihn Napoleon wie einen unschädlichen Thoren hinzustellen; die Antworten des Jünglings waren alle klar und verständig. Der Arzt Corvisart mußte seinen Puls untersuchen; der war ruhig. "Nicht wahr, ich bin gesund?" fragte Staps den Doctor. Nun schlug der Kaiser andere Saiten an. "Sie sind ein eraltirter Kopf, ich will Ihnen verzeihen und das Leben schenken." "Ich will keine Verzeihung", erwiederte Staps. Und auf die Frage: "Würden Sie mir es dauken, wenn ich Sie begnadigte?" antwortete der Gesangene kaltblütig: "Ich würde Sie doch zu töbten suchen."

Auf Napoleon machte ber Vorgang tiefen Gindruck. "Es ist unerhört, äußerte er gegen Rapp, daß ein junger Mensch von diesem Alter, ein Deutfcher, ein Protestant und von guter Erziehung, folch ein Berbrechen hat begehen wollen." Das Attentat that vor ihm den Abgrund auf, an dem er ftand; es zeigte ihm, daß aller haß und alle Berantwortlichkeit des Glendes, bas die Welt bedrängte, fich an feinen Namen hing. Darum follte bie Sache ber Welt verborgen bleiben. Staps ward von einer Militärcommijsion verurtheilt und in aller Stille erschoffen. Un seinen Polizeiminifter fdrieb Navoleon am Tage bes Ereignisses: "Ich hoffe, daß bie Sache nicht durchdringen wird; follte aber bavon die Rede fein, fo mußte man ben Menschen für verrückt ausgeben." In der That gelang es, das Geheinnig ziemlich sicher zu bewahren; feine Zeitung und fein Brief gab Bericht über das Schönbrunner Attentat; ber Bater bes Unglücklichen felbst hat erft geraume Zeit nachher über bas Schickfal jeines Sohnes einige Bewigheit erhalten. Der unmittelbare Eindruck der That war auf diese Weise wohl zu verwischen, aber die Bedanken und Stimmungen nicht, aus denen fie entfprungen war.

Das Attentat von Schönbrunn beschleunigte ben Abschluß bes Friedens. Die Forderung der '100 Millionen Franken ward nun auf 85 ermäßigt und am 14. Oktober der Vertrag zu Wien unterzeichnet.\*) Für die Bestätigung ben hinterlassenen Papieren seines Baters, erschienen, die manche branchbare Notiz über ihn entbält.

<sup>\*)</sup> Kaiser Franz war mit Bubna nicht ganz zufrieben, wie die Mittheilungen von Gent S. 212 zeigen. Die oben ermähnte Denkschrift von Finkenstein erzählt, in ber

war nur eine ganz kurze Frist angesett; Napoleon ratisicirte schon am Tage nach der Unterzeichnung. Dann reiste er ab und überließ Berthier die Ausführung. Gilig wurden die Befestigungen von Wien geschlofft und am 27. Oktober ein Vertrag über den Abzug der Truppen geschloffen, wonach Mähren, Ungarn, Desterreich alsbald in den ersten Wochen des November geräumt werden und dis zum 4. Januar 1810 der vollständige Abmarsch der Franzosen vollzogen sein sollte.

In dem Friedensvertrage vom 14. Oktober trat Defterreich an den Rheinbund ab: die Gebiete von Salzburg und Berchtesgaden fammt dem Theil von Oberöfterreich, welcher das Innviertel und einen Theil des hausruckfreises bilbet. Un ben Raifer ber Frangosen fielen bie Grafichaft Borg. das Gehiet von Montefalcone, das Gouvernement und die Stadt Trieft, Rrain mit seinen Enclaven im Meerbusen von Trieft, der Billacher Rreis in Karnthen und alle auf bem rechten Ufer ber Save gelegenen gander, von dem Punkte angefangen, wo diefer Fluß aus Krain tritt, und feinem Laufe folgend bis an die Grenze von Bosnien. Aus allen biefen Gebieten wollte Navoleon ein eigenes Gouvernement unter dem Namen "illyrische Provinzen" schaffen. Ebenfalls an den französischen Kaiser trat Desterreich seine Enclave in Graubundten, die herrichaft Razuns, ab. An Sachfen gingen bie Enclaven über, die bis jest Defterreich noch auf dem fächfischen Gebiet beseffen hatte. An den fächsischen Monarchen, als Herzog von Warschau, überließ Defterreich ganz Weft- oder Neugalizien, einen Bezirk um die Stadt Krakau und den Zamosker Kreis in Oftgalizien; Wiliczka und das Gebiet der Salgbergwerke gehörte beiden gemeinschaftlich. Un Rugland follte in dem öftlichen Theile von Altgalizien ein Strich Landes mit einer Bevölkerung von 400,000 Seelen fallen. Außerdem erkannte Defterreich bie Aufhebung bes beutschen Orbens an, die im Gebiete des Rheinbundes verfügt worden, und begab sich des Großmeisterthums, das der Erzherzog Anton dort geübt hatte. Kur die Bewohner Galiziens, die an der nationalen Erhebung im letten Kriege Theil genommen, fagte Kaiser Franz eine Amnestie zu, wogegen Napolcon sich verpflichtete, den Bewohnern von Tirol und Vorarlberg bas Gleiche auszuwirken. Frankreich garantirte den gegenwärtigen Besthiftand bes öfterreichischen Kaiferstaates, dagegen erkannte Desterreich alle Beranderungen an, die in Spanien, in Portugal und in Stalien eingetreten waren ober noch eintreten konnten. Mit England follte Defterreich alle freundschaftlichen Beziehungen wieder abbrechen und fich fur die Dauer des Seefrieges bem

Nacht vom 13—14. October seien die Unterhändler von Champagny halb brohend zur Unterzeichnung gedrängt worden; Liechtenstein habe ermitbet unterzeichnet, mit der mündlichen Erklärung, er betrachte das "uniquement comme une édauche du traité et nullement en vertu de ses pleinpouvoirs"; schon am Morgen habe dann Napoleen durch Kanonensalven und Proclamationen den Abschliß bekannt nachen lassen

Sperrspftem anschließen, das Frankreich und Rußland angenommen hatten. An diesen öffentlichen Bertrag schlossen sich fünf geheime Artikel, in deren erstem die Bestimmungen des Friedens auch für Rußland verbindlich erklärt wurden; dann versprach Desterreich die Reduction der Armee auf 150,000 Mann, die Entlassung aller Angestellten, die in Frankreich, Belgien, Piemont oder Benedig geboren waren, und die Bezahlung einer Contribution von 85 Millionen.

Bon ben vier Friedensverträgen, die Defterreich feit zwölf Sahren mit Frankreich geschloffen, war keiner für den Raiferstaat jo ungünftig wie biefer. Er legte Defterreich nicht nur ben Berluft von 2000 Quabratmeilen mit viert. halb Millionen Bewohnern und eine Rriegesteuer auf, die bei der finanziellen Lage bes Staates fast unerschwinglich war, sondern er veranderte die ganze Situation des Staates zum offenbarften Nachtheil. Wichtige und einträgliche Gebiete waren verloren, die Verbindung mit dem Meere abgeschnitten. Baiern bis nahe vor Wien vorgerückt, die Grenzen nach allen Seiten hin offen, ber Zusammenhang mit Deutschland auf's Aeußerfte gefcmacht. Mit einem fo verminderten Gebiet, mit diefen fcutlofen Grenzen und feinen, nur noch bescheibenen deutschen Besitzungen vermochte ber Raiferstaat taum mehr seine bisberige Stellung einzunehmen; er war nach Often jurudigebrangt und jum großen Theil auf halb cultivirte Gebiete reducirt. Es ift volltommen begreiflich, daß damals ber Bedante hat auftauchen konnen, der Raifer muffe feine Refideng von Bien weg, bas beinahe Grengftadt geworden war, tief nach Ungarn verlegen und dies Land, wie es jest bas ansehnlichste Gebiet des Reiches bildete, auch zu deffen Mittelpunkt macben.

In ganz Deutschland, so weit es patriotische Stimmungen gab, war der Eindruck des Friedens tief und schmerzlich. Je höher die hoffnungen gespannt gewesen waren, desto bitterer nun die Enttäuschung. Statt der ersehnten Befreiung hatte man schwerere Ketten eingetauscht; denn es ließ sich mit Gewißheit voraussehen, daß nun erst der Bonapartismus seine schrankenloseste Gewaltherrschaft entfalten werde.

Um aufgeregtesten war die Stimmung in Preußen; die deutsche Partei bort war schon vorher leidenschaftlich bewegt gewesen, jett besorzte sie, den Untergang Preußens mit gebundenen händen erleben zu mussen. Kurz vor dem Abschluß des Friedens hatte Blücher geschrieben (2. Oct.): "Das Glück ist den kühnen holld; ich habe dem König die ernste vorstellung gemacht und ihm geradehin gebehten, mich mit ein Corps seiner Truppen über die Elbe zu lassen; ich glaubte eine ungnedige antwohrt zu erhalten; der unglückliche Wassenstellstand gab dem König Stoff, mich zu begegnen. Sollte nun die Fehde neu beginnen, so würde ich auch neu stoff bekommen, noch dringender zu werden . . . . die Stimmung in Westfalen ist vortrefslich, täglich erhalbe ich eine ladung briffe, ich habe dieses alles ohne Rückhald den König ge-

schrieben . . . . . gesund bin ich wie Ein fisch, aber die liebe langeweille, ber schreibtisch und das Ewige einerley sind mich gift\*)".

Es war also bis zum letten Augenblick bie Soffnung noch nicht geschwunden, daß es zum Schlagen kommen werbe. Da gerftorte bie Friedensnachricht unerhittlich jebe Mufion. Der Einbruck, den bie Botschaft in ben eifrigften Patriotenkreisen machte, läßt sich schwer beschreiben. Man dachte nicht andere, ale ber Sieger werbe nun Preugen guchtigen fur bie Sympathie, mit der land und Bolk dem Rriege in Defterreich zugethan mar. 3wischen Rufland und Napoleon eingeengt, glaubte man ungeruftet ben Schlag ertragen zu muffen, der Preußen vollends vernichtete. Man wollte fogar wiffen, ein geheimer Friedensartikel sei geradezu gegen Preußen gerichtet. Und entbehrten etwa folde Beforgniffe aller innern Bahricheinlichkeit? Benn Napoleon nur auf ber pprenäischen Salbinfel fertig gewesen ware und nicht eben jetzt nach dem Frieden die Lage bort alle Sorge und alle Kraft verlangt hätte, was konnte ihn wohl abhalten, seinem nicht mehr verhaltenen Groll gegen Preußen nachzugeben? Raum die Ruckficht auf Rugland; zeigte es sich doch bei mehr als einem Anlaß, daß die Zeit vorüber war, wo diese Rudficht ihn bestimmte.\*\*)

Wir heben ftatt vieler Zeugniffe für die Stimmungen im Rreise ber preußischen Patrioten nur einen Brief Blüchers hervor. "Go werben wir, schrieb er, ben lohn unseres zauberns einerndten, ich habe bem Ronig ohne jurudhaltung gefagt, fein log murbe bas bes Ruhrfürften von Beffen fenn; zugleich habe ich um beftimmte Verhaltung gebehten, ob ich eine versterkung ber jett schwachen Garnison von Stettin und Ruftrin zulaffen solle ober nicht. . . . . . . Mein Rath ift zu ben Waffen unsere und die gante beutsche Nation aufzuruffen, den vaterlandischen boden zu verteidigen, die waffen im allgemeinen nicht ehender niederzulegen, bis ein Bold bag uns unterjochen wollte vom bieffeitigen Reinufer vertrieben fei; jeder beutsche, ber mit den waffen wider uns getroffen werbe, habe den Tod verwurkt; ich weiß nicht warum wihr uns nicht ben Tihtollern und Spaniern gleich achten wollen. . . . . Führ meine Person ift mein entschluß genommen, ich unterlasse nichts um den Konig zu bewegen, fich mit feiner Armee und feinem Bolke zu vereinigen, einen ehrenvollen Tod der Sclaverei forzuziehen, hilft alles nichts fo gehe ich über land und mehr \*\*\*)."

Noch war die Gefahr, vollends zum Opfer Napoleonischen Saffes zu

<sup>\*)</sup> Aus bem Originalschreiben in ber Götenschen Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem Gesandtschaftsbericht aus Paris (d. d. 7. Nov.) ersuhr Krusemark in einer Aubienz bei Napoleon "les explosions les plus fortes de sa colère, qui portoit sur l'affaire de Schill, sur le duc d'Oels, le Prince d'Orange, sur les gazettes de Berlin, sur l'affaire de Brandebourg, sur le public, le ministère et sur une quantité de choses et de personnes."

<sup>\*\*\*)</sup> Aus ber angef. Correspondenz.

werden, für den Moment abgewandt; ben Imperator beschäftigten jetzt andere Sorgen \*). Aber nur zwei Sahre nachher drohte das wirklich, was jetzt der patriotische Argwohn fürchtete.

So niederschlagend indessen die Kunde vom Frieden war, die Stimmungen waren barum boch nicht allenthalben so büster und hoffnungslos. Dieser Krieg hatte troß allen Mißgeschickes erhebende und glückliche Momente so viele gehabt, daß man nicht verzweiseln durste. Die Kriegsleitung vom Handwerk zwar hatte sich nicht eben mit Ruhm bedeckt, aber sie hatte doch den Zauber von Napoleons Unüberwindlickseit gebrochen. Und ze rathsoser und verworrener die militärischen Hauptquartiere erschienen, desto glanzvoller hob sich alles das hervor, was die eigene Kraft des Bolkes unternommen. Das alte Deutschland war nicht mehr. Ueberall waren doch Stimmungen thatkräftigen Hasses erwacht, in einem ruhigen und contemplativen Bolke hatte der Keim gewaltsamen Widerstandes Wurzel geschlagen, und die ersten Proben dieses Widerstandes trugen wenigstens die Schuld nicht, daß der Ersolg nicht glücklicher gewesen war. Die Thaten des Feindes, seine gesteigerte Wilkfür, die Märtyrer, die er schuf, ließen die Erinnerung an die Tage des Hasses und Kampses nicht einschlummern.

Wie hätte man darum zweiseln können, auch wenn die nächste Zukunft trostlos genug war? Daß selbst eine weiche, sinnliche Natur wie Gentz damals sich in der Hossinung auf eine bessere Zeit gehoben fühlte, war ein Zeugniß für diese Stimmungen. "Es ist sonderbar, schrieb er kurz vor dem Frieden, daß ich gerade in dieser letzten Zeit und mitten unter diesen niederschlagenden Katastrophen mehr als zuvor in dem Glauben stark geworden bin, daß die Untersochung Europa's nicht gelingen kann. Der Tyrann ist doch zu klein, um dies Zeitalter zu bezwingen. Der Widerwille ist zu allgemein, zu sebendig; er kann es nicht durchsehen. Wir sind nur verloren, wenn wir uns verloren geben."

Auch Stein hegte die Zuversicht. "Das Bonaparte'sche Gebäude, sagte er, beruht auf zu faulen Grundlagen, auf Gewalt und den gemeinsten Regierungskunften; es liegt im Ganzen nicht ein Zug von Menschlichkeit, Größe, Ebelmuth; Alles ist auf den Einzelnen, auf seine Umgebungen mit dem knech-

<sup>\*)</sup> A. a. D. finbet sich auch ein Brief Scharnhorsts d. d. 27. Nov. 1809, ber bie Hoffnung ausspricht, baß es vorerst ruhig bleiben werbe. "Ueber bie Ausnahme von bem Oberst von Krusemark bei dem Kaiser Napoleon wird hier viel gesprochen; bie Bohlunterrichteten behaupten, ber Kaiser habe über unser Betragen, über manche Vorfälle in unseren Provinzen u. s. w. sehr heftige und ungnädige Klagen und Aeusserungen gesührt, aber dennoch einen sehr freundschaftlichen guten Brief geschrieben, der mehr beruhigend sei, als daß er Unruhe erwecken könnte." Nach den Gesandtschaftsberichten aus Paris hatte er den heftigen Ergüssen gegen Krusemark doch zugleich die Bersicherung-beigesügt: qu'il ne voulait pas faire la guerre à la Prusse, parcequ'il avait desoin de ses troupes, et qu'il ne voulait pas se brouiller avec la Russie.

tischen Sinn berechnet." Auch der ungläckliche Friede vermochte zunächst diese Zuversicht in ihm nicht zu erschüttern. "Alle die unglücklichen Ereignisse, die uns zermalmen, schrieb er am 2. Nov., werden das gerade Gegentheil von dem bewirken, was er erwartet; sie stählen die Seelen, sie werden die Berbindungen der Colonien mit Europa zerstören und dadurch die Ausbreitung der Bildung begünstigen. Man muß sich nicht niederschlagen lassen; man muß an den Grundsähen einer edeln und großherzigen Politik festhalten, durchaus nicht weichen und die schwachmüthigen, aber wohlbenkenden Seelen ermuthigen."

Auch Niebuhr hoffte auf beffere Zeiten. Mit Recht rühmte er den neuen Geist, auch wenn er eingeengt und gedrückt war; er sei doch besser, meinte er, als jener kleinbehagliche Zustand der vorausgegangenen Tage und jenes ziellose Herausstreben, das so sehr wie die allgemeine Erschlaffung zum Unheil dieser Zeiten beigetragen habe\*).

Noch eines traurigen Nachspiels zu bem großen Kriege von 1809 muffen wir in Kurze gebenken: ber letzten Kämpfe in Tirol.

Seit bas Land im August seine Freiheit zum dritten Male erfochten, war die Beforgniß vor einem Umschwung beinahe gewichen. Andreas hofer hatte in der hofburg zu Innsbruck feinen Wohnsit aufgeschlagen und regierte schlicht und geräuschlos das Land. Auch in diefer neuen Glorie blieb der tapfere Sandwirth, was er vorher gewesen — ber einfache Bauer aus bem Passenrthale, der mit seines Gleichen die gewohnte Lebensweise unverändert festhielt. Nur bie Paffeprer Schugen, bie an ber hofburg Bache hielten, mahnten baran, daß hier ber Obercommandant haufte; jeder Bauer und jeder Geiftliche hatte ungemeldet bei ihm Zutritt. In feinen Gemächern in ber Burg fab es ungefähr aus wie in feiner Wirthschaft am Sand; in zwanglos bäuerlicher Sitte und in gleicher Frugalität lebte er dort mit seiner Umgebung; erlaubter Scherz, Spiel und Gefang maren die einzigen Benuffe biefes hofes; auf Bucht, Chrbarkeit und punktliche Erfüllung religiöfer Pflichten ward streng wie in ber Beimath gehalten. Den Bauer hat er nie verleugnet. Wenn das Alpenvieh durch die Hofgasse bei der Burg vorübergetrieben wurde, eilte er auf den Altan und sah vergnügt auf die geschmuckten Ruhe. Er harrte immer aus, bis ber Bug gang vorüber war \*\*). Das Regiment, wie es ber Sandwirth führte, war trop mancher wunderlichen und naiven Einfälle das verständigste und ruhigste, das Tirol seit Jahren gehabt hatte; er regierte fo, wie es ben Bedürfniffen und Gewohnheiten bes Bolfes entsprach, restaurirte, so gut es ging, die alten Ordnungen, und wo

<sup>\*)</sup> Niebuhr, Lebensnachr. I. 419.

<sup>\*\*)</sup> Rapp a. a. D. 582.

es galt, einzugreifen, ließ ihn sein schlichter Berftand in ber Regel bas Rechte finden.

An Unterwerfung bachte Niemand; der Waffenstillstand erschien nur als die nothwendige Frift, um Desterreich neue Mittel zum Widerstande zu schaffen. Eine mündliche Botschaft vom Erzherzog Johann bestätigte das; die Tiroler, so ließ er Hofer sagen, sollten sich tapfer und standhaft vertheidigen, Desterreich werde keinen Frieden schließen. Der Kaiser selbst aber gab ein Lebenszeichen, das auf den Sandwirth und das ganze Land den tiefsten Eindruck machte. Um 29. Sept. erschienen Sieberer und Eisenstecken, die zwei Monate früher sich dem abziehenden Militär angeschlossen, als Abgesandte des Kaisers in Innsbruck und überbrachten Hofer außer einer Geldsumme die große Ehrenmedaille mit der goldenen Kette. Das Geschenk erregte im ganzen Lande die herzlichste Freude; Hofers Dbercommandantschaft schien damit seierlich bestätigt und dem Tiroler Volke die sesse Bürgschaft gegeben, das Kaiser Franz es nimmer verlassen werde.

Der Krieg hatte während diefer Zeit auch in Tirol geruht. Erst in ben letten Tagen des September war auf Haspingers Andringen, und unter seiner Leitung (25. Sept.) ein Angriff auf die Pässe Lustenstein und Lueg gemacht worden, den eine Umgehung der Baiern im Rücken glücklich unterstützte. Sie wurden mit ansehnlichem Berlust in die Flucht geschlagen, Hallein und Berchtesgaden von den Bauern besett. Der Schlag machte tiesen Eindruck auf den französsischen Kaiser; in einem zornigen Schreiben an Wrede ward die Schuld der Niederlage auf die Baiern und ihre Führer geworsen, aber doch zugleich Lesedvre abgerusen. Es half dem Marschall nichts mehr, daß er mit verstärkter Macht die Bauern angriff (3—5. Oct.), sie aus ihren jüngst gewonnenen Stellungen wieder herausdrängte; er mußte den Oberbeschl an Drouet d'Erlon abgeben. Auch in Südtirol ward um dieselbe Zeit heftig und mit wechselndem Glück gesochten; weiter auswärts an der Etsch vorzudringen wollte den Franzosen nicht gelingen, aber Trient hatten sie besetzt und gegen alle Angriffe glücklich behauptet.

An den nahen Abschluß des Friedens glaubte kein Mensch in Tirol; Briefe aus dem kaiserlichen Hoflager bestätigten noch am 6. Oct. diese Meinung. In jedem Falle werde auch der Friede das Land nur an Desterreich zurückgeben, drum solle man ausharren in seiner Vertheidigung. Um Mitte October kam Roschmann als Landes- und Kriegscommissär des Kaisers mit ähnlichen Versicherungen. Er war erst abgereist, als der Entschluß, Napoleons Mitimatum anzunehmen, schon gesaßt war!

Indessen hatte Napoleon seine Anstalten zur Bezwingung des Cantes getroffen. Es waren im Ganzen ungefähr 50,000 Mann, die er unter dem Oberbesehl des Bicekönigs von Italien dazu bestimmte; im Norden sollte das bairische Corps auf Innsbruck losbrechen; drei Divisionen der italienischen Armee durch das Pusterthal gegen Briren vordringen, einige andere Abthei-

lungen von Trient aus das Etschthal und Boben besetzen. Schon am 16. October setzen sich die Baiern in Bewegung, warfen im Salachthale die überraschten und umgangenen Hausen Speckbachers bei Unken und Melek zurück und drangen nach dem Unterinnthale vor. Nach diesem verlustvollen Gesechte, in dem Speckbacher selbst kaum der Gesangenschaft entging, sein muthiger Knabe "Anderl" in die Hände der Baiern siel, gab auch Haspinger die Stellung am Luegpaß auf; der Nordosten Tirols war dem Feinde geöffnet. In dichten Massen wälzten sich nun die bairischen Divisionen ins Innthal; wenn sie auch hie und da noch auf Widerstand stießen, war doch ihr Bordringen nicht mehr aufzuhalten; acht Tage nach dem Aufbruch von der Salzburger Grenze waren die Divisionen des Kronprinzen und Wrede bis Hall und Innsbruck hin vorgeschoben. Um 25. Oct. drangen die ersten bairischen Truppen in die Hauptstadt ein, Mittags hielten der Kronprinz, Drouet und Wrede ihren Einzug.

Hofer war von diesen Vorgängen gewaltig überrascht worden; er hatte nur eben noch Beit gehabt, feine Mannschaften nach dem Berge Sfel gurud-Die Botschaft, die ihm Drouet jest zukommen ließ, daß am 14. Oct. zu Wien ein Friede unterzeichnet sei, machte aber nicht mehr Ginbruck, als früher die erste Nachricht vom Waffenftillstande. Der Sandwirth wies fie faft mit Sohn gurud. Allein am Morgen bes 29. Oct. fam einer ber Tiroler, die man ins kaiserliche Hoflager gesandt und brachte die unzweifelhafte Beftätigung. Gin lakonisches Schreiben bes Erzherzogs Johann beseitigte jeden Zweifel und gab den Bunsch des Kaisers kund: die Tiroler möchten sich ruhig verhalten und fich nicht zwecklos aufopfern. Auch Sofer, jo entsetlich die Täuschung war, konnte fich nun dem Gindruck biefer Thatfache nicht verschließen; er folgte bem Drangen Roschmanns und ließ es ohne Widerstand geschehen, daß nach allen Seiten Depeschen mit feiner Unterschrift ausgingen, die zur Ginftellung der Feindfeligkeiten mahnten. Ja er war einen Augenblick entschlossen, rasch zu thun, was ihm nicht unklug angerathen ward: fich gerades Weges ins bairifche Lager jum Rronprinzen gu begeben, bei dem er einer wohlwollenden Aufnahme sicher war. Nach den Tiroler Berichten war es vornehmlich haspinger, ber, jest angekommen, mit heftigen Vorstellungen den Sandwirth zurudhielt. Der Friede follte nichts als eine Lift bes Feindes sein, um bas tapfere Bolt tuckisch zu entwaffnen. Der Zufall wollte, daß der Ueberbringer der Botschaft, ein Freiherr von Lichtenthurn, von Jugend auf an Epilepfie leidend, fobald er die Nachricht verfundet, von einem feiner Unfalle überrafcht ichreiend zu Boden fturzte; bas galt als ein Zeichen bes himmels, daß die Nachricht erdichtet fei.

Hofer schwankte; von zwei Seiten bestürmt, wußte er nicht, wem er folgen sollte, dem Rath zur Unterwerfung oder der Kampfeslust des Kapuziners. Er zweiselte wohl nicht mehr an der Wahrheit der Friedensbotschaft, aber er wollte auch nicht zuruckbleiben, wenn das Bolk irgendwo entschlossen

mar, sich zu widersetzen. So gab er neue Befehle zum Kampfe. die Lage war eine andere, als in den glorreichen Tagen des Mai und August. Die Bauern maren in ihren Meinungen felber ichon getheilt, ihre Unftalten mangelhaft, der Feind fehr überlegen. Derfelbe näherte fich (1. Nov.), vom Nebel begunftigt, ben Aufstellungen auf bem Berge Sfel, eröffnete bann ein gewaltiges Feuer und durchbrach die Linie ber Tiroler. Nach einem Kampf von wenig Stunden war ber Jiel von den Baiern befett, die Bauern auf ber Flucht nach bem Brenner. Nun mochte hofer doch einsehen, bag er eine verzweifelte Sache führe. Gin frangösischer Courier, ben Straubs Leute auf. fingen und nach Matrey zu ihm brachten, führte Depeschen bei fich, aus benen fich nicht nur mit aller Beftimmtheit ergab, daß es Ernst mar mit bem Frieden, fondern daß auch der Bicekonig den guten Willen hatte, mit Schonung zu verfahren.\*) Jest widerfette fich hofer ber Unterwerfung nicht mehr. Auch Speckbacher und haspinger, die er herbeigerufen, verzichteten auf weiteren Rampf. Bu Steinach ward fofort (2. Nov.) ein Schreiben in bem Sinne an den Stieffohn Napoleons entworfen, bas Sieberer und der Priefter Donay perfonlich überbringen follten. Beide Abgeordnete kamen ungefährdet (5. Novbr.) nach Villach, wo der Vicekonig fein Sauptquartier hatte; Eugen nahm fie freundlich auf und ertheilte ihnen für die angefebenften Führer des Volkes die gewünschten Sicherheitspäffe. einen feiner Bermandten, den jungen Grafen Tafcher, ins Land, bamit er fich wo möglich mit Sofer verfönlich verftändige und ihn berede, ine Sauvtquartier nach Villach zu kommen.

So schien es, als würde Alles ein friedliches Ende sinden. Im französischen und bairischen Lager waren verständigere Ansichten als früher zur Geltung gekommen, nur hie und da ward wieder die alte Neigung laut, durch Schrecken zu wirken. So erließ Drouet am 4. Novbr. einen Besehl, wonach Jeder, der nach 24 Stunden noch mit den Waffen ergriffen würde, als Straßenräuber hingerichtet werden sollte. Dergleichen goß freilich Del ins Feuer und kam den Nathschlägen Derer zu Gülse, die zum Kampse mahnten. Gleichwohl drang in der Masse des Bolkes die Ueberzeugung durch, daß nichts übrig bleibe, als die gebotene Amnestie anzunehmen. Aber die wilden Schwarmsgeister, die sich an jede Bolksbewegung anhängen, waren unzufrieden; ihnen hieß die Ergebung in das Unvermeibliche Feigheit und Verrath, sie wollten ihr eignes tolles und planloses Gebahren als die rechte Probe patriotischer Gesinnung angesehen wissen. Auch Tirol zählte solche Terroristen; einer der ärgsten war Johann Nepomuk von Kolb, der Commandant in Lienz, eine

<sup>\*)</sup> Es ist überaus charafteristisch für die Rheinbundszeit, baß biese milbe Gefinnung eines französischen Solbaten bas höchste Miffallen ber bairischen Regierung erregt hat. Es entspann sich barüber eine Correspondenz zwischen Engen Beauharnais und seinem Schwiegervater. Memoires du prince Eugene VI. 106. 165—167. 183 f.

Perfonlichkeit, iu der Schwärmerei und Narrheit, Poltronerie und revolutionare Raferei wunderlich gemischt waren. Er hatte früher die tollften Lügennach. richten über die Niederlagen der Frangosen ins Land gebracht, er trieb auch jest im Pufterthal sein wildes Besen und forderte unter Todesdrohungen zum Rampfe auf. Wie die Deputation aus Villach zuruckkam, fand fie auf bem Wege wieder Alles in Rampf und Gahrung, Rolb und feine Genoffen jedem vernünftigen Rathe unzugänglich. Nicht allein Männer wie Peter Mapr, der bei den Rämpfen vom August fich rühmlich bervorgethan, sondern auch hofer felbst hatte sich bethören laffen. Theils fehlte ihm bie gebieterische Energie, foldem Treiben ein Biel ju feben, theils wollte er nicht guruckbleiben, fo lange noch eine Aussicht auf Biberftand mar. Er faß jest in Sternina und hatte sich burch bie Drohungen ber Buthenden bestimmen laffen, mahrend feine Unterwerfungsbeputation nach Villach abging, bas Volk abermals zu ben Waffen zu rufen. An Straub und Speckbacher wurden Befehle zum Rampfe abgefandt und ihnen angekündigt, er werde binnen Kurzem wieder vorrücken. Ein Schreiben, das hofer am 7. November von Sterzing erließ, zeigte, daß er einen Augenblick ganz betäubt war von den verrückten Lügen, die Kolb und seines Gleichen ausstreuten. Da waren gewaltige Siege auf allen Seiten verkundigt; der Erzherzog Johann follte in der Nahe fein, die Schweizer mit 60,000 Mann Gulfe fich nahern. Aber er mar boch auch ruhigem Rathe zugänglich und überzeugte fich ichon in den nächsten Stunden, daß aller Widerstand fruchtlos, die Masse des Volkes felbst ermüdet, das Gebahren Rolbs und ber Seinen eine Calamitat für das Land fei. So entschloß er sich am 8. Nov. einen Aufruf ergeben zu laffen, worin die Friedensbotschaft bestätigt und bas Volk ermahnt ward, sich zu unterwerfen. Rasch ward diese wichtige Kunde durch das Land getragen; die meisten Führer leisteten augenblicklich Folge und mahnten ihre Aufgebote, dasselbe zu thun. Nicht überall war in kurzer Zeit der gleiche Erfolg zu erreichen, aber in der nächsten Umgebung lösten sich doch die bewaffneten Massen rasch auf und zogen rubig nach Saufe. Auch Sofer war über den Saufen in fein Paffeprthal zurückgekehrt. Auf allen Seiten überzogen die Truppen das Land; ber Widerstand, der sich da und dort noch gezeigt, ward überwältigt. Im Pufterthal ftellte fich eine Macht von 10 Bataillonen auf; 17 beckten bas Eifactthal von Sterzing bis Bogen, kleinere Colonnen zogen gegen Meran und Trient, um ben Bintschgau und das Etschthal zu becken. Go neigte sich Alles zum Krieden und zur Unterwerfung.

Nur in der Umgebung von Meran wollte es nicht ruhig werden. Die Entwaffnung hatte hier kaum begonnen, als auch schon aus dem Passeyr und den benachbarten Thälern Massen von Bauern, namentlich jüngere Leute, sich sammelten und zum Widerstande hetzen. Eingebildete Gefahren für die Religion und die Sorge vor einer großen Aushebung wurden als wirksamste Hebel benutzt, die kaum eingeschläferte Lust des Kampfes neu zu wecken. Es

waren nicht allein die Tollfopfe von Rolbs Schlag; noch fchlimmere Elemente, denen bas milde, regelloje Treiben des Aufftandes mehr aufgate, als die Rucktehr jur Debnung, balfen eifrig ichuren. Gie alle fturmten auf Sofer ein. ber fich wieder in fein Birthebaus am Sand begeben batte. Anfangs zeigte er fich zwar entschloffen, seinem Aufense vom 8. Rovember tren zu bleiben. Bie man aber mit Bitten und Drohungen in ihn drung, eingebildete Gefahren für bas gand ihm vorhielt, erlogene Siegesnachrichten aus ber Rabe und Ferne gujammentrafen, auch einzelne Berwandte und Rampfgenoffen ber allgemeinen Bethörung folgten, da brach er feine Bufage und erließ ichon am 12. Nov. vom Sande ans einen neuen Aufruf jum Rampfe. haspinger, ber fich jur Flucht nach ber Schweiz aufgemacht, murbe bei Meran angehalten und zu Sofer gebracht. Anch ber fampfluftige Mond jagte bem Sandwirth: du bift betrogen, du fennst boch den mabnfinnigen Rolb", aber er konnte fich der Theilnahme an dem neuen Ansbruch nicht entziehen. Salb unfreiwillig machte er die letten Kampfe mit, um bann noch im letten Moment fich nach der Schweiz zu retten.\*)

So tam es zu einem letten fruchtlofen Bufammenftog, ber nur ben Urhebern und dem gande Berderben bringen konnte. Schon am 14. Rovbr. schlug man fich bei Meran, vergebens suchte eine Colonne unter Rusca ins Passeprthal einzubringen, fie jah fich von hier und zugleich vom Bintschaau her mit Macht angegriffen (16. Novbr.) und vermochte nur mit Rube den Rudzug nach Boben zu gewinnen. Gine andere Abtheilung, die von Sterging über den Jaufen herüberkam, um fich mit Rusca's Truppe im Paffeprthale zu vereinigen, fab fich unerwartet von ben aufrührerischen Saufen auf allen Seiten bedroht und mußte, nachdem fie vergebens versucht fich burchauichlagen, bei St. Leonhard die Baffen ftreden (22. Novbr.). Diejer Erfolg raubte bem Sandwirth ben Reft von Befonnenheit, ben ihm bie Aufregung ber letten Tage noch gelassen hatte. Er erließ Aufrufe und Proclamationen und verkundete glaubig die ungeheuerlichften Sabeln von einem neuen Umschwung und einer Erhebung Defterreichs. Es war eine Veranderung in ihm vorgegangen; auch seine frühere Milbe und Treuherzigkeit war jett burch fanatischen Eigensinn verduftert. Er hielt ein Kriegegericht und ließ einen Spion hinrichten, er empfing ben alten Baffengefährten Sieberer, ber ibn aufzuklären und zur klucht nach ber Schweiz zu bewegen juchte, wie einen Berrather, brobte ihm und andern Friedensmahnern mit dem Tode. Und boch geftand er in demfelben Augenblick ein, daß er habe die Baffen ergreifen muffen, um bes Lebens ficher zu fein.

Schon nach wenig Stunden mußte die Täuschung vollends zerrinnen. Um 23. November ruckte General Baraguay d'hilliers mit einer ftarken Colonne von Bogen nach Meran, indessen eine andere unter Barbou über

<sup>\*)</sup> Schallbammer, Biographie Saspingers S. 91 ff.

ben Jaufen ins Paffeyr eindrang. Aller Widerstand war nun hoffnungsloß: in der Umgebung von Meran, im Bintschgau, im Passeyrthal erklarten bie Bewohner wiederholt ihre Unterwerfung, und die bewaffneten Saufen verliefen. Die bitteren Rückwirkungen blieben da und dort nicht aus, aber im Bangen waltete boch an diefer Stelle eine verständige Milde, wie fie nach ben letten Ruckfällen kaum zu erwarten war. Baraguan d'hilliers hat fich in diefen schweren Tagen den seltenen Ruhm erworben, neben der Entschlossenheit des Soldaten acht ritterlichen Grift und eine großmüthige Schonung gezeigt zu haben, die zur Beruhigung der Gemuther mehr beitrug, als die Ueberlegenheit der Waffen. In den letten Tagen des Monats und zu Anfang December verschied dann der Aufftand in feinen letten Buckungen. Im Datnauner Thale flammte beim Ginruden ber Baiern ber Widerstand ber Bewohner wohl auf und errang einzelne Erfolge, denen aber rasch die Unterwerfung folgte. Um wildesten tobte noch der Kampf im Pusterthal, wo Rolb wieder sein tolles Wesen trieb und manchen tapferen Führer aus den früheren Tagen ins Verderben rif. Bis nach Briren und ins Gifacthal brangten die Saufen wieder vor, um freilich auch hier nach kurzer Zeit den finnlosen Widerftand aufzugeben. Traurige Verwüftungen, befonders in ber Umgebung von Briren, und grausame Magregeln gegen die Unterworfenen waren die einzige Frucht diefer letten Schilderhebungen. Baraguan's wohlthätiger Einfluß reichte hier nicht aus; Leute wie Rusca, Severoli, Brouffier hielten die stricte Sandhabung von Schreckensmagregeln und Martialgeseben für den beften Weg der Pacification. Der Vicekonia hatte, wie trot der verfprochenen Unterwerfung neue Auflehnungen fich zeigten, am 12. Nov. von Billach aus einen Aufruf erlaffen, wonach ein Jeder der Todesftrafe verfiel, ber noch fünf Tage nach ber Bekanntmachung mit den Baffen in ber hand oder mit verborgenen Waffen betreten ward. Die buchstäbliche Bollziehung dieses Befehls gab reichen Stoff zu Executionen.

Auch Hofer war diesem Gesetze verfallen. Er hatte sich nach dem Einmarsch der Feinde anfangs verborgen gehalten und war dann auf eine Alp in eine verlassene Sennhütte gestüchtet, wohin ihm ein paar Vertraute Nahrung und Kundschaft brachten. Von ihnen wurden auch Briefe ausgebreitet, wonach er glücklich in Wien angelangt sein sollte. Der Gedanke, verkleidet bahin zu flüchten, tauchte auch in ihm selber auf, aber die Liebe zur heimath hielt ihn kest. Seine Lage wurde bedenklich; wenn auch Baraguay mildere Gesinnungen hegte,\*) so war dies nur Einer neben Vielen, die, treu dem Systeme, Rache und Vergeltung wollten. Schon war ein Preis auf den Kopf des Sandwirthes ausgesetzt, der vielleicht den Verräther lockte. Ein

<sup>\*)</sup> Rach glaubwürdigen Tiroler Berichten ließ ber General bem Sandwirth versiprechen, er werbe ihn retten "selbst auf die Gefahr einiger Ungnade", wenn er sich sogleich bei ihm stelle.

gewisser Raffl, ein übel berüchtigtes Individuum aus bem Passevethal, spurte bas Berfted bes Geachteten auf; Sofer ichorite wehl Berbacht, wie er ibn querft fab, aber er konnte fich noch nicht entichliegen, bie kurze Frift ber Rettung, bie ibm noch blieb, ju nuben. Indeffen gelang es Raffl, feinen Berrath an ben General huard zu bringen; ber lief am 27. Januar 1810 eine Abtheilung italienischer Truppen, von bem Berrather geführt, nach ber Sennhutte aufbrechen, wo fich hofer mit feinem Beibe, feinem Anaben und jeinem früheren Schreiber befand. Flucht war nicht mehr möglich; Die Gutte war ichen umstellt, als man bie Selbaten fommen jab. Unerichrocken gab fich der Sandwirth zu erkennen; mit Striden gebunden und unter ichmahliden Mighandlungen wurde er abgeführt. Erst in Meran ward ihm eine menichlichere Behandlung zu Theil; aber zu retten mar er nicht. Er mart nach Mantua gebracht und bort am 19. Februar vor ein Kriegsgericht gestellt, das ihn in Folge ber Bekanntmachung vom 12. Nov. zum Tode verurtheilte. Gein Raifer blieb ftumm. Bielleicht um einer möglichen Bermittlung gu begegnen, hatte napoleon bie Beijung ertheilt, binnen 24 Stunden tas Urtheil zu iprechen und zu vollziehen; bemgemäß mart jest telegraphisch von Mailand aus geboten, ungejäumt die hinrichtung zu vollstrecken.\*) Sofer zeigte eine herrische Rube und Fassung. Abe, ichnode Belt, ichrieb er wenige Stunden por jeinem Lobe, jo leicht fommt mir bas Sterben vor, bag mir nicht einmal die Augen naß werden. Unerschrocken, wie er gelebt, und mit ber religiösen Ergebenheit eines Märtyrers ging er am 20. Februar bem Tote entgegen. Stehend und mit unverbundenen Augen commandirte er felber ben Soldaten Feuer! Ihre Rugeln trafen unficher, erft bie breizehnte machte dem fraftvollen Leben ein Ende.

Hatten Hofers lette Thaten manch gerechten Vorwurf gegen ihn geweckt, so hieß die zwecklose Grausamkeit bes Feindes jeden Miston schweigen; nicht die Fehler, die der eble Todte begangen, sondern seine tapferen Thaten und sein heldenhafter Ausgang lebten in der Erinnerung der Menschen fort. Das Bonaparte'sche System hatte Deutschland einen Märtyrer mehr gegeben. Aus seinen letten Momenten sprach ein Gottvertrauen und eine Zuversicht auf den endlichen Sieg, die selbst den Gegnern imponirte. Eine Sache, für die solche Opfer sielen, konnte nicht verloren sein. Die Zeit der Befreiung schaffte auch hofers Gebeinen die verdiente Ruhestatt auf heimathlichem Boden. Nicht auf kaiserlichen Anlaß, sondern durch die Vietät einiger Tiroler Jägerofficiere wurden im Januar 1823 seine Ueberreste in Mantua ausgegraben und nach

<sup>\*)</sup> Engen Beauharnais hätte ihm gern bas Leben gelaffen, aber wie bei Palm tam ein unmittelbarer Befehl Napoleons (d. d. 11. Febr.), ben Gefangenen binnen 24 Stunben verurtheilen und hinrichten zu laffen. S. bas Actenstille in ben Memoires du Prince Eugène. VI. 277.

Tirol gebracht, wo sie in Innsbruck an der Seite von Kaiser Maximilians Mausoleum bestattet sind.

Um Tirol für alle Zukunft wehrlos zu machen, traf Napoleon eine wohlberechnete Anordnung. Borarlberg ward davon getrennt, der Süden Tirols zum Königreich Italien geschlagen, das Pusterthal mit Allyrien vereinigt, nur der Mest kam an Baiern zurück. Diese Zerreißung in vier Theile, deren jeder dem anderen entfremdet einem verschiedenen Herrn unterworsen war, sollte die Bezwingung des Landes und seine ewige Trennung von Desterreich besiegeln.

## Dierter Abschnitt.

Napoleone Höhepunkt und Rataftrophe (1810-1812).

So war Napoleon abermals ber Stärkere geblieben und bie Gewalt, gegen die fich Defterreich mit einem Theile des deutschen Volkes erhoben, mußte nun mit dovvelter Schwere auf die Befiegten fallen. Allerdings glich biefer jungfte Sieg nicht mehr den fruheren Erfolgen. Mit unfäglicher Unftrengung war er erfochten, durch manches herbe Miggeschick bezeichnet, ber Glaube an die perfouliche Unüberwindlichkeit bes Siegers erichuttert. Es hatte sich in dem ungewohnten Kampfe volksthümlicher Elemente zuerst eine Macht offenbart, die keine der vorausgegangenen Coalitionen hatte entwickeln können; diese neuen Rrafte führten den Rampf überall mit Ehren, das Diglingen bes Gangen war nicht ihnen zuzurechnen, sondern hing fast an ben gleichen Urfachen, wie die Niederlagen in den fruheren Rriegen. In jenem unerwarteten Aufflammen beutschen Bolksgeistes kündigte sich aber eine Befahr an, die der Gegner nicht ernft genug nehmen konnte. Wie gewaltig mußte der ftille Umschwung der Geifter fein, wenn ein Bolk, das in ben weltbürgerlichen Optimismus fich tiefer als ein anderes eingelebt, auf einmal mit den Gefühlen des Saffes und der Rache fich zum Kampfe erhob; wenn eine Nation, die hundertfach gespalten und entzweit war, die aller öffentlichen Thätigkeit jeit lange entbehrt, sich plöglich aus ihrer trägen Contemplation aufraffte und die Gewohnheit mußigen Betrachtens mit den Waffen vertauschte! Daß solche Stimmungen vor bem erften Miglingen nicht wichen, fondern tiefere Wurzel schlugen, dafür forgte, neben der Natur unseres Volkes, der Gegner felbft. Die Märtyrer, die er unferem ersten Freiheitskampfe gab, hielten die Erinnerung des Saffes frifch.

Das Vertrauen freilich auf die errettende Macht der bestehenden Gewalten war noch tiefer erschüttert als zuvor und in vielen Tausenden klang das Wort wieder, das man damals dem Erzherzog Karl in den Mund legte: bie Welt könne nur durch Männer, nicht im Fürstenstand geboren, errettet werden. Daß aber der Kampf ein anderer war, als die früheren, auch das fühlten Alle. Fruchtlos war er selbst in seinem Mißlingen nicht gewesen. Er hatte Napoleon gehindert, mit ungetheilter Kraft die Ueberwältigung Spaniens zu vollenden und gab der pyrenäischen Halbinsel zu ihrem Widersstande neuen Lebensathem. Durch ihn allein war es möglich, dies Fener sort zu nähren dis zu dem Augenblicke, wo der Imperator mit seinem russischen Berbündeten brach und dann seine Kräfte theilen mußte zwischen einem gleichzeitigen Kampfe im fernsten Nordosten und im tiefsten Südwesten. Das konnte einst der Welt ihre Freiheit wiedergewinnen helfen.

Auch in dem Verlaufe des Kampfes von 1809 war die Wendung der Lage nicht mehr zu verkennen. Mit dem Widerstande der Bolker wuchs die unnatürliche Ausbehnung und Zersplitterung ber Napoleonischen Streitkräfte, die Mannigfaltigkeit ihrer Bildung, die Ungleichheit ihrer Führung. Benie bes Imperators hatte mit biefen felbstgeschaffenen Schwierigkeiten für jest noch glücklich gerungen, aber es war doch fühlbar gewesen, daß es nicht mehr die alte Armee und die alte harmonische Leitung war. Die Landung auf Walcheren, fo mangelhaft sie angelegt sein mochte, fand boch ben Nordoften bes Kaiserreiches ungeschütt, weil für Spanien, Deutschland und Italien eine heeresmacht von 700,000 Streitern nöthig war. Auch im eigenen Bonaparte'ichen Lager war die frühere Zuversicht der Unüberwindlichkeit gewichen. Rriegsgefangene Defterreicher hörten mit Ueberraschung aus bem Munde französischer Officiere die Beschwerden über Napoleons hoffart und Berblendung und die Klagen über den Ruckgang der früheren Macht. Selbst einer ber Getreueften, General Rapp, hat fich bald nach bem Rriege gegen preußische Officiere bezeichnend ausgesprochen. Es fei Zeit, meinte er, daß der Raifer ein Ende mache; benn eine Armee mit jungen Generalen und alten Solbaten fei noch einmal fo gut, als eine Armee mit alten Generalen und jungen -Solbaten.

Erwachten im eigenen Lager solche Sorgen, wie hätten die hoffnungen der Gegner erlöschen sollen! Wenngleich die rheinbundischen höfe, ihre Staatsmänner, ihre Bureaukratie und ihre Soldateska noch an die Ewigkeit der Napoleonischen Glorie glaubten, und wenn es auch in Desterreich wie in Preußen Leute genug gab, die zur hingebung an den Gewaltigen riethen, gerade in der Masse der Nation lebte der haß gegen den Unterdrücker und die Zuversicht auf einen Umschwung am frischesten fort. Daß ein Mann wie Stein auch jetzt, nach dem Mißlingen von 1809, nicht verzweiselte oder doch nur in einzelnen trüben Momenten die hoffnung auf einen nahen Wechsel sinken ließ, das entsprang vornehmlich aus seinem Vertrauen auf den deutschen Bürger und Bauer, dessen Gesinnung seinen Glauben aufzrecht erhielt.

Db die ersehnte Wendung bald kommen wurde, darüber konnten freilich

auch einem unverzagten Geiste Zweisel entstehen. Wohl war dies neue Sasarenthum mit dem Wesen und der Entwickelung der abendländischen Welt unverträglich, es diente nur der Macht und Selbstsucht eines Einzigen, schnöbe Gewalt und Rechtlosigkeit waren seine Mittel, nach sittlichen Sebeln und Bändern, die es zusammenhielten, suchte man vergebens; aber es stand ihm doch noch eine unermeßliche materielle Macht zu Gebote, die geleitet war von einem Einzigen gegen den zwieträchtigen Widerstand der Vielen! Noch erschien der riesenhafte Mechanismus dieses Reiches vom Roste nicht angetastet, noch bestand auch das Bündniß mit dem Czaren im Often, dessen Dauer die Knechtschaft der abendländischen Welt verewigen konnte.

Beigte fo ber Ausgang bes Kampfes ben Imperator noch mächtig genug, um jeben einzelnen Widerstand ber Gegner zu entwaffnen, ber Rampf felbst war doch so beschaffen gewesen, daß er ihm wie eine Barnungsstimme des Schickfals klingen konnte. Es mahnte Alles dazu, Maß zu üben und ben gespannten Bogen nachzulaffen. Aber weber in Worten noch in den Thaten Napoleons kundigte fich biefer Eindruck an. Noch ftolzer als zuvor ließ er in großen und kleinen Dingen seine Ueberlegenheit fühlen, übermuthiger als je mußten die Unterworfenen die Last ihrer Fesseln empfinden, schonungelos wie nie wurden gottliche und menschliche Rechte migachtet und verlett. Nichts gleicht bem olympischen Tone, womit er wie ein Beltregent bei feinen öffent. lichen Ansprachen fich an Frankreich und Europa wandte, Gnaden und Ungnaden wie ein übermenschliches Wefen austheilte, nichts bem prablenden Uebermuth, womit er die Ewigkeit und Unüberwindlichkeit seines Reiches pries. "Mein Reich", fagte er ben Deputirten von der Dordogne, "hat das Leben ber Jugend, es kann nur immer wachsen und fich befestigen; bas meiner Feinde ist in seinem Spätjahr, Alles fundigt das hinwelfen an." Und in welchem Tone der Zuversicht verkundeten feine Creaturen und Lobredner, daß ber Nachfolger ber Cafaren unerschütterlich fest stehe und die Dauer biefes Reiches gesichert fei bis in die fernsten Zeiten! Mun erft, bieß es in einer bekannten beutschen Zeitschrift zu Anfang bes Jahres 1810, find alle Soffnungen verwirklicht und Europa eines dauerhaften Friedens verfichert.

Achnliches war überall zu hören. Auch die Werkzeuge des Gewaltigen stimmten einen Ton an, als wenn sie nur die Organe einer unabwendbaren Weltordnung, eines Fatums seien. "Des Kaisers Wille muß geschehen, des Raisers Wille ist das Schicksal, dem man sich unterwersen muß", solche und ähnliche Frevelworte waren aus dem Munde seiner Getrenen in Menge zu hören. Ihre Reden waren nur der Rester seiner Gedanken. Mit den Erfolgen war seine Menschenverachtung gewachsen, die Grenzen des Möglichen singen an sich ihm zu verwischen, es sollte für diesen Kopf und für diesen eisernen Willen kein hinderniß mehr geden. Weder auf Recht, Besitz und herkommen, noch auf das menschliche Bedürfniß und seine Gewöhnung sollte irgend eine Rücksicht mehr bestehen; was er wollte, das mußte er auch können.

Das Ungeheuere und Phantastische übte jett eine verführerische Gewalt auf ihn, weil es wie ein Prüfstein seiner Allmacht erschien. Napoleon — so lautet ein treffendes Wort, das damals sein Landsmann, Pozzo di Borgo, an Stein schrieb — regiert nicht, er spielt auf dem Erdkreise; mit der Welt zu spielen ist aber nur Gott erlaubt.

Auch äußerlich kündigte sich dies an. Er verschmähte es noch mehr als früher, mild und gewinnend wenigstens zu scheinen; jeder leise Anklang eines Widerspruches konnte ihn mit Wuth exfüllen. Selbst bei seinen großen seierlichen Audienzen verhehlte er kaum seine Geringschähung der Welt und der Meuschen, aus der Maske des freundlichen Tones brach fast wider Willen Berdruß und Groll hervor, ein flüchtiger Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, konnte ihn zu Zornausbrüchen gegen Unschuldige und Unbedeutende reizen. Er sprach kurz, hastig, hingeworfen, und selbst wenn er gütig sein wollte, klang es noch immer zornig.

In keinem Worte und keiner Handlung gab sich kund, daß er zugänglich war für die Schicksalszeichen des Jahres 1809; vielmehr enthält die ganze Geschichte der nächsten Zeit nur eine furchtbare Bestätigung des alten Spruches: wen Gott verderben will, den verblendet er!

Bur bauernben Befestigung bes neuen Weltreiches schien bem Grünber jetzt nur noch Eines zu fehlen — ein männlicher Erbe. So tauchte ein Plan, den Unberufene schon 1807 betrieben hatten, von Neuem auf: die Ehe mit Sosephine Beauharnais zu lösen und sich in den Palästen der alten Dynastien Europa's eine neue Gemahlin zu suchen. Alsbald nach der Rückfehr aus Desterreich ging Napoleon an's Werk; noch im November ward Sosiephinen der Entschluß eröffnet und ihre Zustimmung erlangt. Um 15. Descember erfolgte die öffentliche Scheidung.

Bur Zeit des Erfurter Congresses, als die Freundschaft mit dem Czaren in höchster Blüthe stand, war der Gedanke an eine russische Berbindung aufgetaucht und hatte bei Kaiser Alexander freundliche Aufnahme gefunden. Auch jeht kam Napoleon zunächst auf diese Stee zurück. Sie entsprach dem Zweck, den eine legitime Heirath erreichen sollte, und war zugleich mit seiner Politik im Einklang, die wesentlich auf dem Bündniß mit Rußland beruhte. Indessen die vertrauliche Erkundigung, die Caulaincourt in Petersburg einziehen mußte, stimmte nicht ganz zu den Erwartungen des Kaisers; Alexander schien zwar geneigt, eine seiner Schwestern mit Napoleon zu vermählen, aber er verwies auf die Zustimmung der Kaiserin Mutter, die mindestens zweiselhaft war. Es vergingen einige Monate ohne bestimmten Bescheid; der russische Hoft wer. Es vergingen einige Monate ohne bestimmten Bescheid; der russisch die Sache zum Ende zu bringen, und zu stolz, auf die Entscheidung aus Petersburg noch länger zu warten, brach Napoleon im Januar 1810

 $\S^3$ 

bie Berhandlung mit Rugland ab und entidied fich fur ein Chebundnig mit Desterreich.

Auf ben erften Blid ericbien es Bielen noch undenkbarer, Defterreichs Einwilligung zu erlangen ale bie Ruglands. Das baus Lothringen batte feit achtzehn Sahren fast unabläffig gegen bie Revolution gefampft und fich mit ber 3bee ber Legitimitat gleichsam ibentificirt; ber Bedanke einer Berichmagerung mit tem Sobne ber Revolution mußte, jo ericbien es bem einfachen Verftante, bier auf natürlicheren Witerwillen ftogen, als an irgend einem Sofe Europa's. Satte man fich nicht eben noch auf Tob und Leben geichlagen? Sprach nicht aus ten Kämpfen bei Aspern und Bagram, aus bem gangen Berlauf bes Krieges, von ben Proclamationen Defterreichs an bis zu ben Bulletins Napoleons, ein wilder, leidenschaftlicher bag zwischen Dynaftien und Bolfern, ber jeden Gedanken an eine folche Berbindung ausfolog? Und boch gab fich fein fichtbares Wiberftreben funt, als Napoleon querft anklopfen ließ; ja einzelne frangofische Quellen wollen wiffen, die ofterreichische Diplomatie ju Paris, Metternich und Schwarzenberg, hatte felbst bas Bundniß unverblumt genug angetragen. Gewiß ift, bag man mit ber Beichmeidigkeit, die biefen hochgeborenen Rreifen eigen ift, fich erstaunlich rafch in der neuen Lage gurechtfand. Die legitimen Bedenken maren vergeffen, ber Krieg von 1809, beffen ebelfte Opfer eben noch vor frangofischen Rriegsgerichten ftanden, ericbien wie eine langft vergangene Sache. Raifer Frang mog die Furcht, ben mächtigen Bewerber zu franken, schwerer als alle fittlichen und politischen Scruvel; feine Tochter, Erzberzogin Marie Luife, ichien jogar mit einer gemiffen Freudigkeit ber glangenben Demuthigung, ber sie bestimmt war, entgegenzugehen. Die Raiserin Maric Ludovika war die einzige Perfonlichkeit am Biener Sofe, die diefen rafchen Bechfel fo leicht nicht verwinden konnte.

Selten ist ein fürstlicher Chebund so schnell eingeleitet worden, wie dieser. In der zweiten hälfte des Januar war die Verhandlung mit Rußland abgebrochen und gleich darauf mit Desterreich angeknüpst worden; in der ersten Woche des Februar ward schon der vorläusige Vertrag über die Seirath mit Fürst Schwarzenberg, dem österreichischen Gesandten, abgeschlossen. Im Anfang März waren dann die Zeitungen erfüllt mit endlosen Schisterungen der Feierlichkeiten, womit Berthier als Brautwerber Napoleons in Wien empfangen und die Procura-Vermählung dort verherrlicht ward. Sede Grinnerung daran, daß dieser Voden bräutlicher Feste eben noch mit dem Blute beider Nationen gedüngt war, schien erloschen; nicht einmal für die Thatsache, daß eben sest — zwischen der Verlobung und der Heirath — Andreas Hoser das Opfer eines französsischen Slutgerichts ward, war in der seilen Presse jener Tage eine beschieden Stelle übrig.

Im Volke vermochte man nicht fo rafch über biefe Gegenfage hinwegaukommen. In und außer Oesterreich betrachtete ber schlichte Sinn ber Meisten die neue Heirath wie einen Abfall von Allem, was bisher der Dynastie und dem Bolke heilig war; der glorreiche Kampf von 1809 schien damit verleugnet und entweißt; trot des "Opfers", womit das Bündniß des Gewaltigen erkauft ward, sah sich dies Bündniß selbst doch nur wie eine mildere Form der Anechtschaft an.

In Frankreich war die Ehe nicht populärer. Die geschiedene Kaiserin war beliebt; ihre Verstößung erschien nur wie ein neuer Bruch mit den Erinnerungen der Revolution. Man begrüßte die vornehme Heirath mit Erstaunen, aber ohne Freudigkeit. Selbst in den officiellen Jubel mischten sich peinliche Erinnerungen an die früheren Ehebündnisse mit Desterreich, zumal an das letzte. Wie dann kurz nachher die Festlichkeiten im Hause des öfterreichischen Botschafters durch einen schrecklichen Unfall unterbrochen wurden, verknüpfte damit der Aberglaube des Bolkes leicht die Erinnerung an das gleiche Mißgeschick, womit einst die Vermählungsseste Marien Antoniens trazisch beschlossen und als Vorzeichen künftigen Unheils gedeutet worden waren.

Nur Napoleon felbst fah in bem neuen Bundnig und der Aussicht auf einen Thronerben die Befestigung seines Reiches. Nicht etwa eine magvollere Politik, nicht das Verföhnen der Gegenfate, die, wenn auch verdeckt, doch in gewaltsamster Spannung vorhanden waren, sondern die legitime Heirath erschien ihm als ber haltbarfte Ritt bes riefigen Baues, ben er aufgerichtet. So fehr hatte ber große Mann die Erinnerung seines eigenen Ursprungs verloren, daß die trügerische Freundschaft mit den alten Dynastien, das Nachahmen ber ihnen gewohnten und vertrauten Formen, das hervorsuchen alt. franklichen Ceremoniels jest wie hohe Staatsweisheit galt. Die Verschwägerung mit bem legitimen Blute fteigerte feine forglose Sicherheit; bas eigene Bolk sammt dem unterworfenen zu schonen mochte ihm fortan noch weniger nothwendig dunken als zuvor. So konnte die Heirath von 1810 vielleicht seine Rataftrophe beschleunigen. Schon hatte die Vermählung ihm ein Stud von der ruffischen Freundschaft gekoftet; möglich, daß mit ber Geburt eines Erben der Reft von ruhiger Besonnenheit in dem Aberglauben an fein Geftirn verloren ging.

Von Ocsterreich freilich war vorerst nicht zu hoffen, daß es sich zu einem zweiten Jahr 1809 erheben werde. Mit Stadions Rücktritt war auch der politische Gedanke verlassen, der seiner Verwaltung Leben und Bedeutung verliehen hatte. Die Gewißheit, daß dem so sei, hatte ihn bestimmt, auf jedes Bleiben zu verzichten. Die Lage schien ihm schlimmer, als nach dem Frieden von Presburg; denn damals hatte man noch unverbrauchte Mittel und unzerstörte Hoffnungen. Seht war er mit dem großen Plan einer nationalen Erhebung gescheitert, und wenn die Schuld des Misslingens auch nicht an ihm lag, so fühlte er sich doch außer Stande, in die neue Strömung ein-

zulenken. Er hatte sich mit ber Politik außersten Widerstandes so fehr identisiert, und sich gegen die übrigen Machte, die franzosenseindlich waren, so unzweideutig ausgesprochen, daß es ihm eine moralische Unmöglichkeit schien, in Frieden und Freundschaft mit Napoleon die Geschäfte fortzuführen.

So war er benn geschieden, ohne Sang und Rlang, verlaffen von bem Schwarm berer, die ihm einft gehuldigt hatten. Nicht ein hund hat fich gezeigt, schrieb Gent erbittert, als ber Minister abging. Bon feinem Nachfolger, bem Grafen Clemens Metternich, hatten bie Benigften eine bobe Meinung; fein Berhalten in Paris und feine Thätigkeit feit ber Friedensverhandlung erregten von feinem Talent wie von feinem Charafter nur mäßige Erwartungen. Der Bedanke, bag er Stadions Nachfolger werben könne, erfüllte die Freunde diejes Ministers mit wahrer Sorge; und barunter waren Solche, die Metternich fpater ihr Leben lang gebient haben. 3ch werte, ichrieb Bent, Metternich niemals die Gleichgültigfeit und ben Leichtfinn vergeihen, womit er Stadion abgehen fieht, ebensowenig bas mahrhaft anftofige Selbstvertrauen, womit er fich einer jo furchtbaren Aufgabe, wie ber Leitung ber äußern Politik im gegenwärtigen Augenblick, unterzieht. fprach es offen aus: wie er es zwar Stadion nicht verzeihe, daß er gegangen fei, aber noch weniger, daß er Metternich hinterlaffen habe. Er warf bem neuen Minifter nicht nur vor, daß er die ichwere gaft leichtfertig übernommen. sondern auch daß er durch mannigfaltige Intriguen darum gebuhlt habe.

Die Lage ber Monarchie schien verzweifelt genug. Die Kriegs ober Friedensfrage, schrieb Gents wenige Tage vor dem Abschluß, ist für uns eine Sache zweiten Ranges geworden; vor Allem gilt es zu wissen: ob ein Staat, der in dieses Uebermaß von Erstarrung und Leere versunken ist, sich wieder aufraffen, oder ob er, sei es im Krieg sei es im Frieden, ein Jahr lang bestehen kann. In der That war Desterreich mit offenen und schuslosen Grenzen aus dem Kriege hervorgegangen; die Innlinie im Westen, die Gebirgsveste im Süden blieb verloren, es war fortan den Franzosen ein Leichtes, durch Baiern auf Wien, durch Kärnthen nach Ungarn vorzudringen. Wohlsmeinende riethen nach dem Ende des Krieges geradezu, der Kaiser solle auf jede leitende Rolle in der westlichen Politik verzichten, sich durch die verstallene Beute des osmanischen Reiches entschädigen und vielleicht einst im Archipelagus den Ersat für das adriatische Meer suchen.

Wie der Friede von Wien geschlossen war, standen sich die kriegerische und die Friedensansicht noch eine Zeit lang schroff gegenüber. Die erstere gab auch jetzt noch die Hoffnung nicht auf, durch alle Mittel eines Bölkerkriegs, namentlich durch die Erhebung Deutschlands den Kampf von 1809 glücklicher zu erneuern, während die andere es als unvermeidlich ansah, sich dem Frieden zu unterwerfen. Darin stimmten freilich beide Meinungen völlig

<sup>\*)</sup> S. Tagebiicher von Genty S. 171 f. 193-195. 199.

zusammen: daß das österreichische Gebiet schuplos und kaum im Stande sei, einem neuen Angriffe mit Erfolg zu widerstehen. Die Aussichten auf eine rasche Erhebung wurden indessen mit jedem Tage schwächer. Das Mißlingen des Kampses von 1809, dessen Idee und Mittel mit der überlieserten Politik so wenig im Einklang standen, führten naturgemäß dazu, den Rückfall in das alte Wesen zu verstärken. Für Kaiser Franz wenigstens hat der Ausgang des Jahres 1809 gewiß die Folge gehabt, seine autokratische Abneigung gegen alles volksthümliche Mitwirken zu steigern. Auch stand er seitdem mehr als je unter dem Einfluß der Mittelmäßigkeiten, die seine militärische Umgebung bildeten und deren eifriges Bemühen dahin ging, ihn von dem Einfluß seiner Gemahlin und der thatkräftigeren Prinzen abzusperren. Die Brüder des Kaisers waren aber in Folge des Krieges auss bitterste entzweit und eine ärgerliche Polamik in Zeitungen und Flugschriften enthüllte der Welt die innere Zwietracht wie die Schwächen dieser Dynastie.

In folder Lage war die Heirath der Raiferstochter mit Napoleon ein auch für Desterreich fühlbares politisches Ereigniß. Sie gab ber Partei bas Uebergewicht, welche in Frieden und Freundschaft mit Napoleon das Berlorene ober beffen Erfat wieder zu gewinnen hoffte. Gine Denkschrift, die furz nach der Vermählung ein hoher Militar für den neuen Minifter des Auswärtigen verfaßte, sprach bie Grundgedanken diefer Politik offen aus. Defterreichs Grenzen nach Weften und Guben waren barin als gang offen, die gegen Polen und Rußland als fast schutzlos bezeichnet. Die Lage ber Monarchie erichien barnach als ganz verzweifelt, jo lange Rugland in "bem unfinnigen Spftem verharrte, fich jedem frangösischen Zwecke als Mittel hin-Die Aussöhnung mit Frankreich wandte wenigstens die größte Gefahr ab; es galt darum, das neue Verhältniß fo nüplich als möglich zu machen. Napoleon befite jest "von Seiten Desterreichs das kostbarfte Pfand bes Vertrauens; benn ber Raifer werde fein Rind nicht opfern wollen." Desterreich sei baburch mit ben bynaftischen Interessen Napoleons eng verflochten und theile ben haß, der diefen in Europa verfolge. Saß, womit wir uns belaften, giebt ihm eine neue Burgichaft unferer Treue." Wenn dann Napoleon ftatt des ruffifchen Bundniffes das öfterreichische mable, muffe man dies bereitwillig ergreifen, mit ihm sich gegen Rugland wenden, aber auch reiche Entschädigung für bas Berlorene suchen. In gleichem Sinne, wenn auch im Ausdruck vorsichtiger, jprach sich Metternich gegen befreundete Diplomaten aus. Man habe die Beirath ichließen muffen, benn fonft habe eine ruffisch - frangofische Berbindung gedroht, und man wiffe ja feit Tilfit, weffen ber ruffifche Ehrgeiz fähig fei.\*)

Anschauungen dieser Art leiteten fortan die österreichische Politik. Graf

<sup>\*)</sup> Die Briefe f. in ben Lebensbilbern III. 64 ff. und bie Denkschrift ebenbas. S. 1-24. Das Uebrige aus Berichten Finkensteins vom 6. Jan. u. 14. März 1810.

Clemens Metternich hatte ichen verher nicht in bem icharfen Begenfate ju Navoleon gestanden, wie fein Borganger; feine Perfonlichkeit und feine Antecedentien wiesen ihn eher auf den festeren Anschluß an den frangofischen Nun war die Seirath Marien Luijens das erfte bedeutfame Raifer bin. Berk feiner Leitung bes auswärtigen Amtes; biefelbe mußte babin führen, baß auch eine politische Unnaberung erfolgte. Darüber tauschte man fic auch in Bien felbst nicht; die Gegner Napoleons fürchteten nur, daß Metternich gar zu raich und ungeduldig bas französische Bunbnig fuchen werte. Der lange Aufenthalt, ben er im Sommer des Jahres 1810 in Paris machte und bas fichtbare Bemühen, fich mit bem Imperator möglichst freundlich gu ftellen, wedte ihm in ben frangofenfeindlichen Rreifen ber öfterreichischen Aristokratie eine starke Opposition; man klagte ihn an, daß er sich mit Ravolern tiefer eingelaffen, als es bas Intereffe Defterreiche geftatte, und Ginzelne wollten in Folge davon seinen Rudtritt als nahe bevorftebend prophe-Sa es bestand in ber biplomatischen Belt die verbreitete Meinung: bie Entlassung fei nur unterblieben, "aus Furcht, Napoleon zu miffallen". eine Ansicht, die, wie harbenberg damals richtig bemerkte, gleich verbrieflich für ben kaiserlichen hof wie für Metternich war.\*) Die Folge hat gezeigt, daß der Lettere vorsichtiger verfuhr, als feine Gegner meinten. fich nicht, allzutiefe Berpflichtungen mit Frankreich einzugeben, sonbern fucte fich vielmehr in bem ungleichen Berhaltniß möglichft viel Gelbstftanbigfeit zu erhalten, seine Kräfte zu sparen, die Freundschaft mit Napoleon zu pflegen. und wenn es jum Bruch mit Rugland fam, baraus ben möglichft großen Nuten zu ziehen.

Borerst mußten indessen alle weiterstrebenden Gedanken vor ber unmittelbaren Noth des Augenblicks schweigen. Die große und dringende Tagesfrage der österreichischen Politik war die Lage der Finanzen. Die Staatsschult, die schon 1792 sich auf vierthalbhundert Millionen Gulden belief, betrug jest 658 Millionen. Seit dem siebenjährigen Kriege hatte man Papiergeld ausgegeben, das in den folgenden Jahrzehnten, namentlich seit den Revolutionskriegen ins Ungemessen gesteigert und, weil es einer verhältnismäßigen Unterlage baaren Geldes entbehrte, immer tiefer entwerthet ward. Im Anfang des Jahres 1810 kursirten gegen 900 Millionen solcher Bankzettel, welche wie 1 zu 4 gegen baares Geld standen.

Dieser Ueberfluthung abzuhelfen, wurden seit Jahren fruchtlose Versuche gemacht. Schon im August 1806 erhöhte die Regierung Steuern und Gefälle, mit der erklärten Absicht, die Bankzettel zu vermindern. Die Rüftungen, welche der Krieg zwischen Napoleon und Preußen damals hervorrief, verschlangen rasch den Ertrag der Erhöhung und veranlaßten zugleich eine

<sup>\*)</sup> Bericht Finkensteins vom 29. Aug., und Erwiederung bes Ministers vom 11. Sept. 1810.

neue außerordentliche Steuer, wonach von allem beweglichen und unbeweglichen Stammvermögen ein halbes Procent erhoben ward (October 1806). Die Abhülfe der Papiernoth blieb ausgesett. Im Jahre 1808 trat Graf Bichy, unter bem die Papiernoth und Mungberschlechterung in ungeheurem Maße gewachsen war, von der Leitung der Finangen guruck und erhielt den Grafen Joseph D'Donnel jum Nachfolger. Sein erfter bedeutsamer Act war das Patent vom 14. Sept. 1808, welches den festen Entschluß verkunbete, den Werth der Bankzettel aufrecht zu erhalten, und "mit Sehnfucht dem glücklichen Zeitpunkt entgegensah", wo man die Verminderung des Papiergelbes bewirken konnte. Vorerst freilich muffe man fich barauf beschränfen, den Werth der Bankzettel foviel wie möglich zu heben. Bu dem Ende ward eine neue Anleihe ausgeschrieben, beren Ginlagen in ber Tilgungscaffe zur Ginlösung der Bankzettel hinterlegt werden follten. Die gewaltigen Ruftungen zum Kriege mußten, ber feierlichen Bufage zum Erot, auch biefe Mittel rasch verzehren; der Feldaug ward eben begonnen, als eine neue Unleihe ausgeschrieben ward, welche zur Deckung ber Armeebedurfniffe alles baare Metall einforderte, die "todtliegenden Geldvorräthe" fo gut wie das "entbehrliche Gold- und Silbergerathe." Als der Krieg zu Ende ging, war man auch mit allen Sulfsmitteln auf der Neige. Um die erften Contributionszahlungen zu becken, wurden (Dec. 1809) abermals alle Unterthanen aufgeforbert, ihr "leicht entbehrliches Silbergerathe" gegen Interimsscheine ober Bankzettel bei den Münzämtern einzuliefern. Mit den Juterimsscheinen ward ein neues Papiergeld geschaffen und zugleich bei diesem Anlaffe bas Berhaltniß der Bankzettel zum Silber wie Eins und Drei officiell feftgesett. Dabei blieb es aber nicht; ber Credit des Staates war einmal auf's tieffte erschüttert, baares Geld und ebles Metall floffen ins Ausland, das Vaviergeld ftrömte, zumal aus den abgetretenen Provinzen, in Maffe nach der hauptstadt. Die Entwerthung nahm in erschreckendem Berhältnik zu.

Ein Patent vom 26. Februar 1810 verhieß die ersehnte Abhülfe. Als Bwecke des neuen Kinanzspstems waren darin bezeichnet: die klingende Münze so wie deren "Borstellungszeichen" in Umlauf zu bringen, die Anzahl der Bankzettel zu beschränken, den Borstellungszeichen das nöthige Vertrauen zu schaffen. Man hoffte das auf folgendem Wege zu erreichen. Die Bankzettel, deren Summe beiläusig auf 950 Millionen angegeben ward, sollten allmälig eingezogen und zu dem Ende "Einlösungsscheine" ausgesertigt werden. Diese Einsschungsscheine stellten Conventionsmünze vor; ihren Credit hoffte man zunächst dadurch sicher zu stellen, daß ihre Versertigung, so wie die Einziehung der Bankzettel und die Verwaltung des Tilgungsfonds einer eigenen Vehörde übergeben ward, die man aus Abgeordneten der Provinzialstände und Handelsgremien bildete. Damit sollte jede Ueberschreitung des seftgesstellten Maßes unmöglich gemacht, zudem alle Jahre ein Theil der Scheine

burch einen Tilgungsfonds und durch Anleihen auf Domainen eingelöst werden. Um den Tilgungsfonds der verzinslichen Staatsschuld und des Papiergelbes zu bilden, ward eine Vermögenösteuer von Zehn vom hundert angeordnet und zugleich der Patriotismus von Ungarn und Siebenbürgen zu freiwilligen Beiträgen aufgerufen. Auch sollten die liegenden Gründe der Geistlichkeit als Realhypotheken benutzt werden.

Der Erfolg entsprach ben hoffnungen, von benen das Patent ausging, in keiner Weise. Die Ersetzung eines Papiergelbes durch ein anderes, der hinweis auf eine drückende Vermögenösteuer und auf liegende Gründe statt auf einen baar ausgestatteten Tilgungsfonds vermochte den Credit nicht herzustellen; die erwarteten freiwilligen Beiträge aus Ungarn wurden zudem nicht geleistet. Bis die allmälige Einlösung der Bankzettel sich in ihren Wirkungen fühlbar machte, war der Eigenthümer durch die neue Steuer wahrscheinlich schon ruinirt.

Es schien zwar, als follte Ernft gemacht werden mit ben neuen Operationen; die Einlösungsdeputation trat im Juli wirklich zusammen, allein es zeigten sich auch mit jedem Tage größere Schwierigkeiten und der Curs ber Bankzettel fank immer tiefer, statt fich zu beben. Gegen Ende August waren 480 Gulden in Bankzettel nöthig, um hundert Gulden Conventionsgelb bamit zu kaufen. Indeffen war Graf D'Donnel im Mai geftorben. letter Rath war gewesen, durch Ginziehung der geiftlichen Guter Die Staats. ichuld zu fundiren, und man glaubte auch, daß der Kaifer für den Plan anfangs gewonnen war. Clericalen Ginfluffen fcbrieb man es zu, bag er bavon abstand.\*) D'Donnels Nachfolger, Graf Joseph von Ballis, war ein Mann von durchgreifender Energie, aber ohne das richtige Mag von Rube und Besonnenheit. Sein leidenschaftliches und hartes Wesen machte ihn fehr geneigt, es mit einer Radicalkur auf Tod und Leben zu versuchen. Bunachst fchien es, als werde die Ausführung des D'Donnel'ichen Ginlojungsplanes nicht aufgegeben werden. Die neue Tilgungesteuer von beweglichem und unbeweglichem Bermögen ward ausgeschrieben (8. Sept.), zwei Monate fpater eine Angahl Staatsgüter gum Berkauf ausgeboten. Im December mußte man ein Moratorium für alle Zahlungen erlaffen; die Conventionsmunge, hieß es in dem Edict, habe eine folche Seltenheit erlangt, daß die Berpflichtung, barin Zahlungen zu leiften, zu einem völligen Ruin ber Vermegensverhaltniffe fuhren muffe. Indeffen wich der Curs immer mehr; bie Bertheuerung aller Lebensbedurfniffe hielt damit gleichen Schritt. Im November 1810 koftete g. B. ein Klafter Solz 90 Gulben in Papier, ber Solzhauer, der es verarbeitete, ließ fich dafür bis zu gehn Gulden bezahlen. Mit der Noth und Berarmung, die namentlich Capitaliften und Beamte furchtbar traf, gingen Bucher und Borfenspiel Sand in Sand; es war schwer

<sup>\*)</sup> So versichert ein Bericht Finkensteins vom 5. Mai 1810.

zu fagen, was harter getroffen ward, der Wohlstand oder die Sittlichkeit bes Landes.

Am 23. Februar 1811 gab dann die Einlösungscommission, welche D'Donnel für Verminderung des Papiergeldes geschaffen, ein Lebenszeichen von sich; sie machte bekannt, daß die Summe der vorhandenen Bankzettel 1060,798,753 Gulden betrage, und versicherte zugleich, daß fortan das Papiergeld nicht mehr vermehrt werden solle, wohl aber fortwährend beträchtliche Verminderungen ersahren dürse. Danach mußte es scheinen, als werde an dem D'Donnel'schen Kinanzplane unverdrossen fortgearbeitet und an seinem Gelingen nicht gezweiselt. Keine Silbe deutete an, daß der neue Kinanzminister ihn bereits aufgegeben hatte und entschlossen war, eine Radicalkur merkwürdigster Art zu versuchen. Schon war am 20. Februar das Edict unterzeichnet, das diese sinanzielle Revolution sanctionirte.

Man benke sich die Ueberraschung, als am 15. März 1811 ein Patent erschien, welches die 1060 Millionen Bankzettel auf ein Künftheil ihres Nennwerthes herabsette und sie gegen Einlösungsscheine im Betrage von 212 Millionen einziehen ließ. Am 1. Februar 1812 sollten die Bankzettel ganz außer Eurs treten. Aus dem Verkauf der geistlichen Güter sollte ein Tilgungssonds gebildet werden, um dem neuen Papier, der "Biener Bährung", Credit zu geben. Für die Jahlungsverpslichtungen, die vor dem Patente seit 1799 eingegangen waren, ward ein Maßstab festgesetzt, je nach dem jedesmaligen Durchschnittspreise der Bankzettel. Alle Abgaben mußten vom 15. März 1811 an in Einlösungsscheinen oder fünssahem Betrag von Bankzetteln entrichtet werden; ebenso sollten alle Zahlungen aus den öffentlichen Cassen erfolgen. Die Zinsen der öffentlichen Schuldobligationen wurden auf die Hälfte herabgesetzt, dagegen die im September 1810 ausgeschriebene Vermögenssteuer zurückgenommen.

Man durfte das mit Recht einen Staatsbankerott nennen, auf den freislich alle früheren Vorgänge fast unvermeidlich hingebrängt hatten; die Erhöbung der Abgaben auf das Fünffache und die gleichzeitige Herabsehung des Zinssußes übte eine wahrhaft verheerende Wirkung. Wohl ward dem Börsenspiel gesteuert, aber es war eine vergebliche Hoffnung, ein Fallen der Lebensmittel erzwingen zu können; Noth und Verlegenheit machten sich allenthalben fühlbar\*), während der Hauptzweck, die Verminderung der Papierstuth, durch die Ereignisse der nächsten Jahre vereitelt ward.

Diese unmittelbar brängenden Sorgen ließen wenig Naum für weiter reichende Entwürfe. Stein, der in Defterreich eine Zuslucht gefunden, hatte

<sup>\*) &</sup>quot;Die Donau verschlang manchen Leichnam und wer zählt die Kugeln, welche im März 1811 bas Unrecht ber Regierung ausglichen!" Tebelbi, die Gelbangelegenheiten Desterreichs S. 46. Eine mehr apologetische Beurtheilung giebt Hauer, Beiträge zur Gesch. ber österr. Finanzen S. 196 ff.

aus bem heroischen Aufschwung bes Jahres 1809 frische hoffnung geschöpft; er fab mit Theilnahme und Bewunderung auf Land und Bolk und erwartete von ihm Großes für die kunftige Erhebung. So weit es an ihm war, wies er mit patriotischem Rath auf die Folgen des überlieferten Spftems bin, das die geiftige Bewegung hemmte und dadurch den Zusammenhang mit Deutschland ftorte. Er rieth, Männer wie Schon und Niebuhr ins Land zu ziehen, die wissenschaftlichen Anftalten zu verbessern, die blos mechanische Abrichtung burch eine mahrhafte Erziehung zu ersetzen, burch freifinnigere Einrichtungen die Bewegung der Ideen und der Geifter zu begunftigen. Aber dazu war keine Aussicht. Man lebte von einem Tag zum andern und fühlte fich erdrückt von den unmittelbaren materiellen Sorgen. Die Eingeweihten klagten bitter über bie hoffnungelofigkeit ber Buftande und bie Unzulänglichkeit aller leitenden Personen\*). Die hoffnungen des Friedens und der Sicherheit waren einzig auf die Fortdauer des spanischen Krieges gebaut, weitere Combinationen wurden nicht gemacht. Die öffentliche Stimme zeigte einen Unmuth und eine Erbitterung, wie fie in diejem Lande und Bolfe unerhört war.

In solcher Lage sah sich ber leitende Minister, auch wenn er schlau und geschmeidig war, wie Graf Metternich, doch von den Sorgen des Augenblicks viel zu sehr bedrängt, als daß er auf weite Combinationen für die Zukunst hätte denken können. Metternich war von dem patriotischen Ausschwung des Jahres 1809 nicht sehr berührt gewesen und theilte darum auch die tiese Abneigung nicht, welche die meisten Anderen von Napoleon schied. Das machte ihm die Aufgade leichter, mit dem Gewaltigen in einem erträglichen Berhältniß von Eintracht zu sein, das sich in dem Maße sester knüpfte, als die Sorge vor dem russischen Ehrgeiz wuchs. Doch war er zugleich bemüht, sich den freundlichen Zusammenhang mit den übrigen Mächten zu erhalten, auch solchen, die man nicht zu den Freunden der napoleonischen Politik zählen durfte.

Das galt namentlich von Preußen. Mit diesem Staate blieb bas Verhältniß bestehen, dessen herstellung und Pstege Stein wie Stadion sich gleichmäßig
zur Aufgabe gemacht hatten. Nun war seit September 1810 in der Vertretung
Preußens ein bedeutungsvoller Wechsel eingetreten, nicht in den Grundsäten
(denn auch der abgehende Finkenstein war ein sehr eifriger Versechter ber
österreichisch preußischen Allianz gewesen), wohl aber in der Persönlichkeit. Einer der ersten Männer Preußens, Wilhelm von humboldt, war Gesandter
in Wien geworden. Seine Thätigkeit in diesem neuen Kreise hat bis zu den
großen Ereignissen des Jahres 1813 fortgedauert und bildet die bemerkenswertheste Episode in der Geschichte der preußischen Diplomatic jener Tage.
Denn nicht nur Preußen ist niemals besser in Wien vertreten gewesen, sou-

<sup>\*)</sup> S. Gent bei Bert, Steins Leben II. 538 f.

bern auch die große deutsche Sache hat damals keinen bedeutenderen diplomatischen Repräsentanten gezählt, als Wilhelm von humboldt. Er hat in den drei Jahren, die er auf dieser Mission zubrachte, stets mit sicherem Takte den Weg eingehalten, der die Aussicht auf ein gemeinsames handeln gegen Napoleon gab.\*)

Ms er im Spätjahr 1810 in Wien eintraf, fand er Defterreich in ber Rrifis, welche zu ber Erschütterung vom März 1811 geführt hat. Ihm machte die Lage den Gindruck, daß ungeachtet aller Bedrängniffe die innere Situation Preugens ungleich beffer fei. Er vermißte vor Allem eine Perfonlichkeit, die Fähigkeit und Ansehen genug besaß, die noch übrigen Rrafte des Staates zu sammeln und zu consolidiren. Er sab die Kinanzen in größter Berruttung, das Bolf unzufrieden und ohne rechtes Bertrauen in die Regierung, den Raiser ohne offene hingebung an irgend einen seiner Minister, vielmehr schwankend zwischen gang verschiedenen Einwirkungen. In der außeren Politik bemerkte er vor Allem ein tiefgewurzeltes Miftrauen gegen Rufland, das durch Alexanders Borgeben gegen die Türkei neue Nabrung erhielt. Es ift darum jest und spater eine von humboldts wesentlichen Sorgen gewesen, bies Migverhaltnig auszugleichen und zu einer Annaberung ber Sofe von Wien und Petersburg den Weg zu bahnen. Er handelte in biefem Puntte naturlich in vollem Einklang mit feinem Ministerium, bas auf bie Aussöhnung der beiden burch Napoleon entzweiten Staaten ben größ. ten Werth legte.\*\*)

Kurze Zeit nach humboldts Ankunft in Wien war auch Metternich von seiner Pariser Reise heimgekehrt und hatte die Geschäfte wieder übernommen. Der Eindruck, den der preußische Staatsmann aus dessen haltung empfing, ließ ihn vermuthen, daß über eine Allianz mit Napoleon zwar in Paris verhandelt, aber nichts zum Abschluß gekommen sei. Noch schien also nichts verloren für die Politik, die nach humboldts Ausdruck vor Allem dahin streben mußte: der Allmacht Frankreichs gegenüber einen Damm aufzurichten. Dazu war aber zunächst eine Annäherung Desterreichs und Rußlands nothwendig. Es schien humboldt, als wenn die Schuld der Entsremdung an beiden Theilen liege. Ueberhaupt machte er gleich anfangs die Beobachtung, daß Metternich den Kern der Situation nicht mit der nöthigen Schärfe und Stetigkeit erfasse. Die Politik der Annäherung empfahl sich nicht nur Rußland gegenüber, sondern auch im Verhältniß zu den Rheinbundskursten. Metternich dagegen erklärte, auf die Frage Humboldts, wie er sich zu diesen

<sup>\*)</sup> Sein erster Bericht ist vom 26. Sept. 1810. Bon ba an bis zu seiner Correspondenz zur Zeit des Prager Congresses im Sommer 1813 sind die barin enthaltenen reichhaltigen Materialien für diese neue Ausgabe benutzt worden.

<sup>\*\*)</sup> Humbolbts Berichte vom 6., 17. Oct., 3. u. 24. Nov. Preuß. Minist. am 27. Oct. u. 17. Nov.

stelle: sein System sei, sie zu ignoriren und als ganz abhängig von Frankreich zu behandeln. Humboldt verhehlte nicht, daß ihm diese Taktik bedenklich erschien. Ein solches Verfahren, sagte er, muß die Rheinbundischen erbittern, sie um so sester an Frankreich knupsen und mit Stimmungen der Rache erfüllen, welche lediglich der französischen Suprematie zu gute kommen.\*)

In ben Erörterungen über bas Berhältnig amischen Defterreich und Preußen fand humboldt bei bem österreichischen Staatsmann Versicherungen freundlichster Gesinnung, aber sobald er auf ein gemeinsames Auftreten bingielte, jebesmal eine ausweichende Saltung. Defterreich, fcrieb er. ift offenbar nicht in der Lage, Frankreich gegenüber eine etwas imponirende Sprache au führen. Ge icheint fein Spftem ju fein, die Rube um jeben Dreis ju erhalten, um sich zu befestigen und in Zukunft mit mehr Nachdruck aufzutreten. Das mare gang gut, wenn man nur in Wien Alles aufbote, bieje Frist möglichst abzukurzen, und wenn nicht die rapiden Uebergriffe Frankreichs thatfraftige Gulfe verlangten.\*\*) Allerdings ift der gegenwartige Augenblid unendlich schwierig; benn wie veinlich es auch fein mag, bavon zu fprechen, bie Gefahr kann man fich unmöglich verbergen. Man kann nicht fagen, baf fie noch naher rudt; benn alle Schlage kommen gegenwartig gang unverfebens. Gleichwohl icheint es bei dem gegenwärtigen Verhaltniß ber öftlichen Machte, namentlich Ruglands und Defterreichs, faum rathjam, fur eine raiche Action au fprechen. Das Klügfte mag vielleicht fein, fich burch ein nicht unfreundliches Berfahren vor Napoleons Gewaltthaten, fo weit bies möglich ift, ficher zu ftellen, um inzwischen an den Mitteln zu arbeiten, die einen beffern Schutz gegen ibn gewähren konnen.

Die Situation in Wien ließ allerdings vorerst nicht mehr erwarten; aber auch in Berlin fühlte man sich durch diese Haltung Desterreichs und die Entfremdung mit Rußland gedrückt. Wenn die Lage Desterreichs, schrieb das Berliner Cabinet \*\*\*\*), ihm auf längere Zeit verbietet, mit einiger Energie gegen Frankreich aufzutreten, so ist uns eine noch ungleich größerc Behutsamkeit auferlegt; Preußen in seiner gegenwärtigen Schwäche, verlassen von seinen alten Alliirten und ohne kräftigen Rückhalt an Desterreich, ist so zu sagen Napoleon auf Gnade und Ungnade überliefert. Es schien daher in bieser Lage kaum etwas anderes übrig zu bleiben, als sich mit dem französischen Kaiser "auszusöhnen" und enger an ihn anzuschließen. Dabei konnte

<sup>\*)</sup> humbolbt in einem Berichte vom 17. Nov. Das preuß. Minift. finbet in seiner Erwieberung vom 27. Nov. ben ausgesprochenen Grunbsat "infiniment judicieux."

<sup>\*\*)</sup> Am 2. Jan. 1811, also turz nach ben Reunionen in Nord-Deutschland ge-fchrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Depefche an humboldt vom 12. Jan. 1811, die Antwort H.'s ist vom 23. Januar.

immer ein freundliches Verhältniß mit Desterreich fortbestehen, und es sollte unter allen Umständen humboldts Sorge sein, dies zu pflegen. Nur durften seine näheren Beziehungen zum Wiener Cabinet in keinem Fall so beschaffen sein, daß sie der französischen Gesandtschaft Grund zur Besorgniß geben.

humboldt nahm diese Betrachtung über die Möglickkeit eines Anschlusses an Frankreich so ernst, daß er ihr sofort, wie einer nahe bevorstehenden Wendung, entschieden entgegentrat. Wie groß auch immer, schrieb er nach Berlin, das Unglück Preußens sein möge, es blieb ihm immer ein starker und wahrhaftiger Trost in dem Bewußtsein, seine Unabhängigkeit erhalten zu haben, nicht verpslichtet zu sein, Freund und Feind mit Frankreich gemein zu haben, und nicht mitwirken zu müssen zur Ausführung von Plänen, die den Gefühlen des Königs eben so sehr widersprechen, wie den Interessen des preußischen Staates. Noch ist aber die Lage nicht so dringend, um diese Vortheile zu opfern. Napoleon ist in Spanien wahrscheinlich noch lange beschäftigt, Desterreich noch nicht mit ihm alliert, ja es scheint gewiß, daß Wiener Cadinet, ungeachtet seiner vorsichtigen und selbst furchtsamen Haltung daran denke, mit der Zeit eine andere einzunehmen. So lange diese Hossnung besteht, genügt es für Preußen, seine Verbindlichkeiten gegen Frankreich zu erfüllen, aber nicht mehr.

Von Berlin erhielt humbolbt die beruhigende Versicherung, daß er die frühere Aeußerung zu ernst genommen. Senes hingeworfene Wort sei vielleicht etwas zu allgemein gefaßt gewesen und habe jedenfalls nicht den Sinn gehabt, auf eine wirkliche Verhandlung zum näheren Anschluß an Frankreich hinzubeuten; davon werde überhaupt erst dann die Rede sein, "wenn es als das geringere Uebel erscheine, dem napoleonischen System zu folgen, als den entgegengesetzen Weg zu gehen."\*)

So war also in Berlin wie in Wien zwar keine Neigung vorhanden, die Politik des Landes fester an Napoleon zu knüpfen, allein es fehlte mit der materiellen Macht zugleich die Zuversicht, einem stärkern Druck, der etwa von Paris aus geübt ward, offen zu widerstehen. Der Tag, an dem zwischen Frankreich und Rußland der Bruch erfolgte, müßte auch für dies Verhältniß die Entscheidung bringen.

Wie sich damals die Aussichten in Desterreich stellten, darüber hat Wilhelm von Humboldt, nach den Ersahrungen seiner ersten Monate in Wien, das Ergebniß in einer Charakteristik Metternichs niedergelegt, dem er schon jest eine lange dauernde Amtsführung prophezeite.\*\*) Wir mussen um, schrieb er, so weit dies möglich ist, eine richtige Vorstellung von seinem Charakter und seiner Denkweise zu bilden suchen. Ich sage soviel wie möglich; denn ich halte es für eines der schwersten Dinge, wenn nicht geradezu

<sup>\*)</sup> Das preuß. Ministerium an humbolbt d. d. 2. Febr. 1811.

<sup>\*\*)</sup> In einem Berichte vom 7. Febr. 1811.

für unmöglich, seinen mahren Charakter zu entziffern und je nach ben Umftanden, die eine große Macht auf ihn üben, vorauszusagen, was er zu thun im Stande ware und was nicht. Da Graf Metternich in Berlin hinlanglich gekannt ift, so braucke ich nicht zu sagen, daß er äußerst kalt und zurückhaltend ift, wenn er es sein will, neben einer offenbaren Leichtigkeit und selbst einer natürlichen Reigung zu plaudern und zu erzählen; er befit aber eine unbedingte Berrichaft über fich felbft, scheint fich niemals irgend einer Empfin bung hinzugeben, auch nie bergleichen zu verrathen, sondern ift ftets sicher in allen seinen Mienen denselben Bug von Unempfindlichkeit auszupragen. Sein Verhalten tann barum nur auf die Berechnung feines Verftandes ge gründet fein. Giner feiner Lieblingsgegenftande in der Unterhaltung besteht barin, gegen die Aufregung und die Begeifterung zu eifern, und fo oft er über gegebene Falle urtheilt, habe ich ihn immer nur die Frage erörtern boren, ob biefer ober jener Beg ben größeren Bortheil gewährte. Mit biefem Charafter ift er der Nachfolger eines Mannes geworden, ber fich in feinen eigenen Kräften verrechnet und ber badurch, daß er ein Unternehmen über bas Maß derfelben versuchte, seinem Baterland Unglück bereitet hat; eines Mann s, ber ftets nur dem Impuls feiner Empfindungen gefolgt ift und fic rudhaltlos einer Erregung bingab, bie aus eblen und loyalen Grundfaten entsprang; eines Mannes, ber fich niemals gewöhnen konnte, fein Sandeln nach den einfachen Rechnungen perfonlicher Intereffen einzurichten, und von bem felbst Solche, die ihn nur wenig kennen, mit Sicherheit fagen burfen, bag wie groß auch immer bie Umftande und Befahren seiner Lage fein mochten, er niemals etwas gethan haben wurde, was mit feiner Urt zu benten und zu handeln in Widerspruch ftand. Dazu kommt, daß Stadion eine populare Sache verfochten, Metternich die Erbichaft eines ungludlichen Friedens angetreten hat; die frangosische Heirath und der lange Aufenthalt in Paris hat natürlich nicht dazu beigetragen, die Popularität des Letteren zu erhöhen. Man nimmt an, daß er Frankreich gang ergeben fei und halt ihn zu Allem fähig, wenn fein Chrgeiz es gebietet. Denn man fchreibt ihm eine Gigen. liebe ohne Grenzen zu und indem man ihn mit dem Grafen Stadion pergleicht, vergist man nicht zu erwähnen, daß man diefem nie eine Unwahrhaftigkeit zugetraut hat, während man von Metternich just bas Gegentheil glaubt. Alle beide werden getadelt und vielleicht nicht mit Unrecht, daß fie sich allzu sehr und allzu leichtfertig bem gesellschaftlichen Leben und feinen Benuffen hingegeben haben, aber an Stadion wird gerühmt, bag er während feiner Berwaltung doch viel gearbeitet, während Metternich fich begnuge, die Arbeit feiner Untergebenen burchzusehen und zu controliren.

humboldt fieht manches biefer Urtheile für unbillig an und glaubt, daß bie Stimmung bes Publicums für jest gegen ihn eingenommen fei. Ich wenigstens, sagte er, halte ihn nicht für fähig, die Interessen seines Kaifers ben seinigen zu opfern; auch sehe ich bis jest noch nichts, was die Besorgniß

rechtfertigte, er konne ohne bringende Roth auf Defterreichs Unabhängigkeit verzichten. Allein man kann nicht leugnen, daß bei öfterem Sehen Ginem wohl Fälle vorkommen, wo man munichen mochte, feine Wahrhaftigkeit retten zu konnen, und es ift immerhin eine fehr ungludliche Sache, bag er fo wenig Bertrauen einflößt in die Feftigkeit und Unabanderlichkeit feiner Grundfate. Bielmehr hat er bas Talent, fich Jeglichem anzubequemen und wird es barum immer beffer verfteben, fich nach Umftanben, als nach Principien gu Indeffen, ohne über feinen Charafter ein Urtheil auszusprechen, vertraue ich wenigstens auf seine Ginficht. Er begreift zu gut, daß ein Bundniß mit Frankreich noch keiner Macht Vortheil gebracht hat, und wird fic barum bemühen, die gegenwärtige Unabhängigkeit zu erhalten, wie precar fie auch fein mag. Budem kennt er die Abneigung wohl, die am hof und im Bolk gegen eine engere Berbindung mit Frankreich besteht. Das Ziel seiner Berwaltung wird darum — dafür möchte ich bürgen — zunächst dahin gerichtet fein, sich in ber gegenwärtigen Lage zu behaupten und fie noch mehr zu befestigen, aber es wird bei ihm nicht vorkommen, wie bei einem Manne von prononcirtem Charafter, daß er lieber die Stelle preisgiebt, als unter Umftanben einem gang entgegengesetten System folgt. Insofern wird bie politische Saltung bes Biener Sofes, fo lange Metternich bie Geschäfte leitet, ftets ichwankend, ichwer zu berechnen und niemals über Zweifel und Sorgen erhaben sein. Für Defterreich thate ein Mann Noth von Kraft, Muth und Talent, ber fich mit ganger Seele bem Gedanken widmete, fein Baterland gu retten, und ber badurch das Vertrauen ber Nation und des hofes gewönne. Aber ein folder Mann icheint nicht vorhanden zu fein und barum ift Metternich, auch wenn er nur die Rolle bes Improvisirens mit Geschick spielen wird, immerhin beffer als Mancher von benen, die etwa auf ihn folgen fönnten.

Wir werben später sehen, wie sehr die Zeit des Bruches zwischen Napoleon und Rugland die Anschauung humboldts von der öfterreichischen Politik bestätigt hat.

Die Lage Preußens war nicht minder peinlich, als die Desterreichs. Es ist oben erzählt worden, welche bange Sorgen der Abschluß des Wiener Friedens dort weckte. Einen Augenblick schien Alles darauf hinzudeuten, daß der grollende Sieger nun gegen Preußen den letten entscheidenden Schlag führen werde. Man hatte während der Kämpfe des Jahres 1809 zu wenig gethan, sich dagegen zu sichern, und doch war auch wieder zu viel geschehen, um auf ein Berhältniß von Vertrauen und Freundschaft mit Napoleon zu zählen. Schon die That Schills, obwohl die Regierung keinen Theil daran hatte, weckte seinen Argwohn; das Schwanken nach der Schlacht von Aspern und die Sendungen zwischen Königsberg und dem öfterreichischen hauptquar-

tier waren ihm nicht verborgen und klieben unvergessen. Der Stillstand in ben vertragsmäßigen Zahlungen erschien vollends als ein Beweis, daß Preußen sich losmachen wolle von den aufgedrungenen Verpstichtungen. So war die Regierung durch ihre unsichere Schwäche compromittirt und, wenn nicht andre Ereignisse den erbitterten Gegner beschäftigten, erschien eine Ratastrophe unabwendbar. In der Stimmung des Volkes gab sich aber der Eindruck der Schwankungen von 1809 auf eine sehr bedenkliche Weise kund; die Begriffe verwirrten sich, die patriotische Erregung der Gemüther schlug in peisimistischen Widerwillen um, die Nuplosigkeit der Vorbereitungen und Opfen war für die nackte Selbstjucht eine willkommene Rechtsertigung. Stein klagte darum über die "Frechheit und Verwilderung", welche die Stimmung des Volkes beherrsche.

Den Imperator zu versöhnen, ward die Abberufung des ihm mißliebigen Brockhausen beschlossen, und im Spätjahr 1809 Krusemark, der nachher sein Nachfolger ward, in außerordentlicher Mission nach Paris gesendet. Sein erster Empfang beim Kaiser verhieß nichts Gutes. Derselbe erging sich in heftigen Ausbrüchen des Jornes über Schill, den herzog von Braunschweig, den Prinzen von Dranien, die preußische Regierung und das Volk und machte sie alle gleichmäßig verantwortlich für das, was geschehen war. Iwar gab er die Versicherung, er werde Preußen nicht den Krieg erklären, aber wie er zugleich hinzusügte: nur weil er seine Truppen brauchte und sich mit Rußland nicht überwerfen wollte. In der Contributionssache deutete er darauf hin, daß er sich mit der Abtretung der Domainen befriedigen lasse, das hieß freilich der bescheidenen Unabhängigkeit Preußens den Todesstoß geben.\*)

Aber es brohte noch Schlimmeres. Der Kaiser, erklärte Champagnv bald darauf, will bezahlt sein, nicht durch Bersprechungen sich vertrösten lassen, die ins Unendliche gehen; wenn Ihr kein Geld habt, so sehe ich kein anderes Mittel, als eine Abtretung von Gebiet. Und damit man an den Ernst der Sache nicht zweiselte, bezeichnete er Schlesien als die Provinz, die sich zu solch einer Abtretung eigne. In Berlin war man aufs tiesste betrossen und wußte zunächst keinen andern Ausweg, als die Taktik: diese Aenzerung als eine Privatansicht zu ignoriren und sie nicht als officiell zu betrachten. Aber es blieb kein Zweisel, daß die Sache ernstlich gemeint war. Gegen Ende Kebruar 1810 drängte das französische Ministerium von Neuem auf strenge Einhaltung der Zahlungsfristen und fügte die bittere Betrachtung bei: die Geldnoth in Preußen könne nicht so groß sein, denn man habe während des vergangenen Jahres Mittel genug gehabt, um Soldaten auszuheben und Pferde anzukaufen. Habe man dazu Geld, so könne man auch seine vertrags-mäßigen Verpslichtungen erfällen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bericht Brodhausens vom 7. Nov. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Krufemarts vom 16. Febr. und Depefche bes Minift. vom 3. Marg

Der Gebanke einer Landabtretung ichien beim erften Blick einem Jeben unerträglich; es follte barum Mes versucht werden, dies Aeukerste abzuwenben. Es wurde die Bermittelung Defterreichs angesprochen und von Metternich auch die Zusage erlangt, daß er bei feiner Unwesenheit in Paris die Interessen Preugens vertreten werbe. Man beschloß Kalfreuth, den Napoleon bei allen feinen Zornausbrüchen ausdrücklich ausgenommen, nach Paris zu fenben, damit er unter bem Bormand, bie Gludwuniche gur zweiten Bermah. lung zu überbringen, den frangofischen Raifer begütige. Andere Acte ber Nachgiebigkeit waren vorangegangen; der Tugendbund wurde aufgehoben, und bem Buniche Napoleons, daß ber Sit ber Regierung weiter nach Weften verlegt werde, Folge geleiftet. In den letten Tagen des Jahres 1809 fehrte ber hof nach Berlin gurud, wo er sich unmittelbar unter bem politischen und militärischen Druck ber Frangosen befand. Auch fand Ralfreuth in Paris eine freundliche Aufnahme, wiewohl die Contributionsfrage auch burch ibn nicht von der Stelle gebracht ward. Wenn die Franzosen ihre Drohungen bamals nicht vollzogen, so lag der Grund davon nach allgemeiner Ansicht in ihren wachsenden Verlegenheiten in Spanien. Das konnte fich freilich andern und bann war man ber Gewalt bes Drangers ohne Sulfe preisgegeben. Nach einer amtlichen Berechnung waren zu Ende März von 120 Millionen nur 33% bezahlt, also noch 86% ruckständig\*); wie man diese beischaffen follte, lag völlig im Ungewiffen. Benigftens hatten alle bisherigen Berfuche, die Mittel aufzubringen, zu keinem Ziel geführt.

Das Ministerium Altenstein genoß und verdiente nach keiner Seite das Bertrauen, das in so kritischer Lage nothwendig war. Es hatte die Erbschaft der Stein'schen Berwaltung angetreten, ohne deren Bermächtniß treu und consequent zu vollführen. Es verscherzte die Achtung der deutschen Partei, ohne sich bei Franzosen und Franzosensreunden in Credit zu seten. Der König selbst fühlte den Abstand der neuen Rathgeber von den alten sehr tief und verdarg ihnen auch nicht, wie wenig er von ihrem Thun bestiedigt sei. Die Patrioten beklagten sich auß bitterste über die verworrene und planlose Wirthschaft, die geführt ward. Man sah überall nur Trümmer der alten Ordnungen und unvollendete Anfänge der neuen. Nur im Unterrichtsministerium sand noch der frische, schöpferische Geist der Reformzeit durch Wilhelm von Humboldt seinen ungeschwächten Ausdruck; doch war dessen Thätigkeit hier nur von kurzer Dauer. Was sonst im Einzelnen Gutes und Wohlthätiges geschah, war das Berdienst der Vorgänger und der trefslichen

<sup>1810.</sup> Die Note Champagny's ist vom 22. Februar. Das Uebrige in ber Correspondenz des preuß. Ministeriums mit Finkenstein, vom 1., 14., 24. März, 7., 18. u. 27. April 1810.

<sup>\*)</sup> Aus einer minift. Depesche an St. Marfan d. d. 21. Marz 1810. Ueber Alftensteins erfolglose Finanzoperationen s. Bassewitz, die Kurmark Brandenburg in ben Jahren 1809 u. 1810. S. 381 ff.

Beamten, die, wie Schön, Sack, Merkel, Bincke, als Regierungspräsidenten die Ueberlieferungen Steins lebendig erhielten. Unter den Ministern selbst war keine rechte Eintracht. Die Finanzverwaltung unter Altenstein lebte von hand zu Munde; an der Spise des Innern war Dohna dei allem Wohlwollen unzulänglich, durchzugreisen und etwas Rechtes zu schaffen; im Allgemeinen klagte man über Stockung, Geldnoth und daneden doch auch über Berschwendung. Im Kriegswesen hatte Scharnhorst schon seine Entlassung begehrt; die Reorganisation des Heeres, wie er sie wollte, stieß auf Schwierigkeiten; manchen alten Migbrauch, namentlich das Begünstigen der adeligen und einflußreichen Familien, suchte er vergeblich abzuwehren.\*)

Von einer solchen Berwaltung durfte das Geständniß kaum befremden, das Altenstein jest dem Könige ablegte: es sei nicht an der Zeit, ein sestes politisches System zu verfolgen, sondern die "augenblicklichen Conjuncturen" verständig zu benutzen. Es sei weder Zeit zu Reformen, noch durfe man durch eine offene Darlegung der Berhältnisse den Muth ganz niederschlagen. Eine andere Zeit werde auch günstigere Berhältnisse herbeisühren, bis dahin müsse man sich mit einzelnen kleinen hülfsmitteln behelsen. Als solch ein hülfsmittel mochte Altenstein auch das ansehen, was er im März 1810 zur Befriedigung der Franzosen vorschlug: sie mit Abtretungen in Schlesien zu befriedigen!\*\*)

Es war ein würdiger Schluß für bas Ministerium kleiner Mittel und kleiner Kunfte. Der Rönig wandte feine Augen auf harbenberg. Die Umftanbe, unter benen biefer nach bem Tilfiter Frieden gurudgetreten mar, umgaben ihn mit bem Nimbus eines Mannes, beffen größtes Unrecht in ben Augen ber fremden Dränger sein Talent und sein Patriotismus war. Art, wie er ben Ruf bes Ronigs aufnahm, unterftutte biefe gunftige Meinung. Aus feinen Meugerungen über die Lage iprach eine geiftreiche Krifche und eine ermuthigende Zuversicht. Er tabelte die Inconsequenz ber vorausgegangenen Politik, forderte ein festes System, innere Reformen, Erleichterung bes Bol. tes burch Befeitigung von Migbrauchen und Durchführung großer Magregeln. Das heimliche Thun bezeichnete er als verderblich; er wollte burch Deffentlichkeit und Controle das nothwendige Bertrauen erzeugt feben. In biefem Sinne war Sarbenberg bereit, an die Spipe der Berwaltung zu treten. boch nicht, wie ihm anfange angesonnen warb, mit ben bisberigen Miniftern. Um 6. Juni 1810 ward außer Golt und Dohna das Ministerium Altenstein entlaffen und hardenberg erhielt als "Staatsfanzler" die obere Leitung

<sup>\*)</sup> S. Perty, Steins Leben II. 475 ff. Ueber Dohna f. Raumer's Lebenserinnerungen I. S. 111. 112.

<sup>\*\*)</sup> Einzelnes iber bie Art und Beife, so wie über Bittgensteins Einmischung f. bei Bassewit a. a. D. 402 f. 412. Ebenbaselbst S. 405 f. ist auch ber erneuerte Berkehr mit harbenberg im Einzelnen berichtet.

fämmtlicher Staatsangclegenheiten. Die Zustimmung Napoleons zur Ruckkehr bes mißliebigen Mannes hatte durch manch peinlichen Schritt erkauft werden muffen.\*)

Die dringenbste Verlegenheit war der neuen Verwaltung durch die Finanzlage bereitet; es galt nicht nur die ungestümen Forderungen des fremden Drängers zu befriedigen, sondern es war auch der schwer erschütterte Credit für die Zukunft herzustellen, der Staatscasse neue Mittel und den Steuerpslichtigen zugleich Erleichterung zu schaffen. Es war Hardenbergs Gedanke, die Accise auf das platte Land auszudehnen, die Tresorscheine und die übrigen Staatsschulden zu fundiren und eine Nationalbank zu errichten. Die neuen Maßregeln sollten Notabeln zur Prüfung vorgelegt und ein Staatsrath gebildet werden.

Die Aufnahme, welche biefe Projecte bei ben angesehensten Mannern fanden, entsprach nun allerdings ber Zuversicht nicht, womit ber Staatskangler bas Steuer ergriffen hatte. Es ward nicht nur Widerspruch gegen Einzelnes laut, sondern ein Mann, wie Niebuhr, auf beffen Mitwirkung vornehmlich gerechnet mar, bekampfte bas Gange mit einer gewissen Unimosität. Ihm mißfielen nicht nur die Projecte, sondern auch der Mann selbst; Niebuhr mochte dem Staatskaugler icon jest die weltmannische Leichtfertigkeit absehen, die ihn im Laufe der Zeit Grundfate und eine beffere Bergangenheit immer mehr vergeffen ließ und fpater ben unwürdigften Ginfluffen widerstandslos preisgab. Auch Schon theilte die hochgespannten Soffnungen nicht, womit hie und da hardenbergs Gintritt begruft ward. Stein dagegen, beffen Rath jest wieder eifriger gesucht mard, ließ aus feinem öfterreichischen Afpl eine gunftigere Meinung vernehmen. Dhne alles Einzelne zu billigen, verwarf er doch auch nicht Alles und mahnte die gleichgefinnten Freunde, das schwierige Werk des neuen Ministers zu unterstüten. Stein hegte von Harbenberg, seit er in ber Krisis von 1806 — 7 sich ber Politik ber Unterwerfung standhaft widersett, eine bessere Ansicht; er hoffte, daß er sich mit den tüchtigsten Patrioten umgeben und das unterbrochene Berk der Reform im Sinne der Grunder vollenden werbe. In Bezug auf bas nachfte Beburfniß theilte Stein die Meinung bes Minifters, daß die Ausgabe von Papiergeld nicht zu vermeiden fei; nur follte es nicht zu fehr vervielfältigt, feine Verfertigung einer unabhängigen Behörde anvertraut und burch genügendes Eigenthum ihm Sicherheit gegeben werden. Bur Beschaffung ber baaren Mittel für die Franzosen empfahl er Ersparnisse, Einkommensteuer

<sup>\*)</sup> Namentlich burch Berhandlungen mit St. Marsan und Champagny, in benen eine raschere Ersebigung der Contributionssache verheißen ward. Ueber das bisherige Ministerium hieß es in einer Aeußerung im Namen des Königs: Les résultats de leurs efforts lui ont paru au dessous de ce qu'il a cru pouvoir en attendre. Dans cet état des choses une consiance personnelle, pleinement justissée par l'experience, lui a fait tourner les yeux sur M. le baron de Hardenberg.

und Unleihen. Um ber Biberfeplichkeit und Lauheit zu begegnen, Die unter Altenfteins unficherem Regiment auch im Rreise ber Beamten felbst Burgel geschlagen, follte mit Energie und Strenge verfahren, die höhere Berwaltung von ihren unbrauchbaren Elementen grundlich gereinigt, Manner wie Schon, humboldt, Bincke hereingezogen werden. Much bem hemmenben Egoismus eines Theils vom Abel\*) follte man nach Steins Rath fraftig begegnen. Man muffe, fagte er, ben Maximen folgen, burch die Richelieu eine perwilderte, ungehorsame und ränkesüchtige Nation" beherrscht habe. felbst an eine Umgestaltung des Abels und eine ftrengere Claffification nach Geburt und Grundbefit; ihm erschien bie Menge "armen, guterlofen ober verschuldeten Abels" als eine große Laft für Preußen. Seinen Mangel an Bildung, feine Gulfsbedurftigkeit, seine Pratensionen und feine Stellenfuct rügte er mit strengen Worten und prophezeite ihm, er werde in bem Maße finken, als die unteren Stande an Wohlhabenheit und Bilbung fich beben würden.

Zugleich wollte Stein Vorsorge getroffen wissen für eine bessere Zeit. Es sollte auf Erziehung und Bildung des Volkes tüchtig eingewirkt, seine körperliche Uebung gefördert und zugleich ein patriotischer und kriegerischer Geist in ihm herangebildet werden. Als Schlußstein des Ganzen dachte er sich dann die Verufung der Neichsstände.

So hielt also Stein noch mit der gleichen Lebendigkeit wie früher die Gebanken der Staatsreform fest, die selber durchzusühren ihm durch einheimische Gegner und das Machtgebot des fremden Despoten unmöglich geworden war. Er hoffte jett, Hardenberg werde sie vollenden. Zwar lehnten Schön und Niebuhr — jett von Stein darum getadelt, später gercchtfertigt — ihre Mitwirkung ab; aber der Staatskanzler schien völlig bereit, in die Ideen des geächteten Ministers einzugehen. Der Staat, erklärte er, sei nicht durch halbe Maßregeln, sondern nur durch gründliche Heilung zu retten. Er wollte die Provinzialunterschiede beseitigen, allen Landestheilen und allen Classen von Unterthanen gleiche Lasten aussegen, dem Bauer Eigenthum geben, alle Gewerbe frei machen. Mit den alten Ständen das fertig zu bringen, schien ganz undenkbar; gerade in der letzten kritischen Zeit hatte ein Theil des kurnärkischen Adels Alles aufgehoten, Berbesserungen zu hemmen, Lasten engherzig abzulehnen und alle Unterschiede der Provinzen und Kasten zu verewigen.\*\*) Um über die Ausschlung sich vollends zu verständigen, hatte

<sup>\*)</sup> Wie berselbe nicht nur unter bem früheren Ministerium bei Bertheilung ber allgemeinen Lasten bevorzugt worben war, sondern auch jetzt noch Aehnliches erstrebte, daron giebt Fr. von Raumer, einer ber eifrigsten Mitarbeiter bes Staatstanzlers, in seinen Lebenserinnerungen I. 97. 98. 106 bezeichnende Proben. Ueber Raumers eigenen Antheil s. I. 124 f.

<sup>\*\*)</sup> Aeußerung Sacks bei Bert II. 509. 510. Nach Raumers Lebenserinnerungen I. 144 erklärte noch jetzt einer ber Junker bie Siege ber Franzosen für ein ge-

Harbenberg in ben böhmischen Bergen eine persönliche Zusammenkunft mit Stein. Beibe sprachen sich über das Einzelne aus, Stein modificirte in manchem seine Ansicht. Die sofortige Ausgabe von Papiergelb schien ihm bebenklich, dagegen blieb er bei der Einkommensteuer und der auswärtigen Anleihe. Die Bannrechte, den Mahl- und Getränkezwang, meinte er, durfe man nur für Entschädigung ausheben, im Uebrigen musse man dem Bauer Sicherheit geben gegen gutsherrliche Willkür.

Die freie Bewegung der Gewerbe war schon früher als Princip verkündigt worden. Die Geschäftsinstruction für die Regierungen vom 26. December 1808 hatte ausdrücklich als leitenden Grundsatz der Regierung verkündet: Niemanden in dem Genuß seines Eigenthums, seiner bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, so lange er in den gesetlichen Grenzen bleibe, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen Bohls nothwendig sei, einem Ieden innerhalb der gesetlichen Schranken die mözlichst freie Entwicklung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physischer Hinlagen, Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physischer Hinlicht, zu gestatten und alle dagegen noch obwaltenden Hindernisse baldmöglichst auf legale Beise hinwegzuräumen. In demselben Aktenstück war die "möglichste Gewerbefreiheit", Leichtigkeit des Berkehrs und Freiheit des Handels, sowohl im Innern als mit dem Auslande, als ein nothwendiges Erforderniß bezeichnet. Aber die Ausführung dieser Grundsäte hatte wie manches andere die jest vergeblich auf sich warten lassen.

Erst jest, in ben letten Tagen bes October 1810 kamen biese und andere seit Jahren verheißenen Reformen. Zuerst ward die Versasssung der obersten Staatsbehörden neu geregelt; es wurde dabei die Organisation vom 24. November 1808, die eines der letten Werke Steins gewesen war, im Weschtlichen zu Grunde gelegt, nur dem Staatskanzler eine ungewöhnlich weite Wirksamkeit eingeräumt, die sich über alle Zweige des Ministeriums und den Staatsrath erstreckte. Schon in dem Geset trat dieser Unterschied hervor, noch mehr in der Praxis, die den Staatskanzler zum Träger bureaukratischer Allmacht erhob. Am nämlichen Tage (27. October) ward eine neue Ordnung des Kinanze und Abgabenwesens verkündigt. Die Grundsteuerbefreiungen, der Zunstzwang, die Banne und Zwanggerechtigkeiten, die Naturallieserungen und der Vorspann sollten abgeschafft, alle Einwohner gleichmäßig nach ihrem Vermögen herbeigezogen, dabei vorzugsweise Consumtion und der

ringeres Uebel als die Aufhebung der Erbunterthänigkeit und ein anderer von berselben Sippschaft nannte in einem dem Staatskanzler übergebenen Aufsat die Urheber
solcher Ideen und Gesetze "Catilinas, die den König und den Abel ermorden wollten, der revolutionäre Geist von Bürger und Bauer sei nur zu bändigen, indem man
dessen sämmtliche Real- und Personalprivilegien bestätige und ihm vor Allem das
ausschließliche Recht auf Staatsämter zugestebe."

<sup>\*)</sup> S. Polit. Journal Jahr 1810 II. S. 1098 ff.

tier waren ihm nicht verborgen und blieben unvergessen. Der Stillstand in ben vertragsmäßigen Zahlungen erschien vollends als ein Beweis, daß Preußen sich losmachen wolle von den aufgedrungenen Berpflichtungen. So war die Regierung durch ihre unsichere Schwäche compromittirt und, wenn nicht andre Ereignisse den erbitterten Gegner beschäftigten, erschien eine Katastrophe unabwendbar. In der Stimmung des Bolkes gab sich aber der Eindruck der Schwankungen von 1809 auf eine sehr bedenkliche Weise kund; die Begriffe verwirrten sich, die patriotische Erregung der Gemüther schlug in pessimistischen Widerwillen um, die Nutslosigkeit der Vorbereitungen und Opfer war für die nackte Selbstsucht eine willkommene Rechtsertigung. Stein klagte darum über die "Frechheit und Verwilderung", welche die Stimmung des Volkes beherrsche.

Den Imperator zu versöhnen, ward die Abberufung des ihm mißliebigen Brockhausen beschlossen, und im Spätjahr 1809 Krusemark, der nachher sein Nachfolger ward, in außerordentlicher Mission nach Paris gesendet. Sein erster Empfang beim Kaiser verhieß nichts Gutes. Derselbe erging sich in heftigen Ausbrüchen des Jornes über Schill, den herzog von Braunschweig, den Prinzen von Dranien, die preußische Regierung und das Bolk und machte sie alle gleichmäßig verantwortlich für das, was geschehen war. Zwar gab er die Bersicherung, er werde Preußen nicht den Krieg erklären, aber wie er zugleich hinzusügte: nur weil er seine Truppen brauchte und sich mit Rußland nicht überwersen wollte. In der Contributionssache deutete er darauf hin, daß er sich mit der Abtretung der Domainen befriedigen lasse, das hieß freilich der bescheidenen Unabhängigkeit Preußens den Todesstoß geben.\*)

Aber es drohte noch Schlimmeres. Der Kaiser, erklärte Champagny bald darauf, will bezahlt sein, nicht durch Versprechungen sich vertrösten lassen, die ins Unendliche gehen; wenn Ihr kein Gelb habt, so sehe ich kein anderes Mittel, als eine Abtretung von Gebiet. Und damit man an den Ernst der Sache nicht zweiselte, bezeichnete er Schlesien als die Provinz, die sich zu solch einer Abtretung eigne. In Verlin war man ausst tiesste betroffen und wußte zunächst keinen andern Ausweg, als die Taktik: diese Aeußerung als eine Privatansicht zu ignoriren und sie nicht als officiell zu betrachten. Aber es blieb kein Zweisel, daß die Sache ernstlich gemeint war. Gegen Ende Kebruar 1810 drängte das französsische Ministerium von Neuem auf strenge Einhaltung der Zahlungsfristen und fügte die bittere Vetrachtung bei: die Geldnoth in Preußen könne nicht so groß sein, denn man habe während des vergangenen Sahres Mittel genug gehabt, um Soldaten auszuheben und Pferde anzukaufen. Habe man dazu Geld, so könne man auch seine vertrags. mäßigen Verpslichtungen erfüllen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bericht Brodhausens vom 7. Nov. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Krufemarks vom 16. Febr. und Depefche bes Minift. vom 3. Marg

Der Gebanke einer Landabtretung ichien beim erften Blick einem Jeben unerträglich; es follte barum Alles versucht werden, dies Aeußerste abzumen. den. Es wurde die Vermittelung Desterreichs angesprochen und von Metternich auch die Zusage erlangt, daß er bei feiner Anwesenheit in Paris die Interessen Preußens vertreten werde. Man beschloß Kalkreuth, den Napoleon bei allen feinen Zornausbrüchen ausdrücklich ausgenommen, nach Paris zu fenden, damit er unter bem Bormand, die Glückwünsche zur zweiten Bermählung zu überbringen, den frangösischen Raiser begütige. Undere Acte ber Nachgiebigkeit waren vorangegangen; ber Tugendbund wurde aufgehoben, und bem Buniche Napoleons, daß ber Sit ber Regierung weiter nach Beften verlegt werde, Folge geleistet. In den letten Tagen des Jahres 1809 kehrte ber hof nach Berlin gurud, wo er fich unmittelbar unter bem politischen und militärischen Druck ber Frangosen befand. Auch fand Ralfreuth in Paris eine freundliche Aufnahme, wiewohl die Contributionsfrage auch durch ihn nicht von der Stelle gebracht ward. Wenn die Frangofen ihre Drohungen damals nicht vollzogen, fo lag der Grund davon nach allgemeiner Ansicht in ihren wachsenden Berlegenheiten in Spanien. Das konnte sich freilich andern und bann war man ber Bewalt bes Drangers ohne Gulfe preisgegeben. Nach einer amtlichen Berechnung waren zu Ende März von 120 Millionen nur 331/2 bezahlt, alfo noch 861/2 rudfftanbig\*); wie man biefe beischaffen follte, lag völlig im Ungewiffen. Benigftens hatten alle bisherigen Berfuche, bie Mittel aufzubringen, zu keinem Ziel geführt.

Das Ministerium Altenstein genoß und verdiente nach keiner Seite das Bertrauen, das in so kritischer Lage nothwendig war. Es hatte die Erbsichaft der Stein'schen Berwaltung angetreten, ohne deren Bermächtniß treu und consequent zu vollführen. Es verscherzte die Achtung der deutschen Partei, ohne sich bei Franzosen und Franzosensreunden in Eredit zu sehen. Der König selbst fühlte den Abstand der neuen Rathgeber von den alten sehr tief und verdarg ihnen auch nicht, wie wenig er von ihrem Thun bestriedigt sei. Die Patrioten beklagten sich aufs ditterste über die verworrene und planlose Wirthschaft, die geführt ward. Man sah überall nur Trümmer der alten Ordnungen und unvollendete Anfänge der neuen. Nur im Unterrichtsministerium fand noch der frische, schöpferische Geist der Resormzeit durch Wilhelm von Humboldt seinen ungeschwächten Ausdruck; doch war dessen Ehätigkeit hier nur von kurzer Dauer. Was sonst im Einzelnen Gutes und Wohlthätiges geschah, war das Berdienst der Vorgänger und der tresslichen

<sup>1810.</sup> Die Note Champagny's ist vom 29. Februar. Das Uebrige in ber Correspondenz des preuß. Ministeriums mit Finkenstein, vom 1., 14., 24. März, 7., 18. u. 27. April 1810.

<sup>\*)</sup> Aus einer minift. Depesche an St. Marsan d. d. 21. März 1810. Ueber Altensteins erfolglose Finanzoperationen f. Baffewitz, die Kurmark Brandenburg in ben Jahren 1809 u. 1810. S. 381 ff.

١

Beamten, die, wie Schön, Sack, Merkel, Bincke, als Regierungspräsidenten die Ueberlieferungen Steins lebendig erhielten. Unter den Ministern selbst war keine rechte Eintracht. Die Finanzverwaltung unter Altenstein lebte von hand zu Munde; an der Spize des Innern war Dohna bei allem Bohlwollen unzulänglich, durchzugreisen und etwas Rechtes zu schaffen; im Allgemeinen klagte man über Stockung, Geldnoth und daneben doch auch über Berschwendung. Im Kriegswesen hatte Scharnhorst schon seine Entlassung begehrt; die Reorganisation des Heeres, wie er sie wollte, stieß auf Schwierigkeiten; manchen alten Mißbrauch, namentlich das Begünstigen der abeligen und einflußreichen Kamilien, suchte er vergeblich abzuwehren.\*)

Von einer solchen Verwaltung durfte das Geständniß kaum befremden, das Altenstein jett dem Könige ablegte: es sei nicht an der Zeit, ein sestes politisches System zu verfolgen, sondern die "augenblicklichen Conjuncturen" verständig zu benutzen. Es sei weder Zeit zu Reformen, noch durfe man durch eine offene Darlegung der Verhältnisse den Muth ganz niederschlagen. Eine andere Zeit werde auch günstigere Verhältnisse herbeiführen, bis dahin müsse man sich mit einzelnen kleinen hülfsmitteln behelsen. Als solch ein hülfsmittel mochte Altenstein auch das ansehen, was er im März 1810 zur Befriedigung der Franzosen vorschlug: sie mit Abtretungen in Schlesien zu befriedigen!\*\*)

Es war ein würdiger Schluß für das Ministerium kleiner Mittel und fleiner Runfte. Der Ronig mandte feine Augen auf harbenberg. Die Umftanbe, unter benen biefer nach bem Tilfiter Frieden gurudgetreten war, umgaben ihn mit bem Nimbus eines Mannes, beffen größtes Unrecht in ben Augen ber fremden Dranger sein Talent und sein Patriotismus war. Die Art, wie er ben Ruf bes Ronigs aufnahm, unterftupte biefe gunftige Meinung. Aus feinen Aeuferungen über bie Lage fprach eine geiftreiche Frifche und eine ermuthigende Zuversicht. Er tabelte bie Inconsequenz der vorausgegangenen Politik, forderte ein festes Spftem, innere Reformen, Erleichterung bes Bol. tes burch Befeitigung von Migbrauchen und Durchführung großer Magregeln. Das heimliche Thun bezeichnete er als verberblich; er wollte burch Deffent. lichkeit und Controle bas nothwendige Bertrauen erzeugt feben. In biefem Sinne war hardenberg bereit, an bie Spige ber Berwaltung ju treten, bod nicht, wie ihm anfangs angesonnen ward, mit ben bisherigen Miniftern. Um 6. Juni 1810 ward außer Golt und Dohna bas Ministerium Altenftein entlaffen und harbenberg erhielt als "Staatefangler" bie obere Leitung

<sup>\*)</sup> S. Bert, Steins Leben II. 475 ff. Ueber Dobna f. Raumer's Lebenserinnerungen I. S. 111. 112.

<sup>\*\*)</sup> Einzelnes über die Art und Beisc, so wie über Bittgensteins Einmischung s. bei Baffemit a. a. D. 402 f. 412. Ebenbaselbst S. 405 f. ift auch ber erneuerte Berkehr mit harbenberg im Einzelnen berichtet.

sämmtlicher Staatsangclegenheiten. Die Zustimmung Napoleons zur Rückkehr bes mißliebigen Mannes hatte durch manch peinlichen Schritt erkauft werden muffen.\*)

Die bringenbste Verlegenheit war der neuen Verwaltung durch die Finanzlage bereitet; es galt nicht nur die ungestümen Forderungen des fremden Drängers zu befriedigen, sondern es war auch der schwer erschütterte Credit für die Zukunft herzustellen, der Staatscasse neue Mittel und den Steuerpstichtigen zugleich Erleichterung zu schaffen. Es war Hardenbergs Gedanke, die Accise auf das platte Land auszudehnen, die Tresorscheine und die übrigen Staatsschulben zu fundiren und eine Nationalbank zu errichten. Die neuen Maßregeln sollten Notabeln zur Prüfung vorgelegt und ein Staatsrath gebildet werden.

Die Aufnahme, welche biefe Projecte bei ben angesehensten Mannern fanden, entsprach nun allerdings ber Zuverficht nicht, womit ber Staatskangler bas Steuer ergriffen hatte. Es ward nicht nur Widerspruch gegen Einzelnes laut, sondern ein Mann, wie Niebuhr, auf beffen Mitwirkung vornehmlich gerechnet mar, bekampfte bas Bange mit einer gewiffen Animofitat. Ihm mißfielen nicht nur die Projecte, sondern auch der Mann selbst; Niebuhr mochte dem Staatskangler ichon jest die weltmannische Leichtfertigkeit absehen, die ihn im Laufe der Zeit Grundfate und eine beffere Bergangen. heit immer mehr vergeffen ließ und fpater ben unwurdigften Ginfluffen widerstandslos preisgab. Auch Schon theilte die hochgesvannten hoffnungen nicht, womit hie und da harbenbergs Gintritt begruft ward. Stein bagegen, bessen Rath jest wieder eifriger gesucht ward, ließ aus seinem öfterreichischen Uipl eine gunftigere Meinung vernehmen. Dhne alles Einzelne zu billigen, verwarf er doch auch nicht Alles und mahnte die gleichgefinnten Freunde, bas ichwierige Bert bes neuen Ministers ju unterftugen. Stein begte von hardenberg, seit er in der Krifis von 1806 — 7 fich der Politik der Unterwerfung ftandhaft widersett, eine bessere Ansicht; er hoffte, daß er sich mit ben tuchtiaften Patrioten umgeben und bas unterbrochene Berk ber Reform im Sinne der Gründer vollenden merbe. In Bezug auf bas nachfte Beburfniß theilte Stein die Meinung bes Minifters, daß die Ausgabe von Papiergeld nicht zu vermeiben fei; nur follte es nicht zu fehr vervielfältigt, feine Berfertigung einer unabhängigen Behörde anvertraut und durch genugendes Eigenthum ihm Sicherheit gegeben werben. Bur Beschaffung ber baaren Mittel für die Frangosen empfahl er Ersparniffe, Ginkommensteuer

<sup>\*)</sup> Namentlich burch Berhanblungen mit St. Marsan und Champagny, in benen eine raschere Erlebigung der Contributionssache verheißen ward. Ueber das bisherige Ministerium hieß es in einer Aeußerung im Namen des Königs: Les résultats do leurs efforts lui ont paru au dessous de ce qu'il a cru pouvoir en attendre. Dans cet état des choses une constance personnelle, pleinement justifiée par l'experience, lui a fait tourner les yeux sur M. le daron de Hardenderg.

und Anleiben. Um ber Biberfehlichfeit und Laubeit ju begegnen, bie unter Altensteine unficherem Regiment auch im Kreije ber Beamten felbft Burgel geichlagen, follte mit Energie und Strenge verfahren, bie bobere Berwaltung von ihren unbrauchbaren Glementen grundlich gereinigt, Manner wie Schon, humboldt, Binde bereingezogen werben. Auch bem bemmenten Gaciemus eines Theils vom Abel\*) jollte man nach Steins Rath fraftig begegnen. Man muffe, jagte er, ben Marimen folgen, burch bie Richelien eine "verwilderte, ungehorsame und rankesuchtige Nation" beberricht habe. selbst an eine Umgestaltung bes Abels und eine ftrengere Classification nach Geburt und Grundbefit; ihm ericbien bie Menge armen, guterlofen ober verschuldeten Abels" als eine große Last für Prenßen. Seinen Mangel an Bilbung, feine Sulfsbedurftigkeit, feine Pratenfionen und feine Stellenfucht rügte er mit ftrengen Worten und prophezeite ihm, er werbe in bem Dage finken, als bie unteren Stande an Bohlhabenheit und Bilbung fich beben würden.

Zugleich wollte Stein Vorsorge getroffen wissen für eine bessere Zeit. Es sollte auf Erziehung und Bildung bes Volkes tüchtig eingewirkt, seine körperliche Uebung gefördert und zugleich ein patriotischer und kriegerischer Geist in ihm herangebildet werden. Als Schlußstein bes Ganzen bachte er sich dann die Berufung der Reichsstände.

So hielt also Stein noch mit der gleichen Lebendigkeit wie früher bie Gedanken der Staatsresorm sest, die selber durchzusühren ihm durch einheimische Gegner und das Machtgebot des fremden Despoten unmöglich geworden war. Er hoffte jetzt, Hardenberg werde sie vollenden. Zwar lehnten Schön und Nieduhr — jetzt von Stein darum getadelt, später gercchtsertigt — ihre Mitwirkung ab; aber der Staatskanzler schien völlig bereit, in die Ideen des geächteten Ministers einzugehen. Der Staat, erklärte er, sei nicht durch halbe Maßregeln, sondern nur durch gründliche Heilung zu retten. Er wollte die Provinzialunterschiede beseitigen, allen Landestheilen und allen Classen von Unterthanen gleiche Lasten auslegen, dem Bauer Eigenthum geben, alle Gewerbe frei machen. Mit den alten Ständen das fertig zu bringen, schien ganz undenkbar; gerade in der letzten kritischen Zeit hatte ein Theil des kurnärkischen Adels Alles aufgeboten, Berbesserungen zu hemmen, Lasten engherzig abzulehnen und alle Unterschiede der Provinzen und Kasten zu verewigen.\*\*) Um über die Ausführung sich vollends zu verständigen, hatte

<sup>\*)</sup> Wie berselbe nicht nur unter bem früheren Ministerium bei Bertheilung ber allgemeinen Lasten bevorzugt worben war, sondern auch jetzt noch Aehnliches erstrebte, baron giebt Fr. von Raumer, einer ber eifrigsten Mitarbeiter des Staatstanzlers, in seinen Lebenserinnerungen I. 97. 98. 106 bezeichnende Proben. Ueber Raumers eigenen Autheil s. I. 124 f.

<sup>\*\*)</sup> Aeußerung Sad's bei Bert II. 509. 510. Nach Raumers Lebenserinnerungen I. 144 erklärte noch jett einer ber Junker bie Siege ber Franzosen für ein ge-

Harbenberg in ben böhmischen Bergen eine personliche Zusammenkunft mit Stein. Beibe sprachen sich über bas Einzelne aus, Stein modiscirte in manchem seine Ansicht. Die sofortige Ausgabe von Papiergelb schien ihm bebenklich, bagegen blieb er bei ber Einkommensteuer und ber auswärtigen Anleihe. Die Bannrechte, ben Mahl- und Getränkezwang, meinte er, burfe man nur für Entschädigung aufheben, im Uebrigen musse man bem Bauer Sicherheit geben gegen gutsherrliche Willkur.

Die freie Bewegung der Gewerbe war schon früher als Princip verkündigt worden. Die Geschäftsinstruction für die Regierungen vom 26. December 1808 hatte ausdrücklich als leitenden Grundsatz der Regierung verkündet: Niemanden in dem Genuß seines Eigenthums, seiner bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, so lange er in den gesetzlichen Grenzen bleibe, weiter einzuschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen Wohls nothwendig sei, einem Zeden innerhalb der gesetzlichen Schranken die mözlichst freie Entwicklung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physsischer Hinlagen, Fähigkeiten und Aräfte, in moralischer sowohl als physsischer Hinlagen, Fähigkeiten und alle dagegen noch obwaltenden hindernisse baldmöglichst auf legale Weise hinwegzuräumen. In demselben Aktenstück war die "möglichste Gewerbefreiheit", Leichtigkeit des Verkehrst und Freiheit des Handels, sowohl im Innern als mit dem Auslande, als ein nothwendiges Ersorderniß bezeichnet. Aber die Ausführung dieser Grundsätze hatte wie manches andere die jetzt vergeblich auf sich warten lassen.

Erst jest, in ben letten Tagen des October 1810 kamen diese und andere seit Jahren verheißenen Reformen. Zuerst ward die Versasssung der obersten Staatsbehörden neu geregelt; es wurde dabei die Organisation vom 24. November 1808, die eines der letten Werke Steins gewesen war, im Weschtlichen zu Grunde gelegt, nur dem Staatskanzler eine ungewöhnlich weite Wirksamkeit eingeräumt, die sich über alle Zweige des Ministeriums und den Staatsrath erstreckte. Schon in dem Geset trat dieser Unterschied hervor, noch mehr in der Praxis, die den Staatskanzler zum Träger bureaukratischer Almacht erhob. Um nämlichen Tage (27. October) ward eine neue Ordnung des Kinanz- und Abgabenwesens verkündigt.\*) Die Grundsteuerbefreiungen, der Zunftzwang, die Bann- und Zwanggerechtigkeiten, die Naturallieserungen und der Vorspann sollten abgeschafft, alle Einwohner gleichmäßig nach ihrem Vermögen herbeigezogen, dabei vorzugsweise Consumtion und der

ringeres Uebel als die Aufhebung der Erbunterthänigkeit und ein anderer von derselben Sippschaft nannte in einem dem Staatskanzler übergebenen Aufsatz die Urheber
solcher Ideen und Gesetze "Catilinas, die den König und den Abel ermorden wollten,
der revolutionäre Geist von Bürger und Bauer sei nur zu bändigen, indem man
dessen sämmtliche Real- und Personalprivilegien bestätige und ihm vor Allem das
ausschließliche Recht auf Staatsämter zugestehe."

<sup>\*)</sup> S. Polit. Journal Jahr 1810 II. S. 1098 ff.

Luxus getroffen werben. Durch ben Verkauf ber Domainen, die Einziehung ber geiftlichen Güter und durch Anleihen sollten die Staatsschulden gebeckt, das ganze Schuldenwesen auch der Provinzen und Gemeinden geordnet, die Verpflichtung gegen die Staatsgläubiger erfüllt werden. Am Schlusse der Verordnung war eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation sowohl der Provinzen als des Ganzen verheißen.

Um 28. October erschienen bann die wichtigften Gefete, welche bas neue Mit Aufhebung aller Befreiungen murben Steuerwesen ins Werk fetten. bie Confumtions = und Luxussteuern über das ganze Land ausgedehnt, die Gewerbefreiheit verfündigt, eine Patentclaffenfteuer eingeführt, die Vorfpannspflicht für Friedenszeiten aufgehoben, der Mühlen-, Bier- und Branntweine. zwang beseitigt und eine Mühlenordnung erlaffen. Um 30. October folgte die Aufhebung der Natural., Fourage- und Brodlieferung; am gleichen Tage ward die Einziehung ber geiftlichen Guter ausgesprochen. In ben nachften Bochen erichien eine Gefindeordnung, welche bas Berhaltniß zwischen Berr. ichaft und Gefinde auf ben Begriff bes Bertrages gurudfuhrte, bann ein Stempelgeset und ein Ebict über Berkauf und Auftauf, das den Sandel mit den Erzeugniffen bes flachen Landes und den Marktverkehr frei gab. Eine Verordnung vom Mai 1811 geftattete die Ablösung aller Domanial. Unvollzogen blieb die wirkliche Bilbung des Staatsrathes, wie ihn die Verordnung vom 27. October festsette, und die versprochene Bolts. repräsentation.

Es war eine völlige Umgeftaltung bes alten Staatswefens, Die in biefen Anordnungen eingeschloffen war. Wohl burfte man in dieser Lage bes Staates fich über manches Bebenten binwegfegen, bas in rubigen und normalen Zeiten in Betracht gekommen ware; benn es galt, ben Bankerott und ben völligen Verluft ber Selbftftanbigfeit abzuwehren. Auch mar von ben Umgeftaltungen meiftens eine durch die andere bedingt; die allgemeine Confumtionssteuer gog 3. B. die freiere Bewegung ber Gewerbe, die Aufhebung des Borfpanns, die Beseitigung ber 3mangs - und Bannrechte als billige Folgen nach fich, und mit ber Aufhebung ber Grundsteuerfreiheit hing wieder bie größere Gleichmäßigkeit bes Steuer- und Schulbenwefens innig zusammen. Gleichwohl konnte es nicht überrafchen, wenn die Stimmung fich theilte und lauter Tabel fast mehr zu hören war, als Zustimmung auch zu ben unzweifelhaft wohlthätigen Neuerungen. Manche Fragen, welche bie neue Gefetaebung furzweg entschieden hatte, wie bie völlige Gewerbefreiheit, galten felbft unter Mannern gleicher politischer Meinung noch als offene;\*) Anderes erschien als zu wenig vorbereitet und weckte den Borwurf der Uebereilung. In jedem Rreise bes Bolkes mar irgend etwas aus den neuen Anordnungen

<sup>\*)</sup> So war Binde entschieben bagegen. S. bessen von Bobelschwingh I. 442 ff.

unerwünscht und lästig; am meisten fühlten sich natürlich die Privilegirten gekränkt, die ihre Zwangsrechte und Immunitäten in der neuen Gleichheit sollten aufgehen lassen. So ist denn auch kein Borwurf vergessen worden gegen die Gesetzgebung vom October und November 1810. Die Einen erwarteten von den Consumtionssteuern nichts als Bedrückung der Armuth, Chicane und Demoralisation, die Anderen nannten die Aufhebung der Grundsteuerfreiheit einen Raub, oder sahen die Einführung der Gewerbesteuern als den Ruin der Gewerbe an. Wieder Anderen erschien die Beseitigung der Zwangs- und Bannrechte, die Aufhebung des Vorspannes und der Fouragelieferung, die Lösung des Gesindezwangs als der Anfang vom Ende, als "sentimentale" Nachgiebigkeit gegen die Doctrinen der Revolution.

Aber auch unbefangenere Stimmen als diese waren nicht von Allem erbaut. Ihnen erschienen Maßregeln, wie der Berkauf der Domainen (von denen ein Theil den altständischen Körperschaften als Psand für geleisteten Credit überwiesen war), als unbillig und in der gegenwärtigen Lage nicht einmal besonders einträglich. Sie sahen in der gleichmäßigen Durchführung der Grundsteuer, im hindlick auf die bisweilen sehr verschiedenen örtlichen Berhältnisse, gerade die Gleichheit, die angestrebt ward, beeinträchtigt. Sie sanden überhaupt bei der neuen Art der Besteuerung das örtlich und geschichtlich Eigenthümliche zu wenig berücksichtigt, die Unisormität zu sehr zum obersten Grundsatz gemacht. Sie klagten über das Verschwinden der alten, wenn auch sehr mangelhaften, ständischen Ordnungen, ohne daß etwas Anderes an die Stelle trat, als die ministerielle Allgewalt eines einzigen Mannes, höchstens beschränkt durch einen noch nicht gebildeten Staatsrath und eine erst verheißene Repräsentation des Landes.

Um ungeftumften regte fich die Opposition der Privilegirten. Bei ihnen mischte fich in den Cabel des Unzweckmäßigen zugleich der engherzige Groll über die Opfer, die ihnen zugemuthet waren. Es gab unter ihnen eine Partei, welche den Anfang der Revolution nicht erft vom October 1810, nicht einmal von Steins Reformen, sondern vom Allgemeinen Landrecht, von Friedrichs II. Juftigreform, von Friedrich Wilhelms I. Lehensedict von 1717 ober wo möglich noch weiter zurückatirte. Diese Faktion empörte sich darüber, daß der Abelige "ein Mensch sein solle wie ein anderer", mahrend er doch nichts Anderes fei, "als ein grundbefigender herr mit verfaffungsmäßigen Rechten, ein Bafall, ber seinem Landesherrn Treue, seinem Baterlande ben Schut feines Schwertes ichuldig fei, übrigens aber auf feinem eigenen Boden zu befehlen habe!" Nach ihnen hatte Brandenburg-Preugen vor Zeiten eine republikanische, nicht eine bespotische Verfassung gehabt; erft die Einführung des romischen Rechts und die Politik der hohenzollern hatte diese glückliche Abelsrepublik untergraben. Es ist noch eine große Krage, schrieb 1812 ihr muthigster Wortführer, ob die Quipows, Rochows

u. f. w. fo schlecht waren, wie die den Fürsten ergebenen Schriftfteller sie schildern.\*)

Es war eine bemerkenswerthe Partei, die fich hier ankundigte. Thre Opposition gegen hardenberg ging weit über biefen und feine Gefetgebung hinaus; fie lehnte fich in gewiffem Sinne gegen bie ganze Erifteng bes preu-Bischen Staates auf, wie fich biefelbe durch die Entwickelung von Sahrhunberten geftaltet hatte. Ja sie sette sich mit ihren überwiegend flavischen Staatsanschauungen überhaupt ber germanischen Art und Bilbung entgegen; für das, was fie in letter Juftang erstrebte, war eber in Polen als in England bas prattifche Borbild zu finden. Noch ichien es jest biefen Leuten nur um die herftellung beffen zu thun, mas durch die Umgeftaltungen feit 1807 und 1808 beseitigt worden, aber es ift eine bekannte Sache, bag auch in politischen Dingen der Appetit mit dem Effen wachft, und wenn es fpater möglich war, noch weiter guruckzusteuern bis in die "gute alte Beit" ber Feudalität, an Neigung dazu fehlte es gewiß nicht. Es giebt eine reactionare Doctrin, die es an Blindheit und Unersättlichkeit der revolutionaren vollkommen gleich thut.

Im Februar 1811 berief der Staatskanzler eine Versammlung von No. tabeln, die aus ftandischen Deputirten aller Provinzen, und zwar größtentheils aus Rittergutsbesitzern gebildet war. Es galt ihm weniger ihren Rath au boren, als fie über bie neuen Ginrichtungen zu verständigen, ihren Wiberfpruch zu entfraften. "Das neue Spftem", fagte Barbenberg in ber Eröff. nungerebe, das einzige, wodurch Wohlftand begründet werden fann, beruht barauf, bag jeder Ginwohner bes Staates, perfonlich frei, seine Rrafte auch frei entwickeln und benuten konne, ohne burch bie Willfur eines Undern baran behindert zu werden; daß Niemand einseitig eine Last trage, die nicht gemeinsam und mit gleichen Rraften getragen werde; daß die Gleichheit vor bem Befet einem jeben Staatsunterthan gesichert fei und daß die Berechtig. feit ftreng und punktlich gehandhabt werde; daß bas Berdienft, in welchem Stande es fich finde, ungehindert emporftreben konne, bag in die Bermaltung Einheit, Ordnung und Kraft gelegt werde; bag endlich durch Erziehung. burch achte Religiosität und burch jebe zwedmäßige Ginrichtung Gin Interesse und Ein Sinn gebildet werbe, auf dem unfer Boblstand und unfere Sicherbeit begründet werden konnen."

Aber statt der gehofften Unterstützung stieß der Staatskanzler doch auf Widerspruch, auf Klagen über die verlorenen Vorrechte, auf bittere Beschwerden über das umgestürzte "alte Recht". Während die Einsichtsvolleren unter den Privilegirten selbst zugaben, daß von den alten ständischen Corporationen jest weder heil noch hülfe zu erwarten sei, zeigten sich die heißsporne der

<sup>\*)</sup> Die angeführten Aeußerungen finden sich in Marwitz, Nachlaß II. 240. 243. 247. 250. 257 ff. Bgl. bamit die oben S. 490 f. aus Ranmer citirten Stellen.

feudalen Partei nur um fo bigiger im Kefthalten beffen, mas fie die alte preußische Verfassung nannten. Sie meinten, man durfe fich überhaupt nicht in die Berathung der Materie einlaffen, fondern muffe ichlechthin Alles verwerfen, was nicht verfaffungsmäßig fei. Damit war freilich nicht burchzu-Die anwesenden Notabeln entwarfen lieber Borftellungen und Beschwerden, die bann der Staatskangler unbeantwortet ließ. Nach unfrucht. baren Berathungen von mehreren Monaten ging die Versammlung auseinander und man war um feinen Schritt weiter. Das gange Erperiment war miglungen und hatte hardenberge Stellung mehr erschüttert als befeftigt. Die Notabeln trugen ihr Migveranugen in die heimathlichen Kreise und waren entschlossen, von dort aus die Reformen anzufechten. Bald wurden von verschiedenen Seiten durch die Ritterschaft Vorstellungen an den König selbst gerichtet, welche fich über die Neuerungen seines Ministers beschwerten. Auch jene Ungestümen, welche über die Materie nicht einmal berathen wollten, regten fich jest. Eine Eingabe von ben Standen bes Lebus-Stortow-Beestow'ichen Kreises, von einem Grafen Finkenstein, dem Freiherrn von der Marwit und anderen Mitgliedern der Ritterschaft unterzeichnet, erhob sich gegen die ganze Grundlage der neuen Staatseinrichtung, die als Rechtsverletung und als verderbliche Annahme fremder Sitten und Gebräuche bezeichnet ward. Die Grundfate wie die Tendenz der neuen Verordnungen feien dabin gerichtet, Unheil und Berderben über Preußen zu bringen; ftatt landeskundiger und dem Lande ergebener Männer laffe man junge Fremdlinge ihre neumodischen Theorien an Preußen versuchen. Als solche Theorien bezeichneten fie vornehmlich die Gewerbefreiheit, die Gleichheit aller Stande und die Mobilifirung alles Grundeigenthums. Man werde allmälig aus "bem alten ehrlichen, brandenburgischen Preußen einen neumodischen Judenstaat" machen\*).

harbenberg nahm biese Opposition sehr übel auf; die gemeinsam verabreebeten Eingaben wurden als Complot bezeichnet, ihre Form als eine Berletzung der Ehrfurcht gegen den König angesehen. Finkenstein und Marwitz wurden einige Wochen nach Spandau geseht. Das war ein bedenklicher Anfang für die künftige Repräsentativversassung und erinnerte gar zu sehr an die beliebte Weise, womit die rheinbündischen Staatsmänner "liberale" Polizei machten.

Während aber so der Staatskanzler im Stil der Zeit bureaukratische Energie zeigte, war er doch bedenklich geworden über den Widerstand. Er gerieth ins Schwanken und sing nun wirklich an zu experimentiren. Es

<sup>\*)</sup> S. außer Berty a. a. D. besonbers Marwity I. 313 ff. II. 230 ff. Die wichtigsten Actenstücke finden sich in Boß, Zeiten XXVII. XXVIII. Gine verwandte Eingabe, die A. Müller verfaßt, s. in Dorom's Denkschriften III. 217 ff. Bon der entgegengesetzten Seite bezeugt Raumer I. 161: Nicht das Beharren auf dem angekündigten und betretenen Wege, sondern das häufige, schwächliche, inconsequente Abweichen von demselben, war der Gegenstand meiner Ragen.

wurde eine neue Notabelnversammlung berufen (Ende Juni), die Verhafteten burch königliche Gnabe freigelaffen, ben Grundbefigern burch weitere Bahlungefriften, geringe Befteuerung der Wollausfuhr und ahnliche Magregeln Erleich. terung verschafft. Die Fürsorge bes Staates, erklarte er jest ben Bersammelten, sei vorzüglich auf Erhaltung bes Grundbefites gerichtet. tabeln ichieben biesmal in Frieden, um ju Anfang September wieder gusammenzutreten. Nun wies der Minister auf die neuen Reformen mit Nachbrud und Befriedigung bin; ihre Grundlagen feien unwidersprechlich gut, fie erschüttern zu wollen, ware Frevel. Richt nach Willfur, Nachahmerei bes Fremden oder aus Liebe zu Theorien feien fie geschaffen worden, sondern aus voller Ueberzeugung von ihrer Nothwendigkeit für die Wiedergeburt des Staates. Unter ben Gefeten, Die er bann mittheilte, mar keines inhaltschwerer, als das Ebict vom 14. Septbr., das die gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe betraf. Den Erb. und Zeitpachtern ber Ritterguter murbe barin gegen Abtretung eines Drittheils ober auch ber Salfte bes zum Dachtgut ober Bauernhof gehörigen Landes an die Gutsherrschaft das Gigenthum Die Dienste wurden abgelöft; die neuen Eigenthumer burften ihren Grundbesit nach Belieben theilen und vergrößern.

Es scheint, der Staatskanzler hatte im Juni absichtlich einen nachgiebigen Ton angeschlagen, um für diese folgenreichste Umgestaltung, die Steins Beifall nicht hatte, den Widerspruch zu entwaffnen. "Sollten, rief er den Rotabeln zu, einige Bestimmungen nicht die allgemeine Zufriedenheit hervorbringen, die sie verdienen, so wird die Erfahrung doch bald das Heilsame derselben bewähren. Dem Egoisten, dem kleinen Tyrannen, der auf sklavische Abhängigkeit seines Nebenmenschen einen Werth setzen könnte, bleibt unsere Berachtung."

Ein gleichzeitiges Gesetz über die Finanzen modisicirte die Accise, ein anderes stellte sich die Beförderung der Landescultur als Ausgabe; durch ein drittes ward das Provinzialschuldenwesen neu geordnet. An gesetzgeberischer Fruchtbarkeit ließ es Hardenberg überhaupt nicht sehlen. Nur wurde durch seine Gesetz nicht selten das eben erst Geschaffene wieder umgestaltet, oder auch hie und da eine Organisation gegeben, die nie recht zur Durchsührung kam. Manche seiner Schöpfungen trugen wohl auch einen ganz provisorischen Charakter oder blieben nur fromme Wünsche. Das Letztere galt namentlich von der Repräsentation des Landes, die im September den Notabeln wiederholt verheißen, aber setzt so wenig wie später ins Werk gesetzt ward.

Was man will, schrieb damals ein bedeutender Mann, muß man ganz wollen, entweder vollkommenen Feudalismus oder vollkommene Repräsentation. Es war der Fehler Harbenbergs, daß er zwar das erste Moment entschieden bekämpfte, ohne sich doch zu dem zweiten rückgaltlos zu bekennen. Die Folge war eine in allen Kreisen wachgewordene Mißstimmung und eine nicht selten

unbillige Animosität gegen ihn. Richt nur die Privilegirten grollten, auch die Bürger und Bauern wußten zu klagen; die Einen haßten den Minister um seiner Reformen willen, die Andern beleidigte seine Neigung zu bureaukratischen Machtgeboten. Ein Mann wie Stein, in dessen, billigte nicht alle handlungen des Staatskanzlers, aber die raisonnirende Unzufriedenheit gegen Alles, was von ihm kam, behagte ihm noch weniger. Er machte seinem Unmuth über Land und Volk in herben, unbilligen Worten Luft. Das Schlimmste war, daß unter diesen Jänkereien auch die Hoffnung auf eine bessere zeit erschüttert und es bei Vielen geläusige Weisheit ward, im Bunde mit den Franzosen die letzte Rettung zu sehen. Das war die "Frechheit und Verwilderung" der Stimmung, die Stein beklagte.

Es war freilich Bieles bazu angethan, alle hoffnung auf ein befferes Geschick zu zerftoren. Der Tob ber Konigin Luife, die nach turzer Krantheit am 19. Juli 1810 weggerafft ward, wurde wie eine öffentliche Calamität Wohl schärfte ihr früher Tod ben haß gegen bie Fremdherricaft, ale beren Opfer die edle Krau erschien; junachst aber fühlte man ibn boch wie einen neuen Schlag des Schickfals, deffen erbarmungslose Barte gegen Fürstenhaus und Volk noch nicht erschöpft war. Wo hatte man auch Troft finden follen? Richt in ben inneren Berhaltniffen, beren peinliche Uebergangszeit Alle brudte, nicht in der materiellen Lage, Die burch die vorhandene Noth, durch feindlichen Druck und die immer gesteigerte Last ber Handelssperre fast unerträglich ward, auch nicht in der äußeren Situation, bie zwischen einem aufgedrungenen Bundniß mit dem Todfeinde und einem besperaten Rampfe bald keinen Ausweg mehr zeigte. Gleichwohl erschienen die Dinge verzweifelter, als fie waren. Die Gindrucke von 1806-7 waren doch unvergessen, nicht alle Reime der Zeit der Erhebung, die gefolgt war, hatte die Politik der Nachfolger und die Enttäuschung von 1809 zu ersticken vermocht, es wuchs im Stillen ber Beift bes Widerstandes und ber Opferbereitschaft. Die neuen Ordnungen selbst haben trot aller Unbequemlichkeit des Uebergangs und einzelner Mängel, im Großen und Ganzen wesentlich dazu beigetragen, die ökonomischen wie die sittlichen Kräfte der Nation mächtig zu heben. Inmitten aller widrigen Erlebniffe ward ein neues Gefchlecht erzogen, gesund an Leib und Seele, kehrte in Wissenschaft und Religion Strenge und Ernft gurud. Inmitten ber Agonien ber Regierung verfolgte Scharnhorst, unter allen hinderniffen, unverdroffen feine Reorganisation bes beerwefens, auch als er bem Namen nach bie Leitung bes Rriegsministeriums an General von hacke abgegeben hatte: die neue Ausbildung des heeres und seine beffere Ruftung ging band in band mit der ftillschweigenden Bermehrung waffengeübter Mannichaft, Die einft bas Mittel ber Befreiung Noch schien es freilich weit bis dahin und manche herbe werden follte. Prüfung war noch zu ertragen, ehe sich die erste Aussicht der Erlösung

۱

zeigte. Aber sie war doch näher, als irgend eines Menschen Hoffnung und Scharfsinn jest errathen konnte.

Im Rheinbunde waren durch ben Wiener Frieden eine Menge territorialer Beranderungen eingetreten, beren Feftstellung fich burch ben größten Theil des Sahres 1810 hindurchzog. Baiern hatte, außer ben öfterreichischen Abtretungen — Salzburg, Berchtesgaben, dem Innviertel und einem Theil bes Sausructviertels - bas Fürftenthum Baireuth, bas feit 1806 unter frangöfischer Occupation seufzte, und das bisher dem Fürsten Primas gehörige Regensburg erhalten, im Gangen eine Vergrößerung von etwa 300 Quadratmeilen mit nahezu 700,000 Einwohnern. Dafür waren ihm aber fehr ansehnliche Abtretungen zugemuthet. Tirol wurde, wie wir uns erinnern, völlig zerriffen, ber Guden fiel an Stalien, ein Theil vom Often an Illyrien; was Baiern bazu abtreten mußte, belief fich auf 160 Quadratmeilen mit mehr Auch den Großherzog von Burzburg mußte es als 300,000 Einwohnern. entschädigen helfen; für einige Enclaven, die vom bairischen Gebiet umfchloffen waren, trat es einen fruchtbaren Landstrich am Main (zwischen Burgburg und Schweinfurt) mit einigen 30,000 Einwohnern ab. Ebenfo mußte es einen Theil der württembergischen Bergrößerung liefern. Kur einige Enclaven überließ es biefem Nachbar Ulm mit ben angrenzenden Meintern Buchborn, Tettnang, Neu-Ravensburg und Leutkirch, ehemals taris'iche, öttingen'iche und hohenlohe'sche Gebiete und einen Theil der gandgerichte Dinkelsbubl, Feuchtwang, Rothenburg, Uffenheim. Das beschränkte die Erwerbungen Baierns auf 2-300,000 Seelen; ein Befit, ber nicht nur burch einen fehr koftspieligen Rrieg erkauft, sondern auch mit läftigen Berpflichtungen beschwert Für Regensburg mußte eine ansehnliche Entschäbigungerente bezahlt, außerbem die beträchtlichen Schenkungen an frangofische Officiere anerkannt werden; für den drudenden Durchmarich und bie Verpflegung des frango. fischen heeres durfte Baiern nichts fordern, vielmehr fprach Napoleon noch eine Summe von dreißig Millionen Franken, als Bufchuß zu den Kriegs. kosten, an! Das stimmte schlecht zu jenen Berheißungen, womit er bei Abensberg die Baiern begrugt hatte: "Ich werde Guch fo groß machen, bag Ihr meiner bulfe nicht mehr bedurfen follt." Jest hieß es: Baiern bat genug. Bielleicht tam ein Tag, wo er es zu bereuen hatte, nicht freigebiger gewesen zu fein.

Württemberg, das durch die Abtretungen Baierns ungefähr 138,000 Seelen gewonnen hatte, mußte dafür Baben entschädigen. Die Landgrafschaft Nellenburg und Theile von den Aemtern Hornberg, Rotweil, Tuttlingen, Ebingen, Maulbronn, Brakenheim und Mergentheim, im Ganzen einige 40,000 Seelen, gingen an Baben über, das seinerseits seine Oberhoheit über die Aemter Amorbach, Miltenberg und einige Ortschaften an Hessen-Darmstadt abtrat.

Dies und die Aemter Babenhausen, Dornheim, Robenheim, Heuchelsheim, Münzenberg, Ortenberg und Herbsthein (ehemals fulbaische und hanauische Besitzungen) bildeten die Vergrößerung Heffens.

Auch Weftfalen erhielt einen außeren Zuwachs. Ein Bertrag vom 14. Januar 1810 trat hannover, mit Ausnahme von Lauenburg, mit denfelben Rechten, die Napoleon daran gehabt, an König Hieronymus ab. hannover hatte bie gange Zeit hindurch alle bitteren Laften der frangofischen Occupation ertragen muffen; die Sperrung der Elbe und Wefer lähmte den Sandel und ben Abfat ber Landesproducte, indeffen bas Land rührig ausgebeutet, mit Kriegssteuern und Lieferungen heimgesucht, mit immer neuen Korderungen für Bekleidung und Ernährung der Truvven bedrängt ward. Bu den Dotationen für die Marschälle, Generale und Minister Napoleons mußte namentlich hannover herhalten; zu Ende des Jahres 1809 war ber jährliche Ertrag dieser Dotationen auf mehr als fünfthalb Millionen Franken gestiegen.\*) Da im Uebrigen bie frangösische Berwaltung gang ben Charatter einer militärischen Occupation hatte, so ward bas althannoversche Wesen vor ben Umgestaltungen aller Nachbarlande bewahrt und erhielt fich, fo gut es ging, seine abgeschloffene Eigenthumlichkeit. Drum war auch ber Bebanke einer Vereinigung mit Westfalen nirgends populär; benn nun brohte Alles nach westfälischer Schablone umgemodelt zu werden, ohne daß gleichwohl der Druck nachließ, ber auf bem Lande laftete. Die Bedingungen, unter benen ber westfälische Rönig hannover erhielt, bestätigten diese Beforgniß. Die Domainen, auf welchen die fünfthalb Millionen an Dotationen beruhten, behielt sich Napoleon vor; zu der Unterhaltung von 12,500 Franzosen, die bis jest auf Bestfalen druckte, mußten weitere 6000 Mann übernommen und die ruckftandige Summe ber Contribution, die früher willkurlich auf Weftfalen gelegt worden war, in Terminen abgetragen werden. Natürlich wurde auch bas Contingent erhöht. Zugleich refervirte fich Napoleon das Recht, an ben Grenzen des Königreichs Bollbeamte feiner Ernennung aufzustellen, denen die westfälischen Behörden alle Unterstützung zu leiften verpflichtet waren. Dafür "genehmigte" er bann bie Erhöhung ber westfälischen Civilliste auf sechs Millionen Franken. So war es mit ber "Souverainetät" ber Aber noch tamen größere Demüthigungen. Rheinbundskönige beschaffen! Schon bie Abtretung des Landes war in ber bedenklichen Faffung erfolgt, daß der Raifer nur die Rechte abtrat, die er felbst an hannover hatte. Wie bann nach der Abtretung bas bebrängte westfälische Ministerium die Domainen besteuerte und den Sold der frangösischen Truppen nicht punktlich zahlte, erklärte der Kaiser (October 1810): er sehe den Abtretungsvertrag durch Westfalen als gebrochen an. König Jerome konne wohl fortfahren, hannover zu

<sup>\*)</sup> S. bie speciellen Angaben in ben Erinnerungen aus hannover und hamburg S. 73. 149 f.

abministriren, allein ber Kaiser behalte sich bas Recht vor, in Zukunft nach ben Beburfnissen ber französischen Politik über bas Land zu verfügen.

So war die neue Erwerbung kaum eine Verstärkung zu nennen; sie vermehrte nur die Lasten und Pstichten. Die Bevölkerung, die damit hinzukam, erhöhte die Unnatur und innere Schwäche bieses Königreichs. Sie wurde wohl äußerlich in die westfälische Unisorm eingeschnürt, in Departements eingetheilt, mit Präsecten, Code Napoléon, Conscription bereichert, allein der spröde niedersächsische Stoff im Bolke blieb hannöverisch, wie er vorher gewesen. Es war nur ein Gährungselement mehr, das in den Stunden der Gefahr dies ephemere Bonaparte'sche Reich leicht zersprengen half.

Eine neue Schöpfung, die aus bem Biener Frieden erwuchs, mar bas Großherzogthum Frankfurt. Der Reft von Besitzungen, ber bem Fürsten Primas nach der Abtretung von Regensburg blieb, wurde burch Fulda und hanau (mit Ausnahme der Stude, die heffen erhalten) vergrößert und jum Großbergogthum erhoben. Dafür verlor Dalberg feinen Antheil am Rheinoctroi, mußte jedoch die darauf angewiesenen Renten bezahlen und fich auf feine neuen Domainen nicht nur eine Summe von 600,000 Franken für frangofifche Dotationen aufburden laffen, fondern auch ben Reft um viert. halb Millionen von Napoleon loskaufen. Die Schöpfung des neuen Kurftenthums geschah nicht Dalberg zu Liebe, sondern war eine Abfindung fur ben Stieffohn des Raifers, der durch die neue Vermählung feine Aussicht auf ben Thron Frankreichs und Staliens verloren hatte. Drum wurde jest die Ernennung bes Carbinals Feich jum Nachfolger Dalbergs als "nicht geichehen" betrachtet, weil, wie eine Botschaft an ben Genat (Marg 1810) fagte, die Grundfate bes Reiches eine Bereinigung des Priefterthums mit irgend einer weltlichen Souverainetät nicht geftatteten. Um 16. Febr. 1810 war zu Paris der Vertrag unterzeichnet worden, der das neue Kürftenthum als Glied des Rheinbundes "in voller Couverainetat" dem Fürften Primas auf seine Lebensdauer überließ, um es bei feinem Tobe an ben Prinzen Eugen und feine mannliche Nachkommenschaft zu vererben. Starb auch biefe aus, fo fiel bas Großherzogthum an bas frangofifche Raiferreich. Diefe funftige Bestimmung ließ erwarten, daß ichon jest die gange Organisation auf rein frangöfischen Fuß gesett werben wurde. In der That ichlog fic bas Patent, bas ber neue Großherzog am 16. Aug. 1810 erließ, unbebingt an die frangofischen Formen an und nannte ausdrücklich die westfälische Berfaffung als Vorbild. Als Rechte der Unterthanen waren darin Gleichheit vor bem Gefet, Aufhebung ber Privilegien und ber Abelsvorrechte, freie Cultusubung ber verichiebenen religiofen Bekenntniffe und Aufhebung ber Leibeigenschaft verheißen. Das war ja ber bescheidene Rest von öffentlichen Freiheiten, worin die Bonaparte'ichen Verfassungen allein noch an ihren revolutionaren Ursprung erinnerten. Alles Uebrige war fklavische Nachbildung frangofifcher Berwaltungeformen. Bonaparte'iches Steueripftem, Stempeltare

und Enregistrement, französisches Maß und Gewicht, ein Staatsrath nach gleichem Muster, Departements, Präfecten, Departementscollegien, Maires, Cobe Napoleon und Conscription und daneben das Schattenbild einer Ständeversammlung von 20 Mitgliedern — das war die Organisation, womit der weisand deutschthümelnde Enthusiast Karl Theodor von Dalberg seine französische Präsectur beglückte. Es paßte dazu, wenn nachher auch der össentliche Unterricht nach der französischen Schablone zurechtgeschnitten und die Preßpolizei ächt bonapartisch gehandhabt, d. h. durch ein Decret vom 10. Oct. 1810 "auf Begehren Sr. Maj. des Kaisers Napoleon" alle politischen Zeitungen im Lande unterdrückt und ein einziges officielles Blatt an die Stelle gesetzt ward, das in deutscher und französischer Sprache erschien und bessen meisten Apostaten; nachdem die letzte Scheu einmal überwunden war, ward die Schande unverhüllter als irgendwo sonst zur Schau getragen.

Das Großherzogthum Frankfurt war nicht das einzige Gebiet auf dem rechten Rheinufer, das schon völlig zur französischen Provinz vorbereitet ward; das Großherzogthum Berg befand sich in ähnlicher Lage. Durch Murats Berpflanzung nach Neapel war der Thron erledigt; ein Decret vom 3. März 1809 übertrug das Fürstenthum zum Schein an den ältesten, damals kaum fünfjährigen Sohn Ludwigs von Holland; in der That ward das Land von einem französischen Staatsrath wie eine Bonaparte'sche Präfectur verwaltet.

Un äußerem Umfang hatte jest ber Rheinbund feine hochfte Stufe erreicht; er erstreckte sich auf ein Gebiet von 5700 — 5800 Duadratmeilen mit vierzehn bis funfzehn Millionen Einwohnern. Allein man burfte von biefem äußeren Bachothum nicht auf fein inneres Gebeihen ichließen. Die Illufionen, womit fich eine Zeit lang Staatsleute und Bevölkerung betäubten, waren jest verflogen; es trat die ganze Unnatur und Gewaltsamkeit bes Bertes ungemilbert hervor. Ber fonnte, unter ben Erniedrigungen biefer letten Tage, fich über den Werth der neuen Souveranetat noch taufchen? Burden die Fürsten des Rheinbundes nicht jede Stunde fühlbar baran erinnert, daß fie nichts als Bonaparte'iche Prafecten waren? Dies fortwährende Wechseln und Tauschen ber Länder und Bevölkerungen, dies Entstehen und Berschwinden ephemerer Staatsschöpfungen Klang wie eine Mahnung an bie eigene Berganglichkeit. Durfte etwa Baiern fich ficherer fühlen als ber Fürst Drimas? Wenn felbft bem Bruder bes Raifers ein Theil feines weftfälischen Königreichs nur auf Kunbigung eingeräumt warb, konnten bie anderen Bafallen ein befferes Loos erwarten? Es war durch die letten Borgange doch viel zu deutlich bargethan, daß Deutschland nur als erwünschtes Capital für Bonaparte'iche Familienversorgung, Generalsbotationen, Gelb- und gandertrobel angesehen marb, als daß die rheinbundischen herren mit irgend einer Sicherheit auf die Behauptung des Erworbenen zählen konnten. Auf Legitimität und historisches Recht durften sich die nicht berusen, die eben noch im Dienst des fremden Zwingherrn beides hatten zertrümmern helsen. Dies peinliche Gefühl der Unsicherheit drückte sichtbar auf die Rheinbundsregierungen; es erschien Alles nur provisorisch, nichts fest und dauernd. An Thätigkeit hat es zwar auch jest ihre Verwaltung nicht sehlen lassen. Die eben erst geschassenen Kreiseintheilungen wurden durch neue ersetzt, Verwaltung, Rechtspsiege, Unterricht, Kirchenthum wurden rührig wie disher nach der Musterunisorm zugeschnitten. Aber das vermehrte nur das Mißbehagen unsicherer Zustände; kaum Begonnenes mußte wieder umgeformt werden, nichts hatte Zeit, Wurzel zu schlagen und ruhig zu wachsen.

Lebhafter noch als die Regierungen empfanden die Regierten Die Besvanntheit biefer Lage. Sie genoffen (barüber war tein 3weifel) eine größere Gleichheit bes Gesetes, eine beffere Rechtspflege, in die Beftenerung war mehr Einheit und harmonie gekommen, Feudalität und Privilegien waren beseitigt. Die Publiciften bes Rheinbundes rechneten ihnen zudem vor, wie viel läftigen und unnugen Formelfram ber verschnörkelten alten Berfaffung fie los geworben, welch ungeheurer und gewiß wohlthatiger Schlag gegen bie verzerrte Rleinstaaterei geschehen sei und wie sich jest auf viel größerem Raume bas fcopferische Wirken ber entfeffelten Canbeshoheit gemeinnütig entfalten tonne. Sie verwiesen auf die beffere Polizei, die größeren Mittel ber Regierungen, die beffere heeresorganisation\*). Allein man ward beffen unten fo wenig froh wie oben. Es brang boch bas Gefühl durch, daß alle Ordnung und Gefetgebung nicht bem wirklichen Bedürfnig bes Landes, fonbern lebiglic bem Machtgebot eines fremden herrn entspringe. Die gerühmte Gleichheit fühlte fich nur eben wie eine gleichmäßige Despotie, die Ginheit bes Steuer. fpfteme ichien nur erfunden, um neue und größere gaften aufzulegen, ber neue Rechtszuftand litt wie alles Andere unter der allgemeinen Rechtlofiakeit. die neugeschaffene heeresmacht war nur vorhanden, um frembem Chraeis gu bienen, zum Theil, um fich in einem furchtbaren und verhaften Rampfe. wie der spanische war, aufbrauchen zu laffen. Wer wollte aber an bie Beftandigkeit dieser Zuftande glauben, wenn er gander und Dynaftien taglic wie in einem Loostopfe umbergeschüttelt fah? Wer konnte von der gepriesenen Allmacht dieser Staatslenker groß benken, wenn er hörte, in welchem Tone Bonaparte zu ihnen redete, ober mit welchem Uebermuth &. B. bie frangösischen Gesandten biefe "unumschränkten" herren und ihre Minister behandelten? Man brauchte nicht nach Würzburg zu schauen, wo der frangösische Botschafter der eigentliche herr und Meister war, und nach Frankfurt, wo ein unwurdiger Menfch jebem Augenwink von Paris in ferviler Gile entgegenkam, ober nach Röthen, wo der Bonapartismus in einem mittelmä-

<sup>\*)</sup> S. Wintopp's Rheinischer Bund XVIII. S. 249 ff.

ßigen Kopfe zur wirklichen Monomanie geworden war: auch die größeren Rheinbundsgebiete waren in der Hauptsache nicht besser daran. Bon Sachsen z. B. verlangte Napoleon im Sommer 1810 eine Vermehrung des Contingents, und wie ihm erwiedert ward, die Finanzen ließen das nicht zu, mußte ihm eine ganz detaillirte Uebersicht der Staatseinkünfte überreicht werden.\*)

Um empfindlichsten gab sich die Abhängigkeit von fremdem Interesse in ber finanziellen Lage kund. Wohl war in ben meiften Rheinbundstaaten bie Finanzverwaltung die schwächste Seite; Verschwendung des hofes und forglofe Nachgiebigkeit ber Minifter trugen in Baiern, Beftfalen, Burttemberg ihr gutes Theil zur Berruttung bes Staatshaushaltes bei. Aber es ware boch auch ber sparsamsten und gewissenhaftesten Berwaltung nicht möglich gewesen, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Die neuen ganderermerbungen brachten in der Regel mehr Laft als Gewinn; fie maren mit Schulben belaftet, die Domainen jum Theil als Bonaparte'iche Dotationen ausge ichieden und ber wirkliche Ertrag ftand meift außer Berhaltniß zu ben Anforberungen, die der Beber daran knupfte. hier waren es gang willfürliche Auflagen in Gelb, bort die Berköftigung burchziehender Beeresmaffen, ober bie Ausruftung von Sulfstruppen, die von dem bedrangten Berbundeten geforbert ward. In Baiern hatte man ichon 1809 unter bem Namen eines Anlehens eine brudenbe Bermogens. und Ginkommenfteuer erhoben; zwei Jahre später ward der Malzaufschlag erhöht, die Tabakbregie eingeführt, die Bolle erhöht, und bennoch war man genöthigt, um ben neuen Anforberungen Napoleons zu genügen, im Sahre 1812 zwei neue Anleben im Betrag von 22 Millionen Gulden aufzulegen. Dabei blieben die Staatsgläubiger unbefriedigt, es waren an Zinfen Millionen rückständig, und die Besoldungen der Beamten konnten zum Theil nicht baar bezahlt werden. In Weftfalen stand es noch schlimmer; bem Zwangsanlehen war (Dec. 1810) die Einziehung ber geiftlichen Guter und ein neues Anlehen von 10 Millionen Franken gefolgt, und auch bas verschwand wie in einem Dangidenfaffe. Man erhöhte bie Grundsteuer, erhob ein neues Zwangsanleben von fünf Millionen, und boch mußten bie Staatsgläubiger mit Scheinen abgefunden, bie alten Landesichulben, die formlich garantirt waren, auf ein Drittheil ihres Nennwerthes reducirt werben. In Württemberg war es nicht beffer. Große Schulben wurden hier nicht aufgehäuft, aber dafür die gegenwärtige Generation um so härter belaftet. Außer einer außerorbentlichen Rriegssteuer und einer doppelten Capitalfteuer waren es namentlich die indirecten Laften, die hier mit einer gewiffen Raffinirtheit in ein Syftem gebracht waren. Den Salz- und Tabakverkauf hatte die Krone an sich gezogen; Post- und Berkehrsanstalten waren auf's strengste monopolisirt. Die üble Praxis der Rheinbundsregierungen,

<sup>\*)</sup> Selbst Friedrich Angust habe nur mit Biberstreben fich bazu verstanden, versichert eine pr. Depesche vom 11. Sept. 1810, die ben Borgang erzählt.

bas, was ber Staatstaffe ju viel warb, auf Gemeinden und Rorperschaften ju werfen und damit auch beren Bermögen aufzuzehren, wurde nirgends mit größerer Barte durchgeführt, als in Burttemberg. Freilich waren in biefen brei ganbern bie Regierungen nicht besonders befliffen, die gaften leichter au machen; Max Josephs Verschwendung und die vornehme Sorglofigkeit seines Premierminifters in Baiern, Die wufte Birthichaft Jerome's und feiner Rreaturen, Konig Friedrichs Sarte und Prachtliebe haben ihr Theil bagu beigetragen, die Last der Zeit zu erhöhen; aber die hauptschuld lag immer an ben drückenden Geboten des fremden Lebensherrn; in Baben g. B., wo ber eble Rarl Friedrich ein langes Regentenleben bazu angewandt, Die Laften feiner Unterthanen zu erleichtern, murben biefe Sahre fo fchwer empfunben, daß der greise Großherzog die Zeit zurücksehnte, wo er nur Markgraf war in einem kleinen, aber gesegneten Lande. Auch er mußte neue Lasten und eine außerordentliche Bermögenssteuer auflegen, um die Ausruftung ber Truppen zu bestreiten, die ihm fur ben spanischen Krieg abgeforbert wurden.

Noch haben wir bis jest eines Berhältnisses nicht gedacht, dessen Last bald bitterer empfunden ward als alles Andere. Die Handelssperre gegen England nahm seit 1810 Formen an, die ökonomisch und politisch gleich unerträglich waren. Es hat denn auch nichts so sehr dazu beigetragen, die stille Gährung über das Bonaparte'sche System auch in die entlegensten Kreise zu tragen und an den gewöhnlichen Erscheinungen des Lebens die Unnatur der Despotie, die man ertrug, verhaßt zu machen, wie das Continentalspstem. Wir müssen einen Augenblick dabei verweilen.

Es ist früher erwähnt worden, wie Napoleon auf seinem Siegeszug von 1806 zuerst den Weg dieser neuen Kriegführung gegen Großbritannien betreten hatte. Das Berliner Decret vom 21. November 1806 hatte die Hemmung alles Verkehrs zwischen den britischen Inseln und dem Festlande, die Consiscation alles englischen Eigenthums, die Verhaftung aller britischen Unterthanen verordnet\*). Den Neutralen blied dabei ihr Verkehr mit England noch frei, nur durften sie nicht englisches Gut an Vord führen und nicht un mittelbar von England oder seinen Colonien nach den sestländischen Häfen schleichhandel den freiesten Spielraum; darum ward durch das Mailänder Decret vom 23. Nov. 1807 bestimmt, daß alle Schiffe, welche vor ihrer Ankunft in französischen Häfen aus irgend einem Grunde in England gewesen wären, mit aller und jeder Ladung weggenommen werden sollten.

<sup>\*)</sup> Bgl. B. Kieffelbach, die Continentalfperre in ihrer ötonomisch politischen Bebeutung. 1850. S. 111 ff.

Indesses hatte aber auch England Repressalien ergriffen; es war die schärfste Blokade gegen alle Häfen verfügt, von denen die englische Flagge ausgeschlossen war; nur die Neutralen dursten aus den feindlichen Colonien Producte nach ihrer heimath führen; die Schiffe, die mit den blokirten Häfen handeln wollten, sollten erst in einen Großbritannien unterworfenen hafen einlausen und eine ansehnliche Abgabe vom Werthe der Ladung zahlen. Das rief eine neue Gegenmaßregel Napoleons hervor. In dem zweiten Mailander Decret vom 17. Dec. 1807 wurde jedes Schiff, das sich diesen englischen Anordnungen unterwarf, für entnationalisirt erklärt und als englisches Eigenthum angesehen. Der französsische Kaiser mochte hoffen, dadurch die Amerikaner, die von diesen letzten Verfügungen vorzugsweise getrossen waren, mit den Engländern zu entzweien.

Frankreich selbst und die ihm verknüpften Gebiete, also der Rheinbund, Holland, die Schweiz, Italien und Spanien waren an diese Ordnungen gebunden. Preußen und Rußland waren im Tilsiter Frieden beigetreten, ihnen solgten bald Dänemark und Desterreich. Später ward auch mit Schweden (Januar 1810) ein Friede geschlossen, in dem es sich dem Continentalsystem fügte. So war in der That beinahe das ganze Festland den Decreten von Berlin und Mailand unterworsen, nur Portugal, das die britischen Truppen besetzt hielten, machte noch eine Ausnahme.

Indeffen der Zweck, den Napoleon im Auge hatte, Englands Berkehr nach dem Festlande zu vernichten und dadurch seinen ökonomischen Ruin berbeizuführen, ward nicht erreicht. An sich war es nichts Undenkbares, daß ein ganzer Welttheil sich vereinigte, um bas handelsmonopol Großbritanniens und seine hundertfach migbrauchte Suprematie jur See zu bekampfen. Aber bas mußte ein Act freier Thatigkeit fein, ohne kleinen Gigennut unternommen und in einem großen Sinne durchgeführt. Wie die amerikanischen Colonien ein halbes Sahrhundert vorher ihren Rampf gegen die willfürliche Besteuerung des Mutterlandes geführt, fo ließ sich auch in Europa ein handelskrieg gegen die britische Politik organisiren, den die Größeren aus freiem Antrieb unternahmen, zu bem fie die Rleineren mit fortriffen. Allein von folch einem Triebe war in Guropa nichts vorhanden; der unmittelbare furchtbare Druck ber neuen Cafarenbespotie mard viel lebenbiger gefühlt, als bas Bedurfniß, das Joch britischer Industrie und britischen handels abzuschütteln. Den meiften Staaten war der Beitritt gur Sandelosperre mit andern brudenden Bedingungen aufgenöthigt worden; er erinnerte fie an die Tage ihrer Nieberlage und ihrer Schmach. Budem faben fie nach wie vor Frankreich ihren Fabritaten verschloffen, die eigenen Gebiete mit frangofischen Erzeugniffen überschwemmt. Das Gerebe gegen Englands Egoismus konnte keinen Gindruck machen, wo die frangösische Selbstsucht sich so handgreiflich kund gab. Darum war benn auch unter ben Berbündeten und Unterworfenen nirgends ber ernfte und freie Wille vorhanden, ben Sperrgefegen punttlich nachzu-

kommen. Bevor Danemark und Schweden beigetreten, war es ohnebies nicht schwer, die Sperre zu umgehen; allein auch nachher fand ber erfinde. rifche Scharffinn hundert verschiedene Bege, bem Syftem zu entichlupfen. Bergebens wurden gange Beere von Bollwachtern aufgeboten und in einzelnen Bebieten ber Berbundeten, wie in Weftfalen, die Ueberwachung an ben Grengen von Napoleon selbst geubt; seiner Blokade gegenüber mar mit gleicher Umficht und Ruhrigfeit ein Spftem bes Schleichhandels organifirt, beffen er nicht Meifter werden konnte. England felbst hatte auf helgoland, Sicilien, Malta, ben Azoren feine Niederlagen von Colonialwaaren aufgeftavelt, biefen handel zu erleichtern. Amerikanische, griechische und bis 1810 auch schwebifche Schiffe trieben ihn unter ber Maste von Neutralen in fehr ausgebehnter Beife. Napoleon ftrebte Schweben in fein Syftem hineinzuzwingen; gegen bie amerifanischen Schiffe ward mit aller Energie eingeschritten, fie wurden weggenommen, ihre Ausschliegung aus ben festlandischen Safen angeordnet, aber bennoch ber Zweck nicht erreicht. Die fcmacheren Berbundeten fucten bie Machtgebote zu umgehen, bie ftarteren, wie Rugland, verbargen faum, daß es ihnen um buchftäbliche Bollziehung nicht zu thun fei.

Nun ließ Napoleon felbst eine merkwürdige Ausnahme von feinem Sp. ftem zu. Nachdem die Englander vorher die Einfuhr der unentbehrlichften Bedürfniffe, wie Getreibe, Solz, Sanf, Theer, im eigenen Intereffe freigegeben hatten, tam er auf ben Gebanken, dies für fich nugbar ju machen. Er ftellte für Gelb fogenannte Licenzen aus, beren Inhaber frangofische Probucte und Fabrikate ausführen und dafür die fremden Erzeugniffe, beren man für die frangösische Industrie bedurfte, zurudbringen durften. Sie nabmen holz, Getreibe, frangofische Seibe, Tucher, Wein u. f. w. mit und durften Indigo, Cochenille, Felle und Aehnliches nach Saufe bringen. Damit war bem Schleichhandel eine neue Quelle eröffnet. Die Frangofen brachten wohl für ein paar Millionen eigene Producte hinaus, aber es wanderten bafür um fo leichter Colonialwagren und britifche Sabritate nach bem Continent jurud. Die Controle war noch ichwerer als zuvor, zumal mit ben Licenzen jeder denkbare Migbrauch geubt ward. Nicht nur Napoleon selbst trieb bamit ein einträgliches Geschäft, sie wurden auch an Glieber feiner Familie und an Begunftigte verschenkt, ja es dauerte nicht lange, so waren neben den wirklichen Licensscheinen falsche im Umlauf. Wie wollte aber ber Raiser mit Ernft und gutem Gewissen ben Berbundeten eine ftrenge Bollziehung der Sperre zumuthen, wenn er felbst den Schmuggel mittelbar begunftigte und baraus feinen Bortheil zog?

So galt es als eine ausgemachte Sache, daß der Schleichhandel sich nicht minderte, sondern ungemein zunahm. Wohl war diese Art von handelskrieg den Engländern vielfach lästig und drückend, allein die völlige Ausschließung, die im Plane lag, war doch nicht erreicht und eben so wenig die Folgen, die man sich davon versprochen. Darum gerieth Napoleon im Sommer 1810

auf eine neue Austunft. Er wollte die Einfuhr der Colonialwaaren nicht mehr verbieten, fondern gegen einen fehr hohen Boll zulaffen; damit hoffte er ben Engländern ben gleichen Schaden wie bisber augufügen, nur floß bie Prämie, die bisher die Schmuggler verdient, in seine Kasse. Der Zolltarif, den er am 5. August im Schlosse Trianon erließ, sollte diefen Gedanken verwirklichen. Der handel mit England und feinen Colonien blieb wie bisher unterjagt; daneben ward als Grundsat angenommen, daß alle seewärts einkommenden Colonialwaaren, wie Baumwolle, Zucker, Thee, Kaffee, Inbigo, Cacao, Cochenille, Pfeffer, Gewürze, Kärbeholz u. f. w., einer hoben Einfuhrabgabe unterworfen waren, die im Durchschnitt funfzig Procent betrug. Natürlich ward das Verbot des englischen Sandels nur noch zum Scheine, um die Consequeng ju retten, feftgehalten; thatfachlich hatte jedes englische Colonialproduct Eingang, wenn es ben Boll entrichtete und einen Ursprungsschein vorbrachte, der sehr leicht zu erlangen war. Nur die britiichen Manufacturen follten nach dem neuen Spfteme unerbittlich ausgeschloffen bleiben; gegen fie wollte Napoleon einen Vernichtungekrieg führen. Bugleich mit der Berkundigung bes neuen Tarifs follte raich an den verschiebenften Orten nach den vorhandenen Colonialwagren auf dem ganzen Festlande geforscht und dieselben entweder besteuert oder, wenn sie eingeschwärzt waren, sofort confiscirt werden. Nach allen Richtungen wurden Couriere ausgesandt, um plotlich und gleichzeitig biese Erforschung zu vergnlaffen, die Berbündeten und Unterworfenen mußten die Maßregeln unterstützen, denen zum Theil durch die Anwesenheit französischer Truppen Nachdruck gegeben Natürlich fand sich eine Maffe solcher Vorräthe; fie murben als gute Beute für den frangösischen Staatsichat angesehen. Man berechnete allein das baare Geld, das daraus im Jahr 1810 erlöft ward, auf 150 Millionen Franken. Zugleich wurde ber Bertilgungefrieg gegen die Erzeugnisse britiichen Gewerbfleiges energisch durchgeführt. Ueberall wurde nach Baumwol. lenwaaren und anderen britischen Manufacturen geforicht und, wo man fie fand, ihre Confiscation und Berbrennung verfügt.

Der Tarif von Trianon war auf den Wink des Imperators bald überall verkündigt. In den ersten Tagen des October führten ihn die Rheinbundstaaten und Preußen ein; die übrigen folgten. Schon vor Ende des Monats waren die Colonialwaaren enorm im Preise gestiegen; in Mitteldeutschland z. B. bezahlte der Consument sein Pfund Kasse und Zucker mit einem und dreiviertel Thalern.\*) Um 19. October ward dann zu Fontainebleau das Decret erlassen, welches dem Absat der englischen Industrie den Todesstoß geben sollte. In Frankreich, Deutschland, Holland, Italien, Illyrien, Spanien und überhaupt "im Bereich der von den französsischen Truppen besetzen

<sup>\*)</sup> S. Allg. Zeit. 1810. S. 1203.

Orte" sollten die aus englischen Fabriken stammenden Baaren mit Beschlag belegt und verbrannt werden.

Besonders in den Rheinbundsgebieten fanden die neuen Gesetze eine eifrige Vollziehung. Ueberall sah man Magazine und Baarenlager untersuchen, Borräthe wegnehmen, Belohnungen auf deren Anzeige setzen. In Leipzig z. B. wurden die Gewölbe versiegelt, die größeren Baarenlager mit Militärwachen besetzt und aller Handelsverkehr siftirt. Auf den Landstraßen streiften Reiterabtheilungen, um die Baarentransporte aufzufangen. In Frankfurt wurde Davoust angewiesen, den Großherzog bei dem Geschäft zu unterstützen. Seit Anfang November begannen die Berbrennungen britischer Baaren. Bei diesem Anlaß ließ sich auch der Rheinbund als Gesammtheit vernehmen; eine Berkündigung, die Dalberg angeblich im Namen des Fürstencollegiums in den Frankfurter Blättern erscheinen ließ, machte der Welt bekannt, daß die Beschle des Hern überall eifrig vollzogen würden.\*)

Die nächsten Birkungen ließen sich erwarten. Der verzehrende Theil ber Bevölkerung hatte zu den schon drückenden Steuerlasten die gewohnten Bedürfnisse des Lebens mit ungeheuren Preisen zu bezahlen; die Bonaparteschen Staatskassen füllten sich; Schnuggler, Speculanten und Jollwächter machten nach wie vor gute Geschäfte. Schissfahrt und Handel lagen danieder; Schleichhandel, Bestechung und Spionage blühten auf. Der innere Gewerbsleiß, den man von der britischen Concurrenz befreien zu wollen vorgab, vermochte doch nicht zu gedeichen; einmal ward nur der französische begünstigt, dann fehlte es an Geld, Arbeitskräften und Bertrauen, um größere Speculationen zu ermuthigen. Db damit England getrossen ward, erschien gleichwohl zweiselhaft; der anfangs prahlerisch angekündigte Zweck, Europa von dem Druck britischen Monopols zu befreien, war mehr und mehr in ein unnatürliches Protectionsspstem umgeschlagen, das den Stempel der Selbstsucht an sich trug und dem sich zu opfern kein Staat und kein Bolk in Europa geneigt sein konnte.

Die Ausübung dieses Systems erschien wie berechnet, die Anechtschaft, beren Last man trug, jeden Tag in gehässige Erinnerung zu rusen; und zwar wirkte das in Kreise herein, die dis jest noch gefühllos gegen das allgemeine Elend gewesen waren. Wem das feinere Verständniß abging für die Erniedrigung, die Deutschland seit 1805 und 1806 ertrug, der wurde es jest inne an der Jollast, womit man den gewohnten Lebensgenuß verkümmerte, an den Quälereien, Spürereien, Chicanen und Gelderpressungen, womit sich das neue System in jede hütte hineindrängte. Wer noch daran gezweiselt hatte, daß Deutschland das Joch eines Tyrannen trug, dem konnten es jest die Strasmaßregeln, Versolgungen und Verurtheilungen zeigen, welche die Uebertreter trasen. Wegen des Wegbringens von Schiffen aus der Weser wurden

<sup>\*)</sup> S. bas Actenstück in ber A. 3. 1810 S. 1389.

Todesurtheile verhängt; ein Schiffer, ber Leute nach Selgoland gebracht, wurde in hamburg fufilirt.\*) Mit bem Schrecken follte die Gahrung beschwichtigt werden. "Warum dies Schwanken," schrieb ber Kaiser im Mai 1811 einem feiner Beamten in Holland, ber ihm nicht Erecutionen genug vornahm, "bie Canaille muß burch Schreden gebandigt werden." Diefem Beifte entsprachen die wahrhaft jakobinischen Gefete, die namentlich Davoust als Dictator der niederdeutschen Gebiete erließ, und die Prozesse und Erecutionen, die bort verhängt wurden. Balb wurden wegen Widerseglichkeit ber Confcribirten graufame Urtheile verhangt, bald wegen Angriffen auf frangofische Soldaten und Douaniers Retten. und Todesstrafen vollzogen. Berhehlen englischer Fabrifate wurde mit barbarischer Barte gezüchtigt. Der Besitzer eines Maierhofes im Unterelfaß, bei dem man sechszehn Ballen Muffelin, Percal und Kattun aus englischen Fabriten fand, wurde zu "zehnjähriger Schanzarbeit und Brandmarkung auf der rechten Schulter" verurtheilt, mußte den breifachen Werth der confiscirten Baaren und außerdem 50,000 Franken Strafgelber an ben Staat bezahlen!

"Es ift unmöglich", fo fcbrieb fcon vor bem Ausbruch bes öfterreichiichen Rrieges ber greife Rarl Friedrich von Baden an Napoleon,\*\*) "baß folche Anstrengungen langer fortgesett werben. Gin Drittel ber Landeseinfunfte wird durch Penfionen und Staatsichulden verschlungen; fie nicht bezahlen wurde Elend und Berzweiflung in alle Kamilien tragen. Die Auflagen find gesteigert, Migvergnugen ift bie Folge gewesen. Der öffentliche Credit ift Rull, die Unficherheit der Ereigniffe gerftort ihn. Die Abgaben find im Rückstand, weil Sandel und Verkehr gehemmt find; Unleihen laffen fich keine machen." Seitbem war bie Laft eines neuen furchtbaren Rrieges und die äußerste Steigerung aller Mittel ber Despotie hinzugekommen. Die unglücklichen Gebiete, beren herren die vergoldete Reffel des Rheinbundes trugen, waren an Menschen und Gelb aufs tieffte erschöpft; ein großer Theil beutschen Gebietes blieb auch nach bem Rriege von einer frangofischen Geeresmaffe befett, die einer ber erbarmungelofeften Schergen bes Syftems, Maricall Dapouft, commandirte. Ueberall berrichte fremder Militartrot, fremde Polizei und Spionage. Bahrend ein gewiffenlofer hof, wie ber westfälische, sich in wilden Orgien der Verschwendung und Liederlichkeit berauschte, siechte bas Land unter Armuth und Elend bin, verfielen die vordem blühenden Site ber Wiffenichaft, nur die Gefängniffe wurden gefüllt. Denn die frembe Spürerei beschränkte sich nicht mehr auf Bücher, Zeitungen und Theater allein; bie Dalberg'iche Berordnung vom Juni 1809, wonach alle politischen Befprache an öffentlichen Orten unterfagt murben, mar jest weit überboten. Ein organisirtes System ber Brieferöffnung hatte aus Frankreich auch nach

<sup>\*)</sup> A. 3. 1811. S. 1312. Bgl. ebenbas. S. 683, 726. 886. 1174.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Brief d. d. 14. Sept. 1808 in ber Correspondance inédite VII. 389 f.

Deutschland Eingang gefunden, nichtswürdige Spione schlichen sich in haus und Familie ein, um die dort erspähten Geheimnisse an die fremden Dränger zu verkaufen. Ram es doch vor, daß die Polizeispione sich selbst in die Gefängnißzellen verstedten und den Ton politischer Märtyrer annahmen, um von den Nachbarn, die eine dunne Wand von ihnen trennte, Geheimnisse erlauschen, ihr Vertrauen zu erschleichen und dann das, was sie so erfahren, den Kriegsgerichten zu verrathen!\*)

Un manchen Orten, 3. B. in Erfurt, in Salle, trieb icon die ökonomijde Noth zur Berzweiflung. Erfurt ftand unter einem icheuflichen Intenbantenregiment, das alle Laften des Bonapartismus doppelt hart empfinden ließ; in Salle war es fo weit gekommen, daß die Maffe ber Bedürftigen die Bahl berer weit überstieg, die noch Unterstützung geben konnten. Wer klagte, war ben fremden Drangern ichon verbächtig: in Erfurt z. B. erschien am 3. October 1810 eine benkwürdige Berordnung, wonach, "um bem beftanbigen Murren ein Ende zu machen," alle biejenigen, bie est gewagt batten, eine Bittschrift mit ihren Beschwerben an Napoleon zu richten, binnen drei Tagen entweder eine ihnen auferlegte Bermögenösteuer bezahlen ober sich Militarerecution gefallen laffen mußten! Dag man über Racht Leute als verdächtig aus ihren Saufern holte und auf mahre oder falsche Denunciationen hin in ben Rasematten irgend einer Festung verschwinden ließ, tam auch im Rheinbunde, namentlich in Beftfalen vor. Am ichamlofeften ward die Polizei von den deutschen Apostaten getrieben; der Baron von Linden 3. B., ber weftfälischer Gefandter in Berlin war, spurte nicht nur allen Feinten bes Bonapartismus, ihren Berbindungen und Correspondenzen eifrig nach, fondern ließ einen Mann, ber ihm als folder verbachtig war, in Leipzig auf offener Straße festnehmen.\*\*) Benn Napoleon gebot, war natürlich keine ber Rheinbunderegierungen im Stande, ihre Angehörigen ju ichuten. Burde boch der harmloje Rudolph Zacharias Becker in Gotha (1811) unter den allerfrivolsten Vorwänden von französischen Solbaten und Gensbarmen aus seinem Saufe geholt, nach einer Feftung geschleppt und ohne irgend einen halt. baren Grund fechszehn Monate lang in Gefangenschaft gehalten. Und wie manches Aergere ward in ewiges Dunkel gehüllt! Noch heute ruht ein Schleier auf bem Berichwinden bes britischen Divlomaten Bathurft, ber nach bem Krieden im November 1809 Wien verließ, um burch Nordbeutschland ben Weg nach England zu suchen, und ber zulet in Perleberg gesehen marb, um bann für immer zu verschwinden. Der allgemeine Glaube mar, bag er ein Opfer ber frangofischen Polizei geworden fei.

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilung bei Steffens VI. 329 f. Bgl. über Salle ebenbas. 226, über Ersurt die Auffätze in Ludens Nemesis I. 446 ff. II. 433 ff. IV. 584 ff. Ueber bas Gebahren der Franzosen im Postwesen finden sich bezeichnende Einzelnbeiten in Stephan's Gesch. der preuß. Bost. Berlin 1859.

<sup>\*\*)</sup> S. R. Müllers Leben von Barnhagen S. 26 f.

Gegen ben Eindruck solch unerträglicher Zustände verklangen die Reben der Schmeichler, beren Niedrigkeit mit dem Drucke des Systems wuchs. Wohl gab es auch in Deutschland Leute, die es vermochten, diese Ketten anzubeten; nicht in der rheinbündischen Bureaukratie und den Armeen allein, deren Glanz und Willkür er erhöhte, auch unter den Gelehrten und Schriftstellern. Die Einen hatten sich aus Bonaparte ein Ideal von Größe eingebildet, das sie in ihrer Thorheit als die weltrettende Macht verehrten; die Anderen, deren jede Zeit eine Anzahl aufzuweisen hat, krochen lediglich vor der Gewalt, die äußeres Ansehen, Genuß und Reichthum geben konnte. Aber alle diese bezahlten und undezahlten Lobredner vermochten die Stimmungen nicht zu übertäuben, welche die Masse der Bevölkerung erfüllten. Napoleon selbst täuschte sich darüber nicht; das bewiesen die immer strafferen Fesseln, die er auch dem geistigen Verkehr anlegte.

In Frankreich hatte feit dem achtzehnten Brumaire die Freiheit der Presse nicht mehr existirt; jest ward auch durch ein Decret vom 5. Februar 1810 bie Cenfur in einem Umfange hergeftellt, wie kaum unter ber alten Monarchie. Ueber alle Buchhandlungen und Buchdruckereien ward ein Beneralbirector gesett; bie Buchbruckereien wurden vom Anfang bes neuen Jahres an auf eine bestimmte Bahl reducirt und die Buchdrucker wie Beamte durch Brevets ernannt und beeidigt. Das Verzeichniß ber von ihnen gebruckten Sachen konnte jeden Augenblick von der Polizei eingesehen werden; für jedes Werk, das fie druckten, bedurfte es der Erlaubnig des Generalbirectors. Der ließ es burch bestellte Cenforen prufen und bem Verfaffer bie nöthigen Aenderungen und Weglaffungen bezeichnen; weigerte fich der Autor, sich ihnen zu unterwerfen, so konnte ber Director ben Druck untersagen. Much die Buchhändler follten fortan ernannt und beeidigt werden. Jedes Buch in lateinischer oder französischer Sprache, das im Auslande gedruckt war, mußte einen Eingangszoll von wenigstens funfzig Procent des Werthes bezahlen. Die periodische Presse hatte schon seit einem Jahrzehnt alle Würde und Selbständigkeit verloren; zum Ueberfluß ward jest noch burch ein Decret vom 5. August bestimmt, daß kunftig in jedem Departement (außer bem ber Seine) nur ein Tagesblatt erscheinen durfe und zwar unter Autorität und mit Genehmigung bes Prafecten.

Dies Letztere fand rasche Nachahmung im Rheinbunde; die Großherzoge von Frankfurt und von Baben verfügten im October 1810, daß die Presse "centralisirt" werden, d. h. nur ein Blatt — das officielle — im ganzen Lande erscheinen solle.\*) Wie dann später die Nordseegebiete mit Frankreich vereinigt wurden, drang die Bonaparte'sche Bücherpolizei auch in Deutschland ein. Das Decret vom 5. Februar ward auch für die neu erworbenen Gebiete gültig erklärt. Um ein außerhalb des Kaiserreichs gedrucktes Werk ein-

<sup>\*)</sup> Die beiben Berordnungen f. in ber Aug. 3. 1810 S. 1175. 1224.

zuführen, mußte der Originaltitel, dessen französische Uebersetzung, Autor, Inhalt, Sahreßzahl, Format, Orndort dem Generaldirector eingeschickt und die Erlaubniß zur Einführung eingeholt werden. Mit dem Erlaubnißschein ging dann das Packet Bücher an das Grenzzollamt, dieses schickte beides an den Präsecten, in dessen Bezirk der Empfänger wohnte; der gab es dem inspecteur, dieser dem vérisicateur, der das Packet öffnete, den Inhalt mit dem Erlaubnißschein verglich, die Abgabe in Empfang nahm und die Bücher stempelte. Er sandte dann seine Liste nach Paris, wo sie mit der des Generaldirectors verglichen ward. Für sedes deutsche Buch, das z. B. in hamburg gedruckt, oder aus Göttingen, Leipzig, Berlin durch hamburg in die deutschen Theile des Kaiserreichs gebracht ward, mußte in Paris der Erlaubnißschein erwirkt und die ganze weitläusige Procedur der Prüfung durchgemacht werden.

Es gehörte die eherne Stirn der Bonaparte'schen Politik dazu, um bei einem solchen Bersahren sich noch zu rühmen: der Kaiser wolle den Buchhandel aufmuntern, da derselbe den Zweck habe, "die Nationen einander näher zu bringen und die Kenntnisse der civilisirten Völker allgemein zu machen!\*\*) Eben jetzt sollte zudem die Welt ersahren, was es mit der Annäherung der Nationen auf sich hatte. Das Buch der Frau von Stael über Deutschland (1810), das unserem Geistesleben eine tieser eingehende und wärmer anerkennende Theilnahme zuwandte, als es bis dahin in Frankreich geschehen, wurde als eine seindliche Manisestation betrachtet; erst von der Censur verstümmelt, ward es nach Bollendung des Druckes consiscirt und gegen die Versasserin mit polizeilichen Maßregeln eingeschritten.

Es ging freilich im Großen mit biefer geiftigen Sperre wie mit ber ökonomischen. Die unermeßliche Mühe und Beitläusigkeit der Polizeiorganisationen stand außer Berhältniß mit den Erfolgen, die man erlangte. Die Franzosen waren zu leichtsertig, zu unwissend, ihre Verwaltung der Bestechung zu sehr zugänglich, als daß selbst das erreicht ward, was mit solchen äußeren Mitteln sich überhaupt erreichen ließ. Ein unternehmender und kräftiger Mann, wie z. B. Perthes in Hamburg, konnte mit seinem erfinderischen Scharssinn und seiner Thätigkeit die ganze Wirkung in seinem Bereiche zu nichte machen. Und wenn dem nicht so gewesen wäre, wie wollte man mit biesen äußeren Polizeikunsten das seine Gewebe deutschen Geisteslebens sassen. Gerade jest ging der Eindruck von Fichte's Reden durch die Nation,

<sup>\*)</sup> Aus ber Instruction an ben Generalbirector; s. Boß, Zeiten XXVII. S. 220. In ber genannten Zeitschrift Nr. XXVI. ss. sinden sich die wichtigeren Actenstücke. Bgl. Fr. Perthes' Leben I. 219 fs. Es wird erzählt, die französische Bolizei habe die Luise von Boß verboten, weil sie eine Beziehung auf die Königin von Preußen witterte, oder ein Buch von Treviranus über die "Organisation der Blattlaus" habe wegen des Wortes "Organisation" den Argwohn der Censoren geweckt!

wandte fich die Erforschung unserer Sprache und Geschichte ben vaterlanbifchen Stoffen mit neuem Gifer zu, ftrebte die Poefie nach einem nationalen und patriotischen Inhalt. Niemals war gegen die vage Weltburgerei und bas afthetisch - fritische Tandeln eine lebhaftere Reaction sichtbar als jest; zu keiner Zeit war die Lucke unseres literarischen Lebens tiefer empfunden worben, als in biefen Tagen. Auch in den Rreifen der literarischen Manner aller Nuancen regte fich ein frifcher Gemeingeift; Die Verschiebenften waren bamals einig in dem Bemühen, bas Rleinod beutschen Geisteslebens in den Zeiten bitterfter Gefahr zu ichirmen. Dafür hatten bie Frangofen nicht einmal ein oberflächliches Berftandniß. "Man achtet und scheut, fagte Gorres richtig, keine andere Opposition, als die materielle, und hat gar feinen Begriff bavon, bag in Deutschland noch eine andere Biberftands. fraft lebt." Das waren keine Dinge, die man mit plumper polizeilicher Sand erfaffen konnte; man blieb höchstens am außeren Geruft hangen. "Die Ibeologie, schrieb Perthes fpater,\*) wie Napoleon bas ihm im Bege ftebende Beiftige nannte, bas beift ben Sinn fur bie Bahrheit, bie Liebe zu Gott, die Furcht vor ihm und den uns unvertilgbaren Trieb, den Urfprung ber Dinge zu erforschen - zu allem bem brangen Davouft und feine Gehülfen nicht, und so murben bie Grundfate mabrer Ordnung, Freiheit und Nationalität wie ein stummes Geheimniß in uns bewahrt, bis die Morgenröthe fam."

Faßte man die innere Lage des französischen Reiches unbefangen in's Auge, so erhielt man den gleichen Eindruck, den Napoleons äußere Politik erweckte. Allenthalben wuchsen die Sorgen und Verlegenheiten; das Reichschwoll äußerlich in's Ungeheure an, ohne an intensiver Kraft in gleichem Maße zu wachsen. Ueberall überspannte, erzwungene Verhältnisse, über deren Last man sich bereits den Trost erfand, daß sie an der eigenen Unnatur scheitern müßten; überall ein rastloses Kingen gegen das geschichtlich Ueberlieserte, Nationale, Humane, das gerade unter dem Druck seine elastische Kraft des Widerstandes erhöhte. Es wuchsen die Conssicte mit der Kirche, die Zerwürsnisse mit der eigenen Dynastie und der verdeckte Zwiespalt mit dem eigenen Bolke, das diese Macht bisher getragen; was die Stüße gegen die äußeren Gefahren hatte werden sollen, erschien schon wie ihr Verdündeter.

Mitten in die großen Kämpfe und Umgestaltungen, die wir erzählt haben, fällt ein großes Ereigniß: Napoleons Bruch mit dem Papste. Pius VII. hatte die Wiederherstellung seiner Macht nie anders verstanden, als wie er sie nach der tausendjährigen Tradition seiner Kirche verstehen mußte; Na-

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe bei Perthes I. S. 204 ff.

-

poleon hatte in ihm nie etwas Anderes gesehen, als einen gefügigen Berbundeten seiner Gedanken. So war der Conflict da, ehe er offen ausbrach; er regte fich zuerft, als ber Papft bas Rirchenrecht papftlich und nicht bonapartisch beutete, er wuchs, seit Napoleon den rauhen Lon des herrn berauskehrte und den Nachfolger des Gregor und Innocenz behandeln wollte, wie feine rheinbundischen Bafallen. Der Papft follte ben Fußtapfen ber Bonaparte'ichen Politik gehorfam folgen, Frankreichs Feinde als feine Feinde anfeben, feine Safen und Gebiete wie bie andern Bafallen ben Biberfachern bes Imperators verschließen; aber Pius vergaß nicht einen Augenblick, bag er ber Erager einer universellen Burbe fei, und hielt ber neuen Pratenfion gegenüber nur um fo beftimmter die alten Anspruche feft, die aus der romiichen Ueberlieferung entsprangen. Go war es ichon in ben erften Bochen bes Jahres 1808 zum offenen Bruche gekommen; französische Truppen hatten Rom befett, um burch den außeren Drud die Nachgiebigkeit des Rirchenfürsten zu erzwingen. Aber Pius blieb berfelbe; feiner weltlichen Macht ichon faft beraubt, fo gut wie gefangen, vergaß er feine Burbe nicht und blieb ungebeugt unter bem Drucke ber Gewalt. Nun zog (April 1808) Rapoleon ben gröften Theil bes weltlichen Gebietes, bas noch jum Rirchenstaat gehörte, an fich; es blieb bem Papfte nur noch Rom und feine nachste Umgebung. Allein feine gabe Confequenz ward nicht erschüttert. Da erließ Navoleon am 17. Mai 1809 aus bem Felblager vor Wien ein Decret, bas ben ganzen Rirchenstaat mit bem Raiferreich vereinigte, Rom gur frangofischen Stadt umichuf. Rarl ber Große, "sein erlauchter Borfahr" - fo bieg es in ber Begründung — habe die Gebiete einst als Lehen an die Bischöfe von Rom gegeben, er giebe sie jest gurudt; benn die Bereinigung geiftlicher und weltlicher Macht fei zu jeder Zeit eine Quelle des Zwiftes gewesen und auch jest habe fich die Ruhe und bas Blud feiner Boller, Die Burde und Integrität feines Reiches als unvereinbar erwiefen mit den Anmagungen eines souverainen Papstes. Pius VII. beantwortete ben Gewaltstreich mit einer Bannbulle gegen den Imperator. Zett schritt Napoleon zum Letten; am Tage ber Entscheidung von Bagram ward ber Pavit gefangen weggeschlept und ihm in Savona fein Aufenthalt angewiesen. Gin Senatusconfult vom 17. Februar 1810 erklärte alle auswärtige Souverainetät für unvereinbar mit ber Ausübung einer geiftlichen Macht im Kaiferreiche und ftellte ben Papft unter die Gate der gallikanischen Rirche. Allein der gefangene Papft blieb so furchtbar und so ungebeugt wie der freie. Er weihte die vom Raijer ernannten Bischöfe nicht, er erließ Breven gegen Napoleons Unordnungen in der Kirche, er wurde weder durch die Drohungen aus Paris, noch burch bie Bermittelung von Wien zur Unterwerfung gestimmt. Der Zwiefpalt zog fich burch bie gange Rirche; Napoleon vermochte ben Widerstand nicht zu brechen, ben Pius' Anhänger übten; ein von ihm berufenes "Nationalconcil" brobte bie Sache bes Papftes, nicht bie bes Raifers zu verstärken. Dieje Sprobig.

keit bes Clerus erweckte in Napoleon eine Erbitterung, die sich bei mehr als einem Anlaß in den leidenschaftlichsten Ausbrüchen kund gab. Die Cardinäle, die bei seiner Vermählung absichtlich ausblieben, behandelte er wie Verbrecher; den Clerus von Brabant, der ihn bei seiner Reise durch die Niederlande zu Breda empfing, ohne die sestliche Tracht angelegt zu haben, züchtigte er durch eine donnernde Anrede, deren Inhalt von Mund zu Mund lief. "Unterwerft Euch, rief er den Geistlichen zu, denn ich bin Cäsar! Wo nicht, so werde ich Euch aus meinem Reiche bannen und wie die Juden über die Oberstäche der Erde zerstreuen."

Der Eindruck dieser Vorgänge war nicht zu verwischen, wenn auch die servile Presse sie als das "größte Ereigniß" der Zeit pries,") oder der Welt einbilden wollte, es werde hier der Kampf für die Befreiung vom Priesterjoche durchgesochten. Der wassenlose Greis, der in einer Zeit, wo so vieles Hohe und Hochgeborne demüthig im Staube lag, sich allein nicht beugen ließ durch den Gewaltigen, war eine imponirende und erhebende Erscheinung. Hier schwieg auch der confessionelle Zwiespalt; gab es doch für Protestanten wie Katholiken einen gemeinsamen Feind: die Gefahr einer byzantinischen Exsareopapie. Und diese war es eben, die sich in Napoleon ankundigte.

In dem Augenblick, wo der Bruch mit der katholischen Kirche erfolgt war, trat auch der Conflict mit den Brüdern und Berwandten, welche die Lehenskronen Italiens, Spaniens und Hollands trugen, in aller Schärfe zu Tage. Sie follten nichts als Geschöpfe bes kaiserlichen Willens, ihre Königthumer nur verhullte Prafecturen bes großen Reiches fein. Allein es regte fich in den neugeschaffenen Monarchen theils der natürliche Trieb selbständigen Regierens, theils das berechtigte Streben, die Interessen der ihnen anvertrauten Lande gegen fremde Gelbftfucht zu ichuten. Der Boben, auf bem fie standen, übte seine machtige Anziehungekraft; Joseph und Ludwig Bonaparte, Joachim Murat wurden unwillfürlich zu Spaniern, Hollandern, Neapolitanern und borten damit auf, getreue Bonapartisten zu sein. Dies unnatürliche Verhältniß war früh offenbar geworden und hatte sich mit jedem Tage schärfer ausgeprägt. Die Filialkönigreiche, die mit französischem Gelbe und Blute behauptet werden mußten, waren eine Burbe für Frankreich felbst; fie forberten mehr Sulfe, als fie gaben. Napoleon felbst verachtete biefe Ronige feiner Schopfung und ließ fie bas bei jedem Unlag fuhlen; fie erichienen ihm nur wie ein Uebel, bas jur Durchführung feiner antibritischen Entwürfe auf bem Keftlande nothwendig war. Gerade hier fand er aber die Grenzen feines Willens; diefe Lebenskönige, obwohl feine Bruder und Schwager und nur durch ihn aus dem Staube emporgehoben, identificirten fich ben-

<sup>\*)</sup> So bie Europ. Annalen 1810. II. 240.

noch mit dem Widerstreben und dem Hasse gegen das System, der die ihnen anvertrauten Länder erfüllte.

Eben jest trat an einem merkwürdigen Beispiele dieser innere Biderfpruch vor aller Welt zu Tage. Rönig Ludwig von holland hatte unter den Brüdern am wenigsten guten Billen gezeigt, den Bohlstand feines Landes bem Machtgebot bes Imperators vollends hinzuopfern. Schon waren bie Colonien verloren, die Marine verfallen, was follte aus holland werden, wenn die neue Handelspolitik unerbittlich durchgeführt ward? "Willst Du. fagte Konig Ludwig felbst einmal zu seinem Bruder, die haut hindern, daß fie transpirirt?" Schon zu Anfang bes Jahres 1810 kam es fast zum offenen Bruche; noch einmal fügte fich der Ronig, ließ fich demuthigen und einen läftigen Vertrag aufburben, aber es war die lette Probe feiner Geduld. Nur wenig Monate dauerte noch das unnaturliche Verhältniß; bann ermannte fic Ludwig zu bem Entschluffe, eine Rrone niederzulegen, die er mit Ehren und gutem Gewiffen nicht langer tragen konnte. In ben erften Tagen bes Juli bankte er ab und verließ Holland. Er kam bamit nur einem Schlage zuvor, ber eben in Paris vorbereitet ward: feiner Entsetzung. Jest ward Holland zur frangösischen Proving.

So groß das Aufsehen dieses Schrittes war, Napoleon that nichts, den Eindruck zu milbern; die Meinung der Menschen und ihre natürlichen Interessen schätzte er so gering, daß er vielmehr eben jett es im schärfsten Tone öffentlich hervorhob: es gebe in erster Linie nicht nationale, nur noch Bonaparte'sche Interessen. Der Moniteur vom 22. Juli brachte die Anrede, womit er den Sohn Ludwigs von Holland begrüßt hatte. "Bergiß nie, hieß es darin, in welche Lage Dich auch meine Politik und das Interesse meines Reiches versehen mögen, daß Deine er ste Pslicht gegen mich ist, Deine zweite gegen Frankreich; alle Deine anderen Pslichten, selbst die gegen bie Bölker, welche ich Dir anvertrauen könnte, kommen erst nach diesen."

Die Lage der übrigen Könige aus des Kaisers Sippschaft war nicht behaglicher, als die des holländischen Monarchen. Wer nicht wie Jerome die hosmeisternden Verweise aus Paris mit knabenhaftem Leichtsinn einsteckte, war in einer bedauernswerthen Situation. Murat z. B. lag mit dem Kaiser in offener Fehde. Er wollte König von Neapel sein, Napoleon behandelte ihn nur als Großossicier der französsischen Krone. Murat verlangte, daß die Franzosen, die ihm dienten, ihm den Eid der Treue leisteten; der Kaiser verbot das. Murat suchte wenigstens seine Königswürde in freigebigen Ordensvertheilungen kund zu geben; Napoleon verwies es ihm und fand es "souverainement ridicule." Bald war die Ueberwachung des britischen Schmuggels nicht scharf genug, bald war irgend etwas Anderes einer herben Kritik unterworfen. Wie es sich dann später (1811) der König herausnahm, von allen denen, die in seinen Diensten standen, zu verlangen, daß sie sich in Neapel naturalistren ließen und auf ihr anderes Heimathsrecht verzichteten,

mußte er sich ben Schimpf bieten laffen, daß ein Decret Napoleons biefen Act königlicher Macht einfach cassirte.

Roch schneibender trat die Unnatur bes Systems in bem Berhaltniffe König Josephs hervor, obwohl in dem unendlichen Chaos der spanischen Berwidelung die perfonliche Mifere bes Bonaparte'ichen Schattenkonigs nur wie etwas Untergeordnetes erschien. Der weiche und gutmuthige Soseph mar bas Opfer seiner Unterwürfigkeit gegen ben Bruder geworden; er fah sich auf ein Terrain verpflangt, wo ihm Alles fremd und feindfelig war, bas Bolt, bas er regieren follte, wie bie Beere, die ihm feine Krone erft erobern mußten. Meine Lage, schrieb er schon im Juli 1808, ift einzig in ber Geschichte; ich habe hier nicht einen Unhänger. Ich habe, fagte er kurz nachher dem Raifer. fein Königreich, fann alfo auch feine Steuern und feinen Schat haben. Er jagte voraus, daß man ihm ben Thron niemals, ober doch nur über hunderttausenden von Leichen grunden werde. Bon der Nation gurudgewiesen, ber er als Rönig aufgebrungen war, fah er fich in einen Rampf verwickelt, vor bessen Art und Verlauf ihm schauberte; ben französischen Truppen war er gleichgültig, die Marschälle demüthigten ihn, Napoleon felbst beläftigte ihn erst mit Verweisen und Forberungen, bann mit ber Zumuthung, ein Stud spanischen Gebietes abzutreten. Schon im December 1808 mar Sosephs Lage jo verzweifelt, daß er daran dachte, die Krone niederzulegen. Ohne Macht, ohne Gelb, ohne Commando - fchrieb er nachher - kann ich biefe feltfame Rolle nicht spielen, für die ich nicht geschaffen bin. Ich bin jett, äußerte er ein ander Mal, auf Madrid beschränkt. Umgeben vom schrecklichsten Glend. febe ich um mich nichts als Ungludliche; ich felbst bin bem Glend nabe. Mit Ungebuld, schrieb er spater, erwarte ich die Entschließungen E. M.; es ift mir peinlich, hier ein nugloses und schimpfliches Dasein hinzubringen.\*)

Es ließen sich hunderte solcher Aeußerungen aufzeichnen, nach denen die Lage eines solchen Bonaparte'schen Schattenkönigs wahrhaft bemitleidenswerth erscheint. Auf Napoleon machten aber diese Wehklagen keinen Eindruck; er spottete wohl selbst über die Ohnmacht des Bruders, und dessen düstere Schilberungen schienen ihm übertrieben. Er hatte sich ja bereits daran gewöhnt, sich die Welt und ihre Lage so zu denken, wie er sie brauchte und wollte. Der gewaltige Volkskrieg der pyrenäischen Halbinsel und die Pariser Straßenemeuten maß er nach gleichem Maßtabe; "laßt nur eine Anzahl hängen", war sein Rath, "oder füsiliren, und schickt den Rest auf die Ganaille aber, schrieb er, liebt und achtet nur, was sie fürchtet. Im Vertrauen auf seine Heere, auf sein Glück und auf das Bündniß mit Rußland, hielt er die Schwierigkeiten und Gefahren für nicht der Rede werth; mit Uebermuth wies er

<sup>\*)</sup> S. Mémoires et Correspondance du Roi Joseph IV. 366. 367. 420. 421. V. 54. 265. 267. 281. 380. VI. 59-61. VIII. 90. 135. 278.

bie Mahner und Warner zurud. Ich werbe, schrieb er seinem Bruber, in Spanien wohl die Säulen des herkules, aber nicht die Grenzen meiner Macht finden.\*)

Aber die Ereigniffe machten diefe Zuversicht zu Schanden. wuthete ber Rampf mit wachsender Beftigkeit; Defterreichs Diverfion hatte ihm neuen Athem gegeben, es war jest nach brei- und vierjährigem Ringen weniger als je abzusehen, mann er enden werde. Die Lasten, die er Krantreich koftete, waren unermeglich; Napoleon erklärte ichon im Frühjahr 1810, er fei außer Stande, fie aus frangofischen Mitteln zu bestreiten. Die Armeen wie die Finanzen bes riefigen Reichs erwiefen sich bazu als unzulänglich. Und hätte man nur irgend einen Erfolg gesehen! Aber, wie einer ber Marschälle offen eingestand, es wuchs ber Widerstand felbst mit ben Rieberlagen. Der entsetliche Guerillaskampf, über ein großes Land verzweigt, ermudete und bemoralifirte auch die besten Eruppen. Ginzelne Generale riethen zu Mitteln, aus benen die Rathlofigkeit ber Lage heraussprach. Man follte bie Balber ausrotten, Pferde und Maulthiere verftummeln, die Dorfer verbrennen ober becimiren! Bergebens, schrieb Rellermann icon 1809, schlägt man auf ber einen Seite bie Ropfe ber Sybra ab, fie machfen auf ber anbern von Neuem; ber Krieg wird Frankreichs Bevölkerung und Wohlstand verschlingen.

In der Rriegführung felbst mar aber die alte Ueberlegenheit der Jahre 1805 und 1806 nicht mehr zu erkennen. Unter ben Generalen herrichte Unfriede, und Joseph selbst war ohne Autorität. "Es giebt," schrieb ber Lettere einmal, "fo viel Despoten bier, als es Gouverneurs, Generale und Intendanten giebt. Jeder macht Gesetze nach seinem Belieben; es existirt teine Einheit, tein Busammenwirken. Die Bevolkerung, auf jebe Beife gehett, ericopft und angeekelt, rafft fich jum letten Muthe, bem ber Berameiflung, gufammen." Die Generale rieben fich in bem furchtbaren Rampfe entweder auf, ober verloren die Luft am Rriege, ober führten ihn nach eigenem Gutbunken und in eigenem Intereffe. Napoleons Befehle aus der Kerne konnten feine perfonliche Abwesenheit nicht erseten; es fehlte bie unmittelbare Anschauung der Lage und die Rraft der Bollziehung. Schon gewöhnte sich auch der Raifer, Gunftlinge und Schmeichler den unabhangigen und unbeauemen Mahnern vorzugiehen oder die Dinge fo anzusehen, wie die Boblbienerei fie schilderte, nicht wie fie in Wirklichkeit waren. Auch feine Lob. redner gestehen ein, daß Manches ben Eindruck einer gealterten Regierung machte und man ichon an das Thun jener trägen und unwissenden Fürsten gemahnt ward, welche, die Dinge nach ben Reben bofficher Minifter beurtheilend, zu indolent find, um die Wahrheit zu erforschen, ober zu beschränkt, fie zu begreifen.\*\*) Benn fo der Meifter fich nicht mehr glich, bie Feldherren

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. IV. 395. V. 349. 359 f.

<sup>\*\*)</sup> So lauten bie Aeußerungen von Thiers XII. 175. 335.

an Zucht und Eifer nachließen, wie hätte ber Solbat ber alte kleiben sollen! Das heer murrte über ben endlosen Kampf, ben es für König Josephs ihm gleichgültigen Thron führen sollte; in den Beteranen regte sich wohl eine bittere Reminiscenz an frühere Tage, sie stellten Bergleiche an zwischen den Zeiten der Republit und dem Charakter der jetzigen Kämpfe. Die Armeen in Spanien glichen einem verworrenen Lager aller Fractionen; die republikanischen Erinnerungen und die Hoffnungen der Royalisten wurden hier laut. Die alte Präcision des Dienstes, die Zucht und Strenge früherer Tage ging verloren. Es ist schon im Jahr 1809 vorgekommen, daß die Truppen Schleichhandel mit Colonialwaaren trieben oder die höheren Officiere durch ihre Soldaten große Heerden von Merinoschasen escortiren ließen, die sie gestohlen hatten, um damit Handel zu treiben.

So hatte sich der Krieg hinausgezogen, ohne daß sich eine Aussicht auf das Ende zeigte. Auch als Desterreich überwunden war und neue Truppenmassen nach Spanien strömten, ward keine Entscheidung ersochten. Wellington behauptete sich in Portugal und das Unternehmen dahin endete mit einem verlustvollen Rückzug.

Es war das der Moment, wo der Plan in Napoleons Ropf gereift mar, Spanien wie Italien unmittelbar mit Frankreich zu vereinigen. Denn bas eine Land war nach einem Ausbruck Tallegrands die Seite Frankreichs, das andere nur seine Fortsetzung! So war die Abdication des Schattentonigs Joseph eine beschloffene Sache; es ware bann bie Reunion Spaniens mit Frankreich erfolgt. Der Aufruf war schon entworfen, worin Napoleon ber Welt gurufen wollte: "herr aller Ruften Europas vom Sunde bis zu ben Dardanellen werde ich ununterbrochen bie feindlichen Geschwader in Schreden halten, mahrend fich in unfern hafen balb andere Gefchwaber jum Widerstand gegen jene bilben follen. Der Dreizack wird fich mit bem Schwerte vereinen, und Neptun fich mit Mars verbinden zur herftellung bes römischen Reiches unferer Tage. Bon dem Rhein bis jum atlantischen Ocean, von der Schelbe bis jum abriatischen Meere wird es nur Ein Volk, Ginen Willen, Gine Sprache geben." Das Mikgeschick seiner Waffen hat damals biesen Riesenplan für immer vereitelt.\*)

Denn ber Augenblick kam so nicht wieber. War es bis zu Ende bes Jahres 1810 vielleicht möglich, mit Vereinigung aller Kräfte ben entscheibenden Schlag auf ber Halbinsel zu führen, so bereitete sich fortan ein unübersehbares Verhängniß vor: der Constict mit Rußland. So blieb die Wunde im Süden offen, indeß der Kampf im Norden bevorstand. Dieser boppelte Krieg am Ebro und am Niemen konnte der Welt ihre Freiheit retten.

<sup>\*)</sup> S. über biese merkwürdige Episobe: Perts, über die politische Bebeutung bes Jahres 1810. (In den philol. und hist. Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften von 1861. S. 177 ff.)

In Frankreich felbst waren die Stimmungen nicht mehr die alten. Bie bie Feldherren bes Rrieges mube wurden und bas Erworbene in Rube m genießen trachteten, fo war in noch viel höherem Mage im Bolf ein Rud. fcblag eingetreten. Beim Kriege von 1805 und 1806 war noch bie ganze Sumpathie der Nation gewesen; seit dem Kampfe in Spanien ward biefe bem Raifer und seiner außeren Politit mehr und mehr entfrembet. Krieg von 1809 in Defterreich, der fo ganz verschieden war von allen früheren Rampfen, war nirgend ernfter angefeben, als in Frankreich; ber Schlag von Aspern, die Niederlagen in Tirol, die Erhebungen Schills und Braunichweigs machten bort ben tiefften Ginbrudt. Je mehr bie Polizei bemubt war, jebe unbequeme Nachricht zu unterdrücken, besto begieriger wurden bie ungunftigsten geglaubt; es war Thatsache, daß damals die öfterreichischen Berichte in Paris eifrig von Sand ju Sand verbreitet murben. bie Engländer auf Walcheren landeten und die Entblöfung des Reiches einen Augenblick alle Sorgen weckte, trat diese Migstimmung noch deutlicher berpor; man murrte laut über eine Politik, die das verschuldet, und zeigte menig auten Willen, die Opfer, die jest gefordert wurden, ungenothigt zu bringen.

Der Krieg allein mar es nicht, mas biefe ftille Gahrung nahrte. Die Kranzosen waren auch des Despotismus fatt und die militärische Glorie permochte bies Migbehagen nicht mehr zu übertäuben. Es war wohl richtig, baf ber Freiheitstrieb bei biefem Bolke minber ftark und nachhaltig mar, als bei andern Nationen, daß fie bes herrn mehr bedurften und ihn leichter trugen als die meiften abendlandischen Bolker. Go oft der Despotismus in Frankreich herrschte, hat er unbandiger und gewaltthätiger gehauft, als irgendwo fonft. Aber es liegt in diefer Nation auch wieder eine eigenthumliche Elafticität und ein unberechenbarer Bug von Unbeftanbigkeit. bie Desvotie wie kein anderes Bolk ertragen und doch auch größere und wilbere Rämpfe dagegen geführt, als irgend eines. Und diese Nation war burch die Bluttaufe einer ungeheuren Revolution hindurchgegangen. einer Revolution, von welcher der große beutsche Denker, ber ihr Zeitgenoffe mar, gesagt hat: ein folches Phanomen vergißt man nicht mehr! Es war bie Frage, ob die Napoleonische Politik im Innern bazu angethan mar, Die Erinnerung baran zu vermischen.

Seit 1806 und 1807 war das neue Kaiserthum mit raschem Lauf den Vormen unbedingtester Monarchie zugesteuert. Die eigene Versassung, wenn man die Statute, die diesen Namen trugen, so nennen konnte, wurde besichränkt und umgestaltet, die Vertretung des Landes, von Ansang nur ein scheinbares Ding, ward vollends jeder Bürde und Unabhängigkeit entkleidet, der Senat zur sklavischen Maschine gemacht, das Tribunat, weil es hie und da ein unbequemes Wort vernehmen ließ, ganz aufgehoben. Ueberall ward das polizeiliche und militärische Regieren zur straffen Anwendung gebracht, die Wirksamteit der Justiz eingeengt, schon im Jahre 1808 eine große Epu-

ration ber Richtercollegien vorgenommen, balb auch die Jury angefochten. Erziehung und Unterricht wurde centralifirt, die ideale und humane Bildung mit Ungunft bei Seite gedrängt, die militarische und polytechnische Dreffur als höchstes Ziel betrachtet. Allenthalben murbe an den Ueberlieferungen ber Revolution gerüttelt, die Formen und Ordnungen der altmonarchischen Zeit eifrig wieder hervorgesucht. Erft tam die alte Etitette gurud, bann ber Erbadel, seine Majorate und Dotationen, und nach dem Frieden von Wien ber Orden der "drei goldenen Bliefe." Aber nicht in den außeren Formen allein, auch in wesentlichen Lebensfragen wurde gurudgeschritten gu ben Digbrauchen bes alten Königthums. Gin Decret vom Jahr 1810 ftellte in anderer Form bie Baftillen und lettres de cachet wieber her. Es wurden acht Staatsgefängnisse geschaffen, in die man gebracht werben konnte ohne richterliches Urtheil! Eine Entscheidung bes geheimen Rathes reichte hin zur Berhaftung eines Unbequemen ober jur Berlangerung ber haft, auch wenn ein freifprechendes Urtheil befolgt war. Man muß, befahl ber Raifer, biefem Gefete zwei Seiten liberaler Enticheidungsgrunde vorausfenden. Ein unichat. bares Wort, mit welchem ber Bonapartismus fein eigenes Wefen in pragnanter Rurze darakterifirt bat!

Es ift benkbar, daß biefe fcrankenlose Despotie, daß die Censur und Polizei, die Cabinetejuftig und Spionage nur in den mittleren und höheren Schichten ber Gesellschaft lebhaft empfunden murben, mahrend es unten gröberer materieller Bebel bedurfte, um Unzufriedenheit zu erwecken. Aber auch diese fehlten nicht. Die Continentalsperre war auch in Frankreich nicht beliebt, zumal fie hier wie anderwärts mit der Steigerung aller anderen Schon seit 1804 waren unter bem Namen droits Laften zusammentraf. rounis die verhaften Steuern gurudigekehrt, die auf Tabak, Getranke, Salz und Fuhrwerk gelegt wurden; fpater ward auch eine Salgfteuer, beren Namen icon aus den Zeiten der alten Monarcie in bitterem Andenken ftand, wiederhergestellt und die Tabakbregie eingeführt. Das Alles in Zeiten, wo ber handel ftodte, die Industrie barnieberlag, der Credit schwer erschüttert mar. Zugleich verschlang der Krieg immer neue Arbeitskräfte; die Aushebungen forberten doppelte Quoten und holten bie Conscribirten bereits unter bem gesetlichen Alter zu ben Fahnen. Schon 1811 war es fo weit gekommen, daß viele Taufende fich flüchteten, um der verhaften Soldatenpflicht zu entgehen. Napoleon mandte das furchtbare Mittel mobiler Colonnen an, um bie Flüchtigen einzufangen ober ihre Angehörigen burch harten Druck zur Auslieferung zu zwingen. Der französische Bauer, wie er war, machte keine hohen politischen Ansprüche; er hatte Sympathien für Napoleon als ben Mann foldatischen Regiments und revolutionarer Gleichheit, ber nach furchtbaren Zeiten bie Ordnung, die Sicherheit bes Besites und ben Wohlstand zurudgeführt. Ihm mochte es gleichgultig fein, wie es mit ber Freiheit ber Preffe und ber Rednerbuhne beschaffen war, aber die Ruckfehr zur alten

Monarchie, die verheerenden Wirkungen der Conscription, der materielle Druck der Steuern waren auch ihm verständlich. "Point de conscription, point de droits réunis" war das Feldgeschrei, womit er 1814 die beinahe vergessenen Bourbons begrüßt hat.

In allen diesen Verhältnissen giebt sich eine gewaltsame Ueberspannung der Kräfte und Mittel kund, die durch irgend eine unerwartete Krisis verhängnisvoll werden konnte. Noch stand der äußere Bau des Kaiserreiches in seinem Glanz und seiner Majestät vor den Augen der Welt, sogar umfangreicher und gewaltiger als je; aber auch die Anfänge des Verfalles waren sichtbar. Gelang es freilich dem Imperator, den Krieg in Spanien zu beendigen, neue Verwickelungen zu meiden und vor Allem das Bündniß mit Rußland unversehrt zu erhalten, so konnte noch eine lange Zeit vergehen, bis der von Millionen ersehnte Wechsel eintrat.

Allein auf Niemanden in diesem abendländischen Weltreiche machte der keimende Widerspruch der Dinge weniger Eindruck, als auf Napoleon selbst. Die Erscheinungen, die aller Welt vor Augen lagen und auch seinem Scharfblick nicht entgingen, übten höchstens die eine Wirkung, daß er die Zügel noch straffer faßte und für die Mahnungen der Zeit noch unzugänglicher ward. Auch seine Bewunderer haben bemerkt, daß seine Stimmung nur herber, sein Auftreten auch in den äußeren Formen schroffer und gebieterischer ward, als je zuvor. Eben jetzt, wo die Schwierigkeiten sich mehrten und die Aussicht auf das Ende des spanischen Krieges in weite Ferne gerückt ward, geschahen neue Gewaltstreiche, die das die zum Kande gefüllte Maß überströmen machten.

Im Juli 1810 war Holland bem französischen Reiche einverleibt worden; es sei, hieß es nachher in einer Rede Napoleons, nur ein Aussluß Frankreichs und diene zur Ergänzung des Kaiserreichs. Ein Act, der zu anderer Zeit einen großen Krieg hervorgerusen hätte, erschien jetzt kaum der Mühe werth, um den auswärtigen Mächten darüber Erklärungen zu geben. Vier Monate später brachte der Moniteur ein Decret vom 12. November, das die Bereinigung von Ballis verfügte. Der Bau der Simplonstraße war als Motiv angeführt; Ballis habe keine der Verbindlichkeiten erfüllt, die es eingegangen, als Frankreich den Bau dieser Straße unternommen. Außerdem sei es wünschenswerth, der Anarchie ein Ende zu machen, die das Land heimssuche. Noch war der Eindruck dieses Gewaltstreiches frisch, als er durch einen neuen, größeren überboten ward. Ein guter Theil der deutschen Nortsekfüste hatte das gleiche Schickfal wie Ballis.

Noch blieben in Niederdeutschland, nachdem hannover mit Beftfalen vereinigt war, Olbenburg, die hansestädte, Lauenburg und einige kleinere Gebiete als Beute übrig; Olbenburg, die Salm'ichen und Aremberg'ichen

Gebiete gehörten zum Rheinbunde. Mit den hansestädten hatte Napoleon verschiedene Projecte gehabt, beren keines zur Ausführung gekommen war. Doch ihre äußere Selbständigkeit hatten sie schon verloren; seit Ende des Jahres 1806 hauften auch bort französische Truppen. Möglich, daß schon bamals oder kurz nachher in anderen Rreifen als im Cabinet bes Raifers ber Gedanke aufgetaucht ift, die Sansestädte einzuverleiben.\*) Schon im November 1806 hatten die war ber Zustand brudenb genug. Frangofen in hamburg die Beschlagnahme aller englischen Baaren verfügt, eine Magregel, von der fich die Stadt mit fechezehn Millionen Livres lostaufte.\*\*) Im October 1807 mußte-fie fich bem Anfinnen fugen, gegen eine Entschädigung von jährlich 50,000 Mark ihre Poften an den Großbergog von Berg abzutreten; das Berlangen war mit der verständlichen Drohung unterftutt: bag eine Beigerung einen fehr unangenehmen Gindrud machen und die Stadt übeln Folgen aussetzen wurde. Zwei Monate später wurde bas Gebot vernommen, daß ber Code Napoleon in hamburg eingeführt werben folle; und auch bazu mußte man fich im Allgemeinen bereit erklaren. Bugleich empfand Samburg, wie die anderen Sansestädte, fehr brudent bie Laft militärischer Occupation und auch ber über sie verhängten handelssperre. Diefe Stadt, die nicht allzu gewiffenhaft in Bollziehung der Sperrmagregeln fein mochte, zog den besonderen Unmuth Napoleons auf sich. Hamburg, hieß es, muß wieder ein Fischerdorf werden; es ift nichts als eine englische Colonie auf bem Reftlande. Gine ber unwürdiaften Creaturen des Bonaparte'ichen Regiments, der feile Bourrienne, der französischer Resident dort mar, beutete biefen Groll rührig aus und ließ fich von der reichen Stadt ansehnliche Summen für die angebliche Nachsicht gablen, die er gegen fie und ihren Gegen gute Bezahlung gab Bourrienne die confiscirten Sandel zeigte. Baaren frei und ftellte Ursprungsscheine aus, unter beren Schut bie englische Baare als fachfisches, amerikanisches und französisches Erzeugnig verkauft ward!

Dies Alles konnte freilich die Wendung nicht abwehren, die man durch Nachgiebigkeiten und Geldopfer zu beschwören hoffte. Je mehr sich die Nordseekusten dem Bann der Handelssperre zu entziehen trachteten, desto näher lag für Napoleon die Versuchung, diese Gebiete dem Kaiserreiche einzuverleiben. Am 10. December ward eine Sitzung des kaiserlichen Senats abgehalten; der Minister des Auswärtigen, als getreues Organ seines Herrn, las einen Bericht an den Kaiser vor, voll von Ausfällen gegen England, deren handgreislicher Zweck war, die jüngsten Gewaltstreiche zu rechtfertigen,

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift für hamburg. Geschichte 1854. I. 153. 154.

<sup>\*\*)</sup> Auf biesen Borgang ist auch die Bemerkung zu beziehen, die oben Band II. S. 689 in Betreff Hamburgs gemacht ist. Ueber den Druck, den Lübeck empfand, s. Klug, Gesch. Lübecks während der Bereinigung mit dem französ. Kaiserreiche 1856. I. 8 ff.

neue vorzubereiten. Nachdem der Minister die Einverleibung Gollands erörtert. fuhr er wortlich fort: "Die Ginverleibung ber Sanfestadte, bes Lauenburgischen und aller Ruften zwischen ber Elbe und Ems wird burch bie Um. ftanbe geboten (commandé par les circonstances). Diefes Gebiet ift bereits unter E. M. Dberherrichaft. Die unermeglichen Magazine von Belgoland wurden unaufhörlich broben, sich auf's feste Land zu entleeren. wenn ein einziger Punkt auf den Ruften ber Nordfee dem englischen Sandel offen bliebe, und wenn ihm nicht bie Mündungen ber Jahde, ber Befer und ber Elbe für immer verschloffen wurden." Gine Botschaft des Raifers fügte bem noch bei: die Reunion sei unabweisbar, "da neue Garantien nothwendig geworden seien." \*) Zugleich ward ber Entwurf eines Senatsconfults porgelegt und am 13. December angenommen, welcher außer bolland bie niederbeutschen Gebiete an der Nordsee "bis zur Elbe oberhalb bes Ausfluffes ber Stednit" für integrirende Theile bes Reichs erklarte, fie in gehn Departements eintheilte und beren Organisation in den Grundzugen feststellte. Benige Tage später brachte ber Moniteur diese inhaltschweren Actenftucke, benen bann die übrigen Anordnungen folgten. Die deutschen Gebiete bildeten brei Departements: ber obern Ems, ber Wefer- und ber Elbemundungen, mit ben brei hauptorten Denabrud, Bremen und hamburg. Französische Verwaltung, Juftig, Steuerwefen, Gefetgebung, Conscription, Polizei follten fofort barin eingeführt, die beutsche Sprache durfte bei amtlichen Geschäften neben ber französischen gebraucht werden.\*\*) Ueber die drei Departements mar eine Regierungscommission gesett, an beren Spite als Generalgouverneur Marschall Davouft ftand.

<sup>\*) &</sup>quot;Des indemnités, silgte er hinzu, seront données aux princes qui pourront se trouver froissés par cette grande mesure, que commande la nécessité." Bon bem Reunionsbecrete bes 13. December waren getrossen: Theise vom Großberzogthum Berg im Umfang von 59 Quadratmeisen, die Salm'schen und Aremberg'schen Bestigungen, beibe zusammen 79 Q.-M., von Westfalen ansehnliche Stücke, wie Osnabrid und ein großer Theil ber hannoverschen Landschaften, im Umsang von mehr als 300 Quadratmeisen mit über einer halben Million Seelen, dann Oldenburg, Lauenburg und die drei Hanselben. Im Ganzen ein Gebiet von etwa 605 Quadratmeisen mit nahezu 1,200,000 Einwohnern. Westfalen ward für seine Abtretungen in einem Bertrage vom 10. Mai 1811 durch Berzicht auf die rückständigen Contributionen, die auf Hannover sasten, und auf die noch vordehaltenen Domainen entschäft. Auch sollte es die aufgebürdeten Dotationen absösen können und die Zahl der auf Kosten des Landes zu unterhaltenden französischen Truppen ward gemindert. Berg ward durch Rellinghausen abgesunden, die Fürsten von Aremberg und Salm versoren ihre Souverainetät, wie Oldenburg und die Hansestädete.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Pourra être employée concourrement avec la langue française." Ueber bie Art ber Organisation, ben politischen und materiellen Druck, ber mit besohlenen Loyalitätsversicherungen übertäubt werden sollte, besinden sich bezeichnende Notizen bei Klug I. 20 ff. 41 f.

In den erften Tagen des Jahres 1811 trat die Commission ihre Beschäfte an; in rascher Folge brangten sich nun die neuen Organisationen, von benen nur bas Berichtswesen als eine wohlthätige Reuerung empfunden ward. Im Uebrigen wurden alle Berhaltniffe auf den Ropf geftellt. Sanbel und Schifffahrt waren vernichtet, die Fabrifen hörten auf, die Tabats. fpinnereien wurden durch die Regie verdrangt. Dagegen fah man gahllofe Abgaben, die droits reunis, Regie, Enregistrement, Thur- und Fensterfteuer, Personensteuer u. f. w. eingeführt und mit unbarmherziger Brutalität erhoben. Polizei, Spionage, Conscription und Erpressung, überall die unvermeidlichen Beigaben ber Bonaparte'schen "Civilifation", blieben natürlich nicht aus; daß die Beißel der Fremdherrschaft bitterer als irgendwo sonft empfunben ward, bafur forgte ichon die Perfonlichkeit Davoust's. Er versagte sich felbft den Benug muthwilliger Bubenftreiche nicht, übte bie Barte ber Polizei und Fiscalität mit einer gewiffen Liebhaberei; feine Polizeis und Douanen. knechte trieben nicht nur an den Thoren die Bisitation auf's lästigste und schamlofeste, fie trugen auch ihren Schmut und ihre Brutalität bis in bie Saufer und Familien hinein. Unter Aufwärtern, Bettlern und Buhlbirnen hielt er feine Spione; mancher ehrliche Mann, ber ein unvorsichtiges Wort hören ließ, ward aufgegriffen und in die Magdeburger Rasematten gebracht. Auf zweifelhafte Denunciationen hin wurde über Schiffer und angebliche Schmuggler nach ben frangösischen Blutgefegen abgeurtheilt und über Manden, ben ber hunger jum Schleichhandel getrieben, ward Brandmarkung, Zwangsarbeit ober Todesstrafe verhängt.\*) Es war ein eitles Bemühen, durch fervile Deputationen und deren unterwürfige Reben der Welt glauben machen zu wollen, diefe Gebiete fühlten fich ftolz und glücklich unter bem neuen herrn\*\*); die Buftande waren fo, daß jede Taufchung unmöglich war.

Die Reunionen vom December 1810 sind ein Ereigniß in der Geschichte des Bonapartismus. Sie bezeichnen den höhepunkt der herrschenden Willkur und den äußersten Grad der allgemeinen Rechtlosigkeit; aber sie waren auch der letzte Act dieser Art. Selbst Napoleons Basallen singen an besorgt zu werden, als diese Decrete sie an die Vergänglichkeit ihres Daseins mahnten. Wie Ludwig XIV. einst deutsche Gebiete einzog, suchte er doch nach irgend einem Rechtsvorwand, so haltlos er auch sein mochte; jetzt wurden Länder im Umfange von 600 Duadratmeilen als "durch die Umstände geboten" einverleibt. Was konnte nicht Alles unter dem Titel: "commande par les circonstances" noch heimgesordert werden, zumal wenn selbst die Ver-

<sup>\*)</sup> S. Lubens Nemesis III. 55 ff. Perthes Leben I. 217 f. 235 f. Hamburg. Beitschr. S. 5 f.

<sup>\*\*)</sup> Die wahrhaft schamlose Rebe, die der Moniteur dem Sprecher der niederbeutschen Deputationen in den Mund legte, findet sich auch in der Allgem. Zeit. 1811. S. 775, so wie ebendas. S. 346 Napoleons Antwort. S. Schlosser, Gesch. des achtzehnten Jahrh. VII. 686 f.

wandtschaft mit dem russischen Kaiserhause nicht mehr vor dem Untergange schützte! Es war freilich so viel Anderes ertragen worden, daß vielleicht auch dies noch verschmerzt ward; aber es war auch denkbar, daß dieser letzte Schlaz den schon gelockerten Bund mit dem Szaren vollends sprengte. Um dies Verhältniß drehte sich fortan das Schicksal Europa's.

Die Freundschaft von Tilsit war seit 1809 etwas erkaltet; vielleicht war icon zu Erfurt ber ruffischen Politit ber erfte Gebanke gekommen, bag fie bei dem Bundniß ihre Rechnung nicht finde. Noch hielt zwar Rufland das Schwert Preußens in der Scheide und ließ, als der Krieg mit Desterreich begann, seine Truppen marschiren, aber darauf beschränkten sich auch die Leiftungen feiner Freundschaft. Der Rrieg, ben es in Galizien gegen Defterreich führte, war lau bis zur Zweideutigkeit; die Armee war offenbar mehr bazu bestimmt, Polen zu bewachen, als seine nationale Erhebung gegen Defterreich zu unterftugen. Dazu ftimmte auch die lufterne Ungeduld, womit Alexander ichon in den Tagen, als der Krieg begann, seine Augen auf Galizien richtete. Rugland, äußerte er gegen Caulaincourt im April 1809, werde nie zugeben, daß Galizien, wenn Desterreich es verlieren follte, anders als ruffifch werbe. Go war alfo bereits im erften gemeinsamen Keldauge bie grobe Selbstsucht beiber Autofraten hart an einander gekommen. beschwerte sich über die Art, wie die Russen den Krieg in Polen führten, Alexander erhob Klage, daß Poniatoweki galizische Gebiete "im Namen Napoleons" in Besit genommen habe. Jener verglich die weitgebende Begehrlichkeit feines moskowitischen Berbundeten mit feinen bescheidenen Sulfe. leiftungen, biefer ichien zu glauben, die Napoleonische Politik in Polen fei mehr gegen Rufland, als gegen Defterreich gemunzt. Der Friede mar bann nicht dazu angethan, diese keimenden Migberständnisse auszugleichen. größere Loos ber galizischen Abtretung fiel an Barschau, bas kleinere an Rugland. Nun war Alexander barin gang ber Bögling ber Politik Ratharinens, daß ihm neben der orientalischen Angelegenheit, die noch Geduld und Zeit brauchte, nichts fo fehr am Herzen lag, als die polnische Sache. einer seiner gewandtesten Diplomaten sich im Jahre 1814 barüber ausbrückte. hatte Ruglands neuere Geschichte fast ausschlieglich die Zerftorung Polens jum 3med, um fich fo in unmittelbare Berührung mit ben Bolfern Guropas zu seben und feiner Macht wie feinen Interessen einen weiteren Spielraum zu eröffnen. Schon bie Bilbung bes herzogthums Barichau, auch wenn fie burch die Abtretung Bialyftocks verfüßt ward, brobte biefe Entwurfe zu burch. freugen; das bonaparteiche Spiel mit der polnischen Nationalität, fo inhaltlos und unaufrichtig es war, wedte wenigftens Sorgen. Es ließ fich banach benten, wie peinlich ben Czaren der Wiener Friedensschluß berührte, ber biefem unbeimlichen Fürftenthume Barichau eine neue ansehnliche Beute guwarf, Rußland aber nur eben nothbürftig abfand. Allerander verhehlte sein Mißvergnügen nicht; in kalten und gekränkten Worten ließ er es den französischen Botschafter fühlen, wie schwerzlich er überrascht sei.

Napoleon munichte dies auffeimende Miftrauen zu beseitigen; Caulaincourt ward ermächtigt, in Betreff Polens Garantien zu geben. Der Raifer ist damit einverstanden, schrieb ihm Champagny am 20. Oct., daß der Name Polen aus den politischen Berhandlungen und selbst aus der Geschichte verschwinde. In Petersburg ward dies Ancrbieten begierig ergriffen; ber Czar brang lebhaft in Caulaincourt und brachte es dahin, daß ein Vertrag verabrebet ward, bessen erfter Sat lautete: das Königreich Volen wird niemals wiederhergeftellt werden. Selbst ber Name Polen follte officiell verschwinden, Barichau keine Vergrößerung erhalten, nur wie eine fachfische Provinz gelten, ber Eintritt ruffischer Unterthanen in polnische Dienste untersagt fein. 4. Januar 1810 hatte Caulaincourt dies Abkommen unterzeichnet; die Ratification follte binnen funfzig Tagen erfolgt sein. Go hatte freilich Napoleon die dargebotene Garantie in Betreff Polens nicht verstanden. Er war weder von hintergedanken fo gang frei, noch geneigt, durch fo weitreichende Beftimmungen fich bie Sande zu binden, um ohne Bedenken einem folchen Bertrage feine Sanction ju geben. Er ftellte einen Gegenentwurf auf, ber im Gangen zwar nicht fehr abzuweichen schien, aber boch im Sauptpunkte - bem, was die Eristenz und den Namen Polens betraf — nicht so unumwunden lautete, wie der ruffische, sondern der frangofischen Politik wenigstens eine kleine hinterthur offen ließ. Rugland drangte, Napoleon wich aus. Bis in Die Mitte des Jahres 1810 war man nicht ins Reine gekommen. aber gab es ichon lebhafte Erörterungen; Rufland flagte, zuruckgefest zu fein, Napoleon wies auf Finnland und die Donauprovinzen hin. Rufland fand, daß Frankreichs Verfahren in Polen und die dort laut ausgesprochenen hoffnungen bes Wiederauflebens die Beforgnif mehrten, ftatt fie zu mindern. Navoleon beutete auf die kaum verhehlte Neigung Rußlands, sich auch am rechten Donauufer auf Koften der Pforte zu vergrößern. Schon warf man fich gegenseitig im Tone bes Schmollens vor, daß ber Preis ber Allianz hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Bei einem Bunde, der so ganz auf der ichnödesten Selbstsucht und der gewaltsamen Beraubung Dritter beruhte, waren diefe erften Bankereien über die Beute nicht ohne Bebeutung; bas Motiv, bas ben Bund einst geschloffen, konnte ihn nun eben fo leicht löfen.

In diese fruchtlosen Verhandlungen spielte nun der Antrag einer russischen Vermählung Napoleons hinein. Er führte, wie wir wissen, zu keinem Ergebniß; Alexander zögerte aus Gründen, die, wie er vorgab, nicht von ihm abhingen. Es mochte wohl auch der Gang der Unterhandlung über den polnischen Vertrag seinen Antheil daran haben. Da brach denn der französische Kaiser in Ungeduld plöglich ab und schloß die österreichische Heirath. Es ließ sich wohl denken, daß Alexander dadurch unangenehm überrascht war

und den Schritt als eine erfte leife Abweichung von der ruffischen Allian; betrachtete. Die neuen Umgestaltungen nach bem Wiener Frieden, Die Reunion bes Kirchenftaates, die Bereinigung hannovers mit Bestfalen, die Schöpfung bes Dalberg'ichen Großherzogthums mit Eugen's Nachfolge, die Einverleibung Sollands waren nicht bazu geeignet, bas auffeimende Migverständniß auszualeichen. Man empfand jest lebhafter als zuvor die Opfer, die man dem frangösischen Bundnig gebracht, vor Allem die Last ber Sandelssperre. Petersburg ward laut geklagt über die Nachtheile, die der Sandel und die Kinangen Ruflands durch die Sperre erlitten; Napoleon marf bagegen ichon in herbem Tone ber ruffifchen Regierung por, daß fie ben Schleichhandel fördere und damit die Wirkungen des Spftems vereitle. Thatfache mar es, daß in Rufland ber Absat der eigenen Producte sich außerordentlich verminberte, die Ausfuhr außer Berhaltniß ftand jur Ginfuhr, bas ruffifche Weld ins Ausland floß, Credit und Bechselcurs fich immer ungunftiger gestalteten. Die Zeit war vorüber, wo die Freundschaft Napoleons bafür als ein zureichender Erfat ericbien. Es brach fich ber Bedanke Bahn, burch ein neues Zollfpstem der brangenden Noth abzuhelfen. In ben letten Bochen bes Jahres 1810 ward ein neuer Tarif nach den Grundfagen ftrengfter Protection ausgearbeitet; Tucher, Seibenstoffe, Spigen, Porzellan und andere frangofifche Stoffe waren barin ausgeschloffen, auf Bein ein hober Boll gelegt, ber Eingang ber Colonialwagren unter neutraler Flagge zugelaffen. Um 31. December 1810 ward ber neue Tarif verkundigt.

In dem Augenblick, wo diese erste offene Abweichung von der Napoleonischen Politik fich vorbereitete, ward ber Petersburger Sof burch einen Act überrascht, aus bem Napoleons Rucksichtslosigkeit gegen Rugland in wahrhaft beleidigenden Formen heraussprach. Es erschienen die Decrete vom 13. December, in benen 600 Quadratmeilen beutschen Gebietes in frangofische Departements umgeschaffen wurden, barunter bas Land bes Olbenburger Bergogs, ber einer ber nächsten Bermandten bes ruffischen Raiferhaufes mar. Rufland hatte davon fo wenig eine Ahnung gehabt, wie die übrigen Mächte Europas. Napoleons Saltung nach ber That war aber nicht geeignet, ben peinlichen Eindruck zu milbern. Er nahm die Miene an, als handle es fic hier nur um einen unbedeutenden Gebietswechsel, nicht um Recht und Chre. Der lakonischen Mittheilung über das Geschehene fügte er die Bufage bei. ben Olbenburger Fürften mit Erfurt und ber Grafichaft Blankenhann zu entschädigen. So sah aber Alexander bie Sache nicht an. Bon ihm ward bie ganze Schwere ber Beleidigung, die in bem Decrete lag, lebhaft empfunben und ohne Behl ausgesprochen. Er wies auf die Verträge hin und er. . flarte unumwunden, daß er in ber Einziehung Olbenburge eine absichtliche Rrantung Ruglands und bes Raiferhauses erblicke. Die bargebotene Abfindung ward troden abgelehnt; nicht auf ben Berluft an Land, sondern auf ben Schimpf, ben man erfahren, legte Rugland ben größten Nachbrud.

3war betheuerte ber Czar auch jest feine Friedensliebe, und ber noch unbeendigte Krieg mit der Pforte ließ wohl glauben, daß er ben Bruch mit Na. poleon nicht suche; aber das alte Verhältniß von Tilfit und Erfurt mar boch fo aut wie aufgeloft. Caulgincourts vertrauliche Stellung in Vetersburg hörte auf, er ward mit kalter Kormlichkeit behandelt und bat bald um feine Abberufuna. Auf beiden Seiten murbe ichon die Möglichkeit eines Rrieges erwogen. Napoleon hatte fast gleichzeitig mit den Reunionen eine neue Aushebung angeordnet, während Rugland Anftalten zur befferen Deckung ber Weftgrenze traf. Die Möglichkeit eines Krieges mit Frankreich mar wenigstens in ber militärischen Welt Ruglands schon 1809 eifrig erörtert worden und ein hervorragender beutscher Officier, Bolzogen, hat damals ein Gutachten über ben kunftigen Rampf ausgearbeitet und darin die Rriegsart vorgezeichnet, bie burch Ruglands Lage und Dimenfionen geboten war. Im August 1810 war diefe Arbeit durch Wolchonsky's Vermittelung in die Bande des Raifers gekommen.\*)

Diese veranderte Situation pragte sich seit ben ersten Monaten bes Jahres 1811 im Verkehr beiber Machte beutlich aus. Der Czar beschwerte sich über die Reunionen, Napoleon über den neuen Zolltarif, den er als einen Abfall von dem Continentalfpftem bezeichnete. Auf beiben Seiten warf man sich feindselige Schritte vor, auch wenn jeder der beiden Berbundeten fortfuhr, feine Friedensliebe zu betheuern. "Diefer Buftand von Migtrauen und Ungewißheit, schrieb Napoleon an Alexander am 28. Februar 1811, hat seine Nachtheile für die Reiche von uns beiben. Das Ergebnig muß sein, daß wir die hülfsquellen unserer Staaten gegenseitig in Bewegung seten." Noch hielt der französische Raifer etwas an sich; aus feinen vertraulichen Ergiegungen an feine Minifter und Gefandten fpricht aber ichon ein heftiger Groll über Ruglands Biderftand, über feine Ruftungen und über ben neuen Tarif, ber verbotene frangofische Baaren ebenso bem Scheiterhaufen preisgab, wie er die britischen. "Seit ich diesen Utas tenne, fagte er, habe ich eine neue Aushebung gemacht und bas koftet mich ein hundert Millionen mehr Noch immer war freilich Caulaincourt angewiesen, ben Con von Tilsit anzuschlagen, dem Czaren vorzustellen, wie wichtig gerade jest seine Mitwirkung gegen England sei, und wo möglich die Differenz wegen Olbenburgs und des neuen Tarifs ins Reine zu bringen. Aber Napoleon selbst glaubte offenbar nicht mehr an den Erfolg diefer Bemühungen. Er hatte fich bereits an den Gedanken eines Bruches mit Rufland gewöhnt und mit aller Raftlofigkeit, die ihm eigen war, verfolgt. Die Leidenschaft des Rrieges war zu machtig in ihm, als bag er ber auffteigenden Berfuchung hatte wiberftehen mögen. Er fah fich nach Verbundeten um, naherte fich Defterreich

<sup>\*)</sup> S. Wolzogen, Memoiren S. 52. und Beil. I. Bgl. Herzog Eugen's Erinnerungen aus bem Felbzug bes Jahres 1812. S. 189 ff.

und der Pforte und bedeutete ben Rheinbundfürften, daß fein Bernehmen au Rufland fühler geworden fei. Geit den erften Monaten bes Sabres 1811 begannen benn auch die riefenhaften Borbereitungen, welche die Bafis bes funftigen Rrieges vom Rhein nach ber Ober und Weichsel verlegen follten. Bon Magbeburg bis Dangig und ben noch besetten preugischen Seftungen wurden bie Truppen verftartt, Befestigungen angelegt, Borrathe aller Art in Maffen angehäuft, großartige Mittel bes Transports geschaffen. Um Ausreden, falls Ruftland sich darüber beschwerte, war Napoleon nicht verlegen; es war bem Gefandten in Petersburg eine ganze Reihe von Erflarungen vorgeschrieben, womit er ben Gindruck Diefer Ruftungen verwischen follte; aber es war kein Zweifel, Napoleons Friedensbetheuerungen waren nicht mehr aufrichtig, er glaubte felbst nicht mehr baran. Im Frühjahr 1811 ward auch Caulgincourt, der zu Petersburg gleichsam perfonlich die Politik von Tilfit und Erfurt vertrat, abgerufen und ein General, Laurifton, an feine Stelle gesett. In bessen Instruction waren schon zwei Eventualitäten als mögliche Kriegsfälle bezeichnet: das Streben Ruglands, fich am rechten Ufer ber Donau auf Roften der Pforte zu vergrößern, und feine Aussohnung mit England, zu welcher allerdings ber Ukas vom 31. Decbr. der erfte Schritt gewesen war. Kaft in benfelben Tagen gab ber Raifer auch schon öffentlich einen Beweis, daß er nicht geneigt war, fich langer Zwang anzulegen. Als ihm am 24. Marg bas oberfte handelscollegium zur Beburt feines Thronerben Glud munfchte, benutte er bies zu einer jener munblichen Ergiegungen, bie in ber Regel bas Anzeichen bes naben Sturmes waren. "Ich habe zu Tilfit Frieden gefchloffen. weil mir ber Raifer Alexander verfprochen hat, gemeinfame Sache gegen England zu machen; ohne bies Verfprechen ware ich bis Riga, Mostau und Petersburg vorgegangen. Bare ich nur König von Frankreich, fo murbe ich es machen, wie Ludwig ber Bierzehnte und ber Funfzehnte. Aber ich bin Raifer des Continents. Das Festland bleibt England verschloffen; ich werde von Kopf bis zu Fuß geruftet bleiben, um meinen Decreten in ber Oftfee Geltung zu schaffen. " \*)

<sup>\*)</sup> In Wien war, nach Berichten B. v. Humboldts vom 13. April und 8. Mai, eine noch stärkere Bersion verdreitet. Mon Empire, sagte darnach der französsische Kaiser, est assez grand pour que l'on puisse y faire un commerce important et j'y donnerai toute mon attention. Il faut conquérir la paix avec l'Angleterre. Si j'étais Henri IV ou même Louis XIV, je me mettrais à genoux devant elle pour la mendier; mais je suis le successeur de Charlemagne — — Je n'ai donné la paix à la Russie que parceque l'Empereur Alexandre m'a promis de saire la guerre à l'Angleterre. J'ai la force d'un éléphant, tout ce que je touche je l'écrase. Er wisse, ünserte er dann weiter, daß man in Paris sich siber seine Maßregesn moquire. Mais prenez-y garde, j'ai un oeil et une oreille dans chaque salon de Paris. Patience! Bientôt vous verrez que ces decrets n'ont pas manqué leur effet. J'ai tiré un milliard de l'etranger. J'aurais été à Riga et à

Solche und ähnliche Drohungen sprudelte er in leidenschaftlicher Aufregung hervor, nach den Berichten der Einen in mäßigeren, nach anderen Beugnissen in trotigeren Worten; daß es wie eine drohende heraussorderung an Rußland klang, darüber waren Alle einig. Bevor noch die Nachricht davon, wie sich wohl denken läßt, eher geschärft als gemildert nach Petersburg kam, hatte man sich dort zu einem Schritte entschlossen, von dem man wußte, daß er Napoleon widerwärtig war. Es war die früher angedrohte Protestation gegen die Einverleibung Oldenburgs versandt worden; ein Actenstück, dessen schafter und fast drohender Ton kaum abgeschwächt ward durch die Versicherungen, daß die Allianz mit Frankreich nach wie vor fortbestehe.

Bas weiter geschah, athmete auf beiben Seiten Krieg. Napoleons ganges Denken und Sandeln war ichon von der Idee bes neuen Rampfes erfüllt; man konnte es an ber lauen Unterftutung bes fpanischen Feldzuges, die ihm verhangnigvoll geworben ift, wohl merken, daß feine Sorge nach einer andern Seite gerichtet war. Balb follte auch ber Welt ber lette 3meifel barüber, wie es ftand, benommen werden. Am 15. August, bei einer diplomatifchen Aufwartung, fprach er zum ruffifchen Gefandten, Fürst Rurafin, bereits in einem Tone zwangloser Ergieftung, der in keinem Kalle dazu beitrug, ben Frieden zu fordern.\*) In einem Minifterialbericht aus denfelben Tagen war schon die Gefahr betont, die für Europa aus dem Wachsthum Ruß. lands entspringe; eine Gefahr, zu der freilich feit vier Sahren Niemand fo wirkfam beigetragen, als Napoleon felbst. Mit Finuland, ben Donauprovinzen und Polen, hieß es darin, erhalt Rugland eine Ausbehnung, Die jedes Berhältniß zwischen ihm und ben übrigen Machten aufhebt. Es wurde sich baraus eine Umgeftaltung entwickeln, ber Europa nicht ohne Schrecken entgegensehen, beren Vollendung bas Geschlecht, bas jest heranwächst, vielleicht erleben fann.

Auch Rußland war seit Anfang des Jahres mehr mit Rüstungen, als mit Friedensgedanken beschäftigt. Schon vor den jüngsten Vorgängen galt der Krieg dort als unvermeidlich. In den letzten Tagen des Juni 1811 hatte Alexander einem vertrauten Officier die Mittheilung gemacht, daß er

Petersbourg, si l'Empereur Alexandre ne m'auroit promis à Tilsit de faire la guerre aux Anglais . . . Ce que je n'ai pas fait, je puis le faire encore.

<sup>\*)</sup> Thiers XIII. 147 ff. giebt (wie er versichert aus authentischen Berichten), bem Auftritt eine milbere und absichtslosere Deutung, als die meisten anderen Darstellungen; allein er bestätigt zugleich aus Lauristons Berichten, daß man in Petersburg die Ansprache sehr ernst nahm. Aus den Depeschen von Humdoldt ersehen wir (d. d. 17. Sept.), daß von Kurakin selbst angenommen ward, er habe die Fassung gemisdert. (delayé sautete H.'s Ausbruck.) Il parait avoir craint de répéter les expressions fortes ou piquantes auxquelles la chaleur de la conversation entraîna l'Empereur Napoléon. Der Bericht, den Fürst Schwarzenberg nach Wien sandte, enthielt dagegen die stärtsten Ziege von Uebermuth und Indiscretion.

ben Kampf mit Napoleon nun sicher voraussehe.") Die diplomatischen Schritte stimmten dazu. Einen Angenblick war wohl die Versuchung zekommen, die Oldenburger Sache als erledigt anzusehen, wenn der Herzog in Polen entschädigt würde; allein seit Angust 1811 ward seine unbedingte Wiedereinsehung gesordert und um so bestimmter darauf beharrt, je troziger die jüngsten Schritte Napoleons klangen. Die Versuche einer diplomatischen Ansgleichung, die zu Ende des Jahres noch einmal austauchten, waren fruchtles.

Beibe Theile faben fich nach Berbundeten um. Benn es Rufland gelang, den türkischen Krieg zu beendigen, so hatte es freie Sand gegen Ropoleon. Mit England war, wenn der Kampf begann, der Friede am leichteften hergeftellt; ber natürliche alte Rivale Ruglands, Schweben, ward aller Bahrscheinlichkeit nach jest sein Berkundeter. Es lag diese Bendung theils in der perfonlichen Stellung des im Sommer 1810 jum Thronfolger erwählten Marschall Bernadotte, theils in der materiellen Lage Schwedens. Der Emportommling, der fich ploblich auf die Stufen bes Thrones gehoben fab, fühlte gleich Bonaparte bas Bedürfniß, fich an die alten Monarchien anzulehnen, zumal ihn niemals ein inniges perfonliches Berbaltnift an ben frangofischen Raiser geknüpft hatte; seine Lieblingsidee war schon jest . Rorwegen zu erwerben, und dazu bot ein Bund mit Rugland mehr Ausficht, als der Anschlug an Frankreich. Das schwedische gand und Bolf mar aber von der Continentalpolitik Napoleons nicht weniger empfindlich getroffen, als die andern Staaten. Auch hier war man nicht allzu eifrig bemubt, ben Geboten des Imperators völlig nachzukommen, vielmehr ward, jo gut es ging ber verbotene Berkehr mit England unterhalten. Das rief benn Beschwerben Napoleons hervor, über die es im Laufe bes Sahres 1811 zu lebhaften und peinlichen Erörterungen fam. Schon war bie Drohung ju boren, baf Schwedisch Dommern bejett werden folle. In diefem Falle war es nicht zweifelhaft, welchen Beg ber Kronpring einschlagen werde. Der ruffifchen Politik waren biefe Schwankungen nicht entgangen; Männer wie Armfeld. die als unverföhnliche haffer Napoleons bekannt waren, vermittelten bas Einverftandniß und zeigten bem Czaren ben Weg, auf bem fich Bernabotte gewinnen ließ. Ein folches Bündniß, das Rußland feines alten Erbfeindes verficherte und ihm in Finnland Rube ließ, mar ber größten Bemühungen werth.

Noch durfte Rußland auf einen Berbundeten zählen, der nicht gering zu achten war: auf die Bölter, die Napoleon im Ruden ließ, wenn er den Niemen überschritt. Worauf ihre Hoffnungen gingen, war Niemandem ein Geheimniß. Selbst der sinnliche, frivole Jerome hatte damals, im December 1811, eine merkwürdige Warnung auf seinen Bruder ergehen lassen. "Die Gährung, schrieb er, ist auf dem höchsten Gipfel, die thörichtsten hoffnungen werden unterhalten und mit Begeisterung gepflegt; man stellt sich das Bei-

<sup>\*)</sup> Wolzogen a. a. D. 56. 57.

spaniens vor Augen, und wenn der Arieg zum Ausbruch kommt, werben die Gebiete zwischen Rhein und Ober der herd eines gewaltigen Aufstandes werden. Die mächtige Ursache dieser Bewegungen ist nicht allein der haß gegen die Franzosen und die Ungeduld, das fremde Joch zu tragen; sie liegt noch stärker in dem Unglück der Zeiten, dem Ruin aller Classen, der Ueberbürdung mit Auflagen, Kriegssteuern, Unterhaltung der Truppen, Durchmärschen und Duälereien aller Art, die sich ohne Unterlaß wiederholen. Die Berzweiflung der Bölker, die nichts mehr zu verlieren haben, ist zu fürchten."

So ber Bruder Napoleons. Es mußte weit gekommen sein, wenn über biesen frivolen Kreis sich so ernste Sorgen lagerten. So ward denn auch in Petersburg mit Sicherheit auf diese hülfe gerechnet. "Wenn es zum Kriege kommt, hörte man Alexander sagen, so habe ich einen großen Vortheil darin, daß ich hinter mir ruhige Gebiete lasse; gegen Napoleon wird, sobald ihn ein Unglücksfall trifft, Deutschland zu den Waffen greisen."

Napoleon schätzte diese sittlichen Sebel des Widerstandes zu gering, als daß die Warnungen, wie sie Serome aussprach, auf ihn Eindruck machen konnten. Wenn er nur der Regierungen versichert war, so machten ihm die Bölker keine Sorge. Der Rheinbund war ihm unterthan; es galt jett nur noch, Desterreich und Preußen in sein großes Kriegsgesolge einzureihen.

Wir haben uns früher überzeugt, wie die Aehnlichkeit der Lage und die gemeinsame Gefahr ein innigeres Berhaltniß zwischen Defterreich und Preugen hergestellt hatten, beffen forgfame Pflege einer ber erften Staatsmanner jener Tage, Bilhelm von humboldt, sich angelegen fein ließ. Die Reunionen vom December 1810 waren in Wien wie in Berlin, als ein Zeichen eigner Dhnmacht, tief empfunden worden; man fürchtete wohl einen Augenblick, Napoleon werde dabei nicht ftehen bleiben. Mit einer zwischen Kurcht und hoffnung getheilten Spannung ward in beiben Staaten ber Bang ber großen Ereignisse ber Zeit, ber Krieg in Spanien, ber mit ber Pforte und vor Allem das Verhältniß Ruglands mit Frankreich beobachtet. Es wechselten barüber bie Nachrichten und Vermuthungen; manchmal ward man auch burch die Bendungen der diplomatischen Taktik der beiden irre geführt. Sommer 1811 zweifelten die Regierungen in Defterreich wie in Preugen nicht mehr am Kriege; in Berlin hatte man an ben Ruftungen und Truppenmarichen ben sichersten Magstab für die Lage; nach Wien melbete Fürst Schwarzenberg aus Paris: ber Krieg fei gewiß und wenn Napoleon noch eine friedliche Sprache führe, so fei bas lediglich eine Rriegelift. Es schien eine Zeit lang, als muffe ber Ausbruch noch im Sahr 1811 erfolgen.

Mit höchstem Interesse und dem Gefühl, daß die eigene Existenz davon abhing, folgte man in Berlin wie in Wien jedem Symptom, das die große Berwicklung zu steigern oder zu mindern schien. Bis in den Sommer des Jahres 1811 hatten beibe Cabinete die Hoffnung noch nicht aufgegeben, neutral bleiben zu können; aber je näher die Zeit des Bruches kam, desto

zweifelhafter ward dieser Troft. In Wien war zur Zeit ber finanziellen Rrije natürlich jeder Gedanke an einen Rrieg durch die Roth des Augenblicks niedergeschlagen; Geld war keines da und die Armee war, wie Rundige flagten, burch verkehrte Magregeln, die man Duca's und Rutschera's Ginflug zuschrieb, besorganisirt. Auch eine leife Befferung ber finanziellen und militärischen Lage ließ noch keinen Rrieg gu. Drum erklärte Metternich, als im Sommer 1811 der Bruch zwischen Frankreich und Rugland unvermeib lich schien, im Gesprach mit humboldt: Raifer Frang hoffe Die ftrictefte Neutralität erhalten zu konnen, wiewohl feine Armee jest in ruftigerem Buftande sei als jemals seit dem Wiener Frieden. Als humboldt fragte, mas benn Napoleon zu biefer befferen Ruftung fagte, außerte Metternich: bis jest habe er fich noch nicht widersett, doch fei es ihm wohl schwerlich angenehm, benn er febe nichts gern, was bem Bebeiben eines anbern Staates förderlich sei. Nach Petersburg ging damals von Wien ber unverblumte Rath: Rugland moge boch feine Rrafte nicht gegen bie Turken vergeuten, fondern fie sparen und sammeln zum größeren Kampf; \*) auch bier ward mit der Berficherung, man werbe neutral bleiben, nicht zuruckgehalten. Napoleon felbst mied in biefer Zeit noch jedes Unfinnen einer engeren Berbindung mit ihm; wie man in Wien wohl richtig vermuthete, vornehmlich beshalb, weil er nicht zu früh das Geheimnig des Entschlusses zum Rriege Daran ward aber nicht gezweifelt, daß das Unfinnen preisgeben wollte. kommen werde, sobald er mit seinen Vorbereitungen fertig war. So murte benn auch die Frage vielseitig erwogen, mas in solch einem Falle zu thun sei? Es gab eine Meinung, die den Auschluß an Frankreich entschieden verfocht. Fürst Karl Schwarzenberg zählte felbst bazu, Radegty hat bamals ein Gutachten in dem Sinne geschrieben.\*\*) Aber der Raijer galt allgemein als ein entschiedener Gegner biefer Politit und von Metternich zweifelte bamals Niemand, daß er ähnlich bente. Die vorwiegende Stimmung in biefen Rreifen, die finanzielle Bedrangniß, die immer noch ziemlich unzulängliche Aus-

<sup>\*) &</sup>quot;Pour s'en servir en cas de besoin contre un ennemi commun. Cette idée n'est point exprimée en toutes lettres à la vérité, mais on m'assure, qu'elle est si clairement indiquée et qu'il y a un ou deux passages si forts dans la même dépêche, qu'il est étonnant que le Comte Metternich n'ait pas hésité à s'exprimer avec tant de franchise (Sumbolbt am 17. Juli 1811).

<sup>\*\*)</sup> In ben humbolbt'ichen Berichten ist das wiederholt so bestimmt als eine notorische Thatsache berührt, daß an der Richtigkeit nicht zu zweiseln ist (Berichte vom 16. Oct., 27. Nov. 1811 und 18. Jan. 1812). Bei Schwarzenberg "cet homme très integre et très loyal" schrieb man es dem Einsus Marets und Berthiers zu, mit denen er viel verkehrte; bei Radetsti, an bessen patriotisme eclaire Niemand zweisse, sei es die Ueberzeugung von der Berderblichkeit einer Allianz mit Rußland und ben Bortheilen, die ein Anschluß an Napoleon gewähren mitse. So hat sich auch später Schwarzenberg in dem bekannten Briefe an Neipperg ausgesprochen.

rüftung der Armee — dies Alles hielt bei den am genauesten Eingeweihten die Ueberzeugung aufrecht, daß Desterreich in dem kommenden Kampse neutral bleiben werde. Ob es freilich dies konnte, wurde seit den letzen Bochen des Jahres 1811 zweiselhafter und es prägte sich auch in der Haltung der Biener Staatsmänner immer sichtlicher die Sorge aus, daß im entscheibenden Moment die Bahl des Entschlusses nicht mehr frei sein werde.\*)

Die Lage Preugens erschien seit ber Entzweiung Frankreichs und Rußlands geradezu verzweifelt. Bisher hatte Bardenberg durch bereitwillige Singebung an die Frangofen und möglichst punktliche Erfullung ber Bertrage ben Saß und Argwohn Napoleons zu entwaffnen gesucht; mas follte aber werben, wenn die beiden gewaltigen Nachbarn, beren Friede wenigstens bies beengte Dasein sicherte, in Kampf geriethen? Neutralität mar bann für Preugen eine Unmöglichkeit; auf welche Seite es fich benn auch neigte, immer brohte die Gefahr, zwischen beiden erdrückt zu werden! Bielleicht ließ ihm Napoleon nicht einmal die freie Wahl, sondern verschlang um seiner Sicherheit willen Preußen, wie er eben noch Holland und die Nordseekusten verschlungen hatte. Baren boch die Grenzen von feinen Armeen und feinen Berbundeten umichloffen, eine Anzahl Keftungen in seiner Sand, die Straffen bes Landes feinen Durchzugen geöffnet. Seit Anfang des Jahres 1811 hatte fich aber bie Situation aufs bedenklichste verwickelt. Rufland fagte fich von der Handelspolitik Napoleons los, ein Act, der lediglich materiell betrachtet für Preußen sehr brückende Folgen nach sich zog; Napoleon rüftete, schickte Truppen und Vorrathe an die Ober und Beichsel. Die Erkundigungen, die man einzog, bestätigten Alles, was man gefürchtet; schon tauchte ber Berbacht auf, es fei auf einen plöglichen Ueberfall abgefeben.

Der Staatskanzler sah in dieser brängenden Noth zunächst keinen andern Ausweg, als durch den Anschluß an Frankreich den Groll des Imperators zu beschwören. Er war bereit, den Landverkehr mit Rußland abzubrechen, die britische Contredande streng zu überwachen, ja ein enges Bündniß mit Frankreich einzugehen, wenn dadurch die Lage des Staats nur etwas erträglicher ward. Es sanden seit Ende März 1811 darüber Besprechungen statt zwischen Hardenberg und St. Marsan; dann ward Fürst Hatzeld nach Paris geschickt, um das Weitere zu verhandeln. Aus den Weisungen, die der Gesandte in Paris erhielt, ersehen wir, wie man sich in Berlin den Charakter dieser Verbindung dachte. Es sollte ein Truß- und Schutzbündniß geschlossen, und in allen Kriegen, die nicht dem Interesse der preußischen Monarchie

<sup>\*)</sup> Dies wie das Folgende ist theils aus den Berichten B. von Humboldts und ben Depeschen des Ministeriums an ihn, theils aus der Correspondenz mit Krusemark in Paris geschöpft. Bgl. zugleich Dropsen, Leben Porks I. 247 ff. Bignon X. 130 ff. und die Actenstüde in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege II. 431 ff. III. 102 ff.

fremd seien, die Franzosen durch ein den Kräften Preußens angemessens hülfscorps unterstützt werden. Dafür hätte dann Napoleon die Unabhängigkeit und Integrität Preußens garantirt, im Nothfall mit den Waffen in der Hand sie vertheidigt. Wenn Preußen aber neue Leistungen übernahm, so mußten ihm auch Erleichterungen werden: zuerst die Räumung von Glogan, dann im Falle der Ausrüftung Nachlässe in der Contribution, außerdem Aushebung der Bedingung des Vertrags vom September 1808, wonach die preußische Armee eine bestimmte Zahl nicht überschreiten dürse. Endlich wünsche der König, da sein Land Kriegsschauplatz werden könne, für die Sicherheit seines Hauses die Abgrenzung eines Bezirks in Schlesien, der neutral bleiben müsse.\*)

Bir feben, ber Staatstangler wollte, bevor Napoleon ben Ronig bebingungelos jum Unichluß zwang, wenigstens fo weit die freie Babl fichern. daß durch die Allianz mit Frankreich dem Staate bestimmte Erleichterungen feiner Lage gewährt wurden. Aber eben bies wollte Navoleon nicht. burch St. Marfan bie erften Gröffnungen tamen, hatte er ausweichend geant. wortet: es feien noch keine ernften Grunde jum Bruche mit Rukland porhanden. Rurz nachher fiel die brohende Aeußerung: wenn Preußen rufte. ehe eine formliche Verbindung verabredet fei, fo muffe er diefe Ruftungen als gegen Frankreich bestimmt ansehen. Wie nun ber erwähnte Antrag auf eine engere Berbindung kam, hüllte man sich in Paris in Schweigen. Maret, ber neue Minifter bes Auswärtigen, galt im Allgemeinen nicht als Keind Preugens, war auch keineswegs fparfam mit artigen Rebensarten von freilich fehr unbestimmtem Inhalt, aber auf alles Fragen und Drangen Rrufe. marks verhielt er fich ausweichend, ein Beweis, daß Napoleon fich fo, wie Preugen es vorichlug, nicht mit ihm verbinden wollte. Es zeichnet bie Noth biefer Tage, daß ber Konig um biefelbe Zeit fich in einem vertraulichen Schreiben an Raifer Alexander mandte (12. Mai), ihm feine Bedrangnin an's berg zu legen und ihn zu beschworen, daß er die hinderniffe bes Friebens wegraumen helfe und bas fruhere Ginvernehmen mit Frankreich wieder. herzuftellen fuche. Aber es tam von Petersburg fo wenig Eroft wie von Paris: ber Czar gab eine kalt ausweichenbe, fast tropige Antwort. Die Frangofen fuhren indeffen fort, ju temporifiren; als hatfeld nach Wochen Aubiens bei Napoleon erhielt, erklärte der Raifer: er fei nicht geneigt, auf die Antrage einzugehen. Der Gindruck in Berlin lagt fich benten. Wir machen uns, fcrieb am 13. Juli bas Ministerium an Krusemart, feine eiteln Mufionen. Die Art, wie Napoleon unfre Antrage mit Stillschweigen übergangen, bie Unzulänglichkeit ber Motive, die er vorgeschütt hat, das Vermeiben jeder schriftlichen Antwort und bie offenbaren Biberfpruche in feinen Erklärungen

<sup>\*)</sup> Aus einer ausführlichen Depesche bes Ministeriums an Krusemark d. d. 14. Mai 1811.

— dies Alles ist nicht dazu angethan, Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Gesinnungen Frankreichs zu wecken. Ihre Aufgabe ist darum, wachsam zu sein, ohne Argwohn zu verrathen.

Die Partei ber beutschen Erhebung sah in dieser hülflosen Situation nur den einen Ausweg: sich zu einem verzweiselten Kampse aufzuraffen. Gneisenau rieth, die Truppen zusammenzuziehen, seste Stellungen zu nehmen, die Festungen auszurüsten und insurrectionelle Maßregeln vorzubereiten. Noch waren ja die Fäden von früher nicht abgebrochen; einzelne Patrioten hatten nicht aufgehört, in verschiedenen Theisen Deutschlands im Sinne der Einverständnisse von 1808—1809 zu wirken und jeden Keim einer künftigen Erhebung zu pstegen. Scharnhorst hatte in der Stille unermüdlich Truppen geübt, die geübten beurlaubt, immer neue einberusen, so daß er eine Macht von 124,000 Mann — das Dreisache von dem, was der Vertrag mit Frankreich erlaubte — rasch unter die Wassen bringen konnte.

Auch ber König und sein leitender Minister waren damit einverstanden, daß man nicht ganz wehrlos jeden drohenden Schlag erwarten dürse. Obwohl dem kühnen Drängen zum Losbruch abgeneigt, waren sie doch der Ansicht, nicht ungerüstet zu bleiben, die Räumung der Festung Glogau, die man vertragsmäßig fordern konnte, von den Franzosen zu erlangen, ihren Uebergriffen wachsamer entgegenzutreten und den Besehlshabern in den Provinzen für den Fall eines plöhlichen französischen Angriffs Bollmachten zu geben. Die ausgedehntesten Bollmachten dieser Art erhielt Jork in Westpreußen; seinem Ermessen war gewissermaßen die Entscheidung über Krieg und Frieden anheimgestellt (Mai). Die Antworten, die wenige Bochen später von Paris wie von Petersburg kamen, beide gleich wenig beruhigend, mahnten in erhöhtem Grade wachsam zu sein.

Seber Tag brachte neue Schreckensnachrichten. An ber polnischen Grenze häuften sich die Truppenmassen, Polen selbst rüstete für Napoleon, der Rheinbund desgleichen. Die Plätze an der Oder und Weichsel wurden gewaltig verstärkt, in den noch occupirten preußischen Festungen die Besatzungen auf eine höhe gebracht, welche das in den Verträgen sestgesete Maß um das Doppelte und Dreisache überstieg. Es beutete Alles darauf hin, daß ein Gewaltstreich gegen Preußen vorbereitet werde; schon wurde von den geheimen Agenten berichtet, daß in einer Denkschrift des französischen Ministers des Auswärtigen die Entthronung der Hohenzollern und die Ausschlichung nicht auf, daß irgend ein beruhigender Schritt von Paris die drohende Krisis abwenden werde; aber es drängte doch zugleich Alles darauf hin, einen entscheidenden Entschluß zu fassen.

So beschloß benn ber König, als hatfelb mit leeren Worten von Paris zurudgekehrt war, für ben Fall des Krieges sich an Rugland anzuschließen; ein Schreiben, das er am 16. Juli an Alexander richtete, gab diese Ent-

schließung tund. Zugleich ward Gneisenan nach Berlin berufen, seine unermüdliche, großartige Thätigkeit dort zu entfalten.") Er schöpfte neue hoffnungen; "lähmt uns nicht die Schwäche, schrieb er an den Minister, so soll wie Belt erstaunen, mit welchen Kräften wir auftreten werden. Der Krieg sollte nach seiner Ansicht ein spanischer werden, durch Insurrectionen der Feind erschöpft, der Kampf so in die Länge gezogen werden, daß eine rasche Entscheidung nicht erfolgte, dagegen Zeit gewonnen würde, die russische und britische Hüfe hus erwarten. Gegen Ende August kam von Petersburg die Antwort des Szaren auf das Erbieten des Königs; sie lautete günstig. Gneisenau selbst meinte kurze Zeit nachher, die französische Allianz sei unn eine Unmöglichkeit geworden. Er griff seine alten Berbindungen von 1808—1809 wieder auf; die Engländer, den Herzog von Braunschweig, Dörnberg suchter zur Mitwirkung beizuziehen.

Im Cabinet freilich war man nicht ungedulbig zum Rampfe. Auch jest noch ftrebte harbenberg von ben Frangojen irgend eine flare, beruhigende Erklärung zu erhalten, er wies auf bie Mittel bin, über bie man verfügen konne, und stellte die gewaltsame Lage Preugens vor, die es nicht geftatte. unthätig die von allen Seiten brobenden Gefahren abzuwarten. "Bir ruften, fagte er bem frangofischen Gefandten, weil es beffer ift, mit bem Degen in ber hand zu fterben, als mit Schande zu erliegen. Für Frankreich ruften wir, wenn es in uns einen treuen Bundesgenoffen gewinnen will und menn es aufrichtig unfern freien Beiftand biefem Rampfe vorzieht, mit dem bie Stimme seiner Truppen uns bedroht und der Seitens des Konigs fein anderer ale der der außerften Bergweiflung fein wurde." Und einem vertrauten Beamten, ber nach Dommern zu Blücher abging, fagte er: "Suchen Sie ben Rrieg soviel als möglich zu vermeiben; wenn er aber nicht zu vermeiben ift, bann wirken Sie auch babin, bag wir gleich recht tief barein verwickelt werden, weil mit dem Beginn beffelben von Bonaparte unfer Untergang beichloffen ift und wir nur mit Ehren fallen wollen, wenn ber Sieg nicht zu erringen ift."

Indessen wurde im August und September die Situation mit jeder Stunde unerträglicher. Es war kein Zweisel, daß Napoleon von allen Seiten Anstalten traf, Preußen zu umstellen und es zu der Rolle, die er ihm zugedacht, zu zwingen. Bom Rhein her schoben sich Truppenmassen heran nach der Oder und Beichsel; im Often wurden verdächtige Anstalten, namentlich von Danzig aus, getroffen, die jeden Augenblick einen Act der Gewalt fürchten ließen. Maret erklärte Krusemark (Ansang Sept.)\*\*), man könne keine

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe in ben Lebensbilbern III. 279 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aus Depeschen Krusemarks vom 7. n. 15. Sept. Nach ber letzten fügte Maret bei: Je n'ai pas voulu tarder un seul instant, à vous en donner connoissance. Envoyez un courier de vôtre côté; priez, conjurez, qu'on ne persiste point clans de fausses démarches; le salut de votre pays en dépend.

Allianz schließen, so lange Preußen waffne, seine Cabres ergänze, die Festungen ausrüste. Der Kaiser sei eben im Begriff gewesen, sich über die früheren preußischen Borschläge eingehend zu erklären, da hätten diese Nachrichten ihn wieder irre gemacht. "Bor Allem müßt Ihr Eure Rüstungen einstellen; St. Marsan hat darüber die dringendsten Erklärungen zu geben und wenn die fruchtlos sind, wird er Berlin verlassen und Davoust einrücken. Wie sie aber eingestellt sind, bann wird man daran benken, eine Allianz mit Euch zu schließen!"

Auch die Kältesten und Besonnensten unter benen, die den Kampf der Unterwerfung vorgezogen, meinten darum, es sei die höchste Zeit loszubrechen, wenn man nicht ein wehrloses Opfer werden wolle. Schon mußte man es sich gefallen lassen, daß die Franzosen die Schanzen und Vertheidigungsanstalten in lästiger Weise beaufsichtigten, schon mußte Blücher (Oct.) auf ihre Forderung aus Pommern abgerufen werden. Es war die Frage, was man noch verweigern wollte nach allen diesen Proben von Schwäche von Nachgiebigkeit.\*)

Sest trat Napoleon auch mit dem Antrage eines Bündnisses hervor, das volle Unterwerfung bedeutete. Preußen sollte entweder dem Rheinbunde beitreten, oder ein Schutz- und Trutbündniß für alle Källe und alle Zeiten abschließen. Der Antrag, mehr drohend als freundlich gestellt, schien schwer abzulehnen, zumal Rußland seit Wochen ein tieses Schweigen beobachtete. Zwar kam jest endlich ein Schreiben des Czaren vom 27. Sept., das günstige Verheißungen brachte. Auch war Scharnhorst nach Petersburg gesandt worden und die Nachrichten von dort ließen mit Gewißheit einen förmlichen Abschluß erwarten. Unter dem Eindruck dieser Vorgänge versaßte Hardenberg seine Denkschrift vom 2. November, welche die Allianz mit Frankreich als völlige Unterwerfung bezeichnete und in dem Widerstande gegen Napoleon den einzigen ehrenvollen und richtigen Ausweg erblickte. Man solle insgeheim mit Rußland und England abschließen, mit Desterreich unterhandeln, Frankreich zögernd hinhalten, die Rüstungen vollenden, der König um seiner Sicherbeit willen Verlassen. So deutete Alles auf den Bruch mit den

<sup>•)</sup> Boyen sagt in einem hanbschr. Schreiben d. d. 9. Oct.: "Leiber hat bies Nachgeben neue Forberungen erzeugt und bem trüben Gebanken, baß wir besarmirt werben sollen, eine sehr traurige Wahrscheinlickeit gegeben, ba bie Truppenmärsche vom Rhein her wieber anfangen, alle Rüftungen sich mehr vervollkommnen und bie sonst unter strenger Polizei gehaltenen Gespräche ber französischen Militärs Preußen laut als ihren Zweck bezeichnen. — — — Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, baß ber Sturm uns schnell überraschen wirb und wir im besten Kalle unsere sesten Plätze zu erreichen suchen müssen. Auch Grawert, sonst keiner von den ungeduldigen Vessimisten, schrieb damals am 4. Oct., er fürchte, es könne ein feindlicher Angriff "plötzlich wie ein Fallfrick" auf Preußen fallen.

Franzosen und die Durchführung der Gebanken, wie fie Gneisenau und seine Freunde verfochten.

Aber wenige Tage nachher kam Scharnhorst von Petersburg zurück; seine Berichte lauteten anders, als die Nachrichten, die ihm vorangeeilt waren. Der Czar war auch jest nur mit Worten freigebig gewesen; zu einem bestimmten Abschluß war es nicht gekommen. Um nicht den Schein auf sichen, als habe er den Krieg entzündet, überließ er in seiner selbstsüchtigen Borsicht Preußen der eigenen hülflosigkeit und dem Drängen des Gegners. Entweder war die vorher und später ausgesprochene Versicherung Alexanders, er sei schon im Frühjahr 1811 schlagfertig gewesen, lediglich Prahlerei, oder es hatte mit seinen wiederholten Freundschaftsbetheuerungen nichts auf sich.

Es bedarf keiner Schilberung, welch troftloje Situation Preufen nun bedrängte. Alle Reigungen und Intereffen widerstrebten bem Bunde mit Napoleon und boch war man von feiner Macht fo umgarnt, daß ihm fcwerlich auszuweichen war. Wohl fuhr man in ber Stille fort zu ruften, sondirte in Wien und Ropenhagen fruchtlos wegen eines Freundschaftsbundes; auf ber anbern Seite wollte und durfte man aber boch fein Auffeben erregen und lahmte wieber die eigenen Ruftungen, um nicht eine plotliche Rachethat bes Feindes herauszufordern, der Preugen zum Berbundeten preffen wollte. Baren doch mit feinen Truppen die Festungen an der Elbe, Ober und Beichsel überfüllt, murbe boch eben (Jan. 1812) Anftalt getroffen, auch Schwebifc. Pommern zu besethen; wer wollte ihn benn hindern, furzweg fich Preugens zu bemächtigen? In einem Gefprach mit Schwarzenberg außerte bamals Maret: bie Schritte Preugens seien bem Raifer verbachtig; auch wenn er ber Regierung trauen wolle, fo feien im Bolke feinbfelige Stimmungen, über welche biefelbe nicht herr fei.\*) In der That waren wohl die Beforgniffe. bag es auf die Erifteng der Mongrchie und die Sicherheit des Ronigs abgefeben fei, niemals begrundeter als jest; felbft von Bonaparte'ichen Zeugen wird zugegeben, daß ein folder Anschlag im Werke mar. In den unsichern Schritten bes preußischen Cabinets malt fich diese verzweifelte Situation. Auf der einen Seite ichien der Bund mit Frankreich unabwendbar und man entschloß fich zu unterhandeln, auf ber andern Seite wurden bie Ruftungen und Magregeln gegen einen Ueberfall nicht ausgesett; in Uebereinstimmung mit Napoleon ward (Ende Januar) bie Miffion Anefebecks nach Petersburg beschloffen, um Alexander fur ben Frieden ju ftimmen, aber ber Trager biefer Sendung zugleich mit bem geheimen Auftrag verfeben, bem Caren bie mahre Situation Preußens und feine Unfichten über ben richtigen Rriegsplan vorzulegen.\*\*) Benn es auch jest unvermeiblich icheine, bas mar ber Sinn

<sup>\*)</sup> Rach einer Depesche Humboldts vom 25. Jan. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Als officieller Zwed war nach einer uns vorliegenden Rote vom 4. Febr.

bieses vertraulichen Auftrags, sich ben Franzosen anzuschließen, so sei bies boch ber einzige Weg, Preußen noch eine gewisse Selbständigkeit zu erhalten, bis es zur günstigen Stunde die Fessel, die ihm auferlegt sei, abschütteln könne.

Die oftensible Sendung Anesebecks hatte natürlich keinen Erfolg mehr.\*) Wir sind weit entfernt, sagte Romanzof, als Anesebeck angekündigt ward, Krieg zu wollen; wenn der Kaiser Napoleon uns bekriegen will, so muß er uns aufsuchen, wir werden ihn nicht angreisen. Unverblümter äußerte sich dann der Kaiser, als der preußische Abgesandte gekommen war. Alle friedsertigen Versuche, sagte er, kommen jest zu spät. Ich wünsche den Krieg nicht, allein ich fürchte ihn auch nicht. Es ist alles versucht worden, aber Napoleon will meine Selbständigkeit vernichten, wie er dies bei andern Staaten schon erreicht hat. Jede weitere Sendung nach Paris wird darum nur den nachtheiligen Schein verbreiten, als wolle man sich beugen und die Großmuth des Eroberers anslehen. Es können jeht nur noch die Wassen entscheiden; ich din daher zum Neußersten entschlossen, zu siegen oder unterzugehen.\*\*)

Es bestand also kein Zweifel mehr über die Gewißheit des Krieges. Höchste Zeit war es barum, daß irgend eine Entscheidung erfolgte. Der

bezeichnet, ben Kaiser zu bitten, de s'arranger et de maintenir sa paix avec la France, pour éviter l'éclat d'une guerre qui ne pouvoit que devenir funeste à la Prusse. Knesebeck selbst schreibt bann: "Weine Ibeen, wie ber Krieg zu sühren sei und gesührt werben müsse, wenn die Freiheit Europas bewirkt werden solle, dem Kaiser Alexander vorzutragen, war mein geheimer Austrag, von dem selbst der Staats-kanzler nie ganz in Kenntniß gekommen ist und blos der König allein unterrichtet war. Um nach Petersburg hinzukommen und bort beglaubigt zu erscheinen, bedurste es eines officiellen und ostensibeln Austrags."

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus ben Berichten, Die Jouffrop, ber Stellvertreter Schlabens, am 4. und 25. Februar aus Petersburg forieb.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Berichten von Jouffron ergiebt sich (namentlich dem vom 20. März), daß Außland den Abschluß des Bertrags mit einem unverholenen Mißmuth aufnahm. Es sanden nicht nur mit Romanzof lebhafte Erörterungen statt, in denen der russische Minister wiederholt betonte, Preußen habe seine Gesinnung ganz geändert, sondern auch der Kaiser äußerte in einer Aubienz vorwurssvoll: nous voild donc ennemis! Auf die Erwiederung Jouffron's, Preußen werde wohl nicht offensiv versahren, erwiederte Alexander: Il ne faut plus se faire illusion la-dessus, mais je n'en voudroi jamais au Roi, je resterai toujours son véritable ami. In Berlin war man etwas verdrießlich über die Borwürse. Man vergesse in Petersburg, schrieb das Ministerium am 7. April, daß das Geschehene ganz den früheren Rathschlägen Alexanders entspreche, "qui appréciant la position infiniment délicate du roi à l'égard de l'Empereur Napoléon, la situation géographique de la Prusse et la faiblesse actuelle des moyens a représenté à S. M. comme unique moyen de salut, de courir la chance d'un entier abandon à l'empereur des Français."

unvermeidliche Nachtheil dieser Schwankungen war, daß alle besteren Stimmungen demoralisirt wurden. Die Schlassheit und der Fatalismus gewannen die Oberhand; die Besten und Muthigsten wurden irre. In den ersten Lagen des Februar kam dann die Entscheidung. Der König folgte dem Drangen Napoleons und entschloß sich für das französische Bündniß. Während das kand von allen Seiten umstellt war, ein französisches Corps dicht an die märkische Grenze heranrückte, ein anderes von Pommern aus bereits prenßisches Gebiet besetzte und der König seine Wagen gepackt hatte, um sich im äußersten Falle vor einem Gewaltstreiche zu retten, ward in Paris über das französisch-preußische Bündniß unterhandelt. Am 24. Februar erfolgte der Abschluß.\*)

Der Inhalt war nicht weniger bezeichnend als die Borgange, unter benen die Unterzeichnung der Bertrage erfolgt mar. Preußen ichloß eine Alliang mit Frankreich gegen alle Machte, mit benen Frankreich in Rrieg gerathen tonnte; nur in Spanien, Stalien und ber Turtei brauchte es feine Sulfstruppen zu ftellen. Ebenfo trat es ber maritimen Politik Frankreichs auch für die Zukunft bei. In einer Specialconvention, die dem Vertrage angehängt war, wurde für den drohenden Krieg mit Rufland besondere Berabredung getroffen. Preugen ftellte 20,000 Mann mit 60 Beichuten, Die am 15. Marz marichfertig fein follten; außerdem ftellte es bis zur Sobe von 20,000 Mann die Barnifonen fur Colberg, Braudenz, die ichlefischen Feftungen und Potobam. Mit Ausnahme biefer Refibeng und eines Theiles pon Schlesien war die ganze Monarchie bem Durchmarsch ber Frangofen und ihrer Berbundeten geöffnet. Außerbem durfte Preugen teine Aushebung, Trup. pensammlung und militarische Bewegung machen, außer im Ginverftandniß mit Napoleon. 3m Frieden follte es eine Gebietsentichabigung erhalten, um bie "Dienste und Laften zu compensiren", die es im Rriege getragen. Diefe Laften waren nicht gering, da eine weitere Uebereinkunft von Preußen ungeheure Verpflegungemittel und Vorrathe verlangte.

So trugen die Verträge vom 24. Febr. das Gepräge des Zwanges und Mißtrauens, unter dem sie entstanden waren. Es paßte dazu, wenn Napoleon auch nach dem Abschluß dieses faulen Bündnisses keinen Anlag ver-

<sup>\*)</sup> Aus dem Berichte Krusemarks ergiebt sich (d. d. 27. Febr.), daß die einzelnen Bestimmungen des Bertrags den letzten Weisungen, die er erhielt, nicht entsprachen. Er hielt es sür nöthig, sich eingehend zu rechtsertigen, hauptsächlich mit der Erwägung, daß ohne einen raschen Abschluß Preußen in die Lage kam, von der französischen Armee occupirt zu sein, ohne daß ein Bertrag auch nur seine Existenz sicherte. Auch hatte, wie wir einem andern Berichte entnehmen, Maret offen erklärt: l'empercur Napoléon a stotte très longtems entre la destruction de la Prusse ou de son alliance avec elle. Das Berliner Cabinet sand benn auch (d. d. 6. März), wiewohl der Bertrag den Instructionen nicht entsprach, den Abschluß durch den Drang der Umstände gerechtsertigt.

fäumte, Saß und Mißtrauen gegen Preußen zu zeigen; soll er doch nachher in Dresden sogar Schlesien Desterreich angeboten haben! Vielleicht gab es in dieser Lage für Preußen keinen andern und besseren Ausweg; aber es war begreislich, daß gerade die Tüchtigsten sich so rasch in diese Wendung nicht "umdenken" konnten. Es schien damit Alles preisgegeben, worauf der Schwankungen ungeachtet seit fünf Jahren hingearbeitet worden; statt der Erhebung war die Unterwerfung erfolgt. Scharnhorst gab seine Stellung auf und ging nach Schlesien, Gneisenau nahm seinen Abschied;\*) seinem Beispiele folgten 300 Ofsiciere, die lieber in Rußland und Spanien gegen Napoleon sechten wollten, als unter ihm und für ihn.

Das Bündniß, das der französische Kaiser jest mit Desterreich schloß, war nicht unter so peinlichen Borgängen zu Stande gekommen, wie das preußische. Seitdem das Verhältniß zu Rußland erkaltete, hatte Napoleon seine Hinneigung zu einem innigeren Bunde mit Desterreich nicht mehr verhehlt. Schon im Februar 1811 erhielt sein Gesandter in Wien, Otto, den Auftrag, die Gedanken des Wiener Cabinets zu erforschen. "Die Moldau und Wallachei, schrieb er damals, sind für Frankreich nur von secundärem Belang, für Desterreich bilden sie ein Interesse ersten Ranges; drum wäre es wichtig zu wissen, wie weit es zu gehen geneigt ist. Reicht das Migvergnügen des österreichischen Cabinets über die Erwerbung jener Provinzen so weit, daß es darum einen Krieg mit Rußland nicht scheut?"

Mit dieser Frage wurde allerdings die empfindlichste Saite der österreidijden Politik berührt. Ronnten ihr ichon früher die ruffischen Bergrößerungen auf Koften ber Pforte nicht gleichgültig fein, so war bas jest eine wahre Lebensfrage, nachdem ber Wiener Friede Desterreich gang auf diese füböstlichen Gebiete beschränkt hatte. In Defterreich bestand barum ein natürliches Intereffe bei einem Kampfe gegen Rufland, wiewohl zunächst bie Erhaltung bes Friedens ichon burch bie ökonomische Lage bes Reiches bringend geboten war. Aber wenn die Neutralität nicht mehr gehalten werden konnte, fo koftete es den innern Kampf nicht, wie in Preugen, um fich zum Bunde mit Napoleon zu entschließen. Für Metternich existirten die Erinnerungen bes Saffes nicht, wie fur Preufen; Die Gebanken eines "fpanischen Rrieges" gegen Napoleon, wie ihn Scharnhorft und Gneisenau wollten, waren ihm fremb, man burfte fagen feinbfelig. Wohl gab es auch in Defterreich eine Partei, die raftlos mit bem Gedanken bes Widerstandes beschäftigt mar; fie fann im Innern auf die Mittel eines neuen Krieges und fuchte im Auslande alle die Verbindungen wieder anzuknüpfen, welche der unglückliche Ausgang

<sup>\*)</sup> Er hatte schon am 28. Nov. geschrieben: "Für meine Person halte ich ben Fuß immer im Steigbligel, in jedem Augenblick gefaßt, einer Ordnung der Dinge zu entstlieben, womit ich mich nimmermehr befreunden kann." Seinen grollenden Brief nach dem Abschluß s. in den Lebensbilbern III. 296 f.

von 1809 zerrissen hatte\*). Aber Metternich theilte ihre Hoffnungen nicht und hatte nichts mit ihren Mitteln zu schaffen. "Er denkt an nichts mehr, schrieb einer der Rührigsten von der Kriegspartei im Frühjahr 1811, als zu temporisiren und schmeichelt sich, durch seine Politik Desterreichs Neutralität zu erhalten." Indem Metternich Rußlands Benehmen, sein "Haschen nach unnützen Eroberungen" unumwunden tadelte, war er doch damit zufrieden, daß der spanische Krieg Napoleon fortwährend sesthalte und ihn an weiteren Plänen hemme. Auch der Kaiser Franz äußerte noch im Spätzahr 1811: "Auf dem Kriege in der Halbinsel liegt die Rettung der Welt."

Nach einer Aeußerung Wilhelm von humboldts aus den erften Tagen des Jahres 1812 war der Gedanke, von dem die österreichische Politik ausging, im Ganzen richtig; sie will, sagt er, den Frieden erhalten, die inneren Kräfte stärken und die Bande der Eintracht, die jetzt schon Preußen, Rußland und Oesterreich verbinden, noch fester ziehen, damit sich so vorsichtig und sicher ein Gegengewicht gegen die französische Uebermacht bilde. Aber die stetige Verfolgung dieses Gedankens war gehindert sowohl durch die inneren Verlegenheiten, als durch die äußere Lage; Napoleon übte natürlich einen wirksamen Druck und Rußland that nichts, den Argwohn zu beschwichtigen, der gegen seine orientalische Politik in Wien bestand.\*\*)

So glaubte benn auch berselbe Staatsmann, dem wir diese Mittheilung verdanken, seit Februar 1812 zu bemerken, daß der Widerstand gegen ein französisches Bündniß nachließ und Metternich nicht mehr mit der gleichen Bestimmtheit wie früher die Erhaltung der Reutralität betonte. Bielmehr machte ihm die Haltung des Wiener Hofes den Eindruck, als sei derselbe resignirt, das Verlangen Napoleons nach einem Bündniß, wenn es gestellt ward, zu erfüllen. Denn eine Weigerung ließe Gewaltschritte von Napoleon befürchten, und denen zu widerstehen, sei Desterreich jetzt nicht in der Lage. Doch werde man in keinem Falle mehr thun, als man durchaus müsse. Es wird, schrieb Humboldt schon damals tressend, von den Chancen des Krieges abhängen, wie weit Napoleon auf alle Hüssquellen wird zählen können. Inzwischen schon Preußen seinen Vertrag. Bei dem Verhältniß, das damals zwischen seine und Berlin bestand, wurde der Abschluß sofort vertraulich nach Wien berichtet und die Hossmung ausgesprochen, daß dies neue Vündniß die Beziehungen zu Desterreich nicht alteriren, sondern seiter kitten werde.

Bei diesem Anlasse äußerte Metternich: er erwarte von einem Tage zum andern die Aufforderung Napoleons zum Bündniß und Desterreich sei allerdings nicht in der Lage, sich zu widersetzen. In den Unterredungen, die um dieselbe Zeit Napoleon mit Schwarzenberg pflog, ließ sich der französische

<sup>\*)</sup> Die Briefe a. a. D. III. 151 ff. 175.

<sup>\*\*)</sup> Aus B. von humbolbts Berichten vom 15., 18. Jan., 8., 12., 19. Febr. und 4. Marg 1812.

Raiser ungezwungen aus, wie gegen den Vertreter einer verbundeten Macht. Die Leute handeln sehr verkehrt, sagte er einmal, mich wieder in einen Krieg zu verwickeln; ich sing an, mich zu entwöhnen und wurde träge; aber jett, da sie mich dazu zwingen, fühle ich mich wieder wie vordem. Ich sühle, daß der Krieg der Mittelpunkt ist, auf den sich alle meine Gedanken beziehen; es ist meine Lieblingsthätigkeit. Ueber den bevorstehenden Kampf selbst sagte er das merkwürdige Wort: das wird entweder eine Schlacht ohne Krieg geben, oder einen Krieg ohne Schlacht.

Die vertraulichen Gespräche, die Metternich turz por bem Abschluffe ber frangösischen Allianz mit Wilhelm von humboldt pflog, ließen zwar dieses Bundniß als unvermeidlich erkennen, gaben aber zugleich manch bemerkenswerthen Fingerzeig für die kunftige Politik Defterreichs. Als bas Spftem Metternichs bezeichnete ber preußische Gefanbte bamals: nach und nach in eine Stellung zu kommen, die es Defterreich in Berbindung mit Rufland und Preußen möglich machte, eine festere Sprache gegen Frankreich zu fuhren und die weiteren Entwürfe Napoleons aufzuhalten. Aber für jest war Defterreich außer Stande, irgend einer Forberung bes frangofischen Raifers zu widerstehen. Seine Kinangen waren gerrüttet, bas heer galt fur weniger schlagfertig als nach dem Wiener Frieden. Drum hatte Metternich am lieb. ften jeden kriegerischen Conflict verhindert ober wenigstens eine Situation gewünscht, die ihm freie hand ließ. Aber was nicht schon von Napoleon dagegen versucht war, das hatte Rugland gethan. Metternich klagte laut über die Politik bes Czaren. Mehr als einmal, fo erzählte er, habe er ben Ruffen bringend vorgeftellt, fie follten wenigstens ihre Streitfrafte bis gegen bie Dber und gegen die Grengen Galigiens vorschieben, ftatt Napoleon ju geftatten, daß er Deutschland mit seinen heeren durchzog und sich an den Grenzen Ruflands aufftellte. Dies Alles und die Röthigung, der Preugen ichon habe nachgeben muffen, laffe Defterreich teine Bahl. Man werbe zwar feine Befügigkeit nicht zu weit treiben, aber er felber muffe offen gefteben, daß Desterreich außer Stand sei, einem Gebot Napoleons sich zu weigern. Er hat damals humboldt versichert, es sei in Paris der Versuch gemacht worden, sich eine "bewaffnete Neutralität" auszuhalten, aber ohne Erfolg. Napoleon verlangte die Allianz und man mußte fie gewähren. Alle hoff. nungen einer noch friedlichen gofung marf ber öfterreichische Staatsmann weit weg. Napoleon, sagte er, will ben Krieg und nichts als ben Krieg; er wird alle Chicanen aufbringen, um eine mögliche Unterhandlung zu burchfreugen.\*)

Der Vertrag, den Schwarzenberg am 14. März 1812 zu Paris unterzeichnete, setzte eine enge Verbindung zwischen beiden Staaten und gegenseitige hülfe von 30,000 Mann und 60 Geschützen sest, wenn Oesterreich ober

<sup>\*)</sup> Aus humbolbts Berichten vom 29. Febr., 4., 9. und 26. März 1812.

schließung kund. Zugleich ward Gneisenau nach Berlin bernfen, seine unermüdliche, großartige Thätigkeit dort zu entfalten.\*) Er schöpfte neue Hoffnungen; "lähmt uns nicht die Schwäche, schrieb er an den Minister, so soll die Welt erstaunen, mit welchen Kräften wir auftreten werden." Der Krieg sollte nach seiner Ansicht ein spanischer werden, durch Insurrectionen der Feind erschöpft, der Kampf so in die Länge gezogen werden, daß eine rasche Entscheidung nicht ersolgte, dagegen Zeit gewonnen würde, die russsische und britische Hüse zu erwarten. Gegen Ende August kam von Petersburg die Antwort des Czaren auf das Erbieten des Königs; sie lautete günstig. Gneisenau selbst meinte kurze Zeit nachher, die französische Allianz sei nun eine Unmöglichkeit geworden. Er griff seine alten Verbindungen von 1808—1809 wieder auf; die Engländer, den Herzog von Braunschweig, Dörnberg suchte er zur Mitwirkung beizuziehen.

Im Cabinet freilich war man nicht ungeduldig zum Kampfe. jest noch strebte Sarbenberg von den Frangosen irgend eine klare, beruhigende Erklärung zu erhalten, er wies auf die Mittel hin, über die man verfügen fonne, und ftellte bie gewaltsame Lage Preugens vor, die es nicht geftatte, unthätig die von allen Seiten brobenden Gefahren abzuwarten. "Wir ruften. fagte er bem frangofischen Gefandten, weil es beffer ift, mit bem Degen in ber hand zu fterben, als mit Schande zu erliegen. Für Frankreich ruften wir, wenn es in uns einen treuen Bundesgenoffen gewinnen will und wenn es aufrichtig unfern freien Beistand diesem Rampfe vorzieht, mit bem bie Stimme feiner Truppen uns bedroht und ber Seitens bes Ronigs fein anderer als der ber äußerften Berzweiflung fein wurde." Und einem vertrauten Beamten, ber nach Pommern zu Blucher abging, fagte er: "Suchen Sie ben Rrieg foviel als möglich zu vermeiben; wenn er aber nicht zu vermeiben ift, bann wirken Sie auch babin, bag wir gleich recht tief barein perwickelt werden, weil mit dem Beginn beffelben von Bonaparte unfer Untergang beichloffen ift und wir nur mit Ehren fallen wollen, wenn ber Sieg nicht zu erringen ift."

Indessen wurde im August und September die Situation mit jeder Stunde unerträglicher. Es war kein Zweisel, daß Napoleon von allen Seiten Anstalten traf, Preußen zu umstellen und es zu der Rolle, die er ihm zugedacht, zu zwingen. Bom Rhein her schoben sich Truppenmassen heran nach der Oder und Beichsel; im Osten wurden verdächtige Anstalten, namentlich von Danzig aus, getroffen, die jeden Augenblick einen Act der Gewalt fürchten ließen. Maret erklärte Krusemark (Ansang Sept.)\*\*), man könne keine

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe in ben Lebensbilbern III. 279 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aus Depeschen Arnsemarts vom 7. n. 15. Sept. Nach ber letzten fügte Maret bei: Je n'ai pas voulu tarder un seul instant, à vous en donner connoissance. Envoyez un courier de vôtre côté; priez, conjurez, qu'on ne persiste point dans de fausses démarches; le salut de votre pays en dépend.

Allianz schließen, so lange Preußen waffne, seine Cabres ergänze, die Festungen ausrüste. Der Kaiser sei eben im Begriff gewesen, sich über die früheren preußischen Borschläge eingehend zu erklären, da hätten diese Nachrichten ihn wieder irre gemacht. "Bor Allem müßt Ihr Eure Rüstungen einstellen; St. Marsan hat darüber die dringendsten Erklärungen zu geben und wenn die fruchtlos sind, wird er Berlin verlassen und Davoust einrücken. Wie sie aber eingestellt sind, bann wird man daran benken, eine Allianz mit Euch zu schließen!"

Auch die Kälteften und Besonnensten unter benen, die den Kampf der Unterwerfung vorgezogen, meinten darum, es sei die höchste Zeit loszubrechen, wenn man nicht ein wehrloses Opfer werden wolle. Schon mußte man es sich gefallen lassen, daß die Franzosen die Schanzen und Vertheidigungsanstalten in läftiger Weise beaufsichtigten, schon mußte Blücher (Oct.) auf ihre Forderung aus Pommern abgerufen werden. Es war die Frage, was man noch verweigern wollte nach allen diesen Proben von Schwäche von Nachgiebigkeit.\*)

Sett trat Napoleon auch mit dem Antrage eines Bündnifses hervor, das volle Unterwerfung bedeutete. Preußen sollte entweder dem Rheinbunde beitreten, oder ein Schuß- und Trußbündniß für alle Källe und alle Zeiten abschließen. Der Antrag, mehr drohend als freundlich gestellt, schien schwer abzulehnen, zumal Rußland seit Wochen ein tieses Schweigen beobachtete. Zwar kam jest endlich ein Schreiben des Czaren vom 27. Sept., das günstige Verheißungen brachte. Auch war Scharnhorst nach Vetersburg gesandt worden und die Nachrichten von dort ließen mit Gewißheit einen förmlichen Abschluß erwarten. Unter dem Eindruck dieser Vorgänge versaßte Hardenberg seine Denkschrift vom 2. November, welche die Allianz mit Frankreich als völlige Unterwerfung bezeichnete und in dem Widerstande gegen Napoleon den einzigen ehrenvollen und richtigen Ausweg erblickte. Man solle insgeheim mit Rußland und England abschließen, mit Desterreich unterhandeln, Frankreich zögernd hinhalten, die Rüstungen vollenden, der König um seiner Sicherheit willen Berlin verlassen. So deutete Alles auf den Bruch mit den

<sup>•)</sup> Boyen sagt in einem hanbschr. Schreiben d. d. 9. Oct.: "Leiber hat bies Nachgeben neue Forberungen erzeugt und bem trüben Gebauken, daß wir besarmirt werden sollen, eine sehr traurige Wahrscheinlichkeit gegeben, da die Truppenmärsche vom Rhein her wieder anfangen, alle Rikftungen sich mehr vervollkommnen und die sonst unter strenger Polizei gehaltenen Gespräche der französischen Militärs Preußen saut als ihren Zweck bezeichnen. — — — Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß der Sturm uns schnell überraschen wird und wir im besten Falle unsere selsen Plätze zu erreichen suchen müssen." Auch Grawert, sonst keiner von den ungeduldigen Pessimisten, schrieb damals am 4. Oct., er fürchte, es könne ein seindlicher Angriss "plötzlich wie ein Fallstrick" auf Preußen sallen.

Franzosen und die Durchführung der Gedanken, wie fie Gneisenau und seine Freunde verfochten.

Aber wenige Tage nachher kam Scharnhorst von Petersburg zurück; seine Berichte lauteten anders, als die Nachrichten, die ihm vorangeeilt waren. Der Czar war auch jest nur mit Worten freigebig gewesen; zu einem bestimmten Abschluß war es nicht gekommen. Um nicht den Schein auf sichen, als habe er den Krieg entzündet, überließ er in seiner selbstsüchtigen Borsicht Preußen der eigenen hülflosigkeit und dem Drängen des Gegners. Entweder war die vorher und später ausgesprochene Versicherung Alexanders, er sei schon im Frühjahr 1811 schlagfertig gewesen, lediglich Prahlerei, oder es hatte mit seinen wiederholten Freundschaftsbetheuerungen nichts auf sich.

Es bedarf keiner Schilberung, welch troftloje Situation Preuken nun bedrängte. Alle Reigungen und Intereffen widerftrebten bem Bunde mit Napoleon und boch war man von feiner Macht fo umgarnt, bag ihm ichwerlich auszuweichen war. Bohl fuhr man in ber Stille fort zu ruften, sonbirte in Wien und Ropenhagen fruchtlos wegen eines Freundschaftsbundes; anf ber andern Seite wollte und durfte man aber boch tein Auffehen erregen und lahmte wieder die eigenen Ruftungen, um nicht eine plopliche Rachethat bes Feindes herauszufordern, der Preußen zum Berbundeten preffen wollte. Baren doch mit feinen Truppen die Festungen an der Elbe, Ober und Beichsel überfüllt, wurde boch eben (Jan. 1812) Anftalt getroffen, auch Schwebijch. Pommern zu besethen; wer wollte ihn benn hindern, furzweg fich Preugens ju bemächtigen? In einem Gefprach mit Schwarzenberg außerte bamale Maret: bie Schritte Preugens seien bem Raifer verbachtig; auch wenn er ber Regierung trauen wolle, fo feien im Bolte feinbselige Stimmungen, über welche diefelbe nicht herr fei.\*) In der That waren wohl die Beforaniffe, baf es auf die Eriftenz ber Monarchie und die Sicherheit des Ronigs abgefeben fei, niemals begründeter als jest; felbft von Bonaparte'ichen Zeugen wird zugegeben, daß ein folcher Anschlag im Werke war. In ben unfichern Schritten des preußischen Cabinets malt sich diese verzweiselte Situation. Auf ber einen Seite ichien ber Bund mit Frankreich unabwendbar und man entschloß fich zu unterhandeln, auf ber anbern Seite wurden bie Ruftungen und Magregeln gegen einen Ueberfall nicht ausgesett; in Uebereinstimmung mit Napoleon warb (Ende Januar) die Miffion Anefebecks nach Petersburg beschloffen, um Alexander für den Frieden zu ftimmen, aber der Trager bie fer Sendung zugleich mit dem geheimen Auftrag versehen, dem Czaren bie mahre Situation Preugens und feine Ansichten über den richtigen Rriegsplan vorzulegen.\*\*) Benn es auch jest unvermeidlich scheine, bas war ber Ginn

<sup>\*)</sup> Rach einer Depesche humbolbte vom 25. Jan. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Als officieller Zwed war nach einer uns vorliegenden Rote vom 4. Febr.

bieses vertraulichen Auftrags, sich ben Franzosen anzuschließen, so sei dies doch ber einzige Weg, Preußen noch eine gewisse Selbständigkeit zu erhalten, bis es zur günstigen Stunde die Vessel, die ihm auferlegt sei, abschütteln könne.

Die oftensible Sendung Anesebecks hatte natürlich keinen Erfolg mehr.\*) Wir sind weit entfernt, sagte Romanzof, als Anesebeck angekündigt ward, Arieg zu wollen; wenn der Kaiser Napoleon uns bekriegen will, so muß er uns aufsuchen, wir werden ihn nicht angreisen. Unverblümter äußerte sich dann der Kaiser, als der preußische Abgesandte gekommen war. Alle friedsertigen Bersuche, sagte er, kommen jest zu spät. Ich wünsche den Krieg nicht, allein ich fürchte ihn auch nicht. Es ist alles versucht worden, aber Napoleon will meine Selbständigkeit vernichten, wie er dies bei andern Staaten schon erreicht hat. Tede weitere Sendung nach Paris wird darum nur ben nachtheiligen Schein verbreiten, als wolle man sich beugen und die Broßmuth des Eroberers anslehen. Es können jeht nur noch die Waffen entscheiden; ich bin daher zum Neußersten entschlossen, zu siegen oder unterzugehen.\*\*)

Es beftand also kein Zweifel mehr über die Gewißheit des Krieges. Söchste Zeit war es barum, daß irgend eine Entscheidung erfolgte. Der

bezeichnet, ben Kasser zu bitten, de s'arranger et de maintenir sa paix avec la France, pour éviter l'éclat d'une guerre qui ne pouvoit que devenir suneste à la Prusse. Knesebeck selbst schreibt bann: "Weine Ibeen, wie ber Krieg zu führen sei und gesührt werben müsse, wenn die Freiheit Europas bewirkt werben solle, dem Kaiser Alexander vorzutragen, war mein geheimer Austrag, von dem selbst der Staats-kanzler nie ganz in Kenntniß gekommen ist und blos der König allein unterrichtet war. Um nach Petersburg hinzukommen und dort beglaubigt zu erscheinen, bedurfte es eines officiellen und oftensibeln Austrags."

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus ben Berichten, die Jouffron, ber Stellvertreter Schlabens, am 4. und 25. Februar aus Petersburg schrieb.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Berichten von Jouffrop ergiebt sich (namentlich dem vom 20. März), daß Außland den Abschluß des Bertrags mit einem unverholenen Mißmuth aufnahm. Es sanden nicht nur mit Romanzof lebhaste Erörterungen statt, in denen der russische Minister wiederholt betonte, Preußen habe seine Gesinnung ganz geändert, sondern auch der Kaiser äußerte in einer Audienz vorwurssvoll: nous voild done ennemis! Auf die Erwiederung Jouffrop's, Preußen werde wohl nicht offenssv versahren, erwiederte Alexander: Il ne faut plus se faire illusion ld-dessus, mais je n'en voudroi jamais au Roi, je resterai toujours son véritable ami. In Berlin war man etwas verdrießlich über die Borwiirse. Man vergesse in Petersburg, schried das Ministerium am 7. April, daß das Geschehene ganz den früheren Rathschlägen Alexanders entspreche, "qui appréciant la position infiniment délicate du roi d l'égard de l'Empereur Napoléon, la situation géographique de la Prusse et la faiblesse actuelle des moyens a représenté de S. M. comme unique moyen de salut, de courir la chance d'un entier abandon à l'empereur des Français."

unvermeidliche Nachtheil biefer Schwankungen war, daß alle befferen Stimmungen bemoralisirt wurden. Die Schlassheit und der Fatalismus gewannen die Oberhand; die Besten und Muthigsten wurden irre. In den ersten Lagen des Februar kam dann die Entscheidung. Der König folgte dem Drangen Napoleons und entschloß sich für das französische Bündniß. Während das Land von allen Seiten umstellt war, ein französisches Corps dicht an die märkische Grenze heranrückte, ein anderes von Pommern aus bereits preußisches Gebiet besetzte und der König seine Bagen gepackt hatte, um sich im äußersten Falle vor einem Gewaltstreiche zu retten, ward in Paris über das französisch-preußische Bündniß unterhandelt. Am 24. Februar erfolgte der Abschluß.\*)

Der Inhalt war nicht weniger bezeichnend als bie Vorgange, unter benen die Unterzeichnung der Berträge erfolgt mar. Preußen ichloß eine Allianz mit Frankreich gegen alle Machte, mit benen Frankreich in Rrieg geratben tonnte; nur in Spanien, Italien und ber Turkei brauchte es feine Gulfstruppen zu ftellen. Gbenfo trat es ber maritimen Politik Frankreichs auch für die Zukunft bei. In einer Specialconvention, die dem Vertrage angehängt war, wurde für ben brobenden Rrieg mit Rugland befondere Berab redung getroffen. Preugen ftellte 20,000 Mann mit 60 Beichugen, Die am 15. Marg marichfertig fein follten; außerdem ftellte es bis gur Sobe von 20,000 Mann die Garnifonen fur Colberg, Graudenz, Die fchlefischen Reftungen und Potsbam. Mit Ausnahme biefer Refibeng und eines Theiles pon Schlesien war die gange Monarchie bem Durchmarsch ber Frangofen und ibrer Berbundeten geöffnet. Außerdem durfte Preugen feine Aushebung, Erup. penfammlung und militärische Bewegung machen, außer im Ginverftandniß mit Napoleon. 3m Frieden follte es eine Gebietsentichabigung erhalten, um bie "Dienfte und gaften ju compenfiren", die es im Rriege getragen. Diefe Laften waren nicht gering, ba eine weitere Uebereinkunft von Preußen ungeheure Verpflegungsmittel und Vorräthe verlangte.

So trugen die Verträge vom 24. Febr. das Gepräge des Zwanges und Mißtrauens, unter dem sie entstanden waren. Es paßte dazu, wenn Napoleon auch nach dem Abschluß dieses faulen Bündnisses keinen Anlag ver-

<sup>\*)</sup> Aus bem Berichte Krusemarks ergiebt sich (d. d. 27. Febr.), daß bie einzelnen Bestimmungen des Bertrags den seizen Weisungen, die er erhielt, nicht entsprachen. Er hielt es für nöthig, sich eingehend zu rechtsertigen, hauptsächlich mit der Erwägung, daß ohne einen raschen Abschluß Preußen in die Lage kam, von der französischen Armee occupirt zu sein, ohne daß ein Bertrag auch nur seine Eristenz sicherte. Auch hatte, wie wir einem andern Berichte entnehmen, Maret offen erklärt: l'empercur Napoléon a flotte très longtems entre la destruction de la Prusse ou de son alliance avec elle. Das Berliner Cabinet sand benn auch (d. d. 6. März), wiewohl der Bertrag den Instructionen nicht entsprach, den Abschluß durch den Drang der Umstände gerechtsertigt.

fäumte, haß und Mißtrauen gegen Preußen zu zeigen; soll er boch nachher in Dresden sogar Schlesien Desterreich angeboten haben! Vielleicht gab es in dieser Lage für Preußen keinen andern und besseren Ausweg; aber es war begreislich, daß gerade die Tücktigsten sich so rasch in diese Wendung nicht "umdenken" konnten. Es schien damit Alles preisgegeben, worauf der Schwankungen ungeachtet seit fünf Jahren hingearbeitet worden; statt der Erhebung war die Unterwerfung erfolgt. Scharnhorst gab seine Stellung auf und ging nach Schlesien, Gneisenau nahm seinen Abschied;\*) seinem Beispiele folgten 300 Ofsiciere, die lieber in Rußland und Spanien gegen Napoleon sechten wollten, als unter ihm und für ihn.

Das Bündniß, das der französische Kaiser jest mit Defterreich schloß, war nicht unter so peinlichen Vorgängen zu Stande gekommen, wie das preußische. Seitdem das Verhältniß zu Rußland erkaltete, hatte Napoleon seine Hinneigung zu einem innigeren Bunde mit Desterreich nicht mehr verhehlt. Schon im Februar 1811 erhielt sein Gesandter in Wien, Otto, den Auftrag, die Gedanken des Wiener Cabinets zu erforschen. "Die Moldau und Wallachei, schrieb er damals, sind für Frankreich nur von secundärem Belang, sür Desterreich bilden sie ein Interesse ersten Ranges; drum wäre es wichtig zu wissen, wie weit es zu gehen geneigt ist. Reicht das Mißvergnügen des österreichischen Cabinets über die Erwerbung jener Provinzen so weit, daß es darum einen Krieg mit Rußland nicht scheut?"

Mit diefer Frage wurde allerdings die empfindlichfte Saite der ofterreidifchen Politik berührt. Konnten ihr ichon früher die ruffifchen Bergrößerungen auf Roften ber Pforte nicht gleichgültig fein, fo war bas jest eine wahre Lebensfrage, nachdem ber Wiener Friede Defterreich gang auf diese fudöftlichen Bebiete befchrankt hatte. In Defterreich beftand barum ein naturliches Interesse bei einem Kampfe gegen Rugland, wiewohl zunächst bie Erhaltung bes Friedens ichon durch bie ökonomische Lage des Reiches dringend geboten war. Aber wenn die Neutralität nicht mehr gehalten werden konnte, fo toftete es ben innern Rampf nicht, wie in Preugen, um fich jum Bunde mit Napoleon zu entschließen. Für Metternich existirten die Erinnerungen bes haffes nicht, wie für Preußen; Die Gedanken eines "spanischen Rrieges" gegen Napoleon, wie ihn Scharnhorft und Gneisenau wollten, maren ihm fremd, man burfte fagen feindselig. Wohl gab es auch in Defterreich eine Partei, die raftlos mit dem Gedanken des Widerstandes beschäftigt war; fie fann im Innern auf die Mittel eines neuen Krieges und suchte im Auslande alle die Verbindungen wieder anzuknüpfen, welche der unglückliche Ausgang

<sup>\*)</sup> Er hatte schon am 28. Nov. geschrieben: "Für meine Person halte ich ben Fuß immer im Steigbügel, in jedem Augenblick gesaßt, einer Ordnung der Dinge zu entstiehen, womit ich mich nimmermehr befreunden kann." Seinen grollenden Brief nach dem Abschluß s. in den Lebensbildern III. 296 f.

von 1809 zerriffen hatte\*). Aber Metternich theilte ihre Hoffnungen nicht und hatte nichts mit ihren Mitteln zu schaffen. "Er benkt an nichts mehr, schrieb einer der Rührigsten von der Kriegspartei im Frühjahr 1811, als zu temporisiren und schweichelt sich, durch seine Politik Desterreichs Reutralität zu erhalten." Indem Metternich Rußlands Benehmen, sein "Haschen nach unnützen Eroberungen" unumwunden tadelte, war er doch damit zufrieden, daß der spanische Krieg Napoleon fortwährend sesthalte und ihn an weiteren Plänen hemme. Auch der Kaiser Franz äußerte noch im Spätzahr 1811: "Auf dem Kriege in der Halbinsel liegt die Rettung der Welt."

Nach einer Aeußerung Wilhelm von humboldts aus den erften Tagen des Jahres 1812 war der Gedanke, von dem die öfterreichische Politik ausging, im Ganzen richtig; sie will, sagt er, den Frieden erhalten, die inneren Kräfte stärken und die Bande der Eintracht, die jetzt schon Preußen, Rußland und Desterreich verbinden, noch sester ziehen, damit sich so vorsichtig und sicher ein Gegengewicht gegen die französische Uebermacht bilde. Aber die stetige Verfolgung dieses Gedankens war gehindert sowohl durch die inneren Verlegenheiten, als durch die äußere Lage; Napoleon übte natürlich einen wirksamen Druck und Rußland that nichts, den Argwohn zu beschwichtigen, der gegen seine orientalische Politik in Wien bestand.\*\*)

So glaubte benn auch berselbe Staatsmann, bem wir diese Mittheilung verdanken, seit Februar 1812 zu bemerken, daß der Widerstand gegen ein französisches Bündniß nachließ und Metternich nicht mehr mit der gleichen Bestimmtheit wie früher die Erhaltung der Neutralität betonte. Bielmehr machte ihm die Haltung des Wiener Hoses den Eindruck, als sei derselbe resignirt, das Verlangen Napoleons nach einem Bündniß, wenn es gestellt ward, zu erfüllen. Denn eine Weigerung ließe Gewaltschritte von Napoleon befürchten, und denen zu widerstehen, sei Desterreich setzt nicht in der Lage. Doch werde man in keinem Falle mehr thun, als man durchaus müsse. Es wird, schrieb Humboldt schon damals treffend, von den Chancen des Krieges abhängen, wie weit Napoleon auf alle Hüssequellen wird zählen können. Inwischen schloß Preußen seinen Vertrag. Bei dem Verhältniß, das kamals zwischen Wien und Berlin bestand, wurde der Abschluß sofort vertraulich nach Wien berichtet und die Hossmung ausgesprochen, daß dies neue Bündniß die Beziehungen zu Desterreich nicht alteriren, sondern sester sitten werde.

Bei diesem Anlasse äußerte Metternich: er erwarte von einem Tage zum andern die Aufforderung Napoleons zum Bündniß und Desterreich sei allerdings nicht in der Lage, sich zu widersetzen. In den Unterredungen, die um bieselbe Zeit Napoleon mit Schwarzenberg pflog, ließ sich der französische

<sup>\*)</sup> Die Briefe a. a. D. III. 151 ff. 175.

<sup>\*\*)</sup> Aus B. von humbolbts Berichten vom 15., 18. Jan., 8., 12., 19. Febr. und 4. Marg 1812.

Kaiser ungezwungen aus, wie gegen ben Vertreter einer verbündeten Macht. Die Leute handeln sehr verkehrt, sagte er einmal, mich wieder in einen Krieg zu verwickeln; ich sing an, mich zu entwöhnen und wurde träge; aber setzt, da sie mich dazu zwingen, fühle ich mich wieder wie vordem. Ich sühle, daß der Krieg der Mittelpunkt ist, auf den sich alle meine Gedanken beziehen; es ist meine Lieblingsthätigkeit. Ueber den bevorstehenden Kampf selbst sagte er das merkwürdige Wort: das wird entweder eine Schlacht ohne Krieg geben, oder einen Krieg ohne Schlacht.

Die vertraulichen Gespräche, die Metternich turz vor dem Abschluffe ber frangofischen Allianz mit Wilhelm von humboldt pflog, ließen zwar biefes Bundniß als unvermeidlich ertennen, gaben aber zugleich manch bemerkens. werthen Fingerzeig fur die kunftige Politik Defterreichs. Als bas Spftem Metternichs bezeichnete der preußische Gefandte damals: nach und nach in eine Stellung zu kommen, die es Defterreich in Verbindung mit Rugland und Preugen möglich machte, eine festere Sprache gegen Frankreich zu fubren und die weiteren Entwürfe Napoleons aufzuhalten. Aber für jest war Defterreich außer Stande, irgend einer Forberung des frangofischen Raifers zu widerstehen. Seine Finangen waren gerruttet, bas beer galt fur weniger schlagfertig als nach bem Wiener Frieden. Drum hatte Metternich am liebften jeben triegerischen Conflict verhindert ober wenigstens eine Situation gewünscht, die ihm freie Sand ließ. Aber was nicht ichon von Napoleon bagegen versucht war, das hatte Rugland gethan. Metternich klagte laut über bie Politik des Czaren. Mehr als einmal, fo erzählte er, habe er den Ruffen bringend vorgeftellt, fie follten wenigstens ihre Streitfrafte bis gegen bie Ober und gegen die Grenzen Galigiens porschieben, ftatt Rapoleon zu geftatten, daß er Deutschland mit seinen Beeren durchzog und fich an ben Grenzen Ruflands aufftellte. Dies Alles und die Nothigung, ber Preugen icon habe nachgeben muffen, laffe Defterreich teine Bahl. Man werbe zwar feine Befügigkeit nicht zu weit treiben, aber er felber muffe offen gefteben, daß Desterreich außer Stand sei, einem Gebot Napoleons sich zu weigern. Er hat damals humboldt versichert, es sei in Paris der Versuch gemacht worden, fich eine "bewaffnete Reutralität" auszuhalten, aber ohne Erfolg. Napoleon verlangte bie Allianz und man mußte fie gewähren. Alle hoffnungen einer noch friedlichen göfung warf ber öfterreichische Staatsmann weit weg. Napoleon, fagte er, will den Krieg und nichts als den Krieg; er wird alle Chicanen aufbringen, um eine mögliche Unterhandlung zu durchkreuzen.\*)

Der Vertrag, ben Schwarzenberg am 14. März 1812 zu Paris unterzeichnete, seite eine enge Verbindung zwischen beiden Staaten und gegenseitige hülfe von 30,000 Mann und 60 Geschützen fest, wenn Desterreich ober

<sup>\*)</sup> Aus humbolbte Berichten vom 29. Febr., 4., 9. und 26. März 1812.

Frankreich angegriffen sei. Beibe Mächte verbürgten sich ihren Besitz, versprachen die Integrität des osmanischen Reiches zu erhalten und die Prohibitivpolitik gegen England fortzusehen. Wenn es zum Kriege mit Ruhland käme, sollte das österreichische Hülfscorps im Ansang Mai dei Lemberg vereinigt sein; es sollte unter einem österreichischen General stehen und nie getrennt werden dürsen. Für den Fall, daß Desterreich es passend sinden mochte, einen Theil von Galizien abzutreten, um dagegen Illvrien einzutauschen, versprach der französische Kaiser seine Einwilligung dazu. Wenn der Krieg glücklich geführt würde, so verhieß Napoleon dem österreichischen Monarchen Entschädigungen und Gebietsvergrößerungen, "welche nicht allein die Opfer und Lasten compensiren, sondern zugleich ein Denkmal der innigen und dauernden Freundschaft beider Souveräne sein sollten."

Dieser Bertrag trug nicht in dem Maße, wie der preußische, den Stempel des Zwanges und Mißtrauens; er stellte zugleich Desterreich reelle Bortheile in Aussicht. Einzelne Staatsmänner und Feldherren in Wien sahen darum- auch mit Zuversicht dem Rampse "unter einem so hochbegabten und ersahrenen Feldherrn" entgegen; sie rechneten auf weitere Mitwirkung, namentlich Schwedens, dem jest Gelegenheit gegeben sei, Finnland wieder zu erobern.\*) Diese hoffnung war freilich durch die Thätigkeit der russischen Politik bereits vereitelt.

Indessen war der Bruch unvermeiblich geworden. Napoleon hatte Alles bazu vorbereitet, die heeresmaffen, Vorrathe, Transportmittel und was immer zu folch einem Kriege nothig war, nach ber Beichsel und bem Riemen zu schaffen, damit bem Gegner tein Borfprung wurde und er felbft im Sommer 1812 ben Rampf bicht an ben ruffischen Grenzen beginnen konne, benn ber Rrieg war ihm eine abgemachte Sache; nur wollte er ben Ausbruch bis an biefem Augenblid verzögern, wo alle Borbereitungen vollendet maren. Drum war ihm der Gedanke, den Alexander in den letten Bochen des Sabres 1811 anregte, burch die außerordentliche Sendung Neffelrode's eine Berftanbigung zu suchen, ein Strich burch seinen Calcul; biefe Sendung konnte, fo wie er gefinnt war, nur dazu bienen, daß ben Ruffen bie hoffnungelofigfeit bes Friedens flar und damit ber offene Bruch früher herbeigeführt marb, als es in ben Intereffen und Berechnungen bes frangofifchen Raifers lag. Aus biefem Grunde feste Napoleon Alles baran, bie unbequeme Friedensfendung ju verhindern, und es gelang ihm. Mittlerweile wurden bie Aushebungen vollendet, die Garden in Marich gefett, bas italienische Seer und bie beutiden

<sup>\*)</sup> Brief Schwarzenbergs an Neipperg d. d. 14. März in ben Lebensbilbern II. 286. Metternichs Ansicht war nicht ganz bieselbe. Anch bemerkte Humboldt (22. April), baß Rugent bamals unter bem Borwand von Familienangelegenheiten nach England ging. Il a toujours täché de maintenir d'une manière indirects les Cours de Vienne et de Londres en bonne harmonie ensemble.

Contingente mobil gemacht, Vorräthe und Transportmittel nach ber Beichsel und dem Pregel geschafft, so daß er hoffen konnte, den Krieg dort in der besten Jahreszeit zu beginnen, ehe die Russen ihm zuvorkamen und die Materialien in Polen und Preußen zerstörten.

Freilich war es taum benkbar, daß unter folden Umftanben die Ruffen fich noch lange in der Musion des Kriedens erhalten ließen; vielmehr mar man in Petersburg von dem Meisten, was geschah, binlänglich unterrichtet und hegte seit Ende Januar 1812 keinen Zweifel mehr, daß der Krieg bei Napoleon beschloffene Sache sei. Um so mehr war die Taktik des frangofischen Raifers barauf gerichtet, die Gegner hinzuhalten und trügerische Aussichten einer friedlichen lösung zu wecken, bamit fie ibm nicht bie Initiative abgewannen. Feine und grobe Liften, friedfertige Borte und offene Ableugnungen wurden angewendet, die Friedensmeinung fo lange wie nur möglich zu nahren. "Ihre Aufgabe ift, ließ Napoleon im Marz 1812 an Laurifton ichreiben, fortwährend die friedlichsten Stimmungen zu zeigen. Der Raifer hat ein Interesse dabei, daß seine Truppen allmälig an die Beichsel vorruden, bort ausruhen, fich aufftellen, befestigen, Brudentopfe bilben und fich die Initia. tive ber Bewegungen fichern. . . . Der Kaifer fest tein Vertrauen in alle Unterhandlungen, fo lange nicht bie 450,000 Mann, die er in Bewegung gefett hat, bem Petersburger Cabinet ernftliche Betrachtungen bervorrufen und es entweder aufrichtig zu bem Spftem von Tilfit zurudführen ober es wieder in den fruheren Buftand von Schwache verfegen. Ihr einziges Biel ist baber Zeit zu gewinnen." In biefer Lage hatten natürlich bie Unterhand. lungen als Mittel zum Frieden keine Bedeutung mehr. Auch die lette Sendung bes Grafen Narbonne unmittelbar vor bem Ausbruch bes Rampfes, im Mai 1812, enthielt nur eben ben Sinn, bies Spiel bis zur letten Stunde fortzusegen. Narbonne hatte ben Czaren mit allerlei scheinharen Borfchlägen zu beschäftigen und ihm das Bild einer bewaffneten Friedensverhandlung vorzuspiegeln; in Wahrheit war aber ber Zwed feiner Mission: Beit zu gewinnen, den Ausbruch der Feindseligkeiten um einen Monat hinauszuziehen und im Uebrigen als guter Beobachter und Soldat vom handwerk sich Alles genau zu merken, was bem frangosischen hauptquartier von Rugen fein konnte.\*)

Um 9. Mai hatte Napoleon Paris verlassen; zu Mainz empfing er bie Hulbigungen seiner westbeutschen Basallen, in Dresden fanden sich auch die Monarchen von Desterreich und Preußen ein, ihn zu begrüßen. Noch einmal sonnte sich hier der Kaiser des Abendlandes im Glanze seiner Herrlickseit; die Unterwerfung Deutschlands war vollständiger, als selbst in den Tagen von Erfurt. Wer mochte jest ahnen, daß er sieben Monate nach dieser prahlen-

<sup>\*)</sup> S. Thiers XIII. 354-359. 408 ff.

den hulbigung Dresden wiedersehen werde als Flüchtling, ohne Armee, taum der Gefangenschaft des Feindes entronnen?

Der imposante Anblick ber Dresbener Hulbigungen sollte ben Czaren zur vollen Nachgiebigkeit stimmen. Vielleicht, hatte Napoleon vorher einmal geäußert, weicht er schon, wenn er die unerhörte Waffenrüstung sieht und die europäische Revue, die ich zu Dresden halten werde.") Aber noch vor Ende Mai brachte ihm Narbonne die Botschaft, daß diese Erwartung eine eitle sei; Alexander, war Narbonnes Ansicht, sei entschlossen zum Kriege, auch wenn er ihn nicht zuerst angreisen werde. Sest brach Napoleon nach Polen auf. Die Loose des Kampses waren gefallen Auf dem Wege nach dem Riemen erließer zu Willowizki am 22. Juni den Aufruf an sein heer, der den Ausbruch des "zweiten polnischen Krieges" verkündigte. Rußland, so lautete sein doppelsinniger Orakelspruch, "ist fortgerissen durch sein Verhängniß; seine Geschicke müssen sich erfüllen!"

Es war feit Menschengebenten feine ahnliche Rriegeruftung gefeben worben. Ueber 600,000 Solbaten waren auf bem Marich nach Ruftland: Frangofen, Deutsche aller ganber und Stämme, Staliener, Polen, Sollanber, Schweizer, selbst einzelne Abtheilungen Spanier und Portugiesen. Bas jest gleich anfangs bie Grenze überschritt, belief fich auf mehr als 450,000 Mann.\* Es waren treffliche, jum Theil auserlesene Truppen, die Feldherren ber eingelnen Corps gablten zu den erften ihrer Beit, die oberfte Leitung führte Navoleon felbft. Die Gegner hatten bem Andrange diefer Maffen porerft taum bie Salfte entgegenzustellen; ihre Bahl, ihre Ruftung und ihre Suhrer burften fich mit ben Napoleonischen nicht meffen. Und doch waren bie Wenigsten von der ftolgen Buverficht früherer Rriege erfüllt; eber regte fich bie trube Ahnung, daß hier ein Wagniß ohne Beispiel, ein Krieg von zweifelhaftem Ausgang unternommen werbe. Bas bei ben faltblutig Berechnenben bas Ergebniß ihres Calculs war, das gab fich bei den Maffen nur wie ein buntles Borgefühl tund. Aber ben Ginen wie ben Andern fehlte ber fichere Glaube an das Gelingen. Je ungeheurer ber Einfat ift, fagte man fich wohl, befto entscheidender muffen auch die Folgen einer Niederlage sein. Waren boch biefe heeresmaffen fo bunt gemischt und von fo verschiedener Art, bag ein Tag des Unglucks sie trennen mußte. Bei den Franzosen selber war burch die letten Kriege in Spanien und Defterreich ber Glaube an ihre Unbefieg. barkeit erschüttert, die ungeduldige Kriegsluft gedämpft. Auch waren es nicht

<sup>\*)</sup> S. Villemain, Souvenirs contemporains I. 174.

<sup>\*\*)</sup> S. Chambray, hist. de l'expédition de Russie. 3ème édit. Paris 1838. I. 168 ff. und die Tabellen, die bem Banbe angehängt find.

bie abgehärteten Beteranen von 1805 und 1806, die jett nach Rußland zogen; es befand sich viel junger, unerprobter Stoff in dem heere, der vielleicht ungewöhnlichen Anstrengungen vor der Zeit erlag. Die Führer strebten nach Ruhe und Genuß; dem Soldaten sagte ein Krieg nicht zu, dessen Mühen ungewöhnlich groß, dessen Lohn und Glanz gering war. Die anderen Truppen sochten gehorsam, aber zum großen Theil ohne Begeisterung; eine ungünstige Bendung des Schicksals trieb sie von den Kahnen des fremden Eroberers zu den Interessen ihrer vaterländischen Sache zurück. Einzelne von den "Berbündeten" knirschten vor Ungeduld, das verhaßte Joch des Feindes mit einem Kampse der Rache zu vertauschen.

Es war auf ruffifchem Boden nicht zu hoffen, daß wie bisher mit rafchen, blipesichnellen Siegen ber Rampf entschieden ward. In eiligen Marichen ben Keind überraschen, seine einzelnen Colonnen nach einander schlagen und burch bie Schnelligkeit ber Erfolge bem betroffenen Gegner ben Krieben abringen, diefe Rriegotunft ber fruberen glorreichen Tage ftieß in Rufland auf Sinderniffe, die keines Menschen geistige Kraft besiegen konnte. Napoleon war zudem gewohnt, ben Krieg durch ben Krieg zu nähren; Länder wie Deutschland und Italien hatten bies nicht allzu schwer gemacht. Sett ftand er einem ungeheuern Gebiete gegenüber, bas mäßig angebaut und bunn bevölkert war; bie Stragen, die es durchzogen, begrenzten obe, bisweilen unbewohnte Striche, es fehlten die blühenden Landschaften, die behabigen Dorfer und Städte, in benen feine Beere Berpflegung und Rube gefunden hatten. Die Erfahrung bes polnischen Feldzuges von 1807 ließ die Schwierigkeiten, auf die man hier ftieß, wohl ahnen. Bas auch immer ein erfinderischer Beift erfinnen mochte, die Berpflegung einer halben Million Menschen in folden Gegenden und bas Nachführen ber unermeglichen Vorrathe, beren fie bedurfte, war eine Aufgabe, die aller Berechnung und aller Kürforge spottete. Wenn der Feind fich entschloß, die Entscheidung hinzuziehen und den Krieg "nach Parther-Beise" zu führen, fo mußte fich die Rraft bes Angreifers im fruchtlosen Ringen mit unüberwindlichen Sinderniffen von felbst verbluten. Die Jahreszeit, in ber man ben Krieg begann, war icon vorgeruckt; noch wenige Wochen ruffischer Sommerhite und man ftand am Eingang eines nordischen Winters.

Es waren vor dem Beginn des Krieges alle diese Verhältnisse erwogen worden und die warnenden Stimmen hatten nicht gesehlt. Aber Napoleon hatte sich in den Gedanken dieses Krieges einmal eingelebt, und es war die Frage, ob das Ungeheuere und Phantastische des Unternehmens nicht eher reizend als abschreckend für ihn war. Er machte sich selber glauben, das Schicksal wolle es so; er spiegelte sich die Mission vor, "Europa von den Barbaren zu befreien." "Die Macht der Dinge, sagte er im März zu Narbonne, gebietet den Krieg; selbst ein Familiendund hätte ihn nicht gehindert. Denken Sie an Suworoff und seine Tartaren in Italien; die Ausgabe ist,

fie über Moskau zurudzuwerfen, und wann vermöchte bas Europa, wenn nicht jest und burch mich?"\*)

Das Alles, erwiederte er den Abmahnenden, wird vor den Thatsacken zusammenfallen. Ein furchtbarer Schlag, im herzen des Reiches gegen das große Mostau, gegen das heilige Mostau geführt, überliefert mir in einem Augenblick die blinde, rathlose Menge. Ich kenne Alexander; ich habe Einfluß auf ihn geübt, das sindet sich immer wieder. Man muß mit einem großen Erfolge von Kühnheit und Macht seine Einbildungstraft treffen; er wird zu mir zurücktommen.

In folden Augenbliden verrieth er wohl feine geheimften und tuhnften Gebanken. Der Bug nach Mostau befriedigte icon nicht mehr bie Unerfatt. lichkeit feines Denkens und Wollens; ber Weg nach Moskau war ja ber Ben nach Indien. "Alexander ber Große, sagte er zu Narbonne, hat einen ebenso weiten Weg nach dem Ganges gehabt, wie ich von Mostau. Ich habe feit St. Jean b'Acre baran gebacht; ohne die Aufhebung ber Belagerung und ohne die Dest hatte ich eine Sälfte von Afien erobert und mare von ba nach Europa zurudgekehrt, um die Throne Deutschlands und Italiens zu erringen. Denken Sie fich Moskau genommen, Rugland niebergeschlagen, ben Caren verfohnt ober burch eine abhängige Regierung erfett, und fagen Sie mir, ob eine Armee Frangofen und Berbundeter nicht von Tiflis bis jum Ganges vordringen tann, um bort ichon burch ihre Berührung bies Gerufte taufmannischer Größe in Indien fallen zu machen?" Das waren bie Weftandniffe, womit er die Mahnenden und Aengftlichen beschwichtigte. Selbst seinen glaubigften Bewunderern ift es in folchen Augenbliden bange geworben um ibn. "Man ift zwischen Bedlam und bem Pantheon", sagte Narbonne nach einer solchen Unterredung mit bem Raiser.

Rußland hatte an seinen Grenzen drei überlieferte Gegner, die es verwundbar machten: die Schweden, die Türken und die Polen. Die Schweden waren aber schon im Bündniß mit den Russen, die Türken schlossen eben Krieden. Es blieben nur die Polen. Ihr haß und ihre nationale Kraft konnten trefsliche Berbündete werden. Aber Napoleon hatte Schen vor solcher hülse. Der nationale Geist, den er seht in Polen für sich zum Kampfe rief, konnte anderswo sich gegen ihn bewassen. "Ich darf die revolutionäre Gährung nicht wiederbeleben, hatte er vor dem Kriege geäußert. Ich will in Polen ein Lager haben, kein Forum. Ich will dem Czaren Moskau nehmen, aber darum zu Warschau oder Krakau keinen Club entstehen sehen. Die nationale Fiber in Polen aufzuregen, aber nicht die liberale zu erwecken, das ist es, worauf es ankommt."

So leichtgläubig bie Polen waren, fie waren boch balb enttäuscht. Sie

<sup>\*)</sup> Villemain, Souvenirs I. 163. Bgs. 174. 175. 180. S. auch die Rotig bei Perty, Leben Steins III. 7.

hatten mit Ungebuld bem Kampfe entgegengesehen; nun schickte ihnen Napoleon einen leeren, windigen Menschen, wie de Pradt, ber fie mit Redens. arten speifte und mehr beftimmt ichien ju bampfen, als aufzuregen. Wie ber Raifer felbst nach Wilna tam, riefen ihm bie Abgeordneten Polens ju: Sprechen Sie bas eine Bort "Polen eriftirt wieder" und es werden fechs. gehn Millionen ju jedem Opfer bereit fein, um die Wiederherstellung ihres Baterlandes zu erlangen. Aber Napoleon fprach bies eine Wort nicht; feine Aeußerungen klangen kalt und biplomatisch. Man fühlte heraus, was sein Minister Maret einmal mit burren Worten gesagt bat: "Der Raifer bat teine Thorheiten im Sinne und betrachtet die Polen ftets nur als Mittel." Die Maffe ber Polen war abgefühlt; fie faben, daß fie nur Lager, nicht Forum für ihn sein sollten. Wo der Aufftand flammte, wurde dampfend entgegengewirkt, keine mahre Nationalbewaffnung geduldet, die populären Agitatoren gehemmt, in Litthauen ein brutaler Sollander zum Gouverneur beftellt und der Bewegung in Volhynien als calmirendes Mittel das öfterreichische bulfscorps Schwarzenbergs zur Seite gefett.

Rußland hatte sich ber Gegner entledigt, die ihm an den westlichen Grenzen bedrohlich werden konnten. Mit Schweden war am 5. April ein Bündniß abgeschlossen worden, das den Lieblingswunsch Bernadottes, die Erwerbung Norwegens, zu erfüllen versprach; die Türken ließen sich am 28. Mai zum Frieden von Bukarest bestimmen. Der Vertrag zu Derebro stellte (28. Juli) auch zwischen Großbritannien, Rußland und Schweden den förmlichen Frieden wieder her. Selbst mit den spanischen Insurgenten ging um dieselbe Zeit Rußland ein Bündniß ein.

Die eigene Rüftung Rußlands war hinter bem zurückgeblieben, was bie Lage gebot. Es hatte Befestigungen hergestellt und die Flußübergänge durch Schanzen gebeckt, aber seine Feldarmee war zu schwach. Das Petersburger Cabinet war durch den Ausbruch des Krieges überrascht worden; es unterschätte die Macht und die Schnelligkeit des Gegners. Als die ersten Nachrichten von seinem Anmarsch kamen, galten sie für unwahr oder übertrieben.\*) Wohl standen viele Hunderttausende auf dem Papier, allein einmal brachte es die Corruption russischer Berwaltung mit sich, daß die wirkliche Stärke weit davon abwich, dann war die Ausdehnung des Reiches so ungeheuer, die Transportmittel so knapp, daß es viele Monate, ja die zu einem Jahre dauern konnte, bis die aufgebotene Macht den Schauplat des Kampses erreichte. Was dem Feinde an der Westgrenze entgegengestellt werden konnte, betrug wohl kaum 200,000 Mann.\*\*) Thatsache ist es, daß die Kussen ihre

<sup>\*)</sup> S. Tourgueneff, la Russie et les Russes I. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. Clausewit binterlaffene Berte VII. 6. 14. Bolgogen's Memoiren

Stärke überall höher angaben, als sie war. Vergebens hatten die erfahrensten Officiere vor der Verspätung der Rüstungen gewarnt, der Kaiser selbst hatte ihre Besorgnisse mit dem Troste beschwichtigt: "So schnell wird Napoleon nicht sein. \*\*)

Wie die Streitfrafte, so war auch die Führung der Napoleonischen a teiner Beise gewachsen. Alexander felbst war fein Feldherr; fein Mentor in militarifden Dingen war eine Zeit lang Oberft Phull gewesen, ein Mann, bem es nicht an Geift und Renntniffen, wohl aber an Rube, Saffung und ber Gabe fehlte, ben Moment mit Geiftesgegenwart zu beherrichen. Seine Bizarrerie, fein launenhaftes und abspringendes Befen, feine geläufige Berficberung, es fei boch nicht zu helfen, war nicht bazu gemacht, ihn bei ben Ruffen beliebt zu machen, in beren Augen ichon feine Gigenschaft als Denticher ihm im Bege ftand. Unter ben Generalen mar zuerft ber Livlander Barclan de Tolly zu nennen, der die erfte Beftarmee in der Starte von über hunderttausend Mann commandirte und zugleich das Kriegsministerium Leitete. Barclay war tein hervorragender Geift, aber ein tapferer und befonnener Mann von vielen ichagbaren Gigenichaften; indeffen fein taltes, abgemeffenes Wesen machte ihn wenig beliebt, zumal auch er in ben Augen ber Stockruffen als "Ausländer" galt und um feiner rafchen Laufbahn willen von Bielen beneibet ward.\*\*) In seiner Umgebung befand sich auch Obristlieutenant von Bolgogen, ein tuchtig geschulter beutscher Officier, ber aber unter berfelben Ungunft nationalen Mißtrauens litt. Die Stockruffen im hauptquartier hatten freilich diefen Auslandern nichts Befferes entgegenzustellen. Fürft Peter Wolchonoty, an beffen Umgang ber Raifer gewöhnt war, verbantte feine Stellung mehr einer gewiffen abministrativen Routine, als feinem militärischen Talent; Araktschejem war wohl burch seinen Ginfluß, nicht aber burch militärisches Talent und Erfahrung eine Person von Bebeutung. Go fehlte es in bem hauptquartier an einem eigentlich leitenden Beifte; bie Unfichten und Parteien, die fich burchfreugten, machten nicht felten eine planmäßige und confequente Führung bes Rrieges unmöglich.

Der Plan, wie ihn die Lage Ruflands vorzeichnete, erschien wohl ein-

S. 78. 87 ff. und herzog Eugen von Württemberg in seinen Erinnerungen von 1812 S. 10 f. geben die Zahl etwas höher an, während in den Denkvürdigkeiten bes General Toll von Bernhardi I. 238 die Stärke auf höchstens 175,000 Mann berechnet wird.

<sup>\*) &</sup>quot;Alle hielten sich, schreibt Knesebeck, mit ihren 300,000 Mann, die unter ben Wassen waren, sür unüberwindlich und Keiner wollte es glauben, wenn ich davon sprach, daß Napoleon wohl mit der doppelten Stärke kommen würde, ja der Kaiser wurde sehr ausgebracht, als ich ihm einmal bemerkte, 300,000 Mann schienen mir viel zu wenig. Comment, rief er, vous comptez 300,000 Russes pour rien?"

<sup>\*\*)</sup> S. Clausewitz VII. 6 f. 12. Herzog Eugen S. 8. 9. Wolzogen S. 55. Toll I. S. 248.

fach genug. Das Land war so groß und zum Theil so öde, daß ein frembes heer schon an den ungeheuren Dimensionen leicht Schiffbruch leiden konnte. Der Boden, der Andau, die dünne Bevölkerung waren die mächtigsten Berbündeten gegen seden fremden Angriff. So war denn auch in verschiedenen Köpfen der Gedanke aufgetaucht: man müsse den Krieg so führen, daß der Veind sich an diesen natürlichen Schwierigkeiten verblute. Militärs und Laien haben vor 1812 die Ansicht ausgesprochen, große Schlachten seien zu meiden und durch Zurückweichen ins Innere die Macht des Feindes erst zu schwächen, dann mit Ueberlegenheit aufzureiben.\*) Auch Knesebeck hatte in seinen Unterredungen mit dem Czaren diesen Punkt berührt und den Gedanken geäußert, man solle "fechtend immer Feld geben, indessen die Streitkräfte nie ganz opfern." Beim Abschied, erzählt er, habe ihm dann Alexander zugerusen: Sagen Sie Ihrem König, daß ich keinen Krieden schlösse, auch wenn ich bis Kasan gehen müßte.

Dhne Zweifel haben fich abnliche Meinungen in verschiedenen Rreisen geregt; lag boch ber Bebanke, einen "Partherkrieg" gegen Napoleon zu fuhren, so nabe, daß er, zumal wenn man an das Schickfal Rarls XII. dachte, fich gleichsam von selbst aufdrängte. Aber ein Anderes ist, eine solche Sbee flüchtig aussprechen und fie folgerichtig burchführen. Weber im Seere noch im ruffischen Bolke mar man fur bies Spftem ber Rriegführung geftimmt: wer nach dem nächsten Gindruck urtheilte, dem erschien bas ftete Buruckziehen wie ein Miggeschick ober gar wie Feigheit, und ein folder schlug gewiß die augenblicklichen Opfer höher an, als das fpatere sichere Gelingen. Anerkannte militärische Namen, wie Bennigsen und Bagration, waren entschiedene Gegner ber Rückzugstaktik; sowohl die russischen Truppen, als auch die ganze russische Nation waren bavon überzeugt, daß der Rrieg gegen-Napoleon angriffsweise geführt werden würde, und Niemand wollte begreifen, wie man den Feind ins Land eindringen laffen konnte. Wer die Ansicht des Ruckzuges wie ein Syftem öffentlich bekannt haben wurde, der wurde als Berrather betrachtet worden fein.\*\*)

Im Gange bes Krieges hat sich das sehr fühlbar gemacht; momentan schien wohl der richtige Gesichtspunkt zu siegen, man gab aber doch den entgegengesetzen Stimmungen nach und wollte den Feind zur Schlacht erwarten. Die Verhältnisse haben zuletzt nach manch bedenklichem Umweg auf die rechte

<sup>\*)</sup> S. Bogbanowitsch, Geschichte bes Feldzugs im Jahr 1812. Uebersetzt von G. Baumgarten, Leipz. 1863. I. 61. 62. 73, wo solche Aeußerungen von Aurakin und das Gutachten von d'Allonville mitgetheilt sind. Smitt ("Zur näheren Aufkarung über den Arieg von 1812." Leipzig 1861. S. 306) erzählt Aehnliches von Czernpschew. Auch die Auszüge aus den Briefen des Grafen Fagnani (ebendas. S. 271 ff.) gehören dahin.

<sup>\*\*)</sup> Wir entnehmen bie letten Aeußerungen absichtlich Wort für Bort ber Dar-ftellung von Bogbanowitsch I. 95-97.

Bahn zurudgeführt; gern gab man bann ben Felbzug für bas Werk einer tieffinnigen und von Anfang an zusammenhangenben Berechnung aus, was er nicht war.\*)

Der Operationsplan, wie ihn Phull beim Beginn bes Feldzugs entwarf, hatte mit jener Rückzugstaktik nichts gemein; die neueren rustischen Schriststeller bezeichnen ihn übereinstimmend als verkehrt und rühmen es als ein Glück, daß er sich als unaussührbar erwies und man damit von selber in die richtigere Bahn gedrängt ward. Aber auch Barclay, der dem Project Phulls abgeneigt war, hat im Ansang eigene Meinungen aufgestellt, die ebenso wunderlich waren und Entwürse vorgelegt, aus denen der Plan eines Partherkriegs nicht herauszulesen ist. Aus diesen beiden Systemen von Phull und Barclay, — sagt ein russischer Autor — die man, so gut es ging, zusammenleimte, entsprang das ansangs befolgte Bertheidigungssystem, bei dem man sich aber bald genöthigt sah, da der Feind eine Uebermacht entwickelte, wie man sie nicht erwartet hatte, ein Stück der Phull'schen wie der Barclay'schen Ideen nach dem andern wegzuwersen, so daß zuletzt nur die Gine gesunde Grundidee verblieb, nämlich die des Rückzugs in un bestimmte Kerne hin.\*\*)

Bu ben eifrigsten Vertheibigern bes Kriegsplanes, ber "Raum und Zeit" als die besten Allierten ansah, zählten die Deutschen im Lager, was freilich der von ihnen versochtenen Ansicht nicht eben förberlich sein mochte. Gine Anzahl der tüchtigsten Officiere Preußens, die nicht für Rapoleon kämpfen wollten — Gneisenau, Clausewis, Leo Lühow, Barnekow, Chazot — waren nach Rußland gegangen. Ihre hoffnung, hier einen großen Wirkungskreis zu sinden, scheiterte aber an den Verhältnissen; sie wurden meist mit Mißtrauen angesehen, ihr militärischer Rath hatte wenig Gewicht und noch heute

<sup>\*)</sup> Bir haben biese Ansicht auch nach ben jüngsten russischen Berössenklichungen von Herzog Engen, Smitt, Bogdanowitsch aufrecht erhalten, und berusen uns dabei statt auf Clausewitz (VII. 15) und Bernharbi (Toll's Denkwürd. I. 272 ff.) vornehmlich auf eben diese russischen Angaben. Bon vielen Aeußerungen wollen wir nur zwei ansühren, eine von Smitt (S. 279) und eine von Bogdanowitsch, weil barin, neben aller Polemit gegen Clausewitz u. A., das wesentliche Zugeständniß liegt. "Der russische Operationsplan, sagt der erstere, bildete sich erst nach und nach, was um so werschiedenen Ibeen, Borschlägen, Erwägungen und eigenthümlichen Ansichten bei den leitenden Häuptern zusammensetzte." Bogdanowitsch erklärt es (I. 72) für sehr grundlos, wenn behauptet ward, die Russen hötten "ohne irgend einen bestimmten Plan" operirt; "aber eben so falsch würde es sein, wollte man die Meinung ausstellen, daß der ansänglich entworsene Operationsplan ohne jedwede Aenderung durchgessührt worden wäre."

<sup>\*\*)</sup> Smitt S. 360. Ueber bie Plane Phulls und Barclap's ebenbaf. S. 62. 339 f. 347 f. 439 f. und Bogbanowitich I. 91. 94.

werben sie in ber russischen Geschichtschreibung mit Ungunft und Abneigung behandelt. Gneisenau hat barum biesen Boben balb wieber verlassen, um in England eine fruchtbarere Thätigkeit für bie beutsche Sache zu entfalten.

Indessen hatte ber Krieg begonnen. Die französische Armee bewegte sich in einem mächtigen Bogen nach bem russischen Reiche; ber linke Flügel, ben bie Corps von Dubinot, St. Cyr und Macdonald bilbeten, behnte sich längs ber Düna von Riga bis gegen Polozk hin aus; ber rechte, von Schwarzenberg und Reynier angeführt, brang in Bolhynien ein, während das gewaltige Centrum, von beinahe 300,000 Mann, von Napoleon selbst geführt, die Richtung nach Moskau einschlug. Dies Centrum mußte durch seine Bewegungen den Krieg entscheiden; ihm stand auch der größte Theil des schlagsertigen russischen Heeres gegenüber: die sogenannte erste Westarmee, die Barclay befehligte und bei der sich der Kaiser selbst befand. Diese Armee war freilich nur etwas über 100,000 Mann stark; ein Mißverhältniß der Kräfte, das mit der Zeit von selber auf den Kriegsplan hinführte, der Rußland retten konnte.

Aber im hauptquartier zu Wilna war man burch ben Anmarich ber Kranzosen vollkommen überrascht worden; es begann ein ziemlich eiliger und verworrener Rudzug. Es war Phulls Lieblingsplan gewesen, bei Driffa an ber Duna ein großes verschanztes Lager herzustellen und bort ben Feind zu erwarten. Wir vermögen über bie Anlage und Brauchbarkeit diefer Stellung kein Urtheil abzugeben; aber bas scheint unzweifelhaft, bag bie Ausführung bes Gebankens nicht einmal bem entsprach, was die Urheber bamit bezweckt hatten. Als die Armee die Stellungen an der Duna jest in der erften Boche bes Juli erreichte, war es zweifelhafter als je, was geschehen wurde; bie Einen riethen jur Schlacht, bie Andern meinten, fie fei burchaus ju vermeiben. Eben jest tam General Lieven aus Berlin ins hauptquartier und brachte als bie Anficht Scharnhorst's mit: Die Rrafte bis auf den letten Augenblick zu fparen und unter keiner Bedingung Frieden zu machen, fo daß ber Feind an ben großen Dimensionen bes Reiches ju Grunde geben muffe. Aber ber Raifer ichrieb um bieselbe Zeit: "Wir erwarten bier in wenig Tagen eine enticheibenbe Schlacht. "\*) Die genauere Anschauung ber Stellung bei Driffa that bas Befte, die Anfichten aufzuklaren. Der Zeind brangte icon

<sup>\*)</sup> S. Clausewitz VII. 18 f. 21 ff. Geschichte ber Kriege IX. 1. 35 f. Wolzgen S. 66. 103 f. vertheibigt ben ursprünglichen Plan; siehe bagegen Bernharbi I. 261 ff. 295 f. Die Berwirrung schilbert auch Wolzogen S. 96 f. Sehr ungünstig urtheilt über bas Lager Bogbanowitsch I. 150 f. Ueber Barclap's Bebenken s. Smitt S. 389—394.

heran, die russischen Kräfte waren nicht vereinigt, und über das Lager bei Drissa drang allmälig die Ueberzeugung durch, daß es nicht zu halten sei. Der Gedanke an eine Schlacht warb aufgegeben, der Kaiser selbst verlies das heer, um in Moskau und Petersburg die Verstärkungen des heeres wirdsam zu betreiben, Barclay de Tolly übernahm das Commando. Es ward beschlossen, nach Witepsk zurückzuweichen und sich mit der zweiten Westarmee, die Bagration führte, zu vereinigen. Der Gedanke, bei Witepsk eine Schlacht zu liefern, ward zum Glück wiederaufgegeben. So kam man allmälig nach manchen Schwankungen auf die Bahu, welche die Verhältnisse als die einzig richtige vorzeichneten.

Indessen war Napoleon am 28. Juni in Wilna eingetroffen; es wurden Berschanzungen angelegt, polnische Regimenter gebildet, dem Berpflegungswesen, dessen Schwierigkeit mit sedem Tage wuchs, eifrige Fürsorge zugewendet. Die Hoffnungen auf ein Wiederausseben Polens erhielten freilich hier ihren letzten Stoß; was man die Organisation Litthauens nannte, war ein Aufpropsen französischer Berwaltungsformen und Bonaparte'scher Präsectenwirthschaft, die ihre Thätigkeit vornehmlich in Auchebungen und Requisitionen entsaltete. In den Massen war darum bald mehr Widerwille gegen den fremden Eroberer als Sympathie wach geworden; Zeugniß davon gab ein Brief Napoleons an Poniatowski, worin er sich über den schlechten Geist beschwerte, der unter den Polen herrsche.

Schon jest begann die heillose Art dieses Krieges sich zu offenbaren. Noch war es kaum zum ersten Kampse mit dem Feinde gekommen und schon sah Alles einer Niederlage gleich. Die Schwierigkeiten des Marsches und der Versorgung in dem dunnbevölkerten, wenig cultivirten Lande spotteten der sinnreichen Erfindungen, die der Kaiser ausgedacht; an den Käumen und Entsernungen wurde der Scharssin zu Schanden, womit er gehofft hatte, Menschen und Thieren eine regelmäßige Verpstegung zu sichern. Erst litt man unter einer drückenden hite, welche die Colonnen früh gelichtet und später, als sie gesteigert wiederkehrte, manchen Erschöpften zum Selbstmord getrieben hat.\*) Dann sielen seit dem 29. Juni suchtbare Regengüsse mit starker Abkühlung. Die Wege wurden bodenlos, der Marsch der Truppen und der Transport des ungeheuren Trosses stieß auf unsägliche Schwierigkeiten; die Pserde, zum Theil zu jung und schon mangelhaft verpstegt, sielen tausendweis und verpesteten mit ihrem Aasgeruch die Luft.\*\*) Unter der Mannschaft war eine bösartige Ruhr eingerissen, die viele Tausende wegraffte

<sup>\*)</sup> Logberg, Briefe in die Heimath S. 75. Ein anschauliches Bild ber zunehmenben Demoralisation giebt auch das Tagebuch von Martens: Bor fünfzig Jahren. Stuttg. 1862. S. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Schilberung vom Anfang Juli bei Röber von Bomsborff, Mittheilungen ans bem ruff. Feldzuge. I. 85 f. Bgl. Meerheim, Erlebniffe eines Beteranen ber großen Armee. Dresb. 1860. S. 45. 46. 59.

ober in den Lazarethen zurudhielt. Auch fehlte bie regelmäßige Nahrung; Plundern und Marobiren erschien wie eine Art Nothwehr. In der zweiten Juliwoche ichlug die regnerisch kalte Witterung in eine fast tropische hite um, ber auch bie Ruftigeren anfingen ju erliegen. Drbnung, Bucht und Behorsam lockerten sich täglich mehr unter der zwingenden Noth von hunger, Durft und Ermübung. Schon mußte man mobile Colonnen bilben, um bie Sicherheit zu mahren, Nachzügler beizutreiben, Plunderer zu ftrafen und für bie Verscharrung von Menschen und Mas zu forgen. Das Fleisch von gefallenem Bieh und bas Baffer aus ben Pfügen war oft bie einzige Nah. rung bes Solbaten, indeß die großen Bagenzuge mit Lebensmitteln gurud. blieben ober in ber Irre umberfuhren. Mar es zu munbern, wenn fich bei bem Allen die Reihen des Geeres erichredend raich lichteten und frangofische Quellen, die in diefem galle ichwerlich übertrieben, icon auf bem Mariche nach Wilna 25 - 30,000 Nachzügler gablen? An rafche und entscheibenbe Bewegungen, die beibe ruffische heere trennten und fie getrennt der Nieberlage preisgaben, war in folder Lage kaum zu benten; bereits in Wilna that eine langere Raft noth zur Sammlung und herstellung ber Armee.

Das heer fing an, sich nach Frieden zu sehnen. Als in diesen Tagen ein Abjutant des Szaren, General Balascheff, in Wilna eintraf und Unterhandlungen in Aussicht stellte, falls Napoleon sich sogleich hinter den Niemen zurückziehe\*), gaben sich Biele dem Troste hin, ein rascher Friede werde die Erlösung bringen. Aber Napoleon fand den Preis zu hoch; mit unerschütterter Zuversicht sah er der Zukunst entgegen und ließ im Tone des Uebermuths den russischen Abgesandten empsinden, wie sicher er auf den Erfolg noch zähle.

Am 16. Juli brach die große Armee von Wilna auf; ihr Marsch ging auf Witepst, also in der Richtung auf Moskau. Fast in denselben Tagen waren die Russen von Drissa aufgebrochen, und damit der ersten bedrohlichsten Gesahr entgangen. Vergebens suchte Napoleon den Kampf; er sand überall nur einen weichenden Feind, der sich zwar auf blutige Nachhutgesechte, aber nicht auf eine Schlacht einließ. Am 28. Juli erreichte die große Armee Witepst, das der Feind eben verlassen. Noch war hier im russischen Lager wieder der unglückliche Gedanke erwacht, eine Schlacht zu liesern, aber das Glück wollte, daß Barclay und Bagration ihre Streitkräfte nicht vereinigen konnten; so unterdied die Schlacht. Witepsk war seit Wilna der erste erträgliche Ort, nachdem sich der Soldat durch verwüstete und ausgebrannte Gegenden mit unsäglicher Anstrengung durchgeschleppt. Die Noth der Ver-

<sup>\*)</sup> Die Berichte von Thiers XIV. 42. 46 f. über ben Ton ber Gespräche mit Balascheff werben im Wesentlichen bestätigt burch die russischen Mittheilungen bei Bogbanowitsch I. S. 125 ff. Zum Uebrigen vgl. man Thambrap I. 181 f. 187. 242. Röber, ber Kriegszug Napoleous gegen Rußland. 1848. S. 18.

pflegung wuchs mit jedem Tage. Bergebens entwickelte der Kaifer die ganze Spanukraft und die Allseitigkeit seines Geistes, den zunehmenden Berlegenheiten zu begegnen; die Verhältnisse waren stärker, als seine Combinationen. Was sein ersindungsreicher Geist erdacht und mit eisernem Willen durchgeführt, nahm hier in der Wirklichkeit eine andere Gestalt an. Die Hunderte
von Fahrzeugen, die, mit Ochsen bespannt, große Vorräthe von Mehl nachführten, kamen zum Theil nicht dis zum Niemen; die Bespannung ging vorher zu Grunde. Die großen Magazine in Kowno, Wilna, Winsk waren
erst versorgt, als der Soldat schon weiter marschirt war. Das Heer von
Verpstegungsbeamten, das der Armee folgte, zum großen Theil aus unersahrenen und leichtfertigen Leuten gebildet, mehrte nur die Verwirrung.

Die Nachrichten, die nach Bitepet kamen, brachten schlechten Troft. Der Friede mit den Türken, der Bund mit den Schweden ward hier bekannt. Im russischen Bolke, das vor dem Ausbruch des Kampfes apathisch schien, regten sich jetzt, seit der Feind den Boden betreten, Gesinnungen des Hasse und der Rache. Geschickt wußte der Czar zugleich den religiösen und den nationalen Fanatismus anzusachen. Die Unabhängigkeit Rußlands, rief er der alten Czarenstadt zu, die Sicherheit unserer heiligen Kirche sind bedroht; darum müßt Ihr dem Ruse zu den Wassen wie einem heiligen Gesetze folgen. Das Ziel, hieß es in einem andern Aufruse, ist der Sturz des Tyrannen; möge er Euch, wohin ihn sein Fuß auch tragen mag, verhärtet sinden gegen seinen Trug, seine Lüge, sein Gold!

Daß auch bei Witepst ber Feind ber erfehnten Schlacht ausgewichen war, machte auf Napoleon doch Gindrudt. Er ichien einen Augenblick geneigt, hier zu bleiben und nicht mehr weiter vorzubringen.\*) "Der Feldzug von 1812", fagte er am Abend, wo er in die Stadt eingeruckt mar, "ift jest zu Ende; ber von 1813 wird das Uebrige thun." Dies alte polnifche Bebiet follte "organisirt", feste Puntte bergeftellt und bamit eine fichere Grundlage für den kunftigen Relozug geschaffen werben. "Wir wollen nicht bie Thorheit Karls XII. begeben", borte man ihn fagen. "Wir muffen bies Jahr hier bleiben, um nachftes Fruhjahr ben Krieg zu beendigen." - In feiner Umgebung neigten die meiften Stimmen zu einer ahnlichen Anschauung; nur Murat und Davoust werben als ungestume Dranger zum weiteren Borruden genannt. Indeffen auch bei Napoleon felbft waren biefe Aussprüche ber Borficht höchstens augenblickliche Regungen, Die sein Stolz, feine Leidenschaft und der Glaube an sein Glud rasch schweigen hieß. Um sich einen Binter ju behaupten an ber Duna und am Oniepr, baju ichienen biefe Stellungen nicht ftart genug; waren biefe Flachen einmal mit einer Schneebecte überjogen, die Fluffe gefroren, fo waren fie ja bem Feinde nur juganglicher. Bie follte ber frangofische Solbat mit seiner Unruhe und Beweglichkeit neun Do.

<sup>\*)</sup> S. Villemain I. 198 f. 203 f. 206 f.

nate lang hier festgehalten werden, wie wollte der Kaiser selbst seinen Thatenbrang bemeistern? Was würde Europa dazu sagen, wenn er auf einmal stille stand, oder wie war auf die angeregten Nationen hinter ihm zu zählen, wenn sie ihn sestgebannt wußten in Rußland, ohne die Aussicht auf rasche Entscheidung? Mit solchen und ähnlichen Gründen wurden die bekämpst, welche der Fortsetzung des Feldzugs widerriethen.

Balb trat ber Gebanke, in Witepsk Winterquartiere zu fuchen, völlig in ben hintergrund; die Befestigungen murben eingestellt, die Berfuche, Litthauen zu organisiren, blieben suspendirt. Schon eine Boche nach dem Einmarsch ward er unruhig; "wir muffen weiter", hieß es, "wir konnen hier nicht bleiben. Wir muffen eine große Schlacht haben, eine Schlacht vor Moskau; bie Einnahme von Mostau wird die Welt in Erstaunen feten. Wir haben noch fast brei Monate gute Jahreszeit; ich habe für Austerlitz und Tilfit nicht so viel gebraucht." Geiftig und körperlich aufgeregt, von den widerstrebendsten Gedanken bestürmt, einige Tage lang wirklich frank, zeigte er die größte Ungeduld nach einer Entscheidung. "Wir muffen marschiren, wir muffen handeln. Es muß ein Ende nehmen mit diefem Fieber bes 3weifels." Den Einwanden und Warnungen begegnete er mit dem Troft, daß jene große Schlacht und die Einnahme von Moskau ben Czaren erschüttern und ben Frieden bringen werbe. "Ich bin auch ein Freund der Regelmäßigkeit des Marsches und der guten Anordnung des Erfolges. Aber ich besorge, es ift bazu keine Zeit mehr. Die Gefahr felbst treibt uns gegen Moskau. Ich habe die Einwürfe der Weisen erschöpft; das Loos ist geworfen. Der Sieg muß uns nun freisprechen und Rettung bringen."

So ward am 13. August von Witepsk gegen Smolensk aufgebrochen. Die Ruffen hatten auf ihrem Ruckzuge nicht den kurzeften Beg nach Smolensk eingeschlagen; es scheint, fie maren noch nicht ganz außer Zweifel, ob sich Napoleon nicht gegen Vetersburg wenden werde. Wie indeffen feine Richtung unzweifelhaft war, beeilten fie fich, Smolenet vor bem Feinbe gu erreichen. Beiter follte aber ber Rudzug nicht geben; bei Smolenot follte eine Schlacht geliefert werben. Man burfe, hieß es, biefe ehrwurdige Stadt, bie Bewahrerin vieler Beiligthumer, nicht preisgeben; hier muffe man fiegen ober sich unter ihren Mauern begraben. Dieser Ruf war unter Führern und Solbaten fast allgemein und stellte sich Barclay wie eine Drohung entgegen. Barclay erinnerte baran, daß die Armee, die ihm der Kaiser übergeben, vor ber Sand die einzige fei, die Rugland ichute; barum muffe eine Niederlage auf jebe Beise vermieben werden. Aber ein großer Theil ber höheren Officiere, an ihrer Spige Großfürft Conftantin, brangte jum Rampfe; auf bie Armee felbst und ihre Disciplin wirkte biefer Zwiespalt ber Meinungen so ungunftig, daß Barclay eine Angahl ber unruhigsten Röpfe erschießen ließ.\*)

<sup>\*)</sup> So versichert Bolzogen S. 115. Die Annahme ber Schlacht findet auch Bogbanowitsch I. 250 fehlerhaft, aber "es mußte bem ruffischen Rationalftolze irgend

Ein Glud nur, bag wenigstens in biefen Tagen, Anfang Auguft, bie Bereinigung Barclap's mit ber zweiten Beftarmee, bisher zum Theil auch burch perfonliche Giferfüchteleien gehindert, vollzogen ward; fo ftanden bie Ruffen ungefähr 116,000 Mann ftart- um Smolenst. Auch ihnen hatte ber Rudzug feit Wilna, ohne Schlacht, nur durch Rranke, Defertirte und Nachzugler 30-40,000 Mann gekoftet - ein Berluft, ber als fehr bedeutend erscheint, wenn man bedenkt, daß die Berpflegung und der Gefundheitszuftand ohne 3meifel beffer mar als bei ben Frangofen.\*) Die Berhaltniffe bes Oberbefehls waren inbeffen die größte Schwierigkeit. Barclay hatte mit Antipathien und Intriguen ber wiberwartigften Art zu tampfen; im Lager tam es beinahe bis zur Meuterei, am Sofe war die Verdächtigung der Gegner Der Raifer felbst sprach seinen Rummer aus, bag bie gegen ihn thätig. rudgangige Bewegung fich bis Smolenet ausbehne, und fah mit "Ungebuld ben Angriffsoperationen entgegen, die er ichon begonnen glaubte." Bon einem Spftem bes Rudzugs war alfo noch immer teine Rebe. Barclay felbst, von allen Seiten mit Angriffsgebanken bestürmt und boch felbst von einem berechtigten Migtrauen gegen den ungleichen Rampf erfüllt, schwankte zwischen bem, mas ihm feine eigene Ginficht rieth, und bem, mozu ihn die Andern brangen wollten.

Indessen näherten sich die Franzosen, immer noch hossend, den Feind in eine entscheidende Schlacht zu verstechten. Aber der Kampf, der sich am 17. August um den Besit von Smolenst entspann, war nicht die Schlacht, die sie brauchten, sondern ein hartnäckiges Tressen, wie darauf berechnet, ihnen die Stelle so theuer als möglich zu verkaufen. Ueber Tausende von Leichen kamen sie in eine brennende und verlassene Stadt, die das traurigste Bild der Zerstörung bot, nur keine Zuslucht für die ersehnte Erholung. Die Russen zogen sich abermals zurück. Durch einen Irrthum gelang es der Nachhut des heeres nicht, vorwärts zu kommen, sondern sie langte nach einem verworrenen Nachtmarsche wieder in der Nähe von Smolensk an. Die Lage war gefährlich, wenn die Franzosen von ihrer Ueberlegenheit Gebrauch machten. Aber die Russen sich in einer gut gewählten Stellung (19. August) mit hartnäckiger Ausdauer und wandten die drohende Gesahr vom Haupt-

ein Opfer gebracht werben." Ueber bie Cabalen gegen Barclap s. sein eigenes Zeugniß in ber Denkschrift bei Smitt S. 496. Ebenbaselbst S. 501. 502 bekämpft er auch die Ansicht, die zur Schlacht brängte und das heer aus's Spiel setzen wollte, von bessen "Erhaltung das Schicksal bes Kaiserstaates" abhing.

<sup>\*)</sup> S. die Bemerkungen bei Bernhardi, Toll's Denkwürdigkeiten I. 327 f. Bgl. ebenbas. S. 329 ff. über die Berwirrung im Hauptquartier, und den Mangel jedes klaren, consequenten Planes. Die Intriguen der Gegner Barclap's schildert auch Löwenstern, der selber eines ihrer Opfer war. Denkwürdigkeiten eines Liblanders I. 180 f. 199 ff.

heere ab.\*) Abermals hatten die Franzosen nichts als ein öbes Schlachtfelb mit großen Opfern erkämpft. Die Kämpfe der beiben Tage mochten gegen 20,000 Mann gekostet haben.\*\*)

Schon war die große Armee um mehr als ein Drittheil vermindert. Als das Centrum den Niemen überschritt, war es über 280,000 Mann stark gewesen; die Entfendungen auf die Flügel und die zurückgelaffenen Befatungen betrugen nicht fehr viel. In Witepet gablte man aber nur noch einige 180,000, jest nach den Rampfen bei Smolenet noch 155,000 Mann. Das ftete Marschiren und Lagern im Freien, Wetter, Klima und Berpflegung hatten mehr gethan, ale alle Tapferkeit und alles Gefchick bes Gegnere hatte erreichen können. In Smolenot mar kaum zu bleiben, aber in Moskau mahricheinlich noch weniger, wenn bas Geer in gleichem Verbaltnift fich minberte. Bobl tauchte noch einmal flüchtig ber Gebanke auf, wie zu Witepek, ob man bier ben Keldzug nicht enden folle; aber bie Bedenken, die fich bort geregt, fielen hier noch schwerer ins Gewicht. Bubem war man ja jest naher an Moskau, und zu Mostau, fo mar bie Rechnung, fand man ficher ben Frieden. Frifche Truppen waren zudem im Anmarich und ber Kampf auf den Klanken batte einzelne Erfolge gebracht. Schwarzenberg hatte bei Gorobeczna ben General Tormasoff geschlagen, St. Cyr hatte bei Pologe über Bittgenftein Bortheile errungen.\*\*\*)

So begann benn ber entscheibenbe Marsch gegen Moskau, ber ben Sieg bringen sollte. Die Mühen bes Zuges waren noch größer als zuvor; überall öbe ober verwüstete Gegenden, schlechtes Wetter, Entbehrungen und Strapaten wie bisher. Französische Berichte versichern, der Anblick der erschreckenden Verminderung habe auf Napoleon selbst Eindruck gemacht und er habe geäußert: wenn das Wetter nicht besser wird, machen wir Halt. Aber seit dem 4. September ward es sonnig und Kar; er ging nun ohne Bebenken vorwärts.†) In Altrußland betrachtete man die Feinde wie die Mon-

<sup>\*)</sup> S. Bergog Eugen, Erinnerungen S. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bierzehntausend berechnet Thiers XIV. 180. 194 für beibe Tage; bie ruffischen Angaben geben alle viel bober.

<sup>\*\*\*)</sup> In Smolensk hatte Napoleon eine Unterrebung mit dem gefangenen General Tutschof, worüber neuerlich Bogdanowitsch I. 287 f. Bericht gegeben. Darin ist einmal die Friedensneigung bezeichnend und das Cajoliren der Russen, um sie auf Friedensgedanken zu bringen. Tutschof erhielt auch einen Auftrag in dem Sinne. Dann machen wir auf den Aerger ausmerksam, womit sich der französische Kaiser über die neinfältige deutsche Taktik Barclay's ausließ. So nannte er nämlich die Kriegführung des Rickzugs. Es macht einen sast komischen Eindruck zu hören, wie er Tutschof zu bereden sucht, die Russen hätten thöricht gehandelt, keine Schlacht anzunehmen. "Ihre Nation ist tapser, edel, dem Kaiser ergeben, sie muß für ihre Ehre sechten, aber nicht die einfältige deutsche Taktik befolgen."

<sup>†)</sup> Thiers XIV. 242. 243.

golen; die Landleute flüchteten in die Balber, die Vorrathe wurden vernichtet, gegen Nachzügler und Bersprengte ward ein laftiger kleiner Rrieg ge-Das ruffifche Beer fühlte fich burch ben letten Rampf eber gehoben als entmuthigt, der Solbat war in bester Stimmung, ber Rudjug wurde in musterhafter Ordnung vollzogen.\*) Im Volke wuchs ber nationale und religiöse Eifer, je weiter ber Feind vordrang und je mehr fich bie Opfer biefes Rrieges fteigerten. Eben bies machte freilich auch Barclay's Stellung mit jedem Tage schwieriger. Im Bolke und heere verstand man feine Borficht nicht; bort hatten die Recht, die ungeftum jum Rampfe brangten. Der Oberfeldherr galt ohnebies fur einen Fremden, und andere beutsche Officiere in seiner Umgebung, wie Wolzogen, Löwenstern u. A. wurden laut als Berräther bezeichnet. Es war Barclan nicht gegeben, folde Vorurtheile zu befiegen; kalt und ftreng, wie er mar, genoß er keine Popularität beim gemeinen Manne, und den raftlofen Machinationen der Officiere, die fich um ben Großfürsten Constantin sammelten, war fein gerades Befen nicht gewachsen. So war es schon bei Smolenst fast zur Auflehnung gekommen; die Generale wollten die Stadt nicht geräumt wiffen, ober riethen kopflos, ben Feind in seinen Stellungen anzugreifen. Die namhafteften Officiere begaben fich, vom Großfürften und Bennigfen geführt, zu Barclay und wollten von ihm die Burudnahme feiner Befehle erzwingen. Bohl blieb er bamals fest und entledigte fich bes Groffürsten; allein fur bie Dauer war folch ein Berhältnif unhaltbar. Barclay felbst, zwischen feiner eigenen Borficht und bem Drangen ber Ungeftumen bin - und bergetrieben und zu unfichern Schritten bewogen, fühlte fich unbehaglich. Er war bereit, unter einem andern Oberfeldherrn zu dienen, wenn der Raifer es fo wollte. ben letten Tagen des August traf der neue Befehlshaber im hauptquartier ein; es war Kutusow. Früher als tapferer Soldat gerühmt, jest freilich ein Greis von fast siebzig Jahren und durch die Erinnerung an Aufterlit nicht besonders empfohlen, war Kutusow als Feldherr seinem Vorgänger allerdings nicht überlegen. Augenzeugen versichern, feine Thatigkeit fei fogar unter ber Linie bessen geblieben, mas man von ihr erwarten konnte. Aber er mar ein ächter Ruffe; schlau und biegfam, wie ein höfling, verftand er es beffer als Barclan, die Maffen zu behandeln. Er verschmähte die in Rugland geläufigen Runfte nicht, auf ihr Selbftvertrauen hinzuwirken, und gab bereit. williger als fein Vorganger ber Kampfluft bes heeres nach. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. hofmann, bie Schlacht von Borobino S. 30. Bergog Eugen's Erinnerungen S. 63. 65.

<sup>\*\*)</sup> Bogbanowitsch hat wieber ben Ton ber Bewunderung Kutusows angeschlagen (II. 13 f.), ber durch bie unmittelbar vorausgegangenen Darstellungen so sehr ermäßigt war. Daß Alexander gegen Barclap billig bachte und Kutusow nicht überschätzte, beweist der Brief, den Smitt S. 546 ff. mittheilt. Bgl. die Mittheilungen

Jest ward beschloffen, die lange vermiedene Schlacht zu liefern. Rutusow wählte fich als Schlachtfeld eine Stelle bicht an ber Strafe nach Moschaist und Moskau, in der Nahe des Ortes Borodino, wo fich das Flügchen Ralotscha in die Moskwa ergießt. Seit dem 5. September standen sich die beiben Beere gegenüber und kampften die ersten blutigen Gefechte mit einander; am 6. ruftete man fich zu ber Riesenschlacht, die am 7. September geschlagen ward. Die Franzofen stellten 120-130,000 Mann und 587 Geschütze ins Feld; Kutusow zählte an regulären Truppen wohl weniger, führte aber 640 Geschütze mit.\*) Napoleon begrüfte sein Seer mit einem Aufruf, ber einen merklich gedämpfteren Con anschlug, als ähnliche Ansprachen in früherer Zeit. "Solbaten, sagte er, jett habt Ihr die Schlacht, die Ihr so sehnlich gewünscht habt. Bon Guch hängt nunmehr ber Sieg ab. Wir bedürfen seiner, er wird uns Ueberfluß, gute Winterquartiere und schnelle Rückkehr ins Vaterland gewähren. Schlagt Euch wie bei Austerlitz, Friedland, Witepet und Smolenet. Moge bie Nachwelt ftolz auf Eure heute bewiesene Tapferkeit blicken! Möge man von Euch sagen: auch er war in jener gewaltigen Schlacht unter ben Mauern von Moskau!"

Kutusow sachte den nationalen und religiösen Saß seines heeres an. Er sprach von einem Eyrannen der Welt, von einem Erzempörer gegen alle göttlichen und menschlichen Gesetze, von ruchloser Entweihung alles heiligen. Bei der heerschau am 6. September erschien er in feierlicher Procession, umgeben von Priestern, die ein hochgeseiertes, aus dem Brande von Smolenskaperettetes Marienbild vor dem Zuge hertrugen.

Am frühen Morgen des 7. September begann die Schlacht, hartnäckig und verheerend, wie wenige in der Geschichte. Da es nicht im Bereich unfrer Aufgabe liegt, ihren Berlauf im Einzelnen zu schildern, so beschränken wir uns darauf, das wesentliche Ergebniß in gedrängtesten Zügen zusammenzu-

von Wilson, Narrative of events during the invasion of Russia. 1860. S. 115. Die Charafteristit, die berselbe Augenzeuge von dem neuen Oberseldherrn giebt, scheint zutressend. A bon vivant, sagt er S. 131, polished, courteous, shrewd as a Greek, naturally intelligent as an Asiatic and well instructed as an European. Ueber seine ersten Thaten freisich hat Barcsan in der Denkschrift bei Smitt S. 511 f. ein hartes Urtheis gefällt.

<sup>\*)</sup> Wolzogen S. 137 berechnet bie Zahl ber Ruffen auf 132,000 M., worunter 7000 Kosaken und 10,000 Milizen; andere Angaben gehen bis zu 140,000 Mann. Dagegen giebt Bernharbi nach Toll's Papieren (Denkwirt. II. 547) nur 104,000 M. reguläre Truppen zu, "wozu noch 7000 Kosaken kamen, die zu wenig, und die Milizen, die zu noch weniger zu gebrauchen waren." Damit stimmt auch Bogbanowitsch II. 149 überein. Die Franzosen machen alle böhere Angaben. Geringer ist die Differenz in der Schätzung der Franzosen; Bernhardi's Angabe von 123,000 Mann weicht nicht viel ab von der neuesten französsischen Berechnung bei Thiers (XIV. 252), der 127,000 Combattanten annimmt.

Auf einen engen Raum waren 250,000 Menschen, die mit Erfaffen.\*) bitterung und Ausdauer fochten, unter bem Feuer von zwölfhundert Weichüten zusammengebrängt. Um bie Mangel ihrer Stellung, befonders auf bem linten Klügel zu beden, hatten die Ruffen auf dem Plateau bei Semenofstoje brei Schanzen, die Bagrationsichangen, angelegt; auf den nahen boben awischen Semenofefoje und Borodino war noch in den letten Tagen raich ein abnliches Bert, die Rajefekischange, aufgeworfen worden. Um biefe Schangen entspann fich ber gahefte und blutigfte Rampf. Wiederholt genommen und verloren geriethen nach lange schwankenbem Gefecht die Bagrationsschangen in die Bande der Frangofen; bald nach Mittag gelang es ihnen auch, fic in Semenofetoje festzuseben und in die Rajefetischange vorzudringen. Aber ein entscheidendes Ergebniß mar bamit nicht erfochten; auf ben Seiten wogte ber Rampf noch ungewiß hin und her, und an ben Stellen, wo bie Schlacht am heftigften gewüthet, trat nach neunstündigem Ringen die natürliche Ermattung ein. Wohl waren die Reihen der Ruffen gewaltig gelichtet, aber auch den Angreifern fehlte im gefahrvollften Moment die frifche Rraft, die eine nachbrudliche Entscheidung bringen konnte. Geit brei Uhr Nachmittag trat ein Nachlag im Rampfe ein, der die Erschöpfung beiber heere verrieth. Napoleon verhehlte sich nicht, daß das Ergebniß ein unvolltommenes sei; ber Sieg, fagte er felber, giebt noch kein Resultat. Zwar hatte er noch über 20,000 Mann frijche Rerntruppen, barunter bie Garben, zur Berfügung; eine Macht, die ohne Zweifel hinreichte, die volle Entscheidung zu bringen. Es war fonft feine Beife nicht, folch einen letten vernichtenden Schlag bem Aber diesmal fehlte ihm die Rühnheit, die außerfte Begner zu erfparen. Rraft dranzusegen. Hatten ihn die furchtbaren Berlufte bes Tages betroffen gemacht und beforgte er im verzweifelten Widerstande ber Gegner auch biefe lette Kraft aufzubrauchen, oder brückte auf ihn das Gefühl des ganzen furchtbaren Hasardspiels, in das er sich begeben, genug er hielt die Garden zurück und beschränkte sich auf das Feuer seiner Geschütze. Ich werbe, foll er nach einer französischen Quelle zu feiner Umgebung gesagt haben,\*\*) meine Garben nicht zertrümmern laffen; 800 Stunden von Frankreich weg, riekirt man nicht feine lette Referve.

Die Opfer bes Tages waren ungeheuer. Ueber 80,000 Mann beckten tobt ober verwundet bas Schlachtfelb; Gefangene waren auf beiben Seiten

<sup>\*)</sup> Außer ben früher genannten Quellen verweisen wir besonders auf den zweiten Band von Toll's Denkwürdigkeiten S. 58—119, welcher die lichtvollste der bis jetzt erschienenen Darstellungen der Schlacht enthält. Reiche und zuverläffige Details, namentlich über die Kämpse der Reiterei, geben die Monographien des Generals Roth von Schreckenstein: die Kavallerie in der Schlacht an der Moskwa. Münster. 1855, und die Erlednisse eines Beteranen (vom sächs. Obersten v. Meerheim) S. 83 ff. 284 f.

\*\*) Thiers XIV. 279.

wenige gemacht worden.\*) Der Tob hatte namentlich unter ben Führern eine reiche Ernte gehalten; bei den Franzosen waren 10 Generale getödtet und eine Menge verwundet worden. Auch die Russen zählten unter den Berlusten eine Anzahl ihrer Führer; der namhafteste war Bagration. Er und Barclay hatten das Beste an diesem Tage gethan, Kutusow war nicht im Feuer gewesen. Bon den Berwundeten sind nicht Viele gerettet worden. Transportmittel, Nahrung, Arzneien, Leinen, Stroh, kurz Alles sehlte für ihre Bersorgung; Tausende sind das Opser der Kälte und des Hungers geworden oder haben sich ohne Pslege an ihren Bunden verblutet.

Bu bem Allem stand das Ergebniß des blutigen Tages außer Verhältniß. Napoleon hatte zwar das Shlachtfeld behauptet und es war nur eben russische Taktik, mit einem Sieg, den man ersochten, zu prahlen und dafür Dankseste zu seiern; allein der Ersolg der Franzosen war solcher Opfer nicht werth. Die Russen zogen sich unversolgt zurück; sie waren nur verdrängt, nicht so geschlagen, daß der Friede der Preis sein mußte. Es lag in der ganzen Situation Napoleons, an der Moskwa um zeden Preis eine so klare Entscheideidung zu ersechten, daß die Russen den Muth des Widerstandes versloren; aber er hatte es nicht mehr gewagt, Alles an diesen Preis zu segen.\*\*) Es war sehr zweiselhaft, ob ihm eine zweite Gelegenheit solcher Entscheidung ward.

Auf Moskau war jest alle hoffnung gesett; bort mußte ber Friede kommen. Wenn freilich diese Berechnung täuschte, so war der Besitz der Stadt ein zweideutiger Gewinn. Was sollte der Aufenthalt, mit nicht mehr 100,000 Mann näher bei Asien als bei Europa, inmitten größerer seindlicher Kräfte? Nicht einmal ruhige Winterquartiere oder Schutz vor Klima und Jahreszeit konnte Moskau gewähren, wenn der Feind seine jetzt unzweiselhafte Ueberlegenheit so brauchte, wie er konnte. Welche Wirkung mußte aber eine Niederlage üben, die fern an der Grenze Asiens erlitten ward, indessen der Krieg in Spanien heer auf heer verschlang, Deutschland sich regte, in Frankreich selbst der Glaube an die Unsehlbarkeit des Kaisers erschüttert ward?

<sup>\*)</sup> Hofmann S. 66 rechnet als russischen Berlust 40-45,000 Mann, womit Bogbanowitsch's Angabe von 44,000 M. übereinkommt; bei den Franzosen glaubt er mit den Bersprengten gewiß über 30,000 Mann annehmen zu können. Nach Toll II. 112 s. steigert sich der russische Berlust auf mehr als 50,000 Mann, der der Franzosen auf einige 30,000. Auch Thiers XIV. 281 giebt 30,000 Mann Berlust zu. Meerheim (Erlebnisse eines Beteranen S. 117) sagt: man sprach damals von 30—40,000 Mann Berlust.

<sup>\*\*)</sup> Wie man im rufstichen Lager sich über bie unvollständige Benutzung des Sieges wunderte, bezeugt Wolzogen S. 145. Bgl. auch Hofmann S. 69. 70. Dagegen spricht sich Barclan (bei Smitt S. 528) mistbilligend darüber aus, daß überhaupt der Befehl zum Rückzug gegeben ward. Daß der Rückzug der Ruffen übrigens keineswegs das Ansehen einer Flucht hatte, versichert Roth von Schreckenstein S. 3.

pflegung wuchs mit jedem Tage. Bergebens entwickelte der Kaiser die ganze Spannkraft und die Allseitigkeit seines Geistes, den zunehmenden Berlegenheiten zu begegnen; die Berhältnisse waren stärker, als seine Combinationen. Was sein ersindungsreicher Geist erdacht und mit eisernem Willen durchgeführt, nahm hier in der Wirklichkeit eine andere Gestalt an. Die Hunderte von Fahrzeugen, die, mit Ochsen bespannt, große Borräthe von Mehl nachführten, kamen zum Theil nicht dis zum Niemen; die Bespannung ging vorher zu Grunde. Die großen Magazine in Kowno, Wilna, Minsk waren erst versorgt, als der Soldat schon weiter marschirt war. Das heer von Berpslegungsbeamten, das der Armee folgte, zum großen Theil aus unersahrenen und leichtfertigen Leuten gebildet, mehrte nur die Berwirrung.

Die Nachrichten, die nach Witepsk kamen, brachten schlechten Trost. Der Friede mit den Türken, der Bund mit den Schweden ward hier bekannt. Im russischen Bolke, das vor dem Ausbruch des Kampfes apathisch schien, regten sich jetzt, seit der Feind den Boden betreten, Gesinnungen des Hasse und der Rache. Geschickt wußte der Czar zugleich den religiösen und den nationalen Fanatismus anzusachen. Die Unabhängigkeit Rußlands, rief er der alten Czarenstadt zu, die Sicherheit unserer heiligen Kirche sind bedroht; darum müßt Ihr dem Ruse zu den Wassen wie einem heiligen Gesetze folgen. Das Ziel, hieß es in einem andern Aufruse, ist der Sturz des Tyrannen; möge er Euch, wohin ihn sein Fuß auch tragen mag, verhärtet sinden gegen seinen Trug, seine Lüge, sein Gold!

Daß auch bei Witepet ber Feind ber erfehnten Schlacht ausgewichen war, machte auf Napoleon boch Ginbrudt. Er ichien einen Augenblick geneigt. hier zu bleiben und nicht mehr weiter vorzudringen.\*) "Der Feldzug von 1812 ", fagte er am Abend, wo er in die Stadt eingerückt mar, "ift jest zu Ende; der von 1813 wird das Uebrige thun." Dies alte polnifche Bebiet follte "organisirt", feste Puntte bergeftellt und bamit eine fichere Grundlage für den kunftigen Felozug geschaffen werben. "Bir wollen nicht die Thorheit Rarle XII. begeben", borte man ihn fagen. "Bir muffen bies Jahr hier bleiben, um nachstes Frühjahr den Krieg zu beendigen." - In feiner Umgebung neigten bie meiften Stimmen zu einer abnlichen Unschauung; nur Murat und Davoust werben als ungestüme Dränger zum weiteren Borruden genannt. Indessen auch bei Napoleon selbst waren diese Aussprüche ber Borficht höchftens augenblickliche Regungen, die fein Stolz, feine Leidenschaft und der Glaube an fein Glud rasch schweigen hieß. Um fich einen Binter ju behaupten an ber Duna und am Oniepr, bagu ichienen biefe Stellungen nicht ftart genug; waren biefe glachen einmal mit einer Schneebecte überjogen, die Fluffe gefroren, fo maren fie ja bem Beinde nur juganglicher. Bie follte ber frangofische Solbat mit seiner Unruhe und Beweglichkeit neun Do-

<sup>\*)</sup> S. Villemain I. 198 f. 203 f. 206 f.

nate lang hier festgehalten werden, wie wollte der Kaiser selbst seinen Thatenbrang bemeistern? Was würde Europa dazu sagen, wenn er auf einmal stille stand, oder wie war auf die angeregten Nationen hinter ihm zu zählen, wenn sie ihn sestgebannt wußten in Rußland, ohne die Aussicht auf rasche Entscheidung? Mit solchen und ähnlichen Gründen wurden die bekämpst, welche der Fortsetzung des Feldzugs widerriethen.

Balb trat ber Gebanke, in Witepsk Winterquartiere ju fuchen, völlig in ben hintergrund; die Befestigungen wurden eingestellt, die Bersuche, Litthauen zu organisiren, blieben suspendirt. Schon eine Boche nach bem Ginmarsch ward er unruhig; "wir muffen weiter", hieß es, "wir konnen hier nicht bleiben. Wir muffen eine große Schlacht haben, eine Schlacht vor Mostau; bie Einnahme von Mostau wird die Belt in Erftaunen fegen. Bir haben noch fast brei Monate gute Sahreszeit; ich habe für Austerlit und Tilsit nicht fo viel gebraucht." Geiftig und körperlich aufgeregt, von ben wiberstrebendsten Gedanken bestürmt, einige Tage lang wirklich krank, zeigte er bie größte Ungebulb nach einer Entscheidung. "Wir muffen marschiren, wir muffen handeln. Es muß ein Ende nehmen mit diefem Fieber bes 3weifels." Den Einwänden und Warnungen begegnete er mit dem Troft, daß jene große Schlacht und die Einnahme von Moskau den Czaren erschüttern und den Frieden bringen werbe. "Ich bin auch ein Freund ber Regelmäßigkeit bes Marsches und ber guten Anordnung des Erfolges. Aber ich beforge, es ift bazu keine Zeit mehr. Die Gefahr felbst treibt uns gegen Moskau. Ich habe die Einwürfe der Beisen erschöpft; das Loos ist geworfen. Der Sieg muß uns nun freisprechen und Rettung bringen."

So ward am 13. August von Witevet gegen Smolenst aufgebrochen. Die Ruffen hatten auf ihrem Ruckzuge nicht ben kurzeften Beg nach Smolensk eingeschlagen; es scheint, fie maren noch nicht ganz außer Zweifel, ob sich Napoleon nicht gegen Petersburg wenden werde. Wie inbeffen feine Richtung unzweifelhaft mar, beeilten fie fich, Smolenet vor bem Seinbe gu erreichen. Beiter follte aber ber Rudaug nicht geben; bei Smolenst follte eine Schlacht geliefert werden. Man durfe, hieß es, diese ehrwurdige Stadt, Die Bewahrerin vieler Beiligthumer, nicht preisgeben; hier muffe man fiegen oder sich unter ihren Mauern begraben. Diefer Ruf war unter Führern und Solbaten fast allgemein und ftellte sich Barclay wie eine Drohung entgegen. Barclay erinnerte baran, daß die Armee, die ihm der Kaiser übergeben, vor ber hand die einzige fei, die Rugland ichute; barum muffe eine Rieberlage auf jede Beise vermieden werden. Aber ein großer Theil ber hoheren Officiere, an ihrer Spige Groffürst Conftantin, brangte jum Rampfe; auf bie Armee felbft und ihre Disciplin wirtte biefer Zwiefpalt ber Meinungen fo ungunftig, daß Barclay eine Anzahl der unruhigsten Röpfe erschießen ließ.\*)

<sup>\*)</sup> So versichert Bolzogen S. 115. Die Annahme ber Schlacht findet auch Bogbanowitich I. 250 sehlerhaft, aber "es mußte bem ruffischen Rationalstolze irgend

Ein Glud nur, bag wenigstens in biefen Tagen, Anfang August, bie Bereiniaung Barclap's mit ber zweiten Weftarmee, bisher zum Theil auch burch perfonliche Giferfüchteleien gehindert, vollzogen ward; fo ftanben bie Ruffen ungefähr 116.000 Mann ftart um Smolenet. Auch ihnen batte ber Rud. zug feit Wilng, ohne Schlacht, nur durch Rranke, Defertirte und Nachzügler 30-40,000 Mann gekoftet - ein Berluft, ber als fehr bebeutend ericbeint. wenn man bebenkt, daß die Berpflegung und ber Befundheitszustand ohne 3weifel beffer mar als bei ben Frangofen.\*) Die Verhältniffe bes Oberbefehls waren indeffen die größte Schwierigkeit. Barclay hatte mit Antipathien und Intriquen ber widerwärtigften Art zu kampfen; im Lager kam es beinahe bis zur Meuterei, am hofe war die Verdächtigung ber Gegner gegen ihn thatig. Der Raifer felbst sprach seinen Rummer aus, bag bie rudgangige Bewegung fich bis Smolenst ausdehne, und fah mit "Ungeduld ben Angriffsoperationen entgegen, bie er ichon begonnen glaubte." Bon einem Spftem bes Rudzugs mar alfo noch immer teine Rebe. Barclay felbst, von allen Seiten mit Angriffsgedanken befturmt und boch felbst von einem berechtigten Migtrauen gegen ben ungleichen Rampf erfüllt, schwankte zwischen bem, was ihm feine eigene Ginficht rieth, und bem, wozu ibn die Andern drängen wollten.

Indessen näherten sich die Franzosen, immer noch hoffend, den Feind in eine entscheidende Schlacht zu verslechten. Aber der Kampf, der sich am 17. August um den Besit von Smolensk entspann, war nicht die Schlacht, die sie brauchten, sondern ein hartnäckiges Treffen, wie darauf berechnet, ihnen die Stelle so theuer als möglich zu verkaufen. Ueber Tausende von Leichen kamen sie in eine brennende und verlassene. Ueber Tausende von Leichen kamen sie in eine brennende und verlassene Stadt, die das traurigste Bild der Zerstörung bot, nur keine Zuslucht für die ersehnte Erholung. Die Russen zogen sich abermals zurück. Durch einen Irrthum gelang es der Nachhut des heeres nicht, vorwärts zu kommen, sondern sie langte nach einem verworrenen Nachtmarsche wieder in der Nähe von Smolensk an. Die Lage war gefährlich, wenn die Franzosen von ihrer Ueberlegenheit Gebrauch machten. Aber die Russen sich in einer gut gemählten Stellung (19. August) mit hartnäckiger Ausdauer und wandten die drohende Gefahr vom Haupt-

ein Opfer gebracht werben." Ueber die Cabalen gegen Barclan f. sein eigenes Zeugniß in der Denkschrift bei Smitt S. 496. Ebendaselbst S. 501. 502 bekämpft er auch die Ansicht, die zur Schlacht drängte und das Heer auf's Spiel sehen wollte, von bessen "Erhaltung das Schicksal bes Kaiserstaates" abhing.

<sup>\*)</sup> S. die Bemerkungen bei Bernhardi, Toll's Denkwürdigkeiten I. 327 f. Bgl. ebenbas. S. 329 ff. über die Berwirrung im Hauptquartier, und den Mangel jedes klaren, consequenten Planes. Die Intriguen der Gegner Barclay's schilbert auch Löwenstern, der selber eines ihrer Opfer war. Denkwürdigkeiten eines Livländers I. 180 f. 199 ff.

heere ab.\*) Abermals hatten die Franzosen nichts als ein öbes Schlachtfelb mit großen Opfern erkämpft. Die Kämpfe der beiden Tage mochten gegen 20,000 Mann gekostet haben.\*\*)

Schon war die große Armee um mehr als ein Drittheil vermindert. Als das Centrum den Niemen überschritt, war es über 280,000 Mann ftark gewesen; die Entfendungen auf die Flügel und die zuruckgelaffenen Befatungen betrugen nicht fehr viel. In Witepet gablte man aber nur noch einige 180,000, jest nach den Rampfen bei Smolenst noch 155,000 Mann. Das ftete Marschiren und Lagern im Freien, Wetter, Klima und Berpflegung hatten mehr gethan, ale alle Tapferkeit und alles Geschick bes Gegnere hatte erreichen können. In Smolensk war kaum zu bleiben, aber in Moskau mahricheinlich noch weniger, wenn bas Beer in gleichem Berhaltniß fich minberte. Bohl tauchte noch einmal flüchtig ber Gebanke auf, wie zu Witepet, ob man bier den Feldaug nicht enden folle; aber die Bedenken, die fich bort geregt, fielen hier noch schwerer ins Gewicht. Zubem war man ja jest näher an Moskau, und zu Mostau, fo mar die Rechnung, fand man ficher ben Frieden. Frifche Truppen waren zubem im Anmarsch und ber Rampf auf ben Flanken hatte einzelne Erfolge gebracht. Schwarzenberg hatte bei Gorobeczna ben General Tormasoff geschlagen, St. Cyr hatte bei Pologe über Wittgenstein Bortheile errungen.\*\*\*)

So begann benn ber entscheibende Marsch gegen Moskau, ber ben Sieg bringen sollte. Die Mühen bes Zuges waren noch größer als zuvor; überall öde ober verwüstete Gegenden, schlechtes Wetter, Entbehrungen und Strapaten wie bisher. Französische Berichte versichern, der Anblick der erschreckenden Verminderung habe auf Napoleon selbst Eindruck gemacht und er habe geäußert: wenn das Wetter nicht besser wird, machen wir Halt. Aber seit dem 4. September ward es sonnig und klar; er ging nun ohne Bebenken vorwärts. ) In Altrußland betrachtete man die Feinde wie die Mon-

III.

<sup>\*)</sup> S. Bergog Eugen, Erinnerungen S. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bierzehntausend berechnet Thiers XIV. 180. 194 für beibe Tage; bie ruffiichen Angaben geben alle viel bober.

<sup>\*\*\*)</sup> In Smolenst hatte Napoleon eine Unterrebung mit bem gefangenen General Tutschlof, worüber neuerlich Bogbanowitsch I. 287 f. Bericht gegeben. Darin ist einmal die Friedensneigung bezeichnend und das Cajoliren der Russen, um sie auf Friedensgebanken zu bringen. Tutschlof erhielt auch einen Auftrag in dem Sinne. Dann machen wir auf den Aerger ausmerksam, womit sich der französische Kaiser über die neinfältige deutsche Taktik Barclay's ausließ. So nannte er nämlich die Kriegführung des Rückzugs. Es macht einen fast komischen Eindruck zu hören, wie er Tutschlof zu bereden sucht, die Russen hätten thöricht gehandelt, keine Schlacht anzunehmen. "Ihre Nation ist tapfer, edel, dem Kaiser ergeben, sie muß für ihre Ehre fechten, aber nicht die einfältige deutsche Taktik befolgen."

<sup>†)</sup> Thiers XIV. 242. 243.

golen; die Landleute flüchteten in die Balber, die Borrathe wurden vernichtet, gegen Nachzügler und Bersprengte ward ein lästiger kleiner Rrieg ge-Das ruffifche Beer fühlte fich burch ben letten Rampf eber gehoben als entmuthigt, ber Solbat war in befter Stimmung, ber Rudzug wurde in mufterhafter Ordnung vollzogen.\*) Im Bolke wuchs ber nationale und religiofe Gifer, je weiter ber Feind vordrang und je mehr fich die Ovfer biefes Krieges steigerten. Eben bies machte freilich auch Barclap's Stellung mit jedem Tage schwieriger. Im Bolke und heere verstand man feine Borficht nicht; bort hatten die Recht, die ungeftum zum Kampfe brangten. Der Oberfeldherr galt ohnedies für einen Fremden, und andere deutsche Officiere in feiner Umgebung, wie Wolzogen, Löwenstern u. A. wurden laut als Berrather bezeichnet. Es war Barclan nicht gegeben, folche Vorurtheile zu beflegen; kalt und ftreng, wie er mar, genoß er keine Popularität beim gemeinen Manne, und ben raftlofen Machinationen ber Officiere, die fich um ben Großfürsten Conftantin sammelten, war sein gerades Wefen nicht gewachsen. So war es ichon bei Smolenet faft zur Auflehnung gekommen; bie Generale wollten bie Stadt nicht geräumt wiffen, ober riethen topflos, ben Feind in seinen Stellungen anzugreifen. Die namhaftesten Officiere begaben fich, vom Großfürften und Bennigfen geführt, ju Barclay und wollten von ihm die Burudnahme feiner Befehle erzwingen. Bohl blieb er bamals fest und entledigte fich bes Groffürsten; allein für bie Dauer war fold ein Berhaltniß unhaltbar. Barclay felbst, zwischen feiner eigenen Borficht und bem Drangen ber Ungeftumen bin. und hergetrieben und zu unfichern Schritten bewogen, fühlte fich unbehaglich. Er war bereit, unter einem andern Oberfeldherrn zu dienen, wenn ber Raifer es fo wollte. den letten Tagen des August traf der neue Befehlshaber im hauptquartier ein; es war Kutusow. Früher als tapferer Solbat gerühmt, jett freilich ein Greis von fast siebzig Jahren und durch die Erinnerung an Austerlit nicht besonders empfohlen, war Rutusow als Keldherr seinem Vorganger allerdings nicht überlegen. Augenzeugen versichern, seine Thätigkeit sei fogar unter ber Linie beffen geblieben, mas man von ihr erwarten konnte. Aber er mar ein achter Ruffe; schlau und biegfam, wie ein höfling, verstand er es beffer als Barclay, die Maffen zu behandeln. Er verschmähte die in Rugland geläufigen Runfte nicht, auf ihr Selbstvertrauen hinzuwirken, und gab bereitwilliger als fein Vorganger ber Rampfluft bes heeres nach.\*\*)

<sup>\*)</sup> S. hofmann, bie Schlacht von Borobino S. 30. herzog Eugen's Erinnerungen S. 63. 65.

<sup>\*\*)</sup> Bogdanowitsch hat wieber ben Ton ber Bewunderung Kutusows angeschlagen (II. 13 f.), ber burch die unmittelbar vorausgegangenen Darstellungen so sehr ermäßigt war. Daß Alexander gegen Barclap billig dachte und Kutusow nicht überschätzte, beweist der Brief, den Smitt S. 546 ff. mittheilt. Bgl. die Mittheilungen

Jest ward beschlossen, die lange vermiedene Schlacht zu liefern. Kutusow wählte fich als Schlachtfelb eine Stelle bicht an ber Strafe nach Moschaist und Moskau, in der Nahe des Ortes Borodino, wo fich das Flugchen Ralotscha in die Moskwa ergießt. Seit bem 5. September ftanden fich die beiden Beere gegenüber und kampften die ersten blutigen Gefechte mit einander; am 6. ruftete man fich zu ber Riefenschlacht, Die am 7. September geschlagen ward. Die Franzosen stellten 120-130,000 Mann und 587 Geschütze ins Feld; Rutusow zählte an regulären Truppen wohl weniger, führte aber 640 Geschütze mit.\*) Napoleon begrüßte sein Seer mit einem Aufruf, der einen merklich gedämpfteren Ton anschlug, als ähnliche Ansprachen in früherer Zeit. "Solbaten, sagte er, jest habt Ihr die Schlacht, die Ihr so sehnlich gewünscht habt. Von Euch hängt nunmehr der Sieg ab. Wir bedürfen feiner, er wird uns Ueberfluß, gute Binterquartiere und ichnelle Rückkehr ins Vaterland gewähren. Schlagt Euch wie bei Austerlitz, Friedland, Witepet und Smolenet. Moge die Nachwelt ftolz auf Gure heute bewiesene Tapferkeit blicken! Möge man von Euch fagen: auch er war in jener gewaltigen Schlacht unter den Mauern von Moskau!"

Kutusow sachte ben nationalen und religiösen haß seines heeres an. Er sprach von einem Tyrannen ber Welt, von einem Erzempörer gegen alle göttlichen und menschlichen Gesetze, von ruchloser Entweihung alles heiligen. Bei der heerschau am 6. September erschien er in feierlicher Procession, umgeben von Priestern, die ein hochgeseiertes, aus dem Brande von Smolensk gerettetes Marienbild vor dem Zuge hertrugen.

Um frühen Morgen bes 7. September begann bie Schlacht, hartnäckig und verheerend, wie wenige in der Geschichte. Da es nicht im Bereich unstrer Aufgabe liegt, ihren Verlauf im Einzelnen zu schilbern, so beschränken wir uns darauf, das wesentliche Ergebniß in gedrängtesten Zügen zusammenzu-

von Wilson, Narrative of events during the invasion of Russia. 1860. S. 115. Die Charafteristit, die berselbe Augenzeuge von dem neuen Oberseldherrn giebt, scheint zutressend. A don vivant, sagt er S. 131, polished, courteous, shrewd as a Greek, naturally intelligent as an Asiatic and well instructed as an European. Ueber seine ersten Thaten freilich hat Barcsan in der Denkschrift bei Smitt S. 511 f. ein hartes Urtheil gefällt.

<sup>\*)</sup> Wolzogen S. 137 berechnet bie Zahl ber Ruffen auf 132,000 M., worunter 7000 Kosaten und 10,000 Milizen; andere Angaben gehen bis zu 140,000 Mann. Dagegen giebt Bernharbi nach Toll's Papieren (Denkwürd. II. 547) nur 104,000 M. reguläre Truppen zu, "wozu noch 7000 Kosaten kamen, die zu wenig, und die Milizen, die zu noch weniger zu gebrauchen waren." Damit stimmt auch Bogbanowitsch II. 149 überein. Die Franzosen machen alle höhere Angaben. Geringer ist die Differenz in der Schätzung der Franzosen; Bernhardi's Angabe von 123,000 Mann weicht nicht viel ab von der neuesten französsischen Berechnung bei Thiers (XIV. 252), der 127,000 Combattanten annimmt.

Auf einen engen Raum waren 250,000 Menschen, Die mit Erbitterung und Ausdauer fochten, unter bem Feuer von zwölfhundert Geschüten aufammengebrängt. Um bie Mängel ihrer Stellung, besonders auf dem linken Klügel zu becken, hatten die Ruffen auf dem Plateau bei Semenofskoje brei Schangen, die Bagrationeschangen, angelegt; auf den naben Sohen zwischen Semenofekoje und Borodino war noch in den letten Tagen rasch ein abnliches Werk, die Rajefskischanze, aufgeworfen worden. Um biefe Schanzen entspann fich ber gabeste und blutigfte Rampf. Wiederholt genommen und verloren geriethen nach lange schwankenbem Gefecht bie Bagrationsschanzen in die Sande der Frangofen; balb nach Mittag gelang es ihnen auch, fich in Semenofetoje festzusegen und in die Rajefekischange vorzudringen. Aber ein entscheidendes Ergebniß war damit nicht erfochten; auf den Seiten wogte ber Rampf noch ungewiß hin und ber, und an ben Stellen, wo bie Schlacht am heftigften gewüthet, trat nach neunftundigem Ringen bie naturliche Ermattung ein. Wohl waren die Reihen der Ruffen gewaltig gelichtet, aber auch den Angreifern fehlte im gefahrvollsten Moment bie frifche Rraft, Die eine nachdruckliche Entscheidung bringen konnte. Geit brei Uhr Nachmittag trat ein Nachlag im Rampfe ein, ber die Erschöpfung beiber Beere verrieth. Navoleon verhehlte fich nicht, daß das Ergebniß ein unvollfommenes fei; ber Sieg, fagte er felber, giebt noch fein Refultat. Zwar hatte er noch über 20,000 Mann frijche Kerntruppen, barunter bie Garben, zur Berfügung; eine Macht, die ohne Zweifel hinreichte, die volle Entscheidung zu bringen. Es war fonft feine Beife nicht, folch einen letten vernichtenden Schlag bem Gegner zu ersparen. Aber diesmal fehlte ihm die Kühnheit, die äußerste Rraft branzusegen. Satten ihn die furchtbaren Berlufte des Tages betroffen gemacht und beforgte er im verzweifelten Biberftande ber Begner auch biefe lette Kraft aufzubrauchen, ober brudte auf ihn bas Gefühl bes ganzen furchtbaren Safarbfpiels, in bas er fich begeben, genug er hielt die Garben gurud und beschränkte fich auf bas Feuer seiner Geschüte. Ich werde, foll er nach einer frangofischen Quelle zu seiner Umgebung gesagt haben, \*\*) meine Garben nicht zertrummern laffen; 800 Stunden von Frankreich weg, rieklirt man nicht feine lette Referve.

Die Opfer des Tages waren ungeheuer. Ueber 80,000 Mann beckten tobt ober verwundet das Schlachtfelb; Gefangene waren auf beiden Seiten

<sup>\*)</sup> Außer ben früher genannten Quellen verweisen wir besonders auf den zweiten Band von Toll's Denkwürdigkeiten S. 58—119, welcher die lichtvollste der bis jetzt erschienenen Darstellungen der Schlacht enthält. Reiche und zuverläffige Details, namentlich über die Kämpse der Reiterei, geben die Monographien des Generals Roth von Schreckenstein: die Kavallerie in der Schlacht an der Moskwa. Münster. 1855, und die Erlebnisse eines Beteranen (vom sächs. Obersten v. Meerheim) S. 83 ff. 284 f. \*\*) Thiers XIV. 279.

wenige gemacht worben.\*) Der Tob hatte namentlich unter ben Kührern eine reiche Ernte gehalten; bei den Franzosen waren 10 Generale getödtet und eine Menge verwundet worden. Auch die Russen zählten unter den Berlusten eine Anzahl ihrer Führer; der namhafteste war Bagration. Er und Barclay hatten das Beste an diesem Tage gethan, Kutusow war nicht im Feuer gewesen. Bon den Berwundeten sind nicht Viele gerettet worden. Transportmittel, Nahrung, Arzneien, Eeinen, Stroh, kurz Alles sehlte für ihre Bersorgung; Tausende sind das Opfer der Kälte und des Hungers geworden oder haben sich ohne Pslege an ihren Bunden verblutet.

Bu bem Allem stand bas Ergebniß des blutigen Tages außer Verhältniß. Napoleon hatte zwar das Schlachtfeld behauptet und es war nur eben russische Taktik, mit einem Sieg, den man ersochten, zu prahlen und dafür Dankseste zu seiern; allein der Erfolg der Franzosen war solcher Opfer nicht werth. Die Russen zogen sich unversolgt zurück; sie waren nur verdrängt, nicht so geschlagen, daß der Friede der Preis sein mußte. Es lag in der ganzen Situation Napoleons, an der Moskwa um jeden Preis eine so klare Entscheideidung zu ersechten, daß die Russen den Muth des Widerstandes versloren; aber er hatte es nicht mehr gewagt, Alles an diesen Preis zu segen.\*\*) Es war sehr zweiselhaft, ob ihm eine zweite Gelegenheit solcher Entscheidung ward.

Auf Moskau war jest alle Hoffnung gesett; bort mußte der Friede kommen. Wenn freilich diese Berechnung täuschte, so war der Besitz der Stadt ein zweibeutiger Gewinn. Was sollte der Aufenthalt, mit nicht mehr 100,000 Mann näher bei Asien als bei Europa, inmitten größerer seindlicher Kräfte? Nicht einmal ruhige Winterquartiere oder Schutz vor Klima und Jahreszeit konnte Moskau gewähren, wenn der Feind seine jest unzweiselhafte Ueberlegenheit so brauchte, wie er konnte. Welche Wirkung mußte aber eine Niederlage üben, die fern an der Grenze Asiens erlitten ward, indessen der Krieg in Spanien Heer auf Heer verschlang, Deutschland sich regte, in Frankreich selbst der Glaube an die Unsehlbarkeit des Kaisers erschüttert ward?

<sup>\*)</sup> Hofmann S. 66 rechnet als russischen Berlust 40-45,000 Mann, womit Bogbanowitsch's Angabe von 44,000 M. übereinkommt; bei den Franzosen glaubt er mit den Bersprengten gewiß über 30,000 Mann annehmen zu können. Nach Toll II. 112 f. steigert sich der russische Berlust auf mehr als 50,000 Mann, der der Franzosen auf einige 30,000. Auch Thiers XIV. 281 giebt 30,000 Mann Berlust zu. Meerheim (Erlebnisse eines Beteranen S. 117) sagt: man sprach damals von 30—40,000 Mann Berlust.

<sup>\*\*)</sup> Wie man im russischen Lager sich über bie unvollständige Benutzung bes Sieges wunderte, bezeugt Bolzogen S. 145. Bgl. auch Hofmann S. 69. 70. Dagegen spricht sich Barclay (bei Smitl S. 528) misbilligend darüber aus, daß überhaupt ber Besehl zum Rückzug gegeben ward. Daß der Rückzug der Russen übrigens keineswegs das Ansehen einer Flucht hatte, versichert Roth von Schreckenstein S. 3.

Napoleon verhehlte sich nicht, daß der Besitz von Moskau nichts werth war, wenn er ihm nicht den Frieden brachte. Die französische Armee, sagte er selber, gliche in diesem Falle einem Schiffe, das auf dem Eise festsitze. Indep Alexander, fügte er beruhigt hinzu, wird es nicht so weit kommen lassen, er wird Frieden machen.

Mit biefer hoffnung naherte er fich ber alten Czarenstadt. Rutusow hatte bis zulett den Schein angenommen, die Hauptstadt zu halten, dem Feinde einen neuen Kampf anzubieten. Aber es war im Kriegsrath schon Es. war nach den Siegesbulletins ber letten beschloffen, fie preiszugeben. Tage für die Bewohner eine bittere Enttäuschung. In wilder Berzweiflung räumten fie die Stadt; bald waren neun Zehntheile geflüchtet. Jest kam bas feindliche Beer, von der hoffnung getragen, hier die ersehnte Rube und bas Ziel bes Rampfes zu finden. Am 14. September begann ber Ginzug in die menschenleere Stadt; ein peinliches Gefühl überkam die Sieger, als fie nur obe Strafen fanden. Napoleon felbft wollte Anfangs ben Gebanken nicht faffen, daß ihn teine Deputation empfange, tein neugieriges Menschengewühl begrüße; man mußte ihm einen Saufen Burudgebliebener (meift Ausländer, die in Moskau wohnten) als Scheindeputation vorführen. Aber die Luge hielt nicht mehr Stand; das ftolze Gefühl, im Rreml, bem alten Carrenfit, fein Lager aufzuschlagen, ward burch peinliche Ahnungen von einem neuen, ungeahnten Uebel verbittert.

Noch kannte er sie nicht, die ganze granenvolle Wahrheit; er glaubte nur eine öbe Stadt, statt einer bewohnten und an Vorräthen reichen, vor sich zu haben; daß er sich inmitten einer Brandstätte befand, ahnte er noch nicht. Auch wie am Abend an einzelnen Stellen Feuer auskam und man vergeblich nach Löschanstalten suchte, schrieb man das auf Rechnung des Zufalls; wie aber am 15. das Feuer um sich griff und bald über die ungeheure Stadt ein gewaltiges Flammenmeer hinwogte, wie er selber am Abend des andern Tages den Kreml verlassen mußte, da war keine Täuschung mehr möglich. In ohnmächtigem Grimme sprach er von Skythen, die nach Barbaren-Art ihre Kriege führten.

Es war kein Zusall, sondern die That eines Einzigen, der sie auf eigene Berantwortung vollbrachte. Weder Kaiser Alexander war eines so furcht-baren Entschlusses, noch die Masse der Bewohner dieses beispiellosen Opfers aus freiem Willen fähig; beibe gewöhnten sich erst an die That, als ihr Erfolg sie gerechtsertigt. Der Urheber war Graf Rastoptschin, der Gouverneur von Moskau, ein ächter Russe, der unter der glatten hülle abendländischer Formen die ganze Wildheit und Leidenschaft eines Barbaren barg.\*) Seine Erbitterung gegen die Feinde hatte sich schon vor dem Einmarsch in Moskau in wilden Manisesten, in Gewaltthaten gegen Fremde und Ver-

<sup>\*)</sup> S. bie Schilberung Barnhagens in beffen Denkwürbigt. III. 369 ff.

bachtige mit furchtbarer Energie kundgegeben. Bis zulest war er überzeugt gewesen, Rutusow werde Mostau halten; wie er bas Gegentheil erfuhr, tam er zum herzog Eugen von Barttemberg und rief lebhaft aus: "Burbe ich gefragt, fo fagte ich: vernichtet die Sauptstadt, ehe ihr fie dem Keinde preisgebt." \*) In Petersburg hatte man feine Ahnung bavon; im Lager felbft kamen die ersten Andeutungen eines solchen Planes nur aus bem Munde bes Gouverneurs. Wie Rutusow sich zurudzog, traf er alle Magregeln, bas Ungeheure ins Wert zu fegen. Er schaffte die Vorrathe weg, zwang mit barbarischer Energie die Bewohner auszuwandern, ließ die Keuersprißen wegschaffen, bas Buchthaus öffnen und burch bie Sträflinge ben Brand anfachen, ju bem ber Bunbstoff planmäßig aufgehäuft war. Mit bem Berbrennen feines eigenen Palaftes, ber bei Moskau lag, ging er voran; fein Beispiel und seine Reben entzundeten in den Maffen die wilbe Gluth ber Rache, ein Gleiches zu thun.

So stand benn Moskau, die Stadt, die den Frieden bringen sollte, in lichten Flammen; wie am 20. September der Brand allmälig erlosch, lagen zwei Drittheile der Stadt in Asche. Die Wirkung, welche die Katastrophe auf die französische Armee übte, läßt sich schwer beschreiben. Die Bande der Disciplin lösten sich; das Gebot, nicht zu plündern, übte keine Macht mehr; der jähe Umschlag von stolzen Siegeshoffnungen zur äußersten Rathlosigkeit gab sich in planlosen Thaten verzweiselter Wuth und Rache kund.

Napoleon felbst war in völliger Ungewißheit über die Stellung ber Keinde, wußte nicht, wo Rutusow war und wie es mit seinem Beere sich verhielt. Nur konnten kleine Gefechte und Plankeleien ihm die Gewigheit geben, daß die feindliche Urmee nicht gerftort fei, wie er im achtzehnten Bulletin von Moschaist aus ber Welt verkundet hatte. Sie ftand vielmehr brobend in seiner Flanke, ihre Streifcorps brangten ihn bis unter die Thore ber Sauptstadt, ihre Parteiganger führten einen laftigen kleinen Rrieg und ichlossen die Frangosen in immer engere Kreise ein. Es war höchste Zeit, burch einen raschen Entschluß die größte Rrifis abzuwenden. Denn, wie Claufewit fagt, eine Armee von 90,000 Mann, mit ericopften Meufchen und zu Grunde gerichteten Pferben, in einem fpigen Reil 120 Meilen weit in Rufland hineingetrieben, rechts eine Armee von 110,000 Mann, um sich herum ein bewaffnetes Volt, genothigt nach allen Weltgegenden Front zu machen, ohne Magazin, ohne hinreichende Munitionsvorräthe, mit einer eingigen, gang verwüfteten Berbindungoftrage, bas ift teine Lage, in ber man überwintern kann. War aber Napoleon nicht gewiß, sich ben gangen Winter

<sup>\*)</sup> S. Herzog Eugens Erinnerungen S. 99. Bgl. 104. 105. Wolzogen 152. 154 ff. Bgl. Clausewit VII. 180 ff. Tourgueneff I. 14 f. Gegenüber ben früheren Ableugnungen, zu benen Rastoptschin selbst das Beispiel gegeben, verweisen wir auf Bogbanowitsch II. 290. 294 und Smitt a. a D. 91.

in Moskau behaupten zu können, so mußte er ben Rückzug vor dem Eintritt des Winters antreten. Allein der Aberglaube an den Frieden war stärker als diese brohenden Gebote der Situation. Er affectirte eine gewisse Sicherheit, trieb mit Ostentation ganz fern liegende Dinge und amüsirte sich mit der französischen Romödie, indessen sich der tragische Knoten eines furchtbaren Dramas immer unauslössicher verschlang.

Jest hing Alles davon ab, ob man in Petersburg ftandhaft bleiben wurde ober nicht. Es gab auch hier am hofe und in ber Regierung Menschen genug, bei benen Napoleons Calcul nicht fehlschlug; Alexander selbst war eine weiche, geschmeibige Natur, die in solch furchtbar ernster Lage ber feften Anlehnung bedurfte. Drum war es als eine weltgeschichtliche Fügung gu betrachten, daß er jest ben Mann an feiner Seite hatte, beffen unerschrockene Seele Furcht und Schwanken nicht kannte. Stein, ber Beachtete, war in Petersburg und feste, nachdem ihm Deutschland verschloffen war, bort seinen Rrieg gegen Napoleon fort. Der Czar hatte ihn turz vor bem Ausbruch bes Rrieges zu fich eingelaben, bamit er feinen Rath und feine Mitwirkung ber großen Sache leihe.\*) Stein folgte bem Rufe; in ben Tagen, wo Napoleon fich in Dresben jum Aufbruch ruftete, ging er nach Rufland. Er wollte nicht in ruffifche Dienfte treten, fondern nur an ben beutschen Angelegenheiten, die fich im Laufe bes Rampfes ergeben wurden, auf eine feinem Baterlande nütliche Beife Theil nehmen. Als er in Rugland eintraf, mar bie Lage bedenklich genug. Die Ruftungen erwiesen fich als unvollkommen, ber Feind überraschte burch seine Bahl und feine Schnelligkeit. Türken befand man sich noch im Kriege, mit England war noch keine Berständigung erfolgt. Die auswärtigen Dinge leitete noch immer Romanzoff, eine geschmeibige, aber fraftlose Söflingenatur, ohne Ernft und Tiefe, wie fo viele Weltleute feines Schlags, voll Bewunderung für Napoleon und auch jest noch von der gefährlichen Illufion einer friedlichen Ausgleichung beherricht. Es war Steins erftes Bemühen, jeden Bedanken an einen faulen Frieden gu bekampfen und das Interesse bes Kaisers für die große Wendung, die dieser Rrieg nehmen konnte, zu gewinnen. Noch in Wilna fchrieb er eine Denk. schrift (18. Juni), welche Deutschland als mitwirkend bei bem kunftigen Rampfe ine Auge faßte. Es war fein Rath, die vorhandene Gabrung gu nuten, burch Schriften und Nachrichten ben Beift bes Biberftanbes gu nähren, die Verbindungen des Feindes zu unterbrechen, den Abfall der erzwungenen Allierten vorzubereiten und was fich von tüchtigen deutschen Rraften zum Rampfe stellte, in Rugland zu sammeln und zu organisiren. Juftus Gruner

<sup>\*)</sup> Bgl. Bert III. S. 51 ff. Wie bie neueren russischen Schriftseller, gegenüber ben Actenstüden, die vorliegen, Steins Antheil an den Ereignissen jener Tage ableugnen mögen, ist schwer zu fassen; ber Borwurf "nationaler Eitelkeit", ben Einer erhebt, ift einsach zurückzugeben.

hatte die Verbindungen in Deutschland zu vermitteln; mit Schriftstellern wie mit Officieren von zuverlässiger Gesinnung sollten Verbindungen angeknüpft, einzelne tüchtige Kräfte, wie E. M. Arndt, nach Rußland in Steins Nähe gezogen werden. Dies Alles zu leiten, bilbete der Kaiser ein deutsches Comité, dessem Mitglieder Stein, Prinz Georg von Oldenburg, Kotschuben und Lieven waren. Es wurden zunächst Aufruse an die deutschen Hülsstruppen Napoleons ausgearbeitet, mit Dörnberg und Gneisenau angeknüpft, Gruner instruirt und mit Geldmitteln versehen, an Münster geschrieben, daß er die Vereinigung Englands mit Rußland beschleunigen helse. Eine schwedisch-britische Landung an der Nord- und Ostsee konnte nach Steins Ansicht einen kräftigen Ausstand in Nordbeutschland hervorrusen und mit den Hülfsquellen und der Gesinnung dieser Länder eine mächtige Diversion gegen den gemeinsamen Feind eingeleitet werden. Sie konnte seine Kraft in Rußland lähmen und mußte, wenn eine Katastrophe eintrat, seinem sliehenden heere den völligen Untergang bereiten.

Die Dinge gingen freilich viel langsamer, als Steins feuriger Geist sie betrieb. In Schweben war Bernadotte nicht gar zu eifrig, sich für das in Bewegung zu seinen, was über seine norwegischen Interessen hinausging; in England wirkten innere Berlegenheiten einer raschen und kraftvollen Theilnahme entgegen. So ist damals Vieles versäumt worden, was im Anfange bes künftigen Jahres hätte eine entscheidende Birkung üben können. Doch ward wenigstens das viel zu lange verzögerte Einverständniß zwischen Rußland und England hergestellt und durch die Zusammenkunft zu Abo ein enges persönliches Berhältniß zwischen Alexander und dem Kronprinzen von Schweden begründet.

Indessen war Stein seit Anfang August in Petersburg. Mostau, wohin er bem Kaifer gefolgt war, ben trefflichsten Beift gefunden; in Petersburg, der halb ruffischen, halb ausländischen hauptstadt, wo hofleute, Beamte und Rramer die Maffe der Bevolkerung bilbeten, Leichtfinn und Genußsucht bominirten, stand es nicht so gut. Man gefiel fich barin, bas Geschehene zu tabeln, und war boch weber mit besserem Rathe noch mit namhaften Opfern zur hand. Auch Stein ftieß auf manches hinderniß; bie Bufammensehung bes beutschen Comités war keine harmonische, Die Geschäfte gingen barum langsam und pebantisch von Statten. Aber einen trefflichen Belfer fand er an Arnot, ber jest auf Steins Ruf in der ruffischen Sauptftadt eintraf; auch Juftus Gruner war eifrig von Prag aus thatig, ein Net von Einverständniffen über Deutschland zu ziehen, die patriotischen Stimmungen zu nähren und für den kunftigen Rampf vorzugrbeiten. ließ ben zweiten Theil von Arnbts "Geift ber Zeit" heimlich brucken, verbreitete bie aus Rugland ihm zukommenden Rriegsberichte in Deutschland und vermittelte ben Uebergang patriotischer Officiere nach Rugland. Freilich ward biefe umfangreiche Thätigkeit bald burch Gruners Verhaftung unterbrochen; Franzosen und französisch Gesinnten war das Thun des Mannes nicht verborgen geblieben, dem Grafen Metternich war, ganz abgesehen von dem Verhältniß zu Frankreich, eine solche Wirksamkeit widerstrebend und unbequem. So ward Gruner am 22. September verhaftet und auf eine ungarische Festung gebracht.

Auch die Bildung der deutschen Legion schritt nur langsam vorwärts, so treffliche Elemente sich dafür in Rußland gesammelt hatten.\*) Die Russen hatten dafür kein Berständniß; sie sahen solche Pläne mit demselben Mißtrauen an, womit alles Ausländische betrachtet ward. Drum wünschte Stein, daß England die Sache in die Hand nehme und daraus eine tüchtige Basse mache für die kommende Erhebung Deutschlands.

In allen biesen Sorgen und Schwierigkeiten war Eines bemerkenswerth; die unerschütterliche Zuversicht, womit Stein der Katastrophe des Feindes entgegensah. Während Napoleon auf Moskau vordrang, erörterte er mit Münster und Gneisenau die bevorstehende Wendung in Deutschland, schrieb er seine ersten Denkschriften über die künstige deutsche Verfassung und zeichnete die Organisation des Verwaltungsrathes vor, der die Leitung des deutschen Aufstandes in die Hand nehmen sollte. Gine so selsenseste Zuversicht that jest doppelt Noth; denn es stand eine Kriss bevor.

Die erste Nachricht, die von Borodino kam, war Kutusows falsche Siegesbotschaft. Sie hob natürlich den Muth des Kaisers. Er zeigte sich zum äußersten Widerstand entschlossen und ließ in Berlin vertraulich erklären, daß er in keinem Falle Frieden schließen werde. Preußen sollte sich mit Desterreich verständigen und den Beitritt zur gemeinsamen Sache vermitteln. Zum Kriege sollten die äußersten hülfsmittel in Bewegung gesetzt, die Rückzugslinie des Feindes occupirt und die völlige Vernichtung seines heeres vor-

<sup>\*)</sup> Aus einer hanbichr. Aufzeichnung, bie wir ber Gefälligkeit eines Betheiligten verbanten, beben wir einige ber namhafteften Officiere bervor, bie fich nach Rufilanb begeben hatten, um bort Dienste zu nehmen ober in bie beutsche Legion zu treten. Außer ben früher genannten find zu erwähnen: ber Oberft Graf Chazot, Commandant von Berlin zur Zeit als Schill auszog, Major von ber Golt, ber 1811 bas 4. preuß. Sufarenregiment commanbirte und fbater als Commanbeur ber 16. Cavalleriebrigabe gestorben ift, ber icon fruber genannte Major von Tiebemann, 1812 in Riga geblieben, Graf Dohna, 1811 Major im preuf. Generalftabe, bie Capitains von Stillonagel (von bem auch Arnbt berichtet), von Schaper, von Natmer, von Claufewit, von Lütom, bie Rittmeister von Breufier und von Barnetom (bie lettern vier als preuß. Generale gestorben), bann bie Lieutenants von Natmer, Monhaupt, Tiebemann I. und II., von Simolin, von Ciefteleth, von Behr, von Sanneden, Graf Dobna, von ber horft I. und II., von Münchhausen. Lieutenant von horft I. (ber spätere General und Commanbeur ber 16. Cavalleriebrigabe) und Rittmeifter von Brunnow gehörten ju ben Officieren von Schills hufarenregiment, bie fich aus Stralfund nach Preugen gerettet hatten.

bereitet werden. Aber die Täuschung, in die Kutusow den Kaiser eingewiegt. zerrann fehr balb; es fam die Nachricht von Moskau's Raumung, von bem Brande der Stadt. Das erregte die größte Bestürzung. Stein war unter ben Wenigen, die nicht verzagten. "Ich habe schon zwei-, dreimal im Leben mein Gepack verloren", icherzte er gegen Arnbt,\*) "man muß fich gewöhnen, es hinter sich zu werfen: weil wir sterben muffen, sollen wir tapfer sein." Je bufterer bie Lage ichien, befto frischer und leuchtenber mar feine Zuversicht. Bahrend man in ber nachften Rabe bes Raifers die Fassung verlor, die Mutter Alexanders, Constantin, Romanzoff verzagt nach Frieden riefen, blieb Stein aufrecht in ungebeugtem Muthe, ftablte die Buverficht ber Gleichgefinnten und schreckte bie Feigen. Auf Alexander hatten biese jungften Ereigniffe tiefen Eindruck gemacht, aber feine Seele war muthigen Entschluffen zugänglich, wenn die rechten Männer um ihn waren. "Napoleon oder Ich, Ich ober Er", fagte er auf die Nachricht von der Räumung Moskau's. Er war erschüttert, aber nicht zum Frieden gestimmt. "Nach biefer Bunde", schrieb er an Bernabotte, "find alle anderen nur Schrammen. Mehr als je find wir entschloffen auszuharren und uns lieber unter ben Trummern bes Reiches zu begraben, als uns mit bem neuen Attila zu vergleichen." Der hohe Sinn eines Mannes wie Stein, die hingebende Stimmung bes Bolkes im Innern des Landes, beffen bag und Opferfreudigkeit mit jedem Tage wuche, foling jeden Gedanken der Nachgiebigkeit nieder. Benn er nach Petersburg geht, fo gehe ich nach Sibirien, hieß es. Seine Flotte und ben Schut von Kronftadt legte Alexander jest ben Englandern in die Sand; fie follten barüber verfügen. Es war ein gewaltiges Pfand, das jebe Sorge vor seinem Rudfall in die Schmach von Tilfit ausschloß. Um so eifriger suchte Stein die thatfraftige Theilnahme Englands zu fordern, damit an ber beutfchen Erhebung nichts verfaumt wurde. Die Nachrichten, die Gneifenau am 1. Sept. schrieb; lauteten gunftiger. Es fei, melbete er, eine Subsidie für Schweden bewilligt und eine gandung in Deutschland werbe vorbereitet. Aber die Dinge gingen langfamer, als die Ungeduld ber Patrioten hoffte; in den britischen und ichwedischen Berhaltniffen lagen hemmungen, die erft die Zeit und ein entschieden glücklicher Umschwung überwinden konnte. War boch vorerft Eines gesichert: ber Entschluß bes Cagren, keinen Frieden au schließen. Die Eroberung von Moskau hatte ben Stachel ihres Schreckens in Petersburg verloren; es war, wie Gneisenau damals schrieb, vielmehr damit ein Unterpfand zur hartnäckigen Kortsetzung des Krieges gegeben. Auch im Bolte ichien fein Opfer mehr zu groß, nachdem Mostau in Afche lag. Jest erft begann die nationale Erbitterung, die lange Zeit dem fremden Eindringling bie Verwüftung ber beiligen Stadt jufchrieb, fich jur bobe ju

<sup>\*)</sup> S. Erinnerungen aus bem äußern Leben S. 157. Bgl. außer Pert a. a. D. Bolgogen, Memoiren S. 163.

fteigern. Die Erregung der Massen theilte sich den Behörden und ber Regierung mit und gab dem nationalen und religiösen Rachekrieg erst seinen furchtbarften Aufschwung.

So oft in früheren Tagen war die psychologische Rechnung Napoleons augetroffen und hatte ihm ben Sieg verschafft; diesmal tauschte fie. mar ein Rehler, ber die Geftalt der Welt verandern mußte. Napoleon fag ruhig in Moskau und wartete auf den Frieden, der nicht kam. Erst batte er (24. Sept.) an den Czaren felbst Friedensantrage geschickt, bann Laurifton an Rutusow gefandt, um ben Weg jur Ausgleichung zu bahnen. "Soll diefer feltsame Rrieg benn ewig bauern?" fagte Laurifton. Raifer hegt ben aufrichtigen Bunfch, Dies Berwurfniß zwischen zwei großen und edlen Bölkern für immer zu beenden." Allein die alten Kunfte verfingen nicht mehr; ber Zauber, ben Napoleon vordem auf ben Czaren geubt, war gebrochen. Es kam kein Friedensantrag, Rutusow gab nur unbeftimmten Bescheid, wie es schien, um die Feinde in Moskau hinzuhalten. Das wiederholte Drangen um Frieden und die Ungeduld, bis wann wohl Bescheid von Petersburg eintreffen konne, verrieth nur die verzweifelte Lage ber Franzofen. Die gewaltig gesteigerten Ruftungen, ber machsende Rriegs. eifer des Bolkes, die Aufrufe des Raifers deuteten aber nicht auf Friedens. gebanten. Endlich fam, lange gurudigehalten, ber Beicheib an Rutufow; er lautete ablehnend; ber Raifer unterfagte jede Verhandlung mit bem Feinde. Jest war der Rückzug unvermeidlich; ein Rückzug, nachdem fünf unwiederbringliche Wochen in mußigem Warten verfaumt waren. "Auf den Frieden, schrieb nachher Gneisenau,\*) hatte Bonaparte gerechnet, auf ben in ber feindlichen Hauptstadt zu erzwingenden Frieden. Er hat fehl gerechnet, und bierin. in diesem Rechnungsfehler liegt allein die Beranlassung unserer neu auflebenben Soffnungen!"

Seit Anfang October mochte sich Napoleon selber kaum mehr barüber täuschen, daß auf Frieden nicht zu zählen sei. In diesem Falle blieb ihm aber nur eine Rettung: ungefäumt aufzubrechen mit seinen 100,000 Streitern, so rasch wie möglich Smolensk zu gewinnen und die Corps auf den Flügeln an sich heranzuziehen. War dann auch der erste Feldzug mißlungen, so hielt er doch eine Macht vereinigt, die immer noch imposant genug war, einen zweiten zu beginnen. Aber dieser erste Schritt rückwärts war das, was er scheute. Der Zauber seiner Herrlichkeit war damit erschüttert, die Unzufriedenheit in seinem Rücken ermuthigt, vielleicht zur offenen Empörung gereizt. So strafte sich an ihm die unnatürliche Ueberspannung seines Systems; Stolz und Sorge ließen ihn das einzige verschmähen, was helsen konnte. Wie mit dämonischer Macht gebannt saß er sest in Moskau, die es zu spät war, die Reste der Armee zu retten.

<sup>\*)</sup> Dorow, Dentidriften I. 219.

Die militärische Stellung bes französischen Heeres hatte sich in jeder Beise verschlimmert. Der linke Flügel, der sich von Liesland bis an die Düna hin ausdehnte und vorher im offenen Felde meist glücklich gesochten, hatte gewaltige Berluste erlitten, an denen die Noth soviel Schuld trug, wie der Kampf; der rechte in Bolhynien war zurückgedrängt worden. Das Centrum stand, etwa 100,000 Mann stark, in Moskau, wo länger zu verbleiben unmöglich geworden war. Hatte auch der Soldat sich etwas erholt, so waren die Pserde ausgehungert und erschöpft; die Reiterei bot daher einen kläglichen Anblick, den 600 Geschützen fehlte wahrscheinlich bald die Bespannung. Nur eine rasche Flucht, bei der man Gepäck, Troß und selbst einen Theil der Artillerie zurückließ, konnte vielleicht den Rest noch retten.

Um 18. und 19. October, gerade ein Jahr vor der Schlacht bei Leipzig, brach Napoleon von Moskau auf. Seinen Abmarsch aus der ruffischen hauptstadt bezeichnete er durch ein Denkmal ohnmächtiger Buth: er ließ ben Rreml sprengen. Dann brach er fudwarts gegen Raluga auf, um in noch unberührten Landstrichen sichere Winterquartiere und die Verbindung mit Smolensk zu finden. Aber hier ftand Kutusow mit ber Hauptarmee, ben Franzosen jett überlegen. Das hartnäckige Treffen bei Malojaroslawecz (24. Oct.) foling die hoffnung nieder, bis nach Raluga durchzubrechen; man mußte entweder ein zweites blutiges Treffen wagen, oder den Rudweg nach Smolensk einschlagen, das bieß, wenn man die alte Strafe ging, die Armee in das fichere Berderben führen.\*) Es waren wufte, hulflose Landstriche, burch bie man ziehen mußte, bie Lebensmittel, bie man von Mostau mitgenommen, waren in den acht Tagen zum Theil schon verzehrt, man ging baher bitterer Noth entgegen. Gin großer Vorsprung vor dem Feinde war nicht mehr möglich, schon faß biefer im Nacken; von Norben ber brobte Wittgenstein und wer hinderte bann die Russen, mit überlegener Macht die erschöpften Reste bes Heeres noch vor Smolenet vollends zu erdrücken? Auch Napoleon täuschte sich nun nicht mehr über die Zukunft, der er entgegenging. Man fah ihn lautlos und dufter im Rriegsrathe figen; das riefige Berk, bas er begonnen, lag jest gertrummert vor feinen Augen. Go ichlug er ben Rud. zug nach ber Smolensker Strafe ein, an dem gräßlichen Schlachtfelbe von Borodino vorbei. Schon jest begann die Armee sich aufzulösen; den Truppen fehlte es an Ruhe und Verpflegung, die Zugpferde fielen in Maffe und mit ihnen schwanden die Transportmittel für Munition und Proviant. Ungablige Explosionen verkundeten gleich einem fortwährenden Gewitter bas

<sup>\*)</sup> Smitt S. 421 ift ber Ansicht, die Straße über Medon, Juchnow und Jelna nach Smolenst fei leicht zu gewinnen gewesen, aber die Betäubung, die sich der Franzosen bemächtigt, habe den besserren Entschluß verhindert. Die Schilderung in den Erlebnissen eines Beteranen S. 166 zeigt wie rasch seit Malojaroslawecz die Ausstöllung vor sich ging.

Napoleon verhehlte sich nicht, daß der Besit von Moskau nichts werth war, wenn er ihm nicht den Frieden brachte. Die französische Armee, sagte er selber, gliche in diesem Falle einem Schiffe, das auf dem Eise festsitze. Indep Alexander, fügte er beruhigt hinzu, wird es nicht so weit kommen lassen, er wird Krieden machen.

Mit diefer hoffnung naherte er fich der alten Czarenftadt. Rutufow hatte bis zulett ben Schein angenommen, die hauptstadt zu halten, bem Feinde einen neuen Rampf anzubieten. Aber es war im Kriegsrath ichon beichloffen, fie preiszugeben. Es war nach den Siegesbulletins der letten Tage für die Bewohner eine bittere Enttäuschung. In wilder Berzweiflung raumten fie bie Stadt; balb waren neun Zehntheile geflüchtet. Sest kam bas feindliche Beer, von ber hoffnung getragen, bier die ersehnte Rube und bas Ziel des Rampfes zu finden. Um 14. September begann ber Einzug in die menschenleere Stadt; ein peinliches Gefühl überkam die Sieger, als fie nur obe Strafen fanden. Napoleon felbft wollte Anfangs ben Gedanken nicht fassen, daß ihn keine Deputation empfange, kein neugieriges Menschengewühl begrufe; man mußte ihm einen Saufen Burudgebliebener (meift Ausländer, die in Moskau wohnten) als Scheindeputation vorführen. Aber bie Luge hielt nicht mehr Stand; bas ftolze Gefühl, im Rreml, bem alten Carrenfit, fein Lager aufzuschlagen, ward burch peinliche Ahnungen von einem neuen, ungeahnten Uebel verbittert.

Noch kannte er sie nicht, die ganze grauenvolle Wahrheit; er glaubte nur eine öbe Stadt, statt einer bewohnten und an Vorräthen reichen, vor sich zu haben; daß er sich inmitten einer Brandstätte befand, ahnte er noch nicht. Auch wie am Abend an einzelnen Stellen Feuer auskam und man vergeblich nach Löschanstalten suchte, schrieb man das auf Rechnung des Zufalls; wie aber am 15. das Feuer um sich griff und bald über die ungeheure Stadt ein gewaltiges Flammenmeer hinwogte, wie er selber am Abend des andern Tages den Kreml verlassen mußte, da war keine Täuschung mehr möglich. In ohnmächtigem Grimme sprach er von Skythen, die nach Barbaren-Art ihre Kriege führten.

Es war kein Zufall, sondern die That eines Einzigen, der sie auf eigene Berantwortung vollbrachte. Weber Kaiser Alexander war eines so furchtbaren Entschlusses, noch die Masse der Bewohner dieses beispiellosen Opfers aus freiem Willen fähig; beibe gewöhnten sich erst an die That, als ihr Erfolg sie gerechtsertigt. Der Urheber war Graf Rastoptschin, der Gouverneur von Moskau, ein ächter Russe, der unter der glatten hülle abendländischer Formen die ganze Wildheit und Leidenschaft eines Barbaren barg.\*) Seine Erditterung gegen die Feinde hatte sich schon vor dem Einmarsch in Moskau in wilden Manisesten, in Sewaltthaten gegen Fremde und Ver-

<sup>\*)</sup> S. bie Schilberung Barnhagens in beffen Denkwürbigk. III. 369 ff.

bächtige mit furchtbarer Energie kundgegeben. Bis zuleht war er überzeugt gewesen, Kutusow werde Moskau halten; wie er das Gegentheil erfuhr, kam er zum Herzog Eugen von Barttemberg und rief lebhaft aus: "Würde ich gefragt, so sagte ich: vernichtet die Hauptstadt, ehe ihr sie dem Feinde preisgebt. ") In Petersburg hatte man keine Ahnung davon; im Lager selbst kamen die ersten Andeutungen eines solchen Planes nur aus dem Munde des Gouverneurs. Wie Kutusow sich zurückzog, tras er alle Maßregeln, das Ungeheure ins Werk zu sehen. Er schaffte die Vorräthe weg, zwang mit barbarischer Energie die Bewohner auszuwandern, ließ die Feuersprißen wegschaffen, das Zuchthaus öffnen und durch die Sträslinge den Brand ansachen, zu dem der Zündstoff planmäßig ausgehäuft war. Mit dem Verbrennen seines eigenen Palastes, der bei Moskau lag, ging er voran; sein Beispiel und seine Reden entzündeten in den Massen die Wilth der Rache, ein Gleiches zu thun.

So ftand benn Moskau, die Stadt, die den Frieden bringen sollte, in lichten Flammen; wie am 20. September der Brand allmälig erlosch, lagen zwei Drittheile der Stadt in Asche. Die Wirkung, welche die Katastrophe auf die französische Armee übte, läßt sich schwer beschreiben. Die Bande der Disciplin lösten sich; das Gebot, nicht zu plündern, übte keine Macht mehr; der jähe Umschlag von stolzen Siegeshoffnungen zur äußersten Rathlosigkeit gab sich in planlosen Thaten verzweiselter Wuth und Rache kund.

Napoleon felbst war in völliger Ungewißheit über die Stellung ber Keinde, wußte nicht, wo Rutusow war und wie es mit seinem Seere sich verhielt. Nur konnten kleine Gefechte und Plankeleien ihm die Gewißheit geben, daß die feindliche Armee nicht zerftort fei, wie er im achtzehnten Bulletin von Mofchaist aus ber Welt verkundet hatte. Sie ftand vielmehr brobend in seiner Flanke, ihre Streifcorps brangten ihn bis unter bie Thore ber hauptstadt, ihre Parteiganger führten einen laftigen kleinen Rrieg und schlossen die Frangosen in immer engere Rreife ein. Es war höchste Zeit. burch einen raschen Entschluß die größte Krifis abzuwenden. Denn, wie Clausewit fagt, eine Armee von 90,000 Mann, mit erschöpften Meufchen und zu Grunde gerichteten Pferden, in einem spigen Reil 120 Meilen weit in Rufland hineingetrieben, rechts eine Armee von 110,000 Mann, um fich herum ein bewaffnetes Bolt, genothigt nach allen Beltgegenden Front zu machen, ohne Magazin, ohne hinreichende Munitionsvorräthe, mit einer eingigen, gang verwüfteten Berbindungoftrage, bas ift feine Lage, in ber man überwintern kann. War aber Napoleon nicht gewiß, sich ben ganzen Winter

<sup>\*)</sup> S. Herzog Eugens Erinnerungen S. 99. Bgl. 104. 105. Wolzogen 152. 154 ff. Bgl. Clausewit VII. 180 ff. Tourgueneff I. 14 f. Gegenüber ben früheren Ableugnungen, zu benen Rastoptschin selbst bas Beispiel gegeben, verweisen wir auf Bogbanowitsch II. 290. 294 und Smitt a. a D. 91.

in Moskau behaupten zu können, so mußte er ben Ruckzug vor dem Eintritt des Winters antreten. Allein der Aberglaube an den Frieden war stärker als diese brohenden Gebote der Situation. Er affectirte eine gewisse Sicherheit, trieb mit Ostentation ganz fern liegende Dinge und amusirte sich mit der französischen Komödie, indessen sich der tragische Knoten eines furchtbaren Dramas immer unausschäfticher verschlang.

Jest hing Alles davon ab, ob man in Petersburg ftanbhaft bleiben wurde ober nicht. Es gab auch hier am hofe und in ber Regierung Menichen genug, bei benen Napoleons Calcul nicht fehlschlug; Alexander felbst war eine weiche, geschmeibige Natur, die in folch furchtbar ernster Lage ber feften Anlehnung bedurfte. Drum war es als eine weltgeschichtliche Fügung zu betrachten, daß er jest den Mann an feiner Seite hatte, beffen uner. fcrodene Seele Furcht und Schwanken nicht kannte. Stein, ber Beachtete, war in Petersburg und feste, nachdem ihm Deutschland verschloffen war, bort seinen Krieg gegen Napoleon fort. Der Czar hatte ihn kurz vor dem Ausbruch bes Rrieges ju fich eingelaben, bamit er feinen Rath und feine Mitwirkung ber großen Sache leihe.\*) Stein folgte bem Rufe; in ben Tagen, wo Napoleon fich in Dresden jum Aufbruch ruftete, ging er nach Rufland. Er wollte nicht in ruffische Dienfte treten, sondern nur an den deutschen Angelegenheiten, bie fich im Laufe bes Rampfes ergeben wurden, auf eine feinem Baterlande nüpliche Beife Theil nehmen. Als er in Rugland eintraf, war bie Lage bebenklich genug. Die Ruftungen erwiefen fich als unvollkommen, ber Feind überraschte burch feine Bahl und feine Schnelligkeit. Turken befand man fich noch im Rriege, mit England war noch keine Berftändigung erfolgt. Die auswärtigen Dinge leitete noch immer Romangoff, eine geschmeibige, aber fraftlose Soflingenatur, ohne Ernft und Tiefe, wie fo viele Weltleute seines Schlags, voll Bewunderung für Napoleon und auch jest noch von der gefährlichen Illufion einer friedlichen Ausgleichung beherricht. Es war Steins erftes Bemüben, jeben Bebanten an einen faulen Frieben gu bekampfen und das Intereffe bes Raifers für die große Bendung, die diefer Rrien nehmen konnte, ju gewinnen. Noch in Wilna fcrieb er eine Dent. fchrift (18. Juni), welche Deutschland als mitwirkend bei bem kunftigen Rampfe ins Auge fakte. Es war fein Rath, die vorhandene Bahrung ju nuten, durch Schriften und Nachrichten ben Beift bes Wiberftandes ju nahren, die Verbindungen des Keindes zu unterbrechen, den Abfall der erzwungenen Allierten vorzubereiten und mas sich von tüchtigen beutschen Kräften zum Rampfe stellte, in Rufland ju sammeln und ju organifiren. Juftus Gruner

<sup>\*)</sup> Bgl. Bert III. S. 51 ff. Wie die neueren russischen Schriftfeller, gegenüber ben Actenstüden, die vorliegen, Steins Antheil an den Ereignissen jener Tage ableugnen mögen, ift schwer zu fassen; ber Borwurf "nationaler Eitelkeit", den Einer erhebt, ist einsach zurückzugeben.

hatte die Verbindungen in Deutschland zu vermitteln; mit Schriftstellern wie mit Officieren von zuverlässiger Gesinnung sollten Verbindungen angeknüpft, einzelne tüchtige Kräfte, wie E. M. Arndt, nach Rußland in Steins Nähe gezogen werden. Dies Alles zu leiten, bilbete der Kaiser ein deutsches Comité, dessen Mitglieder Stein, Prinz Georg von Oldenburg, Kotschuben und Lieven waren. Es wurden zunächst Aufruse an die deutschen hülfstruppen Napoleons ausgearbeitet, mit Dörnberg und Gneisenau angeknüpft, Gruner instruirt und mit Geldmitteln versehen, an Münster geschrieben, daß er die Vereinigung Englands mit Rußland beschleunigen helse. Eine schwedisch-britische Landung an der Nord- und Ostsee konnte nach Steins Ansicht einen kräftigen Aufstand in Norddeutschland hervorrusen und mit den hülfsquellen und der Gesinnung dieser Länder eine mächtige Diversion gegen den gemeinsamen Feind eingeleitet werden. Sie konnte seine Kraft in Rußland lähmen und mußte, wenn eine Katastrophe eintrat, seinem sliehenden heere den völligen Untergang bereiten.

Die Dinge gingen freilich viel langsamer, als Steins feuriger Geist sie betrieb. In Schweben war Bernadotte nicht gar zu eifrig, sich für das in Bewegung zu seinen, was über seine norwegischen Interessen hinausging; in England wirkten innere Berlegenheiten einer raschen und kraftvollen Theilnahme entgegen. So ist damals Bieles versäumt worden, was im Anfange bes künftigen Jahres hätte eine entscheidende Birkung üben können. Doch ward wenigstens das viel zu lange verzögerte Einverständniß zwischen Rußland und England hergestellt und durch die Zusammenkunft zu Abo ein enges persönliches Berhältniß zwischen Alexander und dem Kronprinzen von Schweden begründet.

Inbessen war Stein seit Anfang August in Vetersburg. Mostau, wohin er bem Raifer gefolgt mar, ben trefflichsten Beift gefunden; in Petereburg, ber halb ruffischen, halb auslandischen Sauptstadt, wo Sofleute, Beamte und Rramer die Maffe der Bevolkerung bilbeten, Leichtfinn und Genuffucht bominirten, ftanb es nicht fo gut. Man gefiel fich barin, bas Geschehene zu tabeln, und war doch weder mit befferem Rathe noch mit namhaften Opfern zur band. Auch Stein ftieß auf manches hinderniß; bie Busammensetzung bes beutschen Comités war keine harmonische, bie Geschäfte gingen barum langfam und pedantisch von Statten. Aber einen trefflichen Belfer fand er an Arndt, ber jest auf Steins Ruf in ber ruffifchen Saupt. stadt eintraf; auch Juftus Gruner mar eifrig von Prag aus thatig, ein Net von Ginverständnissen über Deutschland zu ziehen, die patriotischen Stimmungen zu nahren und fur ben kunftigen Rampf vorzugrbeiten. Er ließ den zweiten Theil von Arnots "Geift der Zeit" heimlich bruden, verbreitete die aus Rugland ihm zukommenden Kriegsberichte in Deutschland und vermittelte ben Uebergang patriotischer Officiere nach Rugland. Freilich ward biese umfangreiche Thatigkeit balb burch Gruners Berhaftung unterbrochen; Franzosen und französisch Gesinnten war das Thun des Mannes nicht verborgen geblieben, dem Grafen Metternich war, ganz abgesehen von dem Berhältniß zu Frankreich, eine solche Wirksamkeit widerstrebend und unbequem. So ward Gruner am 22. September verhaftet und auf eine ungarische Festung gebracht.

Auch die Bilbung der deutschen Legion schritt nur langsam vorwärts, so treffliche Elemente sich dafür in Rußland gesammelt hatten.\*) Die Russen hatten dafür kein Verständniß; sie sahen solche Pläne mit demselben Mißtrauen an, womit alles Ausländische betrachtet ward. Drum wünschte Stein, daß England die Sache in die Hand nehme und daraus eine tüchtige Waffe mache für die kommende Erhebung Deutschlands.

In allen biesen Sorgen und Schwierigkeiten war Eines bemerkenswerth; die unerschütterliche Zuversicht, womit Stein der Katastrophe des Feindes entgegensah. Während Napoleon auf Moskau vordrang, erörterte er mit Münster und Gneisenau die bevorstehende Wendung in Deutschland, schrieb er seine ersten Denkschriften über die künftige deutsche Verfassung und zeichnete die Organisation des Verwaltungsrathes vor, der die Leitung des deutschen Ausstandes in die hand nehmen sollte. Eine so selsenseste Zuversicht that jest doppelt Noth; denn es stand eine Krisis bevor.

Die erste Nachricht, die von Borodino kam, war Kutusows falsche Siegesbotschaft. Sie hob natürlich den Muth des Kaisers. Er zeigte sich zum äußersten Widerstand entschlossen und ließ in Berlin vertraulich erklären, daß er in keinem Falle Frieden schließen werde. Preußen sollte sich mit Desterreich verständigen und den Beitritt zur gemeinsamen Sache vermitteln. Zum Kriege sollten die äußersten hülfsmittel in Bewegung gesetzt, die Rückzugslinie des Feindes occupirt und die völlige Vernichtung seines heeres vor-

<sup>\*)</sup> Aus einer hanbichr. Aufzeichnung, bie wir ber Gefälligkeit eines Betheiligten verbanten, beben wir einige ber namhaftesten Officiere bervor, bie fic nach Ruftlanb begeben hatten, um bort Dienste ju nehmen ober in bie beutsche Legion ju treten. Außer ben früher genannten find zu erwähnen: ber Oberft Graf Chazot, Commanbant von Berlin zur Zeit als Schill auszog, Major von ber Golt, ber 1811 bas 4. preuß. hufarenregiment commanbirte und fpater als Commanbeur ber 16. Cavalleriebrigabe geftorben ift, ber ichon früher genannte Major von Tiebemann, 1812 in Riga geblieben, Graf Dobna, 1811 Major im preuf. Generalstabe, bie Capitains von Stillb. nagel (von bem auch Arnbt berichtet), von Schaber, von Natmer, von Claufewit, von Litow, Die Rittmeifter von Breufter und von Barnetow (bie lettern vier als preuß. Generale gestorben), bann bie Lieutenants von Natimer, Monhaupt, Tiebemann I. und II., von Simolin, von Ciefieleth, von Behr, von Danneden, Graf Dobna, von ber Borft I. und II., von Münchbaufen. Lieutenant von Sorft I. (ber fpatere General und Commandeur ber 16. Cavalleriebrigabe) und Rittmeifter von Brunnow geborten ju ben Officieren von Schills Bufarenregiment, bie fich aus Stralfund nach Breugen gerettet hatten.

bereitet werden. Aber die Täuschung, in die Autusow den Raiser eingewiegt, zerrann fehr bald; es kam bie Nachricht von Moskau's Räumung, von dem Brande der Stadt. Das erregte die größte Bestürzung. Stein war unter ben Benigen, die nicht verzagten. "Ich habe schon zwei-, dreimal im Leben mein Gepack verloren", scherzte er gegen Arndt,\*) "man muß sich gewöhnen, es hinter sich zu werfen: weil wir sterben muffen, sollen wir tapfer sein." Je bufterer bie Lage ichien, befto frifcher und leuchtenber mar feine Zuversicht. Bahrend man in ber nachsten Rabe bes Raifers bie Fassung verlor, die Mutter Alexanders, Constantin, Romanzoff verzagt nach Frieden riefen, blieb Stein aufrecht in ungebeugtem Muthe, ftahlte bie Buverficht ber Gleichgefinnten und schreckte die Feigen. Auf Alexander hatten diese jüngsten Ereigniffe tiefen Gindruck gemacht, aber feine Seele mar muthigen Entschluffen zugänglich, wenn die rechten Männer um ihn waren. "Napoleon ober Ich, Ich ober Er", fagte er auf bie Rachricht von ber Räumung Moskau's. war erschüttert, aber nicht zum Frieden gestimmt. "Nach dieser Bunde", schrieb er an Bernadotte, "find alle anderen nur Schrammen. Mehr als je find wir entschlossen auszuharren und uns lieber unter ben Trümmern bes Reiches zu begraben, als uns mit dem neuen Attila zu vergleichen." Der hohe Sinn eines Mannes wie Stein, die hingebende Stimmung bes Volkes im Innern bes Landes, beffen haß und Opferfreudigkeit mit jedem Tage wuchs, schlug jeden Gebanken ber Nachgiebigkeit nieder. Wenn er nach Petersburg geht, fo gehe ich nach Sibirien, hieß es. Seine Flotte und ben Sout von Kronftadt legte Alexander jest den Englandern in bie Sand; fie follten barüber verfügen. Es war ein gewaltiges Pfand, das jebe Sorge vor seinem Rudfall in die Schmach von Tilsit ausschloß. Um so eifriger suchte Stein die thatfraftige Theilnahme Englands zu fordern, damit an der beutfchen Erhebung nichts verfaumt wurde. Die Nachrichten, die Gneisenau am 1. Sept. schrieb; lauteten gunftiger. Es fei, melbete er, eine Subsidie für Schweden bewilligt und eine gandung in Deutschland werde vorbereitet. Aber die Dinge gingen langfamer, als die Ungeduld der Patrioten hoffte; in den britischen und ichwedischen Berhaltniffen lagen hemmungen, die erft bie Zeit und ein entschieden glücklicher Umschwung überwinden konnte. War boch vorerft Eines gefichert: ber Entschluß bes Czaren, keinen Frieden gu schließen. Die Eroberung von Moskau hatte ben Stachel ihres Schreckens in Petersburg verloren; es war, wie Gneisenau damals schrieb, vielmehr damit ein Unterpfand zur hartnäckigen Fortfetzung bes Rrieges gegeben. Auch im Bolke ichien kein Opfer mehr zu groß, nachdem Moskau in Afche lag. Best erft begann die nationale Erbitterung, die lange Zeit dem fremden Eindringling bie Verwüftung ber beiligen Stadt aufdrieb, fich jur bobe ju

<sup>\*)</sup> S. Erinnerungen aus bem äußern Leben S. 157. Bgl. außer Pert a. a. D. Bolgogen, Memoiren S. 163.

steigern. Die Erregung ber Massen theilte sich ben Behörden und ber Regierung mit und gab bem nationalen und religiösen Rachekrieg erst seinen furchtbarften Aufschwung.

So oft in früheren Tagen war die psychologische Rechnung Napoleons zugetroffen und hatte ihm ben Sieg verschafft; diesmal täuschte fie. Es war ein Fehler, ber die Geftalt ber Welt verandern mußte. Navoleon faß ruhig in Mostau und wartete auf den Frieden, ber nicht fam. Erft hatte er (24. Sept.) an ben Caren felbst Friedensantrage geschickt, bann Laurifton an Rutufow gefandt, um ben Weg zur Ausgleichung zu bahnen. "Soll biefer feltfame Rrieg benn ewig bauern?" fagte Laurifton. Raiser hegt ben aufrichtigen Bunfch, bies Berwurfniß zwischen zwei grofen und edlen Bolfern fur immer zu beenden." Allein die alten Runfte verfingen nicht mehr; ber Zauber, ben Napoleon vordem auf den Czaren geubt, war gebrochen. Es tam tein Friedensantrag, Rutusow gab nur unbestimmten Bescheid, wie es schien, um die Feinde in Mostau hinzuhalten. Das wiederholte Drangen um Frieden und die Ungeduld, bis wann wohl Bescheid von Petersburg eintreffen konne, verrieth nur die verzweifelte Lage ber Frangofen. Die gewaltig gesteigerten Ruftungen, ber machsende Rriegs. eifer des Bolkes, die Aufrufe des Raifers deuteten aber nicht auf Friedensgebanken. Endlich tam, lange gurudgehalten, ber Beicheib an Rutufow; er lautete ablehnend; ber Raifer unterfagte jede Verhandlung mit bem Feinde. Jest war ber Rudzug unvermeiblich; ein Rudzug, nachdem funf unwiederbringliche Wochen in mußigem Warten verfaumt waren. "Auf den Frieden, fcrieb nachher Gneisenau,\*) hatte Bonaparte gerechnet, auf den in der feindlichen Sauptstadt zu erzwingenden Frieden. Er hat fehl gerechnet, und bierin. in diefem Rechnungsfehler liegt allein die Beranlaffung unferer neu auflebenben Soffnungen!"

Seit Anfang October mochte sich Napoleon selber kaum mehr barüber täuschen, daß auf Frieden nicht zu zählen sei. In diesem Falle blieb ihm aber nur eine Rettung: ungefäumt aufzubrechen mit seinen 100,000 Streitern, so rasch wie möglich Smolensk zu gewinnen und die Corps auf den Flügeln an sich heranzuziehen. War dann auch der erste Feldzug mißlungen, so hielt er doch eine Macht vereinigt, die immer noch imposant genug war, einen zweiten zu beginnen. Aber dieser erste Schritt rückwärts war das, was er scheute. Der Zauber seiner Herrlichkeit war damit erschüttert, die Unzusriedenheit in seinem Rücken ermuthigt, vielleicht zur offenen Empörung gereizt. So strafte sich an ihm die unnatürliche Ueberspannung seines Systems; Stolz und Sorge ließen ihn das einzige verschmähen, was helsen konnte. Wie mit dämonischer Macht gebannt saß er sest in Moskau, die es zu spät war, die Reste der Armee zu retten.

<sup>\*)</sup> Dorow, Dentichriften I. 219.

Die militärische Stellung bes französischen Heeres hatte sich in jeder Beise verschlimmert. Der linke Flügel, der sich von Liesland bis an die Düna hin ausdehnte und vorher im offenen Felde meist glücklich gesochten, hatte gewaltige Berluste erlitten, an denen die Noth soviel Schuld trug, wie der Kampf; der rechte in Bolhynien war zurückgedrängt worden. Das Centrum stand, etwa 100,000 Mann stark, in Moskau, wo länger zu verbleiben unmöglich geworden war. Hatte auch der Soldat sich etwas erholt, so waren die Pserde ausgehungert und erschöpft; die Reiterei bot daher einen kläglichen Anblick, den 600 Geschützen fehlte wahrscheinlich bald die Bespannung. Nur eine rasche Flucht, bei der man Gepäck, Troß und selbst einen Theil der Artillerie zurückließ, konnte vielleicht den Rest noch retten.

Um 18. und 19. October, gerade ein Jahr vor der Schlacht bei Leipzig, brach Napoleon von Moskau auf. Seinen Abmarich aus ber ruffischen hauptstadt bezeichnete er durch ein Denkmal ohnmächtiger Buth: er ließ den Rreml sprengen. Dann brach er fudwarts gegen Kaluga auf, um in noch unberührten Canbstrichen sichere Winterquartiere und die Verbindung mit Smolensk zu finden. Aber hier ftand Rutusow mit der hauptarmee, ben Franzosen jett überlegen. Das hartnäckige Treffen bei Malojaroslawecz (24. Oct.) schlug die hoffnung nieder, bis nach Kaluga burchzubrechen; man mußte entweder ein zweites blutiges Treffen magen, ober den Rudweg nach Smolensk einschlagen, bas bieß, wenn man die alte Strafe ging, die Armee in das sichere Berderben führen.\*) Es waren mufte, hülflose Landstriche, burch bie man ziehen mußte, bie Lebensmittel, die man von Moskau mitgenommen, waren in ben acht Tagen zum Theil schon verzehrt, man ging baher bitterer Noth entgegen. Gin großer Vorsprung vor dem Feinde war nicht mehr möglich, schon faß biefer im Nacken; von Norden ber brobte Wittgenstein und wer hinderte bann die Ruffen, mit überlegener Macht die erschöpften Refte bes heeres noch vor Smolenet vollends zu erdrucken? Auch Napoleon täuschte sich nun nicht mehr über die Zukunft, der er entgegenging. Man fah ihn lautlos und bufter im Rriegsrathe figen; bas riefige Bert, bas er begonnen, lag jest zertrummert vor feinen Augen. Go fclug er ben Ruct. jug nach ber Smolensker Straße ein, an bem gräßlichen Schlachtfelbe von Borodino vorbei. Schon jest begann die Armee fich aufzulöfen; den Truppen fehlte es an Ruhe und Verpflegung, die Zugpferde fielen in Maffe und mit ihnen schwanden die Transportmittel für Munition und Proviant. Unzählige Erplosionen verkundeten gleich einem fortwährenden Gewitter bas

<sup>\*)</sup> Smitt S. 421 ist ber Ansicht, die Straße über Medyn, Juchnow und Jelna nach Smolens? sei leicht zu gewinnen gewesen, aber die Betäubung, die sich der Franzosen bemächtigt, habe den besserren Entschluß verhindert. Die Schilberung in den Erlebniffen eines Beteranen S. 166 zeigt wie rasch seit Malojaroslawecz die Ausstellung vor sich ging.

Sprengen ber preisgegebenen Pulverwagen, die Truppen selbst glichen schon eher einem haufen von Flüchtlingen als einer Armee. So kamen sie in den ersten Tagen des November nach Wjasma; die Kosaken umschwärmten schon die Flanken, Kutusows Vortrab drängte auf den Fersen. Kaum gelang es, Dank der zögernden Vorsicht des russischen Führers, bei Wjasma (3. Nov.) einem vernichtenden Schlage zu entgehen, aber die Auslösung des heeres ging mit Riesenschritten vorwärts. Auf einem endlosen Rückzuge durch öbe Gegenden, ohne Lebensmittel, ohne Fourage, vom Feinde stets bedrängt, mußten sich die Reste der Armee bald auszehren.

Nun kam ein neuer furchtbarer Feind, der nordische Winter. Seit den letzten Tagen des October erhoben sich eisige Nordostwinde, in der ersten Boche des November (vom 6—7.) siel der Thermometer auf zwölf, auf achtzehn Grade. Das mußte die Katastrophe rasch vollenden. Wohl hätte das Heer, wie es von Wjasma weiter zog, auch beim günstigsten himmel einem kräftigen Angriff der Russen erliegen müssen. Er hätte die Unglücklichen sammt ihrem Führer der Gesangenschaft des Feindes überliesert; aber es war vom Schicksal bestimmt, daß das heer unbeschreiblich elend zu Grunde gehen und der Führer es überleben sollte.

Seit bem 6. November begann ein furchtbares Schneegestöber, das die letzte Kraft der Truppen brach. Jest löste sich Alles auf; die Unglücklichen erstarrten in Schnee und Kälte, die Regimenter und ihre Ordnung eristirten nicht mehr, Jeder vergaß in der nächsten Fürsorge um das eigene Leben die Noth des Andern. Tausende erlagen schon hülslos oder wurden vom nachbrängenden Feinde abgeschnitten; der Jammer ward unbeschreiblich, die nachdrängenden Russen und Wagen; man glaubte ganze Armeen von erstarrten Menschen zu sehen.\*) Von den Fliehenden warfen schon viele ihre Wassen und ihre Patronen weg, an Kampf war mit diesen haufen nicht mehr zu benten. Es war gewiß weit gekommen, wenn Napoleon nachher bei Dubrowno den Grenadieren seiner Garde saft bittend vorstellen mußte, doch nicht die Wassen wegzuwerfen!

So begann seit bem 9. November ber Einzug in Smolensk; es waren noch etwa 40,000 Bewaffnete, die sich hier zusammenfanden, der Rest bestand aus losen Haufen, ohne Waffen, ohne Disciplin. Es war nicht daran zu benken, hier die ersehnten Winterquartiere zu finden. Schon beim Einmarsch herrschte die größte Verwirrung. Es war für nichts Sorge getragen, man ließ einzelne Truppenhausen stundenlang bei einer Kälte von 15 Grad stehen und überließ ihnen dann in der Nacht, sich um einen Raum zu einer Schlafstelle zu raufen.\*\*) Zugleich drängte eine Unglücksbotschaft die andere. Bon

<sup>\*)</sup> S. Bergog Eugen, Erinnerungen S. 148. 151.

<sup>\*\*)</sup> S. Röber a. a. D. 298 f.

ben Flügeln war keine hülfe zu hoffen, in Witepsk waren schon bie Feinde. Von Paris selbst kam aber die merkwürdigste Botschaft. Ein ehemaliger Soldat der Republik, General Malet, hatte es wagen können, in einem abenteuerlichen handstreiche, der an orientalische Serailrevolutionen mahnte, den Tod des Kaisers auszurusen, sich selbst als Regenten zu proclamiren, und dieser wunderliche Spuk hatte ein paar Stunden dauern können, ohne daß die kaiserlichen Behörden und der Eiser des Bolks den Berschwörer entlarvten! So war in Smolensk an Bleiben nicht zu denken; die verwüstete Stadt mit mäßigen Borräthen vermochte kein Asyl zu bieten. Der Feind drängte von Osten und Norden heran und sing an im Westen den Rückweg zu bedrohen. Schon war Witepsk, bald ward auch Minsk mit seinen Magazinen verloren; wenn die Russen einen raschen Schlag wagten, war keine Rettung mehr. Es klang wie bitterer Hohn, wenn Napoleon jest in einem Schreiben an Victor davon sprach, Winterquartiere an der Düna zu suchen und Vetersburg zu bedrohen. Wen wollte er noch täuschen?

Smolenst mußte verlaffen werben. Es waren mit ben Truppen, bie man in Smolensk getroffen, noch gegen 50,000 Mann mit wenig Geschüt (feit Mostau hatte man ungefähr 350 Studt verloren), die am 13. und 14. Nov. den troftlofen Marich antraten. "Welch eine Menge Erfrorener, schreibt ein Augenzeuge, lag an ben Stragen! Biele, die aus Ermattung niederfinken ober fich gefliffentlich legen, um langerer Qual ein Ende zu machen, erfrieren vor unseren Augen. Ihr Tod hat eher Reizendes als Abschreckendes. " \*) Bei Anderen zeigte sich jener Stumpffinn der Selbstsucht, welcher Menschlichkeit und Kameradschaft so gut vergaß, wie die Subordination; wer noch so viel Kraft besaß, rang rucksichtslos mit dem Waffengefährten um eine Lagerstätte, ein warmendes Feuer, einen Biffen Nahrung. Indessen naherten fich die Ruffen und brohten mit Ueberlegenheit die Straße zu verlegen. Auch ber Muth ber Berzweiflung konnte die Frangofen nicht retten, wenn die Feinde fich mit Raschheit und Energie bei Rrasnoi in den Weg warfen. Der Reft ber Armee wurde bann vollends vernichtet und bem Gegner wahrscheinlich auch bie Mittel einer neuen Ausruftung gerftort.\*\*)

<sup>\*)</sup> Röber a. a. D. 329.

<sup>\*\*)</sup> Bernharbi II. 319 hebt namentlich hervor, baß, so klein auch ber Rest ber zurückgekehrten Truppen war, berselbe vorzugsweise aus Officieren und Unterofsicieren bestand. "Diese geretteten Trümmer setzten Napoleon in den Stand ein neues Heer zu bilden, das schon im Mai des solgenden Jahres den vereinigten Russen und Prensen wieder mit Ersolg in den Weg treten konnte. Ohne diese Trümmer wäre das schwerlich möglich gewesen; sie gaben der unersahrenen Masse Neulinge, die Napoleon zusammengedracht hatte, kriegerische Haltung und Tüchtigkeit." Ganz ähnlich urtheilt Löwenstern, Denkwürdigk. I. 284. 285. Herbe Borwürfe gegen Kutusow erhebt besonders Wilson, the invasion of Russia S. 184. 244 f. 271 f. 356. Auch Smitt (S. 117) ist mit der Art der Bersolgung nicht einverstanden. General Berg (ebendas.

Kutusows schene Borsicht rettete diesmal die Franzosen, er hielt den Gegner für stärker als er war und mied gern den Anlaß, sich mit Napoleon selbst zu messen. Schon zum Kampse gerüstet, ließ er wieder Halt machen; man müsse, sagte er, dem kliehenden Feinde goldene Brücken bauen und sich keine unnüße Mühe gegen ein Heer machen, das doch in kurzer Zeit von selbst zu Grunde gehe. So kam es nur zu Gesechten, die zwar für die Franzosen verlustvoll genug waren, aber doch den völligen Untergang abwehrten. Ney, der indessen mit der Nachhut noch zurückgeblieben war, entging der Vernichtung kaum, obwohl er ebenso muthig als geschickt bald durch den Feind sich durchschlug, bald ihn umschlich. Aber was er wieder mitbrachte, war doch nur noch ein kleines Häussein.

Am 18. und 19. November ward der Dniepr überschritten und Orsza erreicht. Hier ward gerastet; Napoleon suchte die Zersprengten wieder zu sammeln, die Borräthe zu ergänzen, die Geschütze zu bespannen. Aber es häuften sich die Unglücksposten; im Süden war Minsk verloren, nördlich hatten Victor und Dudinot nicht vermocht, Wittgenstein über die Düna zurückzutreiben. Wohl war seit dem 19. die bittere Kälte in Thauwetter umgeschlagen, allein für die entkräfteten Truppen war dies kaum eine Erholung. Kutusow hatte wohl Necht, wenn er meinte: die Armee wird in Kurzem von selbst ausgelöst sein.

So näherten fie fich ber Berefing. hier ftand ichon ein feindliches Corps und hielt den Uebergang bei Borisow besetzt. Abmiral Tichitschagoff, nachdem er den Zuzug Schwarzenbergs abgewehrt und Minst genommen, hatte sich hier aufgestellt, um Wittgenstein zu erwarten und mit ihm vereinigt den Uebergang über den Fluß zu hindern. Rutufow, wenn er nicht unerwartet langfam marichirte, konnte ebenfalls in ben nachften Tagen ba fein; es brobte also die Gefahr, von brei überlegenen heeren in Front und Ruden angegriffen zu werden. Der Reft ber "großen Armee", die im Juli über britthalbhunderttaufend Mann ftark ben Weg nach Moskau eingeschlagen und noch in der Bahl von 100,000 die Sauptstadt verlaffen hatte, gablte jett noch etwa 12,000 maffenfähige Soldaten! Dhne die Corps von Dudinot und Victor, die von dem nördlichen Kriegsschauplate an der Duna berkamen war es nicht bentbar, die Berefina zu überschreiten. Auch ihre Truppen waren gewaltig gelichtet worden, aber es waren boch noch etwa 18,000 Mann, bie mit ben Trummern ber "großen Armee" verglichen, einen ftolgen Gindrud machen mochten. Ihr Erstaunen und Entseten war benn auch nicht zu beschreiben, als fie zuerft mit ben aufgelöften, in gumpen eingehüllten Sammergeftalten ausammentrafen, welche diese große Armee bilbeten. Die alte Barbe gablte

S. 111) beklagt gleichfalls bie phyfifche Untlichtigkeit Kutusows, sowohl auf bem Schlachtfelbe, als bei ber Berfolgung bes Rudzugs. "Das wissen Alle, aber Niemand will es bruden."

noch 3500 Mann, die junge mit einem Theil der Heffen 1500, Besstieres' berühmte Garbecavallerie 1400 Reiter, Ney noch 3000 Mann, der Bicekonig und Davoust jeder 1200, das vierte Corps der Reservecavallerie noch 100 Reiter, größtentheils sächsische Kürassiere.\*)

Durch den Mangel an Vorsicht auf russischer Seite mar es Dubinot möglich, Borisow wieder zu gewinnen (23. Nov.) und ben Feind bort zu beschäftigen, indeffen unter den peinlichsten Muhen und mit den knappften Sulfsmitteln zwei Meilen oberhalb an den jumpfigen Ufern des Aluffes bei Die Aufmerksamteit ber Ruffen Studianka Brücken geschlagen wurden. ward glücklich abgelenkt! Tichitichagoff erwartete ben Nebergang weiter unten. Wittgenstein war noch zu entfernt, um wirksam einzugreifen. So gelang es (25-26. Nov.) fich bei Borisow zu vereinigen und den Marich über die zwei Brücken bei Studianka zu beginnen. Die schwachen Aufstellungen des Feindes am rechten Ufer wurden rasch verbrängt und der Uebergang gesichert. Ungeftort wurden am 26. und 27. die Bruden überschritten, am 28. follte ber Bug fortgefest werden. Aber jest naherte fich Bittgenftein gegen Borisow, wo eine Division zurudgelassen war; vergebens suchte sie nach Studianka durchzukommen, fie ward von der Uebermacht des Feindes erreicht und gröftentheils gefangen. Mit dem Befit von Borisow mar zwischen den beiben ruffischen Corps, Tschitschagoff und Wittgenstein, die Verbindung bergeftellt; fie beschloffen am andern Morgen einen combinirten Angriff auf beiden Ufern zu unternehmen. Sie gaben ben Reften bes Napoleonischen Beeres Gelegenheit zu einem letten Triumph. Um rechten Ufer wurde Tichitschagoff mit Verluft geworfen, am linken hielt bei Studianka Victor mit kaum 5000 Mann, den Trummern der fachfischen, bergischen, badifchen, heffischen Contingente und einigen polnischen Bataillonen, ben Undrang ber Feinde helbenmuthig auf und überschritt bann in ber Nacht gleichfalls ben Fluß. Aber welch unbeschreibliches Jammergemälde bot an diesem und am anderen Tage bie Klucht der Nachzügler und Zersprengten! Sie drängten zulet über die fcon wankenden Bruden, beren Berftorung begann; teine Feber vermochte ihre Berwirrung, Todesangst und ihren grauenvollen Untergang ju schilbern; viele Taufende aus dem wilden Menschenknäuel, der fich verzweifelnd der Brude zudrängte, gingen in wahnsinniger haft zu Grunde oder erlagen bem Feinde.

Der Rest bes heeres war vor den Russen gerettet, um binnen Kurzem einem schlimmeren Feinde zu erliegen. In der Nacht zum 28. trat von Neuem strenge Kälte ein und steigerte sich in der ersten Boche des December bis zu 25 Grad und mehr. Es waren der Opfer nicht mehr viele aufzuzehren; was aber übrig war, schmolz rasch zusammen. Es war keine Armee mehr; es war, wie ein Augenzeuge sagt,\*\*) nur noch eine Menge von lumpen-

<sup>\*)</sup> S. Bölbernborff, Kriegsgeschichte von Baiern III. 285. Röber S. 405. 409.

umhüllten Kranken, frierenden und hungernden Pilgern mit Stäben in der Hand, welche, wie von einem Bußweg heimkehrend, da und dort von einem Trupp Bewaffneter gegen räuberische Horden gedeckt schienen, die Meisten au Rettung verzweifelnd! So zogen diese besammernswerthen Hausen seit dem Abend des 6. December in Wilna ein. Es waren die Reste der "großen Armee" und der Corps von Victor, Dudinot und St. Cyr. Von der halben Million mit 1200 Geschüßen, die im Sommer ausgezogen war, fand sich nachber hinter der Weichsel kaum der zwanzigste Theil noch übrig.\*)

Am 3. December hatte Napoleon zu Molodeczno das 29. Bulletin verfaßt, das, ohne die ganze Wahrheit zu sagen, doch Schreckliches genug zwischen den Zeilen lesen ließ und das wie zum bitteren Hohne des Jammers mit den Worten schloß: "Die Gesundheit Sr. M. ist nie besser gewesen." Das Bulletin war nach langem Truge der erste Schimmer von Wahrheit und zerriß den Schleier, der seit Monaten das Schicksal der großen Armee verhüllte. Es gab kein Land vom Niemen bis zum Ebro, das nicht seine Opfer gestellt zu diesem Gottesgericht ohne Gleichen. Aber es bedurfte eines solchen Schlages, um den dämonischen Zauber zu brechen, der Europa in Fesseln hielt. Wenn jemals, so war jest die Zeit gekommen, die Schmach und das Elend früherer Tage zu tilgen.

Auf Deutschland hatte das Joch am schwerften gelastet; an ihm lag es jetzt, zu entscheiden, ob die Katastrophe am Niemen enden werde, oder an der Seine.

<sup>\*)</sup> Rach ben Tabellen bei Chambray Bb. I. war bie gesammte Streitkraft über 600,000 Mann; rechnet man bavon Reynier, Schwarzenberg, Macbonalb und bie Truppen bes großen Artillerieparks u. s. w. ab, so bleiben 505,698 Mann übrig, bie sich auf bas kaiserliche Hauptquartier und bie Garben, bie Corps von Davoust, Onbinot, Ney, Eugen, Poniatowski, St. Cyr, Banbamme, Victor, bie vier Cavalleriecorps, die Divisionen Durutte und Loison und die später eingetrossene Ergänzunge truppen vertheilen. Davon sammelten sich hinter ber Weichsel im Januar noch einige 20,000 Mann.

Im Berlage ber Beidmannichen Buchhandlung in Berlin ift ferner erichienen:

1 Thir. 15 Sgr. Otto Abel. Makedonien por Konig Philipp. Gruft Morit Arnbt, ichwedische Geschichten unter Guftav bem Dritten, vorzüglich aber unter Guftav bem Bierten Abolph. 3 Thir. - Schriften fur und an feine lieben Dentschen. Bum erstenmal gefammelt unb

burch Neues vermehrt. 4 Theile. 8. geb. - Derfuch in vergleichender Völkergeschichte. 2. Aufl. 2 Thir. 71/2 Sgr.

- meine Wanderungen und Wandelungen mit bem Reichsfreiherrn Rarl Friedrich von Stein. 2. Aufl. gebb. 2 Thir.

Ernst Curtius, griechische Geschichte. I. Band. 2. Aufl. 1 Thlr. 6 Sgr. - - II. Band. 1 Thlr. 15 Sgr.

R. C. Dahlmann, die Politik auf den Grund und das Mag der gegebenen Buftande guruchgeführt. I. Banb. 3. Aufl. 1 Thir. 221/2 Sgr.

C. Segel, Geschichte der Städteversaffung von Italien feit ber Beit ber romifchen Herrschaft bis jum Ausgang bes 12. Jahrhunderts. 2 Theile. 5 Thir. Soefer, Brof. Dr. A., Ernft Morit Arudt und bie Universität Greifsmalb. 16 Sgr.

Joj. Freiherr von hormagr, Kaifer Frang und Metternich. Gin nachgelaffenes Fragment. 24 Sgr.

Hultsch, Dr. Fr., griechische und römische Metrologie. 24 Sgr. Rod, Th., Alkaos und Sappho. 16 Sgr. 3. G. Ropp, Geschichte der eidgenössischen Bunde. Mit Urfunden. I. Banb.

4 Thir. 20 Sar. II. Bb. 2 Thir. 20 Sgr. III. Bb. 1. Abth. 1 Thir. 20 Sgr. III. Bb. 2. Abth.

2 Thir. 10 Sgr. V. Bb. 1. Abth. 2 Thir. 10 Sgr. Lange, L., römische Alterthümer. I. Band. 1 Thlr. 14 Sgr. II. Band:

1 Thlr. 10 Sgr.

Johannes von Müller, Geschichte Schweizerischer Eidgenoffenschaft. I. bis V. Banbes erfte Abtheilung. Neue Aufl.

Preller, L., römische Mythologie. 1 Thlr. 25 Sgr.

- - griechische Mythologie. 2. Aufl. 2 Bände. 2 Thlr. 20 Sgr. Hufland und die Wegenwart. 2 Banbe. 1851. 3 Thir.

Schömann, griechische Alterthümer. I. Band 2. Aufl. 1 Thlr. 6 Sgr. II. Band. 1 Thir. 6 Sgr.

Svanien seit dem Sturze Esparteros bis auf bie Gegenwart (1843-1853). Rebst einer Uebersicht ber politischen Entwicklung Spaniens seit 1808. 1 Thir. 71/2 Sgr. Barnhagen von Euse, Hans von Beld. Ein prenfisches Charafterbilb. Mit Helb's

Bilbniß. 1 Thir. 15 Sgr. G. Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die europäische Politik. 3 Bände. gebd. 8 Thlr. 10 Sgr.

K. Weinhold, altnordisches Leben. 2 Thlr. 15 Sgr.

### Theodor Mommsen,

# Römische Geschichte.

Dritte Auflage. Drei Bände.

I. Band: Bis zur Schlacht von Pydna. 2 Thir.

II. Band: Von der Schlacht bei Pydna bis auf Sullas Tod. 1 Thir.III. Band: Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus. 1 Thir. 15 Sgr.

Ernst guhl und Wilhelm Koner,

## Das Leben der Griechen und Römer

nach antiken Bildwerken dargestellt.

#### Handbuch

der

baulichen, gottesdienstlichen, Kriegs- und Privat-Alterthümer der Griechen und Römer.

Mit 528 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Preis 4 Thlr.

### F. C. Bahlmann,

## 3wei Revolutionen.

1. Banb: Gefchichte der englischen Revolution. 6. Auflage.

2. Banb: Geschichte der frangofischen Revolution. 3. Auflage.

Beibe Banbe geheftet 2 Thir., gebunben 2 Thir. 15 Sgr.

#### B. A. von Aladen.

# gandbuch der Erdkunde.

Erfter Banb.

Phyfifche Geographie. Mit 274 Solgichnitten.

Breis 4 Thir.

3 weiter Banb.

Politische Geographie. Sandbuch ber Länder: und Staatenkunde von Europa.

Breis 4 Thir. 20 Sgr.

Dritter Banb.

Sandbuch ber Lander: und Staatenkunde von Affen, Auftralien, Afrika und Amerika.

Preis 3 Thir.

.

t

.

. • •



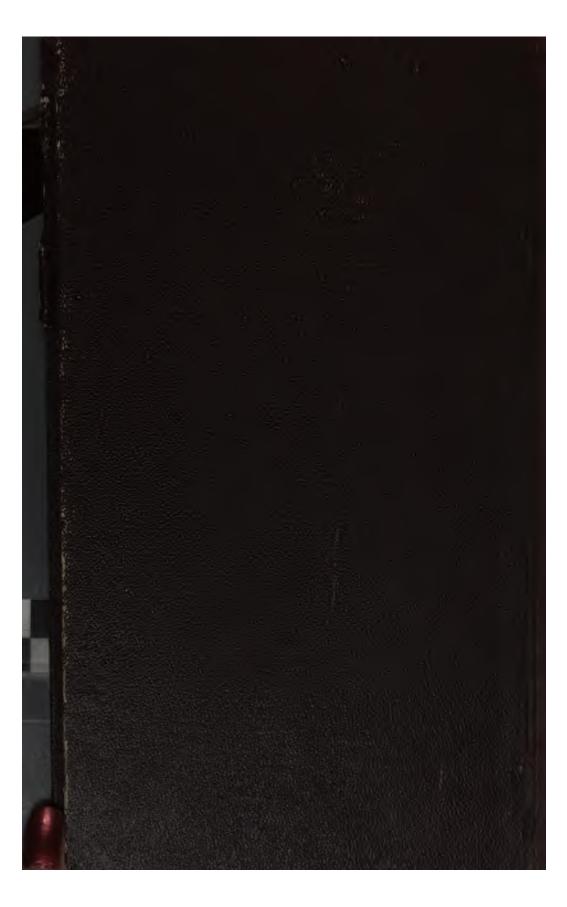